

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





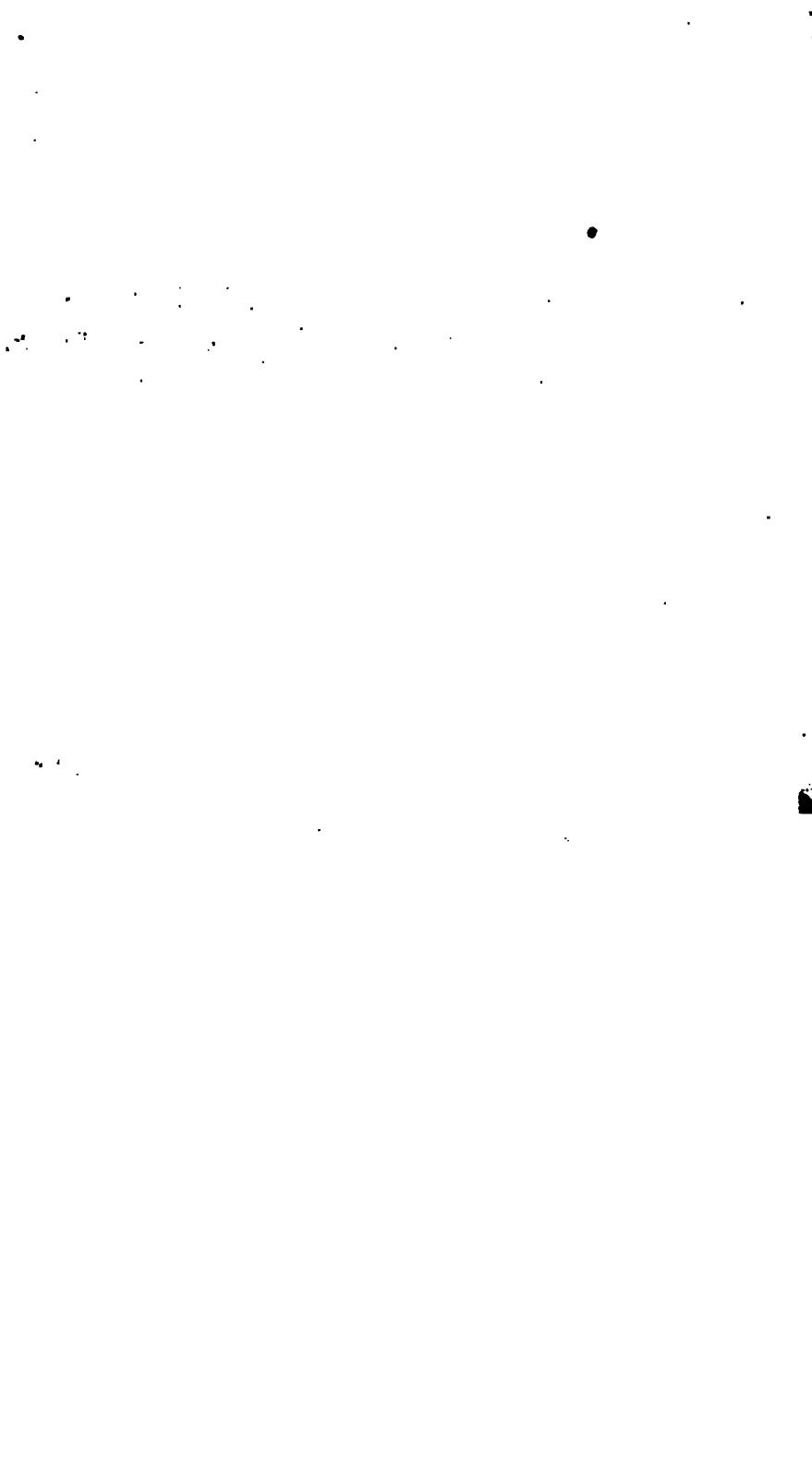

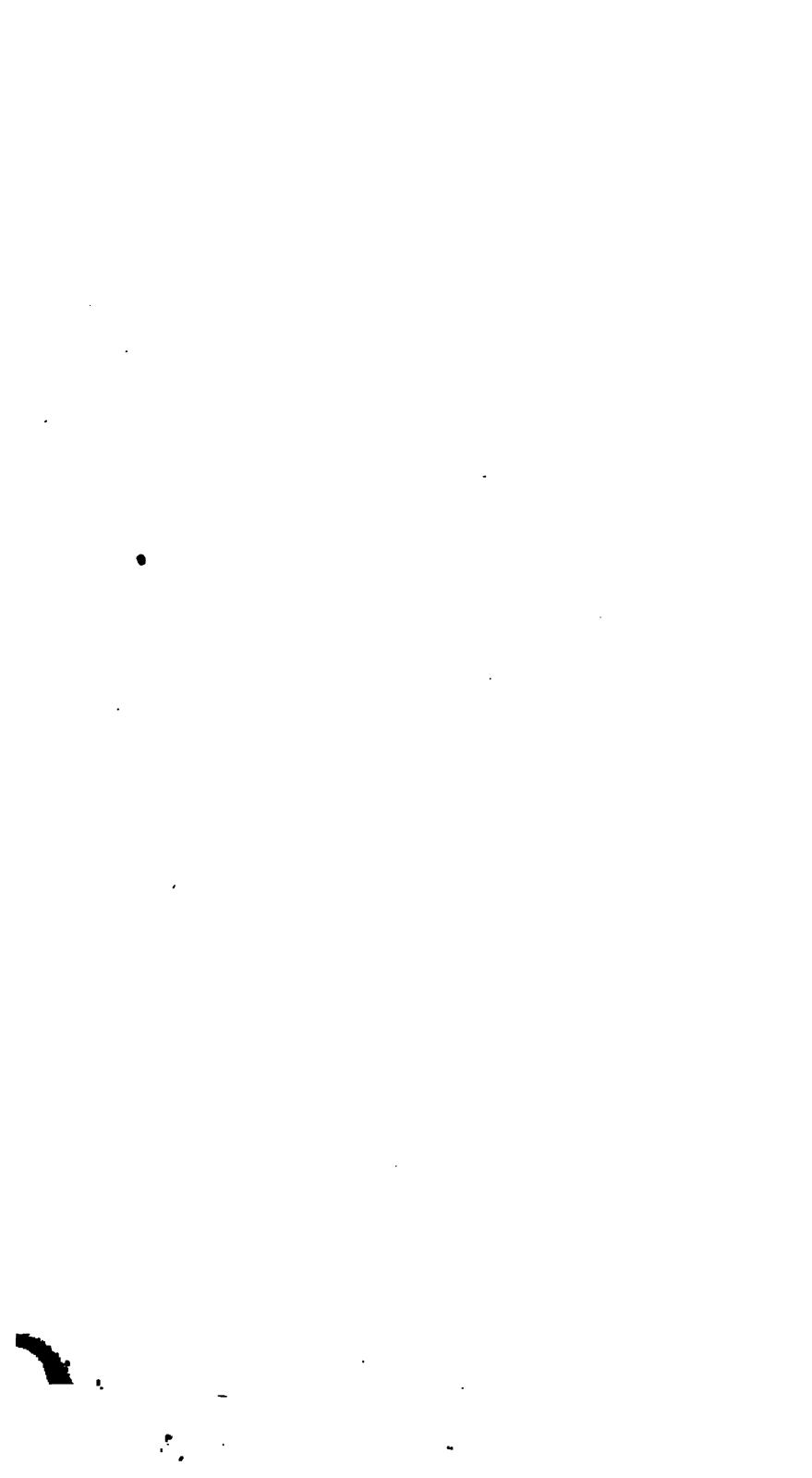

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

|   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | ı |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# Christliche Dogmatik

mod

## Standpunkte des Gewissens aus dargestellt

von

Dr. Daniel Schenkel.

In zwei Banben.

3weiter Band:

Von den Thatsachen des Beils.

Zweite Abtheilung.

Το γαο γοάμμα αποκτέννει, το δε πνεθμα ξουποιεί.

Wiesbaden:

Rreidel und Niedner, Verlagshandlung.

1859.

110.c.82.



.

.

### Vorwort.

Als ich im Vorwort zur ersten Abtheilung dieses zweiten Bandes die Absicht ankundigte, denselben in drei Abtheilungen erscheinen zu lassen, stellte der drohende Ausbruch des italienischen Arieges die unmittelbare Fortsetzung des Werkes überhaupt in Frage, und es erschien wenigstens als das Räthlichste, sie in kleinere Abtheilungen zu zerlegen. In Folge des wiederhergestellten Friedens entschloß nich nun aber der Berr Verleger das noch fehlende Ganze in einer zweiten Schluß=Abtheilung auf einmal folgen zu lassen, und so ist es mir dadurch möglich geworden, das Werk noch in diesem Jahre vollendet der Deffentlichkeit zu übergeben. Je unzweifelhafter jeder Sachkundige mit mir die Schwierigkeiten fühlen wird, welche namentlich bei dem gegenwärtigen Stande der dogmatischen Wissenschaft mit der Ausführung eines solchen Werkes verbunden find, um so mehr glaube ich auch auf eine den Umständen ange= messene, billige und umsichtige, Beurtheilung hoffen zu dürfen. Der innerste Rern des Christenglaubens — Jesus Christus, gestern und heute und in alle Ewigkeit — ist mir unabhängig von der wissenschaft= lichen Arbeit, welche jenen Glauben in einem Spsteme von Lehrsäßen darstellt. Daß aber das in dem nunmehr

vollendeten Werke entwickelte Spstem von den Grundkräften jenes Glaubens getragen ist, Das wird schwerlich einem aufmerksamen Leser entgehen.

Die verehrliche Verlagshandlung hat, wie der geneigte Leser wahrnehmen wird, nichts unterlassen, um dem Werke auch eine würdige äußere Ausstattung zu verleihen. Zu besonderem Danke bin ich aber noch meinem theuern Freunde, Herrn Lic. Holymann, Docenten der Theologie an der hiesigen Universität, für die Mühe und Sorgfalt verpflichtet, welche er auf Besorgung der Correktur und Anfertigung des Registers dieses zweiten Bandes zu verwenden die Güte gehabt hat.

Beidelberg, im October 1859.

Dr. Schenkel.

## Inhalt des zweiten Bandes.

3weite Abtheilung.

Imeiter Theil. Von den Thatsachen des Heils.

### Erftes Sauptstud.

Von der gottwidrigen Selbsthestimmung des Menschen.

|            |            | Agies Lehrfluc.                                             |       |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|            |            |                                                             | Seile |
|            |            | Die Erbfünde                                                | -407  |
| S.         | <b>40.</b> | Die hergebrachte Erbsundenlehre                             | 355   |
| S.         | 41.        | Der Erbfehler                                               | 368   |
| S.         | <b>42.</b> | Die Zurechnung                                              | 375   |
| \$.        | 43.        | Schleiermacher's und Martensen's Lehre von ber Zurechnung . | 393   |
| <b>S</b> . | 44.        | Die Erbsünde ein Mangel                                     | 399   |
|            |            | Reuntes Lehrstück.                                          |       |
|            |            | Die wirkliche Sunde und ihre Folgen 407-                    | -461  |
| Ş.         | 45.        | Das Berhaltniß ber wirklichen Sunbe zur Erbfunde            | 408   |
| <b>S</b> . | 46.        | Sinnlichkeitessunden und Beistessunden                      | 417   |
| S.         | 47.        | Die Grabe der Verschuldung                                  | 427   |
| S.         | 48.        | Die Verdammungswürdigkeit bes Menschen                      | 435   |
| Š.         | 49.        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |       |
| Š.         | <b>50.</b> | Läßliche Sünden und Tobsünden                               |       |
|            |            |                                                             |       |

### Zweites Hauptstück.

Von der durch Jesum Christum vollzogenen Erlösung.

|                                              | Zehntes Lehrstück.                        |       |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--|--|--|
| Die göttliche Selbstmittheilung auf Grund De |                                           | Sette |  |  |  |
|                                              | göttlichen Eigenschaften 451-             | -510  |  |  |  |
| §. 51.                                       | Die dreifache Bezogenheit Gottes zur Welt | 462   |  |  |  |
| 52.                                          | Die Eintheilung ber Gigenschaften Gottes  | 464   |  |  |  |
|                                              | Die Allmacht                              |       |  |  |  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ite        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>S.</b> 54.  | Die Beiligkeit 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31         |
| §. 55.         | Die Allgegenwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35         |
| §. 56.         | Die Allwissenheit 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| §. 57.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <u> </u>       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>§.</b> 58.  | Die Weisheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )5         |
|                | Eilftes Lehrstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29         |
| C 50           | Gott: Vater, Sohn und Geist 510—58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>§.</b> 59.  | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12         |
| <b>§</b> . 60. | 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16         |
| <b>§</b> . 61. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20         |
| <b>§.</b> 62.  | Rritik ber hergebrachten Trinitatelehre 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28         |
| <b>§</b> . 63. | Arianische und sabellianische Trinität 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36         |
| <b>S.</b> 64   | Neue Revisionsversuche ber Trinitatslehre 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>42</b>  |
| §. 65.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60         |
| <b>§</b> . 66. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63         |
| <b>S</b> . 67. | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74         |
| J. 3.1         | The triging trimination of the trial | •          |
|                | Zwölftes Lehrftick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                | Die Erwählung zum Heil 583-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13         |
| C 60           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84         |
| _              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 <b>2</b> |
| §. 69.         | out organism, the determination of the control of t |            |
| <b>§</b> . 70. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99         |
| <b>§</b> . 71. | our growing congression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04         |
| <b>§.</b> 72.  | <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         |
| <b>§</b> . 73. | and account to account the same and the same account to the same a | 21         |
| <b>§.</b> 74.  | Die Selbstoffenbarung Gottes in den Engeln 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31         |
|                | Onales Freda Os Fredid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                | Dreizehntes Lehrstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n 4        |
|                | Die Personbeschaffenheit Jesu Christi 943-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>§</b> . 75. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44         |
| <b>§</b> 76.   | Die Christologie des Rationalismus , 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46         |
| <b>§.</b> 77.  | Die Christologie des speculativen Pantheismus 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48         |
| <b>§.</b> 78.  | Der personbilbenbe Faktor in Christo 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>56</b>  |
| <b>S</b> . 79. | Die Christologie der Reformatoren 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69         |
| <b>§.</b> 80.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77         |
| §. 81.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         |
| <b>\$</b> 82.  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01         |
| <b>S</b> . 83. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17         |
| S. 84.         | Con constitution and Continues Des land Continues of the  | 24         |
| <b>y.</b> 04.  | Die Gougen Chille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                | Vierzehntes Hauptstud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                | Die zeitliche Entwicklung und ewige Bollenbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                | des Personlebens Jesu Christi 731-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90         |
| §. 85.         | managaran da anakan d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32         |
| <b>S.</b> 86.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>'38</b> |
| §. 87.         | me in the second of the second | 51         |
| U              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

Die firchlichen Aemter . . . . . . .

Das Berhältniß ber Rirche zum Staate . .

Die Rirchenleitung

Die unsichtbare Rirche und die sichtbaren Rirchengemeinschaften

. . . . . . . . . .

952

962

971

977

985

**§**. 115.

**§.** 116.

§. 117.

**§.** 118.

**S**. 119.

|             |      | Achtzehntes Lehrftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite<br>24 |
|             | 400  | Die Betehrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91<br>191  |
| _           | 120. | Dit Balkmung generiken auf anle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96         |
| _           | 121. | April and the print of the state of the stat | 04         |
| _           | 122. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111        |
| _           | 123. | Das Berhaltnif bee gottlichen Bortes jum beil. Beift bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1        |
| 9.          | 124. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         |
| 4           | 405  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26         |
| 9.          | 125. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|             |      | Reunzehntes Lebrftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _          |
|             |      | Die Raufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91         |
| <b>S</b> -  | 126. | The state of the s | 132        |
| <b>\$</b> . | 127. | with demonstrating and training and a second | 39         |
| Ş.          | 128. | Our wellen our welle in millionism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43         |
| <b>S</b> .  | 129. | white tritialisms remains and the anti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46         |
| <b>S</b> -  | 130. | The surdiction concludes to a second  | 52         |
| Ş.          | 131. | The state of the s | 57         |
| Ş.          | 132. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73         |
| <b>S</b> -  | 133. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72         |
| Ş.          | 134. | Die Berechtigung ber Rinbertaufe 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60         |
|             |      | Zwanzigftes Lebrftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|             |      | Die Beiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18         |
| Š.          | 135. | Das Wefen ber Beiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92         |
| ~           | 136. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| •           | 137. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|             |      | Die Unverlierbarteit bes Gnabenftanbes 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ٠           |      | Ginundzwanzigftes Lehrftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|             |      | Das Abenbmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75         |
| e.          | 139. | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| -           | 140. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|             | 141. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| _           | 142. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| _           | 143. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| _           | 144. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 3.          | 1774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
|             |      | Zweiundzwanzigftes Lehrftud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|             |      | Die Bollenbung ber Rirde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28         |
| _           | 145. | Benfeite und Diesfeits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| _           | 146. | Der Mittelguftanb nach bem Tobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| _           | 147. | Die Paruste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| _           | 148. | 7 1 7 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| _           | 149. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ю5         |
| S.          | 150. | Der Buftanb ber Bollenbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20         |

### Achtes Lehrstück.

### Die Erbsünde.

Paier, dissertatio de peccato originali, 1683. — \*Töllner, über bie Erbfünde, theol. Untersuchungen I, 2, 105 f. u. 159 f. — Löffler, über die Fähigkeit ober Unfähigkeit des Menschen zum moralischen Suten (Magazin für Prediger VI, 1, 11 ff.). — \*Rant, über das radikale Böse in der menschlichen Natur (ursprünglich abgedruckt in der Berliner Wonatsschrift, 1792, April). — Steudel, über Sünde und Gnade (Tüb. Zeitschrift f. Theologie 1832, 1, 32 f.). Man vgl. in Betreff des Geschichtlichen, Walch, C. G., hist. doctrinse de peccato originis, 1738.

Dbwohl die Sünde ein Produkt der menschlichen Freisheit ist, so ist sie dennoch in jedem Individuum zugleich auch durch die Naturbeschaffenheit der Gattung mitbedingt, d. h. in jedem Menschen sindet der Hang, sich widergöttlich selbst zu bestimmen, als ein angeborner sich vor, so daß alle Thatsünden auf irgend eine Weise aus einer zweckswidrigen Naturrichtung entspringen. Dieser auf dem Naturzusammenhange jedes Einzelnen mit der Gesammheit beruhende Hang ist jedoch keine wirkliche, d. h. persönliche, Sünde, sondern ein, auf dem Wege geschlechtlicher Fortspflanzung vererbter, Fehler der Gattung; derselbe begründet daher auch keine Schuld, sondern lediglich einen Mangel.

§. 40. Bare die Freiheit ein bloß formales Vermögen be- Perhinnbentiliebiger Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen, wie Pelagius sie verstand: dann wären wir auch zu dem Zugeständnisse genöthigt, daß sie nicht mehr vorhanden, daß der Mensch in diesem Sinne gänzlich unfrei geworden sei; denn der Annahme einer schlechthin willfürlichen Bahlfreiheit gegenüber behauptet die herkömmliche Dogmatif mit Recht die Unfreiheit des Menschen. Nun ist aber die Freiheit, wie wir gesehen haben, das Edentel, Dogmatif II.

gerade Gegentheil der Willfür. War sie vor dem Falle nach ihrer reellen Seite wirkliche Uebereinstimmung, nach ihrer formellen Seite mögliche Nichtübereinstimmung, des Personlebens mit Gott gewesen, so war sie in Folge des Falles dagegen nach der recllen Seite nicht mehr wirkliche, nach der formellen Seite möge liche Uebereinstimmung des Personlebens mit Gott geworden. Hieraus ergibt fich aber zweierlei. Erstens ift die Freiheit in der Form der Möglichkeit durch den Fall nicht verloren gegangen; bas Band, welches den Menschen mit Gott wesentlich verknüpft, ist durch die Sünde des Protoplasten noch nicht wesents lich aufgelöst worden. Zweitens aber ist die Freiheit nach dem Falle in Wirklichkeit auch nicht mehr dieselbe geblieben, wie vorher. Ihrem Wesen nach ist sie Uebereinstimmung mit Gott. Vor dem Sündenfalle war diese, wenn auch nicht vollendet, so doch auch nicht gestört. Die Gemeinschaft mit Gott hatte damals ihren Anfang, der Widerspruch gegen Gott noch feinen genommen. Seit dem Sündenfalle haftet nun aber an der Freiheit ihr Gegensatz als ein hemmendes und störendes Element. Beil die Sünde innerhalb der sittlichen Entwicklung jedes Individuums hervorbricht, so kann auch keines seiner Freiheit mehr wahrhaft froh werden. Die Günde ist die Unfreiheit, weil sie das Gegentheil der rechten Freiheit, die Nicht-Uebereinstimmung mit Gott ist. Die Harmonic des menschlichen Lebens ist durch sie gestört; die grellen Mißtöne des Bösen klingen bald widerlich, bald schauerlich in die besseren Regungen und löblichen Vorsätze des Personlebens hinein, und gönnen diesem keine Rube und keinen Frieden. Der Stand der Sunde ift ein Stand der Knechtschaft.

Und worin liegt denn nun der Grund der so eigenthümlichen Erscheinung, daß die reelle Freiheit in Allen gestört, daß das Böse allgemein verbreitet, daß jeder Mensch ein Sünder ist von Jugend an? Warum nicht ein Gerechter unter den tausend Ungerechten, nicht ein Reiner unter den zahllosen Unreinen? Ein ungeschickterer und ungenügenderer Erklärungsversuch hätte für diese Thatsache nicht wohl beigebracht werden können, als derjenige ist, welcher von Pelagius mit so großer Selbstgenügsamkeit vorgetragen wurde, daß das Böse durch das schlechte Beispiel und die schlimme Gewohnheit der Erwachsenen in den an sich sittlich indisserenten Kindern erzeugt und so in das menschheitliche Gesammt-

leben hinübergeleitet werde\*). Woher — muß man in diesem Falle fragen — kommt nun aber jenes schlechte Beispiel, jene schlimme Gewohnheit? Und wie ist es möglich, daß Beispiel und Gewohnheit über den an sich nicht zum Bösen geneigten Menschen eine so allgemeine überwältigende Macht ausüben? Wie sollen wir es uns erklären, daß seit Jahrtausenden auf Erden keine unbesteckte Tugend gefunden wird? Wenn Pelagins selbst die Bebauptung nicht wagt, daß jemals ein Mensch von Jugend an bis zum Greisenalter sündlos gelebt habe\*\*): wie ist denn diese von ihm eingeräumte Erfahrung mit der Annahme verträglich, daß von Natur in jedem Menschen das Jünglein auf der Waage der sittlichen Entscheidung zwischen gut und bös unentschieden in der Witte schwebt? Rüßte doch unter dieser Boraussehung die Zahl der Guten und der Bösen in der Welt sich das Gleichgewicht halten.

Aus diesem Grunde kann denn auch die Erfahrungsthatsache, daß alle Menschen ohne nachweisliche Ausnahme dem Bösen versallen sind \*\*\*), ihre Erklärung lediglich in dem Umstande sinden, daß, wie unser Lehrsat sagt, die Sünde, obwohl sie ein Produkt der menschlichen Freiheit ist, so dennoch in jedem Individuum zugleich auch durch die Naturbeschaffenheit der Gattung mitbedingt ist; daß in jedem Menschen der Hang, sich widergöttlich selbst zu bestimmen, als ein angeborener sich vorsindet; daß alle sündlichen Erscheinungen auf diese Weise in einer und derselben sündlichen Naturrichtung wurzeln.

Zuallernächst ist es das Gewissen, welches uns diese Thatjache aus eigener Erfahrung bezeugt. Indem wir uns im Gewissen

<sup>\*)</sup> Relagius: ad Demetriadem, 8: Neque vero alia nobis causa difficultatem quoque bene faciendi facit, quam longa consuetudo vitiorum, quae nos infecit a parvo, paulatimque per multos corrupit annos et ita postea obligatos sibi et addictos tenet, ut vim quoddammodo videatur habere naturae. Omne illud tempus, quo negligenter edocti, id est ad vitia eruditi sumus, quo mali etiam esse studuimus, cum ad incitamenta nequitiae innocentia pro stultitia duceretur, nunc nobis resistit contraque nos venit, et novam voluntatem impugnat usus vetus.

<sup>\*\*)</sup> De gestis Pelagii, 6.

Bergl. hierüber bie treffenden Bemerkungen Kant's (über bas rabik. Bose, 21 f.)

unseres gottwidrigen Verhaltens bewußt werden, werden wir uns zugleich bewußt, daß dasselbe nicht eine bloß zufällige, sondern eine mit unserer organisch en Beschaffenheit auf's Innigste zu sam= menhängende Erscheinung ist, und wir vermögen uns nicht an einen Zeitpunkt unseres Daseins zu erinnern, in welchem wir uns schlechthin gottgemäß bestimmt hätten. Wenn wir uns dabei auch bewußt find, daß unser gottwidriges Verhalten jedesmal durch einen von der Welt ausgehenden Reiz verursacht worden ist, so wissen wir doch eben so sehr, daß dieser Reiz spurlos an uns vorübergegangen sein würde, wenn nicht innerhalb unseres Personlebens ein Zunder sich vorgefunden hätte, an dem die Sünde sich entzündete, und von dem aus das verkehrte Denken, Wollen oder Handeln zur verderblichen Flamme fich entwickeln konnte. Wie oft auch wir uns veranlaßt fühlen, die Macht der Versuchung und den Bauber der Berführung, denen wir gegen unsere bessere Ueberzeugung unterliegen, zu beklagen: wenn das Gewissen in uns zum Worte kommt, so wird es niemals in fremder Schuld die wahre Ursache der eigenen Sünden finden. Immer ist es ein verborgener Punkt in dem eigenen Personleben, an dem die Entstehung der Sünde haftet, und von welchem aus es der unbefangenen sittlichen Selbstbeurtheilung deutlich wird, daß nur deßhalb die Sünde in einem besonderen Falle als vollendete Thatsache bervortritt, weil die menschliche Naturbeschaffenheit, wie sie seit dem Sündenfalle ift, eine unüberwindliche Reigung zum Bösen von Geburt an in fich trägt.

Diese unbestrittene Thatsache haben schon die ältesten Rirchenslehrer auf sehr verschiedene Art zu erklären versucht. Je unbes greislicher sie Manchen erschien, um so näher lag die Versuchung, ihren ersten Anfang nicht in die Region der Zeitlichseit zu verslegen. Daher kann es uns nicht wundern, wenn die kühne Speculation eines Origenes die Hypothese eines Urfalles zu Hüssenahm, wornach die individuelle angeborene sündliche Neigung aus einer dem Zeitleben vorangegangenen individuellen Selbstentscheidung zum Bösen zu erklären wäre \*). Wenn diese Vermuthung schon

<sup>\*)</sup> De principiis III, 5, 4: De superioribus ad inferiora descensum est... et his animabus, quae ob nimios defectus mentis crassioribus istis et solidioribus indiguere corporibus, et propter eos, quibus

als eine bloße idealistische Fiftion der Phantafie, dann aber auch, weil sie nicht nur nichts erklärt, sondern das Problem noch unerflärlicher macht, keinen Eingang finden konnte: so hat die Lehrbildung dagegen um so inniger sich an die Borstellung des realis stischen Tertullian's angeschlossen. Dieser Kirchenlehrer hat jene Thatsache aus einem angeborenen Fehler der menschlichen Seele, einer an der Naturbeschaffenheit des Personlebens haftenden Verderbniß, hergeleitet. Seine hierauf bezügliche Ansicht steht mit feiner Borstellung von dem Befen der Seele in engstem Zusammenhange. In die Seele von Natur selbst leiblich und pflanzt sie sich mit Sulfe der Geschlechtsverrichtung von einer Generation zur andern fort: wie ware es anders möglich, als daß die vom Gifte der Sünde durchdrungene Seele ihre depravirte Naturbeschaffenheit beim Geschlechtsafte auf die Nachkommen überträgt, daß die Sünde wie irgend ein anderer Naturfehler von den Eltern dem Rinde organisch aufgeimpft wird?\*) Doch vergißt Tertullian dabei nicht zu bemerken, daß neben der Sunde ebenfalls von Ratur in der Secle auch noch Gutes wohne, und daß die Seele sogar des Verworfensten trot ihres sündigen Naturhanges auch noch bessere Regungen hege \*\*).

Geht demgemäß bei Tertullian mit dem demüthigenden Bewußtsein von einem geschlechtlich vererbten Naturfehler des Men-

hoc erat necessarium, mundus iste etiam visibilis institutus est.... Spem sane libertatis universa creatura gerit, ut a servitutis corruptione liberetur... Ebenbaselbst, 6: Quia multis vel ministris, vel rectoribus, vel auxiliatoribus eguerunt animae omnes, quae in hoc mundo versatae sunt: ita in novissimis temporibus... infirmatis non solum his qui regebantur, verum etiam illis, quibus regendi suerat sollicitudo commissa... auctoris ipsius et creatoris sui opem depoposcit.

<sup>\*)</sup> De anima, 41: Malum — animae, praeter quod ex obventu spiritus nequam superstruitur, ex originis vitio antecedit, naturale quodammodo. Man vergl. die physiologische Erörterung Tertullian's hierüber a. a. D., 25.

M. a. D., 41: — Ut tamen insit et bonum animae illud principale, illud divinum atque germanum et proprie naturale. Quod enim a Deo est, non tam extinguitur quam obumbratur. Potest enim obumbrari, quia non est Deus, extingui non potest, quia a Deo est. . . . . Sic pessimi et optimi quidam, et nihilominus unum omnes animae genus. Sic et in pessimis aliquid boni, et in optimis nonnihil pessimi. Solus enim Deus sine peccato, . . .

schen noch der erhebende Glaube, daß in einem jeden auch noch ein anerschaffenes Erbgut von Ratur sich vorfinde, Sand in Hand; erscheint ihm wenigstens der innerste Kern des menschlichen Wesens als durch die Sünde nicht ganz verwüstet: so nimmt die Lehre von dem Erbfehler mit dem Siege des Augustinus über Pelagius dagegen einen für die gesammte Lehrbildung viel maßgebenderen Charafter an. Je entschiedener und rudfichtsloser Pelagius mit der Vorstellung der abendländischen Theologen, daß die sündige Naturbeschaffenheit des Menschengeschlechtes eine Folge der ersten Günde Adams, und von diesem auf alle Menschen vermittelft der Fortpflanzung übertragen worden sei, gebrochen hatte\*): um so schärfer und unerbittlicher stellte Augustinus ihm die Behauptung entgegen, daß in Folge der seit dem Gündenfalle in fündlicher Luft sich vollziehenden Geschlechtsvereinigung jedes Rind als ein mit Sünde, d. h. Concupiscenz, behaftetes in die Welt komme \*\*). Zwar kehrt anch bei ihm der Gedanke wieder, daß ein doppelter Samenkeim in dem Menschen, wie er von Natur ift, ein himmlischer und ein sündlicher, schlummere \*\*\*). Auch er, obwohl er sich des Ausdruckes "Erbsünde" (peccatum originale) häufig bedient, spricht nicht selten von einem bloßen Erbfehler (vitium originale). Auch er versteht darunter nicht etwas, was der Mensch vermöge freier persönlicher Selbstentscheidung thut, sondern etwas, was er ohne jedes persönliche Zuthun von seiner Seite im Momente seiner Personwerdung lediglich erleidet. Das Alles aber hindert ihn nicht, die Concupiscenz, die nach seiner Ausicht lediglich ein Zunder ist, an welchem die wirklichen Sünden sich ents gunden +), dennoch wie eine wirkliche Sunde, eine felbstverantwortliche That des Subjektes, zu behandeln.

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Sag bes Pelagius (de pecc. originali, 10): Adae peccatum ipsi soli obsuisse, non generi humano: et insantes, qui nascuntur, in eo statu esse, in quo Adam suit ante praevaricationem.

<sup>\*\*)</sup> Opus imperfectum, II, 57: De concubitu proles gignitur, trahens originale peccatum, vitio propagante vitium, Deo creante naturam: quam naturam conjuges, etiam bene utentes vitio, non possunt tamen ita generare, ut possit esse sine vitio.

<sup>\*\*\*)</sup> Contra Julianum VI, 6: Homo, qui spiritaliter natus, carnaliter gignit, utrumque habet semen, et immortale, unde se gaudeat vivum, et mortale, unde generet mortuum.

<sup>†)</sup> De nuptiis et concupiscentia I, 24: Ex hoc carnis concupiscentia...

Der Vorgang eines Mannes, wie Augustinus, mar aber für die gesammte kirchliche Lehr-Entwicklung entscheidend. jo bemerkenswerther ift der Biderspruch, in welchen die kirchliche Ueberzeugung in diesem Punkte mit ihren sonstigen anthropologischen Boraussetzungen trat. Auf dem Standpunfte Tertullian's und der übrigen Bertreter der traducianischen Ausicht ift die Lehre von einer geschlechtlichen Fortpflanzung der Gunde, als einer auf organischem Bege übertragenen Infektion des Personlebens, durchaus folgerichtig. Entsteht die Perfonlichkeit selbst durch den Geschlechtsaft; ift der Beift an fich selbst Natur; ist in dem personbildenden Samen Beist und Leib in untheilbarer Einheit mit einander verbunden: so muß auch die Sünde als eine bloße Raturerscheinung von einer Generation auf die andere fich übertragen laffen. Ganz anders verhält es fich mit Augustinus. Beil er zwischen der traducianischen und creatianischen Theorie unficher hin und berschwankt: fann auch seine Erbsundenlehre keinen festen Grund haben. Und wirklich sehen wir ihn in dieser unverkennbar zwischen der realistischen und der spiritualistischen Anschauung getheilt\*).

Dasselbe rathlose Schweben zwischen Realismns und Idealismus bildet auch einen Grundzug der in diesem, wie in andern Punkten, ungenügend vermittelnden scholastischen Theologie. Bas sollen wir dazu sagen, wenn selbst ein Denker wie Anselmus einerseits behauptet, daß der Same, aus welchem das menschliche Personleben entspringt, das nothwendige Medium sei, um in jenem die Sünde zu erzeugen, so daß hiernach die Erbsünde als Naturnothwendigkeit erscheint, und doch andererseits wieder annimmt,

tanquam filia peccati, et quando illi ad turpia consentitur, etiam peccatorum matre multorum, quaecumque nascitur proles, originali est obligata peccato.

To faßt nämlich die Erbsunde bald materialistisch (traducianisch) als ein Broduct des Samens (contr. Julianum, VI, 7): Et cur non credamus hoc ideo voluisse creatorem, ut crederemus etiam semen homin is posse vitium de gignentidus trahere, quod in eis a quidus gignitur non sit... quod (vitium) nisi esset in semine, ad parvulos... nullatenus perveniret. Bald faßt er sie auch wieder spiritualistisch als ein Product des satanischen Geistes (de nuptiis et concupiscentia I, 23): Hoc generi humano inflictum vulnus a diabolo, quidquid per illud nascitur, cogit esse sub diabolo, tanquam de suo frutice fructum jure decerpat, non quod ab illo sit natura humana, quae non est nisi ex Deo, sed vitium quod non est ex Deo.

daß die Sünde nicht in der Materie enthalten, und eben so wenig eine Substanz sei, wenn er fie überdies der Region des personlichen Geistlebens, insbesondere des Willens, entschieden zuweist\*)? Wie ist es denn unter solchen Voraussetzungen denkbar, daß sie durch den organischen Geschlechtsakt vermittelt, daß sie das nothwendige Produkt eines lediglich natürlichen Substrates sei? Je entschiedener die scholastische Theologie an den creatia nischen Voraussetzungen festhiclt, um so weniger konnte es ihr gelingen, die überlieferte Erbsündenlehre auch nur einigermaßen befriedigend zu begründen Petrus Lombardus verbirgt fich auch die Schwierigkeit nicht, die sich für die kirchliche Erbsündenlehre aus der Annahme ergibt, daß vermittelst des Geschlechtsaktes nur der leibliche Organismus entsteht, während der Geift nachträglich in diesen von Gott hineingeschaffen wird. Allein er tröstet sich mit der Hypothese, daß in dem leiblichen Substrate des auf dem Zeugungswege entstandenen Organismus, wenn auch noch nichts von Sünde, so doch Dasjenige bereits fich vorfinde, mas später bei der Bereinigung des Geistes mit dem Leibe für die Sünde zum nothwendig veran= laffenden Efficienten werde \*\*).

Je schwieriger unter solchen Voraussetzungen der Consequenz zu entgehen ist, daß die Sünde eigentlich auf dem Wege eines Naturprocesses entstehe, wobei von creatianissem Standpunkte aus unerklärt bleibt, wie der naturfreie Geist an jenem Naturprozesse gleichwohl participirt: um so anerkennensswerther ist das Bemühen des Thomas von Nauino, jener

<sup>\*)</sup> De conceptu virginis et orig. pecc., 7: Quia ab ipso semine et ipsa conceptione, ex qua incipit homo esse, accipit necessitatem, ut, cum habebit animam rationalem, habeat peccati immunditiam . . . Quoniam in semine trahunt peccandi (cum homines jam erunt) necessitatem. Ebendaselbst, 27: Sicut persona propter naturam peccatrix nascitur, ita natura per personam magis peccatrix redditur. Anselmus verlegt die Sunde allerdings nicht in die Masterie des Samens (vergl. Hasse, Anselm von Canterbury II, 452); allein der Same vermittelt ihm doch die Sunde (aktuell) nothwendig, und ohne die organische Geschlechtsvermittelung wurde es keine Sunde im Menschen geben.

<sup>\*\*)</sup> Sentent. II, 31: Quomodo ibi peccatum transmittitur, cum peccatum non possit esse ubi anima non est? Ad quod dici potest, quia in illo conceptu dicitur peccatum transmitti, non quia peccatum originale ibi sit: sed quia caro ibi contrahit id, ex quo peccatum fit in anima cum infunditur.

Folgerung dadurch auszuweichen, daß er die Borstellung, als ob die Sünde substantiell, durch Bermittelung des männlichen Samens, von einer Generation auf die andere sich fortpslanze, als unzulässig erklärt und die wahre Ursache der erbsündlichen Beschaffenheit in dem sündigen Willen der Eltern, also in einem Akte des Geistes aufsucht. Bermöge des letzteren tritt — nach seiner Ansicht — jeder Mensch in Folge der Zeugung mit einer derartigen Naturbeschaffenheit in die Welt, daß die niederen Bermögen im Verhältnisse zu den höheren in ihm überwiegen\*).

Allein damit erheben sich an der Stelle der beseitigten doch nur neue, nicht geringere Schwierigkeiten. Wie kann denn — mussen wir da fragen — die Sünde vermöge eines geistigen Aktes von dem Bater auf das Kind verpflanzt werden, wenn das Geistleben des Kindes im Augenblicke der Zeugung noch gar nicht vorhanden, wenn es überhaupt von jeder Einwirkung des Geschlechts, aktes unabhängig, und ein unmittelbares Erzeugniß der göttlichen Schöpferthätigkeit ist? Eine Reihe von ungelösten Bedenken stellt sich hier uns entgegen. Wenn die Person mit der Reigung zur Sünde, also mit einer grundverkehrten Beschaffenheit geboren wird: wie reimt sich diese anfängliche Bestimmtheit des Personlebens mit der Boraussehung, daß der Geist als personbildender Faktor uns

<sup>\*)</sup> Summa, prima sec., qu. 81. Seine Ansicht faßt er art. 4 so zusammen: Peccatum originale a primo parente traducitur in posteros, in quantum moventur ab ipso per generationem, sicut membra moventur ab anima ad peccatum actuale, non autem est motio ad generationem nisi per virtutem activam in generatione, unde illi soli peccatum originale contrahunt, qui ab Adam descendunt, per virtutem activam in generatione originaliter ab Adam derivatam, . quod est secundum seminalem rationem ab eo descendere; nam ratio seminalis nihil aliud est, quam vis activa in generatione. Si autem aliquis formaretur virtute divina ex carne humana, manifestum est, quod vis activa non derivaretur ab Adam, unde non contraheret peccatum originale. Bezeichnend ist die weitere Entscheis bung art. 5, baß, si Eva peccante Adam non peccasset, non fuisset originale peccatum traductum in posteros, e converso autem esset, si Adam et non Eva peccasset. Gerabe hieraus wird ersichtlich, baß bie Ursache ber Bererbung bes sündlichen Habitus nach Thomas Ansicht eine geistige ift. Er bemerft nämlich: Manisestum est . . . quod principium actuum in generatione est a patre, materiam autem mater ministrat. Unde peccatum originale non contrahitur a matre, sed a patre.

mittelbar von Gott stammt? Benn die fündliche Beschaffenheit des Personlebens eine Wirkung des sündlichen elterlichen Willens ist, wie paßt diese Wirkung zu der Vorstellung, daß der Beift des Rindes gemäß seiner Entstehung von dem elterlichen Beifte völlig unabhängig ift? Benn die niederen Bermögen über die höheren in dem Menschen von Geburt an unbedingt herrschen: wie stimmt Das mit der Behauptung, daß die Gunde nicht aus dem Organismus entspringe, welcher doch als die Quelle der niederen Bermögen betrachtet werden muß? Unstreitig war es nur folgerichtig, wenn spätere Dogmatiker fich entschlossen, jede reale Mittheilung der elterlichen sündlichen Naturbeschaffenheit an das Rind zu läugnen, und lediglich mit dem formalen Begriffe einer auf die gesammte Nachkommenschaft sich erstredenden Burechnung der Günde Adams sich zu begnügen\*). Eben so folgerichtig war es, wenn in der fünften Situng der Rirchenversammlung zu Trient nur negative Bestimmungen über die Lehre von der Erbsünde aufgestellt wurden, wodurch zwar die pelagianischen Irrthumer zurückgewiesen, ein tieferer reeller Zusammenhang zwischen der fündigen Beschaffenheit der ersten Eltern und ihrer Nachtommen aber nirgends aufgezeigt wurde \*\*).

Auf diesem Wege löste sich dann auch die Realität der sündlichen Naturbeschaffenheit des Menschengeschlechtes zuletzt in einen bloßen

<sup>\*)</sup> Wie z. B. Pighius in seiner Schrift: de peccato originis, und Ambrosius Catharinus in dem lider de lapsu hominis et peccato originis, 6. Pighius sagt: Hoc tantum esse peccatum originis, quod actualis transgressio Adae reatu tantum et poena transmissa et propagata sit ad posteros sine vitio aliquo et pravitate inhaerente in ipsorum substantia. Ambr. Catharinus demerst: peccatum originis non hadere veram peccati rationem, sed esse tantum reatum, quo posteri primorum parentum propter transgressionem illorum primaevam sine aliquo vitio proprio et inhaerente naturae pravitate devincti teneantur. Achilich schon Offam (Chemnis, Loc. th., I, 226.).

<sup>\*\*\*)</sup> Conc. Trid. sess. V, decr. de pecc. orig. 2) findet sich der Sas verdammt: Adse praevaricationem sidi soli et non ejus propagini nocnisse, justitiam, quam perdidit, sidi soli, et non nobis etiam perdidisse, und 3) die Behauptung aufgestellt: peccatum, quod origine unum est, et propagatione, non imitatione transsusum omnibus, inest unique proprium. Wie sollen wir uns aber dieses propagatum und transsusum vorstellen?

Defekt der außerordentlichen göttlichen Unterstützung auf. Der Mensch wird in der Erbsünde geboren, heißt so viel, als er wird in puris naturalibus, d. h. wie er an sich selbst außerhalb der göttlichen Gnadenzuflüffe ist, geboren\*). Unter diesen Umständen dürfen wir uns nicht im Geringsten verwundern, wenn auch die neueste römische Dogmatik das Wesen der Erbsünde lediglich in die Burechnung verlegt, und dieselbe deßhalb nicht sowohl als einen Defett der menschlichen Ratur, als vielmehr als einen Defekt der göttlichen Gnade beschreibt \*\*). Damit wird die Berantwortlichkeit für die Sünde von dem Menschen abgewälzt und der göttlichen Weltregierung zur Last gelegt. Denn, wenn der Mensch in Folge erlittener Einbuße an einer außerordentlichen göttlichen Gnadeneinwirfung ein Günder geworden ift, so ist Das ein Umstand, welcher ganglich außerhalb der Sphäre seiner freien Selbstbestimmung liegt; es ist das eine dem Menschen widerfahrene bedauerliche Calamität, aber keine von ihm persönlich verschuldete Selbstentscheidung.

Solchen, den Begriff der Sünde überhaupt abschwächenden und auflösenden, Lehraufstellungen gegenüber kann man es der reformatorischen, wie der späteren kirchlichen, Dogmatik nur Dank wissen, daß sie den reellen Zusammenhang zwischen der Sünde des ersten Menschen und der Sündhaftigkeit des Menschengeschlechtes wieder aufzuzeigen unternommen hat. Um so mehr ist zu bedauern, daß die einseitige Auffassung der Sünde, wie sie sich in der reformatorischen Dogmatik sindet, einer gewissens und schriftgemäßen Erbsündenlehre von vornherein hinderlich sein mußte. Schon die Augsburger Confession hatte durch den Sat, daß seit dem Sündensfalle alle Menschen mit der Sünde und mit der Concupiscenz

<sup>\*)</sup> Bellarmin, de amissione gratiae et statu peccati, 5, 1 f.

<sup>\*\*)</sup> Perronne, prael theol. I, 447: Adeoque naturam seu essentiam hujus peccati (p. originalis) prout actionem dicit... esse ipsum peccatum personae Adae, quatenus caput erat totius humanae naturae, prout vero reatum dicit, seu habituale in Adae posteris est, consistere in privatione.... gratiae sanctificantis et justitiae, quae nobis inesse deberet juxta ordinem a Deo constitutum. Dieser ordo ist freisich ein außerorbentlicher, er war ja Onabe, ober status prorsus in debitus (a. a. Q., I, 439).

geboren werden, daß der Erbfehler zugleich auch Erbfunde sei \*), wenigstens den Schein hervorgebracht, daß sie den Erbfehler als wirkliche Sünde betrachte. Wenn nun auch die altsprotestantische Theologie sich der flacianischen Vorstellung erwehrte, wornach das Wesen des Menschen sowohl nach der organischen als der central=perföulichen Seite in Folge geschlechtlicher Vererbung der Sünde schlechthin bose geworden sein sollte, so war doch nach der völligen Niederlage ber spnergistischen Richtung die Borstellung, daß die menschliche Naturbeschaffenheit durch die Erbsünde völligst und durchaus vergiftet, ganz und gar verderbt worden sei, und daß, wo Erbsünde, fich kein Erbgut mehr finde \*\*), zur allgemeinen Geltung gelangt. Wer follte dem tiefen sittlichen Ernst seine Achtung versagen, mit welchem die sündliche Beschaffenheit des Menschen als eine centrale, aus der innersten Burgel des Personlebens hervordringende, aufgefaßt wird? Wem könnte entgeben, daß dem widerspruchsvollen Dogma, wornach die menschliche Natur als solche nach dem Sündenfalle als vollkommen unversehrt, die menschliche Person beschaffenheit als sittlich unzulängs lich und verdammlich, und als Ursache hiervon ein von dem Menichen nicht verschuldeter Defekt betrachtet wird, auf's Schärfste entgegengetreten werden mußte?

Allein, vermag denn in der That jene Lehre von der totalen erbsündlichen Verderbniß der menschlichen Natur in Folge des Sündenfalles ein wahres und lebendiges Gewissens bedürfniß zu befriedigen? Wie soll denn überhaupt eine so furchts bare durchgängige Verderbniß von Adam her in die menschliche Natur eingedrungen sein? Wenn die Geschlechtsgemeinschaft dies selbe von einer Generation auf die andere vermittelte: in welcher

<sup>\*) 2:</sup> Quod post lapsum Adae omnes homines secundum naturam propagati nascuntur cum peccato, h. e. sine metu Dei, sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia, quodque hic morbus, seu vitium originis, vere sit peccatum.

<sup>\*\*)</sup> Form. Conc. S. D. I, 6: Etiamsi homo prorsus nihil mali cogitaret, loqueretur aut ageret —: tamen nihilominus hominis naturam et personam esse peccatricem, h. e. peccato originali quasi lepra quadam spirituali prorsus et totaliter in intimis etiam visceribus et cordis recessibus profundissimis totam esse coram Deo infectam, venenatam et penitus corruptam.

Art fand denn diese Vermittelung statt? Je entschiedener es von der alt-kirchlichen Dogmatif betont ward, daß in dem Geistleben die Burzel aller Sünde verborgen liege\*), um so weniger konnte fie einen lediglich organischen Aft als die Quelle der Günde betrachten, und wir begreifen daher die Rückfehr der lutherischen Erbsündenlehre zur traducianischen Voraussetzung um so mehr, als ibr ganzer Vorstellungstreis sie nöthigte, mit der Fortpflanzung der Sünde die Fortpflanzung des Geistlebens in die engste Berbindung zu setzen. Bare fie fich in ihren Vorstellungen wenigstens nur consequent geblieben! Allein während einerseits die Erbsünde als eine positive Naturbeschaffenheit aufgefaßt wird, wird andererseits eingeräumt, daß alles wahrhaft Positive von Gott tommt \*\*). Bahrend einerseits die Gunde aus dem Geschlechtsafte, d. h. dem fündlich vergifteten Samen, hergeleitet wird, wird andererseits behauptet, daß der teuflische, beziehungsweise der bose menschliche, Bille sie erzeuge \*\*\*). Und so schwankt denn die alt-kirchliche Borstellung zwischen dem Dilemma, daß die Erbfünde in einer frankhaften Zerrüttung des leiblichen Organismus, oder daß fie in einer fündhaften Berderbung des höheren Geiftlebens ihren Ursprung nehme, unsicher hin und her +).

<sup>\*)</sup> Chemnis, loci theol., I, 218: Ubi est peccatum originis? In anima et in potentiis sentientibus, et earum organis, quia in mente est caligo, in voluntate aversio a Deo, amor nostri inordinatus et multiplex.... Das ist das vitium nobiscum nascens, eine magna confusio malorum.

<sup>9.</sup> Serbarb, X, 4, 88: Illam naturae corruptionem . . . vocamus positivam qualitatem, non quasi aliqua vis agendi in se et per se sit peccatum, sed quia illa vis agendi in homine est tantum ad peccatum prona atque prompta.

Jam si quaeratur de causa istius corruptionis, respondemus —: est diabolus vulnerans, et voluntas primi hominis peccans. Bergl. de gegen, ebendaselbst, X, 7, 105: I psum semen, ex quo foetus formatur, est immundum et peccato infectum.

To Man vergl. noch die Definition von Hollaz (examen, 518): Peccatum originale est privatio justitiae originalis, cum prava inclinatione conjuncta, totam naturam humanam intime corrumpens... per carnalem generationem in omnes homines propagata, ipsos ineptos ad bona spiritualia, ad mala vero propensos reddens... Dann wird noch hinzugefügt, daß die propagatio durch den mod us naturalis des Ursprungs ex sanguine Adami bedingt sei. Die Art ber

§. 41. Um aus dieser Unsicherheit über das Wesen der Erbstünde herauszukommen, sind namentlich zwei Punkte zur Entscheisdung zu bringen. Erstens ist die Frage zu beantworten, wie die Sünde von dem ersten Menschen auf dessen Nachkommen sich fortgepstanzt habe, und wie sie noch immer von den Eltern auf ihre Kinder übergetragen werde? Zweitens muß ausgemittelt werden, worin Dasjenige, was übertragen wird, besteht? Die Ersledigung beider Fragen steht aber wieder mit der Ansicht in Bestress des Wesens der Sünde selbst im genauesten Zusammenhange.

Stellen wir uns die Sünde als einen Stoff, eine wirkliche Substanz vor, so werden wir auch kein Bedenken tragen, sie in der Form eines ansteckungskräftigen Contagiums durch den Geschlechtsaft auf das Produkt der Erzeugung übertragen werden zu lassen. Rönnen wir uns gar mit Tertullian dazu verstehen, das Geisteben aus dem Leibleben entsprungen zu denken: dann mussen wir es auch natürlich sinden, wenn der der Sünde verfallene Bater vermittelst seines körperlichen Samens wieder einen Sohn erzeugt, der ein Sünder ist wie er. So sehr es nun aber den Anschein hat, daß diese Borstellungsart die Allgemein heit der sündlichen Naturbeschaffenheit des Menschengeschlechtes ziemlich leicht erkläre, so gar nichts erklärend ist sie im Grunde. Daß die Sünde kein Stoff sein kann: das ist schon früher zur

Fortpflanzung wird mit ber einer Rrantheit, ber Lungenauszehrung, bes Aussages u. f. w. verglichen, also mit Anftedung. Daber (a. a. D., 523) bie Behauptung: Proxima connatae hujus labis causa sunt parentes nostri, e quorum impuro sanguine macula originalis ad animam nostram permanavit, und bie Bemerfung: Adeo naturae sequitur semina quisque suae. Nec niger corvus albam columbam, nec ferox leo mitem agnum, nec homo, peccato congenito pollutus, sanctum producit filium. Die Berwirrung, die hinsichtlich ber so wichtigen Frage nach bem Ursprunge ber Erbsunbe herrschte, trat schon in ber ersten Periode bogmatischer Lehrentwickelung innerhalb des Protestantismus hervor, wenn Melanchthon (in der enarratio Symb-Nic., 413) theils zum Traducianismus seine Zuflucht nimmt, theils wieber barauf verweist: tales nunc creari animas, qualis est haec natura post lapsum, quia dissimiles esse animas non dubium est, theils enblich bemerkt: quum defectus quidam proprii sint mentis et voluntatis . . . necesse est fateri, in ipsa anima quoque malum et peccatum esse.

Genüge von uns dargethan worden. Kann sie Das nicht sein, so fann fie auch weder im Blute, noch in den Samentheilchen des Renschen fich vorfinden, und Vorstellungen wie die, daß die Günde sich durch das Blut, oder den Samen der Eltern vererbe, find auf dem Gewissensstandpunkte rein unmöglich. Ift einmal eingeräumt, daß die Sunde an fich substanzlos, daß fie ein verkehrtes Berhalten der menschlichen Persönlichkeit sei, so kann nicht mehr von ihr geredet werden, als ob fie ein anstedender Giftstoff mare\*). Finden wir dennoch beide Behauptungen öfters neben einander: so liegt der Schlüssel hierzu in der traducianischen Sppothese überhaupt. Ift doch diese sich niemals flar darüber geworden, in welchem Verhältnisse die geistige und die organische Seite im Menschen zu einander stehen. Wir haben bereits dargethan, daß wenn das Geistleben des Menschen nicht unmittelbar von Gott erschaffen, sondern auf organischem Wege hervorgebracht wird, es auch nothwendig das Produkt einer leiblichen Thätigkeit sein muß, und in diesem Falle ist es unausweichlich, den Geist entweder geradezu als ein stoffliches, oder doch wenigstens vom Stoffe bleibt unzertrennliches Element zu denken. Und mo die Bürgschaft für die Gelbstständigkeit, Ursprünglichkeit, Ueberleiblichkeit des Geistes? Mag die Gunde dann immerhin noch so geistartig gedacht werden, der Geist muß dafür nur um so stoffartiger sich denken lassen \*\*). Nicht als ob der Beist selbst als Sünde vorgestellt werden müßte, wogegen ja die Rirchenlehre mit Beziehung auf Flacius sich ernstlichst verwahrt; aber die Sunde muß dergestalt als ein Faktor des Geistlebens vorgestellt werden, daß sie wie ein an demselben haftender giftiger Aussatz erscheint. Wie ber Geist, so ift auch sie vom Stoffe unzertrennlich, und nur unter dieser Voraussetzung ift ihre erbliche Uebertragung durch die von ihr angesteckten Samenkeime möglich.

<sup>\*)</sup> Selbst Dogmatifer, wie J. Gerhard, erhalten sich von dieser Bermischung nicht frei. So sagt er Loc. th. X, 6, 95: Peccatum originale non est tantum morbida aliqua corporis qualitas....

Non est tantum inobedientia adpetitus sensitivi, nec sedes ejus tantum in inserioribus animae viribus, sed spiritualis haec lepra totum pervasit hominem.

<sup>44)</sup> C. oben, 4. Lehrftud, S. 19.

Die Unverträglichkeit einer solchen Borstellung mit den Principien des Protestantismus leuchtet vom Gewissens standpunkte
ohne Beiteres ein. So wie die Sünde von dem Gebiete der Freiheit auf dasjenige der Nothwendigkeit, aus der Region der sittlichen Selbstentscheidung in diejenige eines Nature, d. h. des
Zeugungsprozesses, verpflanzt wird: so hört sie auf, Sünde, d. h. eine sittlich selbstverantwortliche That des Menschen, zu sein. Sie wird lediglich ein, wenn auch noch so furchtbares, Uebel, welches wohl auf's Tiefste zu beklagen, aber keineswegs an den durch das Widers sahrniß desselben an sich schon hinlänglich Geprüften überdies noch zu bestrafen ist.

In so engem Zusammenhange steht die Lehre von der Erbfünde mit der Vorstellung über den Ursprung des menschlichen Personlebens überhaupt, daß wir uns ein richtiges Urtheil über das Wesen derselben erst in dem Falle bilden können, wenn wir uns über jenen eine richtige Unsicht gebildet haben. Wenn nun, dem von uns bereits früher gewonnenen Ergebnisse zufolge, vermittelst des Zengungsaktes nur das organische, d. h. das seelische leibliche, Leben dem Kinde von Seite der Eltern fich mittheilt: so folgt hieraus, daß in jedem neu gewordenen Bersonleben der Geist ursprünglich aus Gott, unmittelbar von Gott geschaffen, und an sich unabhängig von der Beschaffenheit des überlieferten menschheitlichen Naturlebens ist. Die Sünde pflanzt sich demzufolge lediglich innerhalb der organischen Seite des Menschheitslebens fort, und es ist in jedem menschlichen Personleben ein innerfter Punkt, welcher als solcher zunächst von der Sünde nicht berührt, welcher an sich lediglich von Gott bestimmt, durch welchen die Gewissensthätigkeit ausschließlich ermöglicht ist. Allein der verborgene Kern des Geistes tommt in der Hülle des organischen Lebens zur bewußten Erscheinung; mit dem Beginne der personlichen Entwicklung ift er unter den überwiegenden Einfluß der organischen Funktionen ge-Daß der Mensch, wie er jett ist, d. h. sein Leben, stellt. nicht mit der Manifestation des Geistes, sondern des Leibes beginnt: diese Thatsache ist der Schlüssel zur Auflösung des Räthsels der Erbfünde.

Es kann natürlich nicht unsere Meinung sein, hiermit schon die Lösung des Problems wirklich herbeigeführt zu haben. Das

eigentlich Problematische, wie die Sünde von einem Individuum auf das andere übertragen werden könne, blieb ja so immer noch als vorläufig ungelöst stehen. Da bezeugt uns nun das Gewissen vor Allem, daß die Sünde als solche gar nicht übertragen, und daß gar nicht gesagt werden kann: Die Sünde vererbe sich von den Eltern auf die Rinder. Ift fie — wie wir von dem Standpunkte des Gewissens nachgewiesen haben — als solche ein Aft freier gottwidriger Selbstbestimmung: wie könnte denn Das, mas lediglich als unsere eigene persönliche That Sünde ist, auf einen Anderen ohne dessen Zuthun übertragen werden? Jede Sünde ift schlechthin personlich, und darum für eine jede auch nur diejenige Person haftbar, welche sie mit Freiheit vollzogen hat. Bas sich übertragen läßt, muß an sich ein Unperfönliches sein; es kann nicht dem Gebiete des Geistes, es nuß demjenigen der Natur angehören. Ein solches Naturgebiet ift in dem betreffenden Falle das organische Leben. Bas durch den organischen Zeugungs. att entsteht, ift selbst wieder ein Organismus; das organische Leben entspringt aus der geheimen Werkstätte der Natur; perfonliche Beister dagegen kann die Natur nicht hervorbringen, sie find als solche unmittelbare Hervorbringungen der Schöpferthätigkeit Gottes.

Run ist es allerdings eine unbestreitbare Thatsache, daß auch die organischen Lebensfunktionen in dem sündigen Menschen keine normalen mehr sind. Haben doch die organischen Bedürfnisse und Triebe seit dem Falle einen derartigen krankhaften Charakter angenommen, daß sie nicht nur nicht mehr ausschließlich, oder auch nur überwiegend, unter der Zucht des Geistes stehen, sondern umgesehrt das Geistleben hemmen und beherrschen. Es ist insbesondere die Concupiscenz, deren Gewalt schon Augustinus so trefflich geschildert hat, unter deren geistverdunkelnder Einwirkung auch die Zeugungsthätigkeit zu einer sündlichen wird \*). Die Seele wird

bonae sunt nuptiae, sed ex malo concupiscentiae, quo bene quidem utuntur nuptiae — reos diabolus parvulos tenet. Causa voluptatis vincente libidine . . . cum venturum fuerit ad opus generandi, ipse ille licitus honestusque concubitus non potest esse sine ardore libidinis, ut peragi possit quod rationis est, non libidinis . . . qui certe ardor . . . se indicat non imperantis famulum, sed inobedientis supplicium voluntatis.

in ihrer Unterschiedenheit von dem Geiste in Folge der sinnlichorganischen Aufregung aus einem Bande zwischen Geist und Leib
eine Fessel des Geistes, welche diesen unter den Reiz der Sinnlichkeit gefangen nimmt. Vermöge der, durch das sinnlich-organische
Uebergewicht, oder das Vorherrschen der Concupiscenz, verursachten
anormalen Naturbeschaffenheit des Menschen, aus welcher
auch allein die Gewohnheit des Sündigens zu erklären ist,
erhält schon im Zeugungsakte jedes Personleben von vornherein
einen anormalen Naturgrund, und der unmittelbar von Gott
geschaffene Geist sindet sich beim ersten Erwachen seiner selbst,
d. h. des Selbstbewußtseins, von so übermächtigen organischen Bedürfnissen und Trieben beeinflußt, daß es ihm rein unmöglich ist,
durch eigene Kraft von diesem Einflusse sich zu befreien.

Benn Pelagius gesagt hat: weder das Gute, noch das Bose werde mit uns geboren, sondern beides von uns nur gethan; wie ohne Tugend, so komme der Mensch auch ohne Mängel zur Welt; vor der freien persönlichen Willensentscheidung stamme Alles, was der Mensch habe, unmittelbar von Gott\*): so hat er damit die unwidersprechliche Thatsache geläugnet, daß in jedem Individuum von seiner Empfängniß an ein nicht unmittelbar von Gott stammender Natur- und Geschlechtszusammenhang sich vorfindet. Der Mensch hat nach seiner Naturseite eine organisch aus dem Schoofe des menschlichen Gesammtlebens überkommene Pradisposition zur Trübung und Berdunkelung des Geistlebens in sich; diese ist, was die alte Dogmatik in der Regel mit dem verwirrenden Ausdrucke "Erbfünde", hin und wieder auch treffender als "Erbfehler", bezeichnet hat \*\*). Mit voller Entschiedenheit behauptet nämlich unser Lehrsat, daß die eben beschriebene anormale Naturbeschaffenheit keine wirk. liche, d. h. persönliche, Sünde, sondern ein, auf dem Bege der Fortpflanzung vererbter, Schler der Gattung

<sup>\*)</sup> Augustinus, de peccato orig., 13: Omne bonum ac malum, quo vel laudabiles vel vituperabiles sumus, non nobiscum oritur, sed agitur a nobis: capaces enim utriusque rei, non pleni nascimur, et ut sine virtute, ita et sine vitio procreamur: atque ante actionem propriae voluntatis id solum in homine est quod Deus condidit.

<sup>\*\*)</sup> Die Bezeichnungen poccatum originale und vitium originis wechseln schon bei Augustinus.

ift. Dieser Fehler ift rein überkommen, lediglich durch die Zeugung vermittelt. Er ist in der Thatsache begründet, daß schon bei dem ersten Menschen in Folge des Sündenfalles das Verhältniß des organischen Lebens zu dem Geistleben frankhaft sich verändert, und der sinnliche Faktor, die Concupiscenz, den Geist gehemmt und getrübt hat. In dem Afte der Fortpflanzung wird dieses Migverhältniß gewissermaßen fixirt, indem durch die Concupiscenz bei der Geschlechtsfunktion das leiblich seelische Leben jedesmal von vornherein in einem krankhaften Uebergewichte gesetzt wird. Nicht als ob wir damit der Unsicht wären, daß durch die Geschlechts. funktion an sich "die Prädisposition zur Ohnmacht der Personlichkeit in ihrem Verhältnisse zu der mit ihr unmittelbar geeinigten Natur" geset wurde \*). Satte der erste Mensch sich normal, d. h. sündlos, entwickelt, so würden auch seine Nachkommen ohne jene frankhafte Prädisposition zur Welt gekommen sein, wobei allerdings Rothe treffend bemerkt, daß im gegenwärtigen Stadium der menschheitlichen Entwicklung auch für den Fall, daß jene Pradisposition nicht angeboren wäre, eine normale Heranbildung der Personlichkeit unmöglich ware, weil die Bedingungen zu einer normalen Erziehung fehlen, und die Sünde daher unter allen Umständen anerzogen werden würde. Sündhaft also, d. h. durch seine Naturbeschaffenheit auf das Sündigen angelegt, zum Sundigen geneigt, ift von Ratur jeder Mensch; darum aber ist der Mensch von Natur nicht ein wirklicher Sünder. Durch den Hang zur Sünde ist in jedem Personleben von vornherein der Anfangspunkt einer verkehrten Entwicklung gesett; das Fleisch, die sinnliche Egoität, hat schon anfänglich den Borsprung über den Beift, die spirituelle Energie \*\*).

Bgl. Rothe, theol. Ethik, II, 228 f. Auch Kant läugnet entschieben baß ber bose Pang physisch sei. "In biesem Sinne, sagt er süber baß rab. Bose, 18), gibt es keinen Hang zum moralisch Bosen; benn bieses muß aus ber Freiheit entspringen; und ein physischer Pang (ber auf sinnlichen Antrieb gegründet ist) zu irgend einem Gebrauche ber Freiheit, es sei zum Guten ober Bosen, ist ein Widerspruch."

<sup>3</sup>n dieser Beziehung hat schon Zwingli den richtigen Standpunkt entsgegen Luther vertreten, wenn er in mehreren Schriften, namentlich in seiner Schrift vom "touf, vom widertouf und vom kindertouf", erklärt (Werke II, 1, 288): "Diese Art (die sinnliche) ist dem Menschen, wie bresthaft sp ouch ist, alldiewyl er nit weißt, was recht ober unrecht ist,

Bollen wir es demnach tadeln, wenn nach dem Borgange Zwingli's schon Episkopius von einem bloßen Erbübel gesprochen \*), und Limborch mit Berufung darauf, daß zum Begriffe der Sünde immer die freie Einwilligung gehöre, erstlärt hat, daß in dem Menschen von Natur wohl eine Unlauterkeit der Richtung, ein Hang zur Selbstentscheidung nach dem Bösen hin, keineswegs aber, was man Sünde nennen könnte, sich vorssindet?\*\*) Hätte es freilich damit seine Richtigkeit, daß es auch unfreiwillige Sünden (peccata involuntaria) gebe: so wäre der arminianischen Argumentation die Spike abgebrochen. Allein, obwohl J. Müller für die Aktualität von Sünden, bei denen sich nichts von einem ihnen vorangehenden Willensentschlusse sindet,

nit zu einer fund, schand ober mißthat zu rechnen. Also folgt, baß bie erbfund ein brest ist, ber von jm selbe nit sunblich ift bem ber jn hat" . . . "Wenn wir ber begierb nachwerbinb, ba wir aber muffenb, baß es nit zimmt vor bem gfag, so wirt ber breft ein sunb; noch so kummt die sund us ber bosen geschwächten art, so man die nit meistret. Die theologi aber nennend den erblichen breften ein erbfund, nit recht verstohnbe ben heil. Paulum Rom. 5, 13. Der brest kann ja nit fünd syn." Bgl. auch Zwingli's Bertheibigung gegen bie Angriffe von Urbanus Regius in seiner de peccato originali declaratio (Opera III, 629): Non possunt in crimen aut culpam rapi, quae natura adsunt. . . . . Hoc ipsum volo: culpam originalem non vere, sed metonymice a primi parentis admisso culpam vocari: esse autem nihil aliud nisi conditionem, miseram quidem illam, at multo leviorem quam crimen meruerat. (Meine Bemerkun: gen über bie Erbfundenlehre Zwingli's, Wefen bes Prot. II, S. 3, sind barnach zu berichtigen.)

<sup>\*)</sup> In seiner responsio ad Desensionem Cameronis (opera I, 2, 246):
Datur enim malum quod ex natura alicui inest et tamen nec culpae
nec poenae rationem habet... Ex hoc quidem pacto originaria ista
quaecunque est, sive labes, sive infirmitas, sive malum, sive
vitium aliaque mala omnis ab Adamo ad nos profluxerunt...
attamen respectu nostri poenae proprie dictae rationem non habent,
proinde nec culpae.

Theol. christiana III, 3, 4: Quod originaliter nobis inest, peccatum proprie dici non potest, quia peccatum est voluntarium, nasci autem, ac proinde cum hac aut illa qualitate nasci, involuntarium. . . Si vero per peccatum originis intelligatur malum illud (i. e. nasci minus puros quam Adamus fuit creatus et cum quadam propensione ad peccandum), lubentes id admittimus, sed addimus, improprie illud vocari peccatum.

noch neuerlich sich ausgesprochen hat\*): so kann dadurch unsere Ueberzeugung von ihrer Richt-Aktualität um so weniger erschüttert werden, als jede, innere oder äußere, sittlich zurechnungsfähige That irgendwie in den Zusammenhang der sich selbstbestimmenden Thätigskeit, also der Willensrichtung der handelnden Persönlichkeit, ausgenommen worden sein muß. Die sogenannte Uebereilungssssünde ist daher nicht etwa aus der Willenslosigkeit, sondern aus einer Verdungtelung der Beweggründe des Willens, also nicht aus einem Mangel an Willensenergie, sondern aus einem Mangel an Gedankenklarheit zu begreifen.

Ueberhaupt sehen wir uns gegenwärtig umsonst nach einem Bersuche um, durch welchen mit wissenschaftlichen Gründen auch nur einigermaßen hätte dargethan werden können, daß die anormale Naturbeschaffenheit des Menschen als thatsächliche "Sünde" denkbar gemacht werden könne. Daß dies letztere schlechthin nicht möglich ist, das wird der folgende Paragraph zeigen.

5. 42. Es ist der Begriff der Schuld, welcher als correlat Die Buredn mit dem der Snnde auf's Engste verknüpft ift. Dag wir fundigen, d. h. thun, was einen Widerspruch zwischen unserm Gelbstbewußtsein und dem Gottesbewußtsein setzt und in unferm Berhältnisse zu Gott als das schlechthin Nichtseinsollende erscheint, Das ift, wie wir gesehen haben, auf irgend eine Beise ein Ergebniß unserer freien Gelbstbestimmung, also von uns selbst verursacht. Ber nun die Sunde verursacht, der ist auch daran schuldig\*\*). Der Mensch verschuldet seine eigenen Sünden durch seine personliche Mitwirfung, d. h. dadurch, daß er sie trop der Gewissensreaftion mit Bernunft und Willen, d. h. irgendwie mit Ueberlegung und Absicht, vollzieht. Nicht also im Willen, wie wir gegen 3. Müller \*\*\*) schon früher dargethan haben, liegt die Quelle der Schuld ausschließlich; die ganze Person ist schuldig, weßhalb die Schuld auch immer im Mittelpunkte des Personlebens, dem Gewissen, sich ankundigt. Ift nun aber die Person deshalb, weil

<sup>\*)</sup> Die driftl. Lehre von ber Sunde, I, 255.

<sup>3.</sup> Insofern sagt J. Müller treffend (a. a. D. I, 267), der Causalistätsbegriff sei die allgemeine Grundlage in dem Begriffe der Schuld.

<sup>\*\*\*) 21.</sup> a. D., I, 269,

sie sich einer Sünde schuldig macht, noch nicht zur Sünde selbst geworden; begründet eine Schuld noch nicht die Verwerflichkeit des Personlebens überhaupt: so könnte nur durch fortgesetzte Säufung, ohne dazwischen tretende Wiederauschebung, der Schuld eine das gesammte Personleben umfassende Verschuldung entstehen \*).

In der Regel ist nun auch eine jede Sünde von dem Bewußtsein einer Schuld begleitet, und das Gewiffen nach seiner ethischen Seite läßt uns dieselbe schmerzlich erfahren. Wenn Paulus das Bewußtsein der Günde und somit auch der Schuld durch die Thatsache des Gesets bedingt sein \*\*), ja, das Geset sogar als eine die Sünde verursachende, oder doch veranlassende, Macht erscheinen läßt \*\*\*): so wissen wir zugleich, daß der Apostel das Gesetz zunächst als eine, dem Personleben immanente, Selbstmanifestation des sittlichen Geistes betrachtet, welche mit dem Menschen selbst gegeben ist +). Wenn nichts desto weniger der Apostel einen Zustand vorausset, in welchem weder ein Bewußtsein von der Gunde, noch von der Schuld vorhanden ist, so fann damit nur derjenige des noch unmündigen Rindes gemeint sein, das übrigens nach ber Anficht des Apostels auch nicht eigentlich zu fündigen vermag. Denn bezeichnet er die Sünde als in dem Rinde todt: so ist sie als eine todte auch noch nicht wirklich vorhanden, sondern eine bloße Möglichteit, die allerdings in Folge der anormalen Naturbeschaffenheit des Menschen überhaupt als eine zur Wirklichwerdung pradisponirte betrachtet werden fann ++).

<sup>\*)</sup> Darauf deutet die Stelle Rom. 7, 17: ovietet dyc xarepyakouat avro, alla o oliovoa di duol augrla. Hier ist die Sunde als eine der Persönlichkeit nach ihrem tieferen Grunde eigentlich frem de Macht aufgefaßt, was auch ganz zutrifft bei der Boraussehung, daß das Geistleben ursprünglich in jedem Personleben aus Gott ist.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 7, 7: Την αμαρτίαν ούκ έγνων εί μη δια νόμου.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 7, 8: Χωρίς γάρ νόμου άμαρτία νεκρά.

<sup>+)</sup> Rom. 2, 14: Το έργον τοῦ ιόμου γραπτον έν ταὶς καρδίαις αὐτών.

<sup>##)</sup> Wenn Rigsch S. 107 seines Systems, Anm. 2, bemerkt: ber Begriff ber Erbsunbe enthalte, wenn Sunbe im Sinne von Röm. 7, 8 verstans ben werbe, keinen Wiberspruch, so ist wohl zu beachten, daß an der angeführten Stelle der Begriff Sunde nicht anders, als sonst von dem Apostel verstanden wird. Sunde nennt er nicht das, was in dem unmündigen Kinde ist, sondern was später in Folge des Erwachens zum Bewußtsein erst wird. Die Ausleger misverstehen, unter dem Einstusse der überlieferten Dogmatik, diese Stelle, wenn sie mit Philippi (s. z.

Allein erfordert denn jede personliche Berschuldung nothwendig eine ihr vorangegangene freie perfonliche Gelbst. entscheidung? Baren denn gar keine Ausnahmen von der in dieser Beziehung aufgestellten Regel zuläffig? Wenn J. Müller Alles, was aus dem ungeordneten selbstischen Streben stammt und dem fittlichen Gesetze widerstreitet, ob der gehlende sich dieses Biderstreites bewußt sei oder nicht, als Schuld bezeichnet\*): so sett er damit unläugbar solche Ausnahmen voraus. Eine Entscheidung ist nur möglich, wenn wir uns hinsichtlich des Begriffes der Sünde vollkommen klar find. Der Sat steht jedenfalls fest, daß nur da Schuld möglich, wo wirklich Sünde ist. Daher fragt es fich nun weiter: Rann da wirklich Gunde sein, wo das Bewußtsein von dem Widerstreite gegen Gott ganglich fehlt? Darüber find wohl Alle einig, daß wer schlechthin bewußtlos, z. B. im Schlafe oder Wahnfinne, eine Gesetwidrig= feit begeht, weder sündigt, noch fich Gott gegenüber verschuldet. Die Frage ist also nur, ob es Fälle gibt, in welchen wir uns, bei sonst freier Einsicht und Absicht, einen Menschen sündigend denken können, ohne alles Bewußtsein davon, daß er Sunde thue? Es find die gewohnheitsmäßigen Sünden, welche als Beispiele solcher Art uns entgegengehalten werden. Und sicherlich ist es nicht unmöglich, daß das ursprünglich gegen eine jede Sünde reagirende Gewissen bei fortgesetztem Sündethun allmälig in seiner reagirenden Thätigkeit dergestalt gehemmt wird, daß diese Hemmung einer Unterdrückung gleich zu kommen scheint.

berselben) erklaren, die Sunde schlafe gleichsam, oder mit Meyer, sie sei nicht aktiv, oder mit Hofmann (Schriftbeweis I, 542), sie sei außer Stande, sich zu bethätigen, was ganz und gar unrichtig ist, da es in dem Leben des mit dem Pange zur Sunde behafteten Mensichen keinen Augenblick geben kann, in dem er zu sundigen sich außer Stande besindet. Arekzoer mit Meyer durch "wieder aufleben" zu übersezen, ist sinnwidrig, denn was bisher todt war, d. h. noch nicht lebte, kann nicht wieder aufleben. Die Meinung des Apostels ist, daß die Sunde noch nicht, d. h. noch nicht als Sunde da war, sondern nur als Möglichkeit der Sunde. Das Todte ist das Richtseiende, und das Personleben des Menschen beginnt mithin nach der Anschauung des Apostels mit dem Noch nichtsein der Sunde, und zwar so, daß erfahrungsgemäß das Sundigwerden nachfolgt.

<sup>\*)</sup> A. a. D., I, 281 f.

Dennoch ift die Unnahme unrichtig, daß in tem gewohnheitsmäßigen Sünder das Gewissen gar nicht mehr reagire. Ein völlig Gewissenloser hätte ja überhaupt aufgehört, ein Mensch, und darum auch ein zurechnungsfähiger Günder, zu sein. Wenn dagegen bei gewohnheitsmäßigen Sündern das Gewissen im Laufe der Zeit schwächer functionirt, so ist diese geschwächte Gewissensthätigkeit allerdings selbst als die Folge fortgesetzter Verschuldung zu betrachten, da ja die Fortsetzung des Sündigens unter steter, wenn auch allmählich schwächer werdender, Gewissensthätigkeit, bei klarem Denken und bestimmtem Wollen, stattgefunden hat. Und eine derartige Verschuldung findet sich nicht nur bei einzelnen Individuen, sondern auch bei Bölfern. Wenn manche Gunden auf dem Bege nationaler Ueberlieferung durch eine Reihe von Generationen bindurch gewöhnheitsmäßig geworden find, wie z. B. die groben Günden des Gögendienstes, des Rindermords, der Wittwenverbrennung, die feineren Sünden des Hochmuthes, der Engherzigkeit, der Eroberungssucht, ohne daß sie dem Einzelnen mehr als Sünde deutlich bewußt werden: so ist tropdem der Einzelne nicht von aller Schuld loszusprechen. Denn da die Gesammtheit nur deßhalb immer tiefer in die Sündengewohnheit versunken ist, weil jeder Einzelne an der Hemmung oder Unterdrückung der Gewissense thätigkeit, wenn auch in noch so geringem Grade, im Laufe der Zeiten mit theilgenommen hat, so trägt auch jeder Einzelne einen, wenn auch noch so geringen, Theil der allgemeinen Schuld.

Mithin steht auch in diesem Falle der Grad der Verschuldung mit der Stärke der Gewissensaktion des sündigenden Subjektes im engsten Zusammenhange. Hat auf Seite des Subjektes bei einer innern oder äußeren Handlung in keiner Weise eine Trübung oder Unterdrückung der Gewissensthätigkeit stattgefunden, dann ist auf seiner Seite auch in keiner Weise eine Verschuldung vorhanden. Nur werden wir ein Individuum deshalb noch nicht von aller Schuld freisprechen, weil wir in einzelnen Fällen, in welchen es gesetwidrig gehandelt hat, die freie Zustimmung und Einwilligung nicht bestimmt nachzuweisen versmögen. Die ethische Verschuldung reicht viel weiter als die juristische Ueberführung. Ist doch unter allen Umständen anzunehmen, daß die gehemmte Gewissensthätigkeit selbst eine Folge sortgesetzer persönlicher Verschuldung ist, und daß, wenn auch bei

schlechthiniger Gewissensunterdrückung eine Zurechnung, so weit jene sich erstreckt, nicht mehr stattsindet, dieselbe jedoch nur das schauerliche Ergebniß der schwersten ihr vorangegangenen Verschuldung sein kann. Daher ist es richtig, daß die sogenannte uns freiwillige oder unwissentliche Sünde, wenn es an aller sittlichen Einsicht und Absicht und daher auch an aller Gewissens. reaktion darin gesehlt hat, keine Verschuldung begründet; allein es ist eben so richtig, daß nichts Gottwidriges, und daher auch nichts unfreiwillig oder unwissentlich Sündliches geschieht, das nicht irgendwie die Folge ursprünglicher persönlicher Verschuldung wäre\*).

Erst nach diesen Erörterungen ist es uns nun möglich, die Lehre von der Erbsünde näher zu prüfen, die in der überlieferten Form so ernstliche Schwierigseiten darbietet, daß auch J. Müller zu der Erklärung bewogen worden ist: dieselbe sei in der Gestalt, welche unsere ältere Theologie ihr gegeben habe, nicht zu halten \*\*). Seit Augustinus ist nämlich die Ansicht zur allgemeinen kirchelichen Geltung gelangt, daß dem Menschen nicht nur seine aktuellen Sünden, sondern vor Allem seine angeborene Sündhastigseit von Seite Gottes als Verschuldung angerechnet werde, daß er mithin als solcher verdammlich und von Gott verworfen sei. Wenn nun nach dem Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchungen

<sup>\*)</sup> Insofern hat de Wette (christl. Sittenlehre 1, 111) Unrecht, wenn er die unwissentlichen Sünden schlechthin nicht als Sünden gelten lassen will. Dabei ist beachtenswerth, daß die Zeiträume der Herrschaft des Paganismus (Apost. 17, 30) als χρόνοι της άγνοιας bezeichnet werden, welche Gott nicht als Schuld anrechnete (ὑπεριδῶν ὁ Ιεο΄ς), womit Röm. 1, 15 nur in schein darcm Widerspruche steht; denn dort sind (nach B. 18) die την άληθειαν έν άδικία κατέχοντες als die άναπολογητοί bezeichnet. Im Uebrigen sagt Röm. 14, 23 deutlich aus, daß der Grad der Verschuldung durch den Grad des Bewußtseins bedingt ist: ὁ δὲ διακρινόμενος, ἐαν φάγη, κατακέκριται, ότι οι κέκ πίστεως. Es ist also nicht der objective Thatbestand, sondern das Verhältniß zur subjectiven Gewissensüberzeugung, wornach der Sünder beurtheilt, d. h. wornach das Raß seiner Schuld bestimmt wird.

<sup>21.</sup> a. D., II, 469. Auch Ebrard (christl. Dogm. 1, 812) erklart bas tirchliche Dogma von ber Erbsunde für "ungenügend". Martensen (christl. Dogm., S. 93) läßt nur die ethische Naturbasis dem Individuum angeboren sein, die für jedes nachfolgende Geschlecht durch die vorhergehenden Geschlechter bedingt ist. Er sagt: "Die Erbsunde ist weber eine Substanz, noch ein Accidenz, sondern ein falsches Exiptentialverhältnis."

lediglich da von Verschuldung die Rede sein kann, wo eine selbstverursachte persönliche Uebertretung, d. h. eine Gewissensverletung,
stattgefunden hat: wie soll denn von einem neugeborenen Rinde,
in welchem noch nicht einmal das Selbstbewußtsein erwacht ist,
ausgesagt werden: cs laste auf ihm eine Schuld, ja, es sei von Gott in Folge derselben ewig verdammt?

Rechnen wir es Augustinus zum hohen Berdienste an, daß er sich dem Sate des Pelagius: die Sünde entspringe lediglich aus dem bosen Beispiele, mit aller Kraft widersett hat; aber zeigen wir uns auch nicht nachsichtig gegen seinen Irrthum, wornach er die allgemeine angeborne Sündhaftigkeit für jedes Individuum ohne Weiteres als personliche Verschuldung auffaßte\*). Und auf welchem Wege hat er denn diese Voraussetzung glaubhaft zu machen versucht? Um eine personliche Verschuldung da nachzuweisen, wo persönliche, d. h. gewußte und gewollte, Berfündigung noch nicht stattgefunden haben konnte, mußte er sich eines Argumentationsverfahrens bedienen, das mehr seinem dogmatischen Scharffinn, als seiner exegetischen Einsicht Ehre macht. Indem er nämlich das Bindewort ep'o in der Stelle Röm. 5, 12 relativisch faßte, als hätte der Apostel daselbst alle Menschen als solche, die in Adam bereits gefündigt hatten, bezeichnen wollen, folgerte er aus dieser Schriftstelle weiter, daß, obwohl in der Regel jede Sünde eine persönliche That sei und nur als solche eine Berschuldung nach sich ziehe, es sich das gegen mit der ersten Sünde Adams anders verhalte. Adam nämlich hat — nach der Annahme des Augustinus — als Repräsentant der Menschheit gefündigt. Die unmittelbare Folge seiner Sünde, die Verdammniß, hat sich daher mit seiner fündigen Naturbeschaffenheit auf die ganze Menschheit vererbt \*\*).

<sup>\*)</sup> Er ging in seiner Erörterung von bem falschen Sage der Pelagianer auß: Ipsum peccatum non propagatione in alios homines ex primo homine, sed imitatione transiisse (de peccatorum meritis et rem. I, 9: diese Schrift ist ganz im Anfange des Streites, im Jahre 412 gesschrieben).

<sup>\*\*)</sup> Die bezeichnendste und früheste Stelle, in welcher Augustinus diese Theorie entwickelt, sindet sich de peccat. meritis et rem. I, 10 f.: Deinde quod sequitur: in quo omnes peccaverunt: quam circumspecte, quam proprie, quam sine ambiguitate dictum est! Si enim peccatum intellexeris, quod per unum hominem intravit in mundum,

Das tünstliche Gewebe, aus welchem diese Theorie geflochten ist, ist nicht schwer zu durchschauen. Sinn und Zusammenhang hat sie nur auf dem Standpunkte eines unbedingten Traducianismus. Wenn das Personleben Adams die Summe aller menschlichen Personlichkeiten implicite in sich geschlossen hätte, wenn alle menschlichen Lebensformen in seiner Lebenserscheinung, und alle menschlichen Charaktertypen in seinem Charaktertypus inbes griffen gewesen wären, so daß vermöge einer schlecht in unserbittlichen Raturnothwendigkeit seine Rachkommen ganz dasselbe personliche Gepräge hätten erhalten müssen, welches er vermöge des Sündenfalles sich selbst verliehen: in diesem, aber auch nur in diesem, Falle könnte in einem gewissen Sinne gesagt werden, daß in Adam alle Wenschen mitgesündigt hätten\*).

Allein auch in diesem Falle könnten die später geborenen Nachstommen für die Schuld ihres Ahnherrn nicht sittlich verantwortslich gemacht werden. Während die Schuld auch in diesem Falle an Abam haften bliebe, weil lediglich er seine Sünde verursacht hat, so hätten dagegen seine Nachkommen das von ihm verursachte Uebel zu tragen, wie ja im Allgemeinen manches persönlich unverschuldete Uebel in Folge reiner Naturnothwendigkeit getragen werden muß. Eine ganz andere Anschauung gewinnen wir aber von dem Standpunkte des Creatianismus. Wenn jedes Personsleben, wie wir dargethan haben, ursprünglich von Gott stammt; wenn lediglich die Naturbeschaffenheit von den Stammeltern der

in quo omnes peccaverunt: certe manifestum est, alia esse propria cuique peccata, in quibus hi tantum peccant, quorum peccata
sunt; aliud hoc unum, in quo omnes peccaverunt; quando
omnes ille unus homo fuerunt.... Ac per hoc ab Adam,
in quo omnes peccavimus, non omnia nostrá peccata, sed tantum
o rigin ale traduximus.

Das ist bie Anschauung Tertullian's (de anima, 27): Igitur ex uno homine tota haec animarum redundantia, observante scilicet natura Dei edictum: Crescite et in multitudinem proficite... Nihil mirum: repromissio segetis in semine. De exhortatione castit., 2: Ita nostra est voluntas, cum malum volumus adversus Dei voluntatem, qui bonum vult. Porro si quaeris, unde venit ista voluntas... dicam: Ex nobis ipsis. Nec temere. Semini enim tuo respondeas necesse est; siquidem ille princeps et generis et delicti Adam voluit quod deliquit.

Menschheit auf ihre Nachkommen vererbt ist: dann stellt fich jene Unnahme, daß in den Leuden Adams die gesammte Menfchheit mitschuldig an seiner Sünde geworden sei, als eine grundlose Fiftion dar. Die Voraussetzung, daß wir für eine Gunde die Berantwortung mittragen, die Strafe miterleiden muffen, welche vor Jahrtausenden von uns weder mitverursacht, noch mitbegangen worden ift, sest uns überhaupt mit dem Zeugnisse unseres Gewissens in den schneidendsten Widerspruch. Auch das alte Testament hat sie nicht ertragen. Gehört doch die Vorstellung, daß die Kinder nur einige Generationen hindurch für die Sünden ihrer Bater bußen sollten \*), nicht mehr dem prophetischen Borstellungefreise an, indem die ältere von der späteren Gesetzgebung ausdrücklich forrigirt wird durch den Sag, daß ein jeder lediglich für seine eigene Sünde gestraft werden solle \*\*). So lange aber unser Gewissen nicht dahin gebracht werden kann, die Gunde Adams als die eigene eines jeden Menschen zu erkennen, so lange jeder Mensch in jener ein ihm persönlich fremdes Vergeben er blicken muß, so lange wird es mit vollem Rechte auch jede Mitverantwortlichkeit an der Schuld Adams von sich ablehnen, so

<sup>\*) 2</sup> Mose 20, 5.

<sup>\*\*) 5</sup> Mof. 24, 16; Befekiel 18, 19 f. Lettere Stelle ist augenscheinlich gegen bie altere Borstellung von ber Ucbertragbarteit ber Strafe auf bie Nachkommen gerichtet. Wir seben bemnach, bag fich ber Begriff ber Verschuldung allmälig innerhalb ber theofratischen Unschauung geläutert Mas ben Begriff von Dut betrifft, so ist berselbe bekanntlich fehr schwierig. Um nachsten ift ber Wahrheit wohl Rink (Stub. u. Rritifen, 1855, 2, 369) in seiner Abhandlung über bas Schuldopfer gekommen, wenn er auf bas Moment ber Wiebererstattung ein besonderes Gewicht legt. Ber irgend ein öffentliches ober perfonliches Recht verlegt hat, ber foll die Verlegung burch Buruderstattung bes unrechtmäßig Ansichgebrachten wieber gut machen. Es erhellt biefe Bebeutung nicht nur aus 4 Mof. 5, 5-8, sonbern besonders auch aus 1 Cam. 6, 3. Die Philister hatten bic Bunbeslade wiberrechtlich an fich genommen, und begleiten nun ihre Burudgabe mit einem DUN für bas verlette Recht ber Israeliten, bas in golbenen Zierrathen besteht. Gerabe hieran zeigt sich aber, wie auch schon im alten Bunbe ber Begriff ber Berschuldung ein perfonlicher ift; benn bie Berpflichtung zur Wiebererstattung ober zur Guhnung eines verletten Rechtes burch Gutmachung fann nur berjenige haben, der sich ber Rechtsverlegung bewußt ift.

lange wird es sich auch nicht um derselben willen für verdammlich halten.

Ift auch die mittelalterliche Dogmatik der augustinischen Erbfündenlehre unbedingt beigetreten, so hat sie dieselbe doch keineswegs gludlicher vertheidigt als Augustinus. Schon der Umstand, daß fie die Fortpflanzung des Personlebens durch die Zeugung läugnet und den Zusammenhang der Erbfünde mit der Sünde Adams auf die Selbigkeit der leiblich en Naturbeschaffenheit beschränkt, ist der augustinischen Vorstellung durchaus ungünstig. Wenn nämlich auch physiologisch nachweisbar wäre, daß in dem leiblichen Organismus des ersten Menschen dem Principe nach (materialiter atque causaliter) die leiblichen Organismen aller Menschen mitenthalten gewesen waren: so folgt daraus doch keineswegs, daß in der Person des ersten Menschen die Personlichkeiten aller Menschen mit inbegriffen waren, noch viel weniger aber, daß, was Adam als Person sündigte, als die personliche Sünde seiner Nachkommen betrachtet und behandelt werden dürfe\*). Selbst von Thomas von Aquino ist nicht zu rühmen, daß er das Dunkel des Problems mit der Leuchte seines Scharffinns auch nur einigermaßen aufgehellt habe. Wenn er zur Erläuterung der erbsündlichen Zurechnung die Analogie des Staates zu Hülfe nimmt, und das ganze Menschengeschlecht in Folge seiner Abstammung von Adam als einen Collektiv=Menschen betrachtet in der Art, wie auch die ganze Staatsgenossenschaft als eine Collektiv-Person betrachtet werden kann: so ist zwar dagegen, daß er die Menschheit als einen Organismus, in welchem kein Theil von dem anderen willfürlich abgelöst werden darf, auffaßt, nichts zu erinnern. Allein, wenn er nun im Beiteren von jenen Prämissen aus folgert, daß, was das Haupt einer Genossenschaft verschulde, auch als die Verschuldung aller ihrer Mitglieder be-

<sup>\*)</sup> Mit auffallender Ungründlichkeit behandelt der Lombarde das Problem der Erbschuld (sent. II, dist. 30). So beweist er den Satz quod originale peccatum sit culps . . . . durch Autoritäten (autoritatibus probat), insbesondere mit Sätzen des Augustinus, und was den Zussammenhang der Menschen mit ihrem Stammvater betrifft, so begnügt er sich mit der Behauptung: Omnes secundum corpora in Adam suisse per seminalem rationem et ex eo descendisse propagationis lege.

## 1. Sauptftud, 8. Lehrftud, S. 42.

werden musse: so läßt er dabei außer Acht, daß z. B. im die einzelnen Staatsbürger als Mitlebende und Mitwirken den Sünden des Staatsoberhauptes wirklich theilhaben, in auch vernünftiger Weise keiner für eine Staatshandlung twortlich gemacht werden wird, auf die er nicht dwie thatsächlich eingewirkt hat. Nur so viel ist ihm umen, daß die Uebel, welche aus den Fehlern des oberhauptes entspringen, von allen Staatsgenossen mit werden müssen; mit der Verschuldung dagegen verhält nicht so. Eben deßhalb verwickelt sich Thomas auch seltsamsten Widersprüche, wenn er einerseits die Sünde riönliche Schuld, andererseits als unpersönliches an der beschaffenheit haftendes Uebel fortgepstanzt werden läßt, ild die sündliche Naturanlage als Verschuldung behandelt, se bloßes Uebel bedauert?\*) Dieser der Darstellung

omas entwickelt seine Theorie besonders Summa I, 2, qu. 81, 1: ia via procedendum est dicendo, quod omnes homines, qui naintur ex Adam, possunt considerari ut unus homo, in antum conveniunt in natura, quam a primo parente accipiunt, sundum quod in civilibus omnes homines, qui sunt nnius comunitatis, reputantur quasi unum corpus, et tota communitas quasi us homo . . . . sic igitur multi homines ex Adam derivati sunt quam multa membra unius corporis . . . Homicidium, quod mas committit, non imputaretur manui ad peccatum, si consideratur nus secundum se ut divisa a corpore, sed imputatur ei in quantum aliquid hominis, quod movetur a primo principio motivo hominis. e igitur inordinatio, quae est in isto homine ex Adam generato, n est voluntaria voluntate ipsius, sed voluntate imi parentis... sicut voluntas animae movet omnia membra actum'... Ita peccatum originale non est peccatum hujus rsonae, nisi in quantum haec persona recipit natum a primo parente, unde et vocatur peccatum naturae. Dabei auptet Thomas: derivatur per originem culpa a patre in filium, ie biesen Say im Geringsten anschaulich zu machen, was jedenfalls Behauptung: ex hoc enim fit iste, qui nascitur, consors culpae mi parentis, quod naturam ab eo sortitur per quandam nerativam motionem, nicht thut. Denn was foll bas heißen, wenn omas die Correlation zwischen der von Abam her ererbten anormalen turbeschaffenheit und bessen Schuld baburch begründen will, daß er fagt: i culpa non sit in semine, est tamen ibi virtute humanae naturae, am concomitatur talis culpa, wobei bann wieber eingeräumt wirb: ad quod est per originem non est increpabile, si consideretur iste,

des Thomas eignende Widerspruch hat einen ganz natürlichen Grund. Bat er den augustinischen Lehrbegriff der Form nach beibehalten, so hat er ihn dagegen in seinem innersten Wesen aufgegeben. Daß die Menschheit in Folge des von dem ersten Menschen ausgegangenen anormalen Impulses die anormale Naturbestimmtheit in ihre Entwicklung mitaufgenommen: ist eigentlich lediglich eine Calamität. Daß jene Naturbestimutheit jedem Rachkommen Adams nun auch noch als dessen eigene Schuld zugerechnet werden soll, das wird wohl in Uebereinstimmung mit dem überlieferten Lehrtropus behauptet; aber diese Behauptung ist nur überkommen, nicht aus der eigenen Grundanschauung des Thomas hervorgegangen. Der Unschuldige wird nach seiner Darstellung, wie hundertmale im Leben, von einem unverschuldeten Uebel getroffen, das ertragen werden muß. Ihn aber auch noch dafür zu bestrafen, daß er eigentlich unschuldig leidet, das ist auf diesem Standpunkte gerade eben so angemessen, als wenn — um uns eines von Thomas selbst gebrauchten Beispiels zu bedienen — die Nachkommen eines Verbrechers deghalb noch eine besondere Strafe erleiden müßten, daß sie von ihrem Borfahren einen mit Schande bedeckten Namen ererbt haben.

Damit, daß die altsprotestantische Dogmatik den vollen und entschiedenen Gegensatz gegen den Pelagianismus wieder ansnahm, hatte sie auch die Verpslichtung mit übernommen, der Lehre von der Zurechnung der Sünde Adams wieder eine

qui nascitur, se cund um se, sed si consideretur, prout refertur ad aliquod principium, sic potest esse ei increpabile; sicut aliquis qui nascitur patitur ignominiam generis ex culpa alicujus progenitorum causatam. Ganz recht; nur daß gerabe bas lettere Beispiel bas Gegentheil von bem beweist, mas Thomas beweisen mochte, namlich: bag bie Schulb an bem erften Sunber haften bleibt, und nur ihre Folge, bas Ucbel, bie Rachkommen trifft. Bal. noch Summa contra gentiles IV, 52, 1. Noch ganz anders ber tiefere Unselmus (de conc. virg. et orig. pecc., 26): Non portant infantes peccatum Adae, sed suum. Nam aliud fecit peccatum Adae, aliud est peccatum infantum: illud enim fuit causa, hoc est effectus . . . Cum damnatur infans pro peccato originali, damnatur non pro peccato Adae, sed pro suo. Nam si ipse non haberet suum peccatum, non damnaretur. Im Uebrigen irrt auch Anselmus barin, baß er bie erbsundliche Naturbeschaffenheit ohne Beiteres (c. 28) für aliquod peccatum, quamvis parvum, erflart.

festere dogmatische Grundlage zu schaffen. Dies war nur dadurch möglich, daß nach dem Vorgange von Augustinus und Anselmus die anormale Naturbeschaffenheit eines jeden Menschen auße Neue als wirkliche, dessen persönliche Verantwortlichteit begründende, Sünde aufgefaßt wurde\*). Unstreitig mußten mit dieser Repristination der älteren Vorstellung auch alle die Schwierigkeiten, die wir bereits nachgewiesen haben, sich wieder erheben. Auf's Neue mußte man fragen: wie kann ein lediglich überkommener Fehler der Natur in Wirklichkeit als Sünde, d. h. als freie persönliche gottwidrige Selbstbestimmung und Selbstentscheidung, beurtheilt und behandelt werden?

Im Allgemeinen haben die älteren protestantischen Dogmatiker nun auch kaum einen Bersuch zu erneuter Lösung biefer Schwierigkeiten gemacht. Die Bemerkung Melanchthon's, daß der Sat: nihil est peccatum nisi sit voluntarium, nur auf dem Rechtsgebiete, nicht aber auf dem Glaubensgebiete Geltung habe, legt jedenfalls von einer bedenklichen Mißkennung des ethischen Charafters des Christenthums Zeugniß ab \*\*). Zedoch ist das Gewissen auch in diesem Falle kräftiger, als die ihm entgegenstehende Theorie. In demselben Augenblick, in Melanchthon die Behauptung aufstellte, daß die Erbsünde, der von ihr bewirkten geistlichen und leiblichen Zerrüttung ungeachtet, individuell lediglich überkommen, nicht aber verursacht sei: versuchte er dennoch die Zurechnung derselben als ethisch begründet nachzuweisen. Sein Bestreben, die erbsündliche Concupiscenz als aftuelle Sünde darzuthun, scheitert freilich an dem Umstande, daß die hierfür aufgebrachte Schriftstelle keineswegs die Naturbeschaffenheit sittlich unzurechnungsfähiger Rinder, sondern das be-

<sup>\*)</sup> So fassen namentlich auch die mehr der mystischen Richtung sich zuneigenden Scholastiser die Erbsünde als eine concrete sündige Macht auf, wie z. B. Bonaventura (Comment. in Sent. lib. II, dist. 30, art. 2, qu. 1) sie nicht bloß als carentia debitae justitiae, sondern auch als concupiscentia immoderata bezeichnet, in der die necessitas concupiscendi einsgeschlossen ist. Bgl. noch Theologia deutsch, c. 16.

<sup>\*\*)</sup> Loci comm. de pecc. orig.: Judicio forensi puniuntur tantum voluntaria delicta, ut fortuita caedes non punitur a praetore; sed non transferendum est hoc dictum ad doctrinam Evangelii de peccato et ad judicium Dei. . . . Dexterius est non miscere intempestive politicas sententias et Evangelium. Satis (!) est igitur hoc respondere: sententiam illam loqui de forensi-judicio.

reits in's bewußte Geistleben übergegangene Bose, welches an dem offenen Widerstreite mit dem Gesetze sich entzündet, im Auge hat'). Unversennbar wird also von Melanchthon die aktuelle Sünde mit der Erbsünde, das in bewußter Gesinnung und That hervorbrechende Bose mit dem zur persönlichen Aktualistrung noch nicht hindurchgedrungenen, bloßen Naturhange verwechselt\*\*). Auch die "Schmalkaldischen Artikel", mit wie gutem Rechte sie den Satz, daß keine Sünde und keine Verdammniß im Menschen sei\*\*\*), als einen Irrthum verwersen, verwirren doch dadurch den Kernpunkt des Dogmas, daß sie eine Menge grober aktueller Sünden mit der Erbsünde unmittelbar zusammenwersen †). Selbst die Concordienformel, welche den "Gräuel der Erbsünde" in seiner schauerlichsten Tiefe zu erfassen versucht, geht über den schwierigen Punkt des reatus mit auffallender Leichtigkeit hinweg ††).

<sup>\*)</sup> Die Augustana hatte sich einfach begnügt, zu sagen: quodque hic morbus seu vi tium originis sit peccatum damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem . . . Apol. Conf. I, 40 bagegen heißt e8: Clare (hacc testimonia, Röm. 7, 23) appellant concupiscentiam peccatum.

Die Apologie sucht diesenigen zu widerlegen, qui sentiedant concupiscentiam in homine non esse vitium, sed adiapopov (was freilich ein großer Irrthum war), indem sie entgegnet (I, 42): Quis enim unquam ausus est dicere, haec esse adiapopa, etiam si persectus consensus non accederet, du ditare de ira Dei, de gratia Dei . . . irasci judiciis Dei, indignari, quod Deus non eripit statim ex afflictionidus, fremere, quod impii meliori fortuna utuntur quam doni, incitari ira, libidine, cupiditate gloriae, opum etc. Hier besichreibt die "Apologie" doch Alles eher, als den erbsündlichen Habitus. Wo irgend ein persönlicher consensus zur Sünde, ob persectus oder non persectus ist ganz gleichgültig, da ist aftuelle Sünde, und ebenso sind duditare, irasci, indignari, fremere u. s. w. sündliche innere oder äußere Handlungen, welche nothwendig auch eine persönliche Bersschuldung begründen.

<sup>\*\*\*)</sup> III, 1: Christus frustra mortuus est, cum nullum peccatum et damnum sit in homine, pro quo mori eum oportuerit.

<sup>1)</sup> III, 1 heißt peccatum ab uno homine Adamo ortum . . . originale, haereditarium, principale et capitale peccatum.

seu reatus, quo sit, ut omnes propter inobedientiam Adae et Hevae in odio apud Deum et natura silii irae simus, begnügt sich abet zur Begründung des Sazes (15) auf die commemorata scripta, Schenfes, Dogmatis II.

lutherischen vermißte Licht in Betreff der Zurechnung nicht wirtlich angezündet worden ist: so hat sie doch das Problem mit größerer Vorsicht behandelt. In der "Basler Confession", nach welcher durch den Fall Adams wohl das ganze menschliche Geschlecht verderbt und der Berdammuiß unterworfen worden ift, findet der Ausdruck "Erbsunde" sich noch nicht vor\*). Indem die "helvetische Confession", ähnlich wie die lutherischen Bekenntnisse, die Erbsünde mit der aftuellen Sünde, den Naturhang mit der aus der Tiefe der Natur hervorbrechenden That - Erscheinung des Bosen verwechselt \*\*), scheint sie jedoch Schuld und Strafe nur von der letteren abhängig zu machen \*\*\*). Um wenigsten kann Calvin befriedigen, wenn er einerseits die Erbsünde als personlich nicht verurfachte, fondern lediglich überkommene verderbte Naturbeschaffenheit auffaßt, andererseits diese bloße Naturbeschaffenheit deßhalb als strafbare Verschuldung angesehen wissen will, weil Gott nur das Reine und Gute liebe+). Das was Gott nicht liebt, muß er darum

quae confessionem christianae nostrae doctrinae complectuntur, ju verweisen.

<sup>\*)</sup> Niemeyer, collectio, 80: Es ist ... unser natur (burch ben Fall Abams) geschwecht und in ein solche nengung zu sünden kommen, das... ber mensch von jm selbs nut guts thut noch wil.

<sup>\*\*)</sup> Conf. helv. 8: Peccatum intelligimus 'esse nativam illam hominis corruptionem . . . . qua concupiscentiis pravis immersi et a bono aversi, ad omne vero malum propensi, pleni omni nequitia, diffidentia, contemptu et odio Dei, nihil boni ex nobis ipsis facere, imo ne cogitare quidem possumus.

<sup>\*\*\*)</sup> Quinimo accedentibus jam etiam annis cogitationibus, dictis et factis contra legem Dei admissis, corruptos fructus mala arbore dignos, perferimus, quo nomine, merito nostro, irae Dei obnoxii, poenis subjicimur justis.

<sup>†)</sup> Calvin ist in seiner Erörterung in Betreff ber Erbsunde auch nicht so scharf und klar, wie sonst. Er sest (inst. II, 1, 8) zunächst auseinander: Ob talem duntaxat corruptionem damnati merito convictique coram Deo tenemur, cui nihil est acceptum nisi justitia, innocentia, puritas. Die Erbsunde sei eine lues in nodis, cui jure poena debetur, sie sei peccatum proprium, nicht nur alienum... Atque ideo infantes..., dum suam secum damnationem a matris utoro afferunt, non alieno, sed suo ipsorum vitio sunt obstricti. Die Kinder sind also im Mutterleibe schon verdammt. Das bei muß er zugeben, daß sie suae iniquitatis fructus nondum protulerint. Wosur werden sie also verdammt? Habent tamen in se inclusum semen, imo tota eorum natura quoddam est peccati semen.

noch nicht strafen und verdammen; und Das ist hier allein in Frage, ob der heilige und gerechte Gott da strafen und versdammen könne, wo keine persönlich bewußte und beabsichtigte Uebertretung seines Gesetzes stattgefunden hat?

Hat die protestantische Dogmatik in ihrer ersten Ents wielungsperiode mit siegreichen Gründen, wenn auch nicht ohne Einseitigkeit und Uebertreibung, das angeborene Berderben der menschlichen Natur zur Geltung gebracht, so ift es ihr dagegen nicht gelungen, dasselbe als eine auf jedem Gewissen lastende persönliche Verschuldung aufzuzeigen. Um so mehr hat sie in ihrer zweiten Periode erneuerte Anstrengungen gemacht, das in der ersten Versäumte nachzuholen. Auf's Rene wurden juriftische Analogieen zu Gulfe genommen, um die ethischen Bedenken, welche der Lehre von der Burechnung im Wege stehen, zu beseitigen. Hat Adam als Stammhaupt des Menschengeschlechtes gesündigt und find seine Nachkommen als Angehörige derfelben Rechtsgemeinschaft zu betrachten, so muffen fie - das war die Form in welcher 3. B. 3. Gerhar Dargumentirte — auch demfelben göttlichen Straf= gerichte wie ihr Stammvater, d. h. der Berdammniß, verfallen sein \*). Pat doch dieses Argumentationsverfahren auch noch in neuester Zeit mit Berufung auf Bebr. 7, 9 f. einen beredten Bertreter gefunden. Allein, wenn der Verfasser des Hebräerbriefes an jener Stelle bemerkt, daß auch Levi, darum weil er noch in den Lenden seines Stammhalters sich befunden habe, in und mit demselben (Abraham) gezehntet worden sei: so liegt ja seiner Meinung nach der Nerv der Argumentation nicht in dem Punkte, daß Levi als ein noch in den Lenden Abrahams befindlicher für

Einen wunderlichen Cirkelschluß zieht nun Calvin im Weiteren, wenn er fortfährt: Sequitur, proprie coram Deo censeri peccatum, quia non esset reatus absque culpa! Und nun endlich vermischt er noch die aktuelle mit der Erds-Sunde: Accedit, quod haec perversitas nunquam in nodis cessat, sed novos assidue fructus parit. Auch Hypestius scheint nicht genau zwischen Erdsünde und aktueller Sünde zu unterscheiden, wenn er die Zurechnung (methodi, II, 447) sich solgendersmaßen erklärt: Peccatum originis non ita potest diei alienum, quin in unoquoque nostrum statim ab initio aliquid insit, ob quod etiam nostra culpa rei existimamur.

<sup>\*) 3.</sup> Gerhard (loc. th. X, 3, 52): Adam non ut privatus homo, sed ut caput totius humani generis peccavit.

die Sünden seines Urvaters mitverantwortlich sein soll, sondern in dem Punkte, daß eine Pflicht, welche dem Söheren obliegt, auch dem Geringeren nicht erlassen sein kann. Der Hebräerbrief argumentirt dort a majori ad minus. Außerdem darf nicht unbeachtet gelassen werden: daß der Verfasser das einigermaßen Sinkende seiner Beweisführung selbst durch ein gleich am (wis knoz einerv) angedeutet hat. Handelt es sich doch überhaupt an der angeführten Stelle nicht um die sittlich e Jurechnung eines von Abraham begangenen, an Levi zu sühnenden Unrechts, sondern lediglich um eine äußere Rechtsverbindlichkeit\*).

Der Scharssinn der protestantischen Dogmatiker hatte in dieser Periode wohl erkaunt, daß die Zurechnung der adamitischen Sünde nur unter dem Gesichtspunkte einer Rechtsverbindlichkeit sich einigermaßen rechtfertigen läßt. Aus diesem Grund wird Adam, nach dem Borgange B. Meisners, insbesondere von Quenstedt als das, die Menschheit nach der natürlichen wie nach der moralischen (d. h. juristischen) Seite vor Gott vertretende, Rechtssubjekt in der Art beurtheilt, daß, was über den Bertreter der Gemeinschaft von Rechtswegen verhängt wird, auch über die ganze Gemeinschaft von Rechtswegen verhängt werden muß\*\*). Dabei

<sup>\*)</sup> Man sieht nicht ein, wie Delissch (Commentar zum Brief an die Hebraer, 284) noch der Meinung sein kann, an unserer Stelle habe ber Sat, daß wir alle in Abam gesündigt — eine unverwerfliche Stüte. Nur ein sehr einseitiger Traducianismus kann mit diesem Theologen sagen, daß "der ganze vielverzweigte Baum der Menschheit in Adam in wurzelhafter Potentialität vorhanden gewesen sei". Das heißt Adam zum Schöpfer der Menschheit machen.

<sup>\*\*)</sup> Systema, II, 57. Seine Säge sind meist den disputationes de anthropologia sacra Balth. Meisner's V, 139 f. entnommen. Concurrunt, sagt er, in peccato primi hominis: 1) culpa actualis, 2) reatus legalis, 3) pravitas naturalis. Omnia haec simul in mundum intrarunt et in omnes Adae posteros. Die Brotoplasten waren (a. a. D., II, 53) sowohl principium naturale, seminale, als morale, repraesentativum totius posteritatis... quod unus ille peccavit, omnes peccarunt, scil. in Adamo omnium posterorum personam repraesentante. Adeoque causa prima, cur peccante primo homine omnes ejus posteri peccaverint, est existentia totius speciei humanae in persona Protoplasti.... Revera radix, stirps et principium erant totius generis humani, quod et stare et labi in illis poterat.

ließ die orthodoge Dogmatik sich nur von einem richtigen Takte leiten, wenn sie an dem Begriffe der un mittelbaren Zurechnung festhielt, und den einer mittelbaren, d. h. blos der vererbten Berschrift wegen, wie ihn Placäus vertrat\*), verwarf, indem ja der lettere die nothwendige Consequenz in sich schlicht, daß die sündshafte Naturbeschaffenheit erst von dem Augenblicke an eine persönliche Verschuldung begründen kann, in welchem sie in beswußte Gesinnung oder beabsichtigte That übergeht.

Allein ist denn jene juristisch politische Theorie, in Gemäßheit welcher die ganze Menschheit an der Verschuldnug ihres Stammhauptes deshalb theilnehmen soll; weil nach mensch lichen Bechtsbegriffen in einer Gemeinschaft ein jeder für die Fehler seines Rechtsanwaltes haftbar ist, nicht eine höchst fünstliche, jedenfalls das Gewissen unbefriedigende, Fistion? Nicht einmal vom juristischen Standpunkte aus ist sie haltbar. Ist doch treffend erinnert worden, daß der Begriff der Rechtsverantwortslichkeit die Bedingung eines erhaltenen Auftrage des Wenschenzeichlechtes, sondern lediglich auf eigene Hand gefündigt hat \*\*).

Der erste Mensch war wohl der Anfangspunkt, aber nicht der Inbegriff der Menschheit; er war wohl das Haupt, aber nicht die Totalität aller Menschen. Was er sündigte, das hat er, so weit die freie persönliche Entscheidung dabei in Betracht kommt, für sich allein gesündigt. Nicht seine Sünde als solche, sondern die Wirkung derselben, so fern sie von dem organischen

<sup>\*)</sup> De statu hominis lapsi ante gratiam, th. 7 sq., 1640, und de imputatione primi peccati Adami disputatio, 1655. Gegen die Ansicht des Blacaus, daß die Sünde lediglich mittelbar zugerechnet werde, erflärt sich die sormula cons. helv., 12: Non possumus . . . assensum praedere iis, qui Adamum posteros suos ex instituto Dei repraesent asse ac proinde ejus peccatum posteris ejus autéous imputari negant et sub imputationis mediatae et consequent is nomine, non imputationem duntaxat primi peccati tollunt, sed haereditariae etiam corruptionis assertionem gravi periculo objiciunt.

<sup>\*\*)</sup> Limborth (theol. chr. III, 4, 20): Hinc sequeretur, justitiam Adami, si in integritate perstitisset, etiam omnibus illius posteris fuisse imputandam, unb: non potest alius actione aliqua alterius personam sustinere, nisi auctoritate ab illo instructus . . . illa autem Adamus a posteris suis instructus non est.

tszusammenhange unzertrennlich war, hat sich als eine Naturbeschaffenheit auf seine Nachkommenschaft fortges. In welche peinliche Verlegenheit sehen sich darum auch sender Einsicht in die Unhaltbarseit der unmittelbaren ing diejenigen Dogmatiser versett, welche wenigstens antelbaren festzuhalten wünschen\*\*), und wie beeilt sich der Supranaturalismus das Joch der überlieferten Vorweise abzuschütteln, und die Erbsünde in "eine von unsern auf uns fortgeerbte moralische Krankheit", welche ie persönliche Verschuldung, sondern nur eine natürlichen derung unserer Glückseligkeit in sich schließt, zu eln \*\*\*). In fortlausender Progression wird nuumehr der

unhaltbar ist auch die Theorie von Coccejus, wornach, weil die gensverheißung 1 Mos. 1,27 dem Adam mit Einschluß der Rachsommensst von Gott ertheilt worden sei, nun auch der Fluch die ganze Rachsmenschaft treffen soll (Summa theol., 339): Deum non dedecet arem illam humanae gentis inquinatam reatu, protelare et non restre verdum, quod pronuntiaverat quoque significaverat: jam tum ibro suo scriptos esse Adami haeredes silios vel in rectitudine, vel reatu. Ch. M. Psass (inst. th., 247) beschränkt dagegen die Zurechsgauf naturae corruptae et vitiosae ad malum inclinatio et mors in propagata, nodisque adeo ad peccandum necessitas, ipsastenus nullam damnationem secum vehens, weshalb er reings Grund hatte zur Ermahnung: cum salis mica accipiendum imputationis dogma.

bezeichnend Reinhard (Borlesungen, 296—309): Allen Menschen sei Sünde angeboren, könne nicht heißen: Alle sündigten von ihrer burt an und werden als Sünder geboren. Die Erbsünde bestehe in, daß die ursprünglichen vortrefflichen Anlagen und Fähigkeiten

Begriff der Erbsunde auf der Tonleiter der rationalistischen Dogmatik heruntergestimmt, bis er in der Borstellung Steinbarts, daß um so eher nur der Unverstand fündliche Neigungen in ten von Natur allseitig guten Kindern annehme, als ja die aus jenen entstehenden Leidenschaften zur Schnellfraft kindlicher Selbsthätigkeit gehörten\*), vollends ausklingt. Und so darf es auch nicht befremden, wenn D. F. Strauß die Vorstellung von der Erbsünde einfach für eine Abstraftion erklärt, und dabei in eine nicht Jedermann sofort einleuchtende Berbindung mit den "Gedärmen des edeln Menschengebildes" bringt\*\*), obgleich es umgekehrt einer eigenthümlichen Abstraktion des Denkens von den wirklichen Zufanden und Erfahrungen des Menschengeschlechtes bedarf, den seit Jahrtausenden innerhalb der Menschheit in endlosen neuen Biederholungen zur bosen That hindurchbrechenden allgemeinen bosen Naturhang überseben und verläugnen zu können.

§. 43. Der driftlichen Dogmatik ist in Betreff der Lehre von Coleiern der Zurechnung durch das Gewissen eine doppelte Aufgabe gestellt: auf der einen Seite, den erfahrungsgemäß an fich unüberwindlichen Raturhang zur Gunde, die tiefgewurzelte Verderbtheit der menschlichen Natur, als solche anzuerkennen, ohne sie zu übertreiben; auf der anderen Seite eben so entschieden darauf zu dringen, daß kein individuelles Personleben für einen Zustand verantwortlich erklärt werde, der nicht von ihm in irgend einer Beise mitverursacht ist. Die erbsündliche Beschaffenheit des Menschengeschlechtes ist ein

der menschlichen Natur geschwächt und in ihren Wirkungen gehindert worben und ber Mensch wegen ber zu großen Macht seiner sinnlichen Begierben eine Anlage zu fehlerhaften Sandlungen mit auf bie Belt bringe, die Gott auch mit Strafen ahnben konne. Diese Strafe sei ihrer Ratur nach privativ; "ewige Martern konnen nicht auf bie Erbfunde gefest fein". Aehnlich Storr (Lehrbuch ber driftl. Dogm., S. 55-57). Rach bem Borgange ber Socinianer und Arminianer, 3. B. Limbord's (th. chr. III, 3, 4), behauptete Reinhard auch, daß die Erbsunde nicht nur von dem ersten Menschen abstamme, sondern ein Berkzeug "aller nachfolgenden Bergehungen ber Menschen überhaupt" sei. \*) Sonderbar genug ist es, daß berselbe Steinbart (System der reinen Phil., 57) erflart: "Rinber ber Natur überlassen, heißt, sie zu Raub: thieren bestimmen". Das ist eine sonderbar gute Natur, die aus

Menschen Raubthiere werden läßt, wenn man ihr folgt. \*\*) Chr. Dogm. II, 73 f.

Unglück; aber an sich ist sie weder eine Strafe, noch eine Schuld.

Mit diesem folgenreichen Sape scheint zunächst Schleier. macher in Widerspruch zu treten, wenn er die Erbsünde so sehr als die eigene Schuld eines Jeden, ber daran Theil hat, bezeichnet, daß sie am Besten als die Gesammtthat und Gesammt. schuld des menschlichen Geschlechtes vorgestellt werde \*). Tritt nun aber Schleiermacher nicht vielmehr mit fich felbst in Widerspruch, wenn er von vorn herein fich dagegen verwahrt, daß die allen Menschen mitgeborne Sündhaftigkeit, so fern fie etwas von anderwärts her Empfangenes sei, eines jeden eigene Schuld sein solle, und wenn er es sodann beklagt, daß man willfürlich und gegen die allgemein anerkannte Regel die Erbfünde aus ihrem Zusammenhange mit der wirklichen Sünde herausreiße?\*\*) Schleiermacher's Beispiel zeigt, ähnlich wie dasjenige Delanchthon's, daß, so wie die Begriffe der Erbfünde und der wirklichen Sünde nicht genau auseinandergehalten werden, fich beide unvermeidlich verwirren \*\*\*). Dazu kommt noch, daß Schleier. macher in der Beschreibung des Begriffes der wirklichen Gunde sich nicht gleich bleibt, indem er das eine Mal ein Gervorbrechen des sündhaften Grundes in Folge außerer Anreizung darunter zn verstehen scheint +), das andere Mal auch Das, was als ein innerlich Sündhaftes, als Gedanke oder als Begierde, fich manifestirt, mit diesem Ausdrucke bezeichnet ++).

<sup>\*)</sup> Der chr. Glaube, I, S. 71, 1.

<sup>\*\*)</sup> Wenn sich Schleiermacher auf ben Say Welanchthon's (loc. th., de poccatis actualibus, Ausg. letter Hand) beruft: Semper cum malo originali simul sunt actualia peccata, so ist zu beachten, daß Welanchthon bort nicht sagen will, die Erbsünde sei ihrem Begriffe nach von den wirklichen Sünden nicht zu trennen, sondern dem Zusammenhange nach will er sagen: es gehen aus der Erbsünde immer wirkliche Sünden hervor: Haec mala non vocantur actiones, sed ex eis oriuntur actualia peccata interiora et exteriora.

<sup>\*\*\*)</sup> Melanchthon macht sich bieser Verwirrung schuldig, wenn er z. B. die aversio voluntatis a Deo und die contumacia cordis adversus legem Dei zur Erbsunde rechnet, während darin ja die Aftualität des bösen Herzens und Willens zur Erscheinung kommt.

<sup>+)</sup> Der dyr. Glaube, I, §. 71, 1.

<sup>††)</sup> Cbendajelbst, I, S. 73, 2.

Betrachtet Schleiermacher die Concupisceng an fich schon als wirkliche Sünde: so hat er damit — und zwar mit vollem Rechte — den Irrthum der herkömmlichen Dogmatik zerstort, als ob es bose Lust gabe, an welcher nicht irgendwie das Selbftbewußtsein und mithin die Personlichkeit in freier Selbst= bestimmung Theil hatte; aber zugleich stellt es sich dabei in's helle Licht, daß ichon Augustinus die wirkliche Gunde in die anormale Raturbeschaffenheit hineingetragen, und durch diese Täuschung es fich und seinen Rachfolgern möglich gemacht hat, jene Beschaffenheit wie eine persönlich verschuldete und sittlich strafwürdige zu behandeln. Um so weniger leuchtet unter diesen Umständen ein, wie Schleiermacher behaupten fann: nicht erst da werde die Erbfünde Schuld, wo sie in wirkliche Sünden ausbreche. sie, sowie sie als Gedanke oder Begierde zur Erscheinung kommt, d. h. mit dem Eintritte in das Selbstbewußtsein, zur wirklichen Sünde wird, dagegen nach Schleiermacher's Aussage eine Berschuldung noch nicht begründen fann, so fern sie ein rein Empfangenes und noch nicht Gelbstthätigfeit des Einzelnen geworden ift: dann ist ne ja augenscheinlich lediglich als wirkliche Sünde zurechnungsfähig und strafbar. Und Das, mas nach Schleier. macher's Boraussetzung die Summe der erbfündlichen Gesammtthat und Gesammtschuld der Menschheit bildet, ist nicht die gesammte, der Menschheit anhaftende, anormale Naturbeschaffenheit, sondern die Summe aller wirklichen Sünden, soweit sie sich auf das innere Gebiet des Gedanfens und der Begierde beschränken. So deutet denn auch die Bemerkung Schleiermacher's: wie jede Anlage in dem Menschen durch Ausübung zur Fertigkeit werde und wachse, so auch die angeborne Gündhaftigkeit durch die von der Selbstthätigkeit des Einzelnen ausgehende Ausübung, darauf hin, daß er nicht die angeerbte, sondern die durch eigene Sünde verstärkte sündliche Reigung als unsere personliche Schuld betrachtet, so daß er mithin den Begriff der Erb fünde auf einen Zustand überträgt, der keineswegs mehr vererbt, sondern individuell verursacht ist. Hat er auch darin recht, daß unter solden Umständen die ursprüngliche Sündhaftigkeit nicht ohne eigene Berschuldung fortdauert: so wäre doch die Annahme nicht richtig, daß sie durch eigene Verschuldung entstanden sei. Bei der Erregung und Verstärfung der sündhaften Naturanlage ist es immer

die Aftualisirung der Sünde, welche die persönliche Schuld begründet, und ohne welche jene Anlage in keiner Beise als etwas Sündhaftes bezeichnet werden könnte. Die Richtigkeit dieser Bemerfung stellt sich besonders in dem Falle heraus, wenn es sich um die sittliche Beurtheilung von noch ungebornen oder neugebornen Kindern handelt. Daß die sündliche Raturbeschaffenheit in denselben vorhanden sei, unterliegt keinem Zweifel, und das kirchliche Dogma muß sie folgerichtig als verdammte betrachten, obwohl sie in Wirklichkeit unmöglich gefündigt haben können\*). Dagegen vom Standpunkte Schleiermacher's aus find dieselben unverdammlich, da weder ein boser Gedanke noch eine sündliche Begierde in ihnen aufgestiegen ift, wodurch eine Erregung oder Stärkung der überkommenen Sündhaftigfeit hätte bewirft werden konnen. Mag also immerhin mit Schleiermacher die allgemeine Sundhaftigfeit mit als eine Wirkung der allgemein verbreiteten perfonlichen Sünden aufgefaßt werden: nicht jene ist, sondern nur diese sind die Gesammtthat der Menschheit, welche auch eine Gesammts schuld derselben begründet; die erbsündliche Raturbeschaffenheit dagegen ist das aus dem Strome der wirklichen Gunden stets in neuer Kraft sich forterzeugende, zwar die allgemeine Sündhaftigfeit, allein keine besondere Verschuldung begründende, Erbübel.

<sup>\*)</sup> Augustinus, de nuptiis et conc. I, 20: Non enim sides dubitat christiana . . . . etiam parvulos filios redemtorum sub ejusdem diaboli esse potestate captivos . . . Nullum autem peccatum parvuli in sua vita proprium commiserunt. Remanet igitur originale peccatum, per quod sub diaboli potestate captivi sunt, nisi inde lavacro regenerationis et Christi sanguine redimantur. Calob (systema V, 265, qu. 3). Es ift reine Inconfequenz, wenn bie Dogmatifer bas Berbammungsurtheil über bie ungetauft fterbenden Rin= ber nicht offen aussprechen, benn vermöge ber ihnen anhaftenben Erb= funde muffen sie biefelben als verbammt betrachten. Die Deiften erflaren wie Calov: hos divino judicio relinquimus: die Erbsunde sei auch in den un= und neugebornen Kindern peccatum mortale; er bescheibe sich aber eines Urtheils, quod id pertinent ad judicia Dei imperscrutabilia, nec vel semper, vel certo nobis constet, verbum et sacramenta culpa parentum aut majorum his deperdita vel ablata esse, de quibus requiritur. Man vergl. noch Art. 11 ber Gallicana: Nous croyons, que ce vice est vrayement paché, qui suffit à condamner tout le genre humain, jusques aux petits enfants dès le ventre de la mère.

Bas behauptet nun aber Martensen Anderes, wenn er die angeborene Sündhaftigkeit als Schicksal und die Erbsünde nur, insofern sie sich in die eigene Gunde des Individuums umset, als Schuld betrachtet?\*) Es heißt doch nur mit Worten spielen, wenn er gleich wohl behauptet, daß die ans geborne Sündhaftigfeit dem Individuum zugerechnet werde, und zur Erklarung diefes Unerklärlichen sich, wie gewöhnlich, hinter den Schleier eines "Mysteriums" flüchtet. Raumt er denn nicht unumwunden ein, daß, wenn das Individuum sich zum Schickfal seiner angeborenen Gündhaftigkeit nur leidend verhalte, sein Zustand als der der leidenden Unschuld bezeichnet werden muffel Es ist also nicht das Ueberkommenhaben und Erleidenmuffen der erbfündlichen Naturbeschaffenheit, sondern die Aktualistrung derselben, das: non inviti tales sumus, was uns zu Schuldigen vor Gott macht; und mit der offenen Anerkennung dieser Thatsache ist die alte Erbsündenlehre nicht in ein neues Mpsterium zurückversett, sondern von einem alten, der wiffenschaftlichen und ethischen Betrachtung fich entziehenden, Dersterium befreit. Nicht Adams Sünde und nicht die von ihm ererbte Sündhaftigfeit, sondern lediglich unsere Sünde und unsere personliche Einwilligung in den, uns von Natur anhaftenden, widergöttlichen Hang wird uns von Gott als unsere eigene Schuld zugerechnet \*\*).

<sup>\*)</sup> Christl. Dogmatik, S. 108.

<sup>\*\*)</sup> Marten fen, a. a. D., Anm.: "Bon Berbammniß bes Inbivibuums fann in ftrengem Sinne" (was heißt bas? gibt es auch eine Berbammniß im leichten Sinne?) "nur bie Rebe fein, wenn es felbst eine personliche Entscheibung getroffen hat, in ein Berhalt= niß ber Bahlfreiheit zu ber gottlichen Gnabe, bie es von ber Dacht ber Erbfunde erlosen will, gestellt ift. Außerhalb bes Umfreises ber Offenbarung Christi fann alfo im absoluten Sinne" (was heißt bas? gibt es auch eine Berbammniß in nicht absolutem Sinne?) "von ber Berbammniß irgend eines Individuums nicht gesprochen werben." Wenn Martensen nur in biesem Sinne sich ben Sat (Aug., art. 2): quod vitium originis vere sit peccatum damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem his qui non renascuntur per baptismum et spiritum s. aneignet, so hatte er boch offener gesagt: er eigne fich benfelben nicht an; benn er fagt in ber That bas gerabe Begentheil bavon. Es ift übrigens ein ftarter Irrthum Schnedenburger's, wenn er ber Meinung ift (vergl. Darftellung, I, 249), in

§. 44. 3ft es einem Dogmatifer von ber seltenen Gebantenschärfe Schleiermacher's nicht gelungen, in der Erbfünde als solder eine Verschuldung des Menschengeschlechtes aufzuzeigen: so werden wir uns nicht verwundern, wenn in nenester Zeit auch Thomasius diesen Nachweis zu führen nicht vermocht hat. Schon das ist ein nicht gerade günstiges Prajudiz für dessen Ansicht, daß er ohne Beiteres auf die alte Stellvertretungstheorie gurud. gegriffen hat, ohne dieselbe auch nur in einem wesentlichen Punfte zu verbeffern. \*) Benn ein Volf für die Gunden feines Königs gestraft wird, wie z. B. Israel für die Sünden Davids: jo liegt hier die Voraussetzung zu Grunde, daß das Bolt in nationalem Zusammenhange mit seinem Könige mitgesündigt habe; nicht eine frem de, deffen eigene Sünde wird ihm zugerechnet. Daß hingegen Gott über die Nachkommen Adams um einer Sünde willen, welche begangen wurde, bevor jene gezeugt maren, ewige Strafe verhänge: das ift eine Borstellung, welcher, wie oben gezeigt murde, schon innerhalb der altetestament. lich en und natürlich um so mehr innerhalb der neutestamentlichen Heilsökonomie, das höhere sittliche Bewußtsein widerspricht. streitig ware es eine bedenkliche Instanz gegen unsere Ansicht, wenn, wie Thomasius\*\*) mit Berufung auf J. Müller meint, mit der Schuld der angeborenen Sündhaftigkeit auch die Schuld

ber reformirten Dogmatik sei bas Sundenbewußtsein mehr nur bas eines Mangels, als bas einer Schuld. Man könnte sich eher wundern, daß während Martensen lutherischerseits den Begriff der Schuld aus der Lehre von der Erbsunde ausmerzt, Schleiermacher reformirterseits ihn mit der kunstlichsten Dialektik sestzuhalten gesucht hat. Es ist in der That eher das Gegentheil der Schuldbegriff auf reformirter Seite stärker betont wird, so weit dieselbe nicht unter Zwingli'schem Einsluß steht. So sagt z. B. Reckermann, sonst einer der scharfblickendsten reformirten Dogmatiker (systema, 252): Originis peccatum gravius est peccato actuali et duic debetur aeterna poena.

<sup>\*)</sup> Christi Person und Wert I, 292, 313 f.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, I, 343. Bgl. J. Müller, die chr. Lehre von der Sünde II, 448. Der lettere sagt: "Soll uns die Erbsünde nicht zugerechnet werden können, weil sie durch die That anderer Individuen, der ersten Menschen, in uns gesetzt ist, so folgt unwidersprechlich (?), daß sich auch die wirklichen Sünden der Zurechnung entziehen."

der wirklichen Sünde gelängnet würde. Diese Einrede wäre nicht ohne Grund, wenn die Erbsunde innerhalb der Personlichkeit eine alle persönliche Freiheit aufhebende Naturnoth. wendigkeit des Gündigens für dieselbe bewirkte. In diesem Falle hörte jedoch, wie wir schon früher nachgewiesen haben\*), der Begriff der Sunde überhaupt auf, ein sittlicher zu jein; die Gunde mare nur noch bas Erleiden eines auf uns überkommenen Uebels, nicht eine auf freier persönlicher Selbstbestimmung und Selbstentscheidung beruhende selbstverautwortliche That.\*\*) Nun ist aber die Sünde, wie wir im vorigen Lehrstücke dargethan haben, stets ein Produft der menschlichen Freiheit. Wenn 3. Müller eine Schuld auch der angeborenen Günd. haftigkeit lehrt, so kann er von seinem Standpunkte aus dies nur in der Beise, daß ihm die angeborne Gunde bereits die frühere Wirkung einer freien individuellen Ur-That ist. Es ist die Sppothese des vorzeitlichen Urfalls, zu welcher er auch hier seine Zuflucht zu nehmen fich genöthigt fieht. Dit dieser fällt auch seine Voraussetzung einer in der Erbsünde zu Tage tretenden perfonlichen Schuld.

Von einer Naturnothwendigkeit beim Sündigen kann jedoch auch unter Voraussetzung der Richtigkeit jener Hopothese niemals die Rede sein. In der Region der persönlichen Freiheit gibt es an und für sich keine Naturnothwendigkeit. Die Erbsünde unterscheidet sich von der wirklichen Sünde eben dadurch, daß jene lediglich einen naturnothwendigen Zustand bezeichnet, während diese mit Freiheit sich vollzieht. Thomasius verwechselt die Bezgriffe Erbsünde und wirkliche Sünde im Principe, wenn er jene als die Gesinnung betrachtet, aus welcher die aktuelle Sünde hervorgeht, und durch welche diese ihren sittlichen Werth

<sup>\*)</sup> Dogmatif, II, 209 ff.

Bir erinnern hier an die Worte (a. a. D., II, 223): "Eine Möglich: feit, die sich verwirklichen muß, ist eben keine Möglichkeit, sondern Roth: wendigkeit. Geht aber das Bose aus irgend welchen Momenten des menschlichen Wesens und seiner zeitlichen Entwicklung mit Nothwendigskeit hervor, so ist dem Widerstreit dieses Muß (Bejahung des Bösen) gegen das Soll (als Verneinung des Bösen) . . . . nicht zu entsliehen."

oder Unwerth erhält. Die Erbsünde ist schlechterdings noch keine Gesinnung. Das Kind hat weder im Mutterleibe schon Gesinnung, noch wird es mit Gesinnung geboren; was es von Natur, d. h. erbsündlich, mitbringt, ist eine bloße, mit dem Selbst bewußtsein noch schlechthin unvermittelte, organische Prädise position zum Sündigen; diese allein heißt — allen kirchlichen Autoritäten und der Natur der Sache zusolge — Erbsünde, und besteht in Dem, was der Mensch lediglich von seinen Eltern geerbt und schlechthin nicht durch sich selbst hat, was um so weniger Gesinnung heißen kann, als diese immer das Resultat einer längeren persönlichen sittlichen Entwicklung ist\*).

Beun außerdem noch Thomasius, der im Uebrigen seine Beweisführung aus den wenig zusammenstimmenden Argumenten Schleiermacher's und J. Müller's zusammengefügt hat, nicht ohne ersichtliche Berlegenheit an den "christlichen Bußtag" erinnert\*\*), an welchem der Christ sich an der Sünde der ganzen Gemeinde mitschuldig fühle: so scheint er hierbei zu übersehen, daß es in Wirklichkeit lediglich die aktuelle Sünde ist, mit welcher wir in den Zusammenhang der Gemeinschaftssünden mit hineinverslochten sind, und um welcher willen wir uns mit der ganzen Gemeinde vor Gott gebeugt fühlen. Was wir daher bereits gegen Schleiermacher bemerkt haben, sindet auch auf Thomasius seine Anwendung: die Lehre von der Erbsünde wird erst von

<sup>\*)</sup> Wenn Thomasius, a. a. D., I, 290 sagt: "Bollte man die Schuld blos auf erstere (die aktuellen Sünden) beschränken und nicht auch auf den Zustand ausdehnen, dessen Früchte sie sind, so hieße das nichts ans deres (??), als auch ihnen den Charakter der Schuld absprechen, oder doch denselben möglichst (?) verringern. Denn schuldig wären wir dann um unserer Sünden höchstens in so weit, als sie auf dem freien Entsschluß, auf der einwilligenden Zustimmung unseres Willens beruhen u. s. w.", so ist das doch in der That ein nichts beweisen des Gerede, ein in einem fortwährenden Cirkel sich bewegendes Argumenttren. Er hatte zu beweisen, daß Schuld möglich ist, ohne persönliche bewuste oder gewollte Verursachung, daß ein blos Ueberkommenes den Menschen schuldig machen kann vor Gott. Auch er muß das Ueberkommene zu einem persönlich Angeeigneten, d. h. zur Aktualität, werden lassen, ehe er den Schuldbegriff darauf anwenden kann und damit hebt er die kirchliche Lehre vom reatus auf.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., I, 306.

dem Augenblicke an aus ihrer gegenwärtigen Verwirrung einer neuen befriedigenden Fassung entgegengehen, wenn allseitig anerstannt sein wird, daß die Erbsünde in der Art, wie die kirchlichen Dogmatiker seit Augustinus ohne Ausnahme sie auffaßten, sedigslich ein Zustand, eine Naturbeschaffenheit, eine Mögelichteit des Sündigens, aber nicht eine Gesinnung, ein Indesgriff von Gedanken und Begierden, eine Aktualisirung der Sünde ist.

Hierin liegt der thatsächliche Grund, weßhalb das Gewissen uns für die Erbsünde nicht verantwortlich macht. Das Gewissen kann als das Centralorgan des Selbstbewußtseins vermoge seiner Besensbeschaffenheit keines anderen Inhaltes sich bewußt sein, als eines solchen, welcher der Region des Selbste bewußtseins angehört. Da nun aber die Erbsünde als lediglich überkommene Naturbeschaffenheit schlechthin jenseits dieser Region liegt, so besitt das Gewissen als solches gar keine Erfahrung von ihr. Erst wenn die Günde aktuell wird, d. h. wenn sie irgendwie in die Form des Selbstbewußtseins und der Selbstbestimmung übergeht, werden wir uns ihrer im Gewissen bewußt, und zwar als einer Hemmung und Störung der Bezogen. heit unseres Selbstbewußtseins auf das Gottesbewußtsein, also als eines Vorganges, der nicht sein soll. Hat aber das Gewissen nur von aktuellen Sünden eine wirkliche Erfahrung, so kann es uns auch nur für solche wirklich verantwortlich machen und nur wegen solcher als wirklich strafbar erklären.

Run ist es aber auch unmöglich, ein Schriftzeugniß dafür aufzubringen, daß die Erbsünde als solche eine Verschuldung besgründe. So richtig es ist, daß die h. Schrift die Erbsünde als sündige Naturbeschaffenheit in jedem Menschen voraussetzt, eben so sicher ist es, daß um dieser willen über die Menschheit von Gott niemals weder eine Strafe verhängt, noch ein Fluch ausgesprochen worden ist. Die Strafe, die 1. Mos. G, 3 über das Menschengeschlecht verhängt wird, trifft dasselbe wegen aktueller Vergehungen der gröbsten und schauerlichsten Art, der Ausspruch aber, daß der Mensch Fleisch sei, soll denselben nicht an seine Sündhaftigkeit, sondern an die Schranken seines organischen Dasseins erinnern, die er durch widernatürlichen Geschlechtsverkehr mit den Gottessöhnen, d. h. Himmelsbewohnern, frevelhaft durchs

brochen hatte\*). Der Fluch, den Jehova über den ersten Menschen 1. Mos. 3, 17 aussprach, trifft diesen für seine aktuelle Sünde; daß er sich um seiner Sünde willen auch auf die Nachkommen erstrecken solle, davon enthält jene Stelle keine Spur. Das Gericht, welches 1. Mos. 6, 5 f. von Gott über die damals lebenden Menschen beschlossen wird, soll auch nur an diesen um ihrer thatsächlich erwiesenen Unverbesserlichkeit willen vollzogen Wie es sich auch damit verhalte, daß, nachdem Gott die sündige Menschheit zu einem Gegenstande seines Strafgerichts auserschen hat, er dieselbe nachher (1. Mos. 8, 21) zu einem Wegenstande seines Wohlwollens ausersieht: so viel bleibt gewiß, daß auch an jener Stelle nur die von Jugend auf, d. h. mit person licher freier Selbstbestimmung, vollzogenen Thatfünden als strafwürdig vor dem Angesichte Gottes erscheinen \*\*). Die sündliche Naturbeschaffenheit des Menschen wird von Siob (14, 4) unzweifelhaft anerkannt, aber so wenig als Schuld zugerechnet, daß sie umgekehrt als ein Entlastungszeugniß vorgeführt wird. In gang ähnlichem Sinne beruft der Verfasser des 51. Pfalms sich auf seine angeborne Sündhaftigkeit, nicht um der durch wirkliche Sünden verursachten Verschuldung noch eine Erbschuld beis zufügen, sondern um Gott dadurch zu einem gerechteren, d. h. milderen, Urtheilsspruche zu veranlassen, daß er ihn an seine ihm nicht selbst verursachte, sondern überkommene sündige Naturbestimmtheit erinnert.

Die berühmte paulinische Stelle Röm. 5, 12 f. ist auch noch in neuerer Zeit zur Begründung der Lehre von einer erbsündlichen

<sup>\*)</sup> Nimmermehr, wie Hofmann meint (Schriftbeweis I, 508), will ber Ausspruch TOD & NT "bie schlimme Bedingtheit des menschlichen Dasseins ausdrücken", sondern um dem Menschen seine durch die Geschlechtsvermischung mit den Himmlischen willfürlich durchbrochene Raturs
schranke recht fühlbar zu mach en, sest Gott die Länge seiner durchschnittlichen Lebensbauer herab. Bgl. über dieselbe Bedeutung von TOD Bs. 78, 39, Jes. 31, 3. Was die Erklärung der Stelle 1. Wos.
6, 3 betrifft, so hat vom exegetischen Standpunkte aus Kurtz gegen Hengsten berg entschieden Recht. Im Uedrigen verweisen wir in Bestreff dieser Controverse auf die Abhandlung: "Reueste Untersuchungen und Controverse über die Engel", Allg. R. B., 1859, 246 ff.

<sup>\*\*)</sup> Richtig bemerkt Anobel zu ber Stelle, daß, wenn ber Verf. hatte sagen wollen, baß ber Mensch bose geboren werde, er statt von Jugend auf wurde gesagt haben: vom Mutterleibe an.

Berschuldung und Verdammungswürdigkeit des Menschen als solchen in Anspruch genommen worden. Der Apostel soll demsgemäß an jener Stelle lehren, daß wegen der Sünde des ersten Menschen die ganze Menschheit nicht nur von dem Todesgerichte betroffen worden, sondern auch in und mit seiner Uebertretung der Sünde und Schuld verfallen sei\*).

Unter allen Umständen würde der Apostel sich nicht so ausgedruckt, er würde, wenn er den Tod als die Strafe aller Menschen von Adam hatte herleiten wollen, unzweifelhaft dargethan haben, daß Adams Schuld diejenige Aller gewesen sei. Run ist es an der betreffenden Stelle allerdings augenscheinlich die Absicht des Apostels, aufzuzeigen, daß Günde und Tod im engsten Causalverhältniffe zu einander stehen, so zwar, daß, wenn durch einen, d. h. den ersten, Menschen die Sünde in die Welt gedrungen, der Tod ihre nächste Folge gewesen sei. Daß der Tod keinen Menschen unverschont läßt, ist eine nicht erst zu beweisende allgemeine Erfahrungsthatsache. Die Ursache davon findet aber der Apostel nicht in Adams Günde, sondern darin, daß alle Menschen wirklich gefündigt haben. Denn, wie man auch die Partifel &p' & auslegen möge \*\*): im Besentlichen kommt jede Auslegung (mit Ausnahme der exegetisch unhaltbaren des Augustinus) auf die Anerkennung eines Caufalverhältniffes zwischen den wirklichen Sünden und dem in Folge davon eintretenden Tode aller Menschen heraus \*\*\*). Daher ist

<sup>\*)</sup> Thomasius, a. a. D., I, 316 f.

Die von Mener neulichst wieder vertretene Auslegung, daß aavres juaprov das Mitgesündigthaben aller Menschen in dem ersten Mensschen aussagen wolle, ergänzt willfürlich bei zuaprov "er ro Adau" und beruft sich mit Unrecht auf 1. Cor. 15, 22, wo er ro Adau B. 22 in B. 21 durch di ardowarov erläutert ist, und das parallele er ro Koero beweist, daß Adam als Vermittler des Todes sur seine Nachstommen, nicht aber, daß seine Nachstommen als in seiner Sunde Mitsündigende gedacht sind.

Die Partikel ovews Rom. 5, 12 bruckt ein Verhältniß der Uebereinstimmung aus, daß nämlich dasselbe Verhältniß zwischen Sunde und Tod bei allen Menschen bestehe, welches sich zuerst bei dem ersten Menschen herausgestellt hatte. Beim ersten Menschen war der Tod eine Folge seiner Thatsunde und demnach kann huapror, was ja schon der Adrist gebietet, sich auch nur auf die Aktualität der Sunde in allen Menschen beziehen, ganz so wie Rom. 3, 23: närres pap huapror. Die relativische Erklärung von ip p, wenn sie auch grammatisch zulässig Edenkei, Dogmatik II.

von der Sünde, als einer alle Menschen Gott gegenüber in Berschuldung versetzenden Naturbeschaffenheit, an unserer Stelle schlechterdings nicht die Rede. So wenig Adam selbst unter die Gewalt des Todes gekommen ist vermöge einer erbsündlichen Raturbeschaffenheit: so wenig verhält es sich mit den anderen Menschen in dieser Weise, sondern der Tod ist eine Folge der in der Welt als aftuelle Macht herrschenden Sünde. Den Umstand, daß auch unmündige Kinder, ohne aktuell gesündigt zu haben, sterben, zieht Paulus um so weniger in Betracht, als er nur die Ausnahme von der Regel bildet, als es ihm an jener Stelle nicht um Aufstellung eines Lehrbegriffes über den Modus der zwischen Sünde und Tod bestehenden Ursächlichkeit zu thun ist, als er endlich den Tod der Unmundigen sicherlich nicht als eine Strafe, sonein Uebel betrachtet. Auch im Verlaufe jenes dern nur als Abschnittes (von B. 13 an) besteht er, dem möglichen Einwurfe gegenüber, daß jenes Caufalverhältniß nicht auf alle heilsgeschichtlichen Perioden eine Anwendung zulasse, nur darauf, daß zu jeder Zeit wirkliche Sünde und darum auch der Tod

ware, giebt einen fehr funftlichen Sinn, fei es daß ent im Sinne ber Ab: ficht, ober ber naheren Umstanbe erklart werbe. Behaupten, bag ber Tob vom Apostel als durch bas Sundigen beabsichtigt gedacht werde, heißt bemselben zumuthen, bag er Widerfinniges gedacht habe. Daß aber ber Tob als bas bei bem Sunbigen ber Ginzelnen Vorhandene bezeichnet werden wolle, "im Gegensage zu der Möglichkeit, daß jeder Einzelne burch sein Sundigen bas Eintreten bes Tobes immer erst für sich zu Bege gebracht hatte" (Sofmann, Schriftbew. I, 520), paßt nicht in bie Bedankenfolge bes Apostels. Dem Apostel liegt ja Alles baran, zu zeigen, daß der Tob in Folge ber Sunde (und zwar zunächst ber aktuellen Sunde Abams) eine allgemeine Macht in ber Welt geworben sei; benn es ist textwidrig, mit Hofmann (a. a. D. I, 524) anzunehmen, vom Tobe handle eigentlich bie Stelle nur in untergeordneter Beise. Sie handelt vielmehr vom Tobe als einer Wirkung ber Sanbe, und zwar ber aktuellen Sunde, in bem Zusammenhange, baß gezeigt wird, wie bieselbe nur durch eine Wirkung der aktuellen Gerechtigs feit Christi aufgehoben werben konnte. Darum schließt auch mit D. 1 bas erste Glied ber Bergleichung ab. Wie mit Abam, so verhalt sich's mit allen Menschen. Wie bei Abam auf bie Thatsunde ber Tob folgte, so muffen alle Menschen sterben, weil Reiner ohne attuelle Sunde ift: bas ift ber Borbersag bes Apostele, welcher bann gu bem zweiten Saggliebe, womit bie Bergleichung schließt, überleitet, bag es sich mit allen Menschen auch wie mit Christus verhalten solle.

in der Welt gewesen sei. Nicht etwa will er beweisen, daß auch vor Roses schon Sünde in der Welt gewesen sei; denn, welcher Kundige hätte daran zweiseln können? sondern er will darthun, daß diejenigen, welche unter dem Gewissen sgesetze fündigten, eben so gut aktuelle und darum zurechnungsfähige Sünster gewesen seien als die Uebertreter des positiven Gesetzes, welches in der lex paradisiaca dem ersten Menschen und später im Dekaloge dem erwählten Bundesvolke von Gott ertheilt worden war\*).

Demzufolge kann die Sünde Adams nur in so fern Todesursache für alle Menschen geworden sein, als alle Menschen dem Besen nach wie er, wenn auch in anderer Form, aktuell gesündigt haben. Bie der ursächliche Zusammenhang zwischen Sünde und Tod zu denken sei: darüber hat sich der Apostel weder an dieser, noch an einer anderen Stelle geäußert. Rur so viel ist keinem Zweisel unterworfen, daß er nur in so fern von Schuld und Strafe weiß, als eine persönliche Nebertretung vorhergegangen ist, daß er also unmögslich die Erbsünde für eine Verschuldung, den Tod für eine Strafe der Erbsünde halten kann. Ueberhaupt erstreckt sich dem Apostel der Begriff der Sünde nicht über die Grenze der Aktualität. In dem Alter der Unmündigkeit giebt es nur "todte", d. h. in Wirklichkeit noch keine Sünde; erst mit dem Erwachen des sittlichen Bewußtseins erwacht die Sünde, und

<sup>\*)</sup> Bas die Borte: αμαφτία δε σύχ ελλογείται μη σίτος τόμου, Rom. 5, 13, betrifft, so ist, daß der Apostel nicht gemeint haben fann, alle vor der Promulgation des mosaischen Geseses beganges nen Sünden seien als Sünden der Unmündigen, oder uns zurechenbare Sünden, zu betrachten, gewiß selbstverständelich. Wet ließe in diesem Falle die Bestrasung Rains, das Strafsgericht der Sindsluth u. s. w. sich rechtsertigen? Uebrigens enthalten frühere Aussprüche des Apostels, Rom. 2, 12 f., den besten Schlüssel zu unserer Stelle: Οσοι γαρ ανόμως ημαφτον, ανόμως καὶ απολούνται καὶ οσοι εν νόμω ημαφτον, δια νόμου κριθήσονται u. s. w. Der Apostel sann also nur sagen wollen: es gebe zwar keine zurechnungsfähigen Sünden außerhald des Gesessbewußtseins; allein auch diesenigen, welche dam, sondern mit dem Gesessbewußtsein des bloßen Gewissens gefündigt hätten, hätten dadurch eben so sehr den Tod verwirkt wie Adam.

folgt als Strafe der Tod\*). Auch an jener Stelle, an welcher der Apostel den Tod der Sünde Sold nennt, hat er, nach dem Zusammenhange, die in's Werk gesetzte Sünde, den gewohnheits-mäßigen Knechtsdienst eines an die Herrschaft der Lüste und Leidensschaften verkauften Lebens, im Auge\*\*).

Daher muß auch der Stelle Eph. 2, 3 geradezu Gewalt angethan werden, um die Vorstellung aus ihr zu gewinnen, daß die Schrift die ererbte Naturbeschaffenheit als eine Verschuldung betrachte. Redet der Apostel doch gerade dort vernehmlich genug von Bergehungen und Günden, in welchen die Lefer seines Briefes einst gewandelt hätten, und wo von Willensäußerungen (βελήματα) die Rede ist, da kann doch sicherlich nicht ein bewußtloser Naturzustand beschrieben werden wollen. "Die Rinder des Zornes von Natur" können deßhalb an jener Stelle unmöglich solche Sünder bedeuten, welchen Gott ihren sündlichen Naturhang vor dem Pervorbrechen desselben in aftuellen llebertretungen als Verschuldung zurechnet. Daß pines nothwendig die angeborne Naturbeschaffenheit bedeute, hätte um so weniger behauptet werden sollen, als der Apostel anderwärts mit demselben Ausdrucke das sittliche Bewußtsein bezeichnet \*\*\*), und unmöglich zu sagen beabsichtigen kann: der Mensch sei vermöge derselben Beschaffenheit verdammlich, vermöge welcher er befähigt ift, göttliche Gesetsesforderungen zu erfüllen. Ist der Ausdruck piacs im neuen Testamente überhaupt ein jedesmal lediglich durch den Zusammenhang näher zu bestimmender †): so bildet er an der betreffenden Stelle augenscheinlich zu der Gnade (xapes, B. 5) den Gegensat, mit welcher der gnadenreiche Gott die ehemaligen wirklichen Gunder (vexpoùs roïs παραπτωμασιν) beschenkt hat. Am wahr-

<sup>\*)</sup> Rom. 7, 3: Χωρίς γαρ νύμου άμαρτία νεκρά... έλθούσης δε της έντολης, ή άμαρτία ανέζησευ, έγω δε άπέθανου.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 6, 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 2, 14: Όταν γάρ δθνη τα μη νόμον δχοντα φύσει τα τοῦ νόμου ποιωσιν... οιτοι νόμον μη δχοντες ξαυτοίς είση νόμος. Der Apostel sest hier unvertennbar voraus, daß die Heiden gute Werte zu thun vermögen.

<sup>†)</sup> Rom. 1, 26 bebeutet pi'dig das Naturgeset, Gal. 2, 15 bie Nationalität, Gal. 4, 8 die mahre Wesenheit, 1. Cor. 7, 14 ben angeborenen sittlichen Anstandssinn u. s. w.

scheinlichsten bezeichnet der Ausdruck proces den Zustand des noch unbekehrten Sünders, der als solcher, d. h. so fern er in der Ge-walt der Sündengewohnheit steht, ein "Kind des göttlichen Zorenes", d. h. der göttlichen Strafgerechtigkeit verfallen, ist\*).

Je weniger es uns möglich geworden ist, eine einzige Schriftsstelle aufzusinden, welche aussagte, daß es vor Gott Verschuldung gebe ohne aktuelle Versündigung des Menschen, um so mehr Grund haben wir dazu uns bei unserem Sape zu beruhigen, daß der angeborne Naturhang zur Sünde an sich keine wirkliche Schuld, sondern nur einen Mangel in dem menschlichen Personsleben begründet.

## Neuntes Lehrstück.

Die wirkliche Sünde und ihre Folgen.

Baumgarten, S. J., de gradibus peccatorum, 1744, de peccatis contra, sine, cum et ex conscientia commissis, 1750. — \*Töllner, über vorsähliche und unvorsähliche Sünden (Theol. Untersuchungen, I, 2, 214 f.). — Cramer, über die Sünde wider den heil. Geist (Theol. Rebenarbeiten III, 99 f.). — De Wette, die Sünde gegen den heil. Geist (zur chr. Belehrung und Erbauung, 1. Heft). — \*Weizsächer, zu der Lehre vom Wesen der Sünde (Jahrbücher für deutsche Theol. I, 131 ff.).

Benn Hofmann (a. a. D., I, 565) bemerkt: ob ein jeder ein Kind des Jorns von Geburt gewosen, oder immer erst durch sündhafte Entwicklung geworden, sage die Stelle freilich nicht ausdrücklich: so hat er sie gleichwohl so behandelt, als ob sie das Erstere ausdrücklich sagen wollte. Sie sagt aber freilich ausdrücklich das gerade Gegentheil. Wenn der Apostel das Erstorbensein, d. h. den geistlichen Tod, von den aktuellen Sünden herleitet, wie er dies B. 1 und 5 wirklich thut: so kann er dasselbe nicht nachträglich und in einem schlechthin unmotivirten Sage auch noch von der Erbsünde ableiten; so unlogisch schreibt der Apostel nirgends. Dagegen liegt dem Apostel nach dem Zusammenhange vorzüglich daran, zu zeigen, daß der frühere Zustand jest in den entgegengesesten, der Zustand nach vara proces in einen Justand nara nachen übergegangen sei. Denn das Sündethun ist ja namentlich dem Kaulus ein Ratürliches (nocovver vas ra Ielhuara rīs sagnos), welches der Erneuerung und Umwandlung durch ein leber natürliches bedarf.

en E anbe ibfünbe.

Die persönliche Verschuldung beginnt erst mit der attuellen bewußten gottwidrigen Selbstentscheidung, oder der sogenannten wirklichen Sünde. Alle wirklichen Sünden schließen sowohl eine größere oder geringere Unterdrückung der Gewissensfunktion, als ein stärkeres oder schwächeres Uebergewicht des sinnlichen über den geistigen Faktor in sich. Sie sind Sinnlichkeitssünden im engeren Sinne des Wortes, wenn die geistige Thätigkeit durch die organische blos mehr oder weniger unterdrückt ist. Sie sind dagegen Geistessünden, wenn die geistige Thätigkeit zwar angeregt ist, aber mit ihren Kräften der organischen dient. nach dem Grade ihrer Verschuldung stattfindende Ungleich= artigkeit der Sünden ergiebt sich hiernach von selbst. Auf ihren Gipfelpunkt erhebt sich die wirkliche Sünde in der Sünde wider den h. Geist, d. h. in der nach vorhergegangener klar bewußter Aufnahme der Heilswahrheit eintretenden böswilli= gen Unterdrückung der Gewissensfunktion. Die unvermeid= liche Folge der wirklichen Sünde ist die Strafe in der Form des Uebels, beziehungsweise des Todes, dessen Höhe= punkt die Verdammungswürdigkeit, beziehungsweise die Verdammniß, ist. So lange jedoch in einem Personleben das Seligkeitsbedürfniß noch nicht ausgelöscht ift, so lange ist noch kein endgültiges Verdammungsurtheil über dasselbe ausgesprochen, wie denn auch ein solches innerhalb des diesseitigen Zeitlebens von Gott noch nicht vollzogen, sondern nur angedroht wird.

§. 45. Daß alle Menschen mit einem ursprünglichen Raturvaithi**r eet** bange zum Bösen, d. h. zur gottwidrigen Gelbstbestimmung, geboren werden, ist eine durch das Gemissen, das Wort Gottes und die Erfahrung aller Zeiten gleichmäßig bestätigte Thatsache. gegen steht die Behauptung, daß der Mensch außer dem bosen Naturhange gar nichts Gutes mit sich zur Welt bringe, weder mit dem Gewissen, noch dem Worte Gottes, noch der Erfahrung im

Einklange. Ift doch das Gewissen selbst eine noch ursprüng. lichere Mitgift des Menschen von Geburt an, als der sündliche Raturhang. Leuchtet es doch von selbst ein, daß, wenn der Geift, das personbildende Element des Menschen, nicht erb= fündlich erzeugt ift, sondern in jedem Menschen ursprünglich von Gott stammt, auch jeder Mensch ein Erbgut mit sich bringt, welches ihm schon an und für fich bie Bürgschaft gewährt, daß die Sünde nicht die Bestimmung hat, die ihn beherrschende Macht ju sein. Daß die überlieferte Dogmatit, von dem Interesse geleitet, die sündliche Raturbestimmtheit des Menschen so übermächtig als möglich vorzustellen, sich hat veranlassen lassen, die göttliche Person bestimmtheit desselben so niedrig als möglich zu benken, ift im höchsten Grade zu beklagen. Zeugt es doch von einer eben so großen Berblendung, die ursprüngliche Gottangemessenheit der geistigen Unlage in bem Menschen zu läugnen, als den ursprünglichen Raturhang zur Gunde in ihm zu bestreiten. Das ist ja gerade das unergründliche Geheimniß eines jeden Personlebens, daß es ursprünglich und von Geburt her eben so sehr aus Gott als aus der Sunde ist. Das ist die scheinbar unauflösliche Diffonanz, welche durch jedes Menschenleben hindurchtönt und seine harmonische Entwicklung in so greller Beise ftort, daß göttliche Ideen und fleischliche Triebe fich in ihm unaufhörlich durchfreuzen.

Eigentlich war es der augustinischen Anschauung gemäß, für die geistige Integrität des neugebornen Menschen in die Schranken zu treten. Wenn Augustinus während der mehrfachen Wandelungen anderweitiger Ueberzeugungen sich in der Annahme stets gleich blieb, daß die Substanz des Menschen gut sei und als solche gar nicht böse werden könne, wenn ihm das Böse stets nur als am Menschen, niemals aber als das Wesen des Menschen selbst ersichien: wo sollte denn, dieser Voraussetzung gemäß, jener innerste, dem Bösen unnahbare, substantielle Punkt anders zu suchen sein als in dem Geiste, der allein die unvergängliche Seite des Personlebens bildet?\*) Allein theils ließ der Gegensatz gegen

<sup>\*)</sup> Man vergl. Augustinus, enchiridion, 13: Porro si homo aliquod bonum est, quia natura est, quid est malus homo, nisi malum bonum? Tamen cum duo ista discernimus, invenimus nec ideo malum quia homo est, nec ideo bonum quia iniquus est, sed bonum quia homo, malum quia iniquus. — De divers. quaest.

belagius den Augustinus nicht zu einer folgerichtigen Durch ihrung seiner Grundüberzeugung vom Besen bes Menschen geingen, theils war ihm besonders auch seine Borstellung von einer rsprünglichen Gewalt des Satans über den Menschen an einer ichtigen Bürdigung der ursprünglichen Personbeschaffenheit hinder ch. Während es fich von selbst versteht, daß die Substanz eines jegenstandes dessen Accidens bedingt, und daß also, wenn die Substanz gut und unzerstörbar ist, der Gegenstand selbst, wie sehr : auch durch nachtheilige accidentielle Einwirkungen geschädigt worden sein mag, doch seine wesentliche Gute nicht gang vereren fann: nahm Augustinus dennoch an, daß der Mensch on Geburt an völlig unter der Gewalt des Teufels stehe\*), und op der Gute und Ungerstörbarkeit seines Besens schlechthin dem Bösen verfallen sei! War unstreitig Augustinus durch die thtere Annahme in einen Widerspruch mit sich selbst getreten, so ing dagegen die scholastische Theologie nur auf seine Grundnschauungen zurud, wenn fie in jedem Menschen von Geburt an eben der Erbfünde auch ein ihm gebliebenes Erbgut, neben dem taturhange zum Bofen auch einen Geisteszug zum Guten nerfannte \*\*).

Hat auch die ältere protestantische Dogmatik in etwas gereizter Ipposition gegen den Pelagianismus ein solches ursprüngliches irbgut in dem erbsündlich gebornen Menschen geläugnet: wie zäre es denn auf dem Gewissensstandpunkte möglich, der Anerennung desselben sich zu entziehen? Räumt doch selbst Thostassius, wenn auch im Widerspruche mit seinem principiellen

ad Simplic., II, 5: Unde apparet, bonum spiritum secundum substantiam, malum autem secundum ministerium dici spiritum Dei.

<sup>\*)</sup> De nuptiis et concupiscentia, II, 33: Vitium quippe inseminatum est persuasione diaboli, per quod sub peccato nati sunt. Bergl. ebenb. 28: Pertransiit ergo peccatum per homines, h. e. opus diaboli per opus Dei; unb 29.

<sup>\*\*)</sup> Thomas von Aquino, Summa prima sec., qu. 85, art. 2: Bonum naturae, quod per peccatum diminuitur, est naturalis inclinatio ad virtutem, quae quidem convenit homini ex ipso quod rationalis est (cine Berfennung ber Gewissensaftion); ... quod est agere secundum virtutem per peccatum autem non potest totaliter ab homine tolli, quod sit rationalis, quia jam non esset capax peccati: unde non est possibile, quod praedictum naturae bonum totaliter tollatur.

Ausgangspuntte, ein, daß das Wesen des Menschen durch die Sunde nicht zerstört und vernichtet, nur "corrumpirt und alterirt", daß der Mensch als Persönlichkeit noch immer ein Organ für die gottliche Einwirfung sei, und daß er in den unveräußerlichen Bermögen der Bernunft und des Billens noch immer die Fähigkeit habe, Gott zu erkennen und von seinem Billen fich bestimmen zn laffen \*): - während wir dagegen wissen, daß jene Fähigkeit ihre Quelle lediglich in der Gewissensfunktion hat. Auch Martensen ist in ähnlicher Beise der Meinung, daß dem fündhaft gebornen Menschen nicht die Receptivität, sondern nur die Produktivität für das Heil fehle, wobei er freilich, von traducianischen Boraussetzungen irre geleitet, so weit geht, dem außerhalb der Erlösung stehenden Menschen die wahre Persönlichkeit abzusprechen \*\*). Um so treffender ift die Bemerkung von Rigsch, daß die durch die Gunde verkehrte Ordnung der Dinge, als unzerstörbar an sich, niemals aufhöre, fich dem fündigen Menschen entgegenzustellen \*\*\*). Es ist eine unzweifelhafte That= fache, daß im innersten Puntte des Personlebens, im Geistes. grunde des Menschen, das unzerftorbare Gut, der subjet. tive Quell aller göttlichen Lebenserneuerung, wohnt. Aus seinen eigenen innern Lebenstiefen muß der Mensch schöpfen, weil er lediglich durch diese unmittelbar mit Gott zusammenhängt. Daß er auf die Naturgewalt der Günde und ihre grundverderb. liche Wirkung stets auf's Neue mit erschütterndem Ernste hingewiesen werde, ist ein unerläßliches Erforderniß; aber es ist nicht minder ein solches, auf den guten, aus Gott fließenden, ewigen Geistesgrund aufmerksam zu machen, der in jedem Menschen ursprünglich sich findet; es darf nicht verschwiegen werden, daß die grelle Ausmalung des natürlichen Sündenelentes, wenn die im Geistesgrunde ruhende Heilsempfänglichkeit verschwiegen wird, nicht nur als eine Verlängnung der Wahrheit und ein schnöder Undank gegen Gott erscheinen muß, sondern auch für gewissensbeunruhigte Gemüther eine bittere Quelle innerer Trostlosigkeit werden fann.

Die herkömmliche Ansicht von dem Wesen wie von den Folgen der aktuellen Sünde muß eine veränderte Gestalt gewinnen, sobald

<sup>\*)</sup> Chrifti Berson und Wert, I, 369.

<sup>\*\*)</sup> Chriftl. Dogmatif, S. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Suftem ber driftl. Lehre, S. 108.

einmal die Wahrheit durchgedrungen ist, daß der Geift, das ei lich Personbildende im Menschen, in jedem Neugeborenen ar noch nicht aktuell sündig ist, sondern erst durch den Comit dem übermächtigen organischen Faktor, also nicht aus seigenen Wesensbestimmtheit, sondern in Folge seines Verhältzum Naturorganismus, zum Sündigen prädisponirt wird\*). darin aber, daß der Geist als solcher die Bestimmung Sündigen nicht in sich hat, ist auch die Bürgschaft gegeben, das menschliche Personleben nicht schlechthin der Sünde verssein kann; eben daher schöpfen wir die Zuversicht, daß ein ustörbarer göttlicher Lebensgrund neben dem erbsündlichen Naturg den Ausgangspunkt für jede menschliche Lebensentwicklung bild

Unverkennbar stellen sich dieser Auffassung von vornh nicht geringe Schwierigkeiten entgegen. Schon J. Müller daran erinnert, daß unter solchen Umständen das gänzliche freitbleiben eines größeren oder kleineren Theiles der Mense von der Besteckung mit eigener Schuld mit Zuversicht zu warten wäre\*\*). Diese Einrede trifft nun freilich die uns vertretene Ansicht nicht. Indem wir in dem Neugebo einen derartig überwiegenden Naturhang setzen, daß er ledig als ein Naturwesen seine irdische Laufbahn eröffnet, wäh sein Geistleben noch in das Dunkel der Bewußtlosigkeit einge ist: so räumen wir damit ein, daß der Geist in dem Neugebo lediglich als Potenz, die Natur dagegen mit ihren organi

<sup>\*)</sup> Treffende Anklange an diese gewichtige Wahrheit hat J. B. & (Pos. Dogmatik, 533): "Der individuelle Mensch kommt nach se innersten Wesen nicht "aus den Lenden" Adams, sondern aus ewigen Liebesrathe Gottes in die Welt. Zwar ist der Geist in gebunden von der Berstimmung der Seele und des Leibes, aber Gebundene in ihm ist doch eben der Geist, und kann mit dem Gottes eine Gegenwirkung ausüben gegen die alte Verstimmung. wird jedes Individuum mit einer Mission des Segens in alten Erbstuch hineingeboren. Jedes neugeborne Kind ist seit und Noahs Zeiten eine Possnung der Hülse. Und mit Genn läßt man die Menschheit in ihrer organischen Beziehung ausst verkennt man ihre göttliche Abkunft . . . . Bon jenem gött Ursprunge her soll also der neugeborne Mensch der Menschheit Segen mitbringen."

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., II, 443.

Trieben und Bedürfnissen als aktuelle Macht vorhanden ift. Daber ift beim erften dammernden Erwachen des Beiftes das Fleisch, d. h. die finnliche Naturbestimmtheit, nothwendig übermächtig, und jedes Menschenleben beginnt in aftueller fündlicher Selbstbestimmung. Allerdings ift dieser Anfang nicht die Wirfung einer äußeren Naturnothwendigkeit, sondern er geschieht mit innerer Freiheit. Diese Freiheit ist nicht so zu versteben, als ob es eben so fehr in dem Belieben eines Jeden stände, sein Leben mit dem schlechthin Guten als mit dem Bosen zu beginnen; das Belieben ift nicht Freiheit, sondern Billfür. Das Subjekt bethätigt seine Freiheit gleich beim ersten Beginne der fündlichen Lebensrichtung aktuell darin, daß es gegen alle Regungen, die nicht aus dem Grunde der Persönlichkeit, dem Beiftleben, entspringen, sondern lediglich dem Boden der organischen Naturtriebe entwachsen und die unmittelbare Bezogenheit tes Geistes auf Gott verdunkeln, von dem Centrum des Geift. lebens, dem Gewissen, aus sofort reagirt. ein größerer oder kleinerer Theil der Menschen von eigener Sünde gang frei bleibe, daran ift nach diesen Voraussetzungen darum nicht ju denken, weil der Geist beim Beginne seiner Thätigkeit von vorn herein durch den Naturorganismus begriffswidrig gebunden erscheint. Die Sünde ist für den Menschen nach seiner gegenwartigen Naturbeschaffenheit unvermeidlich, aber dennoch ift er nicht zu sündigen gezwungen; sie geht aus einem Naturhang hervor, und dennoch ist sie ein Aft der Freiheit. die aftuelle Sunde das lettere nicht, dann ware auch fie, abnlich wie die Erbfünde, lediglich ein sachliches Uebel, feine personlice Berschuldung\*).

Prabbe (Lehre von der Sunde und vom Tode, 150 f.) hat gut gezeigt, wie die Schrift nichts davon weiß, daß die nachgebornen Menschen die Schuld Adams vermittelst Zurechnung zu tragen hätten, dagegen sehlt ck ihm an der Erkenntniß, daß neben der angebornen Sundhaftigzeit, als der Naturanlage zum Bosen, eine angeborne Geistwesenheit als ethische Anlage zum Guten sich sindet. Auch Bockshammer (die Freiheit des menschlichen Willens, 129) hat richtig auf den "Ueberreiz des irrationalen Princips", das "fortwährende Sollicitiren der Naturseite unseres Wesens, welche aus der Tiese, wohin sie gehört, zur Perrschaft, die ihr nicht gebührt, emporstrebt", hingewiesen, ohne jedoch das Problem eigentlich zur Lösung zu bringen.

Schwerer als die hiermit zurückgewiesene scheint eine andere Einrede zu wiegen. Bare es doch dem Menschen, meint J. Müller, unter jener Voraussetzung zwar wohl sehr erschwert, aber nicht durchaus unmöglich gemacht, den göttlichen Forderungen, wie er sie erkenne, in Handlung und Gefinnung zu entsprechen. Muffe doch wenigstens zugegeben werden, daß mit jeder Steigerung der Schwierigfeit, wenn die lettere nicht überwunden werde, eine Minderung der Schuld nothwendig gleichen Schritt halte, und fönne daher diese Ansicht nicht anders, als von der Freiheit der Selbstentscheidung, wodurch der Wille sich mit Schuld belafte, um der Allgemeinheit dieser Belastung willen so viel nachlassen, daß das Schuldbewußtsein geschwächt, und von jener Freiheit, um fie nicht zu verlieren, so viel festhalten, daß die Allgemeinheit der Berschuldung nicht wirklich erklärt werde\*). Dieser Einwurf wäre nicht unbegründet, wenn mit Krabbe jede Thatfünde als Resultat eines von der natürlichen Sündhaftigkeit unabhängigen Principes, als Produft eines reinen "Willensaftes" zu betrachten wäre\*\*). Allein diese Auffassung kann schon deßhalb unsere Zustimmung nicht erwerben, weil sie die wirkliche Sünde, anstatt aus der erbsündlichen Naturbeschaffenheit, umgekehrt aus dem Geiste, also aus einer an sich nicht sündlichen Quelle, hervorgehen läßt. Die wirkliche Sunde geht nämlich lediglich aus der anormalen Naturbeschaffenheit, und zwar in der Art hervor, daß vom Beginne der Lebensrichtung an eine Hemmung und Verdunkelung des Geistes durch sie bewirkt wird. Daß schon vor dem Erwachen des sittlichen Bewußtseins die angeborne Sündhaftigkeit in, den Thatsünden ganz gleichartigen, Aeußerungen sich bethätige \*\*\*), ist eine ethisch nicht zu begründende Voraussetzung. Die Manifestationen der organischen Triebe und sinnlichen Bedürfnisse in dem neugeborenen Kinde lassen eine sittliche Beurtheilung noch gar nicht zu; fie bewegen fich schlechthin in der Region des Naturgebietes.

<sup>\*)</sup> A. a. D., II, 437, 444.

<sup>\*\*)</sup> Krabbe, a. a. D., 165, besonders 166: "Wir haben ebenso sehr dies jenigen zurückgewiesen, welche alle Sünde aus einem ererbten und zwingenden Hange ableiten, als diejenigen, welche einen bestimmenden Einfluß ber Sündhaftigkeit ber menschlichen Natur auf die Thatsunde abläugnen wollen." Vergl. auch Bockshammer a. a. D., 121.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Müller a. a. D., II, 439.

und so wenig wir ein Recht haben, den Sturmwind anzuklagen, wenn er die Eiche zersplittert, oder den Blit, wenn er den Kirchthurm zerschmettert, ebenso wenig find wir berechtigt, die Aeußerungen der Lust oder der Unlust vor dem Erwachen des Selbstbewußtseins als Aeußerungen angeborener Sündhaftigkeit zu betrachten, wir mußten denn den Ranon umftogen wollen, daß es feine Gunde gibt außerhalb der Region der Freiheit. Dagegen ift der Punkt in der Entwicklung des Personlebens, an welchem das Selbftbewußtsein zum erstenmale aufdämmert, allerdings erfahrungsgemäß niemals nachweislich, und fein Mensch vermag daber in dem Berlaufe seines diesseitigen Daseins die Grenzscheide anzugeben, an welcher Schuldlosigkeit und Verschuldung sich zum erstenmale berühren. Nur so viel ist gewiß, daß, so weit unsere Erinnerung an den Anfang unserer Lebensentwicklung hinaufreicht, eben so weit auch das Bewußtsein begangener Günden und damit verfnüpfter Berschuldung uns begleitet. Irgend einmal haben wir sicherlich angefangen zu sündigen; und eben so ficher hat es einen Zeitpunkt in unserem Leben gegeben, wo wir noch nicht gejündigt hatten, und als solche, denen das Licht der freien Selbstbestimmung noch nicht aufgegangen war, auch noch nicht selbstverantwortlich sein fonnten.

Dabei ist allerdings keinem Zweisel unterworfen, daß die ersten Sünden auch die schwächsten sind; nur wird dadurch, daß wir diese Thatsache anerkennen, keineswegs der Begriff der Schuld verringert. Wäre es doch das Zeichen einer rein mechanischen Ansicht von dem Wesen des Geistes, wenn wir annehmen wollten, daß die Theilnahme desselben an der Sünde unter allen Umständen ein gleiches Maß der Verschuldung mit sich sührte! Beruht das Wesen der Sünde — wie wir früher gezeigt haben\*) — auf einer gottwidrigen Selbstbestimmung der Persönlichkeit, dann muß auch das Maß der Verschuldung von der größeren oder geringeren Stärke derselben abhängig sein. Je mehr der Mensch sich der Gottwidrigkeit seiner Gesinnung oder Handlung bewußt ist, desto größer ist auch seine Schuld; je weniger Mühe es den Geist gekostet hätte, seinem wahren Wesen zu folgen, desto mehr ist er dafür verantwortlich, wenn er dem ursprünglichen Zuge sich

<sup>\*)</sup> Siehe oben, Bb. II, 181 f.

dennoch widersetzt hat. Deßhalb beurtheilen wir mit Recht die Sünden der Kinder, der Jugend überhaupt, milder als die des reiferen und vorgerückteren Alters, und es ift eine Forderung der Billigkeit, daß die Strafrechtspflege für diejenigen Berbrecher, deren geistige Unreife nachweislich ift, wie Unmundige oder Schwachfinnige, schonende Nachsicht eintreten läßt. Gben damit wird aber verhütet was 3. Müller befürchtet, daß das Schuld. bewußtsein durch die unbedingte Anerkennung der Freiheit geschwächt und unsicher gemacht werde. Die Freiheit geht aus dem Zustande der Potenzialität erst allmälig in den der Aktualität über. Mit der Entwicklung des Geistes entwickelt fich auch die Freiheit, wird die sittliche Beurtheilung immer strenger, und in demselben Grade, in welchem mit dieser fortschreitenden Entwicklung das Uebergewicht der organischen Triebe dem Prinzipe nach gedämpft wird, wird zugleich auch schon eine geringere Erregung derselben zur schwereren Günde, und darum zur belastenderen Schuld. Als "atomistisch" läßt sich diese Vorstellungsweise schon deßhalb nicht bezeichnen, weil jede wirkliche Gunde vermöge des im Bersonleben tiefwurzelnden Zusammenhanges zwischen Natur und Geist eine nachtheilige Wirkung auf das Verhältniß des Geistes zum Naturorganismus äußert. Wie durch die Reaktion des Geistes gegen das Fleisch die Macht des letteren gedämpft wird, so wird umgekehrt durch die Einwilligung des Geistes in den Naturhang die Gewalt der natürlichen Triebe und Begierden verstärkt und entfesselt, so daß vermittelst eines unauflöslichen Causalzusammen. hanges jede Sünde mit der ganzen Reihe vorangegangener in demselben Personleben auf's Engste verflochten ift. Reine Sunde fieht für sich allein da; jede spätere ist durch eine frühere bedingt und bedingt selbst wieder die nachfolgende, und es fallen demnach nicht nur vereinzelte Lebensmomente, es fällt bas Gefammt. leben des Menschen unter den Begriff der Schuld\*).

<sup>\*)</sup> Chalybaus (System der specul. Ethik, I, 211) sagt richtig: "Gleichwie das Causalitätsverhältniß erst vollständig entwickelt vorliegt in dem
Proces der Wechselwirkung, wo die Wirkung sich sofort wieder als Ursache u. s. w., das Ganze sich mithin als Proces, Causalitätsverkettung,
darstellt: so sindet auch im Bosen ein solcher Proces statt, wo die Sünde,
welche aus Verschuldung hervorgeht, wieder zum Grund neuer Sünden
wird und die Schuld berselben trägt. Dies ist die aus den Thatsünden
hervorgehende Zuständlichkeit des Subsects."

§. 46. Borin besteht nun aber das eigentliche Besen der wirklichen Sünde? Die gewöhnliche Beschreibung, wornach dies selbe als ein mit dem göttlichen Gesetze im Widerspruche besinds licher Billensakt bezeichnet wird), ist keineswegs genügend. It es doch, wie schon früher gezeigt wurde, an sich schon irrthümslich, das Besen der Freiheit, und darum auch der Sünde, ledigslich in den Nißbrauch des Billens zu setzen, als ob das menschliche Geistleben nur eine Bethätigung des Billens wäre. Zede wirkliche Sünde schließt vielmehr, wie unser Lehrsatz aussagt, vor Allem eine größere oder geringere Unterdrückung der Gewissensting und berdunkelung des Gottesbewußtseins, d. h. in einem Uebergewichte des sinnlichen über den geistigen Kaktor.

Ursprünglich ist der menschliche Geist, wie früher von uns dars gelegt worden ist, auf Gott dergestalt unmittelbar bezogen, daß er nur als ein auf Gott bezogener auf sich selbst und die Welt bezogen ist. Nun ist allerdings das Geistleben, das in jedem

<sup>\*)</sup> Schon Augustinus (de peccatorum merit. et rem., I, 15) beschreibt bie wirkliche Sunde als das, quod non ex Adam traxerunt homines, sed sua voluntate addiderunt, ober quod non est originis, sed jam propriae voluntatis. Melandthon (enarrat symb., 416): peccatum actuale est actio pugnans cum lege Dei, offendens Denm et commerens iram Dei et aeternas poenas, nisi facta sit remissio. — Quens stebt (systems II, 63): Peccatum actuale ab actu peccaminoso dicitur atque hoc ipso originali peccato contradistinguitur . . . Sumitur vox actus et actuale h. l. non stricte, pro externis tantum operibus et peccatis commissionis, sed late, ita ut etiam internos vitiosos motus, tam primos quam secundos, nec non peccata omissionis complectatur. In der reformirten Dogmatik findet sich in prabesti= natianischem Interesse bas Bemühen, bas formale actionis von bem materiale zu unterscheiben, jenes Gott, biefes bem Sunber zuzuweisen. So z. B. Wenbelin (collatio doctr. chr., 151). Auch Alsteb (theol. didactico schol. 441): peccatum dicitur actuale, non quod peccatum sit actio aut quod actio sit peccatum, sed quod peccatum illud sit in Auch Redermann ermahnt (systema theol., 268): periculose definitur peccatum, quod sit actio, quia omnis actus secundus est ab actu primo, videlicet Deo . . . , itaque peccatum formaliter non est ipsa actio, sed vitium, sed defectus actionis. Bergl. auch Polanus (synt. theol. VI, 3, 2186). Namentlich ist die reformirte Dogmatik beeifert, dies peccatum actuale lediglich aus bem pecc. originale hervorgeben ju laffen. Redermann, a.a. D.: actuale est quod ab originali profluit.

Menschen noch immer ursprünglich aus Gott ift, anfänglich in demselben noch nicht erwacht. Bei seinem ersten Erwachen jedoch findet es sich immer noch unmittelbar mit Gott verbunden vor. In dieser unmittelharen Aufgottbezogenheit nach der Geistesseite hin besteht nun auch die wirkliche Unschuld und relative Reinheit der Rinder. Nur von hier aus können wir es und erklären, daß der Herr als Bedingung der Theilnahme am Himmelreiche die Rinderähnlichkeit fordert und von den Rindern aussagt, daß sie als solche schon im Befite des Reiches Gottes seien\*). Sicherlich will der Herr mit solchen Aussprüchen nicht eine Sündlofigfeit der Rinder lehren, aber doch eine beziehungs. weise noch große Unbefangenheit und Unbeflecktheit ihres Beifts lebens im Berhältniß zu ihrer sündlichen Naturbeschaffenheit, fo daß sie in gewissem Sinne und zum großen Theile ursprünglich noch find, was der unter die Gewalt der Sünde gefangen genommene erwachsene Mensch später durch die Gnade erst wieder werden foll.

Jene anfängliche unmittelbare Gemeinschaft des kindlichen Geistes mit Gott wird freilich in dem Augenblicke des erwachenden Bewußtseins auch so fort getrübt durch das Uebers gewicht der organischen Erregtheit, welche der Geist als eine ausgebildete bereits vorsindet. Allerdings werden die Sünden der Kinder in der frühesten Zeit des aufdämmernden Geistlebens noch nicht mit heller Bernunfteinsicht und voller Willensenergie begangen; sie sind noch nicht Geistes fünden im eigentlichen Sinne des Wortes. Der Geist verhält sich auf dieser Stufe der Entwicklung dem ihn verdunkelnden und bewältigenden sinnlichen Faktor gegenüber noch leidend; daß er leidet, wo er herrschen sollte, das ist eben seine Sünde. Denn der Geist hat nicht die Bestimmung, sich von der Natur gefangen nehmen zu lassen, soudern umgekehrt, die Natur in seine Dienste zu nehmen. Eben aus diesem Grunde

<sup>\*)</sup> Matth. 18, 1 ff.; Mark. 10, 14 f. In bem rwv yap rocovrer istrir of sascheia rov deov ist das estert zu betonen. Schon Theophylakt zu b. St. hat anerkannt, daß der Herr hier die Rinder als Borbilber der axaxia, or ra nacsia exovser and prisems, darstellen wolle, was freilich mit der hergebrachten kirchlichen Erbsündenlehre nicht überzeinstimmt. Es muß doch seinen sachlichen Grund haben, warum, um mit Bengel zu reden (gnomon zu Matth. 18, 3), udique scriptura savorem demonstrat pro parvulis.

sind die Sünden der Kinder in der Regel nicht Sünden des Wilsens im specifischen Sinne des Wortes, sondern vielmehr der Willenslosigkeit, der sittlichen Schwachheit. Diese pflegt nun auch allen den Individualitäten, in welchen es niemals zu einer fräftigen Gegenwirfung gegen das angeborene fleischliche Wesen, niemals zu einer entscheidungsvollen sittlichen Krise kommt, habituell anzuhaften. Von diesen Allen gilt, was von den Kindern im Allgemeinen, in einem gewissen Sinne, daß der Geist willig zum Guten, das Fleisch aber schwach ist\*).

Zwar ift die Bemerkung, daß der Erlöser jenen Ansspruch nicht von den Menschen überhaupt gethan habe \*\*), insofern richtig, als bei vielen Menschen die Willigkeit des Geistes zum Guten aufgebort hat, und die aufängliche Schmäche der finnlichen Natur in eine tiefc Berderbniß derselben übergegangen ift. Unrichtig da= gegen ift die Meinung, daß er ihn nur von seinen Jungern gethan habe. Dann hatte ja — schon zur Berhütung unvermeid= lichen Migverständnisses und Migbrauches — das Pronomen nothe wendig beigefügt werden muffen. Unstreitig ift es eine allgemeine Sentenz, welche der Herr — mit Beziehung auf die besonderen Umstände des Augenblickes - an jener Stelle ausspricht. Je wahrscheinlicher es ist, daß Joh. 3, 6 der Herr mit den Worten: was aus dem Fleische geboren sei, das sei Fleisch, mas aus dem Geiste geboren sei, das sei Beift, einen ähnlichen sententiösen Ausspruch von allgemeiner Bedeutung gethan habe, um so weniger kann er dort unter dem Geiste die dritte Person der Gottheit im trinitarischen Sinne des Wortes verstanden wissen wollen. Der Geist fommt nach der Lehre der Schrift — überhaupt von oben; er ist an sich die Quelle des göttlichen Lebens. In dem Menschen ist er im Allgemeinen begreuzt, gedrückt, verdunkelt; nur der Sohn Gottes hat ihn in ursprünglicher Reinheit und unerschöpflicher Fulle \*\*\*).

Hieraus folgt, daß eine Reihe von Sünden Sinnlichkeitssünden im engeren Sinne des Wortes sind. Der Geist ist zwar im Menschen, allein er vermag nicht zur Herrschaft über die sinnliche Lust und Begierde hindurch zu dringen. Der Reiz der sinn-

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 41. Bergl. oben, S. 219.

<sup>\*\*)</sup> Jul. Müller, a. a. D., I, 435.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 3, 34 · Ov pao ex mergov bibwow (6 veos avre) ro averma. Schenkel. Dogmatif II

lichen Organe zum Weltgenuß ist mächtiger, als ber Zug bes Geistes nach Uebereinstimmung mit dem göttlichen Geset, und in diesem Falle entsteht die aktuelle Sünde noch immer ganz so wie Jakobus es so treffend beschreibt: die eigene Lust, b. h. der der Perfönlichkeit anhaftende, auf Naturbefriedigung gerichtete, organische Trieb lockt und fängt einen Jeden, hemmt und unterdrückt bas höhere Geistleben in einem Jeden. Die Lust ist felbst bereits wirkliche Sünde, wo der Geist ein Bewußtsein von ihr hat und im Gewissen stärker oder schwächer dagegen reagirt; und fie bringt, wenn sie empfangen hat, d. h. wenn die Funktionen des Beiftes fich mit ihr eingelassen und ihr dienstbar gemacht haben, neue Sünde hervor \*). Auch nach der apostolischen Schilderung im Römerbricfe bricht die natürliche Sündhaftigfeit zu nach ft in allen möglichen Formen der bosen Lust hervor\*\*). Richt der Geist wird als die Sünde anfänglich hervorbringend gedacht; nicht er ift ber Betrüger, er ift nur der Betrogene. Der Betrüger ist die Schlange, der sinnliche Weltreiz. Das Personleben des Menschen (exa) heißt zwar Röm. 7, 14 fleischartig (oaquevos), aber nicht weil es an sich, sondern weil es so geworden ist unter dem bewältigenden Einflusse der Sünde (nenpauevos ind την άμαρτίαν)\*\*\*). Gerade an jener Stelle weist ja der Apostel auf's Ueberzeugenoste nach, daß die eigentliche Substanz des Menschen, der innerste Kern seiner Persönlichkeit, von der Gunde nicht gang unterdrückt werden fann, daß dieselbe doch immer nur an der organischen Naturseite haftet, wobei sie freilich das mit tieser im Organismus fo eng verknüpfte Beiftleben in die unwürdigften Bande ju schlagen vermag +).

Wie so ganz aus der Erfahrung eines Jeden geschöpft ist doch die Schilderung des Apostels! Der anfänglich noch wider-

<sup>\*)</sup> Bergl. Jak. 1, 14 f. Huther bemerkt ganz richtig gegen Hofmann (Schriftbeweist, 469) und Wiesinger (3. d. Stelle), daß bie dere Population nicht bie erbsundliche Raturbeschaffenheit bedeutet.

<sup>\*\*)</sup> Hom. 7, 8: Αφορμήν δε λαβούσα ή άμαρτία δια της εντολής κατειργάσατο εν έμοι πάσαν επιθυμίαν.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Rom. 7, 14 und 7, 11: ή γάρ άμαρτία . . . έξηπάτησέν με . . Der Reiz der Sunde ist machtiger, als die Persönlichkeit, b. h. das dieselbe constituirende Geistleben.

<sup>†)</sup> Μύπ. 7, 17 i.: Νυτί δε σύκετι εγώ κατεργάζομαι αὐτό, άλλα ή οἰκοῦσα ἐν έμοὶ άμαρτία... σύκ οἰκεὶ ἐι ἐμοὶ, τοῦτ ἔστιν ἐν τζ σαρκι μου, άγαθόν.... Ο οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ u. j. w.

strebende und wohl langere Zeit hindurch im Gewissen die bose Lust strafende Geist wird, je mehr er sich allmälig der Gemeinschaft mit Gott entwöhnt und an Besitz und Genuß der Welt gewöhnt, um so mehr in das Wesen dieser Welt hinein verstrickt, und, indem er so gewohnheitsmäßig seine Kräfte und Gaben anfatt im Dienste Gottes im Dienste der Welt verwendet, geht zulest die Sinnlichkeitsfünde in eigentliche Beistesfünde über. Die Bernunft arbeitet mit ihrer Denkfraft lediglich noch für die Güter dieser Welt\*), und der Wille willigt nicht etwa nur aus bemitleidenswerther Schwäche, sondern mit wohlüberlegter und fühner Arglist in das Bose ein \*\*). Das Bose, welches an sich geistwidrig ift \*\*\*), hat jest den Geist wie durch einen dämonischen Zauber unter seine Gewalt gebannt; die Sünde wird zum leidenschafts lichen Genusse; sie verwandelt sich in das, das ganze Personleben beherrschende, Laster; sie erniedrigt den Menschen bis zum Thier, und verwildert ihn bis zum Teufel.

In das Gebiet der lediglich sinnlich en Lebensregion fallen alle sogenannten leichteren Günden, diejenigen, die man unrich= tiger Beise als unfreiwillige und unvorsätzliche bezeichnet, d. h. die mit einer so schwachen gottwidrigen Erregung des dabei mitwirkenden Selbstbewußtseins begangen werden, daß sie im Bewissen nicht deutlich als Sünden erkannt sind, die sogenannten Unterlassungssünden, die schon der Natur der Sache nach auf einem Mangel an Energie des Geistlebens beruhen, die verborgenen Günden, die Günden des Herzens, der Gefinnung überhaupt, welchen nicht Spannfraft genug innewohnt, um bis zur That auch nach außen sich zu verwirklichen. In das Gebiet der Geistessünden dagegen gehören die gewöhnlich als freiwillig und vorsätzlich bezeichneten, die Begehungs. fünden, alle offen und frech fich hervorwagenden Günden der That, insbesondere die Sünden der Tücke und Bosheit, der gewis= senlosen Verläugnung und Verhöhnung der höchsten Heilswahrheit selbst. +)

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 5: Οι κατά σάρκα όντες τὰ τής σαρκός φρονούσιν.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 2, 28 u. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Gal. 5, 17.

<sup>†)</sup> Die herkommliche Eintheilung ber wirklichen Sunden beruht bekanntlich in der Regel auf keinem tiefer gehenden organischen Theilungsgrunde.

Allein gerade hier scheinen unserer bisherigen Ausführung Schwierigkeiten ber ernstesten Art entgegenzutreten, die uns an den Grundlagen, von welchen wir ausgegangen find, selbst irre machen fönnten. Wenn der Geist ursprünglich "zum Guten geneigt", in Uebereinstimmung mit Gott ist: wie ist es dann überhaupt dentbar, daß derselbe nicht nur von den organischen Bermögen fic hemmen und verdunkeln, sondern unter Umständen sogar ganglich unterjochen und mit seinen höheren Rräften den niederen dienstbar machen läßt? Bur richtigen Beantwortung dieser Frage ift vor Allem eine richtige Vorstellung von dem Wesen des personlis ch en Geistes selbst erforderlich. Das Geistleben des Menschen ift, obwohl ursprünglich unmittelbar aus Gott, dennoch freatürlich und, wie schon im grundlegenden Theile dieses Werkes gezeigt worden ist, lediglich nach innen, nicht aber nach außen unendlich "). Von Gott ausgegangen, ist ber Beist bennoch auf die freatürliche Welt angelegt und bezogen. Wenn schon der erste Mensch, seiner bewußten ungetrübten Gemeinschaft mit Gott ungeachtet, vom Weltreize gelockt sich gottwidrig selbst bestimmt hat, um die Welt zu gewinnen: so hat sich seit dem Gundenfalle das Verhältniß des Personlebens zur Natur sehr zu Ungunften des Geistlebens verändert. Seit der Fortpflanzung der Menschheit vermittelst der Zeugung und Geburt beginnt jeder Mensch, wie wir gesehen haben, sein Beiftleben in unbewußter Gemeinschaft

Quenstedt z. B. theilt ein 1) a causa in agendo deficiente interna in voluntaria und in voluntaria; 2) a supposito peccante in nostra unb aliena, venialia unb mortalia; 3) a materia in qua in interna und externa, sive cordis, oris, operis; 4) ratione materiae circa quam in peccata contra primam unb contra secundam tabulam, biese wieber in peccata contra proximum unb contra nos ipsos; 5) ratione ipsius actus peccati in peccata commissionis unt omissionis; 6) ratione effectus in clamantia (1 2006, 4, 10; 48, 20; 2 Moj. 3, 7 und 22, 23; Jak. 5, 4: Clamitat ad coelum vox sanguinis, Sodomorum, vox oppressorum, merces detenta laborum) und non clamantia; 7) ratione adjunctorum in graviora und leviora, occulta und manifesta, mortua und viva. manentia unb remissa, cum induratione et excoecatione conjuncta und non, remissibilia und irremissibilia. Ale peccati mortalis tristissima species wird bann blasphemia sive peccatum in Spiritum 8. bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Erfter Banb, S. 36.

mit Gott, und findet im Augenblicke des erwachenden Selbstbewußtseins durch eine zur Entwicklung gelangte Naturmacht sich bereits bedingt vor. Dieser Zustand ist von vornherein ein anormaler; jedes Menschenleben beginnt mit einer sittlich en Begriffswidrigkeit. Der Geist nimmt innerhalb des Personlebens von vornherein eine verkehrte Stellung ein; er, der berufen ist, die organischen Kräfte nach sich zu bestimmen, ist anfänglich schon durch dieselben bestimmt\*). Diese anfängliche begriffswidrige Verkehrtheit (corruptio) des Personlebens ist der natürliche Grund ihrer Fortsetzung durch die Funktionen des von Anfang an verkehrt bestimmten Geistes. Eine einfache Umkehr zum Normalverhältnisse zwischen Geist und Natur ist nicht möglich, d. h. der Geist kann sich von dem Uebergewichte des organischen Faktors lediglich durch eigene Anstrengung deßhalb nicht erlösen, weil er apriorisch schon gebunden ist. Da das Selbstbewußtsein trot seiner Bezogenheit auf das Gottesbewußtsein schon bei seinem ersten Erwachen durch die Uebermacht der Sinnlichkeit in die Aktualität des Sündigens versetzt ist: so hat jede also auch die erste wirkliche — Sünde, die mit der ersten Aktualisirung des Geistlebens überhaupt zusammenfällt, in wie geringer Stärke fie zur Erscheinung tommen mag, eine sofortige Berftartung des finnlichen Faktors und daher einen verstärkten Reiz zu neuem Gündigen, zur unausweichlichen Folge. Allerdings erzeugt auch jede Sünde innerhalb des Geistlebens gleichzeitig eine Gegenwirkung, die in der Form des bosen Gewissens sich manifestirt. Allein das Berhältniß zwischen der Stärke des sinnlichen Faktors und der Stärke der Gewissensreaktion ist ein umgekehrtes. Je mehr die Sinnlichkeit durch forts gesetztes Sündigen in dem Personleben übermächtig wird, desto mehr wird das Gewissen durch dasselbe abgeschwächt, und es ist allerdings eine derartige allmählige Verstärkung des sinnlichen Faktors und allmählige Abschwächung der Gewissensreaktion denkbar, daß die lettere innerhalb des Selbstbewußtseins nicht mehr wahrgenommen wird.

<sup>\*)</sup> Weizsäcker (a. a. D., 161) falsch: "Sobald es sich um den natürs lichen Hergang des Erwachens eines geistigen Lebens aus dem sinnlichen handelt, so ist kein anderer als der geordnete Verlauf einer alls mähligen Entwicklung denkbar."

Außerdem ist noch ein weiterer Umstand zu beachten. Thätigkeiten der Vernunft und des Billens sind zwar Thatigfeiten des Geistes, aber der Geist ist in denselben nicht mehr unmittelbar auf Gott bezogen. Wenn die Centralfunktion des Gewissens in ihrer Bezogenheit auf Gott gehemmt, ja, beinahe unterdrückt ist: dann werden auch jene Thätigfeiten nicht mehr gehörig durch sie normirt; sie bleiben sich selbst überlassen, und je weniger stark der Zug nach oben auf sie einwirkt, um so stärker wirkt dafür der Zug von unten auf sie. Schon bei den Sinnlichkeitssünden verfinstert fich die Vernunft und erlahmt der Bille. Das Kind, dessen Hand nach der verbotenen Frucht greift, ver gißt in diesem Augenblicke die Strafandrohung des Baters, und der vorher gefaßte gute Vorsat, der Versuchung zu widersteben, schwindet beim verlockenden Anblicke des sehnlich gewünschten Gegenstandes. Hier behält die finnliche Lust, trot der ursprünglich beffern Ginsicht und trop des anfänglich bessern Willens, die Oberhand. Sundert Sünden werden auch von Erwachsenen, wenn die normirende Einwirkung des Gewissens geschwächt ist, mit ähnlicher Trübung der Geistesvermögen begangen. So geht die jugendliche Unschuld im Rausche unbewachter Leidenschaft verloren, und die reichlichsten Thränen der Reue können die Befleckung nicht wieder abwaschen. So wird mit klopfendem Herzen der erste Griff in die anvertraute Rasse gethan; mit stockender Stimme und schamerglühtem Angesichte wird die erste Lüge hergestammelt; und es hat wohl niemals einen großen Verbrecher und ruchlosen Missethäter auf Erden gegeben, der im Augenblicke der ersten hervorbrechenden Gunde dem Reize der Versuchung unterlegen wäre, wenn Vernunft und Wille sich fräftig genug erwiesen hätten, die Flamme der bosen Lust zu dämpfen und den Aufruhr der wilden Leidenschaft zu bandigen.

In der allmähligen Steigerung der Sünde auf dem Grunde der erstarkenden Sinnlichkeit liegt eine furchtbare Dialektik, welche nicht ruht, bis ihre letten Consequenzen gezogen sind, bis sie auf ihrem Höhepunkte angelangt ist. Nur eine mit wirksameren, als ledigslich subjectiv-menschlichen, Kräften gesättigte Gewissenstreaktion vermag dieser inneren Consequenz des Bösen hindernd in den Weg zu treten und ihre Macht zu brechen. Geschieht das lettere nicht, so wird die Gewissensthätigkeit selbst allmählig unterdrückt, und Vernunft und Wille werden von ihrem ewigen Lebensgrunde

immer mehr abgelöst. Diesen Zustand gesteigerter Actualissirung der Sünde stellen uns die Geistessünden dar. Nicht als ob wir mit dem letteren Ausdrucke einräumen wollten, daß es Sünden des Geistes an und für sich gäbe. Der Geist als solcher kann, wie wir bereits dargethan haben, nicht sündigen, weil er als solcher unmittelbar von Gott ist. Dagegen kann der Geist allerdings in seinem begriffsgemäßen Verhältnisse zu Gott dermaßen gestört und unterbrochen werden, daß er sich, ansstatt unmittelbar auf Gott, unmittelbar auf die Welt bezieht und die Welt als den höchsten Gegenstand seines Strebens sett. Auf diesem Wege ist es möglich, daß er ganz dem Weltwesen verfällt und allen Scharssun des Verstandes, alle Kraft des Willens nur darauf verwendet, das Böse in der Welt zu verwirklichen.

Die äußere Beranlassung zu einer solchen Hingabe des Geistes an die Welt geht immer an sich von dem Reize der Sinnlichkeit aus \*). Wir behaupten, daß keine wirkliche Sünde aufgezeigt werden kann, welche nicht ihre erste Veranlassung in einem Sinnen-

<sup>\*)</sup> Gewiß bemerkt J. Müller (a. a. D., I, 429) mit Recht, baß bie Sinnlichkeit schuldlos sei; ber Mensch (bie Berjon) ist immer, wenn er bem Reize ber Sinnlichkeit gehorcht, ber Schuldige; aber bas Uebergewicht ber sinnlichen Triebe im Menschen macht ben Menschen schuldig, insofern er nicht geistige Rraft genug aufwendet, bieselben zu regeln, ober indem er seine geistigen Krafte gar ben sinn= lichen bienstbar macht. Deßhalb aber fällt ber Ursprung ber Sunbe nicht in den Beist als solchen, sondern der Beist wird von außen durch Naturfaktoren an ber mahren Bethätigung seines Besens ge= hindert, und daß er sich hindern läßt, daß er nicht trop ber hinder= nisse sein wahres Wesen zur Geltung bringt, bas ist feine (bes Personlebens) Schuld. Marheineke, der bie Theorie von der Ableitung des Bosen aus der Sinnlichkeit sehr wegwerfend beurtheilt, sagt dagegen (System der theol. Moral, 152) im Ganzen treffend: "Die Natur, das Dajein geht über in's Bewußtsein, bemachtiget fich ber Bernunft und Freiheit, und die ganze Macht der Natur ist die benkende Bewegung ge= worden und in sich gegangen; die Natur ist Ich geworden. Dies Menschwerben dessen, mas nur Natur ist, ist ber Ursprung bes Bosen, bas Uebergeben bes Fleisches in ben Beift, baß erft bas Thier als nur lebendiges Wesen in bem Menschen zu Verstand und Willen kommt. Nicht also in bem Sinnlichen und Natürlichen, nicht im Gei= stigen ober Menschlichen liegt an und für sich bas Bose, sondern in bem Uebergange, in ber Bewegung bes Sinnlichen und Irbi= schen in bas Bewußtsein und ben Geist, wodurch ce eine Dacht erhalt, die es an sich nicht hat."

reize genommen hätte, und es folgt daraus, daß in Betreff ihrer Entstehung noch immer alle Günden der ersten gleich find. Die Sünden der Lüge, des Hochmuthe, der Bosheit erscheinen zwar beim ersten Unscheine als lediglich geistartige. Allein nimmt denn nicht die Lüge, diese schon im frühesten Rindesalter hervorbrechende Grundfünde der Vernunft, fast immer ihren ersten Ur. sprung in der Furcht vor dem sinnlichen Schmerze der Strafe, welche dem Geständnisse folgen würde. Auch minder verwerfliche Arten der Luge, wie z. B. die Scherzluge, haben in dem finnlichen Rigel, den die gelungene Tauschung eines Andern erregt, ihre nächstliegende Urfache, und der fogenannten Noth. lüge liegt ein sinnliches Grauen vor ben möglicherweise entsetzlichen Folgen der Wahrhaftigfeit zu Grunde. Ift ferner der Goch. muth in seiner tiefsten Burgel etwas Anderes als ein Streben, Die organische Sphäre des personlichen Daseins möglichst zu erweitern, die persönliche Einwirkung auf Menschen und Belt zu einer möglichst weitumfassenden zu machen? Beil die Burzel des Hochmuths eine sinnliche ist, eben deßhalb begnügt er sich mit der inneren (geistigen) Anerkennung von Seite Anderer nicht. Er will äußere, sinnliche Zeichen davon sehen, daß fich Andere vor ihm beugen, und es liegt ihm Alles daran, daß ber Tribut der Huldigung ihm recht augenscheinlich, so ostensibel als möglich, dargebracht werde. Wie wenig endlich auch die Bosheit ihren sinnlichen Hintergrund verläugnen fann, davon legt schon ber Umstand Zeugniß ab, daß sie in der Regel mit grausamer Schabenfreude verbunden ist und sich an ben sinnlichen Schmerzen und Qualen bes von ihr verfolgten Gegenstandes mit einer Art von Wollust weidet. Eine Bosheit, die nicht zugleich graufam mare, hörte eben bamit auf, eigentliche Bosheitzu fein \*).

Beizsäcker (a. a. D., 153): "Es ist mit Recht bemerkt worden, daß es kaum ein Bosch der Selbstucht gebe, an dem sich nicht ein, wenn auch zunächst verstecker, thatsächlicher Beweggrund niederer Triebe, oder ein Inhalt der Sinnlichkeit nachweisen ließe. . . . Und selbst bei der eigentlich sogenannten teuflischen Sunde, der Bosheit, welche das Bose als Bose, welche schaden will, um zu schaden, . . . läßt sich doch ein Element der Sinnlichkeit schwer verkennen . . . . Wan hat oft darauf ausmerksam gemacht, daß die Grausamkeit . . . mit der Wollust gepaart zu sein psiege."

Eine Bosheit, die aus zweckloser Luft am Bosesthun wüthete, ware Berrudtheit \*).

5. 47. Schon aus der blogen Thatfache, daß Gunden mit Bericulbung jurudtreten bem Beiftleben, ober Sinnlichkeitssunden im engeren Sinne des Wortes, und Sunden mit hervortreten dem Beiftleben, oder Geistessünden im weiteren Sinne des Wortes, unterschieden werden muffen, ergibt fich, daß nicht alle Gunden gleichartig find, sondern daß es hinsichtlich des Grades der Berichuldung verschiedene Abstufungen gibt \*\*). Gin folder Stufengang der Sunde findet fich nun auch nicht nur in jedem einzeinen Menschenleben, sondern ebenso febr in der Sittengeschichte ber Menschheit vor. Auf ber einen Geite hat Thiersch nicht Unrecht mit der Behanptung, baß eine progressive Steigerung der Gunde innerhalb des menschheitlichen Gesamutlebens nachweislich ift \*\*\*), nur daß Die andere Seite ber Entwidlung jum Befferen, von welcher bie Berwicklung jum Schlimmern nothwendig begleitet ift, nicht übersehen werden darf. Go liegt denn auch der seit Baumgarten gebräuchlich gewordenen Eintheilung des sundlichen Gesammtzustandes des Menschen in besondere "verderbte Zustande" eine gewisse Wahrheit zum Grunde +), wenn auch bie Entwicklung weder mit der Rnechtschaft ++), noch mit der rela=

<sup>\*)</sup> Dies gegen Beigfäcker (a. a. D., 109).

<sup>\*\*)</sup> Daber hat tenn auch bie scholastische wie bie reformatorische Dogmatif sich gegen ben bekannten Say ber Stoifer: omnia peccata esse paria, ausgesprochen. Bergl. Thomas von Aquino, Summa, I, 2, qu. 73, art. 2: Multum interest ad gravitatem peccati, utrum plus vel minus recedatur a rectitudine rationis (!). Chemnia (loc. th., I, 258): Non omnia peccata esse paria, sed unum esse gravius alio, patet ex illis dictis Joan. 19, 11; 1 Tim. 5, 8; 2 Pet. 2, 20 sq. Numerantur autem varii modi, quibus unum peccatum efficitur gravius alio.

<sup>\*\*\*)</sup> Borlesungen a. a. D., II, 13.

<sup>†)</sup> Bergl. S. J. Baumgarten, evangel. Glaubenstehre, 11, 578 f., ber einen Stand ber Sicherheit und ber Rnechtschaft annimmt.

<sup>11)</sup> S. Reinhard, Borlesungen über die Dogmatik, 321, und Spftem ber christl. Moral, I, 797 f., wo er (Moral a. a. D., 790) zwar einräumt, baß bie verderbten sittlichen Buftanbe, welche bei ber menschlichen Ratur vorkommen konnen, an sich unendlich mannichfaltig sein muffen, aber bennech hauptfächlich vier Stante: ber Rnechtschaft, fleischlichen Sicherheit, Beuchelei, Berftodung, unterscheibet.

tiven Bewußtlosigkeit \*) den Anfang nimmt. Der Zustand ber Anechtschaft unter ber Gunde ift, wie J. Müller mit Recht bemerkt, nicht derjenige, womit die Individualität sich personlich zu manifestiren beginnt. Wie das Einzelleben noch immer, so hat auch das menschheitliche Gesammtleben mit dem Bewußtsein überwiegender Sinnlichkeit und des im Verhältniffe zu derselben noch unentwickelten Geistlebens, ober mit bem Zustande der sinnlichen Schwäche, begonnen. Aus einem Mangel an sittlicher Energie entspringen in der Regel die Jugendsunden, die mit Recht als Thorheiten bezeichnet werden; nicht der "erwachte Zwiespalt", welcher ja jeden sündlichen Zustand mehr oder wenie ger begleitet, sondern die vorwiegende Triebkraft der sinn. lichen Natur, der Mangel an sittlichem Reaftionsvermögen, bilbet die Eigenthümlichkeit derselben. Erst die fortgesetzte gewohnheits mäßig gewordene Sünde bringt jenen Zustand ber Rnecht. schaft hervor, in welchem die Hauptvermögen des Geistes der finnlichen Lust dienstbar werden, bis auf dem Höhepunkte besfelben Berftodung eintritt.

Hier ist nun auch der Ort, an welchem die Frage nach der größten Sünde entsteht? Im Allgemeinen sind wir mit der neuerlich gemachten Bemerkung einverstanden, daß nicht überall da, wo in der Schrift von Verstockung eines Menschen die Rede, eine völlige Erstorbenheit des religiösen und sittlichen Faktors anzusnehmen sei\*\*), wie wir uns ja schon früher einen Zustand gänzelicher Unempfänglichkeit für das Heil nur unter der Bedingung möglich denken konnten, daß das Wesen der Persönlichkeit selbst gänzlich verloren gegangen wäre, der Einrede Schleiermacher's nicht zu gedenken, daß eine derartige Annahme eine particularisstische Beschränkung des Gebietes der Erlösung in sich schlösse \*\*\*\*). Vielmehr haben wir uns die Verstockung oder Verhärtung +) als eine zeitweilige völlige Unterbrechung oder Unterdrückung der

<sup>\*)</sup> J. Müller, a. a. D., I, 574, unterscheibet die brei Zustände: ber relativen Bewußtlosigkeit, des erwachten Zwiespaltes ober ber Knechtschaft und der Berhärtung.

<sup>\*\*)</sup> J. Müller, a. a. D., II, 575.

<sup>\*\*\*)</sup> Der christl. Glaube, S. 74, 3.

<sup>†)</sup> πώρωσις Rem. 11, 25; πώρωσις της καρδίας Cph. 4, 18. Berwandt ist σκληροκαρδία Watth. 15, 8; Marc. 10, 5.

Gewissensfunktion zu benken, und nur, wo eine solche eingetreten ist, kann nun auch die größte Sünde, d. h. die Sünde wider den heiligen Geist, wirklich begangen worden sein.

Borin diese ihrem Besen nach besteht, darüber sind die Anfichten ohne ausreichenden Grund getheilt, nachdem ber herr selbst fie deutlich als eine Lästerung des heiligen Geistes, b. h. ein ruchloses Schmähreben gegen bie Birkungen bes heiligen Beiftes\*), beschrieben hat. Sie ist demnach ihrer Erscheinung nach ein in öffentlicher Rede hervorbrechender eingewurzelter haß gegen das wiederherstellende Balten des beiligen Beistes in der sündigen Welt, und es ist schon deßhalb kein Grund zu der Annahme vorhanden, daß sie gerade durch die Offenbarung Gottes in Christo bedingt sei \*\*), als ja merkwürdiger Beise dieselbe Gunde, wenn sie gegen Christum begangen wird, nicht benselben Grad der Berschuldung nach sich zieht. Ebenso wenig ift ein Grund dafür vorhanden, daß nur Wiedergeborene sich dieser Sunde theilhaftig machen können, wogegen die reformirte Dogmatif von ihrem Standpunkte aus entschiedene Ginsprache erhoben hat\*\*\*). Schon daß nach der spnoptischen Darstellung die doch sicherlich nicht wiedergeborenen Pharisäer als diejenigen, welche diese Sunde entweder schon begangen hatten, oder doch ju begehen im Begriffe standen, bezeichnet werden, ist ein uns widerlegliches Zeugniß dafür, daß die Biedergeburt keine nothwendige Bedingung berselben sein kann. Wenn aber Bebr. 6, 3 f., wie höchst wahrscheinlich, die gleiche Sünde geschildert wird, so ist auch diese Stelle insofern eine Bestätigung für unsere Ans ficht, als von den besten Auslegern immer mehr anerkannt wird, daß in derselben von wahrhaft Wiedergeborenen nicht die Rete ist. Alle Diejenigen Eigenschaften, welche ber Bebräerbrief von den wieder Abgefallenen aussagt, find solcher Art, daß ne eine völlige, aus bem innersten Lebenspunfte ber Persönlichkeit

<sup>\*)</sup> Matth. 12, 31: ή τοῦ πιείματος βλασφημία. Ecrê 32 ist sie als ein elneur xarà τοῦ πιείματος τοῦ άγίου bezeichnet. Vergl. Luc. 12, 10.

<sup>\*\*)</sup> J. Müller, a. a. D. II, 594.

Redermann, systema, 278: Peccatum in Spiritum 8. in homines reprobos tantum cadit.

bervorgehende, Umwandlung, wie sie die Biedergeburt fordert', geradezu ausschließen. Ift doch die Erleuchtung (porizeer) nach Eph. 3, 9 eine Eigenschaft lediglich ber driftlichen Erkenntniß, welche selbstverständlich ber Wiedergeburt vorangehen muß; und sest boch das Gekostethaben (yeuoaodae) von der himmlischen Gabe und das Antheilbekommenhaben (peróxous eirae) an bem beiligen Beifte, wenn auch bereits religiofe Erfahrungen, boch feineswegs eine völlige innere Erneuerung zu einem neuen Leben im heiligen Geiste voraus. Liegt boch endlich auch in der Thatsache des Gefostethabens von dem gottlichen Borte und den Rräften der höheren Welt nichts, mas auf den Zustand einer centralen Umwandlung des Persoulebens einen Schluß zu ziehen berechtigte. Außerdem erhellt noch aus der Parallelstelle Bebr. 10, 26 genugsam, daß der Apostel solche Personen im Auge hat, bei benen der Glaube nicht mit der Erkenntniß Schritt hielt \*\*) und die ihres entwickelteren, mit tieferer Einsicht in die driftliche Bahrheit verbundenen, Intellektualismus ungeachtet ben Gohn Gottes bennoch in Leben und Wandel mit Füßen traten und das Blut des Bundes, womit sie geheiligt worden, in der That verachteten.\*\*\*)

Sind es doch auch gerade die Höhepunkte dogmatischer Er kenntniß, welche uns zu gleicher Zeit den Blick in die tiefsten Abgründe religiösen und sittlichen Zerfalls erschließen, von der corretten Lehre der Pharisäer an, welche Christi Blut leibhaft mit Füßen traten, weiter zu der correkten Lehre der mittelalterlichen

<sup>\*) 3</sup>οβ. 3, 3 ff.; 2 Cor. 4, 16 f. Εὶ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα χριστόν, ἀλλὰ τῦν οιδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα; εἰστε εἰ τις ἐν χριστῷ, καινὴ κτίσις.

<sup>\*\*)</sup> Hebr. 10, 26: μετα το λαβείν την έπλγνωσιν της άληθείας. Aehnlich argumentirt der Apostel Paulus Rom. 1, 18 gegen die Heiden, benen το γνωστόν τοῦ θεοῦ φανερόν war und die γνόντες τον θεον ούχ ώς θεον έδοξασαν u. j. w.

De Wette z. b. Stelle hat im Allgemeinen richtig gesehen, "daß in ber Schilderung hebr. 6, 4 f. kein Merkmal der Wiedergeburt des Herzens und Willens oder der wahren Heiligung erscheint, daß wir uns also die Erleuchtung als eine blos verständige Theilnahme am heiligen Geiste, als eine Theilnahme blos mit der Phantasie u. s. w. zu denken haben." Delissch kann sich der überwältigenden Wahrheit dieser Bemerkung nur dadurch erwehren, daß er in die Ausdrücke des Textes Ueberschwängs lichkeiten hineininterpretirt, wie z. B. rovs änas poriodevras bedeuten die "Licht geworden en" (!), pereodau ris doppas u. s. w. heiße

Hehre des protestantischen Doctrinarismus, welcher die christliche Bruderliebe einem theologischen System zum Opfer bringt. Mithin ist es nicht Lehre der Schrift, daß. um die größte Thatsünde zu begehen, Einer vorher die höchste Seligkeit der Wiedergeburt gekostet haben musse; ja, wir gestehen, einer solchen Vorstellung keinen rechten Verstand abgewinnen zu können. Die höchste Entwicklung der Sünde ist jedenfalls nur da möglich, wo die entschiedenste Lossagung des Personlebens von Gott vorausgegangen ist, und die Annahme, daß eine solche Lossagung in demselben Augenblicke geschehen könne, in welchem eben noch die Fülle des göttlichen Geistes dem menschlichen sich mittheilte, ist ebenso wenig denkbar zu machen, als sich das Gewissen dagegen auf's Aeußerste sträubt.

Gben hier brängt sich nun aber noch eine weitere Frage ber Beantwortung unabweislich entgegen. Sollte denn wirklich die Thatsünde auf dem Gipfelpunkte ihrer Erscheinung die Biedersherstellung des Personlebens zur Heilsgemeinschaft mit Gott in eine Unmöglichkeit verwandeln können? Sollte es Thatsünden geben können, aus deren nächtlicher Tiefe kein Beg mehr zum ewisgen Lichte zurücksührte? Die großen Schwierigkeiten, von denen eine solche Annahme begleitet ist, hat schon die älteste Dogmatik gefühlt\*), und auch in neuester Zeit haben manche Ausleger den Ausspruch, daß die nochmalige Erneuerung eines solchen Sünders unmöglich sei, wenigstens in einem milderen Sinne aufzusassen gesucht. Einer solchen Rilberung begegnen wir auch in derzenigen Auffassung, welche den Grund des Nichtmehrerneuertwerdens nicht in einem göttlichen Decrete, sondern in der in dividuellen Uns

jo viel als das Gut der Güter, das Beil in Christo, das neue Leben in Gott zu schmeden bekommen, und in dem persodu. . Surapos petalovros alwos werde ein Vorschmad der werdenden Welt der Erzlösung auf der Staffel ihrer Vollendung empfunden. Auf diese Weise läßt sich freilich Alles nicht aus der Schrift heraus, aber in die Schrift hin ein beweisen.

<sup>\*)</sup> Augustinus, serm. 11, de verbo Dom., sagt: Quod Deus exercere nos voluerit difficultate quaestionis de hoc peccato, cum in omnibus scripturis sanctis sorte nulla major, nulla difficilior inveniatur.

fähigkeit eines so tief gefallenen Sünders zur Erfüllung der Beilsbedingungen findet\*). Daher würde unter dieser Boraussetzung das Problem nicht so gestellt werden dürfen: ob es Sünden gebe, für welche von Seite Gottes keine Vergebung mehr erhältlich, sonbern ob es Sünden gebe, nach welchen auf Seite bes Menschen keine Umkehr zum Guten mehr zu hoffen sei? Allein wenn auch ein solcher Ausweg dem Gewissensbedürfnisse nach unbeschränkter erlösender Heilswirksamkeit Gottes entspräche: so ware er doch exegetisch nicht haltbar. Wenn der Herr in jenem Ausspruche erklärt, daß die Lästerung wider den heiligen Geist, also chen diese Form der Thatsünde, nicht vergeben werde: so ift das augenscheinlich etwas ganz Anderes, als wenn er gesagt hatte, daß es einen derartigen Grad von Verstockung und Verhartung gebe, welcher den Sünder unfähig mache, die Bedingungen der Vergebung zu erfüllen. Namentlich ist in dem Ausspruche Jesu der Umstand zu beachten, daß er eine specielle Sande bervorhebt, welche nicht erlassen werden soll, nicht aber eine befondere Species von Gündern, welchen die Möglichfeit des Seligwerdens abgesprochen wird. Dieser lettere Punkt scheint uns nun auch eine von der hergebrachten abweichende Auffassung des Ausspruches Jesu zu empfehlen. Jener Ausspruch ist über haupt von einem Standpunkte aus gethan, welcher nicht berjenige bes driftlichen Beilsbewußtseins ift. Zesus hatte damals, als er ihn that, das allen Sündern die Möglichkeit der Vergebung erwerbende Opfer am Kreuze noch nicht bargebracht. In diesem find an sich schon deßhalb alle Gunden

<sup>\*)</sup> So saßten schon einige altere Dogmatiker ben Begriff ber Irremissis bilität ber Sunde wider ben h. Geist nicht absolut, sondern bedingungs: weise, z. B. Quenstedt (systema, II, 83): Quod impossibile sit, ut tales ad veram poenitentiam adducantur, nimirum quia contemnunt medium, per quod Deus in cordibus hominum poenitentiam vult operari. So und nicht anders auch die Arminianer, z. B. Limborch (th. christ. V, 4, 27): Hine jam liquet, eur blasphemia haec remitti non dicatur, . . non quod Deus peccatum illud remittere non possit, sed . . . . qui excellentissima Spiritus S. opera ad comprobandum doctrinae Jesu Christi divinitatem facta diabolo adscribit, gratiam Dei, qua converti debet, sibi ipsi inutilem reddidit omnemque illius vim enervavit. Ganz so auch J. Müller (a. a. D., II, 597): "Riemandem ist der Rudweg zu Gott verschlossen, der ihn sich nicht selbst verschließt."

vergeben, weil die Belt selbst in Christo mit Gott wieder versschnt ist\*). Daher muß in den Kreis seiner sühnenden Birkungen auch die Lästerung wider den heiligen Geist nothwendig mit eingeschlossen sein.

Bas der herr in jenem Ausspruche sagen wollte, fann also unmöglich die Meinung sein, daß es innerhalb seiner erlösenden Wirksamkeit eine Gunde gebe, auf welche die selbe nicht erstrede; denn damit wurde er die Kraft der Erlösung begriffswidrig selbst beschränkt haben. Darin besteht nach der Meinung Jesu — die schauerliche Größe jener pharifaischen Lästerungssünde, daß es für dieselbe außerhalb der durch ihn gestifteten Verföhnung schlechthin feine Bergebung gab, d. h. daß fie in fich selbst eine schlechthin verdammende Birkung hatte, während dagegen der Herr die unter der Herrschaft des theofratischen Gesetzes begangenen Gunden, selbst Diejenigen bes Unglaubens an und bes Biderstandes gegen seine Person, nicht für schlechthin verdammend hielt, und auch der Apostel Paulus die ber vorchriftlichen Periode angehörenden Bersündigungen als solche betrachtet, welchen götts liche Berschonung zu Theil geworden war \*\*). Die Annahme des Debraerbriefes, daß für solche, welche einen gewissen Grad ber driftlichen Erkenntniß erreicht hatten, nach Berläugnung berselben die Möglichkeit der Buße ein Ende genommen habe, hat nicht den-

<sup>\*)</sup> Ben tiefem gilt 1 Jeh. 1, 7: Το αίμα Τησού του υίου νου θεου καθαρίζει ήμας από πασης άμαρτίας, unt 1 Jeh. 2, 2: Αυτός ίλασμός έστιν περί των άμαρτιων ήμων, ου περί των ήμετέρων δε μόνον, αλλά και περί όλου του κόσμου, Sebr. 2, 9: Βλέπομεν Τησούν δια το πάθημα του θανάτον — έστεφανωμένον, όπως χάριτι θεου ύπερ παντός γεύσηται θανάτου.

Die Rebe ift. Bergl. Apost. 17, 30. Allerdings ist die πάρεσες nicht wirkliche άφεσες, aber doch die negative Seite berselben, das Richtzus gerechnetwerden der Sunde (s. auch Tholuck, Comment. zum Brief an die Römer, 5. A. 148 f.). Harleß ist unieres Wissens der Ginzige, welcher den Ausspruch Jesu richtig aufgefaßt bat (Chr. Ethel, 131):

"Es ist eine Sunde, auf welcher schlechtbin und unbedingt der Fluch Gottes ruht. Ja, während jede andere Sunde nach dem Wort Christivergeben werden wird, wird sie nicht vergeben werden. Daraus solgt aber nicht, daß wer solches einmal gethan, bierin beharren müsse. . . . Tie Stellen lehren uns nur über die That, nicht über die Berson und ihr mögliches Geschick, ein unbedingtes Gesticht fällen."

selben Charafter objectiver Bestimmtheit, wie der Ausspruch des Herrn. Hier wird nicht eine Sünde als der Vergebung, hier werden Sünder als der Besserung nicht mehr fähig erklärt, und zwar unter einer bestimmten Voraussetzung, wenn sie nämlich Christum noch einmal gekrenzigt und den heiligen Geist nochmals dem Hohne der Welt preisgegeben (Hebr. 6, 6)\*) hätten: eine Tiefe des Verderbens, welche dem Scharfblicke des Verfassers die Wicderbesehrung der Schuldigen als eine psychologische Unmöglichkeit erscheinen ließ, die dann später mit großem Unrechte in eine dogmattische verwandelt worden ist.

So sehr es also damit seine Richtigkeit hat, daß, wie unser Lehrsatz sagt, eine böswillige röllige Unterdrückung der Gewissenst function nach vorangegangener, klar bewußter, Aufnahme der Heilswahrheit eintreten und damit der größtmöglichste Grad persönlicher

<sup>\*)</sup> Deligsch ift ber Meinung, daß bie bedingungsweise Auffaffung bes Barticipialfages avadrarpoveras u. f. w. ben tautologifchen Sinn gebe: Wiebererneuerung folder Abgefallener zur Bufe fei nicht möglich, fo lange fie feine Buge thun. Umgefehrt gibt jener Participialfag, wenn er nicht bedingungsweise gefaßt wird, ben Ginn: Abgefallene von ber Erfenntnig tonnen nicht mehr zur Luge erneuert werben, weil fie abgefallen find. Der Grund ber Unmöglichkeit ber Bugerneuerung - bas ist ber Gebanke des partio. praes. — liegt in dem rohen Berläugnen und Verhöhnen bes als bas Beil ber Welt erfannten Rreuzes Chrifti, und so lange dieses dauert, ist von Seite einmal erleuchtet Gewesener feine Buße zu erwarten. Roch nicht erleuchtet Gewesene tonnen ploglich aus ber tiefften Racht bes Unglaubens zum Lichte bes Glaubens gelangen, wie bas Beispiel ber Bekehrung bes Paulus zeigt. Unstreitig ift bie αμαρτία πρός θάνατον (1 30h. 5, 16) mit ber βλασφημία του πνούparos verwandt, eine Gunde, bie an sich bie Empfänglichfeit für bas gottliche Beileleben, fo lange in ihr verharrt wirb, ausschließt. Darum municht auch ber Apostel nicht — benn bas ift ber Sinn ber Worte: ou neol exelves leva lova equeridy — daß für einen folchen Sunber gemeindliche Furbitte eingelegt werde. Aber treffenb fagt Lade (Commentar über ben Brief bes Evang. Joh. 3. A., 410): "Das ift ber driftlichen Bruberliebe nirgenbe, auch zwischen ben Beilen nicht, von Joh. verboten, bahin ju wirken, bag ber Tobfunber fich betehre und fich ber driftlichen Fürbitte würdig mache!" Roch verweisen wir zum Schluffe auf ein Wort des Augustinus (retract. 19) mit Beziehung auf seine frühere Erklarung von 1 Joh. 5, 16: Addendum fuit, si in hac tam scelerata mentis perversitate finierit hanc vitam, quoniam de quocunque pessimo in hac vita constituto non est utique desperandum, nec pro illo imprudenter oratur. de quo non desperatur.

Berschuldung herbeigeführt werden kann; — eine Thatsünde der Art, welche an und für sich alle Heilswirkungen Gottes auf den Sünder ausschlösse, alle Empfänglichkeit für das Heil in demselben ertödtete und ihn in die ewige Nacht des Verderbens stürzte — giebt es nicht.

5. 48. Daß jede, auch die geringste, Thatsünde den Menschen DieBerdammi würdigkeit vor Gott schuldig macht: das ist das sichere Ergebniß unserer bisherigen Untersuchungen. Allein noch haben wir den Begriff der Schuld in seinen Birkungen nicht näher dargelegt. es die ursprüngliche Bestimmung bes Menschen, ein vollkommenes Bild Gottes zu sein und in seiner gesammten Lebenserscheinung, nach innen wie nach außen, die ungestörte Gemeinschaft mit dem Ewigen darzustellen, und hatte er ursprünglich das Bermögen innegehabt, auf dem Bege freier perfonlicher Gelbstentscheidung diese Bestimmung zu erreichen: so ist er dadurch, daß er sie dennoch nicht erreicht hat, und daß die Berantwortlichfeit dafür lediglich an ihm felbst haftet, Gott gegenüber haftbar geworden. Diese Saftbarkeit des Menschen für die von ihm begangenen wirklichen . Sunden in seinem Verhältnisse zu Gott ist durch das Gewissen eines Jeden bezeugt. Im Gewissen kündigt sich jede begangene wirkliche Gunde als ein Borgang an, der nicht hätte sein sollen, und wofür die Persönlichkeit in Folge ihrer Urheberschaft Gott Rechenschaft abzulegen hat. Nun hatte aber Gott — nach der Erzählung der Schrift\*) — schon ursprünglich an die Uebertretung seines Gebotes die Strafandrohung gefnüpft, daß der Uebertreter sterben werde, und nach dem Sündenfalle war von Gott ein dreifaches Strafurtheil gegen die Schlange, das Beib und den Mann ausgesprochen worden. Gegen Die Schlange lautet es, daß fie auf dem Bauche im Staube frieden und vom Menschen werde getreten werden; gegen das Beib, daß es, dem Manne unterworfen, mit Schmerzen Kinder gebären solle; gegen den Mann, daß er in beschwerlicher Arbeit dem Acker die Nahrung abringen, und ein Leben in Sorge und Noth führen solle bis zur Rücksehr in den Staub beim Tode \*\*). Dasselbe Berhältniß ftrafrecht.

<sup>\*) 1</sup> Moje 2, 17.

<sup>••) 1</sup> Mose 3, 14 f.

Schenfel, Dogmatif II.

licher Haftbarkeit Gott gegenüber wird auch später bei Beranlaffung der Bundesstiftungen, in Folge welcher Gott dem Menschen sich zur gnädigen Führung, der Mensch Gott zu gehorsamer Gesetzeserfüllung verpflichtete\*), erneuert. Die Berantwortlichkeit bes Gunders ift dadurch von bem ethischen auf das juriftische Gebiet hinübergetragen und auch dem gröberen fittlichen Gefühle veranschaulicht worden. Je näher nun allerdings die Gefahr lag, daß der Begriff der Berschuldung in einer lediglich außerlichen Rechtssphäre sich fristallistren möchte, um so größer war auch das Bedürfniß, daß das prophetische Wort auf die innere Quelle aller sittlichen Berantwortlichkeit, Die Gesinnung, zurudführte und auf's Neue die Thatsache einschärfte, daß jede gottwidrige Handlung, gang abgesehen von ihrem außeren Berhaltniffe zu ber bestehenden Staats- und Rechtsordnung, als solche in Gottes Augen verwerslich und strafwürdig sei \*\*). Wenn in der h. Schrift Alten und Neuen Testamentes öfters von bem Borne und ber Rache Gottes über Feinde und Sünder die Rede ift: so ift die Ausdruckweise zwar der Sprache des menschlichen Affettes entnommen, aber die tiefe Wahrheit darin enthalten, daß jede Gunde eine Verletzung des ewigen göttlichen Wejens selbst ift und daher den Ernst der göttlichen Strafgerechtigkeit gegen sich herausfordert \*\*\*). Insofern gehört es auch nach bem Renen Testamente zu dem Befen Gottes, seine Strafgerechtigfeit zu offenbaren +); für jede Gesetzebertretung ist der Mensch Gottes Strafurtheile verfallen ++).

Schuld und Strafe sind mithin sowohl nach dem Zeugnisse unseres Gewissens, als nach der übereinstimmenden Lehre der heil. Schrift, Correlatbegriffe. Wo wirkliche Verschuldung, da findet

<sup>\*)</sup> S. insbesondere 2 Mose 19, 5 f.

<sup>\*\*)</sup> Hiob 34, 11 f.; Micha 6, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Vergl. die richtigen Bemerkungen von Eug, bibl. Theologie, 136 f.: "Wird die Rache von Gott ausgesagt, so ist sie eben bei ihm etwas ganz Anderes (als bei den Menschen), sie ist nichts als die Idee der großen Wahrheit, daß das Wahre und Gute, das Gottes Wesen constituirt, sich vindicirt, keine Verlegung duldet."

<sup>†)</sup> Rom. 3, 4 f.; 3, 21 f.

<sup>††)</sup> Jat. 2, 10: Όστις γάρ όλον τον νόμον τηρήση, πταίση δε εν ενί. γέγονεν πάντων ενοχος.

sich auch Strafhaftbarkeit; wo wirkliche Strafhaftbarkeit, da muß umgekehrt auch Verschuldung vorliegen.

Beruht nämlich das Eigenartige der Schuld in dem Bewußtsein einer gottwidrig mit Freiheit verursachten hemmung und Störung der von Gott gesetten und gewollten Bollfommenheit ber Belt: so liegt es in der Natur der Sache, daß der verantwortliche Urheber folder hemmung und Störung eigentlich verbunden ware, sie wieder gut zu machen. Darans ergiebt sich von selbst, wie irrthumlich es ist, wenn das Wesen der Strafe bald in den 3med ber Abschredung noch nicht strafbar Gewordener vom Bosen, bald in ben 3med ber Besserung der Strafbaren geset merden will.\*) Bie die Schuld ihren Grund immer nur in einer verursachten Störung der Bollfommenheit der Welt haben tann: eben jo tann die Strafe ihren Grund immer nur in dem Bedürfniffe einer Aufhebung jener Störung, oder ber Bieberherstellung der Bollkommenheit der Belt, haben. Da es nun aber Gott selbst ist, welcher die Vollkommenheit der Welt will, und mithin jede Störung derfelben eine Berfündigung an Gott ist: so muß auch die Strafe, d. h. diejenige Veranstaltung, durch welche die Biederherstellung der Vollkommenheit der Welt bewirkt werden soll, von Gott selbst ausgehen; die Bestrafung der Sünde ist nothwendig von Gott geordnet.

Die eigentliche Schwierigkeit des Problems liegt nun freilich in der Beantwortung der Frage: ob und wie eine Wiederherstelslung der Bollkommenheit der Welt auf dem Strafwege überhaupt bewirkt werden könne? Wäre es — unserer Ausführung zufolge — eigentlich die Ausgabe des Sünders, die durch seine persönliche Verschuldung bewirkte Hemmung oder Störung in eigener Person wieder aufzuheben: so zeigt sich jedoch bei nur einigem Nachsdenken, daß die Strafe noch nicht die Wiederherstellung selbst sein kann. Umgekehrt: indem Gott über die ersten Ursheber der Sünde das Uebel als Strafe verordnet, wird ansicheinend die durch die Sünde bereits unvollkommen gewordene Welt noch unvollkommener, in so fern das Uebel zur Sünde eine

<sup>\*)</sup> In Betreff ber Annahme, baß bie Besserung bes Sunders nicht ber eigentliche Strafzwed sein kann, verweisen wir auf die ausgezeichnete Ausführung J. Muller's a. a. D., I, 334 f.

weitere Unvollkommenheit hinzufügt. Nichtsbestoweniger ist die Strafe bie unerläßliche Bedingung jeder sittlichen Bieder. herstellung. Insofern sie nämlich in der Art aus der verursachten Störung als ein nothwendiges Uebel hervorgeht, daß fie den Urheber jener als von ihm bewirkt trifft: so wird von ihm dadurch auf empfindliche Beise in individuelle Erfahrung gebracht, daß bas Bose nicht nur im Allgemeinen nicht sein soll, sondern daß es auch auf den, welcher es gleichwohl zur Weltung zu bringen versucht, eine besondere zerftörenbe Rückwirfung ausübt. Wenn Unselmus in seiner Abhandlung über die Menschwerdung Gottes die Sünde als eine Berletung der göttlichen Ehre, einen an Gott begangenen Ranb, darstellt, und die Wiederherstellung vermittelst der Strafe als eine Forderung der göttlichen Majestät betrachtet: \*) so könnte es den Auschein haben, als ob nach seiner Vorstellung Gott, was er durch die Sunde von seiner perrlichkeit verloren hatte, durch die Strafe wieder gewonne "). Allein nach seiner Ansicht ist ja die Bollkommenheit Gottes einer Verminderung oder Vermehrung durch den Menschen schlechthin gar nicht fähig, und nur die Bollkommenheit der Belt, die, weil sie ber Sphäre der Endlichkeit angehört, allerdings vermindert und vermehrt werden fann, ift es, welche vermittelst gottlicher Strafvollstreckung vor Verminderung bewahrt werden foll. Da nun die Störung, und mithin der Verlust an Vollfommenheit, in dem Sündigenden thatsächlich vorhanden ist: so fann auch die Aufhebung der Störung, oder die Wiederherstellung, nur darin ihren Anfang nehmen, daß der Urheber der Störung, indem er die zerstörenden Folgen der Sünde, oder das llebel, erleidet, fich der sittlichen Nothwendigkeit der Biederherstellung ener gisch bewußt wird.

<sup>\*)</sup> Cur deus homo, 11: Honorem debitum qui Deo non reddit, aufert Deo quod suum est et Deum exhonorat, et hoc est peccare. Quamdiu autem non solvit quod rapuit, manet in culpa... Sic ergo debet omnis, qui peccat, honorem, quem rapuit Deo, solvere, et haec est satisfactio, quam omnis peccator debet Deo facere.

<sup>\*\*)</sup> Chentajelbst, 15: Cum vero (homo) non vult quod debet . . . et universitatis ordinem et pulchritudinem, quantum in se est, perturbat: licet potestatem aut dignitatem Dei nullatenus laedat, aut decoloret . . . . quia Deum, quantum in ipso est, nullus potest honorare vel exhonorare.

Je mehr dem Sünder diese Folgen für seine Person zum len Bewußtsein kommen, desto eindringlicher wird auch seiner rion das Bedürsniß, von weiterem Sündigen abzulassen und in Gemeinschaft mit Gott zurückzutreten, sich fühlbar machen, desto schiedener wird auch ihm die Sünde als das erscheinen, was sie Gottes Augen ist — als eine schlechthin verwerfliche d verabschenungswürdige Störung der Ordnung r Welt.

Schon an diesem Punkte dürfen wir uns freilich nicht verweigen, daß diese Auffassung ber Strafe mit der herkommlichen blichen nicht gang übereinstimmt. Nach ben symbolischen Benmungen ist jeder Mensch schon vermöge seiner erbfündlichen iturbeschaffenheit verdammt, d. h. zum ewigen Tode vertheilt.\*) Abgesehen von der verdammenden Wirfung der Erb. ibe, foll aber außerdem noch jede wirkliche Gunde bie Berdammi zur Folge haben. Hat auch die kirchliche Dogmatik niemals e Sünden für gleich schwer erklärt: so hat sie doch alle ohne snahme, den fleinsten Muthwillen des unbesonnenen Rindes, e das schauerlichste Verbrechen des ruchlosesten Bosewichts, als ich verdammlich, als zum ewigen Tode führend, betrachtet \*\*). In treff der Strafwirfung der Erbsunde hat die ältere Dogmatik erdings nicht den Muth gehabt, zu ihrer Ucberzeugung ruckfichts. j zu stehen; sonst hatte sie ohne irgend einen Vorbehalt die Vermmniß aller ungetauft gestorbenen Rinder lehren muffen, mogegen sich gesträubt hat. Allein auch derjenigen Ansicht, welche die rbammniß auf Die aktnellen Gunden beschränft, fteben Bedenken

Mach ber Augustana (1, 2) ist bas peccatum originis damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem, his qui non renascuntur. Rach ber Concordienformel (8. D. I. 6): Propter hanc corruptionem atque primorum nostrorum parentum lapsum natura aut persona hominis lege Dei accusatur et condemnatur ita, ut natura filii irae, mortis et damnationis mancipia simus, nisi beneficio meriti Christi ab his malis liberemur et servemur. Aehnelich die reformirten Befenntnißschriften, z. B. Gallicana, 11, Helvetica post. 8.

<sup>3. 2.</sup> Quenstett (systema, 561 sq.): Omnia peccata natura sua sunt mortalia, id est, est se acternam mortem seu damnationem merentur . . . Imprimis peccata actualia proacretica, sive quae consulto et deliberato animo fiunt, sunt meritoria damnationis causa.

der ernsteiten Art entgegen. Zuallervörderst ftüpt sich diesell eine Boraussehung, welche dem von und aufgestellten Begrif Strafe widerspricht. Indem sie als Zwed der Strafe die geltung aufstellt, geht sie von der Ansicht aus, daß, wer gend einem Puntte bas göttliche Gesetz verletzt, die selbe schutdung auf sich geladen habe, als wenn bas ganze Geallen seinen Theilen von ihm übertreten worden wäre. Sor bier die Stimme des Gewissens! Alagt und benn basselbe iden daß uniere Berschuldung jedes mal so groß sei, als aus, daß uniere Verschuldung jedes mal so groß sei, als alle möglichen, auch die entseplichsten, Berbrechen verübt henn dies erfahrungsgemäß nicht der Fall ist, sehlt dar Berstellung, daß eine jede Sünde, als solche, auch das ä Strasmaß der göttlichen Gerechtigseit auf sich herabrufe, ni entsprechente Grundlage?

Allein die Dogmatifer berufen fich ja gur Begrundung Unnahme insbesondere auf bie b. Schrift, und ihre Mus' fint baber in Betreff biefes Punttes naber ju prufen. 21 Sauptbeweisftelle für bie verbammente Birtung jeber ber geringften, aftuellen Gunte, pflegt in ber Regel ber 5 Moj. 27, 26, ber biejenigen treffen foll, melde bie 2Bo Beieges nicht erfüllen, betrachtet zu merten. Sierbei batt freitich niemale überfeben merten follen, bag bas Sluchme einem Cegensworte begleitet ift, und bag es feinesmi Menning bes Gesetgebere fein fann: ce fei unmöglich t feBeemerte ju erfüllen '). Das Segens. wie bas Fluchn überbies ein Buntesmort und erftredt mit feinen Bir fich lediglich auf biejentgen Perfonen, mit welchen Gott Bunt abgeschloffen bat"). Bas aber bas Enticheitente ift hat bie Fluchandrobung jedenfalls nicht bie emige Berbai fondern blos zeitliche Strafübel qu ibrem Inbalte, Die angeführte Stelle gerate tiejenigen folägt, welche fid ale einer Angriffemaffe bedienen. Stellen, in benen blos gemeine Guntbaftigfeit ber Menschennatur beffatigt wirb,

<sup>\*) 5</sup> Defe 28, 13 f.

יַרַ אָּת־הַבְּרִית הַוּאַת וְאָת הָאָלָה (29, 13: יַרַם אָת־הַבְּרִית הַוּאַת וְאָת הָאָלָה

z. B. von J. Gerhard reichlich beigebracht werden, beweisen ebenfalls gar nichts \*). Gal. 3, 10 sagt unter allen Umständen nicht mehr aus als daß, wer auch jest noch durch Gesetzeswerke -das Seil erwerben wolle, unter dem Fluche, d. h. dem alten theotratischen Gesetzesfluche, stehe; daß er verdammt, und namentlich daß er um einzelner von ihm begangener Günden willen verdammt sei, das ift unverkennbar nicht der Sinn jener Stelle. Eben so wenig ift in Rom. 6, 23 ein Zeugniß für bie bergebrachte Ansicht enthalten; benn abgesehen davon, daß dort gar nicht von der Wirkung einzelner Günden die Rede ist, sondern der Tod als ber Gesammtausgang der Günde überhaupt bezeichnet wird, so ist gewißlich der Umstand, daß das Attribut "ewig", welches dem "Leben" zweimal beigefügt ift, bei dem Tode fehlt, als kein Bufall zu betrachten \*\*). Wie sehr es überhaupt der hergebrachten Ansicht in diesem Punkte an entscheidenden Schriftargumenten fehlte, leuchtet am Deutlichsten daraus hervor, daß das Gebet des herrn (Matth. 6, 12, Luc. 11, 4), bas uns um Bergebung unserer Sünden oder Schulden bitten lehrt, und (Matth. 12, 36) daß wir von jedem nichtsnutzigen Worte am Tage des Gerichtes werden Rechenschaft ablegen muffen, als Stuppunfte für die hergebrachte Unficht haben benutt werden wollen. Allein liegt benn barin, daß jede einzelne Gunde göttliche Bergebung erfahren, ober darin, bas jedes unrechte Wort göttliche Beurtheilung zur Folge haben wird, nicht gerade ein Wint, daß jene Vergebung noch in etwas Anderem bestehen wird, als in Lossprechung von der ewigen Berdammniß, und dieses Urtheil noch in etwas Anderem, als in Berurtheilung zur ewigen Berdammniß?

Einem so ausgezeichneten Dogmatiker, wie J. Müller, ist denn auch das Unstichhaltige jener herkömmlichen Vorstellung nicht entgangen\*\*\*), und er hat noch insbesondere daran erinnert, daß ihr ein positives Schriftzeugniß, Matth. 5, 21 und 22, geradezu im Wege steht. Wenn nämlich Christus im Gegensaße zu der lazeren

<sup>\*)</sup> Loci th. XI, 19, 92, wie z. B. Jes. 64, 6; Job. 15, 14; Ps. 130, 3; Ps. 143, 2; Ps. 19, 13 u.s. w.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 5, 22 f.: Εχετε τον καρπον ύμων είς άγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον, τα γαρ οψώνια της άμαρτίας θάνατος, το δε χάροσμα τοῦ θεοῦ ζωή αιώνιος. . .

<sup>•••)</sup> A. a. D., II, 584.

sittlichen Unsicht der Pharifäer, welche nur den Mord als schwereres Bergeben behandelten, schon den Born, und namentlich bie heftigen Ausbrüche desselben in roben Schimpfreden, für schwere Bergeben, die gehässigste Bornesaußerung aber für ein ber Sollenstrafe murbiges Verbrechen erflärt: dann hat ja augenscheinlich Chriftus selbst zwischen verzeihlichen und tödtlichen Günden in dem Sinne einen Unterschied gemacht, daß nur die letteren, nicht aber die ersteren, ihm als Motive der ewigen Verdammnig erschienen. Frei lich ist es uns nicht möglich, die Lösung ber Hauptschwierigkeit in Betreff der Berdammungswürdigkeit der Erbsunde auf dem von 3. Müller betretenen Wege zu finden. Mit Bulfe ber von uns schon früher in ihrer Unhaltbarkeit erfannten Sppothese eines ur zeitlichen Gündenfalles\*) hat es nämlich J. Müller versucht, Die allgemeine Beschaffenheit bes natürlichen Lebens, d. h. die Erb schuld, als eine an sich bes ewigen Todes würdige zu begreifen. Einzig und allein vermittelst ber Annahme — bag ber transcendentale Grund jener Beschaffenheit eine wirkliche Tobsunde, als Berschuldung jeder einzelnen Person, sei, vermöge deren sie nicht ben geringsten Anspruch an göttliche Gaben und Güter mit in das irdische Leben bringe, vermag er bie bergebrachte Lehre zu unterstüßen, daß jeder Mensch als ein bereits Verdammter in die Welt tritt. Mit jener unerwiesenen und unerweislichen Voraussetzung fällt barum auch ber Lehrsat von ber angebornen Berdammungewürdigfeit eines jeden Menschen haltlos in sich selbst zusammen. Denn die überlieferte Lehre, "daß jede einzelne Sünde für sich betrachtet . . . ben Menschen der ewigen Verdammniß schuldig mache", nennt er treffend eine abstrafte Consequenz der Schule, welche in dem praftischen Bewußtsein (wir sagen: im Gemissen) auch des ernsten Christen gar feine Wurgel habe\*\*).

§. 49. Wie ganz anders löst sich dagegen das Problem von dem Standpunkte des Gewissens aus! Daß der Mensch als ein der ewigen Verdammniß bereits Verfallener zur Welt komme: ist eine, weder durch das Gewissen, noch durch die heil.

bebeu. Ledes.

<sup>\*)</sup> Siche Bb. II, S. 143.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., II, 585.

Schrift bezeugte Voraussetzung, gegen welche das beffere Bewußtsein selbst der herkömmlichen Dogmatik sich vielfach geftraubt hat. Ueber feinen einzigen Menschen ift bei seis ner Geburt ein göttliches Endurtheil schon gesprochen. Lediglich über die Menschheit ist — der Schrift zufolge — bei eis ner befonderen Beranlaffung eines gesprochen worden: daß namlich Gott dieselbe in ihrer Gesammtheit nie mehr verderben wolle\*). Ueberhaupt wird in diesem Zeitleben ein gotte liches Endurtheil über keinen Menschen ausgesprochen werden; und es ift daher ein um so bedenklicherer Jrrthum, wenn die Dogmatik jeden Menschen von vorn herein als einen Berdammten betrachtet und behandelt. Daß wir dem göttlichen Strafurtheil möglicher Beise verfallen können, das bezeugt uns wohl mit dem größten Ernste das Gewissen; allein der lette Aft ber gottlichen Strafentscheidung gehört nicht ber Begenwart, fonbern ber Butunft, nicht bem Disseits, sondern bem Jenseits Wenn auch der Herr erklärt, daß, wer nicht an ihn glaube, bereits gerichtet sei \*\*), so ist boch dieses innere Gericht schon deßhalb nicht als ein endgültiges zu betrachten, weil es ein blos vorlaufiges Gelbstgericht des Gewissens ist, und ber Unglaubige, wenn er in Folge der Gewissenserregung zum Glauben geführt wird, damit dem fünstigen Endgerichte gerade entrinut. Das ewige Gericht ist vorerst nur angedroht, aber noch nicht volls zogen, und vor der Parusie, d. h. vor dem Abschlusse der diesseitigen Beltperiode, kann es schon aus dem Grunde gar nicht vollzogen werden, weil die erste Erscheinung Christi in der Welt nicht den 3med, ein Strafurtheil zu vollziehen, sondern die Erlösung zu bewirken, hatte \*\*\*). Beruht doch auch die ganze Argumentation von Paulus Rom. C. 9-11 auf ber Boraussetzung, daß ein göttliches Endurtheil über die Menschen noch gar nicht gefällt sei, und erscheint doch eben deßhalb dem Apostel die Annahme einer ewigen Berwerjung Israels zu einer Zeit, wo die heilsgeschichtliche

<sup>\*) 1</sup> Moje 9, 8-17.

<sup>\*\*)</sup> Jeh. 3, 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Joh. 3, 17; 12, 47; 5, 28 f.; Matth. 25, 31; Rom. 3, 6; 1 Kor. 6, 3.

Entwickelung des Reiches Gottes noch nicht vollendet war, als durch aus unzulässig \*).

Uebrigens hatte ichon eine genauere Erwägung bes Begriffes ber ewigen Berdammniß darauf führen muffen, bag es unangemessen ift, dieselbe als eine von vorn berein über alle Menschen, welche in die Welt treten, von Gott verhangte Strafe zu betrachten. Wie wir uns auch die ewige Verdammniß vorstellen mögen, — mehr als organischen Schmerz ober mehr als gei stige Qual: — so bildet jedenfalls das un widerrufliche und schlechthinige Ausgeschiedensein bes Berdammten aus jedem Busammenhange mit Gott ben Grundbegriff derfeb Wer sich nun nicht entschließen kann, im schärfstem Biberspruche mit Gewissen und Schrift, bem Menschen von seiner Geburt an jede Regung des Gottesbewußtseins abzusprechen, der fieht sich schon aus diesem Grunde zu dem Zugeständniffe genothigt, daß ein göttliches Verdammungsurtheil nicht wirklich über ihn in Boll zug gesett sein kann. Außerdem aber stellt fich ber herkommlichen Annahme die noch größere Schwierigkeit entgegen, daß, wenn alle Menschen ohne Ausnahme schon im Mutterleibe verdammt maren, ein Theil derselben aber dennoch später erlöst murde, zwei ent gegengesetzte göttliche Urtheile mit Beziehung auf die ewige Bestimmung eines und desfelben Menschen vorhanden maren, woburch die 3dee der göttlichen Unveränderlichkeit auf's Gröbste verlett würde. Ueber einen solchen Widerspruch könnte in der That nur der von Calvin\*\*) betretene Ausweg hinweghelfen, daß nach Gottes unerforschlichem Rathe aus ber gesammten, an fich verdammungs würdigen, Maffe ber Menschen bie Ginen vermittelft eines Decretes der ewigen göttlichen Gerechtigkeit ber Berdammniß überlaffen, die Andern vermittelst eines Decretes der ewigen göttlichen Gnade zur Seligfeit erwählt seien. Bas sollen wir aber von einer Unschauung halten, aus deren Widersprüchen das consequente

<sup>\*)</sup> Daher das Wort, welches die orthodoxe Dogmatik aller Zeiten so wenig beherzigt hat (Rom. 11, 33): ws ave fepevinge a ra upi
µara avrov.

<sup>\*\*)</sup> Institutio, III, 21, 7: Consilium quoad electos in gratuita ejus misericordia fundatum esse asserimus, nullo humanae dignitatis respectu; quos vero damnationi addicit, his justo quidem et irreprensibili, sed incomprehensibili ipsius judicio, vitae aditum praecludi.

Denken sich nur durch den Todessprung in den Abgrund einer dualistischen Prädestinationslehre retten kann?

Alle diese Schwierigkeiten verschwinden, sobald wir uns überzeugt haben, daß die Verdammniß für einmal lediglich eine Röglichkeit, aber noch keine Wirklichkeit ist. Nicht also die Verdammniß an sich, sondern das Uebel, und erst als die Spize alles Uebels die Verdammniß, steht als Strafe für die Sünde in Aussicht. Hier wird nun aber unsere Aufgabe zunächst darin bestehen, die Nothwendigkeit des Jusammenhangs aufzuzeigen, welcher das Uebel mit der Sünde in der Form der Strafe verknüpft.

Bas zunächst die Unficht Schleiermacher's betrifft, wornach derselbe zwischen geselligem und natürlichem Uebel unterscheidet, so daß das gesellige als unmittelbare, das natürliche hingegen mur als mittelbare Strafe für die Sünde anzusehen ware: so vermag weber der Begriff ber Strafe, von welchem Schleiermaches hierbei ausgeht, noch die Art, wie er das Uebel eintheilt, noch endlich der Modus bes Zusammenhanges, ben er zwischen Uchel und Sünde sett, wirklich zu befriedigen. Erscheint doch Schleiermacher die Strafe nicht etwa als das erste Glied einer von Gott geordneten, innerhalb der sittlichen Beltordnung objektiv sich vollziehenden, Wiederherstellung der durch die Sünde bewirkten Störung, sondern als ein lediglich in ber Region individueller Erfahrungen vor sich gehendes subjet. tives Erlebniß, vermöge dessen, in Folge der Sünde, Zustände als Lebenshemmungen empfunden werden, welche ohne die Gunde nicht als solche würden empfunden worden sein\*). Da nun aber durch die Sünde, zwar nicht das Wesen, jedoch der Zustand der Belt verändert worden ist, so daß ohne die Sünde die Weltentwicklung eine andere geworden ware, als fie mit ter Sünde geworden ist: so fann auch das durch die Sünde erzeugte Uebel nicht eine lediglich subjeftive Wirfung äußern, sondern es muß, wenn ce

Der christl. Glaube, S. 75, 1: "Herrscht statt des Gottesbewußtseins das Fleisch: so muß auch jede Einwirkung der Welt, welche eine Hemsmung des leiblichen und zeitlichen Daseins in sich schließt, je mehr der Woment durch dieses allein ohne das höhere Selbstbewußtsein absgeschlossen wird, um desto mehr als ein Uebel gesetzt werden". Alles (berartige) Uebel ist aber nach S. 76 als Strafe der Sünde anzusehen.

anders der Anfang zu einer Wiederherstellung der gestörten Beltordnung werden soll, die Erneuerung dieser selbst, wenigstens im Principe, zum Zwecke haben\*). Aus diesem Grunde findet der Begriff der Strafe zunächst seine Anwendung weber auf das gesellige, noch auf das natürliche Bebiet, sondern dieselbe voll zieht sich vor allem in dem Mittelpunkte des Personlebens selbst, so fern dieses durch die Gunde verlett worden ift und deßhalb wiederhergestellt werden muß. Sie manifestirt fic nämlich zuvörderft in ber Gemiffensthätigfeit. Das Gewiffen, welches vor der Sünde ein gutes, d. h. ein schlechthin auf Gott bezogenes und die übrigen Geistesvermögen gottgemäß normirendes ist, wird in Folge jeder begangenen Günde ein boses, d. h. in seiner ursprünglichen Gemeinschaft mit Gott unterbrochenes, in der Ausübung seiner Centralfunftion gehemmtes, verwirrtes, die übrigen Geistesvermögen nicht mehr vollständig normirendes. Dit einer solchen Intensivität bringt aber diese im innersten Punkte Des Personlebens verursachte Störung nach ihren Wirkungen auch in Die Region der untern Vermögen hinab, baß jede Gewissenstemmung zugleich als organischer Schmerz in den Gewissensbissen empfunden wird. Das unmittelbarfte, aus der Aftualifirung der Sünde ohne Weiteres entspringende, Strafübel, ist baber der Gewissensschmerz, ber sich schon bei bem ersten Gunter als peinigende Furcht vor Gott ankündigte und in dem Ber luste des Gartens Eben, d. h. des ungestörten centralen Berkehres mit Gott, treffend versinnbildlicht ist \*\*).

Alle übrigen Strafen, d. h. alle in nothwendigem Zusammenhange mit der Sünde stehenden Uebel, sowohl die sogenannten geselligen als natürlichen\*\*\*), sind von jenem Centralübel abhängig. Ze mehr nämlich durch die gestörte Gewissensfunktion

<sup>\*)</sup> Insofern hat Stahl (Phil. b. Richts, II, 1, 172) gegen Schleier: macher Recht, obwohl bie Form seiner Polemik keineswegs zu billigen ift.

\*\*) 1 Mos. 3, 8—10; 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch die älteren Dogmatiker haben jenen Unterschied anerkannt, wenn sie auch den zwischen der Gewissensverdunkelung und der ewigen Berzbammniß nicht erkannt haben. Zu den Strafen der Sunde wird in der Regel gerechnet (f. Hollaz, examen, 531): desectus liberi arbitrii in spiritualibus, insirmitas ejus in naturalibus, privatio gratiae et huic opposita ira Dei, mors temporalis et hanc antecedentes mordi variaeque hujus vitae aerumnae, aeternaque tandem condemnatio.

in allen Menschen, wenn auch in den Einzelnen auf verschiedene Beise, bas Gottesbewußtsein gehemmt und das Beltbewußtsein unter theilweiser Unterdrückung von jenem verstärft wird: desto mehr entsteht auch nothwendig eine anormale Entwicklung der Beltzustände. Die menschliche Gemeinschaft, welche ein Abbild Gottes, b. h. göttlicher Liche und Friedens, ewiger Bahrheit und Gerechtigfeit, darstellen sollte, in welcher ein Jeder Gott lieben follte über Alles und den Nächsten wie fich selbst, zerklüftet fich, vermöge ber widergöttlichen Lufte und Triebe nach ben Gutern und Genüssen dieser Welt, in Bag und Streit, verfällt der Lüge und Täuschung, häuft Unrecht auf Unrecht, empört sich gegen das göttliche Geset, und übertritt die dem Nächsten schuldigen Pflichten. Für den, welcher im Gewissen sich bieser Zustände bewußt wird, find fie nicht bloß subjektiv empfundene Hemmungen bes Lebens, fondern objektiv erfahrene Zerrüttungen der Welt; und daß in Birklichkeit die Gemeinschaft in Folge der in ihr herrschenden Macht der Sünde in den Zustand der Auflösung und Fäulniß übergeben tann: Das lehrt die Geschichte so vieler Bölker und Staaten, welche in dem allmäligen Berfalle von Zucht und Sitte, von Recht und Ordnung, von Treue und Glauben, ihren unvermeidlichen Untergang gefunden haben.

Bährend Schleiermacher einräumt, daß zwischen den — eben beschriebenen — geselligen Uebeln und der Sünde ein unsmittelbarer Zusammenhang stattfinde, so soll — nach seiner Unsicht — dagegen das "natürliche" Uebel, d. h. der Schmerz und insbesondere der Tod, in einem bloß mittelbaren Zussammenhange mit der Sünde stehen. Damit werden wir auf die Bedeutung des Todes, sosern er als ein durch die Sünde bewirftes Strafübel erscheint, geführt. Selbstverständlich fann es sich hier nicht um Erörterung der Frage nach der "Unsterblichkeit" des Menschen handeln. Daß es in dem Begriffe der Persönslichteit liegt, nach der Geistesseite ihres Wesens uns vergänglich zu sein, das ist überhaupt eine Grundvorauss

Das natürliche Uebel beschreibt Schleiermacher als "Alles, woraus uns gehemmte Lebenszustände entstehen, so fern es von menschlicher Thätigkeit unabhängig ist", das gesellige Uebel als "Alles, was aus menschlicher Thätigkeit hervorgegangen uns Grund zu Lebenshemmennen wird" (a. a. D. S. 75, 1).

setzung dieser Dogmatik\*). Was uns hier lediglich beschäftigen kann, ist die Frage, ob der Proces der allmäligen organischen Bersetzung und Auflösung der Leibesseite des Personlebens erft in Folge der Gunde eingetreten sei, oder ob die Personlichkeit auch leiblich unvergänglich geblicben mare ohne die Gunde? Wenn in dieser Beziehung Schleiermacher fich entschieden dabin erflart, daß Schmerz und Tod schon deßhalb nicht erst aus der Sünde entstanden sein können, weil sich diese Zustände auch in solchen Berhältnissen finden, wo von Gunde nicht die Rede sein konne \*\*): so findet in der That die Borstellung, daß die Zerstörbarkeit des Leibes lediglich eine Folge der Sünde, der Tod etwas schlecht. hin Naturwidriges sei, weder im Gewissen, noch im Worte Gottes eine Bestätigung. Das Gewissen verbürgt lediglich unscrem Geistleben eine unvergängliche Dauer, und auch die schärfste Gewissensprüfung wird nicht auf die Selbstanklage führen, daß die Hinfälligkeit unseres sterblichen Leibes als eine Selbstverschuldung zu betrachten sei. Die Berganglichkeit und Berftorbarkeit ber irbischen Organismen, welcher Art Dieselben fein mögen, kündigt sich als ein allgemeines und nothwendie ges Gesetz der Natur an, und die entgegengesette Unnahme, daß die Organismen an sich unvergänglich seien, würde theils mit der Thatsache ihrer Zusammengesetztheit aus verschiedenartigen, im Processe des Stoffwedssels begriffenen, Elementen, theils mit der jederzeitigen Möglichkeit gewaltsamer, ihre Existenz gefährdender, Einwirfungen auf dieselben unverträglich sein. Die hl. Schrift selbst läßt uns übrigens über ihre Meinung in Dieser Frage nicht im Zweifel. Ist doch gegenwärtig von allen exegetischen Autoritäten anerkannt, daß mit ber göttlichen Besorgniß 1. Mof. 3, 22, der Mensch möchte, auch nach dem Falle noch von dem bisher unberührten Lebensbaume effend, die leibliche Unvergänglichkeit erwerben, die Borstellung einer anerschaffenen organischen Unsterbe lichkeit bes Menschen durchaus unvereinbar ist \*\*\*). Ueberdieß läßt

<sup>\*)</sup> Siehe Bb. I, §. 5.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 76, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. auch J. Müller (a. a. D., II, 109) zu 1 Mof. 3, 22: "Achten wir genauer auf die Worte dieser Stelle, so mussen wir es . . . am natürlichsten finden, die Darstellung so zu verstehen, daß der Mensch von den Früchten bieses (Lebens:) Baumes noch nicht genossen".

die Grundvoraussetzung der Schrift, daß der Mensch nach seiner organischen Seite aus Staub von der Erde genommen sei, die Ansicht nicht zu, daß er zu leiblicher Unvergänglichkeit bestimmt gewesen sei\*), wie denn Paulus versichert, daß der erste Mensch einen aus irdischen Elementen zusammengesetzen Leib gehabt habe \*\*), und mit Recht bemerkt worden ist, daß auch Christus, obwohl sündslos, dennoch ebenfalls auf Erden einen sterblichen Leib an sich gestragen haben müsse \*\*\*).

Je mehr die eben dargelegten Thatsachen exegetisch seststehen, um so weniger darf der Schwierigkeit, welche von hier aus der Aussalung des Todes, als eines Strafübels, sich entgegenstellt, aus dem Wege gegangen werden. Wenn der Tod nach der Schrift auf der einen Seite eine unvermeidliche Folge der organischen Beschaffenheit des Menschen ist: wie kann er denn auf der andern eine vermeidliche Folge der Sündhaftigkeit des Menschen sein, wie dieß doch z. B. 1. Mos. 2, 17; 4. Mos. 16, 29; Röm. 5, 12; 6, 23; 8, 10; 2. Cor. 2, 16; Eph. 2, 1; Joh. 5, 16 u. a. a. D. m. unstreitig dargestellt wird? Dieses Problem scheint uns nur in der Weise gelöst werden zu können, in welcher es schon Neandert) versucht hat, und von welcher selbst bei Luther sich wenigstens Andeutungen sinden †).

Der Tod, wie er gegenwärtig in der Regel durch eine zerstörende Katastrophe das zwischen dem Geistleben und dem beseelten Organismus geknüpfte Band nicht sowohl löst, als gewaltsam zerreißt — kann in dieser Form ursprünglich nicht wohl

<sup>\*) 1</sup> Mos. 2, 7. Der Staub ist vielmehr dasjenige am Wenschen, was tazu bestimmt ist, wieder zur Erde zurückzukehren, Pred. 12, 7; Ps. 90, 3.
\*\*) 1 Kor. 15, 47: Ο πρώτος αιθρωπος έχ γης χοϊχός.

<sup>3.</sup> Müller a. a. D., II, 402; Ernesti, vom Ursprunge der Sunde, 268.

T) Geschichte ber Pflanzung u. s. w, 672 f. Unrichtig dagegen Krabbe a. a. D., 194: "Der Apostel bachte sich unzweiselhaft die Menschen als relativ unsterblich: ihr körperlicher Organismus und ihre körperliche Besschaffenheit konnten sich nach der Seite des Todes hin entwickeln, aber auch ebenso wohl nach der Seite des Lebens": das heißt doch, des absoluten Lebens: eine eigenthümliche Borstellung, welche das Absolute sich so entwickeln läßt aus dem Relativen.

Enarration. in Gen. 1, 26 sq. (Erl. A. Op. lat. I, 71 sq.): Corporalis quidem seu animalis vita similis erat futura bestiarum vitae...

Habuit igitur Adam duplicem vitam, animalem et immortalem, sed nondum revelatam plane, sed in spe.

in der Absicht des Schöpfers gelegen haben; in dieser Form ist er die Folge der Sünde. Auch hier bestätigt sich aufs Neue, wie durch die Günde nicht ein eigenthümlich Neues in die Welt gekommen, sondern das Wesen der Welt nur verändert und verderbt worden ist. Was jett als seltene Ausnahme sich ereignet ein sauftes, schmerze und fampfloses Sinüberschlummern in ein höheres Dasein — das wurde ohne die Sunde die Regel geblieben sein \*). Dabei ist allerdings nicht einzusehen, wie burch die Abwesenheit der Sünde gewaltsame Schädigungen des menschlichen Organismus hätten verhindert werden follen, und weßhalb bei einzelnen Individuen nicht durch gemeinschädliche Einflusse ein frühzeitiger Tod auch bei normaler sittlicher Entwicklung batte herbeigeführt werden können? Die Glemente, mit ihren zerftorenden Wirkungen, sind nicht erst durch die Sünde entstanden, und kaum wird gegenwärtig noch ein wissenschaftlicher Theologe die zur Zeit der Reformatoren verbreitete Unficht vertreten wollen, daß Gewitter, Sturmwinde, Erdbeben, Seuchen u. a. dal. m. Dervorbringungen des Teufels seien?\*\*) Bas den Tod zu einem wirflichen Gegenstande der Furcht und des Schredens, d. h. zu einer Strafe für den Menschen, macht: das ift nicht feine außere Erscheinung, sondern, wie schon der Sebraerbrief treffend bemerkt, seine ethische Bedeutung; durch diese hat er über den Menschen eine Gewalt, und die lettere manifestirt sich in dem mit ihm verbundenen Gericht, so daß es eigentlich die Furcht vor

<sup>\*)</sup> Luther a. a. D.: Si Adam non esset lapsus per peccatum, tum finito certo numero sanctorum ab animali vita ad spiritualem vitam Deum translaturum fuisse.

wetora, quod (diabolus) possit, satis ardua est disquisitio, imprimis an tonitrua, sulmina, ventos, pluvios, terrae motus etc. producat aut producta hac illa agitet . . . Nos, ut verum fateamur, non videmus cur (haec) sententia de'endi non debeat, cum vis locomotiva daemonum sufficere videatur, ad exhalationes primitus e terra et aqua extrahendas aut saltem ad eas jam eductas et ascendentes secundum partem aliquam intercipiendas . . Freilich selbst Martensen steht ber Sache nach auf diesem Standpuntte, wenn er Naturerscheinungen, die in sich selbst ein zerstörendes Princip tragen (was heißt das? etwa so viel als auch zerstörend wirfen können?), nicht als normale zu erfennen vermag, und bezweiselt, daß sie aus dem Begriff der Ratur hergeleitet werden können!

den jenseits in Aussicht gestellten göttlichen Endgerichte ist, welsches den Tod als den Uebergangsmoment von dem Diesseits in das Jenseits, zu einem erschütternden, ja schauerlichen, Ereignisse für den Menschen macht\*).

Erft von hier aus fällt nun auch die richtige Beleuchtung auf die Stelle Rom. 5, 12. Wenn der Apostel in jener Stelle unstreitig den Tod als eine Strafe der Sünde erscheinen läßt, so meint er damit nicht den Tod an sich, sondern wie aus B. 14 (vgl. auch V. 18) erhellt, ben Tod als die Macht, welche als solche die Verdammniß (zaräxoipa) in sich schließt. Es ist demnach die Herrschaft der Sünde in der Form des Todes (der Berdammniß, B. 21), in Betreff welcher der Apostel an jener Stelle bezeugt, daß sie durch die Wiederherstellung der Gerechtigteit in der Form des fiegreichen Lebens des erhöhten Chriftus gebrochen und übermunden werden muß\*\*). Erhellt doch überhaupt aus einer genaueren Bergleichung der hierher gehörenden Schriftstellen, daß der Begriff des Todes im Neuen Testamente "in der Regel sich nicht auf die physische Thatsache der organischen Auflösung beschränkt, sondern die ethische Thatsache der eingetretenen Berdammungswürdigfeit mit umfaßt. Ift doch erfahrungsgemäß der Erlöste von dem phpsischen Tode noch nicht befreit; und dennoch betrachtet der Apostel die Erlösten als solche, welche bereits zum Leben bindurchgedrungen sind, und mit Beziehung auf welche der Tod als eigentlich nicht mehr vorhanden betrachtet werden fann \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. Hebr. 2, 14 f., wo der Teufel als der, welcher το κράτος τοῦ θανάτου besigt, dargestellt wird, und Hebr. 9, 27: ἀποκειται τοὶς ανθρώποις ἀπαξ ἀποθανείν, μετά δε τοῦτο κρίσις. Der Teufel erscheint an der ersteren Stelle nicht, wie Deligs ch meint (3. d. Stelle a. a. D., 82), "als derjenige, dessen Herrschaft der urs sächliche hintergrund alles Sterbens ist", ebenso wenig ist er dort "ein gott seindlich er Todesmachthaber", sondern er ist der κατήγωρ, wie schon im alten Testamente und Offenb. 12, 10 ο κατηγορών αὐτοῦς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ ινκτός. Auch an letterer Stelle wird er wie hebr. 2, 14 διὰ τὸ αίμα τοῦ ἀρνίου, b. h. durch Christi Opfertod, vor Allem überwunden.

<sup>\*\*)</sup> Bezeichnend ist das: ωσπες έβασίλευσεν ή άμαςτία έν τῷ θανάτω.
\*\*\*) Rom. 6. 11: Ουτως καὶ ύμεζς λογίζεσθε έαυτους νεκρους μέν τῷ ἀμαςτία, ζωντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ . . . 21 f.: Τίνα οῦν καςπόι εἴχετε τότε . . . τό γὰς τέλος ἐκείνων (der Unbekehrten) Echentel, Dogmatif II.

Auch das Wort, daß der Tod der Sünden Gold sei, findet auf den Gerechtfertigten feine Anwendung mehr. Der Apostel betrachtet diesen vielmehr als durch die Gemeinschaft mit dem Opfertode und Lebensgeiste Christi von der Herrschaft des Todes befreit\*), und die nicht zu läugnende Thatsache, daß die Ratastrophe des natürlichen Todes noch immer auf jeden Christen wartet, macht den Apostel in seiner Ueberzeugung von der Befreiung des Chris sten aus der Todesgewalt so wenig irre, daß er wiederholt versichert: das Geset, d. h. die Macht des Todes, sei nunmehr ver nichtet, und das alttestamentliche Trostwort auf das Verhältniß des Christen zum Tobe anwendet: der Tod sei nunmehr verschlungen in ben Sieg \*\*). Mit Recht ist auch noch baran erinnert worden, daß schon in der Bezeichnung ber Gunde als eines Stachels des Todes \*\*\*) die Andeutung liegt, zufolge welcher der physische Tod an und für sich nicht als eine Strafe für die Sünde betrachtet werden fann. Die Annahme Rrabbe's, daß die Sünde Todesstachel heiße, weil sie den Tod in Wirksamkeit setet), ist gerade jener von ihm bekämpften Ansicht günstig. Bas durch einen Stachel in Wirksamfeit gesetzt wird: bas muß ber Poteng nach schon vorher vorhanden gewesen sein; denn daß mit dem Stachel die in Wirksamkeit gesetzte Sache hervorgebracht werde, das wird schwerlich Jemand behaupten. Die Sunde hat mithin den Tod als solchen nicht erzeugt; sie hat ihn dagegen als eine Macht des Verderbens erregt; sie hat ihn, der vorher mild und nicht ängstigend war, in den furchtbarsten Feind des Menschengeschlechtes verwandelt. Darum hat auch Christus ben Tod nicht als Naturereigniß, sondern als Gegenstand bes Schredens und Abscheus übermunden und hinmegge nommen.

θάνατος ... νυνὶ δέ ... έχετε τον καρπον ύμῶν εἰς άγιασμόν, το δὲ τέλος ζωήν αἰώνιον. Ες το ζήν ενοχοι ἀσαλλάξη τούτους οδοι φόβω θανάτου διὰ παντός τοῦ ζήν ἔνοχοι ήσαν δουλείας.

<sup>\*)</sup> Rom. 7, 5 Οτε γάρ τημεν έν τη σαρχί, τὰ παθήματα τῶν άμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ένηργεὶτο έν τοὶς μέλεσιν ήμῶν εἰς το καρποφορησαι τῷ θανὰτω.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 8, 2; 1 Kor. 15, 54 vergl. mit Joh. 13, 14.

von Schwarz, 1825, 360 f., und Grundriß ber ev. Dogmatit, 189.

<sup>†)</sup> Die Lehre von ber Sunde, 199 f.

Von dem hiermit gewonnenen Ergebnisse aus fällt nunmehr ein weiteres Licht auf die Strafandrohung 1. Mos. 2, 17 zurück. Werben einerseits mit hofmann die verschiedenen kunstlichen Ausfunftsmittel, welche das Anstößige des Ausdrucks, daß der Tob augenblicklich (Din) mit bem Gündigen eintreten werde, milbern sollten, zurückgewiesen\*), und wird man sich andererseits ebenso wenig mit Anobel zu ber Annahme entschließen können, daß Jehova, um von der verbotenen Handlung besto sicherer abzuhalten, eine schlimmere Folge angekündigt, als wirklich erwartet habe: so bleibt nur noch die Annahme übrig, daß die göttliche Strafandrohung nicht im phyfischen Sinne des Wortes verstanden werden darf. Denn mit der Bemerfung hofmann's, zwar hatte die göttliche Todesdrohung erwarten lassen, daß es mit dem Leben der ersten Eltern sofort ein Ende haben werde, daß sie aber dennoch am Leben geblieben, das sei eine Bethätigung des ewigen Liebeswillens Gottes \*\*), wird ja eben eingeräumt, daß in der fittlichen Todesbrohung nicht der leibliche Tod ohne Weiteres angebroht war. Sätte Gott Diesen wirklich als unmittelbare Straffolge für die erste Sünde beabsichtigt: dann hätte er auch, in Gemäßheit der göttlichen Wahrhaftigkeit, nach bem Gintritt jener Gunde unverzüglich eintreten muffen \*\*\*).

Run hat aber unverkennbar der Begriff Tod schon im alten Bunde vielfach nicht blos die physische, sondern die ethische Besteutung der Trennung von Gott und dem göttlichen Geistleben überhaupt. Er ist als solcher bereits ein Gericht, ein Ausslöschen des göttlichen Geistes in dem Menschen, und insofern eine durch die Gewissensverdunkelung vermittelte Strafe der Sünde. Sagt doch in diesem Sinne der Herr, 1. Mos. 6, 3, daß sein Geist nicht mehr ewiglich im Menschen walten solle, und zur Bestrafung seiner Sünden wird die Dauer seiner Lebensjahre herabs

<sup>\*)</sup> Gerade der Infinitiv vor dem Verbum finitum brückt die unvermeibliche Geswißheit des mit der Sünde augenblicklich eintreten werdenden Todes aus.

<sup>\*\*)</sup> Schriftbeweis, I, 520.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn Thomasius a. a. D., I, 473, eine mit Hinsicht auf die Erslösung getroffene Mobisication der Todesdrohung 1 Wos. 2, 17 in 1 Wos. 3, 19 eintreten läßt, so findet eine solche Annahme nicht die geringste Stüze am Schriftterte.

gesett. Läßt doch auch der Psalmsänger die Menschen durch Gottes Born und Grimm aus dem Lande der Lebendigen binweggescheucht werden\*), und das Sterben ift nach einer andern Pfalmstelle ein Sinweggenommenwerden des gott. lichen Geistes vom Menschen \*\*). Daß dies die alttestamentliche Grundvorstellung von dem Wesen des Todes war: das wird auch durch die alttestamentliche Vorstellung von dem Zustande Des Menschen nach dem Tode bestätigt. Der Scheol, Diefe unheimliche, unterirdische, vom lichten himmelsraum getrennte, von allem Berkehre mit den Lichtbewohnern abgeschnittene, Bohnstätte der Todten — ist völlig gottentleert. Alle Gemeinschaft mit Gott, alle hoffnung auf Gott ift in diesem Todtenkerker geschwunden \*\*\*). Der Tod ist hier als solcher zugleich bas Gericht, wie er denn selbst noch im Neuen Testament einfach als ein Gerichtsakt aufgefaßt wird +). In diesem Sinne ift nun auch jene erste Todesandrohung buchstäblich in Erfüllung gegangen. Der Günder ward nach dem Eintritte der ersten Thatfunde insofern unverzüglich unter das Todesgericht gestellt, als ihm unverzüglich ein Theil des göttlichen Lebens, b. h. der Gemeinschaft mit Gott, entzogen ward. Mit dem Augenblick, in welchem der Mensch in der Bezogenheit seines Selbstbewußtseins

<sup>\*) \$1. 90, 7.</sup> 

<sup>\*\*) \$\</sup>mathbb{F}\_1. 104, 29 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Siob 10, 21; Pf. 6, 6; Jes. 38, 18.

<sup>†)</sup> Rom. 1, 32. Achnliche Anschauungen finden sich schon in ber alten Rirche, namentlich bei Augustinus (de civ. Dei, XIII, 15). Er erklart bort die Stelle 1 Mos. 2, 17, tanquam Deus diceret: Quo die me deserueritis per inobedientiam, deseram vos per justitiam ... Nam in co, quod inobediens motus in carne animae inobedientis exortus est . . . sensa est mors una, in qua deseruit animam Deus. Erft bann tam ale ber zweite ber naturliche Tob, ut ex his duabus mors illa prima, quae totius est hominis, compleretur. Aller: bings erflart sich babei Augustinus gegen bie Ansicht, baß ber natürliche Tot lege naturae eingetreten fei. Ob aber wohl bie neueren Dogmatiler, welche ben Augustinus jo eifrig als Beugen fur bie Ansicht aufrufen, baß ber natürliche Tob eine Folge ber Gunbe fei, ihm auch in feiner bavon ungertrennlichen Grundvoraussetzung beitreten werben (a. a. D. 19): primos homines ita fuisse conditos, ut si non peccassent, nulla morte a suis corporibus solverentur, b. h. ob fie wohl bie ursprüngliche Unauflöslichkeit bes leiblichen Organismus behaupten merben?

auf Gott gehemmt ward, war er auch in Beziehung auf Gott gestorben; ce vollzog sich an ihm das sein inneres Leben trübende, auslöschende, Todesgericht der Günde. Demzufolge könnte es freilich scheinen, als ob im natürlichen Tode dem Menschen von Seite Gottes nichts mehr entzogen würde, was ihm nicht schon vorher durch seine Schuld entzogen war. Allein in Wirklichteit verhalt es fich dennoch anders. Während seines Diesseitis gen Lebens findet der Sünder für den Verlust an Gottesgemeinschaft immer noch einen, wenn auch noch so unvollkommenen, Ersatz in dem Beltbesitze und Beltgenusse. Im natürlichen Tode vollzieht fich nun das Gericht dadurch an ihm völlig, daß er jest Alles verliert, worauf er bisher sich selbst täuschend vertraute, und in die furchtbare Einsamkeit seines gottentfremdeten 3chs, in den schauerlichen Abgrund seiner eigenen personlichen Leere versenkt, ganz elend ift. Insofern ift der Tod als Uebel zugleich anch Unseligkeit, und so ist die Unseligkeit der Gipfel-des Todes, wiewohl nicht zu verwechseln mit der ewigen Berdammniß.

§. 50. Hiernach liegt der Unterscheidung der älteren Kirche Rund Tobs zwischen läßlichen Sünden und Todsünden, so wenig bestriedigend sie in der hergebrachten Beise ausgefallen ist, dennoch auch vom Gewissenstrandpunkte aus eine Wahrheit zu Grunde\*).

<sup>\*)</sup> Thomas von Aquino (I, 2, qu. 87, art. 1): Divisio peccati in veniale et mortale non est divisio generis in species . . . sed analogi in ea (ratione) de quibus praedicatur secundum prius et posterius. Peccatum veniale dicitur peccatum secundum rationem imperfectam . . . non enim est contra legem, quia venialiter peccans non facit quod lex prohibet, nec praetermittit id ad quod lex per praeceptum obligat, sed facit praeter legem, quia non observat modum rationis, quem lex intendit. Positiv au&: gebrudt art. 2: Quodlibet bonum commutabile potest homo diligere, vel infra Deum, quod est peccare venialiter, vel supra Deum, quod est peccare mortaliter. Dem Begriffe ber laglichen Sanbe liegt unstreitig bie Boraussetzung einer bloß zeitlichen Strafverschuldung zu Grunde, wie Dune Scotus (IV, dist. 21) richtig bemerft: quod remissio venialis peccati nihil aliud sit, quam solutio poense temporalis pro eo debitae. Ocr von Thomas von Aquino angeführten Definition tritt Bellarminus (de amiss. grat. I, 9) bei, wo er sagt: veniali peccato Deum offendi, sed non usque ad amicitiae dissolutionem.

Die von den protestantischen Dogmatifern vorgetragene Ansicht, daß jede Sünde ewige Strafe verschulde oder eine Todsünde sei, ließe sich nur unter ber Voraussetzung rechtfertigen, daß jede, auch die fleinste Gunde, eine unendliche Berfdulbung begrunde:\*) eine Voranssetzung, welche schon deßhalb auf einem Irrthume be ruht, weil die Sünde als solche nicht über die Grenzen der endlichen Weltordnung hinausreicht. Hat doch auch Anselmus fich entschieden bagegen erklärt, daß bie Region bes unendlich Guten durch die Sünde in Wirklichkeit gefährbet, oder Gott selbst in der Unbedingtheit seines Wesens verletzt werden fönne. Gerade darin erweist sich die Ohnmacht der Gunde am Handgreiflichsten, daß sie Gottes ewigen Weltplan gar nicht zu stören vermag, daß sie an der principiellen Unverletbarteit der göttlichen Ibeen des Wahren und Guten mit ihren Gegenbestrebungen fortwährend scheitert, daß ihr regelloses Triebwert ein schon an und für sich ganglich mißlungener Auflehnungsversuch endlicher Potenzen gegen die unendliche Majestät Gottes selbst ift. Die Borstellung, vermöge welcher jeber Gunde ein unendlicher Inhalt beigelegt wird, ist daher eine in sich grundlose, an Manichaismus streifende, Ueberspannung des Begriffs der Gunde überhaupt. Darum, weil jede Gunde gegen ein Gebot bes unendlichen Got= tes, oder gegen die ewige Gerechtigkeit gerichtet ist - erhalt nicht etwa eine jede einen unendlichen Inhalt; fie für sich selbst ist und bleibt dem unendlichen Gott gegenüber nicht nur in ihrem Wesen lediglich endlich, sondern auch in allen ihren Wirkungen beschränkt. Sie ist und bleibt dies schon deßhalb, weil sie in allen ihren Acußerungen an die unverrückbaren Schranken des Raumes und der Zeit gebunden ist. Jedes Menschenleben bringt auch nur aus dem Grunde eine so vielgegliederte Reihe von Sünden hervor, weil jede einzelne Sünde in der Regel nur einen geringen Zeitmoment ausfüllt und einen sehr

<sup>\*)</sup> Bergl. J. Gerhard (XI, 19, 93): Quidquid committitur contra aeternam et immotam Dei justitiam in lege revelatam, illud sua natura est mortale peccatum. Aehnlich selbst Stahl (Phil. bes Rechts a. a. D., 175 f.): "Für bas sittliche Gebiet nach seiner Innerslichkeit ist die Strafe, wie die Schuld selbst, ein Unendliches, Ewisges: sie ist der ewig unaufgelöste Schmerz, der ewige Zerfall bes Menschen mit der sittlichen Macht über ihm (Gott), der eben nothwendig eine ewige und empfundene Vernichtung des Menschen ist."

begrenzten Inhalt hat. Wenn jede Thatfünde unendlich wäre, so könnte es innerhalb des Menschenlebens eigentlich auch nur eine Thatfünde geben, und diese würde mit ihren Wurzeln dann in den unendlichen Grund der Ewigkeit, in Gottes Wesen selbst, hinabereichen müssen. Haben wohl diejenigen, die in sicherlich wohlgemeintem Eiser die Unendlichkeit der Thatsünden behaupten, auch nur einigermaßen an solche bedenkliche Folgerungen, wie sie aus ihrer Behauptung nothwendig entspringen, gedacht? Ist die Sünde unendlich: dann ist sie, was Gott selbst und Gott allein ist, dann giebt es eine Gott ebenbürtige urgründlich teuslische Macht, dann ist nicht mehr die Harmonie des Guten, sondern, um mit Stahl zu reden, der "ewig unaufgelöste Schmerz", die absolute Dissonanz, die Bestimmung der Welt.

Jede einzelne Thatfunde für fich genommen ift endlich; daraus folgt, daß auch die Summe aller Thatfunden eine lediglich endliche Größe ift. Hierin liegt denn auch der tiefere Grund, weßhalb bie herkömmliche Eintheilung in läßliche und töbtliche Sünden in der hergebrachten Beise nicht haltbar ist, wie es auch niemals gelungen ist, zwischen beiben Rategorieen eine scharfe Grenzlinie zu ziehen. Es giebt überhaupt keine Sünde, welche als solche eine ewige Berschuldung zur Folge hätte. Dagegen kann durch fortgesettes gewohnheitsmäßiges Gündigen die centrale Beschaffen. heit bes Personlebens eine berartige werden, daß das Bewußtsein der ursprünglichen Gemeinschaft mit Gott in ihm immer schwächer wird, und das Licht des ewigen Lebens in ihm immer mehr erblaßt. hiernach fonnen biejenigen Gunben, welche nicht blos vorübergehende Störungen, sondern eine andauernde Unterbrechung des Gottesbewußtseins im Personleben zur Folge haben, im mahren Sinne des Wortes als Tobfünden bezeichnet werden. Sie bemirfen im innerften Punfte besselben ben Beginn des geistlichen Todes, ohne dag jedoch die Möglichkeit einer Biedererweckung des geistlichen Lebens dadurch unbedingt abgeschnitten mare.

Demzusolge maniscstirt sich unserer Aussührung zu Folge die Strafe der Sünde in einer dreifachen Form: centralpersönslich als Gewissensverdunkelung, völkergeschichtlich als Gemeinschaftszerrüttung, organisch als Todesbefürchtung, die eine Anticipation des im natürlichen Tode sich vollziehenden vor-

läufigen Gerichtes, eine instinktive Schen vor der ganglichen Scheis dung tes Personlebens von dem gottwidrig darauf bezogenen Weltbefige und Weltgenuffe ift.

Diefe breifache Etrafe bat nun auch eine breifache mieterberfiellente Birfung. Db tas Uebel fich als ein inneres, menicheitliches, ober organisches fühlbar mache: vermöge feiner idmergerzeugenten Birfung trangt es ten Menichen nothmentig jur Erkenninis ter Urfache bin, welche immer in einer ielbitvericuldeten Bemmung ober Unterbrudung des Gottesbewußtseine liegt. Auf tem Bege tiefer Erfenntniß stellt bie Strafe gwar nicht die Realität, aber toch die 3dee ber unbetingten Macht tes Guten in tem Personleben wieder Die aus ter Beiligfeit tes gottlichen Billens und ber Unverbrüchlichfeit tes göttlichen Befeges geschöpfte Erfenntniß, wie energiich fie auch auf bas Bemiffen gurudwirft, fann die gestorte oder unterbrochene Gottesgemeinschaft allerdings nicht wirklich berstellen, fie fann letiglich ein mehr ober weniger fraftiges Bewußtsein davon, tag die Störung ober Unterbrechung nicht fein iollte, bewirken. Das menschliche Personleben, wenn es einmal in die Sunte verflochten ift — und thatfachlich findet fich dieser Kall bei einem jeden vor — fann durch eigene Rraftanstrengung nich aus ter selbstrerschuldeten Berwicklung nicht mehr herausar-Wohl reagirt ber Geist, so lange der Weltreiz ihn noch nicht völlig abgestumpft hat, bei jeder Thatfünde gegen die auf ihn ausgeübte begriffswidrige Gewaltherrschaft und legt im Gewissen dadurch, daß er die Gunde verurtheilt, ein wirksames Beugniß ab, baß er fich Gottes, als feines ewigen Lebensgrundes, noch immer bewußt ift. Allein beffenungeachtet wird die Herrschaft ber Sünde dadurch nicht schwächer, sondern, wenn ihren Ginwirfungen nicht durch außerordentliche Gegenwirkungen ein Damm gesett wird, nur immer stärker, weil, wie wir früher gesehen haben, mit jeder neuen Sünde zugleich auch das Reaftionsvermögen bes Geistes geschwächt, und so ber Geist allmälig immer mehr unter die Gewalt der Sünde gefangen genommen wird.

So sehr sich hiernach auf der einen Seite der Sat bewährt, daß kein Mensch innerhalb seiner diesseitigen Lebensführung schon wirklich verdammt ist: eben so sehr bewährt sich auch der andere, daß jeder Mensch, so lange er sündigt, auf dem Wege zur Ver-

mmniß, und daß sein Geist in stetem allmäligem Auslöschen beissen ist. Wir sind glücklicherweise auf dem Gewissensstandpunkte cht genothigt, die ungetauft gestorbenen unmündigen Kinder als ereits zum ewigen Tode Verdammte zu betrachten, und ensowenig die ganze außerhalb der unmittelbaren Offenbarungs-wirkungen besindliche Heidenwelt, in welcher schon der edle wingli einzelne hervorragende Persönlichkeiten von der Verdamms ausnehmen wollte\*), als dem ewigen Verderben verfallen zu klagen\*\*). Heiden und Juden werden erst dann, und zwar ch einem nur Gott bekannten Maßstabe, gerichtet werden, wann r irdische Weltlauf zum Abschlusse gelangt sein wird \*\*\*). Allein e Menschen ohne Ausnahme stehen unter der verderblichen Machtwirtung der Sünde; in der menschlichen Brust rinnt der Quell s ewigen Lebens nicht mehr rein und helle; jeder ist von der ünde vergistet †).

<sup>\*)</sup> Fidei christ. expositio (Opera IV, 65): Sperandum est tibi fore ut videas sanctorum, prudentium, fidelium, constantium, fortium, virtuosorum omnium, quicunque a condito mundo fuerunt, sodalitatem, coetum et contubernium. Hic duos Adamos, redemtum et redemtorem . . . hic Herculem, Theseum, Socratem, Aristidem, Antigonum, Numam, Camillum, Catones, Scipiones . . . videbis. Denique non fuit vir bonus, non erit mens sancta, non fidelis anima, ab ipso mundi exordio usque ad ejus consummationem, quem non sis isthic cum Deo visurus. Quo spectaculo quid laetius, quid amoenius, quid denique honorificentius vel cogitari poterit?

<sup>\*)</sup> Bortrefflich J. B. Lange (Pol. Dogm., 536): "Die firchliche Schulstheologie und Bolfsvorstellung hat nicht nur in der katholischen Rirche, sondern auch in der altern protestantischen den Begriff der Bersdammlichkeit mit dem Begriff der Berbammniß, und den Begriff des Gerichts im Tode mit dem Begriff des Endgerichts mannichfach confundirt, und daraus die Voraussehung der Verlorenheit der diesseits nicht im Genuß des Heils Gestorbenen, der Nichtchristen und der nicht getauften Kinder gebildet . . . Man muß zwischen der Berdammlichkeit und der Verdammniß streng unterscheiden. Die Versdammlichkeit ist wohl der Keim, aber auch nur der Keim der Verdammsniß." Worin wir uns im Uebrigen von Lange's Ansicht unterscheiden, wird sich bei der Vergleichung mit der unserigen leicht ergeben.

<sup>\*)</sup> Siehe Rom. 2, 16: Έν ημέρα, ότο κρινεί ο θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το ευαγγέλιον μου διά Ιησού Χριστού.

<sup>†)</sup> Das Lettere gibt auch Rant zu (über das rad. Bose, 27): "Das radicale Bose ber menschlichen Natur . . . macht ben faulen Fleck

In dem schweren Bewußtsein der Berschuldung und unter den schmerzlichen Wirkungen der Strafe bleibt jedoch der Trost, daß Gott die Strafe, nicht um die Sünder zu verderben, sondern um den Weg zur Wiederherstellung in ihrem eigenen Innern anzubahnen, verordnet hat. Indem Gott das Uebel als Strafe auf die Sünde folgen läßt, läßt er zugleich aus der Strafe das Heilsverlangen als den Heilsanfang entspringen. Aus dem Bewußtsein der Verschuldung und Strafwürdigkeit entwickelt sich zu erst das Bewußtsein der Möglichkeit und Nothwendigkeit der Erlösung. Den Weg, auf welchem diese zu Stande kommt, aufzuzeigen: das wird nun die Aufgabe des folgenden Hauptstückes sein.

unserer Gattung aus, ber, so lange wir ihn nicht herausbringen, ben Reim bes Guten hindert, sich, wie er sonst wohl thun wurde, zu ente wickeln." Mit Recht hat Kant zugleich auch auf das angeborene Gut, "die Empfänglichkeit der Achtung für das moralische Geset" (a. a. D., 14 f.) hingewiesen.

## Zweites Hauptstück.

## Von der durch Jesum Christum vollzogenen Erlösung.

## Zehntes Lehrstück.

Die göttliche Selbstmittheilung auf Grund der göttlichen Eigenschaften.

Böhm, die Lehre von den göttlichen Eigenschaften, 1821. — \*Elswert, Bersuch einer Deduktion der göttlichen Eigenschaften (Tüb. Zeitschrift f. Theol., 1830, 4). — Steudel, über Eintheilung der in Gott zu denkenden Vollkommenheiten (ebendaselbst). — Blasche, die göttl. Eigenschaften in ihrer Einheit und als Principien der Weltregierung dargestellt, 1831. — \*Bruch, die Lehre von den göttlichen Eigenschaften, 1842. — Moll, de justo attributorum Dei discrimine, 1856.

Die Erlösung hat ihren letten Grund in einer derartigen göttlichen Selbstmittheilung, vermöge welcher Gott sein ewiges Wesen, und zwar in so fern er schlechthin der Grund, das Leben und der Zweck der Welt ist, in der Zeit derselben offenbart. Die sogenannten göttlichen Eigenschaften enthalten lediglich den Ausdruck für die Hauptformen der Selbstoffenbarung Gottes in seinem Verhältnisse zur Welt. Dieselben sind: 1) Eigenschaften des Grundes, in so fern das Sein der Welt, d. h. das Weltall, und in so fern das Sein des Guten in der Welt, d. h. die Weltordnung, jeden Augenblick schlechthin durch Gott gesetzt wird. Sie sind: 2) Eigenschaften des Lebens, in so fern das Leben der Natur, d. h. der Naturzusammenhang, und in so fern das Leben des Geistes, d. h. die Weltgeschichte, jeden Augenblick schlechthin durch Gott bewirft wird. Sie sind endlich: 3) Eigenschaften det Zweckes, in so fern die Wirkungen des Bosen in der Welt, d. h. das Reich der Sünde, durch Gott schlechthin aufgehoben, und die Wirkungen des Guten in der Welt, d. h. das Reich Gottes, durch Gott schlechthin zu ihrem Ziele geführt werden. Die beiden Eigenschaften des göttlichen Grundes sind: die Allmacht und die Seiligkeit; die beiden Eigenschaften des göttlichen Lebens: die Allgegenwart und die Allwissenheit; die beiden Eigenschaften des göttlichen Zweckes: die Gerechtigkeit und die Weisheit.

e breilade Begenhett Gettes jur Belt.

§. 51. Hätte Gott die Welt geschaffen, um dieselbe nach ihrer Erschaffung sich selbst zu überlassen, dann könnten wir — dem Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchungen zufolge — und keinen anderen Ausgang der Weltschöpfung denken, als ein allmäliges Zurücksichen derselben in die Nacht der geistigen und sitt lichen Selbstauflösung. Und wenn auch die Erinnerung an die Herrlichseit ihres göttlichen Ursprunges so lange nicht ganz in ihr erlöschen, und der Schmerz der Schnsucht nach Wiederherstellung des gestörten Heils so lange nicht ganz in ihr verschwinden könnte, als vermöge göttlicher Schöpferwirksamkeit noch neue persönliche Geister auf den Schauplaß der Welt treten würden: — an eine schließliche glückliche Lösung der furchtbaren, das Weltganze zerreißenden, Dissonanzen, an einen endlichen vollendeten Sieg der Kräfte des Lichtes über die Gewalten der Finsterniß in ihr wäre unter jener Vorausseyung nicht zu deusen. Zene Vorausseyung

ist nun freilich von unserm Standpunkte aus gar nicht möglich; nur auf einem solchen, welcher jede persönliche Selbstmittheilung des göttlichen Besens an die Belt läugnet, also dem deistischen oder pantheistischen, hat sie einen Sinn\*). Da es, wie wir in unserer Gotteslehre dargethan haben, in dem Besen Gottes als solchem begründet ist, sich an die Belt mitzutheilen\*\*), so kann auch die Belt nicht lediglich ihrem eigenen Schicksleüberlassen bleiben. Sie ist vielmehr ihrer ewigen Bestimmung nach eine ununterbrochene Offenbarungsstätte des göttlichen Besens; der einzige Umstand, daß aus dem ewigen göttlichen Schöpfergrunde täglich Tausende von neuen Persönlichkeiten, wenn auch zunächst noch in den Schleier der Bewußtlosigkeit eingehüllt, in die Belt treten, ist der deutliche Beweis dafür, daß das Besen Gottes seinen Augenblick aushört, in der Belt sich zu manisestiren, daß Gottes schöpferische Krast einem Strome gleicht, der nie versiegt.

Aus dieser unversiegbaren Schöpferwirksamkeit Gottes fließt nun auch die Quelle der Erlösung. Weil Gott keinen Augen-blick aufhören kann, die Welt an seinem ewigen Wesen theilnehmen zu lassen, weil es zu seiner Wahrheit gehört, sein Bild in immer neuen Zügen in den Erscheinungen des endlichen Lebens abzusspiegeln: darum kann er die Welt den Nächten des Bösen, des Verderbens und Unterganges, auch nimmermehr überlassen, darum ist die Nacht seines Lichtes und Lebens in ihr stärker, als die Geswalt der Finsterniß und des Todes.

Ist schon im ersten Bande von uns erkannt worden \*\*\*), daß das Wesen Gottes in seinem Verhältnisse zur Welt in einer dreifachen Bezogenheit sich darstellt: als der Grund, das Leben und der Zweck der Welt, so folgt nothwendig hieraus, daß auch die erlösende Thätigkeit Gottes in einer dreisachen Form sich offens baren muß: Gott ist der Grund, das Leben und der Zweck der

Paher fehlt auf bem Standpunkte der Strauß'schen Dogmatik die Stelle für die göttlichen Eigenschaften ganz, natürlich da die Stelle für den personlichen Gott fehlt (a. a. D. I, 613 f.): "Sollte etwas genannt werden, was im System der Philosophie eine Stellung einnimmt, welche der Stellung der göttlichen Eigenschaften im Systeme der kirchlichen Theologie vergleichbar ist, so wären es die Weltgesese."

**<sup>⇔</sup>**) **8**b. 11, **€**. 48.

<sup>•••) 95</sup>b. I, S. 50, S. 198 f.

Erlösung, d. h. vermöge seiner erlösenden Thätigkeit theilt er fich der Welt als ihr Grund, als ihr Leben und als ihr Zweck mit.

.e Eintheilung : Eigenicaften Ocites. §. 52. Hier ist nun der Punkt, an welchem die Lehre von den göttlichen Eigenschaften ihre richtige Stelle sindet. Die kirchliche Dogmatik hat dieselbe in der Regel in unmittelbarer Verbindung mit der Lehre von dem göttlichen Besen an der Spize der Dogmatik abgehandelt, in der Voraussezung, daß die göttlichen Eigenschaften eine, wenn auch nicht schlechthin abäquate, Beschreibung des göttlichen Wesens selbst enthielten. In diesem Sinne versteht der Lombarde unter einer göttlichen Eigenschaft, was von Gott in Gewißheit seines Wesens ausgesagt wird, Thomas von Aquino dagegen, was Gott nicht sowohl ist, als was er nicht ist\*). Im Allgemeinen ist die vorresormatorische Theologie überhaupt der Ansicht, daß die Dogmatik in der Lehre von den göttlichen Eigenschaften das Wesen Gottes in seinen Einzelbestimmungen darzulegen habe.

Je mehr der Protestantismus, nicht ein bloßes Wissensbedurfiniß, sondern das Heilsbedürfniß zu befriedigen, den Beruf fühlte, um so weniger konnte ihm die Frage nach dem Wesen Gottes, als solchem, ein lebendiges Interesse abgewinnen, und hierin liegt auch der Grund, weßhalb Melanchthon in der ersten Ausgabe seiner Hypotoposen auf die göttlichen Eigenschaften gar nicht zu reden kommt, in den späteren sie sehr kurz erledigt \*\*\*). Gleichwohl aber vermag die, soust möglichste biblische Einfachheit anstrebende, melanchthon'sche Schule von der hergebrachten Ansicht, daß die Eigenschaften Wesensbeschreibungen Gottes seien, sich nicht loszu-

<sup>\*)</sup> Sent. I, dist 35: quae communiter secundum substantiam de Deo dicuntur.

<sup>\*\*)</sup> Summa I, qu. 3: Cognitio de aliquo an sit, inquirendum restat, quomodo sit, ut sciatur de eo quid sit. Sed quia de Deo scire non possumus quid sit, sed quid non sit, non possumus considerare de Deo, quomodo sit, sed potius quomodo non sit.

De Deo: ut autem descriptionem al iquam Dei teneamus, conseram duas: alteram mutilam Platonis, alteram integram, quae in Ecclesia tradita est et ex baptismi verbis discitur. Nach ber zweiten wird Gott beschrieben als essentia spiritualis, intelligens, aeterna, verax, bona, pura, justa, misericors, liberrima, immensae potentiae et sapientiae. Dann folgen bie trinitarischen Bestimmungen.

machen\*), Chemnit nicht einmal ausgenommen, obwohl dersielbe den an sich beachtenswerthen Vorschlag machte, die göttlichen Eigenschaften aus den biblischen Gottesnamen abzuleiten\*\*). Die spätere protestantische Dogmatik ist von der substantiellen Einerleis beit der Eigenschaften mit dem Wesen Gottes so fest überzeugt, daß es ihrer Ansicht nach eigentlich nur eine göttliche Eigenschaft geben könnte; wenn es dennoch eine Mehrheit derselben gibt, so ist an diesem Umstande lediglich unser mangelhaftes menschliches Erkenntnisvermögen Schuld \*\*\*).

Aber gerade die lettere Voraussetzung machte die Aufstellung eines principiellen Theilungsgrundes, zum Zwecke einer genaueren Unterscheidung der verschiedenen göttlichen Eigenschaften, außerordentlich schwierig. Die auf Pseudodionpsins zurückgeführte Eintheilung †), welcher mehrere Scholastiker folgen ††), wornacht theils alle creatürlichen Unvollkommenheiten von dem Wesen Gottes hinweggedacht, theils die im Schöpserbegriffe liegenden hinzugedacht, theils die beschränkten menschlichen Bollkommens heiten schotzehtin gedacht wurden †††), ist, von einer gewissen äußers

<sup>\*)</sup> Demming, syntagm. 5 f. (bei Deppe, Degmatif, I, 273): Quod varia attributa Dei non diversitatem in essentia aut ullum accidens significant, sed unam eandemque essentiam notant, quae effectuum ratione in creaturis varias sortitur appelationes.

Loc. theol. I, 27 sq. Die erste Classe sollte bie attributa essentialia, wohin er übrigens fast alle wirklichen Eigenschaften Gottes zählt, die zweite die relationes seu proprietates et actiones personarum, die britte die Eigenschaften der voluntas Dei manisestata in actione universali, die vierte diesenigen der voluntas Dei revelata in actione speciali, in beneficiis erga Ecclesiam, umfassen. Dieser Versuch eines leben die geren Berständnisses der Lehre von den göttlichen Eigenschaften ist nicht wirklich ausgeführt worden.

<sup>3.</sup> Gerharb, II, 7, §. 104 u. 105: Attributa divina in se ac per se considerata sunt realiter et simplicissime unum cum divina essentia... Docendi causa et propter conceptus nostri infirmitatem variis modis distinguuntur. Scllaz (examen, 235): attributa divina ab essentia divina et a se invicem distinguuntur non nominaliter, neque realiter, sed formaliter secundum nostrum concipiendi modum, non sine certo distinctionis fundamento.

<sup>+)</sup> De divinis nominibus, I, 7.

<sup>21)</sup> Albertus Magnus, comp. th. I, 16; Duns Scotus, Comment. in libr. IV Sent. I, 8, 3.

<sup>1;;)</sup> Via negationis, z. B. Unenblichkeit, Unermeßlichkeit u. s. w.; via causalitatis, z. B. Almacht, Allgegenwart; via eminentiae, z. B.

lichen Bequemlichkeit abgesehen, eigentlich so durchaus principlos, daß sie bei den protestantischen Dogmatikern mit Recht keinen allgemeinen Eingang fand. Dagegen hat die altere, firchliche Dogmatik meist einen zweifachen Theilungsgrund für die göttlichen Eigenschaften angenommen, indem sie vermittelft berfelben das Wefen Gottes theils nach feiner innergottlichen, theils nach seiner an die Welt mittheilbaren Seite ausgedrückt glaubte\*). Erschien doch selbst neueren hervorragenden Dogmatikern diese Eintheilung als so einleuchtend, daß z. B. Rigsch der Auficht ift: das Gottesbewußtsein manifestire sich einestheils in einer Ents fernung des Göttlichen vom Creatürlichen, anderntheils in einer. darauf folgenden, desto fichereren Beziehung des Göttlichen auf das Das und Sosein des Creatürlichen. Demzufolge unterscheidet er zunächst zwischen den Grundeigenschaften der göttlichen Abgezogenheit von der Welt und ber göttlichen Bezogenheit auf Die Belt, wobei er im Weiteren die Eigenschaften der einen und der andern Art abermals nach zwei verschiedenen Richtungen, sowohl nach dem Berhältniffe Gottes zur Creatur überhaupt, als nach dem Berhältniffe zur perfonlichen Creatur insbesondere, ordnet.

Gerechtigkeit, Weisheit; nach ber noch alteren Eintheilung zar' apaipe-

<sup>\*)</sup> Siehe schon J. Gerhard (loci th. II, 7, §. 104): Quaedam attributa in simplici divinitate considerantur, quae nec per externas operationes sese exerunt, nec ullum ad creaturas respectum habent (spiritualis, invisibilis, simplex, aeternus, immutabilis etc.); quaedam vero operationes suas exterius in creaturis, et ad eas relationem quandam habent (omnipotens, summe bonus, justus, sapiens etc.). Quenftett unterscheibet ebenfo (systema I, 285): Attributa, quae essentiam divinam describunt absolute in se (immanentia, ανειέργητα, quiescentia) unb quae essentiam divinam describunt respective (operativa, ειεργητικά, ad extra se exerentes). Weniger bezeichnend ift bie von derfelben Auffaffung ausgebende Gintheilung in attr. negativa und positiva (affirmativa), propria und figurata, in abstracto unb in concreto, interna unb externa, ab acterno und in tempore, absoluta und relativa, immutabilia und mutabilia, incommunicabilia und communicabilia, primitiva und derivata, immanentia und transeuntia, bie jedoch gang basselbe Berhaltnis bezeich-Bei Mentelinus (chr. th., 70): proprietates primi et secundi generis. Am ungeschicktesten ift bie ebenfalls auf gleicher Un: schauung rubende Beurtheilung in metaphyfische und fittliche (!) Eigenschaften Gottes.

hiernach ware Gott abgezogen vom endlichen Dasein überhaupt (in der Unermeßlichkeit, Ewigkeit u. f. w.), und abgezogen von der personlichen Creatur insbesondere (in der Allweisheit, Herrlichkeit, Beiligfeit, Seligfeit), und wieder bezogen auf die Belt überhaupt (in der Allgegenwart, Allmacht, Allwissenheit), und bezogen auf die perfonlichen Befen insbesondere (in der Gerechtigkeit, Treue, Bahrhaftigkeit)\*). Auch Rothe hat fich der herkommlichen Gintheilung insofern angeschlossen, als er absolute (immanente) und relative (transeunte), b. h. Eigenschaften nach dem Berhälts nisse Gottes zu sich selbst, und Eigenschaften nach bem Berbaltniffe Gottes zur Belt, unterscheidet \*\*).

Das erste Erforderniß, welches die Wiffenschaft in Dieser Beziehung an die Dogmatik zu stellen hat, ift vor Allem über den Begriff ber göttlichen Eigenschaften sich möglichste Rlarheit zu verschaffen. Daß durch ein mahrhaft religiöses, oder wie wir uns ausdruden: ein Gewissensbedurfniß bie Aufstellung von göttlichen Eigenschaften bedingt ift, das haben schon die älteren Dogmatiter gefühlt, wenn auch in Birklichkeit ihr Bestreben barauf ausging, durch Auffindung von abstratten Formeln für die Beschreibung des göttlichen Befens ein bloges Bernunftbedürfniß zu befriedigen. Bon solchen Formeln tann mit Leichtigkeit eine beliebige Anzahl aufgestellt werden, weßhalb Ripsch gegen diese Methode treffend bemerkt hat, daß sie viel mehr eigenschaftliche Begriffe von Gott ergebe, als wir erkennen können, in der Schrift ausgedrudt finden und praktisch bedürfen \*\*\*). Wenn man eins mal den Anfang damit gemacht hat, den Begriff des Absoluten in seine einzelnen möglichen Momente zu zerlegen, mas doch allein Die Meinung jenes scholastischen Verfahrens sein kann, dann kann es mit dem Auffinden solcher Momente im Grunde gar fein Ende nehmen; benn nicht nur ift im Besen Gottes eine unendliche Summe von Möglichkeiten enthalten, sondern, wenn nicht möglichst viele aufgefunden und zusammengezählt werden, so wird das Wesen Gottes vermittelst der Eigenschaftslehre vermindert, austatt in feinem umfaffenden Inhalte dargelegt.

<sup>9</sup> Chr. Lehre, S. 66 - S. 80.

Theol. Ethik, I, 79 f.

<sup>🕶)</sup> A. a. D., Ş. 65, Anm. 1. Schenfel, Dogmatif II.

Sicherlich ist es ein bedeutender Fortschritt über Diese Methode hinans, wenn Rigsch den Begriff ber Eigenschaft als den einer Vorstellung von der göttlichen Bollkommenheit auffaßt, und in den Eigenschaften Gottes im Ganzen eine mannichfaltige Gefammt vorstellung von Gott zusammenfaßt, welche in demselben Dage, als sie die ungetheilte Wesenheit Gottes in sich enthielte und für sich voraussette, auch wahr und rein mare. Nichtsbestoweniger können wir dieser Ausicht barin nicht beitreten, bag die gottlichen Eigenschaften menschliche Borftellung en feien. Borftellungen des Menschen von Gott enthalten als solche noch nichts Eigenschaftliches von Gott, und nehmen ebensowenig ihren Ursprung in einem Gewissensbedürfniß. Der Berstand entwirft bloge Borftellungen von Gott, aber das Gewissen schöpft aus göttlichen Thatsachen und Selbstmittheilungen. 3mar gehört es nicht zu dem Begriffe der "Gigenschaft", daß in berselben das Befen bes Dinges an sich enthalten sei; dagegen wird burch dieselbe nothwendig ein wesentliches Verhälniß des Dinges zu einem anderen Dinge ausgedrückt. Die Gigenschaft eignet dem Dinge niemals als solchem, sondern erst durch den Contakt desselben mit einem andern wird es eigenschaftlich. In seinen Eigenschaften theilt ein Ding sein Besen allerdings mit; jedoch nicht wie es an sich, sondern wie es für Andere ift\*).

<sup>\*)</sup> Ueber ben Begriff "Gigenschaft" herrscht in ber Regel bis heute in ben bogmatischen Lehrbüchern viel Berwirrung. Schon Romang (Spftem ber natürlichen Religionelehre, 238 f.) hat mit Recht barauf aufmertfam gemacht, bag bie allgemeinsten Bestimmungen Bottes nicht Gigenschaften besselben sind, und bag es mithin unrichtig ift, mit ber alten Dogmatik bas Wesen sich aus ben Gigenichaften Gottes zusammengescht zu benten. Aber es tritt ein Schwanken in feiner Begriffsbestimmung ein, wenn er bie Eigenschaften Gottes jum Theil aus bem Begriffe bes Abfoluten selbst entwickeln, bennoch aber ihren realen Gehalt von bem Bemußtsein bes Endlichen ausgehend gewinnen will. hat bagegen Rothe (a. a. D. I, 81) bemerkt, Die wesentliche Bestimmtheit eines Dings sei an sich selbst noch nicht bie Eigenschaft, sonbern ergebe fich erft aus ihrem Busammenwirken mit einem anberweit binzutretenden Momente, zu bem es in einem Berhaltniffe ftebenb, feine wesentlichen Bestimmtheiten außernb, gebacht werbe. Leiber ift biefe Einsicht nicht burchgebrungen. Martenfen 3. B. (driftl. Dogm. S. 46) fieht in ben gettlichen Eigenschaften nichts Unberes als Wefen & bestimmungen Gottes. Bu bedauern ift, daß Bruch in seinem trefflichen Buche (a. a. D. 72 f.) sich von ber bergebrachten Borftellung ebenfalls

diesem Grunde kann es in Wirklichkeit keine anderen göttlichen Eigenschaften als sogenannte transeunte, d. h. solche geben, welche ein Verhältniß Gottes zur Welt, oder eine bestimmte Form der göttlichen Selbstmittheilung und Selbstoffenbarung an die Welt ausdrücken\*).

Es wird vielleicht befremden, wenn wir sogenannte immanente (innergöttliche) Eigenschaften auf unserm Standpunkte geradezu für unstatthaft erklären? Die Ursache hiervon liegt in Folgendem. Darüber was Gott an und für fich sei, sagt das Gewissen, wie wir früher bargefhan haben, überhaupt nichts aus. Das Bewußtsein, welches das Gewissen von Gott hat, entspringt immer aus einer, sei es urfprünglichen, sei es offenbarungsmäßigen, Selbstmittheilung Gottes. Das Gemissen kann daher lediglich aussagen, mas Gott für dasselbe ift, oder wie es Gott in sich erfahren hat. Angebliche Aussagen über das Wesen Gottes, welche auf keiner Gewissenserfahrung beruhen sollten, muffen wir auf unserm Standpunkte für die Wirkung einer Gelbstäuschung erklären. Dieselben müßten entweder Fiftionen des vorstellenden Verstandes, oder Abstrattionen des praftischen Billens, zweier in Beziehung auf Gott lediglich hypothetischen Bermögen des menschlichen Geistes, sein \*\*). Aus diesem Grunde find wir genöthigt die herkommliche Eintheilung der göttlichen Eigenschaften fallen zu lassen. Wir mussen es schlechthin aufgeben, etwas von dem Wesen Gottes an fich wissen zu wollen, und uns dagegen an dem genügen lassen, mas Gott von seinem Wesen uns mitzutheilen gut gefunden hat.

nicht genug losmacht, obwohl er sehr entschieden sich gegen die Vere mischung des Wesens und der Eigenschaften Gottes erklärt und bemerkt: "Alle unsere Erkenntniß von Gott hat einzig darin ihren Grund, daß er sich selbst offenbart und die unendliche Fülle seines Seins in die Ersscheinung übergehen läßt."

Dergl. Rothe, theol. Ethit, I, 82.

Bon bem Standpunkte der reinen Vernunft ist es überhaupt nicht möglich, zu dem Begriffe der göttlichen Eigenschaft zu gelangen, weil es auf
demselben keine reale Mittheilung Gottes an die Welt gibt. Die Prädicirung von Eigenschaften in Betreff Gottes ist nach Kant (Kritik der
reinen Vernunft, Elementarlehre, II, 2, 2, 3, 2, vom transc. Ideale)
"eine bloße Erdichtung, durch welche wir das Mannichfaltige unserer
Idee in einem Ideale, als einem besonderen Wesen, zusammenfassen
und realisiren, wozu wir keine Befugniß haben". Strauß druckt die
letten Consequenzen dieser reinen, von der Gewissenschunction ab-

Hier schiene nun ein Theilungsgrund nahe zu liegen, auf welchen bereits Leibnit hingewiesen hat\*). Ift nämlich der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen, so muß in den Vermögen bes Menschen das göttliche Wesen eigenschaftlich sich abgebildet haben; Die Grundvermögen des Menschengeistes muffen gewissermassen Spiegelbilder ber göttlichen Eigenschaften sein. Es ift bieß eine Methode, welche von Sase in geistreicher Beise befolgt worden ist, indem er die Eintheilungsart der göttlichen Attribute als eine Pfpcologie Gottes bezeichnet \*\*). Wenn nun aber auch berfelben bie richtige Voranssetzung zum Grunde liegt, daß das menschliche Personleben der schlechthinigen Persönlichkeit Gottes nachgebildet ift: fo läßt sie sich jedoch in sofern nicht rechtsertigen, als fie Die menschlichen Geistesvermögen, obwohl die Thätigkeit berfelben, mit alleiniger Ausnahme der Centralfunktion des Gewissens, durch ihre unmittelbare Bezogenheit auf Die Belt bestimmt ift, ohne Beiteres auf Gott überträgt, als ob Gott nach tem Menschen gebildet wäre. Benn wir von einem göttlichen Berstande, Willen oder gar Gefühle reden: so geschieht dieß immer uneigentlich, und auch Safe kann fich nicht verbergen, daß

gelösten, Vernunftansicht so aus, daß er es eine illusorische Trennung nennt, als ob das Ding an sich noch etwas Besonderes hinter seiner Erscheinung wäre (christl. Glaubensl., I, 543), während Hegel barin in die altstirchliche Vorstellung wieder zurücksinkt, daß er (Borl. über Phil. der Rel., II, 46 f.) die göttliche Eigenschaft als Bestimmtheit Gottes als solche, also als bloße Wesensbestimmtheit faßt: "Es ist ein schlechter Ausdruck, daß wir nur von dieser Beziehung Gottes auf die Welt, nicht von ihm selbst wissen."

<sup>\*)</sup> Essais de Théodicée, preface: Il n'y a rien de plus parfait que Dieu, ni rien de plus charmant. Pour l'aimer, il suffit d'en envisager les perfections, ce qui est aisé, parce que nous trouvons en nous leurs idées. Les perfections de Dieu sont celles de nos àmes, mais il les posséde sans borues, il est un océan, dont nous n'avons reçu que des gouttes.

Bahrend Bretschneiber (Handbuch ber Dogm. 4. A., I, 480) bie göttlichen Eigenschaften in solche ber Substanz, bes Verstandes und bes Willens eintheilen will, schlägt Hase (Evang. Dogmatit, 130) die Eintheilung in Eigenschaften ber absoluten Persönlichteit, ber Erkenntniß, bes Willens und bes Gefühls vor, bemerkt hierbei sedoch, daß die Attribute weder durch die religiöse Betrachtung, noch durch die wissenschaftliche Resterion gesordert werden; einer wissensschaftlichen Bestimmung über dieselben bedürfe es nur, um beschränkte, unwürdige Borstellungen auszuschelben.

solche Bestimmungen weder ächt religiösen, noch ächt wissenschaftslichen Werth enthalten, sondern lediglich ein Bedürfniß der Phanstasie befriedigen. Gerade aber auf unserm Standpunkte wissen wir uns durch die Arbeit der Phantasie dogmatisch keineswegs weiter gefördert. Unsere Aufgabe ist es, den that sächlichen Inhalt der göttlichen Selbstoffenbarungen in Erfahrung zu bringen, und diesen Dienst können uns Attribute am allerwenigsten leisten, die weder von dem Wesen Gottes an sich, noch von der Mittheilung Gottes an die Welt etwas Reelles aussagen\*).

Den im Allgemeinen richtigen Weg hat auch in biesem Punkte ohne Zweifel Schleiermacher eingeschlagen, wenn derselbe auch im Berlaufe nicht zum ermunschten Ziele führen fonnte \*\*). Indem er treffend aufzeigte, daß die göttlichen Eigenschaften nicht etwas Besonderes in Gott bezeichnen fonnen, entwickelte er feine eigene Meinung dabin, daß mit denfelben eine Bezogenheit des frommen Selbstbewußtseins auf Gott, also nicht ein Berhältniß Gottes zum Menschen, jondern ein Berhältniß des Menschen zu Gott ausgedrückt werden solle. Er hat barin volltommen Recht, daß es sich dabei nicht um "eine Erkenntniß des göttlichen Besens" handelt. Allein er übersieht, daß es Thatfachen der göttlichen Lebensmittheilung, wirkliche Offenbarungsaktionen des personlichen Gottes sind, beren wir uns hier bewußt werden sollen. Indem er die göttlichen Eigenschaften lediglich als Verhältnisse des Menschen zu Gott zu begreifen sucht, scheint ihm zu entgeben, daß es hiernach eigentlich nicht Gott ift, ber sich barin bem Menschen, sondern ber Mensch, der sich darin Gott offenbart. Aus diesem Grunde ist es auch nur folgerichtig, wenn dieselben nicht an einem, sondern an verschiedenen

Der neueste Bersuch Philippi's (firchl. Glaubenslehre, II, 21 f.), bie göttlichen Eigenschaften aus dem Begriffe der absoluten Substanz, des absoluten Subjectes, der heil. Liebe und endlich aus der Gesammtsfulle derselben entspringen zu lassen, ist viel künstlicher, als die herzgebrachte altsirchliche Eintheilung, fällt aber der Sache nach mit der sozgenannten psychologischen Eintheilung zusammen, da Gott als absolute Substanz die absolute Bersönlichteit, als absolutes Subsect der Wollende und Wifsende, als die heilige Liebe absolutes Gefühl ist. Philippi hat also die Eintheilung Pase's, nur in neue Terminologieen eingehüllt, wieder ausgenommen.

Der driftl. Glaube, I, S. 50.

Orten seiner Dogmatik, je nachdem es das verschiedenartige religiöse Verhalten des Meuschen zu Gott erfordert, abgehandelt werden.

Wie der Mensch, als ein noch nicht unter den Gegensatz der Sünde gestellter, sich zu Gott verhält: Das ift nach Schleiermacher in den Eigenschaften der Ewigfeit, Allgegenwart, Allmacht und Allwissenheit ausgedrückt\*); sein Berhalten zu Gott unter dem Gegensate der Sünde fommt in den Eigenschaften der Beiligkeit, Gerechtigfeit und Barmberzigfeit zur Darstellung \*\*); endlich find ce die Eigenschaften der Liebe und Beisheit, in welchen fein Berhalten zu Gott nach Ueberwindung des Gegensates ber Sünde sich spiegelt \*\*\*). Mit wie vielem Scharffinn auch biese Eintheilung durchgeführt ift: bennoch steben ihr fehr ernste Bedenten entgegen. Schon in dem Umstand, daß die göttlichen Eigenschaften unter drei gang verschiedenen Gesichtspunften in Betrachtung gezogen werden, tritt der Hauptfehler der ganzen Auffassung, bag die Eigenschaften Gottes nur Zustände bes Menschen in seinem Berhältnisse zu Gott beschreiben, unverkennbar hervor. der helle Abglang ber heilsgeschichtlichen Offenbarung Gottes in der Welt, sondern der bloße Biederschein des gottlichen Seins an sich in dem religiösen Bewußtsein des Menschen ist es, welcher in ber Farbenbrechung der Schleiermacher'schen Eigenschaftslehre unserem Auge sich darbietet. Und auch in dieser Beziehung hat Bruch treffend bemerkt, daß in unserem frommen Gefühle solche Bustande, in welchen fein Bewußtsein von Gunde und Erlösung wäre, sich gar nicht vorfinden, so daß die erste Rategorie der von Schleiermacher aufgeführten Eigenschaften ihre Entstehung jedenfalls keiner religiösen Erfahrung verdankt †). Außerdem ift es aber auch nicht richtig, daß eine göttliche Eigenschaft ohne alle Beziehung auf die anderen vorkommen könne. So 3. B. fann die Allmacht nicht gedacht werden ohne die Beiligkeit, ba eine unheilige Allmacht nicht mehr eine Macht über das Bose ware, die Seiligkeit nicht ohne die Gerechtigkeit, da eine ungerechte Beiligkeit nicht mehr bas Gute verursachend, die Gerechtigkeit nicht ohne die Weisheit, da eine unweise Gerechtigkeit das Rechte

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, I, S. 52-56.

<sup>\*\*)</sup> Der christl. Glaube, I, §. 79-85.

<sup>\*\*\*)</sup> Der driftl. Glaube, II, S. 166-169.

<sup>†)</sup> Bruch a. a. D., 103.

auf unrechte Beise bezweckend, die Beisheit nicht ohne die Liebe, da eine lieblose Beisheit Härte, die harte aber nicht wahrs haft weise wäre n. s. w. Die Bemerkung, daß die Gotteslehre nicht an Einem Orte zu Ende geführt werden könne, können wir zwar insofern gelten lassen, als die ganze Dogmatik sich in ihrem ausführenden Theile mit Offenbarungsthatsachen Gottes zu besichäftigen hat; allein dieser Umstand hindert nicht, daß die Grundsformen der göttlichen selbstmittheilenden Thätigkeit, wenn sie nach ihrem principiellen Jusammenhange verstanden werden sollen, auch unter einem Gesichtspunkte zusammengefaßt dargestellt werden müssen.").

Bir werden den centralen Gefichtspunkt für die Gintheilung der göttlichen Eigenschaften dann am Besten gewinnen, wenn wir uns zunächst an die Art und Beise erinnern, wie sich Gott überhaupt bem Gewissen offenbart. Wenn nun — nach unserer früheren Ausführung — Gott zur Welt und mithin auch zum Gewissen, welchem er sich unmittelbar mittheilt, sich in dreis facher Beise: als absoluter Grund, absolutes Leben und absoluter 3med, verhält: so ergeben fich von selbst brei mefentliche Berhältnisse, innerhalb welcher Gott sich eigenschaftlich offenbart, oder es find, wie unser Lehrsat sich ausdrückt, die göttlichen Gigenschaften des Grundes, des Lebens und 3medes von einander zu unterscheiden. Diese Unterscheidung erhält sich der Natur der Sache nach von allen scholastischen Fiftionen frei. Sie verzichtet einerscits darauf aussagen zu wollen, mas Gott an und für sich ist. Sie verfällt aber andererseits ebensowenig in den Irrthum, die göttlichen Eigenschaften als bloße Spiegelbilder unseres eigenen religiösen Bewußtseins erscheinen zu lassen. Sie

Methode Schleiermacher's in der Lehre von den göttlichen Eigenschaften nicht gefolgt, mit Ausnahme der ganz strengen Schüler, z. B. A. Schweisger's. Wenn der Lettere sich auch auf den Borgang der Föderalisten beruft (die Glaubenst. d. evang. r. Kirche, I, 256), so ist zu bemerken, daß diese in der Regel die göttlichen Eigenschaften an Einem Orte zu behandeln pflegen; vergl. Coccejus (Summa th., 142 f.), Deis danus (corp. th., I, 66 f.), Burmann (synopis th., 104 ff.). Auch Lücke in seinem Grundrisse (93 f.), so gern er sich sonst gerade in diesem Lehrstücke an Schleiermacher anschließt, behandelt alle göttlichen Eigenschaften an einem Orte.

geht von der bestimmten Ueberzeugung aus, daß Gott in der Heilsgeschichte sich selbst wirklich mitgetheilt hat, und zwar so weit wir seiner zur Wiederherstellung des Heils bed ürfen. Eben deßhalb beruht unser Glaube an die erlösende Thätigkeit und Kräftigkeit Gottes nothwendig auf dem Glauben an seine eigenschaftlichen Mittheilungen; erst unter diesem Gesichtspunkte erscheint nun auch das Lehrstück vor den göttlichen Eigensschaften in seiner tieferen dogmatischen Bedeutung.

e Mamadt.

§. 53. Alle Selbstmittheilungen Gottes an die Belt haben ihre oberfte Quelle in der Thatfache, daß Gott der Allmachtige ist, oder daß, wie unser Lehrsatz aussagt, das Gein der Belt, d. h. das Weltall, schlechthin durch ihn gesett ift, so daß, nad) bem Zeugnisse unseres Gewissens, in jedem Augenblick unseres Dascins wir selbst, und mit uns alle Dinge, die überhaupt find, lediglich darum sind, weil Gott bewirft, daß fie sind. Seit dem Vorgange des Augustinus hatte die Dogmatik die Allmacht als ein berartiges, göttliches Bermögen beschrieben, bag Gott vermöge desselben Alles bewirken konne, mas er bewirken wolle"). Diese Beschreibung mußte schon deßhalb mangelhaft ausfallen, weil dabei, wie bereits Schleiermacher treffend gezeigt bat "), von der Unterscheidung zwischen einem nothwendigen und einem freien Willen Gottes ausgegangen murde, in Folge welcher Gott bald will, mas er in Gemäßheit seines Befens mollen muß, bald, was er in Gemäßheit seines Wesens eben so gut nicht wollen fonnte \*\*\*). Durch diese Zertrennung des gottlichen Willens in zwei Belleitäten, wornach Gott das eine Mal an seinen eigenen Willen gebunden wäre, das andere Mal nicht, wird in das göttliche Wesen selbst unvermeidlich ein Dualismus der absoluten Gelbstbestimmung verlegt, vermöge deffen Gott fich auch

<sup>\*)</sup> Enchiridion, 96: Neque enim ob aliud veraciter vocatur omnipotens, nisi quoniam quidquid vult potest, nec voluntate cujuspiam creaturae voluntatis omnipotentis impeditur effectus.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. I, S. 54, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Pollaz nach bem Borgange ber älteren Dogmatifer (examen, 262):
Voluntas Dei distinguitur in naturalem et liberam. Illa est,
qua Deus se ipsum ceu summum bonum, per naturam ita vult et
amat, ut non possit non se ipsum velle et amare; haec est, qua
Deus omnia extra se ita vult, ut possit eadem non velle.

anders selbstbestimmen könnte, als er es in Birklichkeit thut. Ohne Frage wird hier das göttliche mit dem menschlichen Billensvermögen verwechselt. Denn, mährend es allerdings in der Region der endlichen Willensentscheidungen viele Möglichkeiten giebt: so giebt es in der Region der absoluten nur eine schlechts hinige Möglichkeit, die Verwirklichung des schlechthin Volltommenen, bas jedes Anderssein als ein minder Bollfom. menes ausschließt. Daraus folgt, bag Gott vermöge der Absolutheit seines Wesens immer das schlechthin Gute als ein auch schlechts bin Nothwendiges will. Daß Gott vermöge seiner Allmacht sich selbst wolle, ist eine nicht ganz zu billigende Ausdrucksweise, da die Persönlichkeit Gottes eigentlich nicht als ein Produkt der Allmacht, sein Besen nicht als ein Produkt seiner Eigenschaften, das absolute Sein nicht abhängig von dem absoluten Willen gedacht werden kann. Und da außerdem noch ein lediglich Sich selbst wollen Gottes nicht als eine göttliche Selbstmittheilung an die Belt aufgefaßt werden könnte, so wäre dasselbe schon an und für sich nicht in der Form einer göttlichen Eigenschaft zu begreifen. Mit der weiteren Behauptung, daß "Gott eine Willensmacht über seine Naturmacht zugeschrieben werden musse", wurde Natur und Geist in einem lediglich auf die endliche Welt bezüglichen Sinne in Gott felbst unterschieden, und das Grundmerkmal ber reinen Geistigkeit Gottes aufgegeben. Vor lauter Angst, der Scylla des Pantheismus zu verfallen, stürzt die neueste Orthodoxie sich in die Charybdis des Naturalismus \*).

Daß Gott, was er bewirkt, ebenso gut auch nicht bewirken, und daß er nicht bewirkt, was er eben so gut auch bewirken könnte:\*\*) das sind überhaupt Sätze, welche aus der mangels haften augustinischen Beschreibung der göttlichen Allmacht hervorzgegangen sind, und mit einem geläuterten Gottesbegriff sich nicht vertragen. Wan will die Allmacht Gottes dadurch recht absolut fassen, daß man ihr die Nöglichkeit auch das niemals wirklich Werdende zu bewirken zuschreibt, und übersieht, daß man

<sup>\*)</sup> Philippi a. a. D., II, 60.

Philippi a. a. D., 66: "Wer wollte läugnen, daß Gott die Welt, die er aus bem Nichts in's Dasein gerufen hat . . . auch wieder in's Richts zurückführen könnte. Er will aber eben von dieser seiner Macht keinen Gebrauch machen!"

hiermit die göttliche Absolutheit gerade zerstört. Bas eben so gut nicht sein könnte als es ist, bas ist seinem Befen nach ein Unwesentliches und darum in Wirklichkeit ein Nichtseiendes. Das Richt seiende oder Richtige zu schaffen, ist aber nicht ein Merkmal ber Absolutheit, sondern ihres Gegentheils. Burbe, mas eben fo gut sein könnte, als es nicht ift, zum Befen ber Belt felbft gehören, so murde ein zum Weltganzen wesentlich Gehörendes moglicherweise nicht zu schaffen, nicht ein Merkmal der Absolnt heit, sondern ihres Gegentheils sein. Jene Sape fagen also ent weder aus, daß Gott auch schaffen könne, was nichtig ift; ober sie sagen aus, daß er auch nicht schaffen könne, was ist; in beiden Fällen bruden sie nicht ein Moment, sondern einen Mangel seiner Allmacht aus. Aber auch das heißt nicht Gottes Allmacht beschreiben, wenn mit Johannes von Damastus behauptet wird, daß Gott jeden Augenblick die Welt vernichten könnte, aber es nicht wolle\*). Wenn Wille so viel bedeutete als Billfür und wenn derselbe seine Allmacht darin zeigte, daß auch das Grund- und Wesenlose jeden Augenblick durch ihn verwirklicht werden könnte: dann hatte jener Dogmatiker Recht. Der beschränkte menschliche Wille freilich fann Das. Allein gerade ber Umftand, daß er, mas er will, eben so gut auch nicht könnte, beweist, daß er ein lediglich endlicher und kein allmächtiger, göttlich vollkommener, Wille ist. Eben dadurch, daß Gott nicht dasselbe wie der Mensch, daß er nicht kann, was Laune, Willfur, Gunde irgend: wie als möglich vorstellen, wird seine Allmacht, anstatt beschränft zu werden, in Wahrheit bedingt. Wenn Gott Gottwidriges, also Unzwedmäßiges oder gar Boses, thun fonnte, so ware ja damit ber Begriff der Gottheit, d. h. Gottes eigenes Besen, im Prinzipe auf gehoben \*\*). Von Allem, was als ein wirklich Seiendes gesett ift,

<sup>\*)</sup> De fide orthod., I, am Schlusse: Καὶ ότι πάντα μέν όσα θέλει δύναται; οι χ όσα δε δύναται, θέλει δύναται γαρ απολέσαι τον κόσμον ου θέλει δε.

<sup>\*\*)</sup> Treffend sagt Quenstedt (systema I, 290): Non est autem voluntas Dei facultas aliqua essentiae divinae superaddita, aut ab cadem distincta, sed est ipsa Dei essentia cum connotatione inclinationis ad bonum concepta. Calov (systema, II, 456): Non potest Deus aliquid velle, quod naturae suae contrarium sit. Zehnsich schon Uns selmus (prosl. 7): Omnipotens quomodo es, si non omnia potes? Aut si non potes corrumpi, nec mentiri, nec facere verum esse falsum

gt uns darum das Gewiffen, daß es durch Gott schlechtin gesett ist; und wie sehr es auch durch den Naturzusammening in seiner zeitlichen Entstehung und endlichen Entwicklung bengt fein mag, nach seinem ewigen Ursprunge besteht es riglich durch Gott und hängt von ihm allein ab. Eben darum er find wir uns bessen bewußt, daß es nicht eben so gut auch tht sein könnte. Alles mas durch Gott ift, hat insofern als es ies ift, auch keine blos zufällige Existenz. Was dagegen durch ott nicht gesetzt ist, weder als ein bereits wirklich Gewordenes, ch als ein in Zukunft zu Verwirklichendes, das ist auch nicht B ein Mögliches vorhanden, und es ist daher nicht nur eine ifige, sondern auch eine unstatthafte Frage: was Gott bewirken mnte, wenn er es nicht bewirken wolle?

Aus diesem Grunde ist auch die Behauptung, daß Gott verige seiner Allmacht Anderes, und zwar noch Besseres thun könnte, B er in Wirklichkeit thut, welche Sugo von St. Victor gegen balard vertheidigte \*), auf unferem Standpunkte durchaus unlässig. Sobald wir uns überhaupt vorstellen, daß Gott bewirken ante, was er nicht bewirft, so wird damit ein Können in Gott rausgesett, welches keinen Erfolg hat, oder Gottes Allmacht at sich in dieser Richtung als Ohnmacht, d. h. ihr Begriff wird fgehoben \*\*). In gleicher Beise lost auch bie Annahme eines

<sup>....</sup> quomodo potes omnia?... Haec posse non est potentia, sed impotentia.... quia quo plus habet hanc potentiam, eo adversitas et perversitas in illum sunt potentiores, et ille contra eas impotentior. Ergo, Deus, inde verius es omnipotens, quia potes nihil per impotentiam et nihil potest contra te. Achnlich auch Dugo von St. Victor (de sacram., 1, 2, 22): Omnia quippe facere potest, praeter id solum quod sine ejus laesione fieri non potest... quia, si id posset, omnipotens non esset.

<sup>&</sup>quot;Deiebner, Bugo von St. Bictor und bie theologische Richtung seiner Zeit, 367 f. Abalard behauptete (theol. chr. 5, 1354): Facit itaque omnia quae potest Deus... Necesse est, ut omnia quae vult, ipse velit; sed nec inefficax ejus voluntas esse potest: necesse est ergo, ut quaecunque vult ipse perficiat... Bergl. Sugo von St. Victor a. a. D., I, 2, 22.

<sup>\*)</sup> Dugo von St. Bicter umgeht a. a. D. den eigentlichen Fragpunkt, wenn er ihn so wendet: universitatem rerum non posse meliorem esse quam est. Auch bas lettere ist zwar richtig; bie Hauptfrage ist aber, ob es außer bem Seienben, welches fich vermittelft ber gottlichen

unwirksamen göttlichen Willens den Begriff der Allmacht auf, da ein absoluter Wille, der schlechthin nichts wirkt, schlechthin kein Wille ist\*). Unterliegt es demzufolge keinem Zweifel, daß der Begriff der göttlichen Allmacht der Ausdruck für diejenige Art der göttlichen Selbstmittheilung ist, vermöge welcher Gott das Sein der Welt schlechthin setzt: so ist unserem Selbstdewußtsein vermöge dieser göttlichen Eigenschaft insbesondere die offenbarungsgemäße Gewißheit gegeben, daß Alles, was ist, seinen ewigen Bahr heitsgrund in Gott hat. Wenn auch die Welt in ihrer Entwicklung durch endliche Ursachen mit bedingt ist: so sind doch diese selbst schlechthin von Gott abhängig, und der endliche Raturzusammenhang beschränft die göttliche Allmacht auf keinem Punkte. Alles was wirklich ist und geschieht, hat seinen schlechthinigen Grund immer in dem Allmachtswillen Gottes, ohne welchen nichts

Allmacht verwirklicht, noch ein bloß mögliches Sein in Gott gibt, bas niemals wirklich wirb. Ein solches hypothetisches Sein ift = Richtsein.

<sup>\*)</sup> Baier (theol. pos., 200): Voluntas Dei libera distinguitur in efficacem et inefficacem. Efficax dicitur, qua Deus aliquid vult tanquam efficiendum, inefficax, qua Deo aliquid placet secundum se, licet non intendat illud efficere! Beispiel: Luf. 22, 42, wormen Christus am Leben bleiben wollte, aber bennoch in ben Tob ging. Und die ses Beispiel soll beweisen, daß ber allmächtige Gott auch eine voluntas inefficax hat! Mit bem oben Ausgeführten fallt auch bie Unterscheibung zwischen einer voluntas signi et beneplaciti ta Bott, bie fich ichon bei ben Scholaftifern (B. Lomb., sent. I, dist. 45, Thomas von Aquino, summa I, quaest. 19, art. 12) findet. Der Lombarbe bemerkt a. a. D.: Praeceptio et prohibitio atque consilium eum sint tria, dicitur tamen unumquodque corum Dei voluntas, quia ista sunt signa divinae voluntatis... Non est tamen intelligendum, Deum omne illud fieri velle quod cuicunque praecepit, vel non fieri quod prohibuit. Beispiel: ber Befehl ber Opfes rung Isaaks, 1 Mos. 22. Die voluntas beneplaciti heißt bann auch arcana, die voluntas signi revelata, jene im Beiteren absoluta, biese conditionalis. Die Frage, ob baburch nicht eine Duplieität bes Willens in Gott angenommen werbe, wurde vielfach, namentlich von reformirten Dogmatikern, angeregt. Die lutherische Dogmatik behauptet mit Recht gegen bie reformirte, baß bie voluntas signi ber voluntas beneplaciti gegenüber ein bloger Scheinwille fei. Gin Bille, ber von Seite Bottes feinen Erfolg bat, ift in Birflichteit nicht vorhanben (vgl. bie Grunbe ber Reformirten für bie Unterfcheibung, 3. 2. bei Polanus, syntagma th., 1027).

Mich zu werden vermag. In diesem Sinne ist die göttliche machtswirtung eine fortgesette Schöpfung, eine ununterbrochene te von Bunderwerken. Wenn die Dogmatiker bennoch "beson-28under von dem Gesammtwunder der göttlichen Allmachts-Mamfeit in der Welt zu unterscheiden \*) pflegten: so hatten fle sofern Recht, als die göttliche Allmacht sich in verschiedenen rtungsarten manifestirt, und der Naturzusammenhang in den en Erscheinungen für das Selbstbewußtsein bis auf ein Rleinstes schwindet, mährend in den andern das göttliche Allmachtswirken auf ein Kleinstes für das Selbstbewußtsein zurücktritt. Dieser cheinenden Ungleichartigkeit ungeachtet aber ist es gerade eine rfung der Allmacht, daß Alles, was wirklich ist und geschieht, tiefsten Besensgrunde ein Gleichartiges ift, so daß wir ber schwellenden Aehre, die der Garbe entgegenreift, wie in den mischen Ratastrophen, vermöge welcher neue Welten sich an's pt des Daseins ringen, dieselbe schlechthinige Macht und Berr-Leit Gottes bewundern. Darum ift es auch ein tiefes Gefühl Demuth vor Gott, welches im innersten Punkte unser Personen erfüllt. Bezeugt uns doch unfer Gemiffen, auch in den Augenten gesteigerter, freier Selbstthätigkeit, stete auf's Reue wieber, i, wie wir leben, weben und sind, wir lediglich durch Gottes macht find.

Dasselbe Zeugniß giebt uns aber auch das Wort Gottes. f's Angemessenste knüpft das Alte Testament die Allmachtsschils ungen Gottes in der Regel an das Schöpfungswerk an \*\*). Und wenig ist es der Sinn solcher Stellen, daß Gott die Welt ver-

<sup>)</sup> Sollaz (examen, 264): Quando voluntas Dei distinguitur in absolutam et ordinatam, tunc voluntas absoluta dicitur a lege, ordine aut eursu naturae, seu causarum secundarum. In Betreff ber vol. ordinata heißt es: eidem Deus in agendo ex mera gratia (!) se applicat. Also in ber Regel ein Gebundensein ber göttlichen Allmacht an bie Naturgesete, welches nur in seltenen Ausnahms: fallen bem freithätigen Bebrauche ber Allmacht Raum läßt. Bergl. bagegen unfere Ausführung über bas Wunber, erster Banb, fünfzehntes Lehrstud, 242 ff.

<sup>\*)</sup> Pf. 33, 7 f.; Siob 38, 4 f.; Jef. 40, 12 f.; Pf. 145, 15. Als ber Allmachtige heißt Gott 770 78, Weish. 7, 25 heißt er navroxparme, und noch öfters in ben Apofryphen; er ift ber id zueo's ir buradreia, Strack 15, 18.

unwirksamen göttlichen Willens den Begriff der Allmacht auf, da ein absoluter Wille, der schlechthin nichts wirkt, schlechthin sein Wille ist"). Unterliegt es demzufolge keinem Zweifel, daß der Begriff der göttlichen Allmacht der Ausdruck für diejenige Art der göttlichen Selbstmittheilung ist, vermöge welcher Gott das Sein der Welt schlechthin setzt: so ist unserem Selbstbewußtsein vermöge dieser göttlichen Eigenschaft insbesondere die offenbarungsgemäße Gewißheit gegeben, daß Alles, was ist, seinen ewigen Bahr heitsgrund in Gott hat. Wenn auch die Welt in ihrer Entwicklung durch endliche Ursachen mit bedingt ist: so sind dech diese selbst schlechthin von Gott abhängig, und der endliche Raturzusammenhang beschränkt die göttliche Allmacht auf keinem Punkte. Alles was wirklich ist und geschieht, hat seinen schlechthinigen Grund immer in dem Allmachtswillen Gottes, ohne welchen nichts

Allmacht verwirklicht, noch ein bloß mögliches Sein in Gott gibt, das niemals wirklich wird. Ein solches hypothetisches Sein ik = Richtsein.

<sup>\*)</sup> Baier (theol. pos., 200): Voluntas Dei libera distinguitur in efficacem et inefficacem. Efficax dicitur, qua Deus aliquid vak tanquam efficiendum, inefficax, qua Deo aliquid placet secundum se, licet non intendat illud efficere! Beispiel: Lut. 22, 42, wornes Christus am Leben bleiben wollte, aber bennoch in ben Tob ging. Und Die fes Beispiel soll beweisen, bag ber allmächtige Gott auch eine voluntas inefficax hat! Mit bem oben Ausgeführten fällt auch bie Unterscheibung zwischen einer voluntas signi et beneplaciti in Gott, bie fich ichon bei ben Scholastifern (B. Lomb., sent. I, dist. 45, Thomas von Aquino, summa I, quaest. 19, art. 12) finbet. Der Combarde bemerkt a. a. D.: Praeceptio et prohibitio atque consilium eum sint tria, dicitur tamen unumquodque eorum Dei voluntas, quis ista sunt signa divinae voluntatis... Non est tamen intelligendum, Deum omne illud fieri velle quod cuicunque praecepit, vel non fieri quod prohibuit. Beispiel: ber Befehl ber Opfe rung Isaaks, 1 Mos. 22. Die voluntas beneplaciti heißt bann auch arcana, die voluntas signi revelata, jene im Weiteren absoluta biese conditionalis. Die Frage, ob baburch nicht eine Duplicitat bes Willens in Gott angenommen werbe, wurde vielfach, namentlich von reformirten Dogmatikern, angeregt. Die lutherische Dogmatik behauptet mit Recht gegen bie reformirte, bag bie voluntas aigni ber voluntas benoplaciti gegenüber ein bloger Scheinwille fei. Gin Bille, ber von Seite Gottes feinen Erfolg bat, ift in Birflichkeit nicht vor banben (vgl. bie Grunte ber Reformirten für bie Unterscheibung, 3. B. bei Bolanus, syntagma th., 1027).

mich zu werden vermag. In diesem Sinne ist die göttliche machtswirkung eine fortgesette Schöpfung, eine ununterbrochene tte von Wunderwerken. Wenn die Dogmatiker bennoch "beson-28 under von dem Gesammtwunder der göttlichen Allmachts-Mamfeit in der Welt zu unterscheiden \*) pflegten: so hatten fle sofern Recht, als die göttliche Allmacht fich in verschiedenen rungsarten manifestirt, und der Naturzusammenhang in den m Erscheinungen für das Selbstbewußtsein bis auf ein Kleinstes ichwindet, während in den andern das göttliche Allmachtswirken auf ein Kleinstes für das Gelbstbewußtsein zurücktritt. Dieser cheinenden Ungleichartigkeit ungcachtet aber ist es gerade eine rfung der Allmacht, daß Alles, was wirklich ist und geschieht, tiefsten Besensgrunde ein Gleichartiges ift, so daß wir ber schwellenden Aehre, die der Garbe entgegenreift, wie in den mischen Ratastrophen, vermöge welcher neue Welten sich an's bt des Daseins ringen, Dieselbe schlechthinige Macht und Berrkeit Gottes bewundern. Darum ist es auch ein tiefes Gefühl : Demuth vor Gott, welches im innersten Bunfte unser Bersonen erfüllt. Bezeugt uns doch unser Gewissen, auch in den Augenden gesteigerter, freier Gelbstthätigkeit, stets auf's Reue wieber, i, wie wir leben, weben und sind, wir lediglich durch Gottes macht find.

Dasselbe Zeugniß giebt uns aber auch das Wort Gottes. 1888 Angemessenste knüpft das Alte Testament die Allmachtsschilsengen Gottes in der Regel an das Schöpfungswerk an\*\*). Und wenig ist es der Sinn solcher Stellen, daß Gott die Welt ver-

<sup>\*)</sup> Hollaz (examen, 264): Quando voluntas Dei distinguitur in absolutam et ordinatam, tunc voluntas absoluta dicitur a lege, ordine aut cursu naturae, seu causarum secundarum. In Betreff ber vol. ordinata heißt es: eidem Deus in agendo ex mera gratia (!) se applicat. Also in der Regel ein Gebundensein der göttlichen Almacht an die Naturgesete, welches nur in seltenen Ausnahmssfällen dem freithätigen Gebrauche der Almacht Raum läßt. Vergl. dagegen unsere Aussührung über das Wunder, erster Band, fünfzehntes Lehrstück, 242 ff.

möge seiner Allmacht nur geschaffen, dann aber ihrer eigenen Entwicklung überlassen habe, daß vielmehr die noch immer flattfindende, schöpferische Einwirkung Gottes auf die Welt als eine ununter brochene Fortsetzung seiner ursprünglichen dargestellt zu werden pflegt. Noch spricht er, so geschiehts; noch gebeut er, so stehts da. Noch heute ist er der Bater des Regens und des Eises; noch heute sendet er, wie im Anfange seiner Werke, seine Blige, zählt er feine Wolfen, wie vor Alters. Noch heute find alle Völker wie Nichts vor ihm. Noch immer ist kein Ding vor ihm unmöglich \*). Findet sich im Neuen Testamente die Allmacht als ein derartiges Kow nen von Seiten Gottes geschildert, daß er bewirken kann was er will\*\*), so wird sie doch zugleich auch in Verbindung gebracht mit seiner heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung in Christo, so daß die neutestamentlichen Beschreibungen berselben unverkennbar auf einen unzertrennlichen Zusammenhang zwischen ber schöpferischen und ber erlösenden Thätigfeit Gottes hinmeisen \*\*\*). Wenn z. B. Gott als derjenige dargestellt wird, der das All (durch den Sohn) mit dem Worte seiner Allmacht trägt, so ist eben damit die fortdauernde Schöpferwirkung seiner zugleich auch erlösungeträftigen Allmacht behauptet †).

Durch den hiermit erwiesenen Sat, daß Alles, was in der Welt als ein wirklich Sciendes gesetzt ist, lediglich durch Gott ist, sindet nun aber unser schon früher aufgestellter Sat, daß der Sünde in der Welt kein wirkliches Sein zukommt und daß sie zum Weltall nicht gehört, eine erneuerte Bestätigung. Rus das Bose mithin als eine Thatsache betrachtet werden, welche nur

<sup>\*) 1</sup> Mos. 18, 14. Sprüchwörtlich, nicht im Sinne bes Augustinischen metaphvsisch gefaßten potest quaecunque vult (vergl. auch Luk. 1, 37; Matth. 19, 26).

<sup>\*\*)</sup> Rom. 4, 21; 2 Ker. 9, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Ενό. 1, 19: το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού είς ήμας τους πιστεύοντας κατά την ένέργειαν... ην ένήργησεν έν τῷ Χριστῷ... 
Pergl. auch Evb. 3, 20; 2 Betr. 1, 3.

<sup>†)</sup> Die Worte Debr. 1, 3: pepar re ra aavra ro ofuare rie dusleger in arrov find so zu fassen, baß bas Pronomen nicht, wie die Ausleger in ber Regel annehmen, auf ben Saben, sondern vielmehr auf ben Bater (bas Hauptsubject bes ganzen Sapes) zurückgeht. Die derauss arrovist mithin die Allmacht Gottes, und ber Sohn trägt bas All nicht ver mittelst seiner Allmacht (welche ihm in ber Schrift nirgends zu geschrieben wird), sondern vermittelst bes göttlichen Allmachtswortes.

in der zeitlichen Entwicklung, nicht aber in dem ewigen Wesen der Renschheit eine Stelle sindet, dann verbürgt uns vor Allem die Umacht Gottes, und zwar als solche, die einstige Wiederherstelsung der Menschheit aus der Gewalt der Sünde zur wesentlichen Gettesgemeinschaft.

5. 54. Offenbart fich Gott vermöge feiner Allmacht als der Die Delligte absolute Grund des Weltalls, so offenbart er fich im Weiteren vermöge seiner Heiligkeit als der absolute Grund bes Guten in der Belt oder ber sittlichen Beltord. nung. Die göttliche Eigenschaft ber Allmacht fordert Diejenige der Heiligkeit als ihre nothwendige Ergänzung. Indem fich Gott de den absoluten Grund der Welt offenbart, offenbart er fich nimlich eben deßhalb zugleich auch als Den, welcher alles Das nicht will, was in den Weltorganismus störend und verwirrend dudringt. Wenn in der Regel die Dogmatifer die lettere Eigenschaft als eine solche beschreiben, durch welche das Wesen Gottes als ein schlechthin gutes ober sündloses bezeichnet wird: so ist diese Beschreibung nicht ganz zutreffend\*). Schlechthin gut ist Gott wie bereits früher gezeigt wurde \*\*) - an und für sich, und da feine Eigenschaften lediglich Selbstmittheilungen seines Wesens find, so kann daher auch seine Heiligkeit seinem Wesen selbst nicht du neues Merkmal hinzufügen, sondern nur ausdrücken, daß er ber Belt das ihm wesentlich eignende Gute, als ber einige Grund desfelben, mittheilt, oder daß alles Gute, das in der Welt ift, lediglich durch ihn gesetzt und darum auch Alles, was in der Welt wirklich, lediglich gut ist. Aus diesem Grunde hat Schleier. macher schon deßhalb mit vollem Rechte gegen die volksthümliche Borftellung, wie gegen die popularifirende Dogmatit, behauptet, daß die Beiligkeit Gottes nicht in einem bloßen Wohlgefallen am Guten und Diffallen am Bosen bestehen könne, weil auf Gott, der seinem Wesen nach schlechthin Geist ist, organische Gefühlszu-

omnino labis aut vitii expers in Deo puritas, munditiem et puritatem debitam exigens a creaturis, sive qua Deus summe purus, mundus et sanctus est omnisque puritatis et sanctitatis in creaturis autor.

<sup>\*)</sup> Ciehe oben S. 4, S. 17 ff.

stände keine Anwendung finden können\*). Dagegen ift auch die von ihm gegebene Beschreibung der göttlichen Sciligkeit nicht befriedigend ausgefallen, wenn er fie als diejenige göttliche Urfachlichkeit beschreibt, fraft deren in jedem menschlichen Gesammtleben mit dem Zustande der Erlösungsbedürftigfeit zugleich das Gewissen gesetzt sei. Die Offenbarungsregion der göttlichen Seiligkeit ist um so weniger auf die innere Gewissenssphäre zu beschränken, als vielmehr der sittliche Organismus der Belt überhaupt, oder die Beltordnung die Bestimmung hat, bas durch Gott in ihr schlechthin gesetzte Gute zu manifestiren. Soll der Schleiermacher'schen Definition zufolge Gott nur in so fern der Heilige sein, als das Weset durch ihn gesett ist\*\*), so find burch diese Beschränkung die Grenzen der göttlichen Beiligkeit um so mehr zu enge gezogen, als das Gute, dessen schlechthiniger Grund Gott der Heilige ist, sich nicht einmal vorzugsweise in der Form des Gesets, oder der sittlichen, durch menschliches Tugendvermögen in der Regel nicht zu befriedigenden, Forderung, sondern viel mehr in der Form des Heils, oder einer, die sittliche For derung zu erfüllen geeigneten, Rraft offenbart.

Dei Schleiermacher'sche Definition ist nun freilich beshalb so bürftig ausgefallen, weil sie die Eigenschaft der göttlichen Seiligkeit lediglich unter den Gegensaß, oder das Bewußtsein der Sünde, stellt, während dieselbe doch gerade in der vollkommenen Ueberwindung des Gegensaßes, in der endlichen Vernichtung des Bösen und der durchgängigen Wiederherstellung der Welt zum reinen Gottesbilde, sich wahrhaft manifestirt, und erst dann zur vollen Selbstoffenbarung in der Welt gelangt sein wird, wenn kein Fleden der Sünde den Spiegel der Weltphänomene mehr trübt. Erst dann wird Gott, als der ewige Grund des Guten in der Welt, dieses Gute auch vollkommen zur Offenbarung gebracht, erst dann wird der Grund seine wahre Selbstverwirklichung in der Erscheinung gefunden

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, I, S. 83, 3.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.: "Die göttliche Beiligkeit ist die in bem Gesammtleben ber Menschen gesetzgeben de göttliche Ursächlichkeit; und da das Gesetz und immer . . . das schlechthin beilige ist . . . so wird wohl keine Ginwendung dagegen zu machen sein, daß wir die Beiligkeit als eine besondere göttliche Eigenschaft aufstellen."

haben\*). Dieser von uns dargelegte Begriff der göttlichen Seiligeteit wird nun auch durch das Gewissen und das Wort Gottes bestätigt. Nicht etwa nur, daß Gott als der schlechthin Gute das Bose schlechthin verwerfe, sondern auch, daß er das Gute schlechthin wolle; nicht nur, daß wir vor Gottes Augen als Sünder strafbar seien, sondern auch, daß wir durch ihn geheiligt werden können, und daß in jedem sittlich nicht völlig erstorbenen Personsleben ein Funke der ursprünglichen göttlichen Heilskraft glimme: das ist das unverwüstliche Zeugniß des Gewissens eines Zeden. Beun Gott seinem erwählten Volke erklärt: es sei seine Eigenschaft, der Seilige zu sein, und wenn er dasselbe mit Berufung auf diese seine Eigenschaft auffordert, sich unausgesetzt zu heiligen, d. h. sich frei von jeder gesehlichen Berunreinigung zu halten \*\*): so ist schon aus dem Zusammenhange der hierher gehörigen

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Beschreibung ber Beiligfeit wurzelt beutlich noch in Rant'ichen Unschauungen, wie auch Bohm (bie Lehre von ben gottl. Eigensch., 124) bie Beiligkeit als "bie absolute Bollkommenheit bes göttlichen Befens, gesetzgebenb zu sein für bie moralische Belt" beschreibt. Neuere Dogmatiker haben bas Beburfniß gefühlt, vermittelft ber gottlichen Beiligfeit nicht nur ben Wegenfag Bottes jur junblichen Welt (im alttestamentlichen Sinne), sonbern auch bie Erfallung seines Befens in ber Belt (im neutestamentlichen Sinne) ju ihrem Rechte kommen zu lassen. So beschreibt Bruch (a. a. D, 257) die Heiligkeit geradezu als göttliche Liebe, "wodurch das den red= lichen Geistern eingepflanzte Sittengesetz bie Entwickelung bes gottlichen Reiches als eines Reiches ber Sittlichkeit bedinge, burch welches Gott felbst zur Offenbarung gelange." Rigsch (driftl. Lehre, §. 77) sagt: "Richt die heilende und zum Beilen sich herablassenbe, sondern die in ber Berablaffung und Selbstmittheilung bas Bose tilgende, strafende Bahrheit ber Liebe ift ber Begriff ber gottlichen Beiligkeit", wobei eine Bermechselung zwischen Beiligkeit und Gerechtigkeit vorzugeben scheint, mahrend Martensen (a. a. D., S. 51) bie Liebe ihr Reich gerabezu vermittelst ber Beiligkeit begrunden läßt, so zwar, bag ber Unterschied zwischen Schöpfer und Beschöpf bewahrt, und alles Unreine ewig von bem Wesen Gottes ausgeschloffen bleibt. Etwas Achnliches scheint J. P. Lange (pof. Dogm., 95) sagen zu wollen, wenn er Gott heilig nennt, sofern berselbe in bem absolut reinen Fürsichsein seines Befens rein und gang fur feine Gemeinde fei. Den icheinbaren Gegen= fat zu unserer Beschreibung bildet bie Ebrarb's (a. a. D., I, 247), baß Bott, als ber Beilige, fein eigenes Befen liebe und wolle.

<sup>\*\*) 3</sup> Mos. 11, 44; 2; 2 Mos. 19, 6; 2 Mos. 4, 22. Rennt ja Gott an letterer Stelle Jerael: אבר בבר בבר בי

Schriftstellen ersichtlich, wie Gott nicht deßbalb nur sich als den Beiligen bezeichnet, weil es seinem Befensgrunde eignet, das Bofe schlechthin zu verwerfen, sondern insbesondere deßhalb, weil er sei nem Volke die Bestimmung ertheilt hat, ein Abbild seiner Reinheit zu sein, weil daher jede demselben anhaftende Unreinigkeit als ein Widerspruch mit seiner göttlichen Bestimmung erschien. Daber findet nach Jes. 6, 3 die göttliche Beiligfeit gang sachgemäß ihre Verwirflichung in der göttlichen Herrlichkeit, womit die ganze Erde erfüllt ist\*). Achnlich verhält es sich mit der schwierigen Stelle Hosea 11, 9. Denn so viel ift, der abweichenden Auslegungen ungeachtet, gewiß, daß Gott in derselben seinen Entschluß ausspricht, Ephraim nicht vernichten zu wollen, und als Grund dafür angiebt: er sei nicht ein Mensch, sondern der in Ifraels Mitte wohnende heilige Gott \*\*). So wenig erscheint also die gottliche Beiligkeit an dieser Stelle als eine Strafeigenschaft, baß sie umgefehrt bem Bolfe die Dauer ber Gnabe Got tes verbürgt. Weil der Heilige als solcher als Grund tes Beils für Israel sich erweist, barum fann er Israel niemals von Grund aus zerstören. Etwas Dem Entsprechendes will der Apostel sagen, wenn er den neuen Menschen "in Beiligkeit geschaffen" sein Gott wird tamit in bemselben als ter ewige Lebensgrund läßt. des Guten vorausgesett \*\*\*). Allein eben darum ergiebt fich auch vermöge der göttlichen Seiligkeit für jeden Menschen die Bestimmung, aus jenem Grunde heraus ein heiliges, d. h. von Günde unbeflecktes, Leben zu führen +). Demnach liegt in bem Begriffe der göttlichen Seiligkeit an sich so wenig eine bloße Bedrohung des Sünders, daß umgekehrt für einen jeden darin der Troft und bie Busicherung liegt: Gott werde Die, burch seine Beiligkeit ewig be-

<sup>\*)</sup> Die Worte דְלָא כֶל – הָאָרֶץ כְּבוֹרוֹ find ohne Zweifel als Motiv bes breifachen Preisgesanges Bird zu betrachten.

<sup>\*\*)</sup> VIP 72 P2 iagt Jehova an der o. a. Stelle. Die Erklärung des folgenden TV2 K12 K2 mit: ich will nicht kommen in Stadt (Higg, kurzg. exeg. Handbuch I, 115), ist durchaus unzulässig, da ja Jehova selbst erklärt: er sei in der Mitte seiner Stadt. Allerdings ist die Bedeutung Zorn (vergl. die Lexika) zweifelhaft.

<sup>\*\*\*)</sup> Eph. 4, 23. †) 1 Petr. 1, 15 f.; 1 Thess. 4, 3; 5, 23.

Die gottl. Selbstmittheilung auf Grund b. gottl. Eigenschaften. 485

gründete, sittliche Weltordnung innerhalb der Menschheit niemals der Macht der Sünde bis auf den Grund preisgeben\*).

§. 55. Daburch nun aber, daß Gott der Welt fich als ihren Die Masesen absoluten Grund mittheilt, dem Weltall das wirkliche Sein, der Beltordnung die sittliche Substanz verleiht: bringt er auf diesem Grunde sein absolutes Leben zur Erscheinung \*\*). In so fern Gott das absolute Leben der Welt ist, bewirkt er zuvörderst den Naturzusammenhang, haucht er, so zu sagen, der an fich geistlosen Natur den lebendigen Odem seines Geistes ein; denn ohne Gottes Leben giebt es in der Welt überhaupt kein Leben; ohne dasselbe ware die Welt eine todte formlose elementarische Masse, ein Chaos. Diejenige Eigenschaft, vermöge welcher Gott zunächst fich als das Leben der an sich vernunftlosen Natur beurkundet, vermöge welcher er die Naturerscheinungen burch bas Band eines unauflöslichen vernünftigen Busammenhanges mit einander verknüpft, ist die gotts liche Allgegenwart. Daß Gott allenthalben sei, das ist Die Formel, unter welcher wir bei ben altesten Kirchenlehrern ben Begriff der Allgegenwart ausgedrückt finden \*\*\*). Schon dem Scharffinne des Augustinus konnte es jedoch nicht entgehen, daß die Borstellung von einem innerräumlichen Dasein Gottes mit dem Grundmerkmale der göttlichen Unermeßlichkeit unverträglich ift, weßhalb er auch zu öfteren Malen vor jeder Lokalisirung des

<sup>\*)</sup> Treffend sagt J. Gerhard (Loci II, 8, 10, 215): In omnibus creaturis posuit Deus bonitatis suae vestigia . . . . Bonum est sui diffusivum et communicativum. Um so irrthümlicher ist es, die Lehre von der göttlichen Heiligkeit in Gemeinschaft mit der Lehre von der Gerechtigkeit zu behandeln, wie J. Gerhard unter den Aelteren, Ebrard unter den Neueren es gethan hat.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, S. 49.

Typrianus, de idol. vanitate, p. 15: Deus totus est ubique diffusus. Augustinus (de civ. Dei, VII, 30): Haec ... facit... unus
verus Deus. sed sicut Deus. i. e. ubique totus. nullis inclusus locis,
nullis vinculis alligatus, in nullas partes sectilis, ex nulla parte mutabilis, implens coelum et terram praesente potentia, non indigente natura . . . . quamvis enim nihil esse possint sine i pso,
non sunt quod ipsc. Das ubique funt Hilarius (de trinit. 1, 3)
noch weiter aus, wenn er sagt. In coelis est, in inferno est, ultra
maria est, inest interior, excedit exterior. Ita cum habet atquehabetur. neque in aliquo ipse, neque non in omnibus est.

göttlichen Wesens dringend gewarnt hat \*). Wenn er nun aber die lettere Gesahr von dem Begriffe der göttlichen Allgegenwart dadurch abwehren zu können meinte, daß er Gott nach dem Borgange des Theophilus von Antiochien, der ihn "den Ort des Alls" nennt \*\*), als "das All des Alls" bezeichnete \*\*\*), so ist gegen eine solche Bezeichnung bereits von Schleiermacher tressend bemerkt worden, daß Gott vermittelst derselben als der räumslich alles umschließende, und ruhend als das Leere gedacht werde, so daß er in diesem Falle als die unermeßliche Leere des die Welt umssassenden unendlichen Raums dennoch unvermeidlich lokalisit würde †).

Die gangbare Unterscheidung zwischen wesentlicher und wirksamer göttlicher Allgegenwart mußte der Raumvorstellung nur noch größeren Vorschub thun, da ja ein substantielles Allenthalbensein sich gar nicht anders als in der Form eines allenthalbensein sich gar nicht anders als in der Form eines allenthalbensein in der Art näher bestimmt, daß Gott an allen Orten, nur nicht örtlich, gegenwärtig gedacht werden soll [1]). In dieser Richtung hat es schon den Scholastisern an aushelsenden Bestimmungen nicht gesehlt, die in dem Bestreben, Gott außerhalb der Raumschranken zu denken, den Raum nur um so eifriger in ihn hinein dachten. Denn, wenn Gott nicht in umschriebener, auch nicht in irgend bestimmbarer, dagegen in erfüllender Weise

<sup>\*)</sup> De diversis quaestion.. 20: Deus non alicubi est. Quod enim alicubi est, continetur loco, quod continetur loco, corpus est. Deus autem non est corpus, non igitur alicubi est.

<sup>\*\*)</sup> Ad Autol., 2: Αυτός (θεός) έστι τόπος των όλων.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. ad Dardanum. c. 4: Est Deus per cuncta diffusus. . . Non tamen per spatia locorum, quasi mole diffusa, ita ut in dimidio mundi corpore sit dimidius, et in alio dimidio dimidius, atque ita per totum totus, sed in solo coelo totus et in sola terra totus, et in coelo et in terra totus, et nullo contentus loco, sed in se ipso ubique totus.

<sup>†)</sup> Der driftl. Glaube, I, §. 53, 2.

<sup>††)</sup> Er jagt (loci II, 8. 8. 183): Si ergo Deus ob essentiac suae immensitatem est ubique praesens, utique etiam est in omnibus locis praesens; sed tamen addendum est, Deum esse in locis omnibus praesentem, non locali. sed illocali praesentia. Denselben Wibersiprud, tragt in naiver Weise der Lombarde vor (sent. I. 37): Spiritus increatus, qui Deus est, in loco quidem est et in omni loco, sed omnino illocalis est et incircumscriptibilis!

an einem Orte sein soll, nicht wie irgend ein Ding, auch nicht wie ein Engel, sondern . . . . so, wie nur Er es vermöge seines Wesens sein kann, so darf man ruhig fragen: ob denn Gott noch entschiesdener räumlich gegenwärtig gedacht werden könne, als in der Art, daß der Raum mit seinem Wesen erfüllt gedacht wird? \*)

Einen rein abstraften Charafter nimmt aber Diese Borstellung an, wenn durch die Allgegenwart nicht blos ein Sein Gottes in der Welt, sondern auch ein solches abgesehen von der Welt bezeichnet werden soll, so daß im letteren Falle gar nicht mehr eine Selbstmittheilung Gottes an die Welt damit ausgedrückt mare \*\*). Bollen wir uns unter solchen Umständen wundern, wenn auch Diejenigen neuern Dogmatiker, welche sich an die hergebrachten Soulbestimmungen anschließen, in keiner Beise im Stande gewesen find, die Vorstellung der räumlichen Begrenzung von dem Begriffe der göttlichen Allgegenwart fern zu halten? Was soll z. B. bamit geholfen sein, wenn Philippi Gott in jedem Puntte des Universums und doch im ganzen Universum nur einmal gegenwärtig sein läßt? \*\*\*) Ein Gott, der an einem bestimmten Punkte gegenwärtig ist, ist ein endliches, raumerfüllendes Befen. Auch Schleiermacher, ber nach ber Unficht neuerer Dogmatiker aus diesem Neste von Widersprüchen einen rettenden

Deus est in aliquo loco, non excluditur, quin alia sint ibi immo per hoc replet omnia loca, quod dat esse omnibus locatis, quae replent omnia loca. Indem se die Allgegenwart Gottes circumscriptive und definitive verworsen wurde, wurde sie dagegen repletive sur möglich erachtet. Roch andere scholastisirende Bestimmungen bei J. Gerhard (a. a. D., §. 172).

<sup>3.</sup> Gerhard (a. a. D., S. 181): Omnipraesentia accipitur dupliciter: 1) radicaliter, prout respectum habet ad ipsum Deum. essentia infinitum et immensum; 2) relative, prout respectum habet ad creaturas, quibus ita praesens Deus ut eas conservet et gubernet. J. Gerhard gibt übrigens selbst zu, daß ber Begriff der Allgegenwart im ersteren Falle mit demjenigen der Unermestlichkeit zusammenfalle.

Airchl. Glaubenel., II. 47. Unbegreiflich ist ce, wie Philippi meinen fann, burch bie Regation der definitiven und eireumseriptiven Gegenswart sei die Wisverständlichkeit des Ausbruckes "repletive Allgegenwart" gehoben. Der Widerspruch im Denken der Allgegenwart ist burch tie lettere Bezeichnung nicht nur nicht gehoben, sondern verstärkt.

Ausweg gebahnt haben soll\*), hat dies, nach unserer Anficht, das durch, daß er die Allgegenwart als die mit allem Räumlichen auch den Raum selbst bedingende schlechthin raumlose Urfac. lichkeit Gottes aufgefaßt hat, in Wirklichkeit nicht gethan. Scheint es boch Schleiermacher's Scharffinne entgangen zu fein, daß, sofern Gott mit Beziehung auf bas Sein überhaupt, mithin auch mit Beziehung auf bas Sein des Raums, durch welchen alles endliche Dasein bedingt ift, ursächlich wirkt, lediglich eine Meußerung seiner Allmacht vorhanden ist, und daß jene Beschreibung der Allgegenwart mithin nur die ben Raum bedingende Seite der göttlich en Allmacht beschreibt. In denselben Fehler verfällt auch Martensen, wenn er Gott nach seiner Allgegenwart als das innerfte Grundsein in allem Daseienden bezeichnet, was Gott, wie wir gezeigt haben, nach seiner Allmacht ist. Gerade ber lettere Dogmatiker vermag sich übrigens ber Raumvorstellung in ber Beschreibung ber göttlichen Allgegenwart so wenig zu erwehren, daß er den Allgegenwärtigen in jedem Baumblatte und in jedem Waizenforn wesentlich zugegen sein läßt\*\*). Was hilft benn auch die schärffte Polemik gegen ben Pantheismus in Borten, wenn man ihm in der That solche Zugeständnisse macht?

Absichtlich haben wir in unserm Lehrsage einen Ausdruck gewählt, mit welchem die Raumvorstellung gänzlich beseitigt wird,
indem wir aussagen, daß Gott vermöge seiner Allgegenwart sich
als das Leben der Natur schlechthin sest, so daß alles
Leben der Natur auf Gottes unbedingte Wirtsamkeit zurückzuführen
ist. Dabei darf allerdings nicht verschwiegen werden, daß der
Begriff der Gegenwart, aus dem volksthümlichen Sprachgebiete
hergenommen, das Wesen der Sache nicht genau beschreibt, und
darum auch zu der irrthümlichen Vorstellung, daß die Selbste
mittheilung des göttlichen Lebens an die Welt innerhalb der Raumbegrenzung vor sich gehe, den ersten Anstoß gegeben hat. So wie
eine, irgendwie an einen raumerfüllenden oder sonst begrenzten
Punkt gebundene, Anwesenheit Gottes vorgestellt wird, so heißt
Das den Unendlichen verendlichen, Den, der schlechthin Geist ist,

<sup>\*)</sup> Bruch schließt sich (a. a. D., 173) an ihn an, auch Romang (Spft. b. nat. Religionel., 265), und sogar Philippi bemerkt: man konnte Schleiermacher's geschickte Formel an sich gelten lassen.

<sup>\*\*)</sup> Die driftl. Degmatif, S. 28.

in Abhängigkeit von dem Stoffe sehen. So entschieden unser Gewissen sowohl ein Sein Gottes in uns, als eine ursprüngliche Bezogenheit unseres Selbstbewußtseins auf Gott, d. h. ein Gottes, be wußtsein in uns, bezeugt: eben so entschieden verwirft es jede Borstellung von einem Zugegensein Gottes in uns. Es weiß von Gott nur als dem schlechthin Unendlichen, der als der schlechthin Seiende auch schlechterdings erhaben ist über alle Raumerscheinungen der geschöpflichen Welt.

Wie treffend hat doch schon der königliche Weise des alten Bundes die Anwendung der Raumvorstellung auf Die Allgegenwart Gottes zurückgewiesen, wenn er die Meinung, daß Gott auf der Erde wohne, als eine kindische verwirft und hinzufügt, baß die himmel und aller himmel himmel, d. h. das Universum, Bott nicht in fich fassen, d. h. daß er seinem Begriffe nach fclechthin raumlos zu denfen sei\*). Wenn es daher anderwärts in der Schrift heißt, daß Gott himmel und Erde erfülle \*\*), so fann Das nur in dem Sinne gemeint sein, daß das Universum schlechthin feine Schranfe für Die gottliche Birksamfeit bilbet, wie denn auch bas Wort, daß ber himmel Gottes Thron und die Erde feiner Juge Schemel sei, nur ein bildlicher Ausdruck für die Bahr= beit ift, daß nicht irgend eine begrenzte Räumlichkeit, wie z. B. der Tempel auf Zion, sondern lediglich das Weltall selbst die Offenbarungestätte des göttlichen Lebens sei \*\*\*). Beachtenswerth ift es übrigens in dieser Beziehung, daß nach Apostelg. 17, 28 nicht Gott in une, sondern wir in Gott leben, weben und find. Er umfaßt als ter absolut Unentliche tie Welt, aber nicht Die endliche Welt ihn. Gerade aus der letteren Stelle erhellt bentlich, daß die Allgegenwart Gottes die Quelle des Lebens in der Natur ist. Weil Gott bas absolute Leben selbst ist, darum lebt die ganze Schöpfung durch ibn; mit dem Augenblicke, in welchem er der Schöpfung sein Leben entzöge, murte bieselbe in

<sup>•) 1</sup> **R**ön. 8, 27 f.

<sup>••)</sup> Jerem. 23, 24.

Jesaja 61, 1 f; vergl, auch Bi. 139, 8 f.; Amos 9, 2 f. Die Besmerkung von Cöllns (a. a. D., I. 261), baß andere Stellen ber Schrift Gott zu localisiren icheinen, wie Ps. 2, 4; Micha 1, 3; Ps. 18, 7 u. i. w., erledigt sich damit, daß an solchen Stellen nicht eine lehrshafte, sondern eine dichterisch volksthumliche Behandlung ber betreffenden göttlichen Eigenschaft sich findet, vergl. auch Lug (bibl. Dogmatik, 57).

die formlose Dede des Chaos zurücksinken. Ist also das Leben der Natur schlechthin an das Leben Gottes gebunden, so ist dagegen das Leben Gottes von dem geschöpflichen schlechthin unabhängig.

Wollte man diesem Sate vielleicht Eph. 4, 6 entgegenhalten, nach welcher Stelle Gott über Allen und durch Alle und in Allen ist, so ist schon burch die vorangestellten Borte: "über Allen" jeder Mißbeutung der Worte: in Allen vorgebeugt. Wenn der, ber in Allen, zugleich auch über Allen ist: so kann seine Innerweltlichkeit an und für sich keine raumbegrenzte fein. Saben wir aber einmal Gott als Den erfannt, welcher ber Ratur fein Leben schlechthin mittheilt, durch welchen jede geschöpfliche Existenz, und insbesondere auch der Mensch, schlechterdings besteht: dann verliert die Frage, wie seine Allgegenwart im Weiteren sich benken lasse, allen dogmatischen Werth. Reicht doch für bas Beilsbedürfniß die Ueberzengung vollkommen aus, daß alles wirkliche Leben, daß insbesondere die Lebensfräfte und Gesetze ber Belt, durch welche alle lebendigen Wesen naturgeschichtlich mit einander verknüpft find, durch ihn gewirft sind, daß keine Wolfe sich bildet, kein Sturm wind sich erhebt, auch kein Sperling vom Dache, kein Haar vom Haupte fällt\*), ohne daß die absolute göttliche Lebensmacht diesen Erfolg wirkte und darin zur Erscheinung fame. Eben darum aber, weil Gott das absolute Leben der Natur ist, ist er über jede besondere Erscheinung berselben schlechthin erhaben, und ce ift eine mit Nichts zu begründende Behanptung: daß in der Borstellung von Gott als einem "perfonlichen Diesem, bas nicht als raumliches Hier gefaßt werden solle, ein Widerspruch gelegen sei" \*\*). Fordert boch — wie wir wissen — gerade ber Begriff der Person. lichkeit als solcher in keiner Beise die Raumbegrenzung. Nicht weil der Mensch eine Person, sondern weil er ein organisches Befen ift, bedarf er auf seiner biesseitigen Daseinsstufe ber räumlichen Schranken. Dagegen besteht bas Einzigartige ber göttlichen Persönlichkeit eben barin, daß fie absolut ift, daß der Geist in ihr sein Wesen als ein schlechthin unendliches zur Darstellung und Geltung bringt \*\*\*). Aus Diesem Grunde ift auch

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 29 f.

<sup>\*\*)</sup> D. Fr. Strauß, driftl. Glaubenelehre, I, 549.

<sup>\*\*\*)</sup> Erfter Banb, Ginl., 2. Lehrstud, S. 5.

die Borstellung, als ob Gott irgendwie in einem Dinge zus gegen sein könne, entschieden unrichtig. Der wahre Begriff der göttlichen Allgegenwart schließt nicht das Ueberallzugegensein, sondern die Allwirksamkeit Gottes in sich. Als der absolute Geist ist Gott das allwirksame Leben der Natur; als die absolute Liebe theilt er dieses Leben der geschöpflichen Welt in unversiegbarer Kraft mit, und das göttliche Lebensband, welches um das All gewoben ist, erleidet deßhalb niemals, auch nur auf dem kleinsten Punkte, die leiseste Unterbrechung.

5. 56. Wenn Schleiermacher die Eigenschaft ber Allevie nuwinen wissenheit mit berjenigen der Allmacht auf's Engste verbindet und jene als "Die schlechthinige Geistigkeit der göttlichen Allmacht" beschreibt\*): so erwedt diese Beschreibung boch nicht geringe Bedenken. Oder ist es denn überhaupt möglich, die göttliche All= macht anders als schlechthin geistig zu denken, und gehört es nicht jum Befen Gottes, als des absoluten Geiftes, daß er seine Allmachtswirkungen durch die Kraft seines Geistes bewirkt? Chen baburch, daß Gott sein absolutes Geist wesen ber Welt als Grund mittheilt, ift er der Schöpfer der Belt, und die schlechtbinige Geistigkeit ist von der göttlichen Allmacht daher an und für sich unzertrennlich. Gleichwohl war Schleiermacher, wenn er mit den herkömmlichen Beschreibungen der göttlichen Allwissenheit sich nicht zu befreunden vermochte, in seinem Rechte. Der herkömmliche Sat, daß Gott Alles wisse, d. h. daß ihm Alles was war, ist und sein wird, Vergangenes, Gegenwärtiges und Bufunftiges, gegenständlich bekannt fei, ift von der Thatigfeit des menschlichen discursiven Erkennens hergenommen \*\*). Ueber=

<sup>\*)</sup> Der thriftl. Glaube, I. S. 55.

To so schon Clemens von Alexanbrien (Strom. VI, 17): Ο γάρ τοι Θεός πάντα διδεν. οι μόνον τὰ όντα αλλά καὶ τὰ ἐσόμενα καὶ τὰ ἐσόμενα καὶ τὰ ἐσόμενα καὶ τὰ ἐσόμενα καὶ οξύ ἀκούων οικ ὀφθαλμοῖς οιδὲ τὰ τὰ ἀλλά δινάμει άλέκτφ. Auch bei scharssinnigeren Degmatisern, wie z. B. Buddeuß (comp. inst., 129), sinden wir diesen Febler nicht vermieden, wenn er sagt: Nimirum Deus ab omni aeternitate non tantum se ipsum. sed res quoque omnes extra se. omnesque actiones et suas et alienas adcurate. secundum cujusque rei aut actionis naturam et indolem cognoscit: hinc et non tantum quae exsistunt, aut ex-

haupt kann von Gott nur in einem näher zu bestimmenden Sinne gesagt werden, daß er erfenne und wisse. So fern nämlich das menschliche Wissen nothwendig das Ergebniß eines allmälig verlaufenden Denfprocesses, das Denfen aber diejenige Thatigfeit der Vernunft ift, wodurch dieselbe die Dinge und Erscheinungen der Welt in den Geist hincinbildet, fann von einer gottlichen Dentthätigkeit in die jem Sinne selbstverständlich nicht die Rede sein. Das göttliche Wissen, als ein schlechthin zeitloses und überwelt liches, wenn auch auf die Zeit und die Welt bezogenes, ift das absolute Leben des göttlichen Geistes selbst, wie es sich inner zeitlich und innerweltlich offenbart. Ift doch in dem Leben des göttlichen Geistes der ganze Inbegriff der göttlichen Iden und in dem, auf die Welt bezogenen, gottlichen Geistleben der ganze Inbegriff der, von jenen Ideen getragenen, gottlichen That sach en enthalten. Demzufolge theilt Gott vermöge seiner Allwissenheit das Leben seines Geistes der Welt in der Art mit, daß es in der Weltgeschichte zur zeitlichen Erscheinung gelangt\*). Daß alles wahre geistige Leben in dem Universum, der ganze ideale Gehalt der Weltentwicklung, durch Gott schlechthin bedingt und bewirft ist; daß die Welt die sie treibenden und bewegenden Kräfte des Gedankens und Willens nicht aus sich selbst, sondern lediglich aus dem Geiste der Geister schöpft; daß Gott mit seinem Beileworte die Menschheit fortschreitend erleuchtet, und seine Beileabsichten fortschreitend in ihr verwirklicht: Das ist es, was und durch die Eigenschaft der göttlichen Allwissenheit verbürgt wird.

Sonach ist das Leben des göttlichen Geistes in der Belt, bei aller Mannichfaltigkeit seiner Erscheinungsformen, doch nur die Selbst

stitura sunt. quaeve adeo decrevit, sed et quae esse possunt, eadem ratione cognoscit. Man val. noch bie gewöhnliche Beschreibung ber Allwissenheit bei Hollag (examen 256): Omniscientia est attributum divinum ereprorezon, quo Deus omnia, quae siunt, surunt, erunt. aut ulla ratione esse possunt, und simplici actu immediate et persectissime cognoscit. Ueber bas Berkehrte bieses Superlativs s. Schleiermacher gegen Reinhard (a. a. D., S. 55, 2, Anm. 1).

<sup>\*)</sup> Insofern stimmen wir Dorner bei (Jahrb. f. b. Th., III, 3, 604 f.), baß Gott in seinem Wissen von der Welt eben als bas Leben ber Welt auch ein Wissen von den Zeitunterschieden (Vergangenheit, Gegenswart, Zukunft) haben muß.

mittheilung einer und berfelben ewigen göttlichen Bahrheit. Bas unserem Bissen als eine Vielheit von zerstreuten, scheinbar unzusammenhängenden, Bahrheiten erscheint, weil es uns niemals möglich wird, den Inbegriff alles Scienden und seiner Erscheinungen in ein Besammtbild tenkend zusammenzufaffen: Das ift in Gottes schlechthinigem Biffen ein in allen einzelnen Theilen vollkommen zusammenstimmendes geistiges System der Belt, vermöge beffen der gesammte Weltverlauf von Anfang bis Ende als die absolute Einheit des Seins und des Denfens vor bem göttlichen Weiste sich darstellt\*).

Von einer solchen Auffassung der Allwissenheit aus verlieren Fragen, wie die: ob die göttliche Allwissenheit auch ein Wissen um bas Mögliche, ober gar um das bloß bedingungsweise Mögliche sei, ob Gott wisse, was erfolgt sein würde, wenn ein Nicht-Gintretendes dennoch eingetreten ware u. s. w., von selbst alle Bedeutung \*\*). Da das göttliche Wissen ber Natur der Sache nach niemals eine bloß abstrafte Beziehung, sondern immer eine con-

<sup>\*)</sup> Treffent hilarius in Psalm. 129: Ubique et in omnibus totus omnia audit, totus omnia videt, totus omnia novit. Thomas von Aquino (Summa, 1, qu. 14, art. 7) sagt sehr schön: Deus omnia videt in uno, quod est ipse . . . Unde simul et non successive omnia videt.

<sup>\*\*</sup> Die erstere Form ber Allwissenheit heißt bei ben Dogmatikern necessaria. Die legtere media, wovon bann die libera ober scientia visionis. d. h. bas Biffen von ber Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft, die f. g. gottliche Anschauung, wieder unterschieden wird. Doch herricht hier unter ben Dogmatikern einige Ungleichbeit, und es gibt auch wieder solche, welche vor Allem zu ber scientia necessaria das Biffen Gottes von sich selbst rechnen, z. B. J. Gerhard (a. a. D. loc. II, 8, 13, 244): Scientia Dei naturalis (seu necessaria) est, qua se ipsum et omnia possibilia novit. Außerdem findet sich noch die Unterscheidung ter omniscientia theoretica und practica, wornach vermöge ter ersteren Deus simpliciter et absolute omnia cognoscit, vermöge ber legteren quaedam ea ratione scit, ut etiam eadem operetur, fo baß es hiernach ein Wiffen Gottes gabe, welches nicht zugleich ein Bewirken in sich schlösse. Bermoge ber omniscientia simplicis intelligentiae will er das schlechthin nicht, was er weiß, so daß es ein Wiffen in Gott von schlechthin burch ibn nicht Gewolltem, b. b. von Unmöglichem, gabe: ea non vult actu fieri et existere, nec in secundis eorum causis, quia nullas habent, nec in se ipsis, quia nunquam sunt futura, weghalb sich bie Frage unwillfurlich aufbrangt: mas benn ein Biffen von ichlechthin Unmöglichem für einen Sinn haben folle?

crete Thätigkeit, t. b. eine reale Selbstmittheilung des göttslichen Geistes an tie Welt, ist; va, mit anderen Worten, Gott nur von Dem weiß, was er in irgent einem Sinne mit seinem Geiste bewirft; da nur die Weltgeschichte in dem Umfange ihrer gessammten Evolutionen Gegenstand seines Wissens sein kann: so versteht es sich auch von selbst, daß was nicht schlechthin von Gott bestimmt ist, irgendwann wirklich zu werden, von ihm auch schlechthin nicht gewußt ist, auch schlechthin niemals wirklich werden kann.

Gleichmohl soll bamit nicht gesagt sein, bag bas göttliche Biffen mit bem göttlichen Bollen ohne Beiteres zusammenfalle, zumal wir eine berartige Vermischung ber Allmacht mit ber Allmiffenheit an Schleiermacher getadelt haben. Die Allwiffenheit ift eine mesentlich andere Form der gottlichen Gelbstmittheilung als Babrent tiefe nämlich eine fchlechthin urfach. liche ist, indem sie alle Ursachen mit Ansnahme der göttlichen ausschließt, so ist jene eine schlechtbin that sächliche, vermöge welcher Gottes absolutes Leben thatsächlich in der Belt fich auswirkt. Die Allwissenheit unterscheidet fich bestimmt von ber Allmacht baburch, bag fie bas Sein nicht bloß wie die lettere in feinem schlechthinigen Grunde bedingt, sondern in seiner zeitlichen Erscheinung bewirft. Daß es ein Biffen Gottes gebe, welches nicht wirke: Das ist eine um so unangemeffenere Vorstellung, als fogar bas menschliche Biffen innerhalb seines beschränften Gebietes die größten denfbaren Wirfungen hervorbringt; als alle bewußtlose Thätigfeit auch eine geiftlose, in sich selbst nichtige ift. Gott voraussetzen, daß er miffe, mas er nicht bemirke, heißt voraussegen, daß es missenswürdige Gegenstände giebt, welche von Gott nicht verwirflicht werden, also ein unwirfliches Sein, welches vollfommener mare als das wirkliche. Wenn ein neuerer Forscher das Wissen Gottes um die Welt als ein rein gegenständliches, ein solches, welches nicht den geringsten bestimmenden Ginfluß auf das Gewußte ausnbt, beschreibt, und wenn er, mas durch ben Billen Gottes in ein von dem Sein Gottes unterschiedenes Dasein herausgefest ift, auf ewige Beije in bas göttliche Bewußtsein gurud. gefehrt, in diesem wie in einem flaren Spiegel auch mit dem fleinsten Buge, der leisesten Bewegung, gang objektiv abgespiegelt werden läßt: so will uns scheinen, als ob in dieser Darstellung

reflektirende menschliche mit dem schlechthinigen göttlichen Wissen wechselt wurde\*). Wenn wir nämlich die wollende und die wissende ätigfeit in Gott als zwei ganz verschiedene von einander nnen, so folgt daraus, daß Gott entweder als ein solcher geht werden könnte, der etwas wollte, wovon er nichts wüßte, er als ein solcher, der etwas müßte, was er nicht wollte. r erstere Kall ist schon dadurch ansgeschlossen, daß ein bewußt-28 Wollen kein Wollen des Geistes, sondern ein instinktiver ieb ist, der nicht einmal bei dem Menschen, geschweige bei Gott, ein Wollen bezeichnet werden barf \*\*). Sollte aber Gott — nach deren der mögliche Fall — etwas wissen, was er nicht wollte, wurde er damit etwas als seiend benfen, mas gleichwohl durch ı nicht gesetzt werden sollte, und es gabe mithin ein Sein außerlb der Gesammtheit des durch Gott geschaffenen Seins. meidlich ware damit zugleich eingeräumt, daß es ein Außergötts jes gabe, welches mächtiger ware, als der ihm gegenüberstehende ttliche Wille. Die Einrede, daß der lettere die Selbstbestimmungen de creaturlichen Willens nicht reell bestimme, weil er sie nicht Himmen wolle, hat ihren Grund in der Annahme einer sogeunten göttlichen Selbstbeschränfung. Daß sich aber Gott nicht rklich selbstbeschränken kann, tritt in diesem Zusammenhange nur is Neue zu Tage. Denn eben beßhalb, weil er, als das absolute ben der Welt, die lettere in allen ihren Erscheinungen schlechts

D. Muller, bie christl. Lebre von ber Sunbe, II, 297. Wenn J. Muller sagt: "Inwiefern nun bas, was sein (Gottes) Wille ihm objectiv macht, zugleich von seinem Wissen als objectives angeschaut wird, in sofern übt sein Wissen nicht ben geringsten bestimmenden Einstuß auf seinen Gegenstand, sondern es nimmt benselben in dieser seiner reellen Gristenz in sich auf wie in einen klaren Spiegel, der auch den kleinsten Bug, die leiseste Bewegung wiedergibt", so scheint uns dadurch der alle mächtige, allwirtsame Gott wirklich in einen Weltspiegel verwandelt zu werden. Gibt es doch nicht einmal einen Menschen, dessen Wissen nicht irgend einen bestimmenden Einstuß auf sein Wollen ausübte. Wie sehr werden doch die Zwecke unseres Wollens durch ein verändertes Wissen verändert. Man sucht ja nur darum die Erkenntuß zu erleuchten oder zu verwirren, weil man das Wollen durch das Wissen so oder anders bestimmen will.

<sup>\*)</sup> Auch J. Muller betrachtet bas Wissen in Gott als bas seinem Gegen: ftanbe vorangehende (a. a. D., 298), woburch jedoch eine Zeit: bestimmung in Gottes Wesen hineingetragen wird.

hin bedingt, würde eine Selbstbeschränkung dieses absoluten Lebens einer Verendlichung desselben gleichkommen. Jede Verminderung des Absoluten ist eine Entwerthung desselben zur Daseinsform der Creatur. Was Gott weiß, ohne es zu wollen, das weiß er nicht mehr schlechthin, nicht mehr in dem ewigen Zusammen hange aller Dinge, der den Sterblichen verhüllt ist, das weiß er nur noch, wie ein Mensch weiß").

Diese Ansicht gilt nun freilich als eine solche, welche bie menschliche Freiheit aufhebe und die menschlichen Sandlungen in nothwendige verwandle. Wir können dabei zunächst auf unsere frühere Ausführung verweisen, wornach weder Gott dadurch, daß er auch die Sünde in einem gemissen Sinne bewirft, und baber auch von ihr in diesem Sinne (und in keinem andern) weiß, zum Urheber bes Bösen gemacht, noch ber Mensch an seiner freien Gelbst. bestimmung gehindert wird. Gott weiß von der Sunde gang fo, wie er sie will; wie er sie als Das will, was nicht sein soll, so weiß er von ihr als von Dem, was nicht sein Sein Wiffen von der Sünde ist seinem Wissen von dem Guten geradezu entgegengesett. Indem Gott vermöge seiner Allwissenheit die Weltgeschichte zum Träger und Organe seines Beiftlebens macht, ift das eigentliche Substrat berfelben lediglich das Gute, das Boje dagegen lediglich der Die Offen barungen des Guten begleitende Schatten, den Gott nicht als

Tie Vorstellung ber Socinianer, daß Gott die sutura contingentia nicht miffe, geht gwar von ber richtigen Ansicht aus, baf bie Sunbe nicht nothwendig fei, aber ebenso wenig ift fie ein bloger Bufall. Daher weiß Gott auch Die fundlichen Banblungen ber Menfchen, infofens fie bem Busammenhang ber Weltgeschichte immanent find, aber ale felde, Die nicht fein follten. Ge ift baber ein gang falicher Sag bet F. Secinus (prael. theol., opera I, 543): Futura contingentia, artequam fiant, nec futura esse nec esse non futura. In biefem Falle waren fie eigentlich nicht, D. h. reiner Bufall. Die Vorstellung bet Socinue von ber gottlichen Allwissenbeit ift ebenso unipeculativ, all Die von ber menschlichen Freiheit oberflächlich. Quid attinet, fagt er, Deum quae ab hominibus fiunt, perpetuo contemplari atque animadvertere, si ca jam antea novit, quam fierent, weburch Gott geradezu verendlicht und vermenschlicht wirb. Entschieben wird biefe Un: sicht ber Socinianer von ben Arminianern verworfen, vergl. ine besondere Epistopius (inst. th., IV, 17): Praescientia futurorum, omnium contingentium ad divinae majestatis gloriam angendam exaggerandamque maxime facit.

Boses, sondern nur als den dunkeln Hintergrund des Guten bes wirkt, auf welchem das Licht in um so schärferen Umrissen hers vortritt.

Und eben Das ist es, mas uns nun auch das Gewissen in diesem Punfte bezeugt. Alle Manifestationen des menschlichen Beiftes find in ihrem weltgeschichtlichen Zusammenhange getragen von bem Bewußtsein des fie bedingenden göttlichen Beiftes, und die Weltgeschichte ift bis in die geheimsten Verschlingungen ber in ihr mitwirkenden Motive am Webestuhl des himmlischen Meisters gewoben, so daß alles Das in und außer uns, was dem göttlichen Billen nicht gemäß ift, als ein solches, welches die Bestimmung hat, wieder aufgehoben zu werden, von ihm gewußt und gewollt ist. In Folge der göttlichen Allwissenheit giebt es keine Regung und keine Bewegung in unserem Geiste, in welcher nicht unser Verhältniß zu Gott sich darstellte, welche wir nicht darauf anzusehen hatten, in wie fern sie aus ber Gemeinschaft mit bem gottlichen Leben, oder aus einer Entfremdung von demselben hervor-Mit unserem Licht, wie mit unserem Schatten gegangen mare? find wir Gott beständig offenbar. Alles wahrhaftige Leben aus tem Beiste ist ja sein eigenes Leben; und wo der menschliche Weist fich anders bestimmt, als er es in Gemäßheit des göttlichen sollte, da tritt das Nichtseinsollen dieses Anderssein dem Lichte ter göttlichen Allwissenheit, d. h. des fich selbst offenbarenden göttlichen Geistlebens, persongeschichtlich und weltgeschichtlich in seinem vollen Umfange und seiner gangen Schärfe bervor. Aus diesem Grunde bezeichnet auch die h. Schrift Gott als den, der Herzen und Nieren erforscht\*) und ber Alles weiß, was im Menschen ift. \*\*) Zugleich wird gerade an letterer Stelle angedeutet, daß Gott deßhalb ein jo munderbares, d. h. vollfommenes, Wissen vom Menschen besitzt, weil "er ihn umschließt und seine Hand über ihn hält", d. h. weil tas Leben seines Weistes auch ber gei= flige Lebensquell des Menschen ift, und alle guten Lebensäußes rungen des Menschen auf Lebensmittheilungen Gottes zurückzus führen find. Wenn Rom. 11, 33 ale Schriftbeweis für die göttliche Allwissenheit aufgeführt worden ist, so ist dies um so

<sup>\*)</sup> Jerem. 17, 10; Matth. 6, 4.

<sup>\*\*) \$6. 139, 2</sup> f.

unangemessener, als dort vielmehr von dem beschränkten Biffen der Menschen die Rede ist. Wenn dagegen ber Apostel die Beschränftheit des menschlichen Wissens im Berhaltniffe zu Gott daraus erklärt, daß alle Dinge aus, durch und für Gott find, so gründet die Eigenschaft der Allwissenheit fich insbesondere darauf, daß alle Dinge durch Gott find, d. h. lediglich der jenige, deffen ewiges Leben auch das Leben ber Belt ift, der als das wahre und allgemeine Leben der Welt lebt, kann wahrhaft wissen, wie das Leben ber Welt in seiner Totalität wirklich be schaffen ist\*). Reine Stelle übrigens beweist deutlicher, daß die göttliche Allwissenheit nach ber Schrift wirksame Lebensmittheis lung an die Welt ist, als Debr. 4, 12 f. Ob wir in Bers 13 den Logos oder Gott selbst als Subject betrachten mögen — bas lettere ist das wahrscheinlichere: — so viel ist sicher, daß der Apostel sagen will: der Grund, weßhalb Gott alle Creatur gang so schaue, wie sie in Wirklichkeit ist, d. h. weßhalb er allwissend sei, liege darin, daß er (ober seine Gelbstoffenbarung im Worte) lebendig und wirksam sei, und mit seinem Lebensgeiste Alles und namentlich auch jedes Personleben bis in sein Innerstes binein durchdringe \*\*).

edtigleit ites. §. 57. Ist die Eigenschaft der Allwissenheit geeignet, den Zweifel zu wecken, ob denn Gottes Wissen, da er als Allwissender auch von dem Bösen weiß, in der That ein wirksames sein könne: so muß dieser Zweisel, wenn er vermittelst unserer bisherigen Ausschrungen noch nicht überwunden sein sollte, seine kräftigste Widerlegung in der göttlichen Eigenschaft der Gerechtigkeit sinden Allerdings entfernen wir uns in der Art, wie wir diese Eigenschaft auffassen, insofern von der herkömmlichen Darstellung, als

<sup>\*)</sup> Natürlich ist das bestimmteste Einzelwissen durch das totale Wissen nicht ausgeschlossen, sondern umgekehrt in dasselbe eingeschlossen. Ein Wissen, in welchem irgend ein, auch das kleinste, Rünktchen sehlt, ist kein vollkommen totales mehr. Das mit Beziehung auf J. P. Lange (a. a. D., 85), welcher sagt, indem Gott Alles wisse, wisse er den Jubalt aller Principien oder sich selbst als das Princip aller Principien.

<sup>\*\*)</sup> Zör yao o loyog rov Beoù nai eve oppg. Bergl. auch 1 Joh. 3, 20, wo Gottes Allwissenheit mit seiner Allmacht in Berbindung gesett ift: Ori pieisar estris o Bed; rys naosias hudv. Daher heift Gott auch d. B. Ap. 15, 8: o naosiogradens.

wir dieselbe nicht in unmittelbare Verbindung mit der Heiligkeit bringen\*). Denn mährend die Heiligkeit Gottes, als eine Eigensschaft des sich selbst mittheilenden göttlichen Grundes, der schlechts hinige Grund der sittlichen Weltordnung ist: so ist es dagegen die Gerechtigkeit, welche, als eine Eigenschaft des sich selbst mitstheilenden göttlichen Zweckes, die Erreichung des Weltzwecks dadurch ermöglicht, daß Gott vermittelst derselben die Wirkungen des Bösen in der Welt, und somit die Macht des Bösen seltzwecks, schlechtsin aushebt. Wenn daher Gott vermöge seiner Allmacht das Böse bedingt will, und vermöge seiner Allwissens heit es in den Zusammenhang der weltgeschichtlichen Enswicklung bedingt ausnimmt: so hebt er es auch zu gleicher Zeit vermöge seiner Gerechtigkeit unbedingt wieder auf.

Aus diesem Grunde ist es jedenfalls ungeeignet, die Gerechtigsteit in der Art von der Heiligkeit zu unterscheiden, daß Gott vermöge der letteren gerecht gegen sich selbst, vermöge der ersteren gerecht gegen Andere wäre \*\*). Allein auch die Beschreibung von Quensstedt, daß die göttliche Gerechtigkeit eine derartige vollkommene Rechtbeschaffenheit des göttlichen Willens sei, daß er von den versnünftigen Creaturen das Rechte fordere \*\*\*), genügt so wenig, diese Eigenschaft als eine göttliche Selbstmittheilung aufzusassen, daß umgekehrt Gott als der gerechte hiernach nur Forderungen bei dem Menschen einzutreiben hätte, so daß der Zusammenhang, in welchem die Gerechtigkeit zur Heilsoffenbarung steht, gänzlich aus dem Auge verloren wird. Sonach ist es denn auch geschehen, daß die göttliche Gerechtigkeit nicht selten als der göttlichen Liebe widerssprechend betrachtet worden ist.). Wenn man außerdem noch

<sup>\*)</sup> So auch Dogmatiker wie Schleiermacher (a. a. D., §. 84, 4); Bruch (a. a. D., 275): "Darin, daß wir die göttliche Gerechtigkeit als in inniger Berbindung mit seiner Beiligkeit stehend betrachten, bes sinden wir uns in Uebereinstimmung mit allen Theologen."

<sup>\*\*)</sup> So Saicr (theol. pos., 206): Justitia, qua Deus partim in se justus est, quam peculiari nomine sanctitatem vocamus . . . . partim in ordine ad alios, ita ut crenturis leges convenientes praescribat, easque dirigat et gubernet, servet etiam et impleat promissa hominibus facta, bonos denique remuneretur et malos puniat.

\*\*\*) Systema, 1, 292.

<sup>†)</sup> Ripsch (christl. Lehre, S. 80, Anm. 2): "Besonders schwierig ist die Lehre von der göttlichen Gerechtigkeit, schwierig, weil sie nicht sowohl Schenkel, Dogmatik II.

insbesondere die gesetzgebende von der austheilenden Gerechtigfeit unterschieden hat: \*) so hat schon Schleiermacher gegen diese Unterscheidung treffend erinnert, daß die gottliche Ge setzgebung eine schöpferische sei, obwohl sie im Uebrigen nicht, wie er annimmt, vorzugsweise der Beisheit, sondern vielmehr, sofern Gott vermöge seiner Beiligfeit der absolute Grund bes Guten, und also die höchste Norm der sittlichen Weltordnung ift, ber Beiligkeit Gottes entspricht. Bas dagegen Die austheilende oder vergeltende göttliche Gerechtigkeit betrifft, so hat selbst die ältere Dogmatik das Bedürfniß gefühlt, fich gegen die Borstellung zu erflären, daß es ein Recht des Menschen auf göttliche Be lohnung gebe \*\*). Rann boch von einem Rechte bes Menschen auf Gott selbstverständlich darum überhaupt nicht die Rede sein, weil der Mensch von Gott schlechthin abhängig und durch einen Aft freier göttlicher Liebe geschaffen ist, während der Begriff des Rechtes immer zwei ebenbürtige, berechtigte Theile voraussest.

Bezeichnet nun Schleiermacher seinerseits die Gerechtigkeit Gottes als diejenige göttliche Ursächlichkeit, vermöge deren in dem Zustand der gemeinsamen Sündhaftigkeit ein Zusammenhang des Uebels mit der wirklichen Sünde geordnet sei\*\*\*), so ist in diesem Satz zwar richtig die Gerechtigkeit Gottes auf das Böse in der Belt bezogen; daß jedoch ihr volles Wesen in dem Geordnetsein des Zusammenhanges zwischen dem Uebel und der wirklichen Sünde zur Erscheinung komme +), das ist es, was wir bestreiten. Auch

bie Entwicklung bes Berhaltnisses Gottes zur personlichen Welt fort: sest, als einen Gegensag in bemselben zu begrunten scheint."

<sup>\*)</sup> Justitia dispositiva (auch legislatoria, ordinans, antecedens) und justitia distributiva (executiva, judicialis, consequens), bie legtere wieder in remuneratoria und punitiva (vindicativa) zerfallend.

<sup>\*\*)</sup> Nollag (examen, 268): Justitia commutativa (qua res mei, meum tuo, bonum bono, damnum damno aequat) inter Deum et hominem lapsum, sive extra. sive intra statum gratiae positum, intercedere non potest. Ratio est: quia homo lapsus nil mereri potest, quod cum praemio divino et relaxatione poenae permutari ex justitia quest.
\*\*\*) Ter christl. Glaube, S. 84.

<sup>†)</sup> A. a. D., 2: "Bezieht sich nun ber Begriff ber göttlichen Gerechtigkeit nur auf bie Verbindung des Uebels mit ber Sunde, so erscheint wohl naturlich, daß sie sich nur über bas Gebiet ber Sunde erstrecken kann."

Bruch hat gefühlt, was der Schleiermacher'schen Beschreis bung mangelt, wenn er die Gerechtigkeit als die Liebe Gottes befinirt, wie dieselbe durch das, mit der Sunde verknüpfte, Uebel Die Entwidlung des göttlichen, als eines sittlichen Reiches, und bierdurch die Selbstoffenbarung Gottes bedinge\*). Würde namlich mit Schleiermacher bie Wirkung der göttlichen Gerechtigteit darauf beschränkt, daß alle Sünde sich in dem Uebel abspiegle und daß alles Uebel sich aus der Sunde erklaren lasse:\*\*) so ware wohl ein treffender Ausdruck für die Diesseitige Bertnupfung der Sunde mit dem Uebel, nicht aber ein solcher für das göttliche Verhältniß zur Sünde in der Eigenschaft seiner Gerechtigkeit gefunden. Auch dieses Beispiel ist ein neuer Beweis bafür, daß Schleiermacher bie göttlichen Eigenschaften nur als menschliche Zustände, nicht aber als göttliche Selbstoffenbarungen aufzufassen vermag. Und babei wird der Begriff der Gerechtigkeit von ihm dadurch noch insbesondere verengt, daß er der von Gott im Zusammenhange mit der Sünde durch das Uebel geords neten Strafe blos zeitliche Wirkung zuschreibt. Würde die göttliche Gerechtigkeit in der That nichts Anderes bezwecken als die zeitliche Strafe: so ließe sie sich weder mit dem Besen Gottes, welches Liebe und Gute ist \*\*\*), noch mit bem Beltzwede Gottes, welcher ein schlechthin wiederherstellender ift, wirklich vereinigen, es würde eine unzuträgliche Collision der göttlichen Berechtigkeit mit dem göttlichen Wesen selbst eintreten +).

Aus diesem Grunde ist die göttliche Gerechtigkeit, richtig gefaßt, in der Art eine Eigenschaft des göttlichen Zweckes, daß vermöge derselben Gott, wie unser Lehrsatz aussagt, das Böse, welches die Erreichung seines Weltzweckes hindert, d. h. das Reich der Sünde, in seinen Wirkungen schlechthin aushebt. Das aktuell ges wordene Böse selbst will und kann Gott vermittelst seiner Gerechtigs

<sup>\*)</sup> A. a. D., 296.

Der driftl. Glaube, I, S. 84, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben, S. 13.

<sup>†)</sup> Daher treffend Nitisch (a. a. D., S. 83, Anm. 2): "Dieser (vorher aufgestellte) Begriff gibt ihr (ber göttlichen Gerechtigkeit) nirgends einen Raum, wo sie nicht im Gefolge und vermöge ber heiligen Liebe wirkte, und wo sie nicht mit und in der Gnade, Gute und Barmherzigkeit, und diese mit und in ihr wirksam wurde."

feit nicht mehr ungeschehen machen. Es ist und bleibt eine vollzogene Thatsache. Aber die Wirkungen desselben will und fann er aufheben, indem er fie ftraft. In Betreff der gottlichen Strafe vollstreckung selbst ift übrigens zwischen dem Strafzwecke, sofern er an dem die Strafe verschuldenden Subjekte, und sofern er an ber, zur Offenbarungestätte des göttlichen Befens, ersebenen Belt er reicht werden foll, wohl zu unterscheiden. Dem Bofen muß, wie wir schon früher bargethan haben \*), die Strafe fühlbar machen, daß er gethan hat, mas er nicht sollte: es muß ihm die unan tastbare Majestät des Guten durch sie personlich zum Bewußtsein gebracht, und empfindlich bargethan werden, bag bas Individuum, wenn es mit seiner weltförmigen Egoitat bem ewigen Macht- und Liebeswillen Gottes widerstrebt, sich selbst den Untergang bereitet \*\*). Das ist jedoch noch nicht der bochste 3med der göttlichen Gerechtigkeit. Erst indem dieselbe dadurch, daß sie das Bofe an allen einzelnen Individuen bestraft, dasselbe inner halb ber Gesammtheit von einer angemaßten Größe gegenüber bem Guten zur sittlichen Bedeutungelofigfeit bepotenzirt, Die Dem ethi schen Fortschritt der Menschheit verderblichen Wirkungen desselben aufhebt, und das Reich der Gunde in der Belt als ein in stetiger Gelbstvernichtung begriffenes aufzeigt, offenbart ste ihre höchste heilsgeschichtliche Bedeutung \*\*\*).

Von hier aus ergiebt sich nun von selbst, daß Schleier macher der göttlichen Gerechtigkeit mit Unrecht die wohlthuende Wirkung abgesprochen hat +). Liegt es doch vielmehr in der Be-

<sup>\*)</sup> S. oben, S. 436 f.

<sup>\*\*)</sup> Treffend Stahl (bie Phil. des Rechts, II, 1, 165): "Die Gerechtigkeit ihrem Begriffe nach fordert nicht, daß keine Gesegübertretung stattsinde, sie fordert nur, daß kein gesetwidriger Wille sich behaupte und ben Sieg behalte zum Trope der höheren Ordnung."

Die Behauptung, daß die göttliche Strafgerechtigkeit auch paodeutics sei (Wegscheiber, inst. th., 293), ist unhaltbar, wenn von der just. punitiva eine besondere j. paedeutica unterschieden werden will. Daß die Strafe eine bessernde Wirkung haben kann, ist gewiß, ohne deß jedoch ihr eigentlicher Zweck ein bessernder ist.

<sup>†)</sup> A. a. D., S. 84, 1: "Unsere Erklärung sagt nichts von einem Busammenhange des Wohlbefindens mit der Kraft bes Gottesbewußtseins,
sondern nur von dem des Uebels mit der Sunde."

umung berselben, indem sie durch die Strafe das Bose in seinen irkungen ausheht, und bem Bösen durch schmerzliche, bis zur tiefn Gewissenspein gesteigerte, Empfindungen seine Schuld fühlbar icht, zugleich das Gute von ben ihm im Wege stehenden Sinderfen zu befreien, und in dem Guten Empfindungen des Bohl-Andens zu erwecken. Daß es sich wirklich so verhält, das wird 8 durch unser Gewissen, wie durch das Wort Gottes, beigt. Die strafvollstredende Thatigkeit der göttlichen Gerechtigt vollzicht fich in unserem Gewissen täglich und stündlich in einer eise, wobei wir der älteren, nur Verwirrung anrichtenden, Untereidung zwischen natürlichen und positiven Strafen uns ge-At entrathen können\*). Denn jede Strafe ist natürlich, sofern aus der Natur des Bosen sich von selbst ergiebt, und sofern in der Natur ber göttlichen Weltordnung liegt, daß bas Bose ht unbestraft, b. h. in seinen störenden und zerstörenden Birigen unaufgehoben, bleibt. Zebe ift aber auch positiv, in son sie nicht bloß eine naturgesetliche Wirkung, sondern gleich auch Offenbarung des lebendigen, perfonlichen Gottes

Unterscheidungen, wie die angeführten, verrathen daher nur zudeutlich, daß die ältere Dogmatik die sogenannte natürliche fenbarung als eine unpersönliche Wirkung Gottes auffaßt, d eigentlich nur im Wunder Gott zur persönlichen Wirksamkeit, erheben läßt, eine Folge des von uns schon früher gerügten istischen Grundgebrechens des Orthodoxismus.

<sup>\*)</sup> Reinhard (Borlesungen, 123): Die Strafen werden eingetheilt in naturales, quae necessario o natura delicti sequuntur, und in morales (positivae), quae delicti magnitudini convenientes a Deo decernuntur. Rehnlich werden auch die Belohnungen in praemia naturalia und arbitraria (positiva) eingetheilt. Philippi, der auch hier (a. a. D., II, 95) wie immer repristinirend zu Werke geht, meint, bei den positiven Strafen trete Gott mehr (!) persönlich richtend und den Zusammenhang von Strase und Sünde in außers ordentlicher Weise segend auf, als bei den natürlichen Strasen. Die Pöllenstrasen erscheinen diesem Dogmatiker als positive, d. h. durch die gewöhnliche Raturs und Gemeinschaftsordnung nicht gegebene. Dieser Dogmatiker thut es in scholastischen Ausstellungen den Togmatikern des siedzehnten Jahrbunderts sogar noch zuvor, indem er noch eine poena media, die zwischen positiver und natürlicher Strase geswissermaßen (!) in der Witte stehe, annimmt — den Tod.

In welcher Art wir nun auch an dem, in der Menscheit fic manifestirenden, Gesammtübel, bas wir immer, wenn auch mit einem noch so geringen Untheile, persönlich mitverschuldet haben, theilnehmen mögen: wir werden vom Standpunkte bes Gewissens aus unter allen Umständen die göttliche Gerechtigkeit darin erkennen, welche une das Uebel miterleiben läßt, damit wir von dem Bewußtsein der verderblichen Wirkungen des Bosen mitdurchdrungen werden. Unnahme, daß die göttliche Gerechtigfeit bas Bofe vermittelst ber Strafe unwirksam, ohnmächtig, baß sie ihm damit ein Ende mache, liegt nun auch einer großen Anzahl von Schriftstellen, besonders vielen Psalmen und prophetischen Abschnitten, zu Grunde\*). Es ist eine sittliche Rothwendigkeit, daß der Bose, welcher vom Bosen nicht läßt, bei beharrlichem Widerstreben gegen ben göttlichen Weltzwed, mit dem Bosen untergeht, eine Thatsache, welche von dem Worte Gottes durch gängig bezeugt wird \*\*). Zugleich wird bie Ansicht Schleier macher's, daß die göttliche Gerechtigfeit nicht auch Bohlbefinden errege, durch eine Wolfe von Schriftzeugniffen widerlegt \*\*\*). Ueberdies wird die Wahrheit, daß bas Bose als herrschende Macht auf Die Dauer sich nicht zu behaupten vermag, durch die ganze Entwicklungsgeschichte des Heils, wie die Schrift dieselbe theils berichtet, theils weissagt, auf's Unzweifelhafteste verbürgt +). Auf Diesem Standpunfte löst benn auch bie scheinbare Antinomie zwischen der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes sich von selbst. Auch die Gerechtigkeit ist als göttliche Eigenschaft ein Aussluß des göttlichen Wesens, und darum, sofern ste dem Guten zur

<sup>\*)</sup> Pi. 7, 9 u. 10, 15—18; Pj. 9, 9—11; Pj. 11, 6 u. 7; Pj. 17, 15; Pj. 22, 32 u. j. w.; Hick 34, 24 f.; Jes. 60, 12 u. s. w.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Pj. 104, 23. Aber auch ba, wo bie schwersten Strafen angebrobt werben, ist ber Zweck immer bie Herrlichkeit Gottes, ber Sieg seines Reiches, 3. B. Pj. 83, 18 f., nicht Rache ober Freude am Untergang ber Bosen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bj. 31, 25; Pj. 32, 11; Pj. 33, 21 f. u. s. w. Und zwar bezeugt namentlich auch bas Neue Testament Tasselbe: Matth. 25, 34 f.; 6, 4; Nöm. 2, 6 f.; 2 Thesj. 1, 7 f. u. s. w.

Besonders die Apokalypse hat die Entwickelung und Bollendung bes göttlichen Reichs von diesem Standpunkte ber Gerechtigkeit aufgesfaßt. Mit der vollen Ueberwindung der Sünde nimmt darum auch das Uebel ein Ende. Offenb. 21, 3 f., 19, 1 f.

Die Beis Gottes

errschaft verhilft, eine Offenbarung der göttlichen Liebe und üte \*).

5. 58. Run ist allerdings badurch, daß die Wirkungen des den in der Welt durch die Gerechtigseit aufgehoben werden, der ittliche Beltzweck noch nicht vollkommen erreicht. Nicht nur muß 18 Bose übermunden, sondern auch das Gute zur vollen Ent= icklung gebracht werden; dasselbe muß in der ganzen Kraft und m Reichthum seines Wesens in der Welt sich immer mehr aus-Das geschieht nun vermittelft der Eigenschaft der götthen Beisheit. Gerade in Betreff Dieser Gigenschaft maren e älteren Dogmatiker mit sich selbst am Wenigsten einig, und inssondere fiel ihnen die genauere Unterscheidung derselben von der Awissenheit schwer. Denn mit J. Gerhard Diesen Unterschied der Art festzustellen, daß die Beisheit als von der Belt abgegenes, die Allwiffenheit als auf die Belt bezogenes, Biffen Got-8 aufgefaßt murde \*\*), hieße ja auf unserem Standpunfte die leisheit der Eigenschaft einer göttlichen Eigenschaft berauben. ieselbe ware hiernach so gang nur der göttliche Wesensgrund der Iwissenheit, daß J. Gerhard sie auch in der That mit dem iesen Gottes zusammenfallen läßt \*\*\*). Wenn dagegen Quenstedt als diejenige Eigenschaft beschreibt, vermöge welcher Gott, was die

Rebe ist, so sind solche Ausbrücke als starke Bezeichnungen ber Berwerflichkeit bes Bosen vom Standpunkte Gottes aus zu betrachten. Es ist ein schönes Wort bes Cassiodorus (Comm. in Psalm 100): Nec misericordia Dei sine judicio, nec judicium sine misericordia reperitur, utraque enim se mutua societate conjungunt. Insosern ist auch Leibniz beizustimmen, daß die Gerechtigkeit Gottes eine Form seiner weltregierenden Güte sei (theodicée, I, 25): que Dieu veut tout le dien en soi autécédemment, qu'il veut le meilleur consequemment comme une sin. Bekanntlich ist auch lexisalisch der Begriff PIL, IPIL mit Güte, Wohlwollen verwandt.

Loci th., II, 8, 14, 258: Omnisapientia est attributum essentiale absolutum, omniscientia relativum. Omnisapientia a nobis concipitur per modum habitus, omniscientia per modum actus, ceterum sapientia Dei dupliciter dicitur: s) quae est a Deo; b) quae est in Deo.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., S. 259: Non est aliquis habitus essentiae divinae superadditus, sicut sapientia humana, sed est ipsa Dei essentia.

Erkenntniß der Menschen und der Engel übersteigt, vollkommen erkennt, so ist damit lediglich die göttliche Allwissenheit beschrieben\*).

den späteren Dogmatikern, obwohl dieselben immer noch von der Voraussetzung, daß zwischen beiden Gigenschaften kein reeller Unterschied bestehe, ausgehen, wird mit bet Allweisheit die 3 weck beziehung verbunden, und dieselbe von ber Allwissenheit so unterschieden, daß vermöge der Allwissenheit Gott zwar Alles weiß, allein erft vermöge ber Beisheit es aufs Befte weiß, nämlich fo daß es gut wird\*\*). Diesen späteren Beschreibungen schließt nun auch unser Lehrsatz in so fern fich an, als er unter ber Beisheit diejenige Selbstmittheilung Gottes an Die Welt versteht, wornach Gott die Wirkungen des Guten in ber Welt, b. h. fein Reich, zum Ziele herrlicher Bollendung hinausführt. Da nun aber, um diese hochste Bollendung zu er zielen, Gott auch ber zwedmäßigsten Mittel sich bedienen muß, so ist hiermit der Punkt gefunden, in welchem die Beisheit sich wirklich von der Allwissenheit unterscheidet. Indem Gott sein absolutes Leben vermöge seiner Allwissenheit der Belt inner halb der weltgeschichtlichen Evolutionen mittheilt, wird dem Gläubigen dadurch verbürgt, daß die Beltgeschichte im Principe von

<sup>\*)</sup> Systema, I, 290: Omnisapientia Dei est, qua ipse omnia illa, quae captum judicii humani et Angelici infinities transcendunt, modo perfectissimo penetrat. Redermann (syst. th., 1, 99) identificirt geradega Allwissenheit und Allweisheit. Sapientiam non discerno ab intellectu Dei . . . . cujus intellectus est ipsa sapientia. . . . Intellectus Dei omnia ne cessario intelligit, nihil contingenter, sive per opinionem, unde et merito summa sapientia dicitur.

Sollaz (examen, 260): Sapientia Dei licet quoad rem idem sit ac scientia Dei, plus tamen importat quam scientia. Nam praeter scientiam importat etiam consilium Dei exquisitissimum et admirandam rerum omnium dispositionem (nach F. Bachemann, inst. th., 120). Aehnlich schon Baier (th. pos., I, 1, 197): Sapientia Dei importat exquisitissimum Dei consilium. quo causas et effectus omnes modo plane admirabili disponere et ordinare novit ad suum finem. Ammon (summath. chr., 87) nennt Gott sapiens als cognitione summi boni et adminiculorum ad id efficiendum idoneorum instructus. Twesten (a. a. D., II, 58) faßt die Weischeit als Eigenschaft des Grundes, "als den nuendlichen Berstand, inwiesern er als Grund der gesammten Welteinrichtung gedacht wird". Pann wäre die Weischeit mit der Allmacht zu verbinden, anstatt mit der Peiligseit.

ttlichen Heils gedanken getragen und eine, wenn auch noch wollsommene, Offenbarungsstätte der ewigen Iden ist. Bersige seiner Weisheit dagegen verwirklicht Gott seine ewigen wede auf's Zweckmäßigste in der Welt, und sie verbürgt den läubigen, daß, damit das absolute Leben des Guten die Welt imstr mehr in ein, den göttlichen Heilsabsichten entsprechendes, Abbild rwandele, Gott auch immer die am Sichersten zu diesem Ziele hrenden Nittel wählen werde, deren unbedingter Zweckmäßigkeit ir auch dann vertrauen sollen, wenn sie unserer Einsicht sich entzieht.

Auffallender Beise hat Schleiermacher nach einem etwas nftlichen Berfuche, die beiden Gigenschaften auseinanderzus lten, in der auf die Eigenschaft ber Beisheit bezogenen nterscheidung von 3 weck und Mittel eine Verfälschung ihres egriffes erblicken wollen \*). Wenn wir auch das "Mittel" bt in unfern Lehrsatz aufgenommen haben: so schließt doch die edmäßige Bollendung der Welt, durch überwiegende Geltend= thung ber Wirfungen des Guten über die Wirfungen des Boin ihr, auch die Mitwirkung von Mittelursachen, d. h. der rch die Wirkungen des Guten immer stetiger bestimmten Menschit in sich, und es liegt doch nahe genug, daß je mehr die Menen nicht mehr außerhalb, sondern innerhalb der Gemeinaft mit Gott stehen, besto mehr sie auch mitthätig sein werden, n die Vollendung des Reiches Gottes herbeiführen zu helfen \*\*). arum hat auch Schleiermacher mit vollem Rechte die Beisit als eine in der Erlösung sich bethätigende göttliche Eigenaft aufgefaßt \*\*\*). Eben sie ist es, welche die von der göttlichen

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, II, S. 168, 1.

Bergl. J. P. Lange (Pof. Dogm., 71): "In ber Berwirklichung ber Lebenszwecke, nämlich in ber unendlich vollkommenen Verknüpfung aller Wittel und aller Zwecke von dem tiefsten Weltgrunde bis zum hoche ften Weltzwecke, ist er der Weise." Etwas Aehnliches meint wohl auch Bruch (a. a. D., 189), wenn er die Weisheit befinirt als "das absolute Sepen der Welt als einer organisch in sich zusammenstimmenden und sich evolvirenden Einheit"; allein so befinirt fällt die Weisheit mit der Allmacht zusammen.

<sup>\*)</sup> Die Definition (a. a. D., S. 168), sie sei bas, die Welt für die, in der Erlösung sich bethätigende, göttliche Selbstmittheilung ordnende und bestimmende, Princip, ist darin mangelhaft, daß sie eine göttliche Eigensschaft, die ihrem Wesen nach Mittheilung Gottes an die Welt ist, als ein "Princip" bezeichnet.

Gerechtigkeit aufgehobenen Wirfungen des Bosen in Wirkungen des Guten verwandelt, welche das in seinen Sonderzwecken verwersliche Bose in ein allgemeines Mittel des Guten umsett, so daß selbst die Sünde unter der Leitung der göttlichen Beisheit einer der wichtigsten Faktoren zur herrlichen Ausführung des göttlichen Beltplanes wird \*).

Auch unser Gewissen bezeugt, daß das Gute in der Totalität seiner Wirfungen ein Gyftem, b. b. ein inanbergreis fendes Reich von guten 3meden ift, über welches Gottes zwecksehende Thatigkeit herrscht, um durch dasselbe die Belt zu vollenden. Das Gewissenszeugniß von bem Guten ift nämlich immer ein solches, welches in ihm das Ende aller Bege Got. tes erkennen läßt. Und wenn die h. Schrift versichert, daß Gott die Welt im Anfange mit Beisheit geschaffen habe, so liegt darin unverkennbar der Gedanke, daß das Gute in dem Schöpfungeanfang schon als ber Schöpfunge endzwed einge schlossen war \*\*). Unstreitig ist früher eine Reihe von Schriftstellen auf die göttliche Weisheit bezogen worden, welche nach richtigerer Auslegung von dieser nicht handeln. Daß Siob 28, 12 ff. von der Beisheit als einem menschlichen, jedoch von Gott verliehenen und auf Erden verwirklichten, Bute die Rede fei, hat Sofmann richtig gezeigt \*\*\*), und daß die Beisheit ein dem Menschen von Gott geschenktes sittliches Gut sei, bildet den Grundgedanken von Sprüche 8, 1 ff. Auch B. 22 ff. bedeutet die Beisheit nicht den weltgestaltenden Gedanken Gottest), sondern eine dem Menschen von Gott verliehene, personificirte und darum redend einge führte Kraft, welche fich als das erste und vorzüglichste ber Werke Gottes, eine von der Schöpfung her Gottes Belt-

<sup>\*)</sup> So ist es nach Anselmus (cur Deus homo, 7) bie incomprehensbilis sapientia Dei, qua mala etiam bene ordinat. Bergl. noch 15:
Hoc ipsum, quod perverse vult aut agit (homo), in universitatis or
dinem et pulchritudinem summa sapientia convertit. Dagegen hat
Schleiermacher Unrecht, wenn er die göttliche Weisheit nur auf die
erlösende Thätigfeit Gottes im engeren Sinne des Wortes bezieht.
Vortrefflich Nissich (a. a. D., S. 75), "daß auch die Schöpferweisheit
erst in der Peilandsweisheit vollkommen erscheint".

<sup>\*\*)</sup> Bf. 104, 24; Spruche 3, 19; Jerem. 10, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweiß, I, 96.

<sup>†)</sup> Bie Martensen meint (a. a. D., §. 50).

planen dienende Künstlerin promulgirt \*). Dagegen bezeichnet Baulus, wenn er am Schlusse des Römerbriefes von den durch Gott angeordneten Rundgebungen des ewigen Heilsrathschlusses zur Bekehrung der Bölfer spricht \*\*), Gott als den alle in weisen; dessen an Mitteln reiche Weisheit ist es nach demselben Apostel, welche in der Predigt des Heils eröffnet wird \*\*\*), und sich insbesondere in der Verschmelzung der vorchristlichen Antithese des Judenthums und Heidenthums zu einem Menschheitsorganismus in Christo manifestirt †). Denn wenn auch die Weisheit Gottes in der Schrift an sich als verborgen dargestellt wird, so besteht ihr eigenthümliches Wesen doch gerade darin, offenbar zu werben; der ewige göttliche Weltzweck tritt vermöge derselben in der heilsgeschichtlichen Weltentwicklung immer mehr aus der Region der Ideen in diejenige der Thatsachen hervor ††).

Jusa z. Bei den ältern Dogmatikern werden unter der Rastegorie göttlicher Eigenschaften manche Attribute aufgeführt, in Beziehung auf welche schon Schleiermacher nachgewiesen hat, daß sie nicht wirklich Eigenschaftliches von Gott aussagen. Auch von uns ist früher gezeigt worden, daß Geistigkeit, Liebe und Güte Besens und nicht Eigenschafts Bezeichnungen von Gott sind, und daß die Attribute der Unermeßlichkeit, Ewigkeit, Unversänderlichkeit, Einheit und Einzigkeit das Berhältniß des göttlichen Besens zur Welt, wie dasselbe an sich ist, nicht aber Selbstmitstheilungen Gottes an die Welt ausdrücken. Die von den ältern

<sup>&</sup>quot; Auch Weisheit 7, 22 ist die Weisheit der menschlichen Augend gemeint, B. 27, κατα γενεάς els ψυχας όσίας μεταβαίνουσα; insbesondere als die Augend des theofratischen Volkes, Sirach 24, 1 ff. Daß in allen diesen Stellen die Weisheit als ein Geschöpf Gottes betrachtet wird, wenn auch als uranfängliches, Spr. 8, 22, beweist hinlänglich, daß sie nicht als eine göttliche Eigenschaft daselbst aufgefaßt wird.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 16, 27. 1 Tim. 1, 17 läßt in ber herkommlichen Lesart μόνφ σοφφ bas legtere schon von Griesbach ausgestoßene σοφφ sich nicht halten, ebenso wenig Jub. 25.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Rer. 2, 10 und Eph. 3, 10: ή πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ.

<sup>†)</sup> Rol. 2, 3.

Darum verstehen auch nur die Thoren, b. h. Ungläubigen, (Pj. 92, 9 ) DD WN und DDD) bie Wege ber Weisheit Gottes nicht, wäherend i Kor. 2, 10 Gott sie burch seinen Geist ben Gläubigen geoffensbart hat.

Dogmatitern als Eigenschaften Gottes aufgeführten Attribute ber Unsicht barkeit, Einfach eit, Unsterblichkeit, Barm, herzigkeit, Freiheit, Wahrhaftigkeit, Vollkommen, heit, Herrlichkeit, Scligkeit ergeben sich theils aus dem Wesen, theils aus den von uns aufgestellten wirklichen Eigenschaften Gottes von selbst: die Unsichtbarkeit (invisibilitas) aus seiner Geistigkeit, die Einfachheit (simplicitas) sowohl aus seiner Geistigkeit als seiner Einzigkeit, die Unsterblichkeit (immortalitas) aus seiner Ewigkeit, die Barmherzigkeit (misericordia) aus seiner Liebe, die Freiheit (libertas agendi) aus seiner Heiner Herfönlichkeit, die Wahrhaftigkeit (veritas) aus seiner Humacht, die Seligkeit (beatitas) und die Vollkommen, heit (perfectio) aus der Absolutheit seines Wesens\*).

## Elftes Lehrstück.

Gott: Bater, Sohn und Geift.

\*Cotta, historia dogmatis de S. trinitate (Gerhard, loci th. III, 324). — Bock, historia Antitrinitariorum maxime Socinianismi & Socinianorum . . . I u. II, 1774—1784. — Urlsperger, Reue, dem Sinn der hl. Schrift wahrhaft gemäße Entwicklung der altern

Die Herrlichkeit Gottes, obwohl auch Rissch (a. a. D., S. 76) sie noch als besondere göttliche Eigenschaft aufführt, ist nicht eine besondere Selbstmittheilung Gottes, sondern der Absolute ist an und str sich herrlich, weil er der Herr (Matth. 11, 25, xipos rov ovenwond rai ris piss) ist. Insofern Gott seine Herrlichkeit namentlich als Beltrichter offenbaren wird (Hebr. 10, 26 f.). ist seine Herrlichkeit in seine Gerechtigkeit enthalten. Auch die Seligkeit (Rissch a. a. D, S. 78) vermögen wir nicht als besondere Eigenschaft Gottes zu fassen; wenn auch Gott (1 Tim. 1, 11; 6, 15) uandoso heißt, so ist zu beachten, daß nicht alle Attribute auch Eigenschaften Gottes sind. Es liegt schlechthin im Begriff der göttlichen Absolutheit, daß Gott keines Dinges außer ihm bedarf, und also sich selbst vollkommen genügt. Daß die bin und wieder ebenfalls als Eigenschaft aufgeführte Treue Gottes mit der justitia remunoratoria zusammenfalle, ist leicht ersichtlich.

Horiftlichen Dreieinigkeitslehre, 1774, und kurzgefaßtes Spstem seines Bortrags von Gottes Dreinigkeit, 1777. — \*Schleiermacher, über den Gegensatzwischen der Sabellianischen und Athanasianischen Borstellung von der Trinität (Theol. Zeitschrift, III, 1822). — \*Eüde, Sendschreiben an Dr. Nitsch, Fragen und Bedenken über die immanente Wesenstrinität oder die trinitarische Selbstunterscheidung Gottes (Stud. u. Kritiken, 1840, 1). — \*Nitsch, über die wesentliche Dreieinigkeit Gottes (Entgegnung auf die vorgenannte Abhandlung, a. a. D., 1841, 2). — \*Trechsel, die protestantischen Antitrinitarier vor Faustus Socinus, 1839—1844, 2 Theile. — \*Baur, die christl. Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1841 bis 1843, 3 Bbe. — Reier, die Lehre von der Trinität in ihrer historischen Entwicklung, 1844.

Weil wir uns der göttlichen eigenschaftlichen Selbst= mittheilung an die Welt auf dreifache Weise bewußt wer= den, in so fern Gott der absolute Grund, das absolute Leben und der absolute Zweck der West ist: so muß sich dieses dreifache Bewußtsein von Gott auch heilsgeschichtlich dreifach abspiegeln. Gott als der Grund der Welt muß nich als der über der Welt, Gott als das Leben der Welt als der in der Welt, Gott als der Zweck der Welt als der für die Welt Seiende dem Selbstbewußtsein offen= Diese in Gottes ewigem Wesen begründete drei= fache, persönliche, heilsgeschichtliche Selbstoffenbarung Got= tes an die Welt, hat ihren dogmatischen Ausdruck in der tirchlichen Lehre von der Dreieinigkeit gefunden, wornach Gott als Vater Sohn und Geist, als der ewig einige, nich in sich selbst dreipersönlich unterscheidet und eben so drei= personlich der Welt mittheilt. Die hergebrachte Dreieinig= keitslehre ist aber mangelhaft: erstens darin, daß sie über das innergöttliche Wesen überhaupt etwas aussagen will, zweitens darin, daß sie die ewig eine Persönlichkeit Gottes in drei göttliche Persönlichkeiten auseinandertreten läßt. Sie

ist dagegen wohlbegründet darin, daß dem dreifachen Bewußtsein, welches der Mensch von Gott hat, auch ein dreisaches Bewußtsein Gottes von sich selbst, in dessen Berhältnisse zur Welt, entsprechen muß, so daß der einige Gott, so fern er in seinem Grunde oder überweltlich gedacht wird, als der Bater, so fern er aus seinem Grunde heraus- und in die Welt eintretend gedacht wird, als der Sohn, sosem er die Welt zur vollkommenen Offenbarungs-Stätte seines ewigen Wesens auswirkend gedacht wird, als der Geist sich darstellt. Als der Vater ist er absolut unendlich, als der Sohn theilt er der endlichen Welt von seinem unendlichen Leben mit, als der Geist bildet er die endlichen Lebens.

Brundlegung Ercleinigfeit.

§. 59. Unsere bisherige Betrachtung hat uns gezeigt, daß Gott sein Wesen, auch vermittelst seiner seche Eigenschaften, toch eigentlich auf dreifache Beise der Welt mittheilt: erstens als ber Grund alles Seins und insbesonders des Guten in der Belt; zweitens als das Leben der gesammten Natur und insbesondere des weltgeschichtlichen Geistes; drittens als der höchste 3wed, in welchem die Weltentwicklung sich abschließt. Insofern wir nun Dieses dreifache Bewußtsein von Gott in uns selbst tragen, und insofern die Offenbarungsgeschichte es bestätigt, daß Gottes Rund gebungen immer unter eine von jenen drei Rategorien sich begreifen lassen \*): insofern liegt auch die Nothwendigkeit für uns vor, mit unserem Gottesbewußtsein über die Grenze der lediglich eigen. schaftlichen göttlichen Selbstmittheilungen hinauszugehen und Gott auch noch wesentlich, sei es als Grund, sei es als Leben, sei es ale 3wed ber Welt, uns zum Bewußtsein gu Nur unter tieser Bedingung sind wir sicher, das Gott in jeder Eigenschaft wirklich sich selbst, sein ewiges Personleben, der Menschheit mittheilt. Dasselbe ewige und an

<sup>\*)</sup> Ερί. 4, 6: Εἰς θεός καὶ πατης πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν. Vergl. audy Rom. 11, 36: ὅτι ἰξ αὐτοῦ καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτον πὰ πάντα.

fich unveranderliche Personleben theilt er in seiner zeitgeschichtlichen Selbstoffenbarung anders mit als der Grund, anders als bas Leben, anders als ter 3weck der Belt. Sofern er der Grund der Belt ift und sich der Belt in seiner Allmacht und Beiligkeit offenbart, ist er über Allen, d. h. schlechthin überweltlich. ewiger Grund begründet, d. h. schafft er sowohl die Belt, als ift er der stetige schöpferische Träger des Weltalls und der Beltordnung. Dagegen lebt er nicht als Grund in der Welt. Awischen Gott, so weit er der absolute Grund, und der Welt, so weit sie vom Grunde absolut abhängig ist, gahnt eine unendliche Rluft; die geschaffene Welt verschwindet vor dem unermeßfichen Schöpfergrunde. Der Grund geht nicht auf die Belt über, die Welt reicht nicht an den Grund hinan; zwischen dem göttlichen Grunde und der creatürlichen Welt liegt der Abgrund, die schlechthinige Unvergleichlichkeit ber Welt mit Gott, die unendliche Spannung zwischen beiden. Burde Gott der Belt gegenüber lediglich in seinem Grunde bleiben, so murde die Belt zwar wohl bestehen, aber zugleich im erdrudenden Bewußtsein ihrer Gott. entfremdung, vermöge eines niemals zu stillenden Berlangens nach Erfüllung mit bem Grunde, sich selbst trostlos verzehren. nun aber Gott, wie wir gesehen haben, nicht nur unergründlicher Geift, sondern auch unerschöpfliche Liebe ist"), so geht er wirklich aus ber schlechthinigen Unendlichkeit seines Grundes heraus und theilt der Welt sein Leben mit. Ift boch der Naturzusammenbang wie die Geistesentwicklung ber Belt eine Birkung bes in ihr lebendigen Gottes, der als solcher nicht bloß überwelts licher Belt-Grund, sondern auch innerweltliche Lebens. Fülle ift.

Eben an diesem Punkte begegnen wir nun aber dem gewichstigen und schwierigen Probleme der Dreieinigkeitslehre. Daß Gott als schlechthin Ueberweltlicher der endlichen Welt gegenüber in einer absoluten Spannung sich befindet: das leuchtet ein. Wenn nun aber Gott sein absolutes Leben der Welt mittheilt, ja, wenn das wahre Leben der Welt göttliches Leben ist, so folgt hieraus, daß jene absolute Spannung in ihm zuvor hat aufges hoben werden mussen. Es muß mithin nicht nur ein ursächs

<sup>\*)</sup> S. oben, S. 13 ff.

liches, sondern auch ein thatsächliches, ewiges Berhältnis Gottes zur Welt geben. Das ift nur unter der Bedingung möglich, daß das Wesen Gottes, wie es im Grunde absolut überendlich ist, doch auch wieder in irgend einer Beise den Faftor des Endlichen, wenn nur als ein sofort wieder auf zuhebendes Moment, nothwendig in sich hat. Dabei bleibt es natürlich ein unumstößliches Axiom, daß Gott selbst niemals endlich werden fann. Wenn er felbst endlich wurde, dann würde er nothwendig an dem Entwicklungsprocesse ber creatur lichen Welt theilnehmen\*); dann müßte er nothwendig aufhören, der ewig Vollkommene, d. h. Gott, zu sein. Demgemäß kann Gott als der absolut Unendliche nur insofern der Belt sein Leben mittheilen, als er, ohne selbst endlich zu werden, das Endliche in die Fülle seines unendlichen Lebens aufgenommen, oder dasselbe als ein wieder aufzuhebendes Moment seines unendlichen Lebens in sich selbst gesett bat. In diesem Falle wird nicht Gott endlich, sondern das Endliche wird etwas in Gott, ein Organ des göttlichen Lebens.

Die Möglichkeit einer solchen Lösung der an fich im Grunde vorhandenen Spannung zwischen dem unendlichen Gott und der endlichen Welt bernht auf der Thatsache, daß die Welt von Gott geschaffen ist. Als ein Werf Gottes muß die Welt im Grunde, nicht aber in der Erscheinung von Gott schlechthin geschieden sein. Bürde fie einen schlechthinigen Wegensatz zu Gott bilden: wie könnte Gott fie in bas Dafein gesetzt haben? Wenn sie von Gott wirklich gesetzt ift: dann muß auch ihre Idee ewig in Gott sein. Damit ift nur aber erwiesen, daß das Endliche von Ewigkeit her, nicht etwa Gott selbst, sondern in Gott war, daß derselbe Gott, welcher das Be wußtsein seiner schlechthinigen Absolutheit und Ueberweltlichkeit in fich hat und insofern der unbedingte und barum allbedingende Grund der Welt ist, den schöpferischen Weltgedanken als einen ewigen in sich trägt und daher auch von Ewigkeit in sich bas Bewußtsein von seinem Verhältnisse zur Welt, b h. in seiner

<sup>\*)</sup> Banz folgerichtig laßt ber Verfasser ber Schrift: "Der natürliche Beg u. s. w.", 73 f., Gott sich selbst vervollkommnen und sagt: "Der lebenbige Gott kann, weil er unaufhörlich lebt, nie zu bleibenbem Stillstand in seiner Entwicklung kommen."

ibsoluten Unendlichkeit dennoch ein Bewußtsein von er creatürlichen Endlichkeit, als einer ewigen Selbstsfenbarung seiner, hat. Demzufolge giebt es ein ewiges Besußtsein in Gott, das doch nicht ein Bewußtsein lediglich von bott, nicht lediglich ein Bewußtsein von seiner eigenen absoluten Inendlichkeit, sondern auch ein solches von der, ihrer Idee nach in die mendliche Lebensfülle Gottes aufgeommenen, Menschheit ist. Indem bott in dieser Beise von Ewigkeit sich seiner als des Lebens der Belt bewußt ist, weiß er von sich selbst als dem Anderen seiner, is Dem, der nicht nur in seinem absoluten Grunde bleibt, sondern ein absolutes Leben an die Welt hingiebt, um im Flusse der endsichen Erscheinungen, nicht etwa dasselbe zu verlieren, sondern als ie unvergängliche Wahrheit des Kosmos zu bewahren\*).

Run hat aber Gott außer seinem urgründlichen Selbstbewußtein nicht nur ein Bewußtsein von seinem Leben in der endlichen Belt, sondern auch noch ein solches von seinem innerweltlichen lebenszwede. Soll boch die ewige Beltidee in der Beltvollendung ich realisiren; soll doch der gesammte geschichtliche Weltlauf, tros Mer Störungen durch die Sünde, zur Selbstdarstellung eines ewigen Beltzieles gelangen, die allein durch göttliche Einwirkung möglich ist. Darum ist Gott in dieser Beziehung sich seiner nicht nur als des ibsoluten Lebens, sondern auch als des absoluten Ziels der Belt ewußt. Er selbst ist das unendliche Ideal, welches seinen Inhalt n der Welt erfüllt, nicht dadurch, daß es in ihr aufgeht, sondern sadurch, daß es in sie eingeht, sie mit ewigem Leben durchdringt, ind fie reell zu dem fich auswirken läßt, mas fie ideell von Ewigeit in Gott ist. Wenn auch Gott, als das höchste Ziel der Welt, sas Endliche, sofern es in ihr dennoch etwas für sich sein vill, negirt, so bejaht er es dagegen wieder als Das, was ediglich für ihn sein soll, und die Welt, durch die er mit der Absolutheit seines Lebens gleichsam hindurchgegangen ist, indem er

Bir berühren uns hier mit Dorner (über die Unveränderlichkeit Gottes, Jahrb. f. d. Ah., III, 3, 593): "Run ist aber die Welt als sließend und wandelbar von Gott concipirt, sonst wäre sie nicht als das gedacht und gewollt, was sie ist: folglich ist der göttliche Verstand (wenn gleich urs sprünglich durch sich selbst) noch mit Wandelbarem behaftet, und zwar nicht bloß als anschauender, sondern auch als ideell prosducirender."

ihre Heilsepochen als eben so viele Momente seines göttlichen Lebens in sich aufgenommen hat, ist nunmehr an ihrem Ziele schlechtbin durch ihn bestimmt, die vollendete Offenbarungsstätte seiner ewigen Vollsommenheit und Herrlichkeit in der Form organisch verklärter Erscheinung.

Grundlegung Trinitatelebre.

§. 60. Mit dieser Betrachtung, welche wir deshalb vorausgeschickt haben, weil fie auf unserem Standpunkte aus dem Befen und ben Eigenschaften Gottes von selbst fich ergiebt, ift auch bas besondere Bedürfniß, welches die Dreicinigfeitelehre in ber Dogmatik zu befriedigen hat, vorläufig angedeutet. Hat es bie Dogmatif überhaupt mit ber Bahrheit bes Beile zu thun, fo muß auch bie Dreieinigkeitslehre, fo fern fie in der Dogmatik eine berechtigte Stelle einnehmen will, ale ein Moment Dieser Wahrheit sich erweisen. Nun leuchtet ein, daß, wenn Gott lediglich in seinem Grunde verharrte, es feine mit Gottes Leben erfüllte Belt, mithin auch tein Beil der Belt, gabe. Demnach ift es ein dringendes Erforderniß des Beilsbedürfnisses selbst, sowohl das Gott das Leben der Welt wird, als daß die Welt sein Leben ir sich aufnimmt und sich davon durchdringen läßt. Allerdings fordert dasselbe auch eben so sehr, bag Gottes Leben mit dem det Welt unvermischt, daß er, seiner Selbstmittheilung an die Belt ungeachtet, dennoch schlechthin erhaben über sie bleibt. Es ift eine Doppelbedurfniß, einmal: nach lebendiger personliche Mittheilung Gottes an die Belt, nach einem berartiger Weltleben, welches sein mahres Leben an Gott hat, und bann = nach ewiger, schlechthiniger Urgründlichkeit Gottes über ber Belt, nach einem derartigen Beltziele, welches lediglich in Gott sein vorgestecktes Urbild besitt, wofür in der Drei= einigkeitslehre ber wiffenschaftliche Ausdruck erstrebt wirb.

Bleibt das eine oder das andere unberückfichtigt, so schwebs die Lehre selbst wurzels und haltlos in der Luft. Nur ein leben siger Gott, mit dessen absoluter Persönlichteit voll sommen Ernst gemacht wird, kann trinitarisch begriffen wers den. Alle antitrinitarischen Richtungen haben ihren Ursprung entweder in einem deistischen oder einem pantheistischen Gottessbegriffe genommen. So ist es einem der kecksten Bestreiter der Trinitätslehre, M. Servede, nur darum unmöglich geworden,

denken, weil ihm Gott nicht der ewige Schöpfer der Welt, sondern die ewige Substanz der Belt, nicht der urgründlich absolute, sondern der erst im Menschengeiste zum Bewußtsein gelangende, persönliche Geist war\*). Dagegen vermögen die Socinianer von ihrer abstrakten Theologie aus, welcher wirkliche Selbstmittheisungen Gottes an die Belt unzulässig erscheinen mussen, in der herkömmlichen Trinitätslehre nichts Anderes als eine "Absurdität" zu erblicken\*). Daß der Kant's che Rationalismus, welcher Gott nur als eine hypothese der Bernunft oder ein Postulat des Billens sich vorstellig machen kann, mit den trinitarischen Unterschieden ebenfalls nichts anzufangen vermag\*\*\*), darf uns hiernach

Bergl. mein Besen bes Protestantismus, I, S. 32. Daher offenbart sich bas Besen Gottes in einem unendlichen Processe ter Welterscheinungen, Christianismi restitutio, 129: Modi divini sunt in redus inoffabiles, in ipso Deo ab aeterno praesormati. Ueber die noch im letten Berhöre sestgehaltene pantheistische Grundansicht Servede's vergl. Trechsel a. a. D., 1, 226.

<sup>\*\*)</sup> Die überreiche Streitliteratur ber Socinianer gegen bie Arinitätslehre f. bei Fod (a. a. D., II, 456, Anm. 71). Der Rafauer Ratechismus erflatt, 38 : Ista opinio (von ber Dreieinigfeit) alienis a religione christiana magno est ad eam amplectendam impedimento, dum testimoniis divinis . . . et rationi sanae adversa tradit, quibus . . incommodis vacat ca sententia, quae unam tantum personam unius illius Dei asserit. Fauftus Socinus fagt noch ftarfer (christ. rel. inst.. bibl. fr. pol. I, 652): Jamdiu fuerunt plerique Christiani nominis homines hodieque sunt adeo hac in re dementati, ut sibi persuadeant, Deum omnino unum tantum esse, et tamen interim credant, tres esse in Deo personas, quarum quaelibet sit ille idem unus Deus, quo nihil vel absurdius, vel impossibilius, vel denique divinis ipsis testimoniis repugnantius ne excogitari quidem potest. Doch ift &. Socinus fo billig, hinsichtlich ber jo entschieben behaupteten unitarischen Ueberzeugung zu erklaren: Ad vitam neternam consequendam non crediderim esse omnino necessariam.

Rant (bie Religion innerhalb ber Granzen ber bloßen Bernunft, III, 211 f.): "Dem Bedürfnisse der praktischen Bernunft gemäß ist der alle gemein wahre Religionsglaube, der Glaube an Gott 1) als den alle mächtigen Schöpfer himmels und der Erden, d. i. moralisch als heilisgen Gestigeber; 2) an ihn, den Erhalter des menschlichen Geschlichts, oder gütigen Regierer und moralischen Bersorger desselben; 3) an ihn, den Berwalter seiner eigenen heiligen Gesche, d. i. gerechten Richter." Der Glaube an Gott schlösse also den Glauben an die Eigenschaften der göttlichen Deiligkeit, Güte und Gerechtigkeit in fich, nur

eben so wenig, als daß auf dem Standpunkte von D. Fr. Strauß von einer Trinitätslehre gar nicht mehr die Rede sein kann, befremden. Wenn der lettere in tiefem Betreffe bemerft, daß Gott überhaupt nicht eine Person neben oder über anderen Personen, sondern tie ewige Bewegung des sich selbst stets zum Subject machenden Allgemeinen sei, bas erst im Subjecte zur Objectivität und wahrhaften Wirklichkeit kommt'), und wenn er diesen Gott als "Allpersönlichkeit" "als das in's Unendliche fich selbst Personificirende", vorstellig machen will: so löst er ben Begriff ber Persönlichkeit in Beziehung auf Gott in demselben Augenblide wieder auf, in welchem er ihn aufstellt. Diefes, was fich in's Unendliche selbst personificirt, ist im Grunde lediglich tie Welt, welche ihr an sich bewußtloses Sein, die Natur, auf dem Wege ihrer Selbstunterscheidung in Geist umsett, aber freilich in diesem stetigen Processe ber Sichselbstpersonificirung Die einen Exemplare in ihren Naturgrund zurücknimmt, um aus demselben wieder andere hervorgehen zu lassen: ein trostloser regressus und progressus in infinitum.

Der christliche Wahrheitsernst Schleiermacher's hat sich auch tarin erwiesen, daß, obwohl er Bedenken trug, sich Gott als Persönlichkeit vorzustellen, er doch eben so wenig sich entschließen konnte, mit den Rationalisten die Dreieinigkeitslehre zu verwerfen. Dhue daß er einen Ort für sie in seinem Systeme aussindig zu machen wußte, stellte sich ihm ihre Wahrheit in dem Ergebnisse dar, wie nicht etwas Geringeres als das göttliche Be-

find biefe bei Rant bloß subjectiv menschliche Begriffe, nicht gottliche Selbstmittheilungen. Tieftrunt (Cenfur u. f. m., III, 25) fann baber in bem "Streit über bie Vereinigung breier an sich burch absolute Gub: jectivitat ober Perfonlichkeit verschiedener Substrate" sich bes Berbachtes eines "eitlen Wortsviels" nicht erwehren, wobei sich bie Bertheis biger ber Trinitatslehre immer wieber "in ben Schatten ber Unbegreiflichkeit und hinter ben Schirm eines unbegrunbeten Blaubens" jurud: Daher meint er: "es follte nun ein Enbe aller unfrucht: baren Grubelei fein, die feine Erfenntniß giebt und als Glaube nur beschwert, weil er teine Befugniß fur sich bat". Bergl noch Rrug (Ensebiologie ober phil. Religionelehre, 228), ber gang Kantifch in ber Trinitatelebre nur bas breifache Berhaltniß Gottes jur Belt \_ale eines Schaffenben, erhaltenben und regierenben Princips" angebeutet fieht, unb Flügge, Darftellung bes Ginfluffes ber Rant'ichen Phil., II. 334 f. \*) Die driftl. Glaubenelebre, I. 523 f.

sen in Christo sei und der dristlichen Rirche als ihr Gemeinsgeist innewohne\*). Demgemäß hätte die Trinitätslehre zunächst die Bestimmung gehabt, die möglichst bestimmte Gleichstellung des göttlichen Wesens in seiner Vereinigung mit Christo und der Kirche mit dem göttlichen Wesen an sich auszusagen.

Bie hatte aber Schleiermacher bei einer folchen Ausdeutung der Trinitatslehre seinen tiefen Widerspruch mit den hergebrachten trinitarischen Bestimmungen sich verbergen können? Wenn er von einer ewigen Sonderung oder Gelbstunterscheidung im götte lichen Besen gar nichts wissen, und eine solche nicht als Grund der Offenbarung Gottes in Christo und im Geiste denken will, so vermag er auch der Frage nicht auszuweichen, ob sich denn von solchen Boraussetzungen aus irgend eine trinitarische Auffassung Bottes noch rechtfertigen lasse? \*\*) Ift Gott von Ewigkeit in sich selbst die unterschiedslose Einheit: wie soll er sich denn im Sohne und im h. Geiste von sich selbst unterscheiden? Wie soll überhaupt Gottes sich selbst gleiches ewiges Wesen in Christo zeitgeschichtlich erscheinen und im Beifte fortwährend wirksam sein, wenn es uns unterscheidbar in seinem Grunde bleibt, wenn es in Gott weder ewige Selbstbewegung noch zeitgeschichtliche Differenzirung giebt? Unverkennbar befindet sich Schleiermacher hier in einem unauflöslichen Biderspruche mit sich selbst. Giebt es ein wirkliches Sein Gottes innerhalb der zeitgeschichtlichen Entwicklung, so muß es auch eine wirkliche Bewegung im innergöttlichen Sein geben, durch welche das Besen Gottes aus der Tiefe des absoluten Grundes zur zeitgeschichtlichen Selbstoffenbarung gelangt. Ber diese leugnet, der sett sich dem wohlbegründeten Verdachte aus, daß er auch mit jenem nicht vollen Ernst zu machen entschloffen ist. Nur ein Gott, der sich ewig in sich selbst bewegt und von sich selbst unterscheidet, ist ein lebendiger und person=

<sup>\*)</sup> Der christl. Glaube, II. S. 170. Schleiermacher hat bekanntlich bie Lehre "von ber göttlichen Dreiheit" an ben Schluß bes Spstems gestellt.

<sup>\*\*)</sup> Baur (die christl. Lebre von der Dreieinigkeit, III, 852) bemerkt: "Es fehlt in dem Princip der Schleiermacher'schen Glaubenslehre an jedem Anknüpfungspunkt für eine Lehre, wie die kirchliche Trinitätslehre ist; sie kann sich zu ihr nur indifferent und negativ verhalten." Liebener (bie christl. Dogm., I, 106) meint, Schleiermacher "bahne wenigestens den physischen Schattenriß von der Trinität an" (?).

lichen Persönlichkeit mangelt, so mangelt ihm damit auch die Grundbedingung zu einer sebendigen und folgereichen Umbildung der herfömmlichen Trinitätssehre.

racter hy-

§. 61. Und doch hat fich Schleiermacher auch in Betreff dieser Lehre ein wesentliches Berdienst erworben. Benn noch in neuester Zeit anerkannt worden ist, daß die von ihm gegen die selbe geführte negative Kritik eine meisterhafte sei;\*) wenn er selbst von dem Bedürfnisse einer durchgreifenden Revision dieser Lehre tief durchdrungen war\*\*); wenn auch sonst streng kirchliche Theologen sich genöthigt saben, nach seinem Borgange zum 3mede einer Umgestaltung derselben "sich in die ganze Entwicklung ber neuen speculativen Theologie hinein und zugleich mit ihr auseinanderzusegen \*\*\*): sind denn das nicht Mahnstimmen, daß bie theologische Wissenschaft sich mit den hergebrachten trinitarischen Formeln nicht länger begnügen darf? Ergeht nicht namentlich an uns vom Gemissensstandpunkt aus die ernste Aufforderung, bieset Dogma einer genauen Prüfung zu unterziehen, und an der Er neuerung desselben aus den Tiefen des Gewissens und ber Schrift nach Rräften zu arbeiten?

Es sind insbesondere zwei Sätze, auf welchen die herge brachte Trinitätslehre, wie auf zwei Angelpunkten, ruht: erstens, daß Gott Einer sei, und zweitens, daß er als Einer in den drei Personen des Vaters, Sohnes und h. Geistes subsistiret). Mit Recht ist der Satz von der Einheit Gottes

<sup>\*)</sup> Baur, a. a. D., III. 854, Anm. 15.

<sup>\*\*)</sup> Der christl. Glaube, §. 172: "Da wir biese Lehre um so weniger für abgeschlossen halten können, als sie bei ber Feststellung ber evangelischen Kirche keine neue Bearbeitung erfahren hat: so muß ihr noch eine auf ihre ersten Anfänge zurückgehenbe, Umgestaltung beworstehen."

<sup>\*\*\*)</sup> Liebner, a. a. D., 70.

<sup>†)</sup> Dollag (examen, 282 sq.): Augustissimum venerandae Trinitatis mysterium modo simplicissimo et planissimo i diotis traditurus ostendat: 1) quod Deus sit unus; 2) quod unus Deus sit Pater, Filius et Spiritus S.; 3) quod alius sit Pater, alius Filius, alius Spiritus S.; 4) quod Pater in aeternum generet Filium, Filius ab aeterno a Patre sit genitus, Spiritus S. a Patre et Filio procedat.

immer als der fundamentale vorangestellt worden. Jede Beseinträchtigung des Begriffes ber göttlichen Einheit ist eine Zersstörung des Gottesbegriffes selbst, ein Rückfall von dem christlichen Monotheismus in den Paganismus. Würde die Trinitätslehre mit der Lehre von der Einheit Gottes sich als unvereindar erzeigen, so wäre sie dadurch mit dem Zeugnisse des Gewissens und der Schrift in einen unversöhnlichen Gegensatz getreten. Aus diesem Grunde hat auch schon das Athanasianische Bekenntnis den sogenannten Tritheismus, d. h. die Vorstellung, daß es drei Götter, einen Vater, einen Sohn und einen h. Geist gebe, entsschehen verworfen\*).

Rur genügt es freilich nicht, einen Jrrthum principiell zu verwerfen; er muß auch in den Lehrausführungen sorgfältig vermieden werden. Das heißt mit Beziehung auf die Trinitätslehre: es darf von Gott nichts ausgesagt werden, mas mit seiner Einheit irgendwie sich nicht verträgt. Auf die Frage nun, wodurch der Begriff der göttlichen Einheit in der Trinität gesichert werde, autwortet die hergebrachte Dogmatif: durch die Gicherung der Einheit seines Besens\*\*). Diese Antwort beweist jedoch für einmal nur, wie bedenflich es ist, die Rategorieen der "Substanz" ober des "Besens" ohne Beiteres auf Gott anzuwenben\*\*\*). Worin soll denn das Wesen Gottes, als das die göttliche Einheit in der Trinität bedingende, eigentlich nun bestehen? Wenn Aristoteles als das Wesen eines Gegenstandes das Eigenthümliche und Besondere desselben bezeichnet: +) so hat die hergebrachte Dogmatik das "Besen Gottes" in der Trinitatslehre so wenig im aristotelischen Sinne verstanden, daß fic umgekehrt unter bemselben das reine und allgemein götts

<sup>\*)</sup> Patris et Filii et Spiritus S. una est Divinitas. . . . Non tres aeterni, sed unus aeternus. . . . Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus: et tamen non tres Dii, sed unus est Deus.

<sup>\*\*)</sup> Chemnia (loci th., I, 42): Recte dicitur: Una et indistincta natura; una eademque substantia; simplex, una et indivisa divinitas; una et indifferens essentia: in essentia est unitas.

<sup>••• )</sup> Siehe unsere fruhere Ausfuhrung, S. 8 ff.

<sup>†)</sup> Metaphys. IV, 1. Bergl. hierüber Strumpell (bie Gesch. ber th. Phil. ber Griechen, 212, besonders die Rote).

liche Sein verstand\*). Allein ein "reines" und "allgemeines" ist als solches auch ein blos vorgestelltes, noch fein wirklich ge wordenes Sein. Und so geschieht es denn in der That, daß die firchlichen Dogmatiker das göttliche Wesen ganz beistisch als einen leeren Begriff beschreiben, als eine Abstraktion, welche bie volle Wirklichkeit der Gottespersönlichkeit noch gar nicht in sich schließt. Das ist aber eine Entleerung des Gottesbegriffs, welche der kirchlichen Gotteslehre selbst auf's Entschiedenste wider spricht. Lassen ce nun auch spätere Dogmatiker an Bersuchen nicht fehlen, das Wesen Gottes lebendiger zu beschreiben \*\*), so ift bennoch, so lange ste dasselbe lediglich als "Natur" oder "Substanz" bezeichnen, dem Bedenken nicht auszuweichen, daß Gott als bloße Substanz, wie wir früher dargethan haben, noch nicht der wahre und lebendige Gott, daß er dies erst als Subject, als Person lichkeit ist. Oder wie? — so mussen wir an dieser Stelle fragen — gehört es benn nicht gerade jum Besen Gottes, abso lutes Subject, absolute Personlichkeit, absoluter Geift, absolutes Selbstbewußtsein zu sein? Ift, wie wir dargethan haben, das Besen Gottes, oder ift Gott selbst, mesent lich Grist: muß er denn nicht als solcher nothwendig auch wesentlich Personlichkeit sein? Und ist es nicht um so ungehöriger, von einer "Natur" oder "Substanz" Gottes im Allge-

<sup>\*)</sup> Schen Augustinus erflärt sich gegen den Gebrauch des Begriffes substantia in der Arinitätslehre und räth dafür den von essentia, ovela, an (de Trinitate, VII, 5): Corpus subsistit, et ideo substantia est... Res mutadiles neque simplices proprie dicuntur substantiae..... Unde manifestum est. Deum abusive substantiam vocari, ut nomine usitatiore intelligatur essentia, quod vere ac proprie dicitur, ita ut fortasse solum Deum dici oporteat essentiam. Est enim vero solus, quia incommutadilis est... sed tamen sive essentia dicatur, quod proprie dicitur, sive substantia, quod adusive, utrumque ad se dicitur, non relative ad aliquid. Unde hoc est Deo esse quod subsistere, et ideo si una essentia trinitas, una etiam substantia. Quenstedt (systema, I. 320) sagt: Est essentia simplex rei cujusque et omnibus suis proprietatibus atque accidentibus carens constitutio.

<sup>\*\*)</sup> Sollaz (examen, 284): Essentia Dei est natura Dei spiritualis et independens. Baier (a a. D., 224) anlich: intelligitur nomine essentiae . . . ipsa natura divina, qualis in re absolute. quaeque una cum attributis simplicissime una ac singularis.

meinen zu reden, als die Dogmatiker es überhaupt vermeiden, auch nur mit einiger Bestimmtheit anzugeben, was sie sich unter einer solchen "Ratur" denken, und worin eine solche "Substanz" bestehe?

Die scheue Burudhaltung und rage Unsicherheit ber Dogmatiker in Betreff dieses Punktes vermag freilich ihre mahre Quelle nicht zu verläugnen. Innerhalb des einen göttlichen Befens muffen ja drei "Personen", d. h. besondere "Subjecte", unterschieden werden. Wenn nun Gott an sich, d. h. wenn er wesentlich als Geist, oder absolute Perfonlichkeit, aufgefaßt wird: so entsteht das verwickelte Problem: wie es möglich sei, ein Subject als drei Subjecte, eine Persönlichkeit als drei Personlichkeiten vorzustellen? Dieser geradezu unauflöslichen Schwierigfeit vermochte die herkömmliche Dogmatif nur dadurch aus dem Bege zu gehen, daß sie Gott an sicht als Person, sondern lediglich als Substanz ober Befen, d. h. als einen abstrat. ten Begriff, nicht als eine leben bige Thatsache, auffaßte. Erft in den drei Personen — bas ist augenscheinlich — wird nach der kirchlichen Vorstellung Gott zum Subjecte, und zwar nicht zu einer einfachen, sondern zu einer breifachen Person. lichkeit\*). Der Bater, der Sohn und der heilige Geist sind im Sinne des überlieferten Dogmas wirkliche Subjecte ober Berfonlichkeiten, das Besen Gottes dagegen ift unpersonlich.

Ein doppeltes Bedenken tritt hiermit der überlieferten Lehre entgegen. Wie in Gemäßheit derselben auf der einen Seite Gott als Einer gedacht gar nicht Person ist: so besteht er auf der anderen Seite trinitarisch gedacht aus drei Personen, die gleichwohl nicht als drei Götter, sondern lediglich als ein Gott vorgestellt werden sollen. Unstreitig hängt hier Alles davon ab, wie die Begriffe "Besen" und "Person" in ihrem Verhältnisse zu einander bestimmt werden, wenn anders die Wesenseinheit innershalb der Dreipersönlichkeit Gottes einigermaßen denkbar gesmacht werden soll? Daß es die Lehrer der alten Kirche an einer scharfen Bestimmung jener beiden Begriffe sehlen ließen, zeigt schon

<sup>\*)</sup> Baier (a. a. D., 215): Quod ad Personas divinas attinet, simplicissime tenendum est, quod essentia omnesque perfectiones divinae, sine divisione aut multiplicatione, communes sint his tribus distinctis, quos scriptura vocat Patrem, Filium et Spiritum Sanctum.

das Beispiel des sonst so präcisen Tertullians, da wo er das Wort, d. h. den Sohn Gottes, als Person bezeichnet\*). Ihm ist der Sohn so entschieden ein wesentlich Anderer als der Bater, so ohne alle Frage dem Vater untergeordnet, daß er ihn deßhalb auch als eine dem Vater an Dignität nachstehende Persönlichkeit beschreiben muß. Wenn dagegen die kirchliche Lehre Alles auf bietet, um neben dem von ihr behaupteten trinitarischen Personer unterschiede die volle göttliche Einheit geltend zu machen: dann hat sie unumwunden darzuthun, in wie fern es denkbar ift, daß ber persönliche Unterschied zwischen Vater, Sohn und h. Geist der göttlichen Wesenseinheit keinen Eintrag thut? Eignet es, wie dieß die Dogmatiker versichern \*\*), dem Befen einer Person, in der Form des Bewußtseins für sich zu sein und sich von Anderen durch Dieses Fürsichsein bewußt zu unterscheiden; ist also jede Person im Besitze eines individuellen Gelbstbewustseins und eines ihr eigenthümlichen Selbstbestimmungsvermögens; und muffen mithin nothwendig diese Merkmale auf den Begriff der Person auch im trinitarischen Sinne des Wortes ihre Auwendung finden: dann ist jede trinitarische Person demzufolge eine wirkliche Persönlichkeit, ein selbstständig fürsichseiendes Geistwesen, und es war daher nur folgerichtig, wenn in der älteren Dogmatik das Merkmal der individuellen Existenz den trinitarischen Personen ohne Weiteres belegt worden ift \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Adversus Praxean. 17: Si invisibilia illa, quaecunque sunt, habent apud Deum et suum corpus et suam formam, per quae soli Deo visibilia sunt, quanto magis quod ex ipsius substantia emissum est sine substantia non erit. Quaecunque ergo substantia sermonis fuit, illam dico personam, et illi nomen filii vindico, et dum filium agnosco, secundum a patre defendo. Bie Tertullian sein persona gemeint hat, zeigt er, wenn er a. a. D., 9, sagt: Pater tota substantia est, filius vero derivatio totius et portio (!), sicut ipse profitetur, quia pater major me est.

<sup>\*\*) 3.</sup> Gerhard fagt (loc. th.. III, 2, §. 62): Ad personam (υποστάσεως ιδιότης) tris requirenter: a) ut per se subsistat, nec sit in
alio tanquam in subjecto; b) ut sit intelligentis naturae; c) ut
ab alia distinguatur, neque de alia persona in casu recte praedicetur.

<sup>\*\*\*)</sup> In bem, bem Boetius faschlich zugeschriebenen, liber de duabus naturae turis et una persona Christi, 17, wird persona als rationalis naturae individua substantia beschrieben, eine Beschreibung, welche Thomas

Wie soll also möglich gemacht werden, in dem einen ott drei unterschiedliche persönliche Existenzen desselben zu nken, ohne daß seine Einheit irgendwie gestört wird? Wie sollen runs vorstellen, daß in einem und demselben göttlichen Wesen, liches wir uns nach dem Zeugnisse des Gewissens und der Schrift in der Form einer Persönlich seit zu denken vermögen, ei mit besonderem Selbstbewußtsein und besonderem Selbstbemußtsein und besonderem Selbstbemußtsein sub besonderem Selbstbemußtsein sub besonderem Selbstbemußtsein sub besonderem Selbstbemußtseiten subsisstien, ohne is die göttliche Einheit dadurch in eine Dreiheit von göttlichen idividualitäten aufgelöst wird?

Ruß es uns unter diesen Umständen nicht erklärlich werden, eshalb zu einer Zeit, als die Trinitätslehre noch im Flusse ihres gmatischen Bildungsprocesses sich befand, Augustinus, einer r geistvollsten Bearbeiter derselben, einräumte, daß der hypostassche Unterschied zwischen den trinitarischen Personen sich eigents gar nicht angeben lasse, daß weder die menschliche Sprache, das menschliche Denken, zur Ergründung und Begrenzung sselben irgend ausreiche?\*) Und je eifriger auch die späteren

von Aquino (Summa, I, 29. 1) wortlich aboptive. Significat (persona) singulare in genere substantiae, additur autem rationalis naturae. in quantum significat singulare in rationalibus substantiis. Solla a tagegen (examen. 284): Omnis persona est subsistens singulare... Vocamus personam vocatusvov singulare, non individuum, quia hoc importat respectum logicum ad speciem specialissimam, quae de individuo praedicatur. At Deus non praedicatur per modum speciei de personis divinis, neque hae essentiis numero diversis, perinde ac individua, different.

De trinitate V, 9: Cum quaeritur, quid tres, magna prorsus inopia humanum laborat eloquium. Dictum est tamen tres personae, non ut illud diceretur, sed ne taceretur. Ebenbajelbst, VII, 6: Cum quaeritur, quid tria, et dicere tres substantias sive tres personas (et sagt vorbet einmal personae, si ita dicendae sunt) nullae moles aut intervalla cogitentur, nulla distantia quantulaecunque dissimilitudinis, ut ibi intelligatur aliud alio. vel paulo minus... Quo d si intellectu capi non potest, side teneatur, donec illucescat in cordibus ille qui ait per Prophetam: Nisi credideritis, non intelligetis. Borber noch brucht er recht beutlich seine Berzweislung an ber Möglichseit einer reellen hypostatischen Unterscheidung mit den Borten aus: Cur non haec tria simul unam personam dicimus, sicut unam essentiam et unum deum, sed tres dicimus personas; cur tres deos aut tres essentias non dicamus, nisi quia volumus vel

Dogmatiker bemüht waren, den sogenannten character hypostaticus, oder die unterscheidenden Merkmale der trinitarischen Personen in ihrem Verhältnisse zu einander und zu der Einheit des göttlichen Wesens darzulegen, um so angelegentlicher versicherten sie zugleich, daß bei diesem Gegenstande es sich eigentlich um die Darstellung eines der Natur der Sache nach unergründlichen Lehr-Posteriums handle, daß es aus diesem Grunde für das letztere auch keinen wissenschaftlich einigermaßen genügenden Lehransdruck geben könne, daß demüthiges Anbeten sich hier eher gezieme, als hochmüthiges Wissenwollen \*).

Gewiß ist solche Bescheidenheit sehr löblich. Rur hatten bie Dogmatiker dann überhaupt auf Die Herstellung eines trinitarischen Lehrbegriffes verzichten muffen. Unverkennbar verwechseln sie die Substanz des Dogmas mit der wissenschaftlichen Ausführung desselben. Das Wesen Gottes, wie ce an sich ift, ift allerdings, nach unserem eigenen Nachweise, für das menschliche Denken schlechthin unbegreiflich, und da die göttliche Dreieinigkeit ber Inbegriff des göttlichen Wesens selbst ist, so ist dieselbe an sich ohne 3weifel ein Musterium. Nun find aber dogmatische Lehrsäte Darstellungen bes göttlichen Befens, wie basselbe für uns ift, Ge dankenbilder des an sich bildlosen Gottes, ein Hineingebildetwerden Gottes in unsere endliche Vernunft\*\*). Darum muß jeder Lehrsat als solcher begreiflich sein, und nur bas, mas er nicht mehr ansbruden fann und mas insofern für unser Dentvermögen nicht mehr existirt, ist unbegreiflich. Wenn baber die firchlichen Dogmatifer, nachdem ihre Bersuche, das Befen der Dreieinigfeit wissenschaftlich zu begreifen, mißgluckt waren, und sich in unauflösliche Widersprüche verwickelt hatten, sich vor den gegnerischen Einwürfen in die Burg der absoluten Unbegreiflichfeit des göttlichen Wesens zurückzogen: so war diese Flucht nur

unum aliquod vocabulum servire huic significationi, qua intelligitur trinitas, ne omnino taceremus interrogati, quid tres, cur tres esse fateremur.

<sup>\*) 3.</sup> Serharb (a. a. D., III, 1, §. 24): Quod dogma supra omnem humanae rationis captum est positum, ad illud cognoscendum ratio humana ex suis principiis provehi nequit, alias enim non esset supra rationem. Sed dogma trinitatis tale est.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Band I, S. 163 f.

mittelbares Zugeständniß der wissenschaftlichen Mängel ihres nitarischen Systems \*).

Diese Mängel liegen so offen zu Tage, daß kein Unbefangener iger das Auge vor ihnen verschließen kann. Die wiffenschaftpe Berlegenheit machst zusehends mit jedem Schritte, den das enken auf dem Wege der Entwicklung des hypostatischen Unteriedes zurücklegt. Welcher Art soll denn der persönliche iterschied sein, der die Wesenseinheit, d. h. wenn das göttliche efen richtig gefaßt wird, die Person einheit Gottes nicht aufben darf? Wenn dieser Unterschied kein wesentlicher sein rf, da ja das gottliche Wesen in den drei Personen schlechthin sselbe sein soll, kein eigenschaftlicher, da durch keine der ei Personen zu dem göttlichen Wesen ein neues Merkmal hinzufügt werden kann, kein lediglich formeller, da ein solcher in Unterschied wäre, ebensowenig aber ein reeller, da in dien die Einheit des gottlichen Besens teine reelle mehr mare: ts für ein Unterschied soll es denn sein? Ein rationeller, ı in der Sache selbst liegender: so lautet die in der peinpften Verlegenheit gegebene Antwort \*\*).

Allein unglücklicher Weise läßt gerade die ratio dieses Untersieds sich gar nicht bestimmen, und da ein bestimmungsloser zentlich kein Unterschied ist, so thun die Dogmatiker wohl daran, n dem nicht zu bestimmenden Unterschiede der innergöttlichen postatischen Merkmale auf den zu bestimmenden der eigenthüms hen hppostatischen Functionen überzugehen, die jeder

<sup>\*)</sup> Thomas von Nquino (Summa, I, qu. 32, 1) sagt: Per rationem naturalem cognosci possunt de Deo ea quae pertinent ad unitatem essentiae, non ad distinctionem personarum. . . . Quae igitur fidei sunt, non sunt tentanda probare nisi per auctoritates his, qui auctoritates suscipiunt. Apud alios vero sufficit defendere, non esse impossibile quod praedicat fides, womit ja bie Begreiflichseit bes Dogmas indirect zugestanden wird.

Duenstebt (systema. I 326): Personae divinae ab essentia divina distinguuntur non realiter, seu ex natura rei ipsius, aut modaliter, sed ratione, und swar nicht distinctione rationis, quam vocant ratiocinantis, sed rationis ratiocinatae. i.e. non ea distinctione, quae in nudo nostro conceptu... consistit, sed tali, qua distincte aliquid ita apprehendimus, ut occasio distinguendi et fundamentum aliquod distinctionis in re ipsa inveniatur.

Person in sbesondere zukommen sollen, und von denen die einen als rein innergöttliche, die anderen dagegen als auf die Welt bezogene, die ersteren als rein personliche, die letteren als collektiv personliche, Akte betrachtet werden\*).

er berge-Trinitais-

§. 62. Eben hier begegnen wir nun aber einer besonders gewichtvollen Einrede. In wie fern ist denn — das frägt sich — die Dogmatik überhaupt in der Lage, über rein innergöttliche Zustände und Afte etwas aussagen zu können? Man ermahnt uns, und zwar wie wir gesehen haben, mit einem gewissen

<sup>\*)</sup> Aus bem sogenannten character hypostaticus ergeben sich nämlich bie proprietates personales, theils als notiones (Begriffe), theils als opers (Functionen). Ad intra (innergottliche, roonus vadoses) find bie opera divisa i. e. non omnibus personis divinitatis communia. Notiones ad intra: Innascibilitas et paternitas in patre, filiatio in filio, spiratio (activa) in patre et filio, processio (spiratio passiva) in Spiritu 8. und baraus entspringenbe opera: Pater generat filium, spirat Spiritum; Filius generatur a Patre, spirat cum Patre Spiritum; Spiritus procedit a Patre Filioque. Des Alles mit Berbehalt ber opoovsia. quae (Pollaz, examen, 287) denotat unitatem essentiae numericam cum distinctione personarum. Homousie beruht wieder auf ber sog. negezwondes essentialis: haec est singularissima immanentia unius personac divinae in alia, ut Pater sit in Filio, Filius in Patre, et Spiritus S. in utroque. Run folgen bie Opera ad extra (auf bie Belt bezogene, τρόπος αποκαλύψεσς) i. e. transcuntia: 1) sog. occonomica, i. e. ea, quae Deus triunus fecit ad reparandam generis humani salutem per Christum; 2) sttributiva, i. e. ca, quae, quamquam sint tribus personis communis, tamen in libris sacris plerumque adscribuntur singulis. Daher opera ad extra sunt indivisa, i. e. tribus personis communia. Das opus oeconomicum Patris ist bie missio activa, qua Filium redemtorem et una cum Filio Spiritum S. sanctificatorem generis humani in tempore misit. Das op. oec. Filii ist missio activa Spir. S. una cum Deo Patre ad opus sanctificationis unb redemtio generis humani. Das op. oec. Spiritus 8. ist sanctificatio hominis pecca-Das opus attributivum Patris ist creatio, conservatio, gubernatio mundi (per Filium), bas op. attr. Filii mundi creatio, conservatio, gubernatio, mortuorum resuscitatio, salvatio, bas opattr. Spiritus S. entlich creare, conservare, praedicere future, suggerere et docere omnia, docere in omnem veritatem, arguere mundum, loqui per prophetas etc. Bergl. Quenstebt (systema I, 329 sq.), Baier (th. pos., 225 sq.), Reinhard (Borlef., 151 f.), Emeften (Borles., II, 223-279).

Rechte, zu bemuthigem Verftummen gegenüber dem unergrundlichen Mosterium der Gottheit Run will es uns aber doch nicht als ein rechtes Zeichen der Demuth erscheinen, daß die Dogmatik wissen will, was in den Tiefen der Gottheit, in dem unerforsch= lichen Grunde des göttlichen Befens felbst, vorgeht. Auf unserem Standpuntte giebt es unter allen Umftanben nur in fo weit ein Biffen von Gott, als wir ihn im Gewiffen erfahren können, und was wir im Gemissen von ihm erfahren, das ift nicht fein An-fich, fein jenseitiges urgrundliches innergöttliches Befen, sondern seine lebendige Bezogenheit auf die Belt, seine Selbst-Wenn uns nun die herkömmliche Dogmatik auseinandersett, daß im An-fich des einen göttlichen Besens drei Berfonlichkeiten fich befinden, von welchen die eine, die des Baters, Die Andere, die des Sohnes, von Ewigkeit zeuge oder hervorbringe, und zwar in der Art, daß beide, der Bater und der Sohn, in Gemeinschaft noch eine britte, die des Geistes, hauchen: so können wir uns doch der Frage nicht erwehren: woher die Dogmatik Das wisse? Aus dem Gewissen? Das ist niemals bebauptet worben. Aus der h. Schrift? Das ware die Frage.

Daß die Trinitätslehre nicht in der hergebrachten Form in der Schrift enthalten ist: darüber herrscht gegenwärtig kein Streit mehr. Einer ber würdigsten neuern Dogmatiker, der mit milber Besonnenheit für die kirchliche Lehre nochmals in die Schranken getreten ift, bemerkt in diesem Betreffe: so viel sei ficherlich in den Aussprüchen der h. Schrift enthalten, daß: 1) nicht bloß der Bater, sondern auch ber Sohn und der Beift nicht creatürlichen Befens; 2) die Gottheit des Sohnes und des Geistes nicht bloß die des Baters, sondern der Sohn vom Bater, der h. Geist von beiden verschieden; 3) aber dennoch nur Gin Gott sei und bleibe\*). Allein ift benn nicht in diesen Sätzen ber eigentlich entscheis dende Punkt, ob in der Schrift eine innergöttliche trinis tarische Personverschiedenheit, ein ewiges Auseinandertreten der Gottheit in drei Subjekte, neben der untheilbaren Einheit des göttlichen Befens, gelehrt sei, gerade umgangen? Benn Tweften nicht bestreitet, daß das Dogma in der Gestalt, die es bereits bei ben Scholastifern angenommen hatte, auch in das Lehr-

<sup>\*)</sup> Tweften, Borlejungen, II, 184, vergl. mit 285.

gebäude der protestantischen Theologie herübergenommen worden sei:\*) so drängt sich nur um so mehr die Frage auf, ob denn dasselbe nicht von den Principien des Protestantismus aus einer durchgreisenden Revision bedürftig gewesen wäre? So richtig es sein mag, daß nicht Wenige der kirchlichen Dreieinigkeitslehre in unserer Zeit nur darum den Rücken kehren, weil sie überhaupt sein Bedürfniß nach dem Heilsleben und keine Ehrsurcht vor der Heilsoffenbarung mehr im Herzen tragen, so ist es doch eben so richtig, daß es Viele giebt, denen die religiöse und biblische Grundlage des Dogma's unerschütterlich sest sieht, ohne daß sie durch die kirchliche Darstellung desselben sich im Geringsten befriedigt, ja, mährend sie sich durch dieselbe vielmehr gehemmt und abgestoßen sühlen \*\*).

Die ticfere Ursache dieses Widerstrebens liegt zunächst ohne 3 weifel darin, daß das firchliche Dogma uns zumuthet, Säße zu glauben, für deren Inhalt es keine Röglichsteit der Erfahrung im Gewissen giebt. Je mehr jedes wahrhaft religiöse Bewußtsein einer Zumuthung solcher Art sich entschieden erwehren muß, um so leichter ist erklärlich, daß, während tausend religiös gleichgultige Menschen sich das hergebrachte Dogma ohne Mühe gefallen lassen, gerade solche, welche es mit der Religion ernst nehmen, scharfen Protest dagegen erhoben haben. Benn in neuerer Zeit unter diesen Protestirenden ein Mann wie Lücke sich erhob, der in einer scharffinnigen Abhandlung die Nothwendigkeit und Wahrheit der immanenten (ontwlogischen, innergöttlichen), d. h. der kirchlichen Trinitätslehre, in Zweisel zog \*\*\*), so ist um so mehr zu bedauern, daß sein Borgang so vereinzelt geblieben ist. Zwar hat Lücke die hervorspringenden

<sup>\*)</sup> A. a. D., 296.

<sup>\*\*)</sup> Gbendaselbst, 297. Vergl. Lücke (Fragen und Bebenken über die immanente Wesenstrinität, oder die trinitarische Selbstunterscheidung Gottes, Stud. u. Krit., 1840, 65): "Es ist mit der kirchlichen Trinitätslehre wohl auch Andern gegangen, wie mir, daß dieselbe eine Zeit lang, wie ein verschlossener Glaubenöschaß, den die Rirche jedem ihrer Rinder mitsgiebt, im Gemüthe gelegen, unverstanden, aber auch unangetastet, darnach aber bei fortschreitendem christlichen Verstande in Gesahr tam, als unverständlich und praktisch unbrauch bar weggeworsen zu werden."

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Stub. u. Rrit. a. a. D., 111.

igepunkte in den von ihm erhobenen Bedenken nicht wahrhaft Griedigung gebracht. Indem er nämlich die fogenannte Offenrungstrinität, d. h. die Thatsache, daß die absolute per-Miche Liebe Gottes in der Welt auf eine dreifache Weise: als fenbarung des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes, t Erscheinung gekommen sei, als die ächte und alleinige Subng der Dreieinigkeitslehre zur Geltung zu bringen sucht \*), m er sich zugleich dem Gewichte der Gegenbemerkung von issich nicht ganz entziehen, sowohl daß die immanente Einheit, er im göttlichen Wesen festhalte, nicht lebendig wäre ohne ie immanente Verschiedenheit\*\*), als daß verschiedene te Gottes nach außen in Gott selbst Grund und Nothwendigs t haben müßten \*\*\*). Ohne Zweifel behält nitich darin gegen ide Recht, daß mit der in der Zeit sich manifestirenden Offenrungstrinität zugleich auch auf ewige Beise etwas in Gott rausgesett wird, woraus jene zu erflaren ift. Allein andererts darf doch ebensowenig übersehen werden, daß wir uns der enbarenden trinitarischen Thätigkeit Gottes auf ganz andere eise, als der nicht geoffenbarten innergöttlichen, bewußt werden. ner werden wir uns bewußt im Gewiffen. Von hier aus ents ringt auch jene Sicherheit bes frommen Selbstbewußtseins in etreff derselben, welche in Lücke's Abhandlung uns so wohl uend aufpricht. Es ist nicht die abstrakte Region gedankenbilnder Speculation, es ist der feste Boden religiöser Selbstgewißit, auf dem wir hier stehen +). Wenn wir uns nun aber ver-

Dergl. auch seinen Grundriß der evangel. Dogmatit, 124: "Nur aus dieser dreifachen göttlichen Causalität heraus können wir das Reich Gottes in seinem Grunde, seiner historischen Realität und in seiner Vollendung vollkommen verstehen. Berschieden ohne Getrenntheit stehen diese drei realen Potenzen (Personen) in dem Verhältniß unauflöslicher gegensseitiger Beziehung, und haben in Gott, als dem absolut persönlichen Geiste, ihre ewige Wesenseinheit, so daß ein und derselbige Gott sich als Bater, als Sohn und als heil. Geist geoffenbart hat und offenbart".

Sehre, S. 81, Anm. 2), "so ist er."

<sup>†)</sup> Bergl. 30h. 4, 42: Ότι οὐκέτι διὰ τὴν δὴν λαλίαν πιστεύομεν· αὐτο ὶ γὰρ ἀκηκό αμεν καὶ οἴδ αμεν, ὅτι οὐτος ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου.

anlaßt sehen, von der heilsgeschichtlich gegenwärtigen, sich selbst offenbarenden, göttlichen Wirksamkeit auf ihren nicht geoffen barten ewigen Grund zurückzugehen, so geschieht Das nicht mehr durch eine Funktion des Gewissens. Was nicht geoffenbart ist, das ist für das Gewissen nicht vorhanden; hier kann es sich lediglich noch um eine Funktion der Vernunft, um Resultate, welche durch Vernunftschlüsse zu Stande gebracht werden, handeln.

Daß die Dogmatiker solche Schlußfolgerungen in Betreff eines immanenten Unterschiedes in Gott gezogen haben, ift an sich nicht zu tabeln. Die Dogmatik hat die Aufgabe, die Wahrheit des Heils auf wissenschaftlich überzeugende Weise dazuthun\*); sie ist nicht für die Richtwissenden, sondern für die Wissenwollenden geschrieben. Nur liegt ihr dabei bie Pflicht ob, Die erfahrungsgemäße Substanz bes Glaubens von der begriffsgemäßen Form zu unterscheiden. Bürde die hertomm. liche Dogmatik fich auf die Aussage beschränkt haben, bag bie dreifache persönliche Selbstoffenbarung Gottes, welche wir inner halb der heilsgeschichtlichen Erfahrung als die des Baters, des Sohnes und tes b. Geistes unterscheiden, ihren letten Grund in dem innergöttlichen Wesen selbst haben, daß mithin Gott in sich selbst ale Vater, Sohn und Geist in irgend einer Weise fich von fich felbft unterscheiden muffe, um fur die Belt in diefer Selbstunterscheidung offenbar werden zu konnen: so wate gegen Die Richtigfeit Dieses Vernunftichluffes gar nichts ein-Mur batte hierbei bie Dogmatif auch feinen Augenblid vergeffen burfen, wie mit jener Erkenntnig bloß eine fpecula tive Sprothese über Gottes Besen aufgestellt, nicht aber eine religioje Grfabrung in Betreff besselben mitgetheilt ift. Run bat aber die Dogmatif nicht nur bebauptet, mit jenen innergöttlichen Bestimmungen Die bochften, Die Seligfeit felbst bedingenben, Glaubenswahrheiten jum Bewußtiein gebracht zu haben, sondern fie hat auch, eines feltenen Aufwandes von fpeculativem Scharffinne unge achtet, jene, lediglich aus ber menichlichen Bernunftthatigleit bervorgegangenen, Bestimmungen in einer Beife begrifflich bargelegt, welche bas Vernunftbedürfniß vielfach verlett, anstatt es zu befriedigen. Go angemeffen bie Schluffolgerung ift, daß

<sup>\*)</sup> Siebe erfter Bant, 5. 2, 5 ff.

Belt eine ewige in ihm selbst zu Grunde liegen musse: so unangemessen ist der Schluß, daß der trinitarischen Selbstossendarung Gottes in der Welt eine persönliche trinitarische Selbstunterscheidung in seinem ewigen innergöttlichen Wesen nothewendig zu Grunde liege. Das gerade aber ist der Haupteinwurf, der gegen die herkömmlichen trinitarischen Bestimmungen erhoben wird, daß sie in dem einen wesentlich persönlichen Gott drei ewig von einander ebenfalls persönlich sich unterscheidende Subsecte, d. h. eine göttliche Persönlichseit voraussehen, welche in ihrem einigen absoluten Personleben über dasselbe hin aus noch dreismal Person ist.

Da entsteht unvermeidlich die ernste Frage, wie aus dem Discmma herauszukommen sei: entweder, wenn Gott in seinem Besen als absolute Persönlichkeit aufgefaßt wird, daß die innergottlichen Unterschiede nicht mehr als wahrhaft personliche betrachtet werden können, oder, wenn diese wirklich als persönliche aufgefaßt werden, daß Gott lediglich im Unterschiede von sich selbst, nicht aber in der Einheit seines Wesens, als Person betrachtet werden könne?\*) Und wenn überdieß noch die kirchliche Dogmatit in einer jeden der drei trinitarischen Bersonlichkeiten die Gottheit schlechthin, d. h. in der Totalität ihres Wesens, prasent voraussett, gleichwohl aber dem Bater die erste, dem Sohne die zweite, dem h. Geist die britte Stelle in der Gottheit anweist; wenn sie zwar jede numerische Unterscheidung und jede bignitarische Rangordnung zwischen den drei Personen für unzulässig erklärt, gleichwohl aber die Abhängigkeit des Sohnes vom Bater vermittelst der ewigen Zeugung durch den letteren, des

Das in diesem Dilemma enthaltene trinitarische Problem ist damit nicht gelöst, daß Ritsch sagt (a. a. D., 343): "Die Kirche und die Theoslogie haben es nie verhehlt, daß unser Berständniß der Trinität eine ratio ratiocinata und von dem Gegenstande selbst bewirkt, also real, und doch nur gegenbildlich, abbildlich sei, daß wir also jedem terminus, den wir in derselben segen, Wesen, Person, Gegensag, Unterssched und Einheit u. s. w., eine überschwängliche Bedeutung wiedergeben müssen und dürsen, ganz abgesehen von der Sinnlichkeit der Vorssstellungen: Zugang, Ausgang, die wir ja schon segen und ausheben, wenn wir sie bei dem, was dem creatürlichen Geiste zugehört, in Answendung bringen."

h. Geistes vom Bater und dem Sohne vermittelst des ewigen Ausganges von beiden, entschieden behauptet: wie soll unter solchen Umständen dem Ergebnisse der Schleiermacher 'schen Kritit zu entrinnen sein, daß wir uns die drei Personen nur in einem Berhältnisse der Abstufung mit Beziehung auf einander vorzustellen im Stande sind, und daß, wenn einer jeden eine besondere, nur ihr eigenthümliche, innergöttliche Funktion obliegt, die Verschiedenheit der Funktion, welcher zufolge nicht eine jede thun kann, was die andere, zu der Annahme einer nicht völligen Gleichheit des Wesens nöthigt?\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. driftl. Glaube, II, S. 171, 2 u. 3: "Wenn Bater und Sohn baburch unterschieden werben, bag ber Bater auf ewige Beise zeugenb ift, felbst aber ungezeugt, ber Sohn hingegen gezeugt von Ewigfeit, nicht aber felbst zeugend: so mag biefe ewige Beugung auch noch fo fehr von aller zeitlichen und organischen entfernt fein, bas Bort muß boch, wenn irgend etwas bamit gefagt fein foll, wenigftens ein Berhaltniß ber Abhangigfeit andeuten." Sagt bas Athas nasianum hingegen: In hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus, sed totae tres personae, coacternae sibi sunt et coaequales, so ist mit einer solchen Behauptung auch nicht einmal ein Losungever such ber bem Dogma innewohnenden Schwierigkeit gemacht. Behauptet die Kirche auf's Entschiedenste (Conf. helv. post., 3): Unum et indivisum Deum personis inseparabiliter et inconfuse esse distinctum, ita ut sint tres personae consubstantiales, coacternae, et coacquales, distinctae quoad hypostases et ordine alis aliam praecedens, nulla tamen inaequalitate, jo ware aufzuzeigen, daß ein praecedere ordine wirklich schlechthin keine inaequalitas in sich schließe und zwar so, bag ber personale trinitarische Unterschieb babei boch ein wirklicher bliebe und nicht auf einen blogen Schein hinaut: liefe. Bergleichen wir nur bie Beschreibungen bes hppostatischen Unterschiebes, was für die Wesensgleichheit baraus folgt, wenn man Gruft bamit macht. So unterscheibet sich ber Sohn nach Bolla g (examen, 305) vom Bater erftene ab ordine, quod sit secunda persona divinitatis, quia non est a se ipso, sed a Patre, es fehlt ihm also bie Afeitas, und sollte es mit biefer so gar nichts auf sich haben, follte fie kein wesentliches Attribut ber Bottheit Bweitens unterscheibet er fich vom Bater ab origine, quam ducit a patre per acternam generationem, so bas boch in bie Augen ipringt, wenn bas Abhangigkeitsverhaltniß in biefem Unterschiebe binweggenommen wirb, wirb ber Unterschieb selbst hinweggenommen. beilige Geift wird nicht gezeugt, sonbern gehaucht. terminus "hauchen" irgend einen Unterschied von bem "zeugen" enthalten soll, so muß er boch barin bestehen, baß ber Beist in weniger

Bir wüßten in der That nicht, wie von den Grundlagen des überlieferten Dogma's aus über Diese Schwierigkeiten auch nur einigermaßen hinweg geholfen werden könnte. Wenigstens der neueste Versuch dieser Art ist nicht besonders glücklich ausgefallen. Benn nämlich Philippi, um bem Bebenken zu begegnen, daß die absolute Personlichkeit Gottes an sich noch einmal als drei abfolute Persönlichkeiten in sich enthaltend vorgestellt werden muß, zwischen Erscheinung und Befen ber Persönlichkeit unterscheidet, so zwar, daß jene in Gelbstbewußtsein und Freiheit, dieses "in einem tieferen Un und für fich felber ber Perfonlichkeit" bestehen foll: so stellt er eine solche Unterscheidung schon dadurch in ein zweifelhaftes Licht, daß er ihre Anwendung auf die göttliche Personlichkeit beschränken will. Daß fich in der menschlichen Persönlichkeit Besen und Erscheinung nicht unterscheiden lasse, räumt er ein. Mit der göttlichen verhalte es sich In ihr bilden Gelbstbewußtsein und Freiheit die Erscheinungsform, die Ichheit oder Subsistenz die Wesensform, die Erscheinungsform sei das Einheitliche, die Beseusform das Dreiheitliche in Gott \*). Das wäre nun freilich ein Resultat als gerabes Gegentheil zu ber firchlichen Lehre, nach welcher Die Wesen 8: form das Einheitliche der Dreieinigkeit, aber eben deßhalb noch nicht ein Persönliches ift, während die Dreipersönlichkeit die immanente Erscheinungsform berselben bilbet, und aus diesem Grunde auch die Form ist, in welcher Gott, als der in seinem ewigen Grunde schlechthin Unnahbare, der Welt fich offenbart. Wenn somit nach Philippi, im Widerspruche mit der kirchlichen Lehre, die Ginbeit des göttlichen Wesens in dem göttlichen Selbstbewußtfein und der göttlichen Selbstbestimmung zur Erscheinung kommen foll: so hätte im Weiteren von ihm das schwierige Problem geloft werden muffen, wie in Diesem innergöttlichen Gelbst. bewußtsein und Selbstbestimmungsvermögen, Diefer abfoluten innerpersönlichen Ichheit, nun noch drei persönliche Ichbeiten mit besonderem Gelbstbewußtsein und besonderem Gelbstbe-

inniger ober substantieller Weise aus dem Bater und Sohne hers vorgehend gedacht wird, als der gezeugte Sohn aus dem Bater; denn Spiritus 8. est tertia divinitatis persona, non genita, sed ab aeterno procedens a Patre et Filio (Hollaz, examen, 329).

<sup>\*)</sup> Rirchliche Glaubenslehre, II, 144 f.

stimmungsvermögen hypostatisch existiren, ohne jene Gott wesentliche Einheit zu ftoren, oder wie eine absolute Personlichkeit drei absolute Persönlichkeiten (wenigstens der Erscheinung nach) in sich enthalten fann? Oder vermag etwa Philippi ein "besonderes Ich" zu benken ohne ein besonderes Selbstbewußtsein und ohne eigenartige Selbstbestimmung? Beruht das Wesen der Ichheit etwa nicht auf der Besonderheit und spezifischen Eigenthum. lichkeit des Subjectseins? Sind es nach seiner Meinung nicht Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung, welche die Bersonbeschaffenheit bilden? Bei dem Menschen ja, erwiedert Philippi, aber nicht bei Gott! Als ob ber Mensch nicht nach Gottes Bilbe geschaffen wäre; als ob es nicht den Begriff der Personlichkeit in Beziehung auf Gott geradezu zerstören hieße, wenn wir von drei "Ichheiten" reden innerhalb eines und desselben, wesentlich perfonlichen, und eben darum selbstbewußten und sich selbstbestimmenden göttlichen Ichs? Sollte jedoch Philippi wirklich in ber Trinität Subjecte oder Personen voraussetzen, welche weder besonderes Selbstbewußtsein, noch eigenes Selbstbestimmungsvermögen besigen, bann wurde er Person nennen, was das firchliche Dogma niemals so genannt hat, und seine Betheuerung, daß er in diefer Lehre nicht nur nicht von dem firchlichen Gedankeninhalte, sondern nicht einmal von der firchlichen Bezeichnungsweise abweiche, wäre nichtig. Er murbe wiber die Rirche lehren, ja, er murbe den firchlichen Begriff des göttlichen Besens, wie der trinitarischen Personen, auf's Willkürlichste auflösen \*).

be und satide Itinttat.

§. 63. Es war eine ganz natürliche Folge der Unmöglichkeit, die hergebrachten trinitarischen Formeln wissenschaftlich zu vollziehen, daß diesenigen, welche die Realität des Dogma's, seiner formellen Widersprüche ungeachtet, festhalten wollten, sich genöthigt sahen, die trinitarischen Unterschiede entweder arianisch oder sabellianisch

<sup>\*)</sup> Mit vollem Rechte halt die Kirche auf ihrem Standpunkte daran sest, daß (Quenstedt, systema, I, 321) persona est substantia individua intelligens (also selbstbewußt und frei, nicht blese bewußtlose Icheit, die ihr Bewußtsein erst auß der essentia zöge). Quenstedt fügt noch hinzu: A quidusdam addita viva, sed est abundans et non necessarium, quippe cum includatur in voce intelligentia, quod enim intelligens, hoc ctiam vivum.

zurechtzulegen. Bon dem hergebrachten Standpunkte aus giebt es auch eine britte Möglichkeit nicht; wer in seiner Abweichung von dem kirchlichen Dogma nicht der einen oder der anderen jener beiden Auffassungen folgt, pflegt unsicher zwischen beiden bin und ber zu schwanken. Bahrend die alteste Rirche das Bedürfniß nach trinitarischen Lehraufstellungen noch gar nicht gefühlt hatte, da ihr die Einheit Gottes im Geiste des alt-testamentischen Monotheismus eben so fest stand, als die Thatsache wirklicher neustestamen= tischer Offenbarungsmittheilung in der Dreifachheit des Baters, der die Erlösung beschloffen, des Sohnes, der sie ausgeführt, des h. Geistes, der sie in der Gemeinde verwirklicht: so hatte dagegen ein solches Bedürfniß von dem Augenblicke an fich einstellen muffen, wo überhaupt in Frage gestellt worden war, ob Gott auch wesentlich in Christo gewesen sei und im h. Geiste walte? Bar boch der Monarchanismus eines Theodot, Artemon, Berpll, Paul von Samosata bereits an jenem äußersten Punkte angelangt, wo von einem Sein Gottes in Christo und des h. Geistes in ber Gemeinde nicht mehr Die Rede fein fann ").

Zwar ist Christus auch auf diesem Standpunkte noch ein außerordentlicher, mit göttlichen Kräften begabter, Mensch, aber doch lediglich Mensch, und das Göttliche in ihm nicht eine Erscheinung seines eigenthümlichen Wesens, sondern nur Wirkung göttlicher Gnadenmittheilung\*\*). Auf diesem Punkte war unstreitig die Idee der göttlichen Einheit gesichert, eine Mehrheit innergöttlicher Hopostasen zur Unmöglichkeit geworden, aber die Person Christi zugleich auch ihrer wesenhaften Gemeinschaft mit Gott entstleidet, der h. Geist von seinem ewigen Zusammenhange mit dem göttlichen Geistesgrunde abgetrennt. Es war der Arianismus, in welchem diese Richtung ihren schärsten dogmatischen Ausdruck

<sup>\*)</sup> Bergl. Meier, die Lehre von der Trinitat, 1, 110 f., und Baur a. a. D., I, 275 ff.

Dorner (Entwickelungsgeschichte, I, 2, 511) fagt treffend von dem die Spize dieser monarchianischen Richtung darstellenden Paul von Samosata: "Was ihm eigenthumlich ist, das ist dieses, daß er eine Gottessohnschaft oder Gottheit Christi auf Grund der ihm in wohnen den göttlichen Kraft dadurch zu erbauen strebt, daß diese göttliche Kraft... das Beseelende in seiner menschlichen Entwickelung ist, die, wenn sie ihr Ziel erreicht hat, um seiner Vortrefflichkeit willen ihn des Gottesnamens würdig macht."

fand. Er hatte es offen ausgesprochen, mas die Terminologie ber monarchianischen Schule bis dabin, zum Theil noch vorsichtig, verbullt hatte, daß der Sohn dem Bater nicht wesensgleich, daß nur ber Bater mahrhaft absolut sei. Rann man boch bas Prabitat ber Geschöpflichkeit, und darum ber Befensungleichheit im Berbalt niß zu Gott mit Beziehung auf ben Gohn, nicht stärker ausbruden, als dieß Arius gethan hat, wenn er erstens behauptet, bag ber Sohn einen Anfang, ber Bater feinen genommen habe, zweitens den Sohn veränderlich, den Bater unveränderlich nennt, drittens den Sohn als ein durch den schöpferischen Willensaft des Baters vorzeitlich aus Nichts erschaffenes Geschöpf, ben Bater als den ewig Unerschaffenen bezeichnet \*). Mag auch der Cohn nach dieser Borstellung innerhalb der geschöpflichen Belt die erfte Rangstufe einnehmen und ein vollkommenes Geschöpf Gottes beißen \*\*): er ist und bleibt dennoch ein creatürliches und endliches Befen, mit welchem, als solchem, Gott nichts gemein hat, von welchem er sich schlechthin unterscheidet. Nach arianischer Vorstellung kann der Sohn wohl das vorzüglichste Glied in der Rette heilsgeschichtlicher Mittelursachen, aber niemals der unmittelbare ewige Träger der göttlichen Beilvoffenbarung selbst sein. Auf biesem Standpuntte hat der Sohn weder das Bewußtsein einer wesentlichen Einheit mit dem Vater, noch ein solches ihm eigenthümlich innewohnender Göttlichkeit. Indem Arius deistisch den Bater selbst in Die unendliche Ferne rückt: so muß um so eher der Sohn, als der wesentlich Creaturliche und Endliche, in seinem Berhältnisse zum Vater verschwinden. Mag er immerhin "Mittler zwischen Gott und der Menschheit" heißen: wir fragen: wie soll denn der endlich Begränzte, dem auch nur bas Bewußtsein des Unendlichen mangelt, der gottentleerten Welt ein wahrhaft Göttliches offenbaren? Wenn auch, in Uebereinstimmung mit Paul von Samo.

<sup>\*)</sup> Ερ. ad Eusebium Nic. bei Ερίφφαπίμο (adv. haer. LXIX, 6): Αρχήν έχει ο Υίος, ο δε θεός άναρχος έστι. Ερ. ad Alexandr. bei Atbar παξίμο (de syn. Beleuc. et Arim., 16), wo er ben Sohn θελήματι τοῦ θεοῦ προ χρόνων καὶ προ αίωνων κτισθέντα καὶ το ζήν καὶ το είναι παρά τοῦ πατρός είληφότα nennt, und endlich in der Thalia bei Athanafius (de synodis, 15): Ούκ έστιν άτρεπτος ώς ο πατής. άλλα τρεπτός έστι φύσει ώς τα κτίσματα.

<sup>\*\*)</sup> Ep. ad Alexandrum, 16: κτίσμα τοῦ θεοῦ τέλειον.

iata, Arius es für möglich hielt, daß der Mensch auf dem Wege ittlicher Bollsommenheit zu dem Gipfel einer gewissen "göttlichen Bürde" sich erhebe: dem Spstem zufolge bleibt im Grunde das Besen Gottes gleichwohl dem Wesen des Menschen ewig fremd, md auch der erhabenste endliche Geist ist schon als endlicher von jeder reellen Theilnahme an dem göttlichen Geistwesen schlechthin unsgeschlossen").

Bie leicht ersichtlich, so ist der Arianismus demzufolge mit riner wesentlichen Grundvoranssetzung des Christeuthums, dem reellen Selbstoffenbarungsvermögen Gottes an die Menschheit, suverträglich. Deghalb vermochte auch die arianische Schule sich ibren, den Sohn Gottes und damit die Menschheit selbst entgött. lichenden, Consequenzen in der Folge nicht zu entzichen. Hatte icon Arius bei dem besten Willen dem Sohn die anfänglich noch ringeräumte Zwischenstellung zwischen ber Gottheit und ber Menschzeit nicht zu bewahren vermocht: wie bätte seine dialektisch forts gebildete Schule dem vulgaren Rationalismus, der in Ennomins ich nicht scheute, die Doglichteit jeder reellen Selbstmittheilung Bottes an die Welt zu bestreiten, zu entrinnen vermocht? Hier ift die Degradation Gottes zu einer geistleeren Vernunft-Hypothese offen vollzogen; ein Gott, den die Bernunft erschaffen hat, ist unkreitig der Bernunft auch schlechthin begreiflich \*\*). Die Entwidlungsphafen des neueren Rationalismus find in dem cunomianischen der Hauptsache nach vorgebildet.

So bietet denn der Arianismus mit seinen deistischen und rationalistischen Ausläufern keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der Trinitätslehre dar, da er anstatt das Heilsbedürfniß zu be-

<sup>&</sup>quot;) In der Thalia (Athanas., de syn., 15) sagte Arius: Οὐκ οίδε τὸν Πατέρα ἀκριβῶς ὁ Υίὸς, οὐτο ὁρῷ ὁ Λόγος τὸν Πατέρα τελείως, καὶ οὐτο συνιεί, οὐτο γινώσκει ἀκριβῶς ὁ Λόγος τὸν Πατέρα . . . ὀν ὁματι μόνον λέγεται Λόγος καὶ Σοφία καὶ χάριτι λέγεται Υίὸς καὶ Λύναμις. Baur (a. a. D., I, 350) sagt richtig: "Was ware jede Theilnahme am Göttlichen, jede auch noch so vollsommene Vergöttlichung bes Menschlichen, wenn dabei doch das Wesen Gottes dem Menschen völlig fremd und verschlossen bleibt, zwischen Gott und dem Menschen nur ein außerliches Verhältniß ist?"

Bergl. Epiphanius (adv. haer, 76) und Sofrates (hist. eccl., V, 110). Meier (a. a. D., I, 183) treffend: "Alles Leben stirbt in biefer absoluten Leere".

friedigen, dasselbe nur verlett. Dagegen dürfte es fich nun fragen, ob nicht der Sabellianismus die ermunschte Lösung des trinitarischen Problems in Aussicht stelle? Auch dieser war ursprünglich von einem monarchianischen Bedürfnisse ausgegangen. Das Auseinanderfallen der göttlichen Wesenseinheit in eine per sönliche göttliche Zweiheit oder Dreiheit schien die Bahrheit und Reinheit des dristlichen Gottesbegriffes zu gefährden. Gleichwohl sollte ein wirkliches Sein Gottes in Christo, als zur Erlösung ber Welt unentbehrlich, entschieden festgehalten werden. Gott ift nach seiner ganzen Wesensfülle im Sohne — so lehrt Prazeas; das Gezeugte, Endliche am Sohne, ist dann lediglich sein Fleisch; in Diesem Sinne muß man sagen, daß der Bater selbst in ihm Fleisch geworden ift. Wie leicht erfichtlich, fließt hier bas göttliche Befen, trop des Versuches, dasselbe in zweifacher persönlicher Selbstunter scheidung zu fassen, in die ununterschiedliche Einheit des Besens des Vaters zusammen. Der Mensch Jesus wird — wie insbesondere aus dem Lehrbegriffe des an Prazeas sich anlehnenden Rostus er bellt - vermöge der Einwohnung des Baters vergottet, der Mensch wird Gott, aber Gott nicht wahrhaft Rensch, und dotes tische, ja selbst theopaschitische, Borstellungen verbinden sich unvermeidlich mit dem Lebensbilde bes Erlosers\*). Sabellius hat das Verdienst, diese zweite Form monarchianischer Denkweise aus ber unflaren Bermischung des göttlichen mit dem menschlichen Faktor zu missenschaftlicher Bestimmtheit entwickelt zu haben. die Selbstoffenbarung Gottes erst in den Hypostasen als personliche, ja einzelpersönliche (wie bei Prageas in dem Menschen Icsus) gedacht wird, so liegt es nahe, das diesen Personerscheinungen zu Grunde liegende göttliche Wesen als ein unpersonliches, lediglich substantielles, zu fassen. Sabellius scheint zuerst die Bor stellung flar ausgebildet zu haben, daß Gott in der Einheit seines Wesens lediglich Substanz, die allgemeine Unterschiedslofigkeit des Absoluten sei, und aus dieser in dem Processe seiner

<sup>\*)</sup> Tertullian (adv. Praxean, 2), beutlich von der Annahme eines Subsordinationsverhältnisses bes Sohnes zum Vater ausgehend, macht bem Praxeas die Behauptung zum Vorwurfe: Post tempus pater natus et pater passus, ipsc Deus. dominus omnipotens, Jesus Christus praedicatur. Ueber Noët ist zu vergleichen Hippolutus, contr. Noetum (Ed. Fabric. II, 5 sq.).

Selbstvermittelung mit der Welt zur persönlichen Offenbarungsbreiheit sich entfalte. Das Auseinandertreten der in sich unterschiedslosen einheitlichen Monas in die trinitarischen Unterschiede
ist bei Sabellins nur ein Proces der Evolution; die drei "Personen" (πρόςωπα) sind eben so viele Erscheinungsformen des
einheitlichen göttlichen Wesens, welches nicht bloß ruhend und
in sich selbst verharrend, sondern aus sich selbst herausgehend,
in einem Processe der Selbstentfaltung sich ausbreitend, gedacht
werden muß.

Hierbei begreift man nun freilich vor Allem nicht recht, warum dieser Selbstentfaltungsproces der Gottheit auf die drei Erscheis nungsformen des Baters, Sohnes und heil. Geistes beschränkt wird, warum es solcher nicht, wie z. B. bei Gervede, unendlich viele geben foll? Aller Bahrscheinlichkeit nach hat auch Sabellius seine göttliche Trias im Unterschiede von ber Monas nur als die Grundform gedacht, in welcher der aus dem Schweigen zum Sprechen hervorgetretene, ober sich als wirksam bethätigende, verborgene Gott ber Belt vermittelft ber Gesetzgebung, ber Menschwerdung und der Geistesausgießung sich geoffenbart hat. Augenscheinlich fällt aber hiernach die Selbstentfaltung Gottes lediglich in die Zeit; durch hervorspringende Zeitepochen ist sie auch bedingt; in bestimmter Zeitfolge (Schöpfung, Erlösung, Heiligung) geht fie vor sich; ob sie einen emigen Grund in Gott habe, bas von giebt es auf diesem Standpunkte jedenfalls kein Wissen. eifrig der Sabellianismus bemüht ist, sowohl in der Person Christi als in dem Balten des Gemeindegeistes, ein wirkliches Sein Gottes aufzuzeigen, so sehr das Menschliche an der Person Christi als ein blos Zufälliges ihm beinahe verschwindet: so wenig bietet sein System irgend eine Bürgschaft dafür, daß Gottes ewiges Wesen sich der Menschheit reell mitgetheilt, daß die in sich nnterschiedslose Monas ihr urgrundliches Leben an die Welt wirklich abgegeben habe \*).

<sup>\*)</sup> Unter ben Aussprüchen bes Sabellius ist besonders bezeichnend bas Wort: H poras alarur deloa pépore roids (bei Athanasius, orat. c. Arian. 4, 13). Ueber seine Lehre vergl. Baur a. a. D., I, 257 ff.; Meier a. a. D., I, 120 f.; Dorner a. a. D., I. 2, 703 ff.; Reander, christl. Dogmengesch., I, 173 f.

Merifiens. der Erini. lebre.

S. 64. Im Allgemeinen hat die driftliche Dogmatif, wo sie sich außer Stand sah, die athanastanischen Formeln sich anzw eignen, mehr Neigung gezeigt, nach ber Sabellianischen, als nach der Arianischen Richtung abzuweichen. Innerhalb ter ersteren mar doch immer noch ber Schein vorhanden, daß eine wirkliche (substantielle) Gelbstmittheilung Gottes an die Belt statt gefunden habe und fortwährend flatt finde, daß das Beilebedurf niß nicht umsonst auf Befriedigung hoffe. Und so tann es uns denn auch nicht mundern, wenn die ehrenwerthen Bestrebungen neuerer Dogmatiker, das firchliche Spstem in der Trinitätslehre von seinen Mängeln zu befreien, ohne von seiner Bahrheit etwas aufzugeben, sich an sabellianische Borstellungen anzuschließen pflegen. Sicherlich war es fein Zeichen von wiffenschaftlicher Zuverficht, wenn die Arminianer, auf die wiffenschaftliche Behandlung bes Dogma's ohne Weiteres verzichtend, nur darnach begierig waren, jeden Anlaß zur Controverse darüber abzuschneiden \*). tenswerth bleibt immerhin der Versuch des Augsburger Paftore Urlfperger, der firchlichen Trinitätslehre ben Stachel ber Unbegreiflichkeit dadurch zu nehmen, daß er, ohne die innergöttliche Selbstunterscheidung zu läugnen, die er vielmehr mit Recht für eine nothwendige Folge der auf die Welt bezogenen hielt, dieselbe dennoch nicht als eine personliche aufgefaßt wissen wollte. Um' nämlich die Zertheilung der göttlichen Wesenseinheit in drei besondere Sppostasen und damit jede Beeinträchtigung bes Begriffes der absoluten Persönlichkeit Gottes zu verhüten, entschloß er sich, in Gott drei emige, zur Wesenseinheit des Geistes verbundene, Rräfte anzunehmen, deren innergöttliches Berbaltniß zu einander unmöglich bestimmt werben tann, die jedoch in ber Offenbarunge

Dergl. 3. B. Limborch (th. chr. II, 17, 3): Praetermissis omnibus curiosis quaestionibus, quas a nobis nec capi nec intelligi ingenue fatemur, mysterium hoc divinum ac arduum proferemus quantum sieri potest iisdem vocibus, quibus Sp. S. nobis dedit cloqui, consulto abstinentes a vocibus, quas humana excogitavit industria. Warum befolgen nun aber bie Arminianer bieses Berfahren nicht bei allen Dogmen? Warum erklären sie nicht folgerichtig alle selbstständige bogmatische Arbeit damit für einen Eingriff in das Walten des heil. Geistes, der uns die voces vorgeschrieben habe, beren wir uns in der Dogmatif bedienen dürfen?

trinität zur reellen Erscheinung fommen\*). Allein gerade der Umstand, daß Urlsperger die trinitarischen Personen in innergöttsliche Kräfte oder Potenzen verwandelt, beweist, daß er, trop seiner wohlbegründeten Einreden gegen die kirchliche Lehre, in der That über eine bloß modalistische Unterscheidung in Gott nicht hinauszukommen vermag, und wir können einem neueren Dogmatiker nur zustimmen, wenn er von dem Versuche Urlsperger's urtheilt, daß eigentlich nur er den Sabellianismus in seiner ursprünglichen Gestalt wieder aufstelle\*\*).

Satte der Rant'iche Rationalismus, wie wir gesehen haben, fich unfähig gezeigt, das göttliche Wesen trinitarisch sich zum Bewußtsein zu bringen, so machte dagegen die Schelling'sche und Degel's che Philosophie um so umfassendere und ernstere Anstrengungen, auf spekulativem Bege bas kirchliche Bewußtsein zu recht= fertigen. Dhne Frage war es ein bewunderungswürdiger Tiefblick Schelling's, als er zu einer Zeit, in welcher die Flamme ruckfichtslosester Rritik den letten Rest der geschichtlichen Glaubwürdig= teit des Christenthums aufzehren zu wollen schien, die Erklärung abgab, daß bas Chriftenthum nach seinem innersten Geiste und im bochsten Sinne Geschichte und eine Welt der Borsehung Die Geschichte selbst hat nach Schelling ihren Quellpunkt in einer ewigen Ginheit, die sich in sich selbst differengirt, und aus deren Unendlichkeit als der Sohn bes ewigen Baters das Endliche geboren wird, wie es in der ewigen Unichauung Gottes ift. Bon dem Sohne, der wieder in's Unsichtbare zurudgeht, erhält der Beift, das ideale Princip, welches das Endliche jum Unendlichen gurudführt, seine Sendung. Wir fennen den eigenthumlichen spekulativen hintergrund, auf welchem die trinis

Dersuch in freundschaftlichen Briefen einer genaueren Bestimmung des Gescheimnisses Gottes u. s. w., III, 201: "Das Wesen Gottes kann nur Eins sein, und also, um das Wesen und Dasein Gottes selbst dadurch zu erhalten, nicht mitgetheilt werden; sonst gibt's sogleich eine Berdoppelung oder Vervielfältigung des Wesens Gottes, die widersprechend ist. Aber drei unendliche, zu Einem unendlichen Geist in Gott nothwendig verbundene, Gottes frafte, die gleich nothwendig, ewig, doch frei und unabhängig von einander gedacht werden, sind der Einigseit Gottes nicht zuwider."

<sup>\*\*)</sup> Baur a. a. D., III, 717.

<sup>\*\*\*)</sup> Borl. über die Methobe bes atad. Studiums, 8 Borl., 172 ff.

tarische Theorie Schelling's sich erhebt. Das Unendliche ist sabellianisch der ewig verborgene einheitliche Urgrund aller Dinge; das Endliche ist die transcunte, und eben darum nicht wahrhaft reale, Offenbarung von jenem: in Wirklichkeit doch nur ein Symbol.

Darin liegt auch das Unbefriedigende des Spstems, und auch in der weiteren Begründung desselben durch die Freiheitslehr vermögen wir feine Fortbildung im Geiste des Christenthums gu Wenn nämlich Schelling hier in dem göttlichen erblicken\*). Wesen einen Urgrund voranssett, der nicht Geist, sondern blose Substanz oder Natur ist\*\*): so sett er das Princip der Endlich keit nicht bloß als Potentialität bes Werdens, fondern als Realität des Seins in Gott selbst voraus; er verend licht Gott in seinem Grunde, und verfällt darum auch reb tungslos dem Paufosmismus. Nach ben Grundvoraussetzungen des Christenthums ist, wie wir früher gezeigt haben, Gott gerade als Grund Geift, und bie Natur wird durch den urgründlichen Geist, nicht der Geist durch die urgründliche Natur hervorgebracht. Der Ansicht Schelling's zufolge wird dagegen der im Grunde unpersönliche Gott erst im Sohne, d. h. in der Belt, personlich; denn der Sohn selbst, sofern in ihm die ewige Idee des Menschen zur geschichtlichen Erscheinung kommt, fann unmöglich in einem Individuum die gange Fülle der gottlichen Selbstoffenbarungen zur Darstellung bringen. Erst in der geschichtlichen Entwicklung ber Menschheit, in dem Inbegriff der Gattung, aktualisirt sich die Fülle der göttlichen Idee; erst in der Gesammtheit wird Gott wirklich Mensch. Wenn aber Gott in seinem absoluten Besen lediglich Natur ift, wenn er erst im weltgeschichtlichen Processe Densch und damit Geift wird, um zur vollen Gelbstverwirklichung bes Geistes in der Menschheit bindurchzudringen: dann ift ohne Zweifel die Schelling'sche Trinitätslehre der sabellianischen gegenüber, mit der sie sonst verwandt ist, darin sogar im Nachtheile, daß in ihr der Bater keine wirkliche Persönlichkeit, und der Sohn eine bloß generelle in den vorübergehenden Gattungsarten bat. Allein

<sup>\*)</sup> Bergl.: Ueber bas Befen ber menichlichen Freiheit a. a. D., 429 f.

Daß die Stelle 2 Petr. 1, 4, wornach wir Belag zoerwrot geboes werden sollen, nicht bierher gehört, ist selbstverständlich. Die meisten Ausleger erklären richtig von der sittlichen Qualität, b. h. der Beiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, vergl. Eph. 4, 24.

wit Unrecht reben wir hier von einer Trinität. Schelling bringt es über eine modalistische Trias, einen Proces der Difsierenzirung des absoluten Naturgrundes in dem Weltgeiste, in Birklichkeit nicht hinaus. Die Weltschöpfung mit der Weltzeschichte ist ihm ein großes theogonisches Drama, in welchem die Ratur als der bewußtlose, die Menschheit als der sich selbst wissende göttliche Faktor auftritt \*).

Benn Schelling in einem, ber spätern Zeit seiner philosophischen Thätigkeit angehörigen, Werke \*\*) gegen den nichts zu er-Maren vermögenden Theismus oder Deismus fich in farken mißwilligenden Worten ausläßt, so steht denn doch in Frage, ob er damit, daß er hier von einer "eigentlichen Zeugungsfraft in Gott", und bavon redet, daß Gott, in der unmittelbaren Macht ju fein, den "nächsten Stoff seiner Gottheit habe", das Räthsel der Trinitat besser als der Theismus zu erflären versteht? Wenn er zuch noch hier das ungöttliche, ja, das gegengöttliche Sein in das Befen Gottes felbst als Potenz verlegt; wenn er unverholen fagt, Sott sei zwar nicht burch, aber auch nicht ohne diese Potenz; wenn er auch hier noch vor ber Behauptung nicht zurückschreckt, taß Gott ber Endlichkeit, ja feines Begenfages, zu feinem Sein bedürfe, daß er erst burch das Andere seiner, und also nicht durch fich selbst wahrhaft, d. h. Geist, sei: dann ift das in der That weder theistisch, noch deistisch; aber ob auch nicht panfosmistisch? Seine Grundvoraussetzung ist trot des offenbarungemäßigen Ausgangspunftes im Besentlichen Dieselbe ge-Noch immer ist Gott als solcher, in der Unmittelbarkeit bes Seins, lediglich Natur, die bloß als Grund gesetzte Potentialitat, ein Rönnen ohne die Macht des selbstbewußten Geistes. In seinem Grundsein muß sich Gott als nicht seiend setzen, um rein seiend zu werden. Aus der potentia pura muß der actus

Dorner's scharssinnige Kritit ber Schelling'schen Lehre (Entwickelungs: geschichte, II, lette Abth., 2, 1058—1084), wenn wir auch mit ben Ergebnissen nicht immer und namentlich nicht mit bem Schlußresultate übereinstimmen, daß Schelling's Philosophie nach ibrer Intention ober Richtung auf den wahren Begriff von Persönlichkeit (ben wir ihr nicht zugestehen) einer höheren Form der Christologie entgegenführe.

heraussett, um durch einen Proces der Verfohnung das, mas er in seiner Diremtion von sich unterschieden hat, wieder mit sich zu einigen, "Diese entwickelte Lebendigfeit des absoluten Beistes selbst", wie sie Begel nennt\*), ist ihrem Grundcharafter nach die rücksichtsloseste mod alistische Auflösung der kirchlichen Trinitätslehre. In einem Punkte zwar trifft Begel mit Schelling's neuester Darlegung der Trinitätslehre zusammen, darin nämlich, daß nur der Geist wahrhaft Person wird, jedoch nicht als sich in sich selbst zusammenfassender, selbstbewußter, sich selbst bestimmender, sondern als all gemeiner Geift, als bas Ganze, "bas sich selbst in seinen Bestimmungen fest, sich entwickelt, realisitt und erst am Ende seine Boraussetzung vollendet", b. h. das in dem Allgemeinen der Gattung zur mahren Selbstdarstellung gelangt. Sonach ist der Geist Gottes Geschichte, göttliche Geschichte, und die vollfommene Personwerdung Gottes bessen volle Selbstverwirklichung in der Menschheit. In bem Geiste der Menschheit kommt der absolute Geist als unendlichsendlicher, sich in der Totalität des Seins wissender, zu sich selbst. Indem . er sich mit sich selbst vermittelt, wird er in der Menschheit seiner selbst bewußt.

Weshalb nun aber dieser Vermittelungsprocest gerade in einer Dreieinheit von Substanz, Welt und Subject sich vollziehen müsse, um in dem deukenden Geiste der Geschichte das Wesen Gottes zu realisiren: dazu liegt kein zwingender Grund vor. Giebt es doch vielmehr eine unendliche Reihe von Modalitäten, in welchen die allgemeine Substanz sich ausprägt! Von persönlichen Hoppostasen kann in der Segel'schen Dreieinheitslehre noch viel weniger als in der Schelling'schen die Rede sein. Mit wie großer dialektischer Kunst dieselbe auch ausgeführt sein mag: in Wirklichkeit legt sie doch nur ein neues Zeugniß dafür ab, daß die Trinitätslehre die absolute Persönlichkeit Gottes als nothwendige Grundbedingung fordert, und daß, wo diese sehlt, es sedigslich die Substanz der Welt ist, welche in ihrer Selbstdifferenzirung sich zum bewußten Leben der Menscheit entwickelnd gedacht wird \*\*).

<sup>\*)</sup> Borl. über Phil. ber Rel., II, 177 f.

Daß dieß die wirkliche Meinung Hegel's ist, ist jest wohl ziemlich allgemein anerkannt; so hat ihn auch sein bebeutenbster theologischer

ben ächten Monotheismus entdeckt, die wahre Trinität wiederhergestellt zu haben, ist im Grunde auch hier sein Gottesbegriff
weder monotheistisch, noch trinitarisch. Sein monotheistischer Gott
ist nicht, sondern wird erst ein persönlicher, indem erst der Geist wirkliche Persönlichkeit und zwar in der Welt hat. Schelling's Dreieinigkeit hat eben darum eigentlich nur eine Hopostase, die vermöge eines Processes der Differenzirung aus dem bloß potentiellen Naturgrunde durch den actus purus sich zum absoluten Selbstbewußtsein heraussest. Wo überhaupt Gott nicht als
solcher schon bewußter Geist und darum an sich absolute Persönlichkeit ist, da ist auch das Wesen des christlichen Gottesbegriffes
schon im Grunde verletzt. Damit steht denn auch im engsten Zusammenhange, das Schelling sich die Schöpfung nicht aus Ei-

tonnen." Auf ein abnliches Ergebniß war auch ber treffliche Daub icon fruber gekommen, wenn er Gott erft nach seiner Bezogenheit auf bie Belt, b. h. als Sohn, eigentlich Person werben läßt, während er bagegen als Bater Gottlichkeit, als Geist Geistigkeit ist; vergl. Theologumena, 443 f. Schelling fann selbst ben Zweisel nicht unterbruden, bag man in ber bier gegebenen Erflarung etwas feben tonnte, was ber in ber Theologie behaupteten ewigen Gottheit bes Sohnes wibersprache (Bhil. ber Offenb., III, 319). Indem er bie ursprung: liche Gestalt bes gottlichen Seins, Die sich in ber Folge als ber Sohn offenbart, von bem Sohn als folchem, und in bem letteren ben Sohn, sofern er noch im Bater verborgen ift, von bem Sohn, fofern er auch außer bem Bater ift, unterscheibet, hat er jenen Zweifel vollkommen gerechtsertigt. Ein Sohn, ber erft in ber Folge Sohn wirb, ift nicht von Ewigfeit her Sohn, b. h. feine ewige gottliche Perfonlichkeit. Schelling bekennt auch seine Differenz von ber firchlichen Trinitatelehre (a. a. D., 321): "Bier erfordert ce bie Aufrichtigkeit meines Bortrags, ju bemerken, bag bie theologische Dogmatik sonft und früher wenigstens von einer ewigen Beugung bes Sohnes sprach". In ber That fann man aber nicht stärker von ber überlieferten firchlichen Trinitatelehre, wie bie Orthoboxie sie auch jest noch als bie ihrige in Anspruch nimmt, abweichen, als bieg Schelling hier thut. "Der gange Gott" (als ob es einen getheilten Gott geben konnte) heißt ihm ber Bater, mahrend nach firchlicher Lehre ber Bater lediglich eine Person in ber Gottheit ist. Der Sohn wirb ihm mit ber Beltschöpfung, b. h. in ber Zeit, gezeugt, obwohl er ewig von Gott gewollt ift. Die Zeugung felbst ist ihm aber noch nicht die volle Berwirklichung bes Sohnes, sondern bloß bas in die Rothwendigkeit Besetwerden bes Sohnes, sich (proprio actu) zu verwirklichen. Uebrigens weist Schelling treffend nach, bag ber berkommlich theologische Begriff ber ewigen Beugung ein unvollziebbarer ift.

ner unendlichen Causalität zu erklären vermag, daß er fagt: "Gott mache sich zum bloßen Stoff oder Vor-Anfang der Schöpfung"\*). In der That ist Gott während des Schelling'. schen Schöpfungsprocesses noch nicht in eine Mehrheit von Personen übergegangen. Die innergöttliche Dreieinigfeit im Sinne der Rirdenlehre bat Schelling völlig aufgegeben \*\*). Erst am Ende der Schöpfung soll die christliche Dreieinigkeit erreicht sein. Allein, daß drei göttliche Personlichkeiten mit individuellen, absoluten Eigenschaften selbstständig in Begie hung aufeinander in der Zeit wirken, hat Schelling teineswegs aufzuzeigen vermocht. Seine angeblichen göttlichen Personlichkeiten sind lediglich Entwicklungsphasen des einigen göttlichen All-Befens, die sich am Ende in dasselbe auch wieder auflösen, damit es zu seiner vollen Selbstrerwirklichung gelange. Oder wie könnte es in Wirflichkeit drei göttliche Perfonlichkeiten geben, ohne daß denselben das Attribut der "Ewigkeit" zukäme? \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke, a. a. D., 346.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 336: "Gott als Schöpfer ist zwar Mehrere, aber nicht mehrere Personen". Hier ist also nur erst Wonotheismus (ober wenn man eine Trinität behaupten will, so ist es eine bloß sabellianisch gebachte).

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. a. a. D., 338: "Der Gott, welcher bie Potenz bes anbern Seins sest, macht das rein Seiende seines Wesens wirklich zu etwas Anderm von sich, bamit es am Ende bes Processes mit ihm eine fei. In biefer Einheit ift nach Aufhebung alles Wiberstandes jener actus purissimus bes göttlichen Lebens, wie er ewig und vor allem Anfang, vor aller Wirtlichkeit war, nun in Wirklichfeit wiederhergeftellt." Die driftliche Dreicinigkeitslehre wird von Schelling (a. a. D., IV, 65) als bie "gesteigerte" bezeichnet, als bie von brei Personen, beren jebe Gott ift. Auf bem Wege bes theogonischen Processes ift bas fo geworden, von der Tautousie burch die Heterousie hindurch jur Somousie. Auf Diesem Wege vereinigen sich Sabellianismus, Aria: nismus und Athanafianismus, bie als bloße Momente Irrthumer find, zur Berwirflichung ber mahren Dreieinigfeitsibee. Bon ber "bisherigen" Dreieinigkeitelehre beißt es (a. a. D., 70): "Es gibt in ber That nichte Troftlojeres als Die miffenschaftlichen Bestimmungen ber bisherigen Lebre, weil man keiner eigentlich vertrauen, feine mit Sicherheit und ohne bie Befahr anwenden fann, mahrend bie eine Rlippe vermieben wird, gegen Die andere anzustoßen." Allein steht es mit einer Dreieinigkeitelehre besser, von welcher die brei Personen (a. a. D., 71) "als successive Berricher, ale bie brei Berricher aufeinanberfolgenber Beiten" gebacht merben follen. "Für uns (beißt es weiter, 73) hat

Deshalb ist es ein unläugbarer Fortschritt Hegel's über chelling hinaus, daß er Gott in seinem Wesen nicht als Nast, sondern als Geist zu begreifen bemüht ist\*). Die Natur bei Segel nicht das Ursprüngliche und Bedingende in Gott, cht die Potenz, aus welcher der Geist sich erst zu differenziren t, sondern ein stets als solches wieder aufzuhebendes Moment des eistes, welcher als der absolute die lebendige Bewegung seiner elbstvermittelung mit dem Endlichen ist. Man kann die Sestlische Dreieinigkeitssehre nicht wohl treffender charakterisiren, dies Baur gethan hat\*\*). Diese Selbstunterscheidung Gottes in aber, dieser immanente Proces, wornach Gott in seiner Ewigst, oder seiner abstrakten Transcendenz, außerhalb der Welt an b für sich ist, als der Weltschöpfer dagegen sich außer sich

jene Succession hier ben weiteren und allgemeinen Sinn, daß Alles, b. h. die ganze Schöpfung, b. h. die ganze große Entwicklung ber Dinge, von dem Bater aus — durch den Sohn — in den Geist geht. Der Bater war . . vor aller Zeit, der Sohn ist in der Zeit, er ist die während der gegenwärtigen Schöpfung herrschende Persönlichkeit, der Geist wird nach der Zeit sein als letzter Veherrscher der vollendeten, also in ihren Anfang, also in den Vater, zurückgenommenen Schöpfung." Setzt Schelling noch hinzu: nicht daß alsbann die Herrlichkeit des Baters und des Sohnes aufhört, sondern daß nur die Herrlichkeit des Beistes zu der des Baters und des Sohnes hinzukommt": so geht doch aus seiner ganzen Darlegung hervor, daß der Geist dann die Perrschaft des Baters und des Sohnes in die seinige mit aufgenommen hat.

Dorlesungen über die Phil. der Religion, I, 137: "An sich ist Gott ber Geist: dieß ist unser Begriff von ihm. Aber deswegen muß er auch als Geist geset, b. h. die Weise seiner Erscheinung muß selbst eine geistige sein, und somit die Negation des Natürlichen . . . Die Hauptsache ist, zu sehen, ob der Geist als Geist ist, d. h. der Bezgriff und auch die Realität als dieser Geist."

<sup>\*)</sup> A. a. D., III, 891: "Daß Gott als bas an sich seiende Denken, als die Identität des Denkens und Seins, ber absolute Geist ist, aber im Denken sich von sich unterscheidet, sich selbst zum Gegenstande macht und in diesem Gegenstande zu sich selbst zurückehrt, in dem von sich Unterschiedenen sich mit sich selbst identisch weiß, sind die Momente, durch welche er sich im Denken mit sich selbst vermittelt, weil das Denken wesentlich vermittelnde Thätigkeit, vermittelte Allsgemeinheit ist, d. h. Regation des Particulären, Vermittelung durch Aushebung der Vermittelung, wodurch das Denken Gleichheit mit sich selbst, reine Durchsichtigkeit der Thätigkeit wird."

heraussett, um durch einen Proces der Verföhnung das, mas er in seiner Diremtion von sich unterschieden hat, wieder mit sich zu einigen, "Diese entwickelte Lebendigkeit bes absoluten Geistes selbst", wie sie Begel nennt\*), ift ihrem Grundcharafter nach die rücksichtsloseste modalistische Auflösung der kirch lichen Trinitätslehre. In einem Punkte zwar trifft Begel mit Schelling's neuester Darlegung der Trinitatelebre zusammen, darin nämlich, daß nur der Geist wahrhaft Person wird, jedoch nicht als sich in sich selbst zusammenfassender, selbstbewußter, sich selbst bestimmender, sondern als allgemeiner Geift, als bas Ganze, "bas sich selbst in seinen Bestimmungen sett, fich entwidelt, realisirt und erft am Ende seine Boraussetzung vollendet", D. h. das in dem Allgemeinen der Gattung zur mahren Selbstdarstellung gelangt. Sonach ist der Geist Gottes Geschichte, gottliche Ge ichichte, und die vollkommene Personwerdung Gottes deffen volle Gelbstverwirklichung in der Menschheit. In dem Geifte der Menschheit kommt der absolute Geist als unendlichendlicher, sich in der Totalität des Seins wissender, zu sich selbst. Indem . er sich mit sich selbst vermittelt, wird er in der Menscheit seiner selbst bewußt.

Weshalb nun aber dieser Vermittelungsprocest gerade in einer Dreieinheit von Substanz, Welt und Subject sich vollziehen musse, um in dem denkenden Geiste der Geschichte das Besen Gottes zu realisiren: dazu liegt kein zwingender Grund vor. Giebt es doch vielmehr eine unendliche Reihe von Modalitäten, in welchen die allgemeine Substanz sich ausprägt! Von persönlichen Hopostasen kann in der Hegel'schen Dreieinheitslehre noch viel weniger als in der Schelling'schen die Rede sein. Mit wie großer dialektischer Kunst dieselbe auch ausgeführt sein mag: in Wirklichseit legt sie doch nur ein neues Zeugnis dafür ab, daß die Trinitätslehre die absolute Persönlichkeit Gottes als nothwendige Grundbedingung fordert, und daß, wo diese sehlt, es sedigslich die Substanz der Welt ist, welche in ihrer Selbstdifferenzirung sich zum bewußten Leben der Menschheit entwickelnd gedacht wird \*\*).

<sup>\*)</sup> Borl. über Phil. ber Rcl., II, 177 f.

<sup>\*\*)</sup> Daß dieß die wirkliche Meinung Hegel's ist, ist jest wohl ziemlich allgemein anerkannt; so hat ihn auch sein bedeutendster theologischer

Benn mithin die speculativen Herstellungsversuche der Trinitelehre den Auflösungsproceß des kirchlichen Dogma's nur be= leunigten: so könnte es um so mehr befremden, daß gleichwohl e Dogmatik niemals mube geworden ist, was die Speculation diesem Bereiche zerstörte, stets auf's Neue wieder durch die peculation aufzubauen. Die schon älteren Versuche, mit Builfenahme von Analogieen aus dem finnlichen Gebiete, das Rathsel r Dreieinigkeit begreiflich zu machen, haben ber Natur der ache nach zu keinem wissenschaftlich einigermaßen befriedigenden tgebniffe führen können. Weder die Figur des Dreieck, welche e Borstellung der göttlichen Absolutheit an und für sich ausließt, noch das Bild ber Sonne mit ihrer erleuchtenden und warmenden Birkung, noch die Dreigestalt der Familie in Bater, Intter und Rind, vermögen das Dogma von drei innergötte chen perfonlichen Sppostafen in einem göttlichen Befen, ir wollen nicht sagen zu begründen, sondern nur zu verdeutlichen.

Richt viel anders verhält es sich mit dem Versuche des Angusinus, die Trinität aus der Analogie der Geistesvermögen, der einnerung, der Anschauung und des Willens, zu erläutern, welche m vermittelst des Bandes der Denkthätigkeit zu einer wesentlichen inheit verknüpft erscheinen \*). Auch zugegeben, daß die Denksätigkeit die wesentliche Grundfunktion des Personlebens sei — as auf dem Gewissenssstandpunkte verneint werden muß — ist doch jedenfalls die Vergleichung der drei übrigen Vermögen it Personen eine durchaus unstatthafte. Eben so unbefriedigend es, wenn Wesanchthon die Dreieinigkeit dadurch psuchologisch

Schüler, Baur (a. a. D., III, 906 f.), verstanden. Hegel selbst erstärte schon in der ersten Ausgabe ber Phämenologie bes Geistes, 757: "Che daher der Geist nicht an sich, nicht als Weltgeist sich vollens det, kann er nicht als selbstdewußter Geist seine Vollendung erzeichen." Dorner sagt treffend (a. a. D., II, lette Abth., 2, 1116), daß Hegel Gott "nicht als ewige absolute Persönlichkeit, noch wirklich ethisch, sondern als Weltgeist denke, für den die Welt nur da sei, um ihm bas Selbstbewußtsein zu vermitteln."

<sup>\*)</sup> De trin. XI, 4: Ut fiat ibi quaedam unitas trium . . . h. e. eadem voluntatis intentio ad copulandam imaginem corporis, quae est in memoria, et visionem cogitantis . . . ut fiat et hic quaedam unitas ex tribus, sed unius ejusdemque substantiae, quia hoc totum intus est, et totum unus animus.

veranschaulichen sucht, daß er den Sohn als das Gedantenbild des in ewiger Selbstanschauung und darum Selbstunterscheidung befindlichen Vaters, den Geist als das Willens produkt, gewissermaßen die Selbstverwirklichung des Vaters und des Sohnes, betrachtet. Denn, wenn auch Gedanke, Wille und Geist in Gott eine Dreiheit bilden: so bilden sie doch sicherlich in ihm keine Dreipersönlichkeit\*). Wenn Zwingli die Dreieinigkeit mit den drei Vermögen des Verstandes, des Gedächtnisses und des Willens rezgleicht: so ist dieß wohl eine Reminiscenz aus Augustinus\*\*). Iedenfalls aber hat er der Gemeinde den hypostatischen Unterschied dadurch schwerlich im Geiste des kirchlichen Lehrbegriffes erläutert, daß er die Dreinigkeit mit einem dreiestigen Brunnen vergleicht\*\*\*).

Alle diese Bersuche sind an sich verfehlt, und sie verdienen nur insofern unsere Theilnahme, als sie und das zur Resormationszeit neuerwachte Bedürfniß, die scholastischen trinitarischen Formeln mit dem wissenschaftlichen Deusen zu vermitteln, vor Augen führen. Hat doch auch in neuerer Zeit ein philossophischer Geist, wie Lessing, die Trinitätslehre noch auf einen innergöttlichen psychologischen Proces zurüczuführen versucht, wenn er annimmt, daß das Deusen Gottes (des Baters) als ein schöpferisches, d. h. absolutes, die höchste Bollsommenheit als göttsliches Objekt (Sohn) in der Borstellung ewig hervorbringt, was die vollsommene Harmonie beider (den Geist) ewig zur Folge hat †). So ehrend es für den größten deutschen Kritiser ist, daß

<sup>\*)</sup> Loci, 24: Pater acternus sese intuens gignit cogitationem sui, quae est imago ipsius, non evanescens, sed subsistens, communicati ipsi essentia.... Ut autem Filius nascitur cogitatione, ita Spiritus S. procedit a voluntate Patris et Filii. Voluntatis enim est agitare, diligere.

<sup>\*\*)</sup> Erste predig zu Bern (Werke, II, 1, 266). "Wie nun bie bry fraft ein seel sind, also erkennend alle theologi die dry personen einen Gott syn".

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D.: "Dieser bryecket brunn ist nun ein brunn, ein waffer, ein' erquickenbe und tränkenbe kraft; noch heißt er ber bryecket brunn; bann es ist kein eck bas ander, und sind boch alle bru ein brunn."

monic des Baters und des Sohnes nicht glucklich als ber Geift bezeichnet wird. Auch ware der Sohn als schlechthin identisches Spiegelbild

das Trinitätsdogma, anstatt es im Geiste seiner Zeit fritisch bestruiren, positiv zu reconstituiren versuchte: so leuchtet doch cht ein, daß der sich selbst denkende und in seiner gedankensissen Selbstobjectivirung mit sich in der Harmonie des Geistes tharrende Gott nicht der dreipersönliche der Rirchenlehre ist. er Sohn als der vollkommene innergöttliche Gedanke, der rift als die vollkommene innergöttliche Harmonie, drücken nicht nergöttliche Person verhältnisse, sondern Zuständlichkeiten aus.

Eine ähnliche Bewandtniß, wie mit der Dreieinigkeitslehre issing's, hat es im Grunde auch mit den Andeutungen, iche J. Müller uns in Betreff dieses Dogma's gegeben hat. as es zum Wesen der göttlichen (absoluten) Liebe gehöre, den igen und schlechthin würdigen Gegenstand derselben in sich selbst haben, werden wir nicht bestreiten. Daß jedoch Gott denselben der Form einer persönlichen Selbstunterscheidung, wes Du und Er neben dem Ich, in sich selbst haben müsse: ese "Nothwendigkeit" sehen wir nicht ein. Wenn I. Müller it, ohne persönliche Unterscheidung gebe es überhaupt keine ise: so wäre damit die Möglichkeit der Selbstliebe geläugnet; an wenn wir uns auch in der Selbstliebe unser Ich als ein Dnigegenwärtigen, so bilden wir uns deßhalb nicht ein, zwei Persen in uns zu haben\*). Gleichwohl hat auch Liebner den

Bottes lediglich eine ideale Berdoppelung Gottes und der character hypostaticus nebst den proprietates personales, d. h. der Kern der Trinitätslehre, wurde ganz wegfallen. Dabei bleibt doch immer beachztenswerth, daß Leffing entschieden eine Wesenstrinität postulirt: "Wie wenn diese Lehre den menschlichen Berstand... nur endlich auf den Weg bringen sollte, zu erkennen, daß Gott in dem Verstande, in welchem endliche Dinge eins sind, unmöglich eins sein könne, daß auch seine Einheit eine transcendentale Einheit sein musse, welche eine Art von Wehrheit nicht ausschließt?"

beutungen J. Müller's so zu sagen in's Grobe überset, wenn er bemerkt: "Gott als alleiniges Ich, als bloßes Subject gedacht, wäre ber absolute Egoismus (!), also das Gegentheil der Liebe; ja, da ein Subject ohne Object so nichtig, so gedankenlos ist, wie ein Denken ohne Gedanken, so wäre er überhaupt nicht persönlich, wenn er nicht sub= und objectiv persönlich wäre". Sartorius scheint hier einen Augenblick zu vergessen, daß Gott die Welt geschaffen, und also nicht allein geblieben ist, und daß es ein gedankenloses Denken wäre, den Schöpfergott objectlos, d. h. ohne Welt, zu benken.

weder der Bater, noch der Sohn wirkliche Personen sind; denn zum Begriffe einer Person gehört unerläßlich Selbstständigkeit. It es erst der h. Geist, welcher Gleichgewicht, Ruhe und Selbstständigkeit in Gott zu Stande bringen muß: — so leuchtet serner ein, daß der h. Geist die wahre Selbstverwirklichung der göttelichen Persönlichkeit ist. Mit einem Worte: bei Liebner wie bei Schelling wird erst in dem h. Geiste Gott eine wirkliche vollendete Person\*).

Ist diese Trinitätslehre an sich unkirchlich, so ist sie aber auch überdieß unklar. Vor Allem verstehen wir nicht, wie aus diesem immanenten trinitarischen Processe die Selbstoffenbarung Gottes in

<sup>\*)</sup> A. a. D., 130: "Der Beist macht, bas Leben ber absoluten Liebe vollen= benb, bie beiben Ersten, indem er nicht von außen, sonbern immanent, vermöge bes sich realisirenben Wesens Gottes als ber absoluten Liebe zu ihnen hinzutritt (?) ... sowohl gegeneinander, als gegen fich felbstftanbig, wie bie beiben Ersten ihn ewig felbstftanbig machen." Das lettere folgt aus ber Liebner'schen Debuction nicht. Wer Anbere selbstständig macht in ber Beise, baß sie ohne ihn nicht selbstständig wurden, kann nicht erst burch biese Anderen, als ein für sich Unselbstständiger, selbstständig gemacht werden. Er ist vielmehr ber allein wirk lich Selbstftanbige. Nicht gludlicher ift ber Bersuch Beißenborn's (Borlesungen über Pantheismus und Theismus, 184 ff.), bie firchliche Trinitatelehre speculativ zu begrunden, ausgefallen. Inbem er gottliches Befen und gottliche Existengform unterscheibet, nimmt er an, bas bas Wesen Gottes etwas von seiner Art zu sein verschiebenes sei, mahrend ihm boch gleichzeitig Gottes Wefen in feiner Berfonlichfeit, b. h. eben in ber Form, als perfonlicher zu existiren, besteht, und baber beginnt er seine Ausführungen mit bem Selbstwiderspruche. 3m Beiteren foll die gottliche Eristenzform erst bann "vollenbet" sein, wenn bie Totalität bes gottlichen Wesens auch in ber Form bes gottlichen Selbft= bewußtseine Gott objectiv geworben, b. h. ihm gegenüber getreten fei. Als ob es in Bott, bem Abfoluten, noch etwas ju "vollenben" gabe! Als ob eine Unterscheidung in Gott, zufolge welcher "bie eine bie objectivirenbe, bie andere bie objectivirte, bie eine bas prius, bie andere bas posterius bilbenbe Totalität" ist, eine personliche Gelbste unterscheibung in Gott bedeutete, abgesehen von ber Ungehörigkeit, baß ber Zeitbegriff in bas Wesen Gottes verlegt wirb. Der heilige Beift wird schließlich baburch construirt, baß bie beiben erften gottlichen Totalitäten in einer britten "vermittelt" werben. Wir gonnen bem von uns hochgeschätten Urheber biefer Losung bas Bewußtfein, fie fur "eine ungezwungene Rechtfertigung beffen zu halten, was bie driftliche Kirche in ihrer Trinitatslehre lehre"; uns hat sich beim Lesen berfelben bas Bewußtsein vom Gegentheil aufgenothigt.

der Welt, beziehungsweise in der Menschheit, abgeleitet werden soll? Ift doch in bemselben die Idee der Welt, d. h. die Totalität bes endlichen Seins, in keiner Beise enthalten, sondern der hppostatische Unterschied ein schlechthin unendlicher und jenseitiger. In Folge deffen muß bas Endliche als ein bloß Bufälliges erscheinen\*), und es ist schlechterdings nicht zu begreifen, warnm der in seiner immanenten trinitarischen Selbstliebe vollkommen gesättigte Gott noch etwas außer ihm schafft und liebt? Ebenso wenig weiß die Deduction Liebner's uns darüber zu verständigen, weßhalb, wenn einmal Gott Mensch werben sollte, nicht der Bater Mensch geworden ist, sondern der Sohn, da ja der Bater eben so sehr ein Subordinations - (Unselbstständigkeits.) Berhältniß gegenüber bem Sohne, als der Cohn gegenüber dem Bater hat?\*\*) Um allerwenigsten aber sehen wir ein, was den h. Geist gehindert haben foll, die Menschwerdung Gottes seinerseits auszuführen? Wenn namlich Gott erst im Geiste selbstsfändig wird, so liegt es doch auf der Hand, daß er erst im Geiste der Welt sich vollkommen mittheilen kann. Ift bas Moment des Endlichen, wie dieß bei der Liebner'schen Dreieinigkeitslehre der Fall ift, in Gott überhaupt nicht reell enthalten: dann ist auch nicht einzusehen, wie es aus Gott hervortreten foll? \*\*\*) Die bloge Versicherung, daß Christus nur

Diese Weltansicht scheint auch Liebner (a. a. D., 147) in dem mir nicht ganz verständlichen Saze anzudeuten: "Ist aber die göttliche Selbstwerwirklichung ewig vollkommen schon trinitarisch vollzogen, so kann Gott in seiner Selbstmittheilung an die Welt die ganze Zufälligsteit der creatürlichen ethischen Entwickelung ertragen."

<sup>21.</sup> a. D., 122: "In Wahrheit hat in ber Totalität tes Processes ber absolut persönlichen Liebe jede Person in ihrer Weise (auch ber Bater) ein Moment, darin sie ben beiben andern subordinirt, und ein zweites, darin sie ihnen wieder nicht subordinirt ist".

Mus diesem Grunde will uns scheinen, daß die so viel Schönes entspaltende, sog. theanthropologische, Entwickelung Liebner's (a. a. D., 281 f.) doch eigentlich in der Luft schwebe. Da in diesem trinitarischen innergöttlichen Processe das Endliche gar keine Stelle findet, so muß es plöglich wie ein deus ex machina hinzutreten, als ob es dennoch ein trinitarisches Bedürsniß Gottes wäre, eine Welt zu schaffen, und als ob diese Welt die (nur zeitliche) "Fort=Segung" bessen wäre, was abssoluter Weise im Logos ist. Darum, weil es im Logos zur immanenten Selbst unterscheidung in Gott kommt, ist derselbe noch nicht der Träger einer von Gott creatürlich verschiedenen Welt. Auf diesem Parazlogismus beruht aber die Liebner'sche Anthropologie und Theanthropos

zeitgeschichtlich werde, was er als ewiger trinitarischer Sohn schon sei, beruhigt uns in dieser Beziehung gar nicht. Ist er zeit geschichtlich endlich geworden, nachdem er als ewiger trinitarischer Sohn das Moment der Endlichkeit noch gar nicht in sich hatte, so ist für diesen Vorgang in Gott selbst kein zureichender Grund vorhanden, und er ist darum ein solcher, welchem es an innerer Nothwendigkeit fehlt\*).

Sollte uns vielleicht Martensen auf die Bahn der ftrengen wissenschaftlichen Betrachtung zurückführen? Benn er bemerkt, daß das ewige Leben aus drei personlichen Liebes quellen, Gott bem Bater, dem Sohne und dem h. Geiste, uns zuströme, das wir nur in dieser Dreiheit die ganze gottliche Liebe haben \*\*), daß diese Drei Sppostasen, d. h. solche Unterschiede in dem gotte lichen Wesen, seien, von welchen ein jeder für sich das ganze Wesen ausdrücke: so ist damit augenscheinlich nichts gesagt, was Sabellius nicht auch hatte fagen konnen. Wenn er im Beiteren jene Hypostasen als "Momente in dem göttlichen Besen" bezeichnet, so bedarf es nicht erst des Beweises, daß eine trinitarische "Person" im Sinne der Kirchenlehre nicht als "Moment in Gott" bezeichnet werden fann. Zwar erklart sich Marten fen entschieden für die immanente Selbstoffenbarung Gottes mit "drei Gesich tern" (τρία πρόσωπα), die in gegenseitiger Spiegelung "na selber sehen", und zwar erscheint ihm das zweite "Geficht" des Sohnes als die ewige göttliche Selbstobjectivirung, Dritte des Geistes als die Aufhebung des im Sohne innergöttlich gesetzten Gegensates. Allein gerade die Sauptsache, der Nachweis, daß diese innergöttlichen Momente, "Hypostasen", "Gesichter", besondere göttliche "Subjecte" seien, ist Martensen nicht von fern gelungen. Macht er bemerklich: in Gott muffe fich ein Pleroma, ein Reich ber Wesenheiten, Ideen, Machte, Krafte, eine innere unerschaffene Welt, aufthun: so führt dieser platonisirende, aber teines

logie. Daß ber Logos seinen Inhalt innergöttlich am Bater habe (a. a. D., 284) ist sabellianisch; nach ber Rirchenlehre hat er ihn an bem allen brei Personen gleich gemeinsamen göttlichen Wesen. Daß ber Bater noch nicht "schon selbstbewußter Gott sei", ist überdieß Schels lingisch (vergl. a. a. D., 246).

<sup>\*)</sup> A. a. D., 303 f.

<sup>\*\*)</sup> Christl. Dogmatik, S. 52.

wegs trinitarische Gedanke, auf eine zahllose Fülle von modalis flischen innergöttlichen Unterschieden, und es ift bann nur eine tede Fittion, wenn Martensen gleichwohl von einem dreifachen Berhältnisse des göttlichen Ichs zu sich selbst und zu der unerschaffenen himmlischen Welt redet. Hält Martensen außerdem noch an der Einheit des göttlichen Ichs fest, so kann ce doch innerhalb diefer ichlichen Ginheit ficherlich nicht brei gotte liche 3che (Subjecte) geben, und der von ihm behauptete dreifache hppostatische Unterschied löst sich daher nothwendig in eine Bielheit von bloß formalen innergöttlichen Zuständlichkeiten auf. Das her bleibt von der Behauptung einer immanenten Besenstrinität bei Martensen zulett nichts als die Borstellung einer Offenbarungstrias übrig. Als Bater weiß sich Gott, insofern er Grund tes himmlischen Universums ist, als Sohn, insofern er dieses Universum "in den Besonderheiten (?) ber Objectivität" offenbart, als h. Geist, insofern er das ewige Ideenreich zu einem Reiche innerer Schöpfungen, freier Conceptionen, ausformt\*). Martenfen trifft hierbei mit Liebner in dem Punkte zusammen, daß Gott erst im h. Geiste, indem er die Welt, wenn auch nur in dem Archetypus ber Ideen, schafft, mahrhaft Person wird. Ift Gott auch als Bater ohne ideal-schöpferische Thätigkeit nicht zu denken, so kann jedoch bei dem Bater demzufolge von einer freien schöpferischen Thatigkeit nicht die Rede sein. Erst im h. Geiste wird Gott mahrhaft frei, eine nicht mehr bloß abstraft-metaphyfische, sondern ethisch-lebendige Personlichfeit \*\*).

Aber ungeachtet ber Beift also (?) eine besondere (?) Sppostafe,

bas vollendende, das abschließende Moment ist, so muß boch

wieberum bie gange Trinitat als Geist bezeichnet werben." Die Mangel

ber Martensen'ichen Trinitatelehre hat auch Schoeberlein nachgewicsen

<sup>\*)</sup> A. a. D., S. 56: "Das väterliche Pleroma, welches im Sohne als ein nothwendig aufgehendes Idcenreich geoffenbart wird, wird durch bas freie kunftlerische Wirken des Geistes zu einem innern Reich der Herr: lichkeit (Soka) verklärt, wo die ewigen Wöglichkeiten als magische (!) Wirklichkeiten vor Gottes Angesicht spielen, als eine himmlische Her: schaar von Gesichten, von plastischen Vorbildern für eine Offen: barung ad extra, zu welcher sie gleichsam (?) begehren entlassen zu werden."

\*\*) A. a. D.: "Rur im Geiste ist das Verhältniß Gottes zu Sich Selbst und zu seiner innern Welt nicht nur ein metaphysisches, ein naturnothe wendiges Verhältniß, sondern ein fre ics, ein et hisches Verhält:

e Grundbeding einer Revifion Erinitätelehre.

§. 65. Leider können wir uns des Geständnisses nicht er wehren, daß die bedeutenderen neueren Revisionsversuche der Trinitätslehre mehr oder weniger verfehlte Experimente sind, das speculative Denken mit der kirchlichen Ueberlieferung in eine Art von Uebereinstimmung zu bringen. Diese Experimente mußten um so unbefriedigender ausfallen, je mehr fie von der Borausjetung ausgingen, daß bas trinitarische Berhalten Gottes zu fich selbst keinem religiösen Bedürfnisse des Menschen entspreche, daß bie Dogmatif an diesem Punfte vor einem unergrundlichen Gebeimnisse der Gottheit stehe, und besser daran thue, mit Unterdrückung der Denkthätigkeit fich ihm zu unterwerfen, als mit Anerkennung derselben es wissenschaftlich zu erforschen. Und doch ruhte das kirchliche Denken nicht, und rang nach Klarheit iu diefer Lehre. Was aber aller Denkanstrengung zum Trope in Wirklichkeit nicht gelingen wollte, das ist der Versuch, die eine absolute Personlichfeit zugleich in der Form von drei Personlichkeiten zu denken. Eines von beiden stellt sich als unvermeidlich heraus: entweder muß Gott in der Einheit seines Wesens als unpersonliche Gub stanz, und muffen innerhalb diefer Substanz drei gottliche Berfonlichkeiten gedacht werden, in welchem Falle einem Subordinations. verhältnisse derselben zu einander nicht auszuweichen ift; ober Gott muß in der Einheit seines Wesens als absolute Personlich keit, und die Selbstunterscheidungen innerhalb derselben muffen mehr ober weniger modalistisch gefaßt werden, wie dieß — alles Sträubens und aller gegentheiligen Verficherungen ungeachtet von den neueren speculativen Theologen in der Regel geschehen ift\*).

<sup>(</sup>Stub. u. Krit., 1852, 2, 412 ff.). Er macht mit Recht barauf auf: merksam, daß die drei Hypostasen bei Martensen nicht wirkliche Per: sonen werden, und daß überhaupt erst in der Offenbarungstrisnität das göttliche Wesen sich wahrhaft entwickelt, was eben auf den zwischen Sabellianismus und kirchenlehre schwankenden Hintergrund der ganzen Auffassung schließen läßt.

<sup>\*)</sup> Treffend bemerkt Weizsacker (in seiner Abhandl. über bas Selbstzeug: niß bes Johanneischen Christus, Jahrb. f. beutsche Theol., II, 1, 206), "baß fast alle neueren Beschreibungen ber immanenten Trinität ein mobalistisches Gepräge tragen und mehr ober weniger beutlich ben Ursprung aus ber Darstellung eines Processes bes göttelichen Selbstbewußtseins — auch wo sie andere Rategorieen voranstellen — nicht verläugnen können."

Eben darum aber verfallen die neueren Darstellungen der Trinitatslehre, ihrer Berdienste um die Revision des Dogma's ungeachtet, dem Tadel, daß sie zwischen der hergebrachten firchlichen und der neueren speculativen Vorstellungsweise unklar hin und her schwanken. Um die Rirchenlehre weiter zu bilden, dazu bedarf es vor Allem der klaren Ginsicht in die herkömmlichen Fehler, welche tunftig vermieden werden sollen. Ift einmal — und wir betrachten Das als Grundbedingung einer Revision der Trinitätslehre — von den neueren Forschern die irreleitende Rategorie des göttlichen "Besens" aufgegeben und zugestanden, daß Gott in der Trinitäts= Ichre als die absolute Personlichkeit aufgefaßt werden muffe\*): dann muß mit der einen wesentlichen Perfonlichkeit des trinitarischen Gottes auch gründlich Ernst gemacht, und mit den pantheistischen Boraussetzungen der neueren Speculation eben so gründlich gebrochen werden. Gott wird nicht erst Person in Folge eines innergöttlichen trinitarischen Processes; er ist als solcher, d. h. er ist seinem Wesen nach, Person. Er hört nicht damit auf, sondern er hebt damit an, Person zu sein. Er ist nicht im Grunde etwa lediglich Natur — eine aus der Schelling'schen Identitätsphilosophie entlehnte Kategorie der speculativen Trinitätslehre - sondern wirkliche Person, weil er im Grunde Geist ift.

heit des göttlichen Besens festgehalten, so hat sie hingegen darin geirrt, daß sie dieses als ein unbestimmtes und unbestimmbares, jenseits des göttlichen Selbstbewußtseins und der freien göttlichen Selbstbewußtseins und der freien göttlichen Selbstbestimmung liegendes, Abstraftum, austatt als ein concretes, absolutes Personleben aufgefaßt hat. Bon dem Augenblicke an, in welchem Gott in der Einheit seines Wesens als Persönlichseit anerkannt wird, ist es geradezu unmöglich, noch von drei göttslichen Subjekten oder Persönlichseiten in ihm zu reden, und ein geistvoller speculativer Theologe hat darum auch treffend gesagt, daß man mit einer solchen göttlichen Dreipersönlichseit entweder eine tritheistische Vorstellung verbinden muß, oder gar keine verseine tritheistische Vorstellung verbinden muß, oder gar keine verseine

<sup>\*)</sup> Thomasius bemerkt richtig (a. a. D., I, 135): "Ift Gott, gleichsam im Ausgangspunkt bes Processes gebacht, nicht schon persönlich, bann sehe ich nicht ein, wie es überhaupt zur Persönlichkeit... kommen soll... Ein Unpersönliches kann überhaupt keine Persönlichkeit segen, es kann sich nicht selbst objectiren."

binden kann"\*). Besteht das Wesen Gottes recht eigentlich darin, schlechthin persönlich zu sein, so kann es nicht gleichzeitig darin bestehen, drei Persönlichkeiten in sich zu schließen. Der Ausdruck: "drei Personen in der Einen absoluten Persönlichkeit" ist nicht nur "etwas wunderlich und leicht verwirrend", sondern man kann sich gar nichts Bestimmtes dabei denken, während man sich bei dem kirchlichen Ausdrucke: "ein Wesen und drei Personen" immer noch etwas Bestimmtes, d. h. entweder den Tritheismus oder den Subordinatianismus, denken kann\*\*).

<sup>\*)</sup> Rothe, a. a. D., I, 77.

<sup>\*\*)</sup> Thomasius (a. a. D., 1, 106): "Wir tonnen ben Begriff ber hope stafen bahin bestimmen, baß sie unterfchiebene, felbftftanbige Personen in ber Ginen absoluten Personlichkeit finb, immanente Bestimmtheiten, bie sich Gott felber gibt burch ewige That feines Billens." Und boch sollen diese selbstständigen göttlichen Personen inner halb ber göttlichen Person wieber Acte bes absoluten Billens fein, vermöge welcher Gott fich breifach (?) felber will und fest. Ran es etwas Berwirrenteres geben, als eine Berfon = einem Billens act zu segen? Richt burch die Besonderheit der Willensacte entfieht perfonliches Leben, vielmehr kommt ber Perfon als folcher eine Biel: heit von Willensacten zu, und baraus, bag in Gott brei eminente Willensacte nachgewiesen werben konnten, murbe nicht von fern eine Dreipersonlichfeit Bottes folgen. Ebenso wenig folgt eine solche aus einer breifachen fogenannten Bewußtseinsgestalt Gottes; benn auch bas menschliche Bewußtsein nimmt ja nach ber Bezogenheit bes: selben auf ein Object mehrere Formen ober Gestalten an, ohne bas barum bie eine menschliche Perfonlichkeit in eine Mehrheit von Perfonen zerfiele. So macht es benn einen eigenthumlichen Ginbrud, wenn Thomafius, nadbem er seine brei Bewußtseinsgestalten in Gott auf= gestellt und frohlodend über biefen Fund hinzugefügt bat: "bamit find wir schon (?) über bie Borstellung von bloßen Mobalitaten hinaus", nun ohne Weiteres fortfährt: "und können (!) ben Begriff ber Sppoftasen babin bestimmen, baß sie unterschiebene, selbstftanbige Berfonen u. f. w. sind", und ebenfalls ohne Beiteres noch innerhalb ber gottlichen Ginheit ein Berhaltniß ber Origination annimmt, "vermoge beffen bie erfte Person Grund ber beiben anderen ift, in ber zweiten bie erfte fich felbst gegenständlich fest und in ber britten bie erfte und zweite zur objectiven Einheit fich vermitteln". Wenn Thomasius Liebnern zum Borwurfe macht, baß es bei ihm "am fclimmften stehe" (a. a. D., 134 f.): so hat es sich bieser wenigstens fauer werben laffen, bas von ihm aufgestellte innergottliche trinitarifche Berbaltnis so gut als möglich zu begrunden, mahrend Thomafius mit einigen

Unter diesen Umständen bleibt nichts Anderes übrig, als nach, dem einmal das Wesen Gottes als das der absoluten einen Persönlichkeit begriffen ist, die hergebrachte Vorstellung von drei innergöttlichen Personen als eine unvollziehbare fallen zu las, sen, was um so eher nicht nur geschehen kann, sondern auch soll, als dieselbe weder im Gewissen, noch auch, wie wir jest zeigen werden, im Worte Gottes irgendwie begründet ist \*).

§. 66. Wir haben geschen, daß das Gewissen nur auf eine ver Corinte Persönlichkeit Gottes unmittelbar bezogen ist, und daß also nichts sehre. Persönlichkeit Gottes unmittelbar bezogen ist, und daß also nichts sehre. Außerhalb dieser schlechthinigen göttlichen Einheit und Einzigkeit ist auch in der That die Annahme einer Mehrheit von göttlichen Subjecten, oder der Paganismus, unausweichlich. Ganz in derselben Beise ist nun auch die h. Schrift von dem Bewustsein der Einheit Gottes allseitig durchdrungen. Daß das Alte Testament Gott weder als einen mehrfachen, noch mit Bezug auf eine Mehrfacheit seiner beschreibe, hat Hofmann noch neuerlich mit siegreichen Gründen dargethan\*\*). Ein genaueres grammatisches Verständniß macht unzweiselhaft, daß die Pluralform

leicht entschleierten logischen Erschleichungen aus heterodogen Pramissen am Ende sich selbstzufrieden auf dem Fundamente der unvermittelten kirchlichen Formeln niederläßt und vergnügt die Hände reibend ausruft: "Damit sind wir aber auch am Ziele!"

Per Ausbruck persona (vaostasis, voistauevor, aposomor) findet sich bekanntlich von Gott nirgends in der heiligen Schrift, am allers wenigsten von innergöttlichen Verhältnissen. Er ist ein leicht misversständlicher Terminus der kirchlichen Speculation, dazu aufgestellt, um das sabellianische Ineinanderübersließen von Vater, Sohn und heil. Geist zu verhüten, aber freilich die gegentheilige tritheitische Borstellung um so mehr begünstigend. Sabellius bestand auf der Einheit des persons lichen Wesens in Gott. Tertullian redet allerdings schon von einer manisesta et personali distinctione conditionis utriusque visibilis et invisibilis Dei (advers. Prax., 15). Die noch von Pollaz (examen, 285) wiederholte Behauptung, daß die biblische Wurzel des Begriffs in Bebr. 1, 3: ös wv . . . xapaxerjo ers vnooraseus avrov liege, ist jest auch von Delissch (Comm. z. Briefe an die Hebr., 11) aufgegeben. Vnoorases heißt dort Wesen, Wesensgrund, und allerdings ist die Persönlichseit der Wesensgrund Gottes.

<sup>🕶)</sup> Schriftbeweiß, I, 90 ff.

nicht ein persönliches (concretes), sondern umgekehrt ein unpersonliches (abstractes) Berhältniß ausdrückt\*). Gleichwohl hat es dis auf die neueste Zeit an Berufungen auf das Alte Testament zur Begründung der Dreieinigkeitslehre nicht gesehlt. Wenn wir auch von Stellen, wie 1 Mos. 19, 24, Jes. 48, 16 u. 61, welche ledigslich Anspielungen auf die Dreieinigkeit enthalten sollen, absehen, da mit Hülfe derselben unter allen Umständen kein eigentlicher Beweis geführt werden könnte\*\*): so ist jedoch noch in neuerer Zeit von einem ausgezeichneten Dogmatiker an die Weisheit (Hiob 28, 12 f.; Sprüche 8, 1 ff. und 22 f.) erinnert worden, als in welcher wenigstens die Spur eines ontologischen Processes, der Keim einer ontologischen Selbstunterscheidung Gettes, zu sinden seiner einer ontologischen Selbstunterscheidung Gettes, zu sinden seiner \*\*\*).

Was die Stelle im Siob betrifft: so steht der Annahme eis nes innergöttlichen Vorganges von Seite der "Beisheit" schon der Zusammenhang im Wege, indem der Schwerpunkt der Argumentation darin liegt, daß nicht der Mensch, sondern lediglich Gott als Weltschöpfer den Ort der Weisheit kenne, und daß sie in der Furcht des Wensch en vor Gott, in einer gottgemäßen Selbstbessimmung desselben, sich manifestire+). Allein auch an der zweiten Stelle sindet sie sich nicht als Hypostase in Gott, sondern auf der Erde vor (V. 4), und auch hier wird ihr Wesen als das der Gottessurcht, d. h. als ein religiös-sittliches Verhalten des Wenschen, bezeichnet+†). So wenig aber der Begriff der Beise heit, ebensowenig wird der des Wortes im alten Testamente

<sup>\*)</sup> Bergl. über die hebräischen Gottesnamen insbesondere Umbreit (ber Brief an die Römer, 179—187) und über den Pluralis der Abstraction Ewald (Aussührliches Lehrbuch, 404 ff.). Did = Gottheit, wormit Hofmann (a. a. D., I, 78) treffend Ps. 8, 6 vergleicht, wornach der Mensch Did UVD, nur wenig entfernt von der Gottheit, nicht vom Gottsein, geblieben ist.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. barüber Dofmann, a. a. D., I, 92 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Rigsch, Stub. u. Krit., 1841, 2, 310.

לן ירָאַרוּ אָדְנָר : @ang entscheibenb ist hier bas Wort Siob 28, 28 היא חַלְמָה וְסוּר מֵרַע בִּינָה.

<sup>14)</sup> Richt bloß Sprüche 9 10, sonbern auch 8, 13, indem man mit Bertheau (Exeget. Handb. VII, 39) bie Infinitive in B. 13 von RPLR B. 12 abhängig benkt.

irgendwo hypostatisch gedacht. Dag Gott die Belt durch sein Bort geschaffen, das heißt, wie wir schon früher gezeigt, nichts Anderes, als daß Gott durch einen offenbar gewordenen Aft seines Geistes die Welt geschaffen habe\*). Oder sollte etwa gar Jebova als eine innergöttliche Hypostase, die des Sohnes, zu betrachten sein? Run ist aber im Alten Testamente gerade Jehova der sich heilsgeschichtlich selbst offenbarende, einige, Gott, der als solcher nirgends als eine von auderen göttlichen Subjecten fich unterscheidende Persönlichkeit auftritt \*\*). Wird auch allerdings die Stelle Pf. 45, 7 vom Verfasser des Hebraerbriefes unzweifelhaft auf die Person Christi bezogen, in dem Sinne, daß dasselbe Subjeft, welches dort als Gott angeredet, hier als Sohn vorgestellt wird: so folgt jedoch aus solcher freier Umdeutung eines nicht unmittelbar meffianischen Ausspruches nicht, daß im Alten Testamente Jehova als Christus, sondern umgekehrt, daß im Neuen Testamente Chriftus, und zwar vom Verfasser bes Hebraedricfs, als gleichartig mit Jehova gedacht wurde. Aber auch unter dieser Boraussetzung ist von einem innergöttlichen Berhältnisse (Seb. 1, 8) nicht die Rede. Der Thron Gottes ist der theofratische, der Thron des Cohnes der himmlische, durch seine Erhöhung erworbene. Solcher Umdeutungen oder Anwendungen finden im Neuen Testamente sich auch noch mehrere, z. B. wenn Johannes den Jesaias die Herrlichkeit Christi schauen und von ihm reden läßt, wo er die herrlichkeit Jehova's geschaut hat\*\*\*); wenn Paulus den Fels, von welchem Jerael in der Bufte durch Jehova getränkt mard, auf Christum als den geistlichen Felsbrunnen bezieht +); wenn Petrus den Geist Jehova's, der in den Propheten sich wirksam erwies, als den Geist Christi bezeichnet ++). Wie wir dergleichen Anwendungen des A. Testamentes im Neuen zu verstehen haben, sagt uns Paulus selbst, wenn er ste als allegorisirende charakterisirt +++). Waren die Apostel wirklich von der Ueberzeugung

<sup>\*)</sup> Siehe oben, zweites Lehrstud, S. 69.

<sup>••) 2</sup> אסן. 20, 1 f.; 5 אסן. 6, 4: דְּהָרָה אֶלְהִינוּ יְהֹוָה אֶלְהִינוּ יְהֹוָה אֶלְהִינוּ

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. 3oh. 12, 41 mit Jef. 6, 1 ff.

<sup>†)</sup> Bergl. 1 Ror. 10, 4 mit 2 Dof. 17, 6.

<sup>++)</sup> Bergl. 1 Betr., 1, 11.

<sup>† † † † †</sup> α α δο της αλληγορού μενα.

durchdrungen, daß der alttestamentliche eine und wahrhaftige Gott in Christo sich wesenhaft geoffenbart habe, so mußten sie von selbst darauf geführt werden, in den Gottesmanisestationen des Alten Bundes die Selbstmittheilung dessen zn sinden, der sich in Christo am vollsommensten geoffenbart hatte, und es war somit nur folgerichtig, wenn sie jene Offenbarungen als Präformationen Christi betrachteten. Wie aber mit solchen alttestamentlichen Offenbarunge nichtestamentlichen Offenbarungen Wesens dargethan werden soll, das ist nicht einzusehen.

Und eine solche vermögen wir ebensowenig in dem "Engel Gottes" zu entdeden. Hengstenberg freilich ist auch in diesem Falle mit seinem Urtheile leicht fertig, und erblickt in jenem turgweg "eine mit Gott durch Einheit des Wesens verbundene (trinb tarische) Person" \*). Einigermaßen ist es freilich auffallend, daß diejenigen, welche so schnell bereit sind, in Folge neutestamentlicher Unwendungen alkestamentlicher Stellen, Christum Jehova gleich zu setzen, so sehr sich dagegen sträuben, aus dem im Reuen Testamente feststehenden Gebrauche des Ausdruckes "Engel des Herrn" von einem geschöpflich gedachten Engel ben Schluß zu ziehen, daß auch der alttestamentliche Gottesengel als ein geschöpfliches Befen vor gestellt worden sei \*\*). Insbesondere geben wir aber zu bedenken, wie es der Gottesvorstellung des alten Bundes überhaupt fern liegen mußte, neben der Person des einigen Gottes noch einen "Engel" als eine Gott wesensgleiche Person zu betrachten. Rau follte auch nicht übersehen, daß schon im Begriffe "Engel" bas Berhältniß der Abhängigkeit zu einem Uebergeordneten, des Beauftragten zu einem Auftraggeber, liegt. Läßt sich auch nicht bestreiten, daß für Jehova selbst öftere Male der Engel Zehova's die Stelle vertritt \*\*\*), so ist doch auch nicht zu verkennen, daß vermittelst dieser Stellvertretung nicht etwa ausgedrückt werden soll: Gott

<sup>\*)</sup> Christologie bes A. T., I, 126.

Bergl. Kurt (Geschichte bes A. B., I, 150), ber, sich in ber 2. Auflage gegen Hengstenberg und die herkommliche Ansicht erklarend, insbesondere "ein großes Maß der Selbstverblendung, ober ein nicht geringes von Unbedachtsamkeit" dazu gehörig findet, um zu behaupten, daß ber im N. T. so oft vorkommende appelog zvolov der Logos sei.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Mos. 16, 7 f., 21, 17 u. s. f.; 2 Mos. 3, 2; 14, 19; 23, 20; 4 Mos. 22, 7; Richter 6, 11; 13, 15, 22 u. s. f.

sei sein eigener Engel, sondern: Gott verkehre eigentlich nicht unmittelbar persönlich mit den Menschen, wie er sich denn nicht einmal dem Mittler Mose in dieser Weise mittheilt\*), sondern es sei sein Engel, ein Abgesandter, ein dem Menschengeschlechte verwandtes Wesen, welches an die Menschheit seine Befehle ausrichte. Steht doch z. B. auch in der Stelle Sacharj. 3, 1 f. der "Engel Gottes" als Beauftragter Jehova's einem andern seines Gleichen, dem Satan, gegenüber, und hat noch mehrere seines Gleichen um sich, die mit ihm gemeinschaftlich handeln (3, 4).

Allein auch für den Fall, daß der "Engel Gottes" eine Selbstoffenbarung des göttlichen Wesens darstellte, würde er deßhalb nicht von fern eine innergöttliche Hypostase sein. Was das Bortommen des h. Geistes im A. Testamente betrifft: so hat neuerlich selbst Geg die Ansicht ausgesprochen, daß erst im Neuen Testamente der Beist Gottes als "ein von Gott selbst verschiedenes 3ch" geoffenbart werde \*\*). Da Gott nach ber Vorstellung des alten Bundes recht eigentlich als Geift sich felbst offenbart, so ift es schon aus diesem Grunde verwirrend, wenn da, wo im alten Bunde vom Beiste Gottes die Rebe ift, an die der alttestamentlichen Gotteslehre durchaus fremde immanente Selbstunterscheidung besonderer innergöttlicher Subjecte gedacht werden will. Gleichwohl soll damit nicht behauptet werden, daß dem Alten Tefamente jede Beziehung auf trinitarische Borstellungen fremd sei. Benn Gott im Worte und im Geiste als berselbige, welcher er an und für sich selbst ist, sich offenbart, so ist damit eine innere Lebendigfeit seines Gelbstbewußtseins, und, daß er nicht nur ein immanentes Verhältniß zu sich selbst, sondern auch ein transeuntes zu der Welt hat, angedeutet. Daß er aber als Vater, Sohn und Geist sich geoffenbart und mithin in sich selbst ein ewiges Bewußtsein von dieser Dreiheit seiner Selbstoffenbarung hat: das ift erst durch Jesum Christum ein Gegenstand allgemeiner Erkenntniß geworden \*\*\*).

<sup>\*) 2</sup> Mos. 33, 20 f. Wit Recht macht Lug (bibl. Dogmatik, 65) zu dieser Stelle die Bemerkung, daß deutlich hier die (wenn auch unvollkommene) Erscheinung Jehova's höher gestellt werde, als die Anwesenheit des Engels.

Die Lehre von der Person Jesu Christi, 150.

<sup>•••)</sup> **Matth.** 28, 19.

Von der Person Christi kann hier nun freilich um so weniger die Rede sein, als das Problem, um dessen Lösung es sich an die fer Stelle handelt, es nicht mit ber Perfonlichteit des geschicht lich gewordenen Christus, sondern lediglich mit der Personlichkeit Gottes und der Frage zu thun hat, ob die dreifache personliche Selbstmittheilung Gottes in der Welt wirklich auf der Thatsache einer innergöttlichen Dreipersönlichkeit beruhe? Wenn wir nun im Neuen Testamente zunächst dem Johanneischen Ausdruck "Logos" begegnen, so trifft die kirchlich hergebrachte wie die rationalistische Ausicht mit dem Ergebnisse zusammen, daß in jener vorchristlich entwickelten Lehre das Dogma von der Trinität einen bereits geprägten Ausdruck gefunden habe\*). Rur schade, daß es überhaupt feine neutestamentliche Lehre von der Trinität giebt \*\*). drei innergöttlichen Personen in der Einheit desselben göttlichen Wesens wird im Neuen Testamente nicht nur nichts gelehrt, sondern die ausschließliche Einheit der göttlichen Persönlichkeit überall

<sup>\*)</sup> Gfrörer (Geschichte bes Urchristenthums 1, 272) nennt die Dreieinige feit "ursprünglich eine Lehre ber jüdischen Mystiker, welche in den Tagen Jesu schon bestand", und Hahn (die Theol. des R. T., I, 116 f.) nimmt es als eine ausgemachte Sache an, daß die Lehre von "der Oreis heit des göttlichen Wesens" (!) von dem Christenthum bereits vorgefunden wurde (als ob das Christenthum nicht immer die Einheit des göttlichen Wesens gelehrt hätte), worin er Köster beistimmt, der (Nachweis der Spuren einer Trinitätslehre vor Christo, 2) das "Berdienst" dieser Lehre "der theosophischen Speculation der Juden" zuschreibt, so daß dieselbe eigentlich gar nicht auf heilsgeschichtlichem, sondern apokryphischem Boden ihren Ursprung genommen hätte, nach Hahn jedoch "nicht ohne göttliche Einwirkung".

Daß der Ausdruck trinitas nicht biblisch ist, muß natürlich zugegeben werden. Doch berusen sich die kirchlichen Dogmatiker dabei auf 1 Joh. 5, 7: ο πατήρ, ο λόγος καὶ το άγιον πνευμα, καὶ ουτοι οἱ τρείς δυ είσι. Um so schlimmer, als diese Lutheraner wissen mußten, daß Luther diese Worte nie in seine Bibelübersetung ausgenommen hat, und daß sie auch in den Handschriften der Bulgata vor dem zehnten Jahrhundert sehlen. Vergl. über die Stelle, die kein gewissenhafter Ausleger heute noch für ächt halten kann, Lücke (Commentar über die Briefe des Ev. Joh., 387 f.). Die Meinung der älteren Ausleger ist dabei (J. Gerhard, loc. III, 2, §. 64): Concretum in soripturis extat. quidni exinde colligere licet abstractum? (Vergl. auch Pollaz, examen, 284.)

woransgesett'). Wenn aber der vierte Evangelist sein Evangelium mit dem "Logos" den Anfang nehmen läßt: so liegt es, anstatt diesen Umstand aus apostryphischen und rabbinischen Theosophemen zu erklären, doch immer näher, den Anfang des Neuen Testamentes aus demjenigen des Alten zu erläutern. Wie das Alte, so beginnt anch das Neue Testament mit dem Worte: \*\*) jenes mit dem Schöpfers, dieses mit dem ErlösersWorte. Der Logos ist das Wort\*\*\*). Hat es nun irgend eine Wahrscheinlichseit für sich, daß dieses Wort, von welchem der Evangelist sagt, daß es im Ansang bei Gott in Gott gewesen +), von welchem er dasselbe in einer andern Schrift wiederholt ++), das er Leben, Licht, Lebenswort, auch Wort Gottes als Eigennamen von Christus nennt +++), von ihm als eine innergöttliche Hypostase habe beschrieben werden wollen?

Soviel sollte gewiß jedem unbefangenen Leser des Johanness-Evangeliums von vorn herein einleuchten, daß der Evangelist in jenem Proömium nicht die Absicht hat, eine Beschreibung von dem innergöttlichen Wesen Gottes zu geben, sondern daß er lediglich bezweckt zu schildern, was er selbst geschaut hatte\*+). Was

Bergl. ben bezeichnenben Ausspruch Jesu Matth. 19, 17; Mark. 10, 18; Luk. 18, 19. Bei Matthäus lautete wahrscheinlich die ursprüngliche Fassung: Els iden' o ayados. Die Einheit des Gottesbewußtseins brückt sich auch in dem Gebet des Herrn aus, dem jedes trinitarische Gepräge sehlt. Aehnlich bei Johannes das hohenpriesterliche Gebet Jesu, wo der Bater µόνος αληθινός θοός heißt. Dasselbe streng monostbeistische Grundbewußtsein sindet sich anerkanntermaßen bei dem Apostel Paulus, der auch den Römerbrief mit µόνφ σοφῷ θοῷ διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ — ἡ δόξα schließt. Daher auch der mehrsach wiederholte Ausspruch (1 Kor. 8, 6; Eph. 4, 6; 1 Tim. 2, 5) els Beos, von welschen der xύριος oder µεσίτης unterschieden wird.

<sup>9)</sup> Insofern ist die Uebersetzung von Bunsen zu 1 Mos. 1, 1 ff. sinnreich (Bibelwerk, 1).

Dorner bemerkt treffenb (Entwickelungsgeschichte, I, 102, Anm.): "Die Johanneische Logoslehre steht vielen als eine fremde Größe da, als ein Rathsel, das sich nur lose durch Zurückgehen auf Außertestamentisches, Philonisches u. dergl. Dazu ist man erst berechtigt, wenn sie gar keine Familienahnlichkeit mit anderen Erscheinungen innerhalb des christlichen Areises hat." Bergl. auch Hofmann, Schriftbeweis, I, 107.

<sup>†) 305. 1, 1.</sup> 

<sup>++) 1 30</sup>h. 1, 1.

<sup>111)</sup> Apok. 19, 13. Es ist hier nicht ber Ort, nachzuweisen, weßhalb wir bie Apokalppse für Johanneischen Ursprungs halten.

<sup>\*†) 306. 1, 14:</sup> καὶ έθεασάμεθα την δόξαν αὐτοῦ.

ihm aber in seiner Ueberzeugung feststeht, und was er auch in der Ueberzeugung Anderer festzustellen wünscht, ist, daß Jesus Christus ber Mensch mit jenem uranfänglichen Worte, jenem gottlichen Leben und Lichte, durch welches die Welt geschaffen worden, Einer und der felbige fei. Eine perfonliche Gelbstunterscheidung in Gott von Ewigkeit her lehrt Johannes hiermit keines. wegs. Schon abgesehen davon, daß mit er aexy nicht die Ewigfeit, sondern der Schöpfungsanfang bedeutet wird\*), so ift ja auch gleichzeitig davon die Rede, daß die Welt durch das Wort erschaffen, daß dasselbe Lebensquell der Welt und Lichtquell der Menschen sei. Mithin ist das Wort nicht in seiner immanenten Bezogenheit auf bas göttliche Besen, sondern in seiner Gott offenbarenden Bezogenheit auf die Welt und die Menschen genannt, und daß es bei Gott und Gott, d.h. göttlicher Art ist, hat für den Apostel deßhalb eine so hohe Bedeutung, weil es dasselbe wesent lich göttliche Wort ist, welches in Christo zur menschlichen Selbstoffenbarung gelangte. Aehnlich verhält es fich mit der Ginleitung in den ersten Johanneischen Brief. Daß bas Wort bes Lebens geoffenbart, bag, mas bie ersten Chriften in Betreff besfelben gehört, gesehen, betastet, und mas sie davon aus der apostolischen Predigt erfahren hatten, das von der Beltschöpfung an göttlich mitgetheilte, das ewige Leben wesentlich in sich begreifende, mar: das ist der Inhalt des apostolischen Zeugnisses. Würde der Apostel das Wort überhaupt wohl als "Leben" und "Licht" bezeichnet haben, wenn er fich darunter eine personliche Hoppostase in Gott gedacht hätte?\*\*)

Was nun Stellen, wie Phil. 2, 6, Col. 1, 15 f., Hebr. 1, 3, betrifft: so sagen auch diese — richtig verstanden — über eine

<sup>\*)</sup> Auch nicht absolute Vorzeitlichkeit, wie Meper z. b. Stelle vermuthet.

<sup>\*\*)</sup> Das unbestimmte und für die Ausleger in der Regel unbestimmbare o im Anfange des Briefes erklärt sich, wenn wir es auf das Unpersönliche im Worte, die göttliche Selbstoffenbarung als solche beziehen, die in Christo persönlich erschien. Vergl. Lücke, Commentar über die Ariefe des Joh., 205; dagegen Delissch, der ebenfalls in der palästinenssischen und jüdischealexandrinischen Theologie der letten Jahrhunderte vor Christo die Erkenntniß göttlicher Dinge, namentlich des dreieinigen Wesens (!) Gottes, mannichsach andämmern läßt!

innergöttliche Personverschiedenheit nichts aus. Bei Phil. 2, 6 tann, trop gegentheiliger Proteste \*), boch taum zweifelhaft sein, daß die Worte εν μορφή θεού ύπάρχων auf einen Zeitpunkt vor ber Menschwerdung Christi zurudweisen, nicht zwar auf eine Praexistenz Christi als innergottlicher Person, sondern auf bas Dasein einer besonderen göttlichen Bewußtseinsform, so daß der Aft der Renosis, als ein solcher der sich selbst verläugnenden göttlichen Liebe, zugleich auch ein Alt reeller göttlicher Offenbarungsmittheis lung ist \*\*). Daß der Apostel Col. 1, 15 f. nicht ctwas über Gottes innergottliche Beschaffenheit aussagen will, ergiebt sich insofern als eben Derfelbe, welcher uns aus ber Gewalt ber Finfterniß erlöst hat (B. 13), als "Ebenbild bes unsichtbaren Gottes" bezeichnet wird. Mit ber letteren Bezeichnung will aber unzweifelhaft nicht gesagt werben, Christus sei eine vorweltliche Person in Gott gewesen, sondern umgefehrt bildet er gemäß derselben Gottes Befen innerhalb der Belt ab, in welchem Sinne auch der Mensch Gottes Bild heißt. Damit nämlich, daß an dieser Stelle Christus als der Archetypus der weltschöpferischen gött. lichen Thätigseit vorgestellt ift, wird er in seinem Grundverhaltnisse zur Belt, d. h. als das centrale Offenbarungsorgan in der Belt, betrachtet \*\*\*). In der Stelle Hebr. 1, 3 werden wir vom Apostel dadurch sogleich auf den heilsgeschichtlichen Offenbarungsftandpunkt gestellt, daß er mit einer Berufung auf dasjenige beginnt, was Gott in ber ersten Zeit durch den Sohn geredet habe, welchen er zur Beglanbigung seiner höheren Burde als den Abglang und Abdruck des göttlichen Besens bezeichnet. Aus folchen Bezeichnungen ein innergöttliches Personverhältnig Christi zu folgern, ist um so unzulässiger, als ja Christus auch in der

Bergl. Schneckenburger, beutsche Zeitschrift für driftl. Wissensch. und Rirche, 1855, Rr. 42, 333 ff.

Bas die schwierige Bezeichnung μορφή Jeoù betrifft, so kann sie unter allen Umständen nicht "innergöttliche Person" heißen. Sie deutet auf eine bestimmte Erscheinungs form des göttlichen Wesens. Das göttliche Beien erscheint sich selbst, aber im absoluten Selbstbewußtsein, weßhalb μορφή Jeoù eine bestimmte Form des absoluten göttlichen Selbstbewußtsseins bedeuten muß.

Berhältniß zu Gott, als vielmehr sein Verhältniß zur Welt von Gott aus barin benannt werbe (Schriftbeweiß, I, 155).

Zeit nicht nur niemals aufgehört hat, Gottes Abbild zu sein, sow dern gerade deßhalb in die Welt gekommen ist, um Gottes Wesn in vollen deter Abbildlichkeit der Welt zu offenbaren.

Läßt sich auf diesem Wege barthun, daß das Reue To stament von einer innergöttlichen zweiten Person Gottes nichts lehrt: so liegt schon an und für fich die Vermuthung nabe, daß es auch von einer dritten nichts lehren werde, und daß die in neuester Zeit wieder aufgestellte Behauptung: der Geift Gottes sei als ein von Gott selbst verschiedenes Ich burch den Mund Jesu uns göttlich geoffenbart, eine unhaltbare sei\*). Daß Chriftus vom h. Geiste öfters so geredet hat, als ob er denfelben nicht als eine besondere göttliche Persönlichkeit geltend machen wollte, das wird zwar nicht bestritten \*\*). 218 ein um so unwidersprechlicheres Zeugniß für die innergöttliche Persönlichkeit desselben wird dagegen die in seinen Abschiedsreden gegebene Berheißung, daß ber Bater einen anderen Beistand in seinem Namen senden werde, betrachtet. Gerade aber der entscheidende Punkt, daß der Beift vor seiner Sendung in die Welt als ein besonderes Subject in Gott gedacht worden sei, erhellt aus jener Stelle der Abschieds reden Jesu keineswegs. Auch sieht man nicht ein, was hindert, ben Parakletos als eine Personification des h. Geistes aufzufaffen. Wird der h. Geist in seinem Wesen als "Geist der Bahrheit" beschrieben, so wird boch sicherlich aus dieser Stelle fein Unbefangener folgern, daß "die Wahrheit" in Gott als dritte Person subsistirt habe \*\*\*). Der Unterscheidung des h. Geistes, als einer besonderen Person neben der Person Christi, steht überhaupt die Thatsache im Wege, daß Christus selbst nach seiner Auferstehung seinen Jüngern den h. Geist mit den Worten: "Empfangt den h. Geist"

<sup>\*)</sup> Geß, a. a. D., 150, will wohl sagen, "ein von dem Ich des Baters verschiedenes Ich habe"; denn so, wie er sich ausdrückt, als von Gott verschiedenes Ich, wäre der heilige Geist entweder ein zweiter Gott, oder ein Geschöpf. Ueberhaupt fehlt es der Geßichen Schrift, neben sonstigen trefflichen Eigenschaften, an der erforderlichen Präcision des Ausdruckes, in welchem Umstande manche Unklarheiten und Unbestimmts heiten derselben ihre Erklärung sinden.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. an Stellen, wie Matth. 10, 20; Luk. 12, 12; Matth. 12, 28, 31 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 14, 16 f.

mitgetheilt hat\*). Haben doch diese Worte nur unter der Boraussetzung einen klaren Sinn, daß der h. Geist nicht aus einem innergöttlichen Personverhältnisse in ein innerweltliches übergegangen, sondern von Christi heilsgeschichtlichem Personleben aus der Gemeinde geschenkt worden ist \*\*).

Wenn der h. Geist allerdings im Neuen Testamente hin und wieder als Person vorgestellt wird, so hat Das seinen Grund darin, daß er wirklich der Geist des person lichen Gottes und nicht lediglich eine unpersönliche Potenz, ein Princip, ein Ausdruck sür die Geistesbeschaffenheit der Gemeinde, ein Symbol des christlichen Gemeingeistes, ist. Aus der Stelle Joh. 16, 14, auf welche Beß für die Ansicht, daß der Geist eine besondere (innergöttliche) Berson sei, sich insbesondere beruft, folgt übrigens gerade umgesehrt, daß der Geist, wenn er, was er lehrt, nicht aus seinem Eigenen, sondern aus dem von Jesu verkündigten Evangelium nimmt\*\*\*, nicht als besondere innergöttliche Person, sondern als Stellvertreter Christi innerhalb der Gesmeinde gedacht ist, und nicht zu seiner eigenen, sondern zu Christi Berherrlichung mitwirken muß, dessen Werf er lediglich sortsett.

Auch der apostolische Segensgruß ist, und zwar mit um so weniger Berechtigung, zum Belege für die immanente Persönlichkeit des h. Geistes angeführt worden, als in demselben von "der Gemeinschaft des h. Geistes", und nicht vom h. Geiste ohne Beiteres, die Rede ist, und gerade die Geistesgemeinschaft unmöglich eine innergöttliche Person sein kann †). Hat man sich aber zum Beweise für die Persönlichkeit des Geistes gar auf Upok. 22, 17

<sup>\*) 306. 20, 22.</sup> 

Die Dieselbigkeit bes Geistes Gottes im Alten und bes heiligen Geistes im Reuen Testamente behauptet auch Anapp (Scripta var. arg. I, 145 in seiner Abhandlung: de Spiritu S. et Christo Paracletis): "Idem Spiritus, postquam desiit inter Judaeos versari, continuo ad novam societatem illam transiit, cujus auctor et conditor Christus est"; ähnelich Lücke (Commentar zum Evang. Joh., I, 609).

Bergl. Joh. 16, 13 f.: Οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ εάντοῦ . . . ἐμὰ δοξάσει, ότι εκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται. Das zeigt boch beutlich genug, wie es nicht die Bestimmung bes h. Geistes ist, etwas Besonderes, Drittes neben dem Besonderen, Zweiten, in Christo Erschienenen, auch noch zu offenbaren.

<sup>†) 2</sup> **R**ot. 13, 13.

berufen, wo "Geist und Braut" (Die Gemeinde) vereinigt ben Herrn um dessen Rommen bitten, und woselbst ebenfo wenig als in 2, 7 u. ff. vom heiligen Geiste, sondern lediglich von dem prophetischen Geiste der Weissagung die Rede ift: so legen ja solche Berufungen nur ein Zeugniß für die Berlegenheit ab, in welcher die herkömmliche Dogmatik sich befindet, wenn es gilt, die Lehre von der immanenten Personlichkeit des h. Geistes aus der Schrift zu erweisen\*). Raum dürfte irgend eine neutestamentliche exegetische Thatsache fester stehen als die, daß der h. Geist in den neutestamentlichen Schriften nicht als ein innergöttliches Subject, sondern als der offenbarungsgeschichtliche innergemeind. liche Stellvertreter bes in die Herrlichkeit bes Baters zurudgegangenen Christus gedacht ift. Darin liegt der Grund, daß der h. Geist ohne Weiteres als "der Geist des Sohnes Gottes" beschrieben wird \*\*), und daß es "heiligen Geist" nach dem neutestamentlichen Wortsinne vor der Verklärung Christi in der ewigen Herrlichkeit, b. h. vor der Gemeindestiftung, eigentlich nicht geben kann \*\*\*). Der h. Geist, als der Geist des der gläubigen Gemeinde innewohnenden und in ihr fortlebenden Christus, der als solcher das Wert Christi zu Ende zu führen hat, ift darum wesentlich ber Herr selbst, die Berklärung feines Personlebens in bem Geiste ber wiedergebornen Gemeinde +).

richtige triniche Unterscheibung.

§. 67. Als sicheres Schlußergebniß unserer im letten Paragraphen geführten Untersuchung halten wir somit fest, daß die

<sup>\*)</sup> Wie unklar die Auffassung von Geß ist, geht baraus hervor, bas er ben heiligen Geist von Gottes Geist unterscheibet, und indem er Stellen wie Röm. 8, 26; 1 Kor. 2, 10 für die Persönlichkeit des heil. Geistes aufführt, bemerkt, was dort vom heil. Geiste gesagt werde, werde sich von Gottes eigenem Geiste von selber verstehen. Ist denn der heilige Geist nicht an und für sich Gottes Geist, wenn er nach der kirchlichen Lehre die dritte Person der Gottheit ist? Uebrigens ist an den a. Stellen vom Geiste Gottes im Menschen, also nicht vom innergöttlichen, sondern vom innermenschlichen Gottesgeiste die Rede. Ebenso Eph. 4, 30: ur dinates ro avedua ro apiov row Jeorund 1 Kor. 12, 11.

<sup>\*\*)</sup> Gal. 4, 6; Rom. 8, 9, wo averua Jeor und averua zoeserer als schlechthin gleichen Inhaltes gesetzt ist.

<sup>\*\*\*) 3</sup>οh. 7, 39: Ουπω ήν πνεῦμα (σηιον), ότι Ιησους ουδέπ**ω έδοξάσθη.**†) 2 Κοτ. 3, 17: Ὁ κύριος τὸ πνεῦμά έστιν οὖ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίου, έλευθερία.

h. Schrift nirgends über drei innergöttliche Personen Gottes etwas lehrt. Was sie lehrt, ist die Einheit Gottes als einer absoluten Persönlichkeit; von diesem einen Gott lehrt sie weiter, daß er sich als Vater, Sohn und Geist geoffensbart habe. Daß dieser göttlichen Offenbarungsdreiheit innergöttliche Verhältnisse zu Grunde liegen, sest sie zwar voraus, lehrt jedoch darüber nichts. Dagegen sest sie nicht voraus, daß das göttliche Besen durch drei innergöttliche Persönlichkeiten bedingt sei, und sie kann das nicht vorausaussesen, da es für sie nur einen persönlichen Gott giebt. So wie ein Gott mit drei Persönlichkeiten gelehrt wird (was die herkömmliche Rirchenlehre thut): ist die Consequenz des Tritheismus unvermeidlich\*).

Benn wir uns nun aber auf dem Grunt bes Gewissens und der h. Schrift genöthigt sehen, den herkömmlichen hypostatischen Unterschied der drei Personen aufzugeben, wird nicht die unvermeidliche Folge hiervon sein, daß wir entweder der arianischen Subordinationstheorie oder dem sabellianischen Unitarismus verfallen? Bon der ersteren fann auf unserm Standpunkt schon insofern teine Rebe sein, als das Gewiffen an creatürliche Gegenstände heilsgeschichtlich schlechthin nicht gebunden ist. Den Unitarismus lehren wir allerdings in dem Sinne, daß wir an der Einheit der Personlichkeit Gottes unerschütterlich festhals ten, und dieß im Einverständnisse mit der dristlichen Gesammt= firche, welche die Einheit des göttlichen Besens in drei Personen zu behaupten niemals aufgehört hat. Das göttliche Befen fällt nun aber auf unserm Standpunkte mit der gött. lichen Personlichfeit in Gins zusammen \*\*). Diese ist, wie wir schon früher gezeigt haben, nicht absolute in sich bewegungs.

Degie in bem Falle (Ebrard, driftl. Dogm. I, 195 f.), baß Gott eine breifache ichliche Bestimmtheit zugeschrieben, ober baß von einem breisichlichen Gott, ober einer breifachen Ichheit Gottes gerebet, ober gargesagt wird, baß ber eine absolute Geist in brei Ichs sich spalte, ber Tritheismus abgewehrt werden will, vermögen wir nicht einzusehen.

<sup>50)</sup> Es ist uns erfreulich, hierin mit einem neuern ernsten und kirchlich gessinnten Forscher (Fischer, die Idee der Gottheit, 76) übereinzustimmen, der, freilich in einer ganz anderen Terminologie, die absolute Personlichsteit als die ewige Einheit der "Principien" in Gott findet.

lose Substanz, sondern umgekehrt Geist, Liebe, Güte, lebendige Bewegung, ewige Selbstunterscheidung. Nur unterscheidet der einige Gott sich nicht so von sich selbst, daß er in drei Personen oder "selbstständige Subjecte" in sich selbst auseinanderträte, womit er ja seine wahre Persönlichkeit, d. h. die innere Einheit seines Wesens, aufgäbe\*).

Ebensowenig ist Gottes innere Selbstunterscheidung eine der artige, daß sie sich le diglich auf seine absolute Persönlichkeit (ad intra) bezöge. Was hätte denn auch Gott, der als solch er absolut unveränderlich, untheilbar, einheitlich ist, in sich von sich selbst als solch em zu unterscheiden? Eben darum, weil wir der Natur der Sache nach von einer schlechthin innerlichen Selbstunterscheidung Gottes kein Bewußtsein haben können, gebührt denzenigen, welche von dem, was sie schlechterdings nicht wissen, dogmatisch dem noch etwas aussagen wollen, eine noch schärfere Züchtigung, als Gott seinem Frennde Hiob aus den Wolken ertheilte \*\*).

Mit Hülfe sowohl des Gewissens als des göttlichen Bortes haben wir dagegen ein Bewußtsein davon, daß Gott, weil es zu seinem Wesen gehört, Weltschöpfer zu sein\*\*\*), nicht nur ein Bev hältniß zu sich selbst, sondern auch zur Welt hat, und daß diese lettere auch noch ein drittes, der Welt zu ihm, nothwendig in sich schließt. Und in diesen — und lediglich in diesen innergöttlich begründeten Verhältnissen Gottes zur Welt — liegt die Quelle der trinitarischen Unterscheidung. Die herkömmliche Trinitätslehm irrt namentlich darin, daß Gott, abgesehen von der Welt, trinitarisch gedacht wurde, so daß die fünstlichsten Formeln erfunden werden mußten, um die in sich selbst schlechthin einsache göttsliche Persönlichkeit als eine dreisache zur Geltung zu bringen. Wenn der Protestantismus in seiner ersten Entwicklungsperiode die here

<sup>\*)</sup> Fischer a. a. D.: "Die Principien, in welchen sie sich unterscheibet, sind weder selbst ft and ige Subjecte ober Substanzen, noch sind sie bloße Modi; vielmehr sind sie — bas Urwesen, der Urwille und der Urgeist — Bestimmungspunkte ihrer (der Gottheit) ewigen Selbstbestimmung, in welchen sie sich selbst begründet, treibt und erkennt."

<sup>\*\*)</sup> Hinb 38, 2 ff. Bergl. 1 Tim. 6, 16, wo Gott bezeichnet ift als ο μότος έχων άθατασίαν, φῶς οίκῶν ἀπρόσιτον, ον είδεν στόεις άνθρώπων οὐδε ίδειν δύναται.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben, 1. Hauptftud, 2. Lebrftud, S. 7.

rachten Formeln als heilsgeschichtlich unvermittelte und religiös verständliche fallen laffen wollte, wenn selbst ein Calvin aniglich die Bezeichnungen "Trinität" und "Person" geflissentlich mied, wenn nach ben hierüber zu Stande gekommenen Bergleichentten wenigstens tein Prediger follte angehalten werden burfen, derselben beim Lehrvortrage zu bedienen, wenn auch in der iten Ausgabe des "dristlichen Unterrichtes" Calvin noch ernstpor blindem und hartnäckigem Festhalten an dem überlieferten prausdrucke warnt\*): so zeigt sich hierin unverkennbar eine Reacn des Gewissens und des Schriftbewußtseins gegen den Buch= ben traditioneller Scholastif. Da es aber dem Protestantismus ht gelang, die wahre Urfache aufzufinden, weßhalb die herbrachten Formeln nicht mehr genügen, so ließ er ebenso unfähig, aus seinen Grundvoraussetzungen zu rechtsertigen, als neue s dem Geiste derfelben hervorzubringen, dieselben allmälig sich eber gefallen.

Der Saß, daß die eine absolute Persönlichkeit Gottes in ei Persönlichkeiten trinitarisch auseinandergehe, läßt sich nun emal weder aus dem Gewissen, noch aus der h. Schrift rechtstigen. Dagegen ist uns im Gewissen eine dreifache Bezogensit Gottes zur Welt, und darum auch ein dreifaches Bewußtsein ottes in Beziehung auf die Welt, verbürgt. Sind wir uns doch iottes vor Allem als des ewigen Grundes der Welt, und eben arum als des schlechthin überweltlichen und unendlichen, des in

<sup>\*)</sup> Inst., I, 13, 5: Animadverto veteres, multa alioqui religione de iis rebus loquentes, nec inter se, nec singulos etiam secum, ubique consentire. Quas enim Hilarius formulas a Conciliis usurpatas excusat? Quo licentiae interdum prosilit Augustinus? Quam absimiles sunt Graeci Latinis? . . . Atqui plus centies apud Hilarium reperies, tres esse in Deo substantias. In vocabulo autem Hypostaseos quam perplexus est Hieronymus? Es wird bann an ben o. a. Ausspruch bes Augustinus erinnert, bie Formeln bienen nur bagu, ne taceretur. Atque haec sanctorum virorum modestia monere nos debet, ne tam severe velut censorio stylo protinus notemus eos, qui in verba a nobis concepta jurare nolint: modo ne aut fastu, aut protervia, aut malitioso astu id faciant. Ueber ben trini: tarischen Streit in ber Benfer Rirche vergl. noch Benry, Leben J. Calvin's, I, 178 f.; Rirchhofer, bas Leben 2B. Farels, 1, 219 ff. Ueber bie ursprünglichen Ansichten ber Reformatoren, überhaupt mein Befen bes Protestantismus, I, 358 ff.

keiner Weise durch die Welt bedingten, sondern vielmehr die Belt schlechthin bedingenden, bewußt. Als solcher ist er der Bater; als Bater ist er nicht in der Welt, sondern im himmel\*), d. h. über alles Endliche schlechthin erhaben, und gerade in dieser un endlichen Erhabenheit ber ewige Grund der endlichen Belt. Bin nun aber Gott lediglich Vater, d. h. nur schlechthin überweltlich, so gabe es auch zwischen ihm und ber Welt keinen anderen 311 sammenhang, als einen urfächlichen; er wäre ber Belt geger über schlechthin jenseitig. Die Welt hatte dann kein anderes Bewußtsein von Gott, als daß sie durch ihn geschaffen sei; bas Wort, daß wir in ihm leben, weben und find \*\*), ware ihr ein Räthsel; es gabe bann keinen andern Gott, als ben Gott ber Deisten. Nun ist aber in ber Boraussetzung, daß Gott Bater, b. h. Grund der Welt ift, schon mitenthalten, daß er nicht ledig lich Grund, daß er auch das Leben der Belt ift. Urfächlichkeit, welche bloß eine einmalige Wirfung, aber teine stetige Einwirkung, in sich schlösse, hatte nur die Bedeutung einer zufäle ligen Beranlassung, nicht eines schlechthinigen, allbedingenten Grun-Schon badurch, daß Gott bie Belt schafft, manifestirt erda er nicht Zufälliges schaffen kann, daß er die Idee der Beld von Ewigkeit potentiell in sich trägt. Er hat mithin ein ewige Bewußtsein von sich selbst, nicht nur daß er schlechthin überweltlich ist, sondern auch daß die Idee der Welt ihm innewohnt. Es if also derselbige Gott, — dieselbige absolute Personlich teit — welcher sich seiner schlechthinigen Ueberweltlichkeit, und welcher sich einer ewigen Bezogenheit auf die Welt bewußt ist; und zwar ist jenes und dieses nicht dasselbige Bewußtsein.

Es war ein nothwendig zum Pantheismus führender Irrthum der älteren Schelling'schen Philosophie, die Welt selbst als den ewigen Sohn Gottes zu betrachten, da doch die Welt lediglich eine Creatur Gottes ist. Der persönliche Gott selbst ist von Ewigeteit nicht nur Vater, sondern auch Sohn, sofern er neben seinem schlechthin überweltlichen Bewußtsein auch das Bewußtsein von seiner ewigen Bezogenheit auf die Welt, oder das Endliche, in sich

<sup>\*)</sup> Matth. 6, 9: o ev rois ovgarois.

<sup>\*\*)</sup> Apostelgesch. 17, 28.

igt, d. h. bessen sich bewußt ist, daß er sich nicht in einer absoen Spannung zum Endlichen verhalte.

Dieses Bewußtsein von dem ewigen idealen Sein der Welt Gott ist von Gott selbst vermöge seiner ewigen Liebe in ihm rvorgebracht. Die Welt lebt in Gott als ewiger besußter Gottesgedanke. Gott als der Vater, der schlechthin er der Welt ist, zeugt sich selbst — es liegt ein tieser Sinn in trichlichen Terminologie — als den Sohn, der in der Welt ist, h. der göttliche Grund der Welt zeugt das göttliche Leben der elt; wobei wir gleichwohl nicht vergessen dürsen, daß die Bezeichsingen: "Bater", "Sohn", "zeugen", Naturverhältnissen entnomen sind, welche wohl eine analogische, nicht aber eine eigentliche, uwendung auf Gott zulassen\*). Gott ist und bleibt als solcher

<sup>\*)</sup> Es ift jest üblich geworben, wenn man speculativ von Gott reben will, von einer "Ratur" Gottes zu reben; uns scheinen bie Borftellungen barüber, mas unter biefer gottlichen Natur zu verfteben sei, ziemlich weit auseinander zu gehen. Die neuere firchliche Dogmatik hat biefe Rategorie aus ber fonft von ihr perhorrescirten pantheistischen Schule entlehnt. Bie ber menschliche Beist burch einen immanenten Proces aus bem Raturgrunde des Gefühlslebens sich zum bentenden Geifte entwideln foll, fo foll auch ein ahnlicher Entwidelungsproces in Gott felbft vorgeben, so baß Gott als Ratur. Substang noch nicht von sich selbst weiß, sonbern erft als Beift. Bergl. Marheinete (Grundlehren ber driftlichen Dogmatif, 259): "Daburch, daß bie Substanz sich als Selbstbewußtsein weiß, ist ber Beist". Nach Billroth (Vorlesungen über Religionsphil., 59) ist bas Leben Gottes baburch bebingt, baß er eine Natur hat, b. h. baß fein Wefen überhaupt eine perennirende Ineinsbilbung unter: schiedener, sich burchbringenber (!) Momente ift. Diese Gelehrten machen übrigens nicht den Anspruch, firchlich lehren zu wollen. Die absolute Berfonlichkeit Gottes birimirt sich nach ihrer Darftellung nicht in ben Unterschied von brei Personen, sonbern sie wird erst burch ben immanenten Proces breier Momente. Beiße, welcher biefer Richtung ebenfalls folgt, sagt baher gang richtig: "Der eigentliche Moment ber Per= jonalität werbe erft burch bas britte Blieb, ben Beift, ausgebruckt" (Ficte, phil. Zeitschrift, 11. Bb., und phil. Dogmatik, I, 552), wobei nur nicht zu begreifen ift, wie er bennoch ben ftorenben Sprachgebrauch von brei innergottlichen Personen beibehalten und sogar befür= Geradezu verwirrend wird die Terminologie von "Natur" und "Substanz" Gottes auf bem streng firchlichen Boben, auf welchem 3. 28. Geß steht, ober boch zu stehen überzeugt ift. Rach biesem Gelehrten (a. a. D., 189) foll bie Wesensgleichheit bes Sohnes mit bem Bater barauf beruhen, baf es bie eigene Substang ober Natur Schentel, Dogmatif II. 38

lediglich Geist, und auch der Welt ist er in sich als des Anderen seines Beistes, d. h. als schlechthin Guter, bewußt. Damit aber, daß er die Welt der Idee nach in sich hat, oder daß das göttliche Selbst bewußtsein auch ein Bewußtsein von der Welt ist, ist das Endliche der Idee oder seinem mahren Besen nach als innergotts lich nachgewiesen. Und das ist der entscheidende Punkt, auf den es in der Trinitätslehre mit Beziehung auf den Sohn ankommt Das Heil des Menschen ist durchaus davon abhängig, bas der Mensch, die Blüthe und Krone der Weltschöpfung, obwohl endlicher Natur, doch an sich ewig in Gott, und daher auf ewige Gemeinschaft mit Gott angelegt ist. Bie konnte er Das sein, wenn er nicht als endlich dennoch ewig im Bewußtsein Gottes lebte? Daß also das Endliche ewig in Gott lebt, ober bag Gott das mahre und ewige Leben der Belt selbst ist: das ist die Wahrheit der Lehre vom innergöttlichen Sohne Gottes. Gott, als Sohn, tritt, wie unser Lehrsat sagt, aus seinem unendlichen überweltlichen Beistesgrunde heraus und

Bottes fei, welche fich nach bem Billen Bottes zu einem zweiten Ich besondere und organisire (!). Die Natur Gottes wird dann mit bem Feuer ober bem Lichte verglichen, und nachbem fo ber Beg aus ber wissenschaftlichen Gebankenregion in bie Gegenben bes theo: sophirenben Speculirens glucklich gebahnt ift, ift nun viel von Lebens, feuer, Feuer: und Lichtstrom, Feuerfunken, Lebensftrom, organisiten Lebensstrom, Quelle ber Gottheit u. f. w. bie Rebe, woraus wenigstens eines flar wird, baß ber sonst tuchtige Berfasser sich in biefem Punkte über bas, was er eigentlich fagen will, noch nicht klar geworben ift. Der Cap, bag Gott an sich Ratur fei, hat nur Sinn im Busammen hange mit ter Schellingisch-Begel'schen Philosophie, wonach Gott an fic lediglich allgemeine Potenz, noch nicht absolutes Gelbstbewußtsein ift. Auf bem firchlichebiblischen Grunde ift Diefer Sat nichtsfagent ober irre leitend. Ginen bestimmten Sinn fonnte er nur bann erhalten, wenn mit Tertullian zu ber Behauptung ber Leiblich feit Gottes, und mit bem Verfaffer bes "naturlichen Weges" (53) ju tem Sage: "Der un: begränzte Rörper ber Matur ift Gottes Rorper", fortgegangen werben wollte. Db Gr. Beg nicht einigermaßen auf bem Bege bierge sei, wagen wir nicht zu entscheiben. Er fagt z. B. (a. a. D., Anm.): "Wie bie Seele bes Menschen ibr Natursein baburch zeige, baß fie sei, ehe sie sich weiß und ehe sie will, ebenso fei Gott nicht nur Selbstbewußtsein und Wille, sondern Ratur". Soll Das etwa heißen: baß Gott nach seinem Wesen nicht nur Geift, sondern "geiftleiblich" seis Bergl. bagegen bas unmisverstänbliche Wort bes herrn Joh. 4, 24.

n die Welt ein und hat das Endliche in die Einheit seines inendlichen Wesens aufgenommen.

Run liegt es aber in dem Begriffe der Absolutheit des göttichen Lebens, in der Art, wie es die endliche Welt an sich theiliehmen läßt, daß das Unendliche nicht im Endlichen aufgeht, sonern dieses vielmehr in sein eigenes Beistleben aufnimmt und erklart. So fern daher Gott das Bewußtsein in sich hat, daß vie endliche Welt in sein unendliches Geistleben hinein verklärt, ). b. daß sie geistartig werden muß, in so fern ist er selbst der reilige, d. h. der, das natürliche in das ewige, das endliche in as unendliche Leben verklärende, Geift. Gott als Water ruht in jeinem ewigen Schöpfergrunde, als Sohn geht er aus seinem absouten Grunde in das Leben der Endlichkeit ein, ohne selbst endlich u werden, und spiegelt bas ewige Bild ber Welt in sich zurud, 118 h. Geist bildet er das Leben der Endlichfeit in seinen absouten Grund zurud, in der Art, daß das Endliche mit Gulfe seines Beistes aufhört, lediglich für das Endliche zu sein, und für Gott, ). h. göttliche und ewige Zwecke, wird. In dem Bater ist ber Brund der Welt gelegt, in dem Sohne das Leben der Welt enthalten, in dem h. Geiste der Bweck der Belt erfüllt. trinitarischen Bewegung, von welcher wir nicht als einer innergötts lichen, sondern nur als einer innerweltlichen ein erfahrungegemäßes Bewußtsein haben, beruht die heilsgeschichtliche Selbstoffenbarung der absoluten Persönlichkeit Gottes, und das Seil der Menschheit überhaupt. Daran, daß sie auch eine innergöttliche ist, zweifeln wir nicht, weil soust ihre heilsgeschichtliche Erscheinung lediglich Schein mare; aber ihre Innergöttlichfeit kann nicht etwas Besonderes für fich, sondern nur der ewige Abglanz desjenigen persönlichen göttlichen Lebens sein, welches sich in den göttlichen Beilsthats sachen zeitgeschichtlich fundthut. Daß ce wirklich ein innergöttliches trinitarisches Leben Gottes giebt, bas ift eine Sypothese unscrer Bernunft, nicht eine Erfahrungsthatsache unseres Gemissens; jene Sprothese bedingt aber allerdings die Möglichkeit der Menschwerdung Gottes, und insofern ift die Dreieinigkeitslehre die unentbehrliche Voraussetzung für die Christo. logie. Wie mare es möglich, daß Gott in der Welt, und insbesondere in der Form des menschlichen Personlebens erschiene, wenn die Idee der Welt und des Menschen in ihm nicht ewig, nicht eine wesentliche Bestimmtheit seines absoluten Selbstbewußt seins wäre?\*)

Jusaß. Wenn Nitssch die Bemerkung gemacht hat, das der Begriff jeder göttlichen Eigenschaft eine trinitarische Betrachtung zulassen müsse: \*\*) so ist dieß im Allgemeinen richtig. Gott als Vater ist wesentlich allmächtig und heilig, als Sohn allgegenwärtig und allwissend, als Geist gerecht und weise; denn als Vater bedingt er das Weltall und die Weltordnung, als Sohn das Renschenleben und die Weltgeschichte, als Geist das Weltgericht und das Weltziel. Selbstwerständlich haben die Sätze der Kirchenlehre: opera ad intra sunt divisa, und opers ad extra sunt indivisa, auf unserem Standpunkte keine Bedeutung mehr, da wir ja von trinitarischen operibus ad intra nichts wissen, von solchen ad extra aber um so weniger sagen können, sie seien divisa, als sie ihren ewigen Quellpunkt im einheitlichen Lebensgrunde der absoluten Persönlichkeit haben.

<sup>\*)</sup> J. B. Lange (Posit. Dogm., S. 20) faßt bie brei Personen als brei ewige Bewußtseinsgestalten bes gottlichen Wesens. Das icheint unserer Auffaffung sehr nahe zu kommen. Aber auch biefer treffliche Theologe scheint uns hier einigermaßen vom entscheibenben Buntte abzufommen, wenn er bie immanente Dreieinigkeit, abgesehen von ber Bezogenheit Bottes auf die Welt, als rein innergottliche beschreiben will: ben Baler als ben, ber bas Centrum seines Bewußtfein in bem absoluten Ur: grunde, ben Sohn als ben, ber es in ber absoluten Urgestalt, ben heiligen Beist als ben, ber es in ber absoluten Urreinheit seines Befene hat. Die brei Unterschiebe "Urgrund", "Urgestalt", "Urreinheit" find ficher lich nicht bie firchlich hypostatischen, überhaupt teine perfonlichen, und wir wiffen es uns nicht gang zurecht zu fegen, wenn Lange fagt (a. a. D., 206): "Jebe Bewußtseinegestalt ist also bas ganze Bewußtsein bes gott: lichen Befens. Allein in ihrer Eigenthumlichkeit ift immer auch jebe von ber anderen grund verschieben; in idealer Beziehung eine andere Person, in realer Beziehung eine reale Personlichkeitsgestalt." So wirde ja wohl auch ber Mensch in idealer Beziehung "als sich felbft fegenbet, gesetes und mit sich selbst einiges Bewußtsein" (a. a. D., 141) bei Personen in sich haben, in realer nur brei Personlichkeitsgestalten. Rur eine Röthigung mehr, ben vermirrenden firchlichen Sprachgebrauch von brei innergottlichen Bersonen als einen wissenschaftlich und biblifc un haltbaren aufzugeben.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie wesentliche Dreieinigkeit a. a. D., 336, System ber chr. Lehre, S. 81, Anm. 2.

## Zwölftes Lehrstück.

## Die Erwählung zum Beil.

'ugustinus, de praeclestinatione. — Erasmus, de libero arbitrio δεατρεβή. — \*Luther, de servo arbitrio, ad Des. Erasmum. — Zwingli, de providentia Dei (Opera, IV). — Calvin, de acterna praeclestinatione (Opera Amst., VIII). — J. Lange, die ev. Lehre von der allgemeinen Gnade, 1732. — \*Schleier-macher, die Lehre von der Erwählung, besonders in Bez. auf Bretschneiber's Aphorismen (Theol. Zeitschr., I, 1). — Bretzschneiber, die Lehre Calvin's u. s. w. von der göttlichen Borzherbestimmung (Schröter u. Klein, Oppositionsschrift, IV, 1). — De Wette, über die Lehre von der Erwählung (Theol. Zeitschr. II, 83 f.). — \*J. P. Lange, von der freien u. allgemeinen Gnade Gottes, 1831. — E. W. Krummacher, das Dogma von der Gnadenwahl, 1856.

Vermöge seiner ewigen trinitarischen Bezogenheit auf e Welt hat Gott die Menschheit von Ewigkeit her zum eile erwählt. In diesem ewigen Erwähltsein derselben m Seite Gottes liegt auch der Grund, weßhalb die Sünde leder aufgehoben werden muß durch die Erlösung. Die itgeschichtliche Erlösung ist nur die Manifestation der rigen Erwählung der Welt. Die welterhaltende und welt= gierende Thätigkeit Gottes ift die nothwendige Folge seiner wählenden, und die ebenso nothwendige Bedingung seiner lösenden Thätigkeit, ungeachtet der gottwidrigen Selbstbe= mmung des Menschen. Vermittelst der Welterhaltung be= ngt Gott das Fortbestehen des Weltalls, vermittelst der Beltregierung das Forterfülltwerden des Weltzweckes. Indem r ewige erwählende göttliche Heilswille sich auf die Heils= Mendung der Menschheit bezieht, so ift die Verwirklichung sselben auch an die heilsgeschichtliche Bedingung freier persünlicher Sclbstbestimmung von Seite des Menschen geknüpft, und nicht das Heil jedes einzelnen Individuums, sondern nur das Heil der Gesammtheit ist innerhalb der geschichtlichen Erscheinung der göttlichen Selbstoffenbarung, d. h. in Christo, durch denselben schlechthin verbürgt. In Betreff der Engel, als Organe der weltregierenden, beziehungsweise erlösenden, göttlichen Thätigkeit steht dogmatisch fest, daß sie niemals Gegenstand unseres Glaubens werden fönnen, sondern als rein geschöpfliche Wertzeuge des göttlichen Willens in die Kategorie der creatürlichen Mittelursachen gehören, über deren Beschaffenheit nicht der Glaube, sondern lediglich die wissenschaftliche Forschung zu entscheiden hat. Wenn dieselben auf der einen Seite als Organe heilsgeschichtlicher Kundgebungen dienen, so sind sie auf der andern doch niemals einen heilsvermittelnden Einfluß auf die Menschen ausznüben bestimmt.

egriff ber ablung-

§. 68. Die Möglichfeit ber Erlösung beruht, wie wir schon anderwärts gezeigt haben, auf ber Möglichkeit einer wefenhaften und wirklichen Selbstmittheilung Gottes an die Welt, durch welche das Boje in seiner Kraft und Wirkung aufgehoben, und die in bie heilsgeschichtliche Entwicklung ber Menschheit vermöge besselben eingetretene Störung wieder beseitigt wird \*). Zwar konnte es ben Schein haben, als ob die göttliche Selbstmittheilung ber Belt vermittelst der göttlichen Eigenschaften ausreichend verbürgt wäre. Allein, so lange keine reelle Bürgschaft dafür gegeben ist, daß die göttlichen Eigenschaften mehr als bloße Spiegelbilder, daß fie wirl. liche Thatsachen des göttlichen Wesens sind, jo bicten dieselben dem Heilsbedürfnisse noch keine sicheren Stützunkte dar. Nicht wesenloser Spiegelbilder, sondern des wesentlichen Ebenbildes Gottes bedarf die fündige Menschheit zum Zwede ihrer sittlichen Wiederherstellung. Da nun aber bie göttlichen Eigenschaften erst in Folge ber perföulichen

<sup>\*)</sup> Bergl. besonders Bb. 1, Ginl., 3. Lehrstud, S. 6.

selbstoffenbarung Gottes an die Welt der lebendige Ausdruck des öttlichen Wesens sind, so ist es ein heilsgeschichtliches Erforderiß, daß Gott nicht bloß eigenschaftlich, sondern wahrhaft persond, und in seiner Personerscheinung dann auch wahrhaft eigenbaftlich, ber Belt sich mittheile. Die Grundbedingung einer folen personlich-eigenschaftlichen Selbstmittheilung Gottes an die Belt enthält die Trinitätslehre nach der im vorigen Lehrstücke ents idelten Saffung. Sofern nämlich Gott fich als des ewigen Grunes, Lebens und 3medes ber Welt bewußt, und sofern die Welt 1 Bahrheit nicht aus, in und für sich, sondern aus, in und für sott ist: insofern hat die Welt sich nicht selbst, sondern ist sie in jott zu ihrem Seile ewig ermählt. Es ist bemzufolge ihre ewige, öttliche Bestimmung, daß sie nicht lediglich ein Bewußtsein von ch selbst, sondern vor Allem davon hat, wie sie aus, in und für sott ift, und, so weit sie es noch nicht ist, werden soll. Das Beußtsein der Belt hat deßhalb seinen ewigen Ruhepunkt in irem trinitarischen Bewußtsein von Gott, und die göttliche Ersählung der Welt ist im Grunde nur die trinitarische 5elbstbestimmung Gottes für die Welt. Darum giebt es uch für die Welt keinen mahren Beilsgrund außer dem Bewußtsein, aß fie durch Gott von Ewigkeit her für Gott bestimmt ift. In iesem Bewußtsein allein kann sie sich der festen Ueberzeugung gerösten, daß das Bose in ihr wieder gründlich aufgehoben, und das dute wieder schlechthin hergestellt werden wird.

Die Lehre von der Erwählung ist demgemäß die Fundasien tallehre der Erlösung. Wie sehr ist sie aber im Bersuse der Zeit in Verwirrung gerathen! Und zwar ist es ein gesichnlich wenig beachteter Punkt, durch welchen dieselbe bewirkt worden ist. Während in der Regel der göttliche Erwählungsplansusgesaßt zu werden psiezt, als ob er sich auf jeden Menschen nebesondere bezöge\*), so bezieht sich derselbe in Wirklichkeit ielmehr auf die Mensch heit als solch e. Daß Gott das lenschengeschlicht als solches von Ewigkeit her zum Heil besimmt hat, daß es sein vorzeitlicher Wille ist, die Menschheit

<sup>\*)</sup> Sollaz (examen, 634): Ipsa vox electio particularitatem infert.

Nam eligere, quando de personis usurpatur, significat aliquos
a communi et promiscuo coetu segregare.

als ein Abbild seines eigenen Urbildes sich entwickeln und vollenden zu lassen: das ist die ursprünglichste Thatsache des göttlichen Heils. Daher ist es nicht richtig, daß "erwählen" so viel heiße als "vor Anderen bevorzugen". Es heißt eigentlich vorber, d. h. von Ewigkeit ber, zum Beilszwecke bestimmen. 3w bem aber Gott die Menschheit zum Beil bestimmt, unterwirft er sie nicht der Gewalt einer blinden Nothwendigkeit; er läßt vielmehr die ewige Idee, die er in ihr zur Erscheinung bringen will, schop. ferisch in ihr sich auswirken, und ist von Ewigkeit ber deffen gewiß, daß sie als Das sich selbst darstellen wird, worauf er fie ewig angelegt hat. Der göttliche Erwählungsgedanke fällt demnach der 3 dee nach mit dem Schöpfungsgedanken in Gins zusammen, und zwischen beiden besteht in Birklichkeit nur der Unterschied, daß Gott die Welt in der Schöpfung als das Andere seiner, in der Erwählung als das Seine will, daß er in der Schöpfung sich von der Welt unterscheidet und barum scheidet, und in der Er mählung den Gegensatz wieder aufhebt und die Belt als seinen Selbstzwed in sich zurücknimmt. Darum liegt, wie unser Lehrfat fagt, in dem Erwähltsein ber Belt jum Beile der ewige Grund beschlossen, weßhalb die Gunde durch die Erlösung wieder aufgehoben werden muß, und die zeitgeschichtliche Erlösung ift ihrem Begriffe nach nur die Manifestation der ewigen Erwählung ber Belt.

Durch das Gewissen wird zunächst die Wahrheit dieses Sages bestätigt. Worin könnte das Bewußtsein von dem immer mächtigeren Fortschreiten der heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes in der Menschheit, welches uns auch dann, wenn die Ausschreitungen des Bösen die Fortschritte des Guten scheinbar überstügeln, nicht verläßt, sonst noch seinen Grund haben, als darin, daß sich Gott im Gewissen als ein solcher bezeugt, der seine Heilszwecke troß alles ihnen entgegentretenden Unheils endgültig dennoch erreichen wird? In jedem anderen Falle wäre die Erlösung lediglich ein Zufall, und ob die Welt in Beziehung auf ihr letzes Ziel ein Spielball der List und Bosheit des Satans, oder ein Schauplaß der Thaten und Wunder des lebendigen Gottes werden sollte: das wäre das Ergebniß eines bloßen Ohngefährs. Aber auch die h. Schrift bekräftigt jenes Zeugniß des Gewissens. Die Lehre von der Erwählung hat ihren uranfänglichen alttestament

hen Stütpunkt an der Grundthatsache, daß Gott Alles gut ersaffen hat. Die ursprüngliche und wesentliche Güte der Welt un ihre oberste Ursache nur an einem absoluten göttlichen Wilsaste haben, in Gemäßheit dessen der Welt die Bestimmung, it zu sein, anerschaffen worden ist. Ist aber die Welt von Ewigsit her durch Gott auf das heil angelegt, dann nuß nothwens jede Störung ihrer Heilsbestimmung in der Zeit eine ledigs die vorübergehende sein. Demnach bezieht sich die oberste ittliche heilsabsicht auf die Totalität der Welt selbst; es soll ihr überhaupt kein Zwiespalt, keine Zertrennung, sie soll eine seltsommene Einheit in Gott sein.

Tritt nun allerdings im alten Bunde die Idec eines einheitben Beltzweckes noch nicht bestimmter hervor, trennt die Belttrachtung den Himmel hier noch von der Erde, herrscht auch ich die Anschauung vor, daß Gott eigentlich im himmel throne, ib, um sich der Erde mitzutheilen, auf diese herabsteigen uffe\*): so ist dagegen die Borstellung von einer einheitlichen delt (xόσμος), von dem All (τὰ πάντα), als dessen vollmmenste creatürliche Erscheinung der Mensch gilt, dem Nenen estamente ganz geläufig. Unstreitig hat die Gunde das ursprung. ch normale Bewußtsein von der Ginheit der Welt in dem Geiste 28 Menschen verdunkelt. Dadurch, daß sie die Unmittelbarkeit des lottesbewußtseins gestört, hat sie zugleich auch die Vorstellung erugt, als ob Gott außerhalb der Menschheit, an einem sonderen Orte, in jenseitiger Abgeschiedenheit, für sich selbst istirte. Wenn daher Paulus mit absichtlichem Nachdrucke auf ie Thatsache hinweist, daß durch den Erlöser das All, nämlich immel und Erbe, in Eins zusammengefaßt worden sei, so ift ei solchen Stellen nicht etwa an gnostische Speculationen \*\*), sonern an die rein ethische Ueberzeugung zu denken, daß mit der cberwindung der Gunde auch ber, in dem Bewußtsein des Gunre Göttliches und Irdisches, Unendliches und Endliches, dualistisch altende, Gegensat übermunden werden muß. Wie in Gott felbit, igeachtet seiner trinitarischen Besonderung, doch nur ein absolutes elbstbewußtsein ist, welchem die Welt als Einheit einer un-

<sup>\*)</sup> Bergl. 1 Mos. 11, 5; Ps. 18, 7; Siob, 38, 1.

<sup>14)</sup> Bie Baur meint (Paulus, 424) zu Cph. 1, 10 f.; Rol. 1, 20 f.

auflöslichen Ordnung (zóchos), als ungebrochener Spiegel eines göttlichen Schöpfergedankens, sich barstellt, so soll auch in dem Selbstbewußtsein des Menschen die Welt, als Offenbarung der obersten Einheit aller Dinge, als ein in reichster Mannigsaltigkeit die ewige Harmonie der göttlichen Ideen darstellendes Kunstwert des Schöpfergottes, sich abspiegeln. Der Gesammtverlauf der Seilsgeschichte hat nach der biblischen Weltbetrachtung daher auch vornämlich die Bestimmung darzulegen, wie Gott auf dem Grunde eines ewigen Planes die Entwicklung der Welt und der Menscheheit zu einem von Ewisseit her gewollten Endziele hin will.

Deßhalb ist die Menschheit in Gott als solche eins, in der Sünde als solche gespalten. Diese Spaltung tritt gleich mit dem Beginne der durch die Sünde gestörten Entwicklung her Kainiten und Sethiten, Hamiten und Semiten, Kananiter und Ifraeliten, Beiden und Juden, gottverworfene Bölfer und ein gotterwähltes Volf: Das ist der gegenfätzliche Hintergrund, auf welchem die alttestamentische Bundesgeschichte ruht. Beil diese innermenschheitliche Spaltung eine Wirfung ber Sünde ift, so ift ce auch Gottes ewige Absicht, sie wieder aufzuheben. Deghalb kann es zwischen jenen Bölkergruppen auch keine schlechthin trennenden Schranken geben, und der Gegensatz strebt im geschicht lichen Verlaufe immerfort nach einer, wenn auch vorläufig falschen, Lösung. Auch die Sethiten geben sittlich beinahe ganzlich zu Grunde; das auserwählte Volk buhlt mit den kananitischen Göttern und verfällt dem wohlverdienten Strafgerichte, mit Ausnahme eines kleinen Restes, ber aus den Zoruflammen bes Gerichtes wie geläntertes Silber und Gold hervorgeht\*). Allein mit der weltge schichtlichen Auflösung des heilsgeschichtlichen Gegensages, baber schon zur Zeit der Propheten, gewinnt die Idee der Ermählung der Meufchheit zum Seile, in steigendem Widerspruche mit der Borftellung einer bloß particularistischen, von außeren Bedingungen abhängigen, Auswahl, fortdauernd an Ausbreitung. Zwar könnte es den Schein gewinnen, als ob die Erwählung schon anfänglich lediglich auf einen kleinen Theil der Menschheit, das Bolf Ifrael, sich hatte

<sup>\*)</sup> Auf der Vorstellung, daß nur ein kleiner Theil des erwählten Bolkes das Heil finden werde, beruht das ganze Buch Jes. 40—66; vergl. Sach. 13, 8 ff.

efchranten sollen. Ift es aber auch richtig, daß Gott 1. Mof. 9, 26 usdrücklich der Gott Sems heißt, und zwar beghalb, weil die lerehrung des wahren Gottes von den semitischen Bölkerschaften usging: so heißt es doch auch von Japhet, daß er in den elten Sems wohnen solle\*). Der mensch heitliche Charafter er gottlichen Erwählung ift hiermit so entschieden ausgesprochen, aß ber über Sam verhängte Fluch um fo weniger bagegen beentet, als terfelbe nicht von Gottes Munde ausgeht. Gang in lebereinstimmung tamit ist auch die Ermählung Abrahams, icht die eines besonderen Volfes, sondern der Denschheit selbst um Beile \*\*), und biefer universalistische Rerngebante aller gottden Erwählung geht selbst auf der Höhe des theofratisch - partiularistischen Bewußtseins so wenig verloren, bag Ifrael, als rmähltes Gottesvolf, nur als Gottes erst geborener, nicht als Bottes Sohn schlechthin, bezeichnet wird \*\*\*). Daß überhaupt diese ettere Bezeichnung bem Bolke Israel nicht vermöge seiner natioalen und theofratischen Begrenzung, sondern vermöge seiner univeralen, Die Menschheit stellvertretenden, Bestimmung zu Theil murde, rgiebt sich aus dem ganzen Verlauf der Heilsgeschichte. Bahrend in großer Theil des theofratischen Volkes innerhalb seiner oltsthümlichen Schranken durch das Gericht untergeht, ehnt sich der übriggebliebene Rest zur menschheitlichen Beltjemeinde aus, innerhalb welcher auch die Beiden an den gottiden Beilegütern theilnehmen +), und bie Belt felbst erweiert sich zum mahren Tempel Jehova's ++).

Hieraus erhellt auf's Deutlichste, daß die Welt selbst von Sott ewig zum Heil erwählt ist. Auf neutestamentischem Standpunkte spricht dieß Christus selbst mit den Worten aus,

<sup>\*)</sup> Das ift bie einzig richtige Erklarung gegenüber berjenigen von Bofmann (Schriftbeweis, I, 82), raß Gott Subject sei, und verheiße, seine Wohnung in ben Zelten Sems zu nehmen.

<sup>\*\*) 1</sup> Moi. 17, 4 ff.; Rům. 4, 13: Οὐ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ . . . τὸ κληρονόμον αὐτὸν είναι κόσμου . . .

Ps. 89, 28; Jerem. 31, 9; Sach. 12, 10. Auch die übrigen Bölker sind bemnach Sohne Gottes, wenn auch Jörael der bevorzugte Sohn.

<sup>†)</sup> Micha, 4, 1—4; Jej. 2, 2—4; 56, 6 f.; 61, 6.

<sup>††) 3</sup>es. 66, 1 f.

daß Gott die Welt geliebt habe\*), — wobei unter xóopos was Matth. 11, 27 unter navra — das göttliche Schöpfungs ganze, bessen vollendetster Ausdruck der Mensch, zu versteben ift. Hiermit streitet nicht, daß Christus Joh. 15, 19 fagt: er habe seine Jünger aus der Welt herausgewählt. Der Begriff der Belt ist — insbesondere bei Johannes — ein doppelfinniger. Im All gemeinen als Gottes Werk, wird sie bald in der Gemeinschaft mit, bald im Gegensate zu Gott, gedacht, je nachdem die Sunde in ihr als erst aufzuhebende, oder als noch nicht aufgehobene vorgestellt wird. Aus der durch die Sünde gottwidrig bestimmten Belt sind die Jünger Jesu herausgenommen, um die Eräger einer neuen gottgemäß bestimmten Welt zu werden, und es ist die hachste Aufgabe ber besonderen Ermählung der Jünger Jesu, daß die Welt durch sie zum Glauben an Christum geführt, d. h. erlöft wird \*\*). Es ist in dieser Beziehung die gang richtige Bemerkung gemacht worden, daß auch da, wo nicht die Welt, sondern bie Christen als Gegenstand der göttlichen Erwählung genannt find, niemals das Erwähltsein der Einzelnen als solcher, sondern immer der Gesammtheit gemeint ist. Immer sind die Einzelnen erwählt als Glieder und Organe ber Gesammtheit, und mit dem Zwede, diese zur begriffsmäßigen Erscheinung ber göttlichen Beltidee beranzubilden\*\*\*). Namentlich Eph. 1, 3—14 ist bas Wesen ber Erwählung in diesem Sinne dargelegt. Sie ist ein vorzeitlicher Uft der göttlichen allmächtigen Liebe+), dessen höchste Abzweckung nicht (eudämonistisch) auf das Wohlergehen der Menschen, sondern (teleologisch) auf die Verherrlichung Gottes selbst geht. Wenn es möglich wäre, daß bie Menschheit als solche zu Grunde ginge, so wäre damit auch die göttliche Ehre als solche verlett; Gott wäre dann weder allmächtig, noch wäre er die absolute Liebe. Rommt den Christen das Attribut der Auserwählten 14) zu, so heißen

<sup>\*)</sup> Joh. 3, 16.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 17, 21 zu vergl. mit 3: Tru zerwozz o nochuog ore or pe anioreilag. Wenn bas geschicht, so hat bie Welt nach V. 3 bas ewige Leben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Hofmann (Schriftbeweis, I, 223 f.) und feine scharffinnigen Bemerkungen über bie Bebeutung von exleped da.

<sup>†)</sup> Eph. 1, 4: προ καταβολης κόσμου — έν άγάπη προορίδας, wie verbunden werden muß; 2 Thess. 2, 13: απ' άρχης

<sup>11)</sup> Enlentol tov Jeov, Rol. 3, 12.

sie so nicht als solche, die vor den Anderen bevorzugt, sondern als solche, die um der Anderen willen zum Heile zuerst berufen worden sind, und zwar stellt die christliche Gemeinde, nicht als für sich abgeschlossene Volksgenossenschaft, sondern als Stammgenossenschaft der gesammten Weltkirche das auserwählte Gottesvolk, das wahre geistliche Israel, in heilsgeschichtlicher Verwirklichung dar\*).

Ganz in derselben Beise hat auch Paulus die Erwählung in der berühmten Stelle Röm. 9 — 11 aufgefaßt. Nicht etwa von einem speculativen, sondern von dem rein geschichtlichen Standpunkt ausgehend druckt er vor Allem sein unerschütterliches Vertrauen aus, daß die Christen, obwohl von Gefahren aller Art umringt, doch nichts zu fürchten hätten. Alles fann ihnen nur zu ihrem Besten, d. h. zum Beile, gerathen, weil sie der ewigen gottlichen Erwählung gewiß sind \*\*). Ohne Zweifel will der Apostel bamit nicht behaupten, daß alle Mitglieder der römischen Gemeinde für ihre Berfon ewig erwählt seien; denn wozn in diesem Falle die Ermahnung, daß sie nicht mehr dieser Welt gleich werden sollten ?\*\*\*) Der leitende Gedanke des Apostels ist, daß die gött= liche Erwählung ein schlechthin freier Aft der allmächtigen götts lichen Liebe, daß sie darum durch menschliche Ein. oder Mitwirtung in keiner Beise bedingt, daß ihr Gegenstand weder ein besonderes Individuum, noch eine besondere Nation, sondern, wie aus dem Zusammenhange teutlich hervorgeht, die Mensch. heit selbst sei. Hierin liegt auch der Grund, weghalb die driftliche Gemeinschaft fich nicht auf die Juden beschränken kann. Juben und Beiden, die Beiden in Folge der einstweiligen Berftockung der Juden, das einstweilig verstockte Ifrael später vermittelst ber unterdeffen bekehrten Fülle ber Heiden, beide Theile sollen in ihrer Gesammtheit befehrt werden +), b. b. Die ganze unter den Bann der Sünde gefangen genommene Menschheit soll schließlich an den

<sup>\*)</sup> Sie heißt perog exdextor. 1 Petr. 2, 9, und ist wahres Jerael nach Rom. 2, 28 f., ihre Aufgabe nach 1 Petr. 2, 9: onws ras ageras esappeare peidnes tov ex oxorous vuas xadesarros eiz ro Varuastor autrov pos.

<sup>\*\*)</sup> Röm. 8, 28 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 12, 2.

<sup>†)</sup> Bezeichnend sind die Worte Rom. 11, 25 s.: Άχρις οὖ το πλήφωμα των έθνων εἰςἔλθη καὶ οὖτως πᾶς Ἰσραήλ σωθήσεται . . .

erbältni**s** der baltung jur Eande.

Wirkungen des göttlichen Erbarmens theilnehmen\*). Das Weltall überhanpt, wie das Schlußwort des prädestinatianischen Abschnittes bezeugt, weil es aus Gott und durch Gott ist, ist darum auch sin Gott, ist bestimmt zu seiner ewigen Verherrlichung\*\*).

Demzufolge ist Beides nicht zutreffend, sowohl wenn vom Alten Testament gesagt worden ist: es lehre die Erwählung mit Beziehung auf Ifrael als Volt, als wenn man vom Reuen ge sagt hat: es lehre sie in Beziehung auf die einzelnen Glieder des Reiches Gottes \*\*\*). Das Alte und das Neue Testament lehten die Erwählung mit Beziehung auf die Menschheit, jenes, wie sie vermittelt ift durch das theofratische Bundesvolf, dieses, wie sie vermittelt ist durch die gläubige Christengemeinde. Gegenstand der Erwählung ist niemals eine bestimmte Anzahl von In Dividuen, sondern die Individuen sind nur ermählt, insofern fle Theile der Menschheit sind +). Ist aber die Menschheit durch einen schlechthinigen Aft ber göttlichen allmächtigen Liebe von Ewigfeit her zum Seile bestimmt: dann ift eben deßhalb auch die Ev lösung von der Günde ihre ewige Bestimmung. Die ewige Erwählung schließt daher die zeitliche Erlösung, und bamit den gewissen Trost, daß das Bose im Laufe ber Zeit aufgehoben werden wird, in sich. In Folge des ewigen göttlichen Erwählungsrathschlusses ist das Bose nicht allein das Nichtseinsollende, sonderre auch das Nichtseinwerdende.

§. 69. Verhielte es sich damit anders, d. h. ware der Sunder möglich geworden, die wesentliche Substanz der Welt zu werden=

<sup>\*)</sup> Nirgenbeher wird beutlicher als aus ber viel besprochenen Stelle Rom. 11, 32 = oviéxleider o Beog rong navrag eig aneiBeiar ira rong navras ideige, baß hier nicht an einzelne Individuen, sondern nur aus die Menschleit als Ganzes gebacht werden kann.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 11, 36: Ori es ai rov nai bi ai rov nai eis airov ra aavra\*\*\*) Lug, bibl. Theologie, 204.

<sup>†)</sup> Richtig hat das in neuerer Zeit eingesehen Hofmann (Schriftbeweis, I, 257). Weiß (ber petr. Lehrbegriff, 140) irrt, wenn er meint, Stellen wie 1 Kor. 1, 27; Röm. 8, 33 u. s. w. segen es außer Zweisel, daß Paulus eine Erwählung Ginzelner zur Seligkeit gelehrt habe. An ben angeführten Stellen sind die Erwählten die Träger der wahren Mensche heit. Sie sind eigentlich τα σντα. und die Gegner des Evangeliums τα μή σντα. 1 Kor. 1, 28.

unn batte bie geschaffene Welt nich als eine solche erwiesen, welche ie Bezeichnung "gut" nicht verdiente, und Gott hatte an der Stelle efer mißglückten eine bessere schaffen muffen. Da nun aber die Belt von Gott ewig erwählt, d. h. zum ewigen Beil, dazu beimmt ift, in immer höherem Maße eine Offenbarungsstätte der Ittlichen Herrlichkeit zu werden: jo wird sie, der in ihr waltenden 1d fie störenden Rräfte der Sünde ungeachtet, von Gott dennoch icht zerstört, sondern erhalten und regiert. In der egel pflegt die Dogmatik die Lehre von der Erhaltung und legierung der Welt im Zusammenhange mit der Schöpfungslehre zuhandeln, und es muß auch diese Behandlungsweise vom Standantte der scholastischen Theologie, welche die Erhaltung lediglich le eine Fortsetzung der Schöpfung (creatio continua) zu bereifen sucht, als die angemessenste erscheinen\*). Bei sorgfältigerer rmagung ift es aber ebenso irreleitend, ben Begriff ber Erhaltung t dem der Schöpfung, als den der Schöpfung in dem der Eraltung aufgehen zu lassen \*\*). Zwar sind die schaffende und die thaltende göttliche Thätigkeit sich darin gleich, daß, wenn die öchöpfung von Seite Gottes das Sepen der Welt, die Erultung das Fortsetzen der Welt bedeutet, es dieselbe sttliche Allmacht ist, welche die Welt sest und fortsest.

Aber über dieser Gleichheit darf die Ungleichheit beider Thätigkeisn nicht übersehen werden. Hat man dieselben in der Art unterscheisn wollen, daß Gott bei der schaffenden unbedingt, bei der erhaltensn durch den Naturzusammenhang bedingt hervorbringend gedacht

Thomas von Aquino (Summa, I, qu. 104, 1): Conservatio rerum a Deo non est per aliquam novam actionem, sed per continuationem actionis qua dat esse. Daher art. 2: Eadem actione Deus est conservator rerum qua et creator. Deßhalb wird auch noch von späteren Degmatisern die Erhaltung als existentiae continuatio beschrieben, nach Scaliger 3. B. von Baumgarten [Evang. Glaubenselehre, I, 803], ut Deus rebus omnibus existentiae continuationem sufficiat. Quenstedt (systema, I. 531) definirt sie als actus divinae providentiae, quo Deus res omnes a se creatas in suo esse, h. e. in sua natura et naturalibus proprietatibus et viribus, quas in prima sui productione acceperunt, conservat quousque vult.

bauptet, "baß Gott in ber Erhaltung ebenso gut, als in ber Schöpfung, außer allem Mittel und Gelegenheit ber Zeit bleiben muß".

3mede zu hindern vermögen\*). Mit Beziehung auf ben Menschen gewinnt dagegen Die erhaltende Thätigkeit Gottes für das Heilsbedürfniß dadurch eine besondere Bedeutung, daß sie in ihrem Zusammenhange mit der Sünde betrachtet wird. Daß, wie unser Lehrsatz sagt, Gott ungeachtet ber gottwidrigen Selbstbestimmung des Menschen das fort bestehen des Weltalls wirft: Das ift es, was die Welterhaltung zu einem so wichtigen Gegenstande des Heilsglaubens für uns macht. Und eben an diesem Punkte hängt die Erhaltung aufs Innigste zusammen mit der Erwählung. Denn, wenn bie Belt nicht erwählt mare, so würde Gott dieselbe, nachdem die Gunde in sie eingedrungen ist und sie verderbt hat, auch nicht erhalten. Un einem andern Puntte steht sie aber in eben so engem Zusammer hange mit ber Erlösung. Denn wie die Erwählung die ewige Ur bedingung, so ist die Erhaltung die zeitliche Borbedingung der Erlösung. Wäre die Welt — auch nach der Störung ihrer normalen Entwicklung durch die Sünde — nicht mehr erlösungs fähig und nicht mehr erlösungswürdig, so wäre sie überhaupt nicht mehr fähig und würdig ber göttlichen Erhaltung.

Von hier aus angesehen erscheint nun auch die Bestimmung der älteren Dogmatif durchaus als ungenügend, wornach die er haltende göttliche Thätigkeit wohl das Wesen der menschlichen Handlungen im Allgemeinen, nicht aber die Form derselben in Besonderen bedingen soll \*\*). Schon aus dem einfachen Grunde,

<sup>\*)</sup> Aus diesem Grunde ist es auch unrichtig, wenn die Erhaltung als eine in die Geset ber Entwicklung gefaßte gottliche Wirksamkeit beschrieben, und in der Art von der Schöpfung unterschieden wird, daß diese ganz außerhalb der Gesegmäßigkeit zu stehen kame. Schon in der Schöpfung treten ja lediglich dieselben Gesege nur ursprünglich auf, die in der Erschaltung fortwirken. Bergl. Martensen (christl. Dogmatik. S. 67): "Die Schöpfung geht in die Erhaltung über, insern als der schäffende Wille sich die Form des Geses giebt, insofern als er auf jeder Entwicklungsstufe unter der Form der natürlichen und geistigen Weltorden nung wirkt in, mit und durch die Weltgesetze und Weltkräfte."

<sup>\*\*)</sup> In Bezichung auf die actiones vel moraliter bonae vel moraliter malae, b. h. die freien menschlichen Handlungen, bemerkt Hollaz (examen, 443): Physice Deus generalem concursum ad actiones morales praedet, vires animi et corporis ad agendum idoness sustentando. Moraliter concurrit praecipiendo et promittendo.

il die Form einer Handlung in Wirklichkeit nur die Erscheinung :es Befens ist, kann die göttliche Urfächlichkeit auf bas lettere nicht beziehen, ohne jene mitzuverursachen. Allein, bleibt denn ht überhaupt in jeder menschlichen Handlung etwas zurud, was n Gott nicht unbedingt, sondern nur bedingungsweise gewollt — das Bose? So wenig auch Gott dasselbe unbedingt wollen in, so ift es dennoch, wie wir schon früher gesehen haben\*), fofern von Gott wirklich gewollt, und daher auch durch seine lechthinige Ursächlichkeit bedingt, als es dazu mitwirft, das ate zur vollen Erscheinung zu bringen. Gerade in Betreff ber irfungen des Bosen in der Welt hat die göttliche Erhaltung eine na besondere Bestimmung. In demselben Maße nämlich, in Ichem die Gunde eine zerstörende Wirkung auf die Weltordnung subt, wirft die göttliche Erhaltung ber zerstörenden Gewalt r Sünde entgegen. Bermöge seiner erhaltenden Thätigkeit st Gott die Welt stets auf's Noue wieder als seine Welt, omt er seinen Lebensinhalt in dieselbe ohne Unterbrechung 5. Indem er sich selbst, d. h. sein absolutes Leben, in ihr jält, indem er also die Welt nicht dem verwirrenden Spiele der blichen, von ihm losgerissenen, Triebe, nicht dem verderblichen umpfe ber selbstischen, fich selbst aufreibenden, Kräfte überläßt, ndern sie in jedem Momente ihres Daseins wieder auf sein iges Besen zurückbezieht und das ursprüngliche Abbild seiner errlichkeit in ihr stets wieder auffrischt: befähigt er sie dadurch, ne Offenbarungestätte seines ewigen Beile nicht nur zu bleiben, ndern in immer höherem Dage zu werden. In seiner erhaltens

Ad actionum moraliter malarum formale, nimirum avoniav vel arasiav, Deus positivo influxu non concurrit.... Concurrit autem Deus ad actionum moraliter malarum materiale remotum, non proximum. Illud est actus indeterminatus, hoc est actus determinatus et ad rem prohibitam applicatus. Beisiptel: bas Ausstrecken ber Hand Evas nach ber verbotenen Frucht. Die extensio manus ware bemnach burch Gottes Mitwirkung veranlaßt, bas gegen nicht die extensio applicata ad fructum vetitum. Aber wie läßt sich benn vom Standpunkte des wahrhaft persönlichen, b. h. mit freier Zweckseung wirkenden, Gottes aus vorstellen, daß er zu einer zwecklosen Hantausstreckung mitwirke, während der endliche Mensch diese göttliche Mitwirkung für seinen Zweck benugt?

den Thätigkeit erhält Gott vor Allem der Welt sich selbst als den höchsten Weltzweck\*).

Das ist es nun auch, was uns das Gewissen in Beziehung auf die erhaltende Thätigkeit Gottes bezeugt. Es sagt aus, daß wir innerhalb berselben uns der göttlichen Unterstützung und Gulfe, den Kräften und Mächten des Bösen entgegen, stets bewußt find. Nicht, daß die Welt überhaupt durch Gottes allmächtigen Liebes willen entstanden ist, sondern daß sie in Gemäßheit desselben auch fortbesteht, daß es seine ewigen, das Seil der Menschheit bedingen den, Ideen und Absichten sind, welche vermöge seiner fortgesetzten Thätigkeit in ihr sich verwirklichen: Das ist es, was auch die h. Schrift an dem Erhalter . Gott preist\*\*). Darum fennt auch ber h. Sanger, wo er die welterhaltende Thatigkeit und das, vermittelst derselben dem Menschen sich offenbarende, Wohlwollen Gottes preist, endgültig keinen böheren Bunsch, als bag in Folge davon die Sünder von dem Erdboden verschwinden möchten \*\*\*). Wenn Paulus Rol. 1, 17 das All in Dem, der das Cbenbild bes unsichtharen Gottes ift, Bestand haben, d. h. erhalten werden läßt, und mit dieser Vorstellung unmittelbar darauf V. 18 die weiter von der oberherrlichen Einwirkung des göttlichen Ebenbildes auf die Kirche verknüpft: so beutet er damit den unzertrennlichen 31 sammenhang, welcher zwischen der erhaltenden und der erlösenden

<sup>\*)</sup> Bortrefflich hat diesen später übersehenen Gedanken schomat von Aquino ausgesührt (Summa, I, qu. 105, art. 5): Secundum tria Deus in quolibet operante operatur: primo quidem secundum rationem finis; cum enim omnis operatio sit propter aliquo d bonum verum, vel apparens, nihil autem est vel apparet bonum nisi secundum participat aliquam similitudinem summi boni, quod est Deus, sequitür, quod ipse Deus sit cujuslibet operationis causa ut finis.

<sup>\*\*)</sup> Ps. 119, 91; 148, 6. Zu der ersteren Stelle erklärt Dlehausen treffend: Himmel und Erde bestehen nach beinen Verfügungen noch heute, "die eben daburch Bürgschaft geben, daß auch Gottes Verheißungen werden erfüllt werden". Vergl. noch Jerem. 33, 25, wo "der Bund Gottes mit Tag und Nacht", d. h. die Welterhaltung, die Erlösung aus der Gefangenschaft verbürgt.

<sup>\*\*\*)</sup> Ps. 104, 35. Daher ist es ein großer Mißgriff, biesen Bers für einen unwesentlichen Zusaß zu halten. Vergl. Ps. 97, 10, wornach bie weltzerhaltenbe Thätigkeit Gottes insbesondere auf Bewahrung der Frommen geht.

pätigkeit Gottes besteht, auf's Unzweidentigste an. Und es ist ohl zu beachten, daß Hebr. 1, 3 Derselbige, welcher das All it seinem Allmachtsworte trägt, auch die Sünden vergiebt \*). er Umstand, daß diese welterhaltende Thätigkeit Gottes seit der oßen Fluth sich als eine gütige offenbarte, galt als ein so entiedenes Zeugniß für die in der Erhaltung hervortretenden göttlichen eilsabsichten, daß Paulus an solche Erweise der welterhaltenden ttlichen Güte geradezu die Predigt vom Evangelium anzuknüpsen egte \*\*).

S. 70. Je weniger nun aber bie gottliche Erhaltung fich als Die Belireble ie zwecklose denken läßt, um so mehr geht der Begriff derfelben, bald er ernstlich vollzogen wird, in ben der Weltregierung er. Denn diejenige Thatigkeit Gottes, welche das Fortbesteben r Belt bewirft, kann, als eine bewußt-perfonliche, unter keiner deren Bedingung stattfinden, als daß sie zugleich das Fortfülltwerden der göttlichen Beltzwede verurfacht. Gine ideutung in Betreff des unzertrennlichen Zusammenhanges, welr zwischen ber Welterhaltung und ber Weltregierung besteht, bet fich nun auch in der, der alteren Dogmatif eigneuben, Debe, wornach die Lehre von der Erhaltung, Mitwirkung und gierung unter ben Gesammtbegriff der Fürsehung (providentia) iammengefaßt wird \*\*\*). Die göttliche Fürsehung ist ihrem Inlte nach nur die Verwirklichung der Erwählung, indem Gott emittelft berfelben die, zur Erreichung seines Beltzwedes geeigtsten, Mittel ausersicht. Sie ist daher eben so sehr in seiner lmacht, als in sciner Allwissenheit begründet; sie ist eben so sehr usdruck seiner schlechthinigen Kräftigkeit, als seiner schlechttigen Einsicht †).

<sup>\*)</sup> Ος . . . φέρων τε τὰ πόντα τῷ ὁ΄ ματι τῆς δυναμεως αὐτοῦ καθαφισμόν ποιησάμειος τῶν άμαρτιῶν . . .

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 14, 17: Ουκ αμάρτυρον (ο θεός) έαυτον άφηκεν άγασουργών, σύρανόθεν νέετους διδούς και καιρούς καρποφόρους . . .

Bhilippi (a. a. D., II, 264) ben Begriff ber providentia nur im engeren Sinne, gleichbebeutend mit ber gubernatio, gefaßt wissen will. Der Ausbruck aporoen findet sich Weisheit 14, 3 f., 12, 18.

<sup>†)</sup> Daher (Rom. 8, 28; Eph. 1, 9 f) nicht nur apodeois, vorsätlicher Bille, sondern auch apogravois, vorherwissende Intelligenz, beides in uns bedingter Beise.

Die nähere Bestimmung des Modus, vermittelft deffen Gott innerhalb bes endlichen Naturzusammenhanges, und ungeachtet ber gottwidrigen Selbstbestimmung des Menschen, ben Beltzwed ju erreichen und zu erfüllen fortwährend in Thätigkeit ift, gehönt übrigens nicht mehr in das Gebiet der dogmatischen Unter sudbung. Soll uns boch bas Bewußtsein vollkommen genügen, das fein aus den endlichen Mittelursachen und der individuellen Thatig feit des Menschen entspringendes Sinderniß wirksam genug sein fann, um die Ausführung des göttlichen Beilsplanes in der Belt auf die Dauer zu hemmen\*). Dabei wird die Dogmatif fich an Diesem Punfte vor zwei Abwegen in gleicher Beisc zu huten haben: sowohl die menschliche Thätigkeit so überwiegend zu denken, daß die göttliche nicht mehr wahrhaft zwederfüllend sein könnte, als die göttliche Thätigfeit so überwältigend, daß die menschliche der freien Bewegung entbehren müßte, indem folgerichtig ber erstere in Deis mus, der lettere in Pantheismus auslaufen wurde.

Es ist eine Thatsache der innern Erfahrung, daß das Gewissen eben so sehr die Unbedingtheit des göttlichen Wirkens, als die Freiheit des menschlichen Handelns innerhalb der Weltregierung verbürgt. Wenn hergebrachter Weise die allgemeine Weltregierung von der besonderen, und die letztere wieder von der besondersten unterschieden zu werden pslegt\*\*): so liegt zwar dieser Unterscheidung insofern etwas Wahres zu Grunde, als der oberste göttliche Weltzweck vermittelst der regierenden Thätigseit Gottes nicht überall zur gleich vollen

<sup>\*)</sup> Treffend Martensen (a. a. D., 199): "Die Erlösung hat ihre alls gemeine Voraussezung in der göttlichen Vorsehung. Der Begriff der Vorsehung ist der entwickelte Schöpfungsbegriff; er drückt aus, daß Gott die Welt nur schafft und erbält, um sein Endziel, das höchste Gut, zu vollziehen."

<sup>\*\*)</sup> Hollas (examen, 447) besinirt bie gubernatio als actus providentiae divinae quo Deus secundum consilium voluntatis suae omnes rescreatas carumque vires, actiones et passiones liberrime ordinat, moderatur et dirigit ad propositos sines, gloriam creatoris, hujus universi bonum et hominum, imprimis piorum, salutem. Sie heißt generalis, soscra sie sich auf bas Weltall im Algemeinen, specialis, soscra sie sich auf Engel und Wenschen, specialissima, sosern sie sich auf bie Frommen bezieht (Reinhard, Vorlesungen, 230). Doch begnügen sich die älteren Dogmosiser mit der Eintheilung in generalis und specialis.

ib reinen Ausgestaltung gelangt, als er z. B. auf andere Beise merhalb des naturgeschichtlichen, auf andere innerhalb des weltschichtlichen, auf andere innerhalb des heilsgeschichtlichen Gebietes h verwirklicht. Mur darf man dabei die Regierung Gottes nicht wa in drei, von einander getrennte, Wirfungsweisen spalten und ne drei Gebiete der göttlichen Thätigfeit ohne innere lebendige nfeinanderbezogenheit denken. Es ist derselbe göttliche Beilswille, elder die geschichtliche Entwicklung in den verschiedenen Offenxungeregionen des göttlichen Birkens auf denfelben Beilszweck Wenn der irreligiöse Mensch in einem Naturigelegt hat. eigniffe ein lediglich endlich bedingtes Phanomen erblickt, so kennt der religiöse dagegen in demselben eine schlechthinige Rundbung der göttlichen Allmacht und Herrlichkeit. Wenn bas Weltall ben Erscheinungen harmonischer Schönheit, erfreuender Anmuth id gludlicher Fulle ben Frommen an die Segnungen der Liebe, ute und Beisheit Gottes erinnert, so ruft es umgekehrt in den undgebungen elementarischer Schrecknisse, wilder Zerstörung und auriger Berödung den Ernft ber göttlichen Allmacht, Beiligkeit id Gerechtigkeit in's Gewiffen, weghalb die Betrachtung der Natur id Belt von der Sobe der gottlichen Weltregierung den menschhen Geist eben so sehr erhebt, als demuthigt\*). Stellt sich dem ligios unaufgeschlossenen Auge in dem Berlaufe ber Beltgeschichte 1 zusammenhangeloses Aggregat von zufälligen Ereignissen und egebenheiten bar, so enthüllen sich dem religiös erschlossenen Blide e "Bege" und "Gerichte" Gottes, welche die Ausgestaltung 8 Reiches der Wahrheit und Gerechtigkeit auf Erden langfam rbereiten, und die Auflösung des Reiches der Lüge und des srechts immer näher herbeiführen \*\*).

<sup>\*)</sup> Es ist das die acht biblische Naturbetrachtung: Ps. 19, 2 f.; Ps. 29, 4 f.; Ps. 46, 9 f.; Ps. 65, 6 f.; Ps. 104, 2 f.; Jesaj. 65, 9 f.; Röm. 1, 18 f.; 8, 19 f.; Watth. 24, 29 f., wo, wie auch an anderen eschatologischen Stellen, erschütternde Naturereignisse mit der Wiederherstellung des Reiches Gottes in unmittelbare Verbindung gebracht werden.

Daher ber erhabene Ausspruch bee Apostels Rom. 11, 33 f.: ' βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως θεοῦ ως ανεξερείνητα τα κρίματα αυτοῦ και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτοῦ. Vergl. Eph. 1, 10 bie olxoroμία τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, und Jes. 55, 8 f. die Erhabenheit ter göttlichen Gebanken und Wege im Verhältnisse zu ben menschlichen.

-Daher ist der lette Zweck der göttlichen Beltregierung die Weltvollendung, die volle Verwirklichung des Reiches Gottes, als der Offenbarungestätte der "mannichfaltigen gottlichen Beisheit", die volle Verherrlichung Gottes in der Gemeinschaft seiner Dei ligen \*). Der Zweifel, ob die gottliche Beltregierung fich ebenso gut auf das Kleinste wie auf das Größte erstreckt, ift, wenn auch auf paganistischem Standpunkte natürlich \*\*), auf driftlichem das gegen der Ausdruck eines religiös und speculativ gleich unfertigen Bewußtseins. Denn das Kleinste ift ja als solches ein nothwendiger Theil des Größten, d. h. des Ganzen, und mas am geringsten Theile sich ereignet, das ereignet sich am Ganzen felbst. Rur eine atomistische Weltbetrachtung, welche nicht im Stande ift, die Belt in ihrer principiellen All-Ginheit zu begreifen, tann es über fic gewinnen, die göttliche Weltregierung zwar bas Ganze leiten, aber nicht an jedem Einzelnen theilnehmen zu lassen, als ob uns die-Erfahrung nicht schon an dem gewöhnlichsten Uhrwerk lehrte, daß das fleinste Stäubchen das ganze Räderwert in Stillftand zu versetzen vermag. Bezeugen uns doch auch Gewissen, Schrift und Erfahrung, daß die anscheinend geringfügigsten Urfachen nicht selten die umfassendsten Wirkungen hervorbringen, und iften doch der verachtetste Gegenstand, das Kreuz, die Veranlassung zum Beile für die ganze Welt geworden \*\*\*).

Auch die Eintheilung in eine ordentliche und eine außerordentliche weltregierende göttliche Thätigkeit (gubernatio ordinariaet extraordinaria) ist insofern nicht gerade glücklich, als, wie wirfchon im grundlegenden Theile gezeigt haben +), das göttlicher Wirken seinem Grunde nach in gewissem Sinne immer wunderbar-

<sup>\*)</sup> Bergl. Cph. 3, 9 ff. Die Weltregierung besteht in der immer vollftan=

bigeren Explication der olkoroula τοῦ μυστηρίου τοῦ αποκεκουμμένου

από τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, ἴτα γνωρισθίω. —

ή πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων . . .

<sup>\*\*)</sup> Bir erinnern an haß Ciceronische Bort (de natura deor., II. 66) = Magna Dii curant, parva negligunt, und die befannte Stelle bei Dieronymus (Comment. in Abac. 1, 14): Absurdum est ad hoc Dezdeducere majestatem, ut sciat per momenta singula, quot nascantur culices quotve moriantur etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Bf. 145, 15; Matth. 10, 29 f.

<sup>†)</sup> Bb. I, S. 242 ff.

ner Erscheinung nach in gewissem Sinne immer naturgesetzlich , und zwar fo, daß für die Bahrnehmung in bemfelben Grade r naturgesetliche Charafter zurücktritt, als der religiöse sich rzugsweise geltend macht. Demzufolge ist es auch bei der forschung des Naturzusammenhanges mit größeren Schwierigten verknüpft, zur unbedingten Urfächlichkeit Gottes fich zu erben, als bei der Betrachtung der weltgeschichtlichen Ereignisse, er der Beobachtung der heilsgeschichtlichen Entwidelung. ch ware es ein wesentlicher Irrthum, anzunehmen, in den gesetzißig verlaufenden Naturerscheinungen gebe sich keine unbedingte anscendente) göttliche Einwirfung fund, es walte über denselben ne wunderbare göttliche Fügung. Gine folche Annahme entringt, wo fie vorfommt, immer einem, mehr oder weniger die Belt n Gott entleerenden, Deismus \*). Dann bleibt freilich auch bts Anderes übrig, als die weltregierende Thätigkeit Gottes als ie desultorische, d. h. hin und wieder die Weltordnung willfürlich rchbrechende, in der Art vorzustellen, daß sie, je mehr sie nach r einen Seite innerhalb des gesetzlich geordneten Naturzusammennges und der sittlich geregelten Weltentwicklung das religiöse dürfniß unbefriedigt läßt, um so mehr nach der anderen durch begreifliche Störungen der Naturgesetze und unmotivirte Ueberreitungen der Weltordnung es wieder zufrieden zu stellen beiht sein muß. Einer solchen natur- und geschichtswidrigen Beichtung widerspricht übrigens nicht nur das Wesen der Natur d Welt, sondern auch der heilsgeschichtlichen Offenbarung, inner-16 welcher wohl Epochen und Wendepunfte, aber feine unrbereiteten und grundlosen Sprünge und Risse vorkommen, baß selbst an denjenigen Bunkten, an welchen Gottes Schöpferbanten am Unmittelbarften und Rühnsten hervortreten, der golne Faben der Alles verknüpfenden ewigen Beisheit dennoch

Dieser Irrthum sindet sich bei Martensen, wenn er (christl. Dogm., S. 117) zwischen immanentem und transcendentem fürsorgendem Wirken Gottes unterscheidet, und jenes als ein solches beschreibt, "wo die göttliche Vorsehung sich in die Gesetze des Weltlaufs eingefaßt hat", dieses als ein solches, "wo die geschichtliche Reihenbewegung abges brochen wird, und der göttliche Wille in schöpferischen und richtenden Durchbrüchen sich offenbart."

niemals zerreißt, sondern höchstens nur hie und da dem forschenden Blick des Menschen sich verbirgt \*).

göttliche Bor-

§. 71. Wie eng nun aber anch die erwählende, welterhaltende und weltregierende Thätigkeit Gottes mit der erlösenden verknüpft ist: bennoch fällt fie mit derfelben nicht in Eins zusammen. dem Gott die Welt von Ewigkeit her erwählt hat und fie taber erhält und regiert, verbürgt und bewahrt er ihr allerdings das Beil, und fest seinen Beilszweden ein sicheres Biel. Aber Die Erlösung leistet noch mehr; sie theilt das Heil wirklich mit; sie vollzieht den ewigen göttlichen Heilsrathschluß offenbarungs mäßig, innerzeitlich. Schon aus diesem Grunde läßt der Stand punkt des Gewissens nicht zu, daß der Rathschluß der Erwählung in einer Form gedacht werde, burch welche bie göttliche Beilsmittheilung irgendwie beschränkt murde. Die erwählende Thätigkeit Gottes bedingt von Ewigkeit her die erlösende; um so weniger kann sie dieselbe hemmen. Gleichwohl ist sie unter dem Begriffe der Borberbestimmung (praedestinatio) in einem Sinne auf gefaßt worden, wornach ber Erlöserwirksamkeit Gottes durch bie selbe unüberwindliche Schranken gefest wären.

Wit dem Lehrsaße, daß Gott die gesammte Menscheit zum Heile erwählt habe, scheint allerdings an und für sich der Erfahrungssaß zu streiten, daß von dem Beginne der Heilsgeschichte an die meisten Menschen gar nicht zum Geilsbesiße gelangten, ja, daß es den Meisten sogar an der Möglichkeit, dazu zu gelangen, sehlte. Daß innerhalb der zeitgeschichtlichen Entwicklung nur ein Theil der Menschen selig, daß der andere — größere — Theil verworfen werde: darüber herrscht deßhalb im Allgemeinen auch sein Zweisel. Mit der weltregierenden Beisheit und Güte Gottes mußte nun aber eine so bedenkliche Thatsache irgendwie in Einstlang gebracht werden. Ein Versuch dieser Art ward schon in der ältesten Kirche vermittelst einer derartigen Unterscheidung zwischen dem göttlichen Vorherwissen und dem göttlichen Vorhers bestimmen gemacht, daß das letztere lediglich als eine Folge des

<sup>\*)</sup> Vergl. Rom. 16, 25 f. Die αποκάλυψες μυστηρίου χρότοις αίωνίοις δεδεγημένου, φανερωθέντος δε ινν... είς πάντα τὰ εθνη γνωρισθέντος.



steren, und das erstere lediglich als eine Wirtung der freien enschlichen Selbstbestimmung aufgefaßt wurde\*). Bei tieferer rwägung hätte freilich den Urhebern dieses Lösungsversuches nicht rborgen bleiben können, daß göttliche Willensthätigkeiten, welche is einem durch das menschliche Thun beding ten Wissen entspringen, keine absoluten sein können, daß nach jener vraussezung mithin in Wirklichseit nicht Gott, sondern der Mensche Zügel der Weltregierung in seiner Hand hielte. Die entseidende Frage aber ist an diesem Punkte die: ob innerhalb r göttlichen Weltregierung, und insbesondere innerhalb der göttschen Heltsveranstaltung, Ergebnisse vorsommen können, welche m Gott nicht gewollt sind; ob also, wenn der größere Theil des tenschengeschlechtes der Seligkeitsverlust bezweckenden göttlichen un, ohne einen diesen Seligkeitsverlust bezweckenden göttlichen killensrath?

Erst innerhalb des Gegensates zwischen Augustinismus und elagianismus ist diese Frage einer bestimmten Entscheidung entzengeführt worden. Hiernach fönnte es den Anschein gewinnen, sob ce keine andere Wahl gabe, als entweder mit Pelagius n Seilserfolg von der menschlichen Selbstbestimmung schlechthin hängig zu machen, oder mit Augustinus eine begrenzte, weder vermehrende noch zu vermindernde, Summe von Menschen, nicht eil, sondern damit sie heilig, d. h. dem göttlichen Willen gesäs, seien, vermöge einer ewigen Auswahl zur Seligkeit bestimmt erden zu lassen."). Es ist richtig, das Augustinus nicht eine

<sup>\*)</sup> E. die Belegstellen bei von Colln (Dogmengeschichte, I, 368 f.). 3 res naus (IV, 29, 2): Quotquot seit non credituros Deus . . . tradidit eos infidelitati eorum. Origenes (in Philoc., 25, zu Rom. 8, 28 f.): Ανωτέρω έστι τοῦ προορισμοῦ ἡ πρόγνωσες, so daß Gies seler (Dogmengeschichte, 212) als das Ergebniß seiner Untersuchungen in den Schriften der Bäter der exiten Periode angiebt: "Sie stimmen alle darin überein, daß Gott die Menschen zur Scligkeit oder zur Bers dammniß in sofern vorherbestimmt habe, als er ihre freien Handlungen, durch welche sie sich entweder der Belohnung oder der Strafe würdig machten, vorhergesehen habe; das Vorhersehen dieser Handlungen sei aber nicht die Ursache berselben, sondern die Pandlungen seien die Ursache des Vorhersehens."

De correptione et gr., 13: Certum vero esse numerum electorum, neque augendum neque minuendum . . . . Numerus ergo sanctorum

doppelte Vorherbestimmung zur Seligkeit und zur Verdammniß lehrt. Allein, folgt denn aus der Annahme einer festbegrenzten Anzahl unbedingt zur Seligkeit Bestimmter nicht von selbst, daß es in ganz gleicher Weise eine festbegrenzte Anzahl unbedingt zur Seligkeit nicht Bestimmter, d. h Verworfener (reprobi), geben muß? Da überdieß, nach der ausdrücklichen Versicherung des Augusstinus, in dem Menschen selbst auch nicht eine Spur von Erwählungswürdigkeit sich vorsindet; da jeder Erwählte lediglich in Folge eines schlechthin freien göttlichen Gnaden aktes erwählt wird: folgt denn hieraus nicht von selbst, daß dieser Gnadensaft, mag er an und für sich auch noch so unbegreislich und noch so gerecht sein\*), zu seinem nothwendigen Correlate einen entsprechenden Verwerfungsrathschluß erfordert?

Die Lehre von der Vorherbestimmung steht bei Augustinus mit der Lehre von der Erbsünde im engsten Zusammenhange. Ist jeder Mensch in Folge seiner erbsündlichen Beschaffenheit schlechthin verdammungswürdig, so thut Gott einem jeden auch nur sein Recht an, wenn er ihn verdammt. Wählt Gott aus der Gesammtheit der an

per Dei gratiam Dei regno praedestinatus, donata sibi etiam usque in finem perseverantia, illuc integer perducetur, et illic integerrimus jam sine fine beatissimus servabitur, adhaerente sibi misericordia salvatoris sui, sive cum convertuntur, sive cum proeliantur, sive cum coronantur. De praedestinat. sanct., 18: Elegit ergo nos Deus (in Christo) ante mundi constitutionem, praedestinans nos in adoptionem filiorum, non quia per nos sancti et immaculati futuri eramus, sed elegit praedestinavitque, ut essemus. Der Belagianische Gegensag lautete: quod suturum Deus quoniam praescivit, ideo nos ante mundi constitutionem elegit et praedestinavit (in Christo), b. h. bie Belagianer hielten sich an bie hersömmliche Borstellung ber stüheren Lehrer. Dagegen Augustinus: Cum nos praedestinavit, opus suum praescivit, quo nos sanctos et immaculatos sacit....
Nec quia credidimus, sed ut credamus vocamur, atque illa vocatione, quae sine poenitentia est, id prorsus agitur et peragitur, ut credamus.

<sup>\*)</sup> De diversis quaest. ad Simplic., 16 sq.: Sit hoc fixum atque immobile in mente sobria pietate atque stabili in fide, quod nulla est iniquitas apud Deum, atque ita tenacissime firmissimeque credatur, id ipsum quod Deus cujus vult miseretur et quem vult obdurat, h. e. cujus vult miseretur et cujus non vult non miseretur, esse alicujus occultae atque ab humano modulo investigabilis aequitatis, quae in ipsis rebus humanis terrenisque contractibus animadvertenda est.

b für sich schon unter dem Fluche der Berdammniß Stehenden nige aus, um sie zum ewigen Leben zu begnadigen: so handelt es in diesem Falle nicht mehr um Recht oder Unrecht, sondern um ten Aft der göttlichen Willfür, welche mit der Frage nach dem mschlichen Berdienen in keinem Zusammenhange mehr steht. eshalb aber Gott unverdienterweise den Einen Gnade angedeihen it, und weßhalb er die Anderen der verdienten Verdammniß erläßt: darauf giebt Augustinus keine nur einigermaßen befriezende Antwort. Das göttliche Verfahren ist ihm einfach ein aller mschlichen Beurtheilung sich schlechthin entziehendes Problem \*).

Von einer Theorie, welche, wie diejenige des Augustinus, sheil jedes Einzelnen lediglich durch einen absoluten göttlichen illensaft bedingt erscheinen ließ, mußte das römische Kirchenstem, seit in demselben die priesterlich-sacramentale Vermittlung unentbehrliche Heilsbedingung anerkannt war, sich mit aller atschiedenheit abwenden. Der Widerstand der evangelisch gemten Geister gegen den vorresormatorischen römischen Katholicissus machte sich daher auch besonders dadurch bemerklich, daß sien das Heil bedingenden hierarchischen Gnadenmittelamtstheorien Rehrsat von der unbedingten göttlichen Vorherbestimmung, ein gleicher Weise alles kirchliche und alles menschliche Seligsitsverdienst vernichtet, entgegenstellten\*\*). Ohne einen energischen

<sup>\*)</sup> Chendaselbst: Sunt omnes homines . . . una quaedam massa peccati, supplicium debens divinae summaeque justitiae, quod sive exigatur sive donetur, nulla est iniquitas. A quibus autem exigendum, et quibus donandum sit, superbe judicant de bitores . . . Eorum non miseretur, quibus misericordiam non esse praebendam, aequitate occultissima et ab humanis sensibus remotissima judicat . . . Conqueritur autem juste de peccatoribus, tanquam de his quos peccare ipse non cogit.

Gottschalk hatte im neunten Jahrhundert, im Gegensaße zu dem kirchlichen Semipelagianismus, die Augustinische Theorie bis zur Annahme
einer "gemina praedestinatio" überspannt, vergl. dessen der Sunode
zu Mainz übergebenen libellus sidei, 5: Sicut (Deus) electos omnes
praedestinavit ad vitam per gratuitum solius gratiae suae beneficium..
sic omnino et reprodos quosque ad aeternae mortis praedestinavit
supplicium per justissimum. incommutabilis justitiae suae judicium.
Toch bemerkt Reander (Kirchengeschichte, IV, 417 f.) ganz richtig,
daß ein wesentlicher Unterschied zwischen seiner und der Augustinis
schen Lehre nicht statisinde, da er ja in der That nur die Consequenzen

Rückgang auf die Grundlagen der Augustinischen Anschauung ließe sich in der That eine durchschlagende reformatorische Birkung gar nicht benten. Galt es boch, auf bem reformatorischen Standpunkte ebenso sehr mit ben menschlichen Seligkeitsansprüchen und Beilsvermittelungen unbedingt zu brechen, als das Beil aus bem göttlichen schöpferischen Grunde, aus Gottes offenbarungefraftis gem Leben, ursprünglich nen zu gewinnen. Bo wir in biefer Beziehung bei den Reformatoren anfragen: in Melanchthon's De potyposen, in Luther's Schrift über ben fnechtischen Billen gegen Erasmus, in Zwingli's Abhandlung über die Fürsehung, in Calvin's driftlichem Unterricht: im Befentlichen erhalten wir von Allen dieselbe Antwort, daß der lette und bleibenbe Heilserfolg und Seligkeitsbesit nicht durch zeitlichebiesseitige sittliche Arbeit des Menschen, sondern durch ewige, in der Zeit-Entwicklung jedoch heilsgeschichtlich hervortretende, schöpferische Defrete Gottes bewirft wird \*).

ber Augustinischen Ansicht zog. Die Bezeichnung gemina praedestinatic hatten übrigens schon Fulgentius von Ruspe und Isiborus vor Dispalis gebraucht, boch ohne bamit bie Folgerungen Gottichalt's 3 verbinden. Ueber die Borherbestimmungelehre ber vorreformatorischer Lehrer vergl. Ullmann (Die Reformatoren vor ber Ref., I, 43 f.) -Bicliffe in seinem trialogus (II, 14) sagt: Videtur mihi probabile quod Deus necessitat creaturas singulas activas ad quemlibet actum suum. Et sic sunt aliqui praedestinati, h. e. post laboren = ordinati ad gloriam, aliqui praesciti, h. e. post vitam miserame ad poenam perpetuam ordinati. Buß in seinem tractatus de ecclesia-(Histor. et Monum., I, 213 sq.): Dupliciter homines possunt essem de sancta matre Ecclesia, vel secundum praedestinationem ad vitam aeternam, quomodo omnes finaliter sancti sunt de sancta matre Ecclesia, vel secundum praedestinationem solum adpraesentem justitiam, ut omnes, qui aliquando accipiunt gratiam remissionis peccatorum, sed finaliter non perseverant.

Daß Luther seine streng pradestinationische Ansicht, die er in seiner Schrist: de servo arbitrio, gegen Erasmus ausgesprochen, "wornach der ewige göttliche Wille Etliche nach dem Borsax fahren läßt, verwirft und verdammt", niemals zurückgenommen hat, ist bekannt (vergl. meinen Unioneberuf, 56 st.). Zwingli, de providentia (Opera IV, 113), beschreibt die electio als libera divinae voluntatis de deandis constitutio. Tressend bemerkt er gegen den Semipelagianismus der Schoplastier: Puta, posteaquam viderit sapientia quales suturi eramus, h. e. qualiter habituri et quomodo constituti suturi simus, tune tandem de nobis pronuntiare! Quod quid aliud est, quam dei decretum

Mit dem Entschlusse, zu ihren außersten Consequenzen fortzuben, hat allerdings nur Calvin die Augustinische Borherbestimmaslehre wieder aufgenommen. Fest überzeugt, daß die Auswahl niger zur Seligkeit aus einer Gesammtheit von nach gerechtem theile Berworfenen der göttlichen Gerechtigfeit nicht den geringn Gintrag thue, die göttliche Gnade aber in ein nur um so herrperes Licht stelle: betrachtete er, in Uebereinstimmung mit Auguinus, die Motive der Erwählung als ein unergründliches Geimnif \*). Gleichwohl bestimmte er in einem Puntte die ganze rage bedeutend schärfer als Augustinus. Wenn nämlich der stere lehrte, daß die göttliche Weltregierung nicht nur die allgeeinen beilsgeschichtlichen Ergebnisse, sondern auch die besonderen ichicfale jedes Einzelnen von Ewigkeit vorherbestimmt habe: \*\*) hatte er es dabei unterlaffen, die Frage genauer zu erörtern, ie unter dieser Vorausseyung der Sündenfall des ersten Menen von dem ewigen göttlichen Vorherbestimmungsdefrete ausgeumen sein könne? Unstreitig ist dieß ein wesentlicher Mangel t Folgerichtigkeit. Denn ware der Fall des ersten Menschen ohne er wider Gottes Willen erfolgt: so ware die ganze, unter die exschaft der Sünde und der Gnade fallende, menschheitliche Ents

et constitutionem par facere humani judicis deliberationi ac decreto? Melanchthon fagt in ben Sprotupofen (ed. Aug., 18): Si ad praedestinationem referas humanam voluntatem, nec in externis nec in internis operibus ulla est libertas, sed eveniunt omnia juxta destinationem divinam.

The finite (inst. III, 21, 5 sq.) bie praedestinatio als aeternum Dei decretum, quo apud se constitutum habuit, quid de uno quo que homine fieri vellet. Non enim pari conditione creantur omnes, sed aliis vita aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur. Itaque prout in alterutrum finem quisque conditus est, ita vel ad vitam vel ad mortem praedestinatum dicimus. . . . Quos damnationi addicit, his justo quidem et irreprehensibili, sed incomprehensibili ipsius judicio vitae aditum praecludi.

De aeterna praedestinatione (Op. ed. Amst. VIII, 623 sq.): Deus dicitur providentia sua mundum regere, non modo quia propositum a se naturae ordinem tuetur, sed quia peculiarem uniuscujusque ex suis creaturis curam habet ac gerit . . . Summa autem huc redit: quamvis homines . . . lasciviant, arcano tamen fraeno gubernari, ut ne digitum quidem movere queant. nisi ad exequendum Dei magis quam suum opus.

wicklung ein von Gott nicht beabsichtigter Zufall, und die göttl Heilsoffenbarung die nachträgliche Correktur eines Gottes Weltz unverhofft durchfreuzenden und verderbenden menschlichen Fehltrit

Der sogenannte Infralapsarismus sucht fich frei indem er den Sündenfall der Einwirkung des göttlichen Deft entzieht, bei der Annahme zu beruhigen, daß die erste Si von Gott vorhergewußt, wenn auch nicht vorherbestin gewesen sei, während er die auf Adam folgenden Sunder zur! dammuiß vorhergewußt werden läßt, weil sie vorherbestimmt fin Ist nun auch bei infralapsarischer Lehrweise — wie A. Schwei richtig bemerkt — die Meinung eigentlich die, daß ber Gun fall unausbleiblich geschehen und nicht wider oder ohne Go Willen eingetreten sei \*\*): so fehlt es ihr doch an dem Muthe ichiebener Anerkennung, daß auch bas Bose in Gottes Beltz aufgenommen sei, wie deffen Folge die Berdammniß. die reformirte Dogmatik darin den rechten Weg betreten, baf den göttlichen Weltplan im Allgemeinen supralapsarisch bestin fein, und erst auf dem dunkeln Grunde der erkannten und ü wundenen Günde die Lichtgestalt des Heils im vollen Glanze st len und den ganzen Reichthum der göttlichen Beisheit und L

\*\*) A. Schweizer a. a. D., II, 163.

<sup>\*)</sup> Entschieben supralapsarisch lehrt Calvin (inst. III, 23, 7 : Nec absurdum videri debet quod dico, Deum non modo pr hominis casum, et in eo posterorum ruinam praevidisse, arbitrio quoque suo dispensasse.... Lapsus est e primus homo, quia Dominus ita expedire censuerat. censuerit, nos latet. Aehnlich Beza in seiner mahrend bes Mon garber Religionegespraches verfochtenen Schrift: de praedestinati doctrina et vero usu, 1583. Aber bie späteren reformirten Betenn schriften umgingen, bie Dogmatiker scheuten bie supralapsarische ! sequenz, und die Dortrechter Synobe unterließ, bes hartnad Berharrens bes Gomarus auf ber supralapsarischen Anficht ungeat eine Entscheibung zu ihren Gunften. Bergl. A. Schweizer (bie testantischen Centralbogmen, II, 181 ff.). Infralapsarisch le fast alle früheren reformirten Bekenntnisse, z. B. Conf. belg. 16: D se ipsum . . demonstrasse . . misericordem et justum: mise cordem quidem eos damnatione et interitu liberando et serva quos in aeterno et immutabili consilio suo... per Jesum Christm elegit . . . justum vero, alios in illo suo lapsu et perditione linquendo, in quam sese ipsi praecipiter dederunt.

offenbar werden läßt\*). Erfüllt doch die weltregierende Weisheit Gottes in der Vorherbestimmung zur Verdammniß, wie in der Borherbestimmung zur Seligkeit, denselben höchsten und letten Beltzweck der Verherrlichung Gottes in seinen Werken\*\*).

§. 72. Gleichwohl liegt in dem rücksichtslos vollzogenen Pras universalle destianationsdogma etwas, wogegen das Gewissen im Innersten

<sup>\*)</sup> Die Glaubenslehre ber evang.=reformirten Rirche, II, 123: "Richt weil bie Sunde zugelaffen warb, barum follte gleichsam nachbeffernb bie Erlojung tommen, fonbern weil Erlojung ale hochft mögliche Manifestation Gottes ber Zwed fur bie Welt ift, barum mußte im Weltplan bie Sunbe eintreten. Mag man fich in Dortrecht gescheut haben, für ben Supralapfarismus aufautreten, jebenfalls ift er bie innere Drthoboxie." Der Arminianismus zeigt hingegen bas Bestreben, bie supralapfarische und infralapfarische Ansicht als wesentlich auf basselbe führend bargulegen. Bergl. Episcopius (inst. th., IV, 5, 5): Duplex est eorum sententia, qui absolutam hujusmodi praedestinationis gratiam adserunt. Una est eorum, qui statuunt, decretum praedestinationis absolute a Deo ab aeterno factum esse ante omnem hominis aut condendi aut conditi aut lapsi (nedum resipiscentis et credentis) considerationem vel praevisionem. Hi supralapsarii vocantur. Altera est corum, qui praedestinationis istius objectum statuunt homines definite praescitos, creatos ac lapsos, gegen Somarus, ber als Gegenstant ber Pratestination homines creabiles, labiles, reparabiles, salvabiles, h. e. qui creari ac praedestinari poterant, faste. Limborch (th. chr., IV, 2, 4) ist ber Meinung: Videntur hae sententiae aliquatenus discrepare, quia una praedestinationem praeordinat lapsui, altera subordinat; altera alteram absurdo gravi premit, altera nempe, quod Deum faciat tyrannum . . . altera, quod Deum faciat insipientem . . . Attamen, si recte inspiciantur, utramque amice inter se convenire comperiemus, weil sie beibe namlich barin übereinstimmten: peccatum reprobationis non esse causam, sed merum beneplacitum divinum. Limborch verwirft von seinem Stanbpunkte naturlich beibe Ansichten.

De aeterna Dei praed., a. a. D., 606: Non fuisse creatos in diem exitii impios, nisi quia Deus suam in illis gloriam illustrare voluit... Ergo hoc axioma retinendum: sic Deo fuisse curae salutem nostram, ut sui non oblitus gloriam suam primo loco haberet, adeoque totum mundum hoc sine condidisse, ut gloriae suae theatrum foret. Die reformirten Besenntnisschriften vermeiten in der Regel die lesten Spigen des Dogmas in Gemäßeit des Ausspruches der Gallicana, art. 8: En consessant, que rien ne se sait sans la providence de Dieu nous adorons en humilité les secrets qui nous Esentel, Dogmatif II.

sich sträubt\*), und es giebt auch gegen die Abwege desselben in Birklichkeit keine andere Gulfe als das Gewissen. Benn bie durch Luther's rücksichtslose Geltendmachung der doppelten Borherbestimmung erschreckte spätere lutherische Dogmatik einen, bie Barten der Lehre anscheinend ausgleichenden, Mittelweg einschlig, indem sie Gottes ewigen Heilsrathschluß einerseits als einen universalen, d. h. auf alle Menschen ohne Ausnahme bezogenen, andererseits als einen particularen, b. h. in Folge des Widerstandes von Seite der Ungläubigen nur auf einen Theil der Menschheit bezüglichen, faßte\*\*): so zeigte fich bald, daß durch diesen Ausweg weder Vernunft, noch Gewiffen sich befriedigt fühlen konnten. Die Unnahme eines universalen, ewigen, göttlichen Decretes, bas sich nur theilweise verwirklicht, verlett eben fo fehr die göttliche Ehre, weil sie einen göttlichen Billen voraussett, welcher in Wirklichkeit bem menschlichen weichen muß, als bas sittliche Bewußtsein, weil fie einen großen Theil der Menschen zu Grunde geben läßt, dem voraussichtlich bie göttliche Gnade hatte Sulfe leiften konnen. Unverkennbar tehrt der Belagianismus hier nur auf einem Umwege in das theologische Spften zurud. Wenn die göttliche Borberbestimmung zur Selig. keit — und lediglich eine solche läßt die lutherische Dogmatik gelten — von der göttlichen Vorhersehung des Glaubens in dem Vorherbestimmten abhängig gemacht wird \*\*\*): dann ist ohne Frage

sont cachés, sans nous enquérir par dessus nostre mesurée, mais plustot appliquons à nostre usage ce qui nous est montré en l'Escriture sainte, pour estre cn repos et secureté.

<sup>\*)</sup> Decretum horribile nennt Calvin selbst (inst. III, 28, 7) bas decretum reprobationis.

<sup>\*\*)</sup> Formula conc. S. D. 11, 28 sq.: Firmissime et constanter illud reinendum est, quod . . . promissio Evangelii sit universalis h. ad omnes homines pertineat . . . Quod autem multi vocati sunt pauci vero electi, ejus rei causa non est vocatio divina . . . voluntas enim mea haec est, ut major corum . . . pars . . . condemnetur atque in acterna morte maneat.

<sup>\*\*\*) \$\</sup>partial \text{[a} \text{[a} \text{[camen, 608]}: Sensu specialissimo et strictissimo praedestinatio notat aeternum Dei decretum, determinatum sive applicatum ad quosdam secundum individua homines, quos Deus ex communi corruptionis massa ad vitam aeternam elegit, propterea quod illos in Christum finaliter credituros esse distincte praevidit.

er menschliche individuelle Glaube wirksamer, als der göttliche miverselle Wille, und das ewige göttliche Wollen erscheint nicht zehr als schlechthin durch Gott selbst, sondern vorzugsweise durch as Berhalten, welches dem Menschen Gott gegenüber beliebt, edingt.

Unter solchen Umständen durfen wir uns nicht wundern, wenn euerlich selbst Thomasius die Schwäche des lutherischen Gegenakes gegen die reformirte Erwählungslehre und deren Consequenzen ingestanden hat. Wenn dieser Theologe die Lösung der Schwierigeit in der Annahme findet, daß die Alle umfassende Liebe Gottes, aburch daß sie die menschliche Freiheit gewollt, ihrem eigenen tiebeswillen eine Schranke gesetzt habe: \*) so scheint uns mit der Innahme einer solchen Selbstbeschränkung der göttlichen liebe die Schwierigkeit erft recht ihren Anfang zu nehmen. Benn nämlich Gott, wie wir gezeigt haben, seinem Befen nach ie Liebe ist, so läßt sich diese in ihm nur schlechthin, nicht aber rgendwie beschränkt, vorstellen. Die beschränkte ist selbstverständlich ie menschliche, d. h. unvollkommene, Liebe. Goll gleichwohl bie Ibsolutheit trop ihrer Selbstbeschränkung dadurch in Gott aufrecht rhalten bleiben, daß Gott seinen Liebeswillen selbst beschränkt: o gehört es vor Allem zum Wesen Gottes, daß er sein eigenes Besen nicht aufgeben, daß er mithin vermöge seiner Liebe niemals veniger lieben kann, als dieß seiner, als des Absoluten, würdig ift. Die Rernfrage bleibt daher immer: ob der Schöpferzweck Gottes, ils der schlechthinigen Liebe und Güte, wirklich der gewesen ein tann, aus der Gesammtheit der von ihm erschaffenen Menschen ediglich einige Benige für das ewige Seil, die große Mehrheit der ibrigen dagegen für die ewige Berdammniß zu bestimmen? In hließlicher Beziehung ist das Endergebniß lutherischer- wie calvinis cherseits dasselbe. Das Ende der heilsgeschichtlichen Wege Gottes vare beidemal, daß die Hölle weit besetzter mird als der bimmel.

Nicht in der Erwählungslehre an sich liegt die Quelle des us den scharfen Folgerungen derselben hervortretenden Irrthums. Berade ihre folgerichtige Ausbildung bei Calvin ist die wissens chaftlich allein befriedigende. Wenn sie das Gewissen umso-

<sup>\*)</sup> Chrifti Berfon und Werf, I, 458.

weniger befriedigt: so liegt der Grund hiervon in dem Lehrpuntte von der allgemeinen Berdammniß aller Gebore nen als solcher\*). Wenn ein jeder Mensch als solcher die ewige Berdammniß verschuldet hat, so geschieht ihm vermittelst derselben nichts als mas er verdient. Der Heilszweck ist einer folchen An nahme zufolge nicht nothwendig mit dem Beltzwede verknüpft. Es wäre nur eine ordnungsmäßige Manifestation der göttlichen Gerech tigkeit, wenn — nach bem Falle bes ersten Menschen — Die gange Menschheit in schauerlichem, ewigem Berderben unterginge. If aber das Seil nicht nothwendig von Gott beabsichtigt, dann tann es in der Welt nur noch zufällig erfolgen; und jener außer. ordentliche, unbegreifliche Rathichluß Gottes, wornach aus der verdienter Maßen der Verdamuniß geweihten menschheitlichen Gesammtheit Einige für Die Seligkeit bestimmt werden, gewinnt wenigstens den Schein einer bloß zufälligen gottlichen Entschließung, wenn auch bie Brädestinatianer mit richtigem Zatte daran festgehalten haben, daß Gottes ewige Beisheit, nur in einer uns verborgenen Beise, die geheimnisvolle Auswahl ge troffen habe. Allein bei ber bloßen Berweisung auf das geheim nißvolle Walten der göttlichen Weltregierung fann sich weber das Gewissen, noch die Vernunft beruhigen. Daß allen Menschen ein schlechthin gleichartiges Schickfal bevorstehe, das ist sicherlich nicht ein Postulat der göttlichen Liebe. Allein Calvin ist auch nicht im Rechte, wenn er jene Forberung kurzweg mit dem Be merken niederschlagen will, daß es Gott ein Rleines gewesen wäre, anstatt Menschen, Ochsen, Esel oder Hunde aus uns werden zu lassen \*\*). Hat doch schon Schleiermacher hierauf treffend

<sup>\*)</sup> A. Schweizer (bie protest. Centralbogmen, II, 64) sagt mit Beziehung auf bas Anstößige bes Supralapsarismus sehr richtig: "Wird in biesem Hartes, Werlegendes, unmöglich Festzuhaltendes erkannt: so läßt sich nicht bloß tiese lette Spige abstumpfen, es muß bie Aufgabe reisen, die Grundvoraussegung selbst, welche nothwendig zu bieser Spige führt, und in ihr erst ben Halt und das tragende Fundament sindet, zu reformiren."

<sup>\*\*)</sup> Inst., III, 22, 1: Respondent, cur homines sint magis quam boves aut asini. Quum in manu Dei esset, canes ipsos fingere, ad imaginem suam formavit.

erwiedert, daß wir, wenn nicht zu Menschen, überhaupt gar nicht erschaffen waren\*).

Bir muffen vor Allem die zeitliche von der ewigen Bestimmung des Menschen unterscheiden. Innerhalb unserer zeitlichen Bestimmung kann unser Schickfal schon wegen der Verschiedenheit der Individualitäten, die einer entsprechenden verschiedenartigen Entwicklung bedürfen, unmöglich basselbe sein, und es ist eine Thatsache der Erfahrung, daß der eine Mensch im Unglud, ber andere im Glud seine edelsten Charaktereigenschaften ausbildet, daß das eine Bolf im Rampfe, das andere im Frieden seine höchsten Tugenden zur schönsten Bluthe entwickelt. Ganz anders verhält es sich dagegen mit der ewigen Bestimmung des Renschen. Denn, wie verschieden auch die Wege ausfallen mögen, auf denen die verschieden gearteten Individuen ihrer Bollendung entgegengehen: das Ziel kann doch immer nur dasselbe sein, das Seil. Sat Gott Alles gut und den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, so hat er damit Alles, und insbesondere den Menschen, zum Beile erschaffen. Un diesem Universalismus des Heils hat die lutherische Dogmatif mit Recht, im Widerspruche mit ber reformirten, festgehalten. Die logische Consequenz scheint zwar der reformirten Lehre günstiger; allein das Gewissen in uns und die h. Schrift innerhalb des heilsgeschichtlichen Offenbarungslebens legen ein entscheidendes Zeugniß gegen einen göttlichen Particularismus ab, in Folge bessen ber Beildzweck verniöge ewigen Decretes nur an einem eng begrenzten Theile der Menschheit sich verwirklichen würde. Gehört es doch nothwendig zur Bestimmung eines jeden Menschen, daß ihm als solchem die Möglichfeit, den Heilszweck für seine Person zu erreichen, verbürgt ift.

Wäre der prädestinatianische Particularismus mit seiner unbesdingten doppelten Vorherbestimmung eine Wahrheit: dann könnte auch das religiöse Vermögen, schon deßhalb, weil es nichts Anderes als der entsprechende Ausdruck eines zwischen Gott und dem Mensichen thatsächlich bestehenden Heilsverhältnisses ist, nur sporadisch, lediglich in den zur Seligkeit vorherbestimmten Individuen, vorstommen; in den Verworfenen könnte lediglich das Bewußtsein

<sup>\*)</sup> Ueber die Lehre von der Erwählung (fammtl. Werke, I, 2, 455).

ihrer Verdammungswürdigkeit entstehen. Beweist nun aber die Erfahrung im Gegentheil, daß kein Mensch an sich ohne religiöses Vermögen, d. h. schlechthin verdammungswürdig, in die Belt kommt: so ist schon die Gewissensthatsache eine gewichtige Instanz gegen die Ausschließlichkeit des prädestinatianischen Particularismus.

Bu dieser tritt durch das Zeugniß der h. Schrift noch eine neue hinzu. Schriftstellen, wie 1. Tim. 2, 4\*), Apost. 17, 30\*\*), Röm. 11, 32 \*\*\*), Tit. 2, 11 +) u. s. w. ++) bezeichnen die gött liche Beilsabsicht so unumwunden als eine die gesammte Mensch heit umfassende, daß die künstliche Hppothese von einem doppelten göttlichen Willen, einem offenbaren unwirksamen Scheinwillen und einem verborgenen wirksamen Machtwillen, das Gewicht solcher Zeugnisse nicht zu entfräften vermag. Und bedroht denn die Annahme einer solchen Zweideutigfeit im göttlichen Bollen selbst nicht eben so sehr die Autorität Gottes, als seines geoffenbarten Wortes, mit Herabwürdigung? +++) Dagegen loft fich bas Räthsel der Erwählungslehre vermittelst der Ergebnisse, die wir in dem Lehrstücke von der Erbfünde gewonnen haben, ohne Schwierig feit. Wird nämlich ber Mensch nicht schon an und für sich als ein Verdammter geboren, wird er erst in dem Mage, in welchem er die Gunde vermöge personlicher Gelbstbestimmung zu seiner eigenen That macht, verdammungswürdig: so fällt der dunkle Hinter grund dieser Lehre, wornach jeder Mensch schon vermöge seiner Geburt ein Gegenstand der göttlichen Berwerfung ist, in sich selbst zusammen; von einer ewigen Auswahl Begnadigter aus einer Masse von Geburt an Verworfener im herkömmlichen Sinne bes

<sup>\*) &</sup>lt;sup>\*</sup>Ος πάντας άνθοώπους θέλει σωθηναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν άληθείας ἐλθεῖν.

<sup>\*\*)</sup> Ὁ θεός τὰ νῦν παραγγέλλει τοὶς ἀνθρώποις, πάντας πανταχοῦ μετανοείν.

<sup>\*\*\*)</sup> Συνέκλεισεν ο θεός τους πάντας είς απείθειαν, **ϊνα τους πάντας** έλεήση.

<sup>†)</sup> Επεφανη ή χαρις τοῦ θεοῦ ή σωτήριος πασιν ανθρώποις.

<sup>††)</sup> Bergl. noch 2 Petr. 3, 9: Μακροθυμεί είς ύμᾶς, μη βουλόμενός τινας απολέσθαι, αλλά πάντας είς μετάνοιαν χωρήσαι; 3οh. 3, 16; 1 Joh. 2, 2; Lut. 19, 10; Rom. 5, 18 f.

iti) Mit Recht macht Bubbeus (compendium, 142) gegen bie Unterscheis bung zwischen voluntas signi und ben eplaciti, ober einem unwirk-

Bortes kann nicht mehr die Rede sein. Die doppelte Vorherbestimmung verliert ihren apriorischen Halt- und Stützunkt\*).

Nun gibt es aber, wie wir schon früher dargethan haben, eine Borherbestimmung der Individuen zum Beile oder zur Berdammniß überhaupt nicht. Eben darum, weil der göttliche Beilerathschluß ein ewiger ist, bezieht er sich auf die Menschbeit als solche, wie sie als ewige Idee in Gott ift, wie benn auch Gott in Abam nicht bloß einen Menschen, sondern die Mensche beit selbst geschaffen hat. Das Gott einen bestimmten Menschen ju bem 3med geschaffen habe, bamit er verloren gehe, ist ein in sich um so widerspruchsvollerer Gedanke, als die göttliche Schöpferthätigkeit ber Natur ber Sache nach nur Gutes und Beilsames erzwecken kann \*\*). Dagegen bleibt es immer noch in Frage, ob, jenes zweifellosen, durch das Gewissen und die h. Schrift bezeugten, universellen göttlichen Beilwillens, der die Menschheit als folde von Ewigkeit ber zum Seil vorherbestimmt hat, ungeachtet, ein Theil der Menschheit verloren gehe, d. h. ewig verdammt werde? Bas nun die Beantwortung dieser Frage betrifft, so ist aus einem Dilemma dabei nicht herauszugelangen. Will nämlich Gott das Seil der Menschheit, so muß ihr dasselbe auch wirklich zu Theil werden. Will er dasselbe nicht wirklich: so kann er auch nur das Gegentheil davon wollen, so hat er die Menschbeit zum Berderben bestimmt. Daß er sie hiezu nicht bestimmen tonnte: das bedarf nicht erst eines Beweises. Will er also das Beil der Menschheit, so fann er nicht nur das eines Bruchtheiles derselben, er muß das der Gesammtheit wollen. Daß nun gleichwohl erfahrungsgemäß viele Menschen den Beilsbesit während ihres irdischen Daseins theils nicht antreten fonnen was sowohl bei den im Alter der Unmündigkeit gestorbenen Rin-

famen und einem wirksamen göttlichen Willen geltent, baß sie jedenfalls keine Anwendung auf ben göttlichen Beilszweck in ber Welt finden durfe, ba es Gott mit der Beilsbestimmung des Menschen nicht anders als ernstlich meinen könne.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II, Lebrstud 2, S. 8.

Treffend sagt Poffmann (Schriftbeweis, I, 218): "Gegenstand bes ewigen Willens Gottes sind nach ber Schrift nicht bie Menschen als Einzelne, sonbern ber Mensch ist es, ober, was gleichviel sagen will, bie Menschheit."

dern, als den mit der Beilsverfündigung ohne ihre Schuld unbekannt gebliebenen Seiden der Fall ist — theils nicht antreten wollen, mas bei benen sich ereignet, welche bas bargebotene Beil aus Widerwillen dagegen nicht annehmen und ohne Bertrauen darauf aus dieser Welt geben: das ift bas heilsgeschicht. liche Räthsel der Erwählungslehre. Die eigentliche Schwierigkeit besselben gehört jedoch nicht sowohl dem theologischen, als dem anthropologischen Gebiete an. Wenn nämlich bie Menscheit als solche unter ber Leitung und Einwirkung ber, auf ben Seilszweck bezogenen, ewigen göttlichen Decrete steht und ihrer Seligkeitsvollendung demgemäß gar nicht entgehen kann: wie ift es ba möglich, daß riele ihr angehörende Individuen endgültig anders wollen können, als das Ganze will? Gine folche Möglichkeit ware doch unr unter der Bedingung denkbar, baß ein Mensch wirflich aufhören könnte, Mensch zu sein. Eine zeitweise Unterdruckung bes Gewissens, d. h. der Gottesgemeinschaft, und insofern ein Bustand von Entmenschung, kommt allerdings, wenn auch nur in sel= tenen schauerlichen Fällen, vor. Allein hier handelt es sich barum, ob ein solcher Zustand in endloser, b. h. unwiderruflicher, Beise vorkommen könne? Eine erschöpfende Beantwortung biefer Frage ist hier darum noch nicht am Plate, weil wir damit der Untersuchung über Die sogenannte Ewigkeit ber Höllenstrafen oder ber Verdammniß vorgreifen müßten, welche wir erst am Schluffe unserer Dogmatif vornehmen können.

Für einmal steht uns auf dem Grunde des Gewissens und der h. Schrift unter allen Umständen so viel unerschütterlich sest, daß es eine göttliche Verherbestimmung der Menschheit lediglich zum Heile gibt, daß diese aber niemals eine äußere Röthigung zum Heile für den Einzelnen in sich schließen kann, sondern an dessen sirtliche Selbstbestimmung geknüpft ist. Die Thatsache, daß nicht alle Menschen während ihres irdischen Daseins in den Heilsbesitz gelangen, berechtigt in keiner Weise zu dem Schlusse, daß von dem Resultate dieses Zeitlebens die ewige Entscheidung

<sup>\*)</sup> Es ist nicht unbebenklich, mit Schöberlein (Stub. u. Rrit., 1852, II, 462) zu sagen: "Gottes Wille muß, indem er einen creatürlichen Willen schafft, zugleich die Macht — sich vorbehalten, den creatürlichen Willen, auch wenn er seine Kraft zur Abkehr von Gott mißbrauchte, in die Einheit mit sich, wozu er bestimmt ist, zurückzuführen."

bhangig fei. Umgekehrt, weil die Borherbestimmung eine ewige t, Darum tann fie auch nicht von zeitlichen Bedingungen abingen; nur fällt ihr letter Erfolg nicht mehr in die Region des isseits, sondern bes Jenseits, der Ewigfeit. Schleiermacher it treffend bemerkt, daß eine unumschränkte Freiheit sich mit ber atur eines Geschöpfes nicht vertrage \*). Wenn es in der Macht A Geschöpfes lage, bem göttlichen Seilswillen emig zu wiberceben, so ware dasselbe damit dem ewigen Gott nicht nur gleich, ndern überlegen geworden. Je gewisser bas geschöpfliche Wirken 18 foldes ein endlich begrenztes ift, je weniger das Bose seiner Ratur nach jemals ewige Erfolge zu erreichen vermag: um fo ewisser sind die Manifestationen des Bosen in der Menschheit ruch von bloß zeitgeschichtlichem Umfange, um so weniger läßt sich senken, daß eine Anzahl von Menschen die Befähigung zu ewigem Biderstreben gegen die göttlichen Heilswege in sich trage. Darum ft auch Schleiermacher in gewissem Rechte, wenn er den Begriff ber "Berwerfung" nur in so weit gelten läßt, als es in ber erveiligen Gesammtmaffe ber Menschheit immer noch solche giebt, bie, ohne an und für fich betrachtet die Möglichkeit belebt zu werden zu verlieren, doch noch nicht belebt \*\*), oder, wie er sich andervarts ausdruckt, übergangen find \*\*\*).

Allein hier zeigt sich nun ein Punkt, an dem wir uns von Schleiermacher trennen mussen. Denn, wenn ihm die Uebers gangenen lediglich die noch nicht in die Heilsgemeinschaft Aufsenommenen sind: so hat Strauß eine gewisse Berechtigung, seiner Erwählungslehre Spinozismus, d. h. eine völlige Untersdrückung des menschlichen Willens gegenüber der göttlichen Ursächslicheit+), zum Vorwurfe zu machen. Außerhalb des Heils giebt

<sup>\*)</sup> Ueber bie Lehre von ber Ermählung, a. a. D., 455.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 460.

<sup>(</sup>inst. III, 23, 1): Quos Deus praeterit, reprobat. unrichtig.

Die christl. Glaubenslehre, II, 459 f. Strauß ipricht (a. a. D., 462) von der "Zwittergestalt auch dieses Theils der Schleiermacher'schen Glaubenslehre". Der verwandte San dei Spinoza (tractatus theol. pol., 3) heißt: Cum nemo aliquid agat nisi ex praedeterminato naturae ordine, d. e. ex Dei aeterna directione et decreto, hinc sequitur, neminem sidi aliquam vivendi rationem eligere, neque aliquid efficere

es nämlich für den Menschen nicht nur "das Unbestimmte""), noch nicht in die Heilsgemeinschaft aufgenommen zu sein, sondern das ganz Bestimmte, unter der Macht der sündlichen Einwirfungen zu stehen. Die Erlösung ist nicht nur das Eintreten in das Reich Gottes, sondern auch das Austreten aus dem Reiche des Bösen, und es liegt der Erwählungslehre insbesondere die große Wahrheit zu Grunde, daß die Macht des Guten eine ewige, die des Bösen lediglich eine zeitliche ist.

Von hier aus erledigen sich auch die Schriftstellen, in welchen von der Verstockung und Verhärtung des Menschen duch Gott die Rede ist. Wenn von Pharao erzählt wird, daß Gott sein Herz verhärtet habe\*\*), so leuchtet ein, daß hier von einer ewigen Verstockung nicht die Rede sein kann. Der Abschnitt Rom. 9—11 bezieht sich so augenscheinlich auf die bloß einstweilige Verwerfung Israels in seiner Gesammtheit, als erwählten Bundesvolkes (waren es doch nur einzelne jüdische Individuen, die sich zum Evangelinm bekehrten), daß nur ein grobes exegetisches Mißverständniß dem Apostel die Annahme einer ewigen Judenverwerfung unterlegen kann \*\*\*). Es ist nun einmal das große Geset des Bösen auf Erden, daß es in seinen Manisestationen auf die Region der Zeitlichkeit beschränkt ist, und daß mithin die

nisi ex singulari Dei vocatione, qui hunc ad hoc opus, vel ad hanc vivendi rationem prae aliis elegit.

<sup>\*)</sup> Der christl. Glaube, a. a. D.: "Denn nur dieses Unbestimmte sind suns die noch nicht Aufgenommenen. Sie sind noch ohne geistige Bers sonlichkeit mit in die Masse des sündlichen Gesammtlebens versenkt, und so lange die göttliche Vorherbestimmung an ihnen noch nicht an's Licht getreten ist, sind sie nur eben da, wo die ganze Kirche vorher auch war".

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich wechselt an den betreffenden Stellen 2 Mose 4, 21 bis 14, 17 das Subject, und die Verstockung wird ebenso oft auf Pharas selbst, als auf Gott zurückgeführt, gewissermaßen zum Zeichen, wie in dem sittlich selbstverantwortlichen Handeln die göttliche und die menschiliche Ursächlichkeit sich niemals von einander trennen lassen.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher beziehen sich auch die Begriffe anwleia (9, 22) und dofa (9, 23) nicht auf die ewige Verdammniß und die ewige Perrlichkeit, sondern auf die zeitliche Verwerfung des Judenthums in Folge der Richtannahme des Evangeliums, und die zeitliche Bevorzugung des Beidenthums in Folge der günstigen Aufnahme der evangelischen Predigt unter den Beiden. Vergl. auch Köstlin (Jahrbücher für deutsche Theol. 1, 1, 74), Schott (der Römerbrief, s. Endzweck u. Gedankengang nach ausg., 292).

jenigen Anerbnungen und Veranstaltungen der göttlichen Weltregierung, welche das Bose betreffen, eine Störung oder Abanderung
der ewigen Weltplane Gottes niemals herbeizusühren vermögen.
Daß die Welt die unabänderliche Bestimmung in sich trägt, als
Birkungöstätte des Guten und Offenbarungöstätte des Heils in
herrlichteit sich zu vollenden: das ist der Kern der Prädestinationslehre. Erscheint dieselbe lutherischerseits ungenügend, weil
der menschliche Wille hier den göttlichen überdietet, reformirterseits
verlegend, weil der göttliche Wille hier den menschlichen vernichtet,
und geht sie auf beiden Seiten von der falschen Doppelvoraussezung
aus, daß der Rensch als solcher schon verdammt und das heil
als solches nur eine Ausnahme neben dem regelmäßigen Bollzuge
der göttlichen Strafgerechtigkeit sei: so ist eben damit die Unhaltbarkeit des hergebrachten Dogmas hinlänglich erwiesen und das
Bedürfniß einer Revision desselben ausreichend dargethan.

§. 73. Allein, trot ihrer Mängel, ist in der hergebrachten Pas Berba Pradestinationslehre auch bereits der Punkt enthalten, von wel- losung in dem ans jene überwunden werden fonnen. Selbst das schroffe Borherbestimmungsbecret Calvin's war gemildert durch seine Bezogenheit auf den beilegeschichtlichen Mittelpunkt der Erscheinung des Erlösers. Deghalb kann auch nur ein völliges Migverständniß von dieser Lehre behaupten, daß sie das Fatum auf den Thron setze\*), da sie doch das göttliche Defret im Allgemeinen als einen freien Alt der Allmacht, und die Borberbestimmung zur Seligkeit insbesondere als einen freien Aft der Gnade Gottes faßt \*\*). Aus Diesem Grunde läßt auch Calvin den göttlichen Rathschluß zeitgeschichtlich sich verwirklichen; nicht ein beistisch jenseitiger Gott ist es, welcher die Menichen in Folge einer zwingenden Nothwendigkeit zur Seligkeit ober zur Verdammniß determinirt, sondern ein persönlich sich selbst offenbarender, welcher, aus seinem ewigen Grunde sich selbst mit=

\*) Rubelbach, Reformation, Lutherthum und Union, 300 ff., und meine Gegenbemerkungen in meinem Unioneberuf bes evang. Protest., 77 ff.

<sup>1</sup> Inst., III, 21, 7: Satis jam liquet, Deum occulto consilio libere quos vult eligere aliis rejectis.... Ita in adoptione generis Abrahae enituit quidem liberalis Dei favor, quem aliis negavit. In Christo tamen membris longe praestantior eminet vis gratiae.

theilend, an dem Leben der Welt theilnimmt, in den Borberbestimmten das Bewußt sein ihrer Vorherbestimmung hervorruft, und ihnen durch das Mittel der Erlösung in der Person Christi den Seilsbesit verbürgt und zueignet. Wenn daher die Borber bestimmung einerseits ein ewiges göttliches Detret ift, so ift sie andererseits auch eine heilsgeschichtliche menschliche Er. fahrung, und zwar die möglichst zuverlässigste von allen, weil der seiner Seligkeit von Ewigkeit her in Gott Gewiffe durch keine widergöttliche Macht um den endgültigen Besit berselben gebracht werden kann\*). Sofern sie aber zugleich eine schlechthin sub jective Erfahrung ift, indem Reiner an der Stelle eines An dern seines Heils gewiß sein kann, ist auch Reiner befähigt ober berechtigt, über das Verhältniß eines Andern zu bem göttlichen Beiledecrete ein entscheidendes Urtheil abzugeben. Die Ermählten sind lediglich Dem bekannt, welcher fie von Ewigkeit her ermählt hat, und wenn ce 'schon auf dem Standpunkt Calvin's ein Frevel mare, einzelne Individuen als Bermorfene zu bezeichnen \*\*), so ware dies noch verwerflicher auf bem unfrigen, nach welchem die noch unter ber Macht der Gunde Stehenden aus uns unbekannten Gründen, wiewohl eben so sehr wie die bereits Berufenen auf das Seil angelegt, gleichwohl durch die göttliche Gnade noch nicht berufen find \*\*\*).

Wenn wir daher fragen, wie Gott den Vollzug seines ewigen Rathschlusses in der Zeit verwirkliche, so giebt es hierauf nur eine Antwort: durch sich selbst, durch persönliche Selbst mittheilung seines bewußten offenbarungsmäßigen Lebens. Da aber Gott die absolute Persönlichkeit ist, so ist eine wirklich adäquate Offenbarung Gottes nur in der Form

<sup>\*)</sup> Recermann, systema, 305: Electio ut est primum principium nostrae salutis, ita plane est immutabilis.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. hierüber bas treffliche Bort Calvin's (inst., III, 23, 14):
Quia nescimus, quis ad praedestinatorum numerum pertineat, sic nos
affici debere, ut omnes velimus salvos fieri. Ita fiet, ut quisquis nobis occurret, eum studeamus facere pacis consortem.

<sup>\*\*\*)</sup> Der scheinbar umgekehrte Ausspruch Jesu (Matth. 22, 14; vgl. 2nt. 14, 16—24) bezieht sich nicht auf die ewige Erwählung, sondern auf die zeitgeschichtliche Einladung der Beiden zur Theilnahme am Gottesreiche und die damit verbundene einstweilige Ausschließung bes jüdischen Bolksthums und bes pharisäischen Werkthums.

Bersonlebens, und zwar als zeitliche nur in der Form menschlichen Personlebens, möglich. Daher ist es der Menschenschus Ehristus, durch welchen die zeitgeschichtliche Berwirk-hung des göttlichen Rathschlusses zum Heile der Menscheit zu tande kommt.

Dier liegt nun der Puntt, wo die Erwählung sich erwirklicht in der Erlösung. Gben deßhalb, weil die Erihlung in der zeitgeschichtlichen Form ihrer Verwirklichung durch e Person Christi nichts Anderes ist als die Erlösung, legt die ogmatit so großes Gewicht darauf, daß Gott die Menschtit in Christo zum Beil ermählt habe. Hat auch inssondere die reformirte Dogmatif, in entschieden antipelagianis em Interesse, sich dagegen erklärt, daß Gott einen Menschen um & vorhergesehenen Glaubens willen zur Seligkeit pradestinire, hat fie gleichwohl auf's Nachdrudlichste anerkannt, daß es feine ttliche Heilsverordnung gebe außerhalb des Zusammenhangs mit pristo, ja, daß das Seil gerade, als ein von Ewigfeit auf die erson Christi bin beschlossenes, auch seine zeitgeschichtliche Er-Aung in Christo finden muffe\*). Wenn auch nach reformirter bre ber Glaube an die Person Christi für Gott nicht der Beeggrund ift, um einen Menschen zum Beile zu erwählen, so ift boch das ausschließliche Merkmal, woran der Mensch erkennt, af er von Gott zum Geil wirklich erwählt ift \*\*).

Calvin (inst., III, 24, 5) sagt: Quos Deus sibi filios assumpsit, non in ipsis eos dicitur elegisse, sed in Christo suo... Quod si in eo sumus electi, non in nobis ipsis reperiemus electionis nostrae certitudinem, ac ne in Deo quidem Patre, si nudum illum absque Filio imaginamur. Christus ergo speculum est, in quo electionem nostram contemplari convenit, et sine fraude licet. Es ist baher cin Irrthum, wenn Deppe (Dogmatif, II, 56) ber Meinung ist, die Desinition des Begriffs der Brädestination dei Dyperius (meth. th., 183): praedestinatio est, qua eligit nos Deus in se ipso (vel in Christo), antequam jacerentur fundamenta mundi, ut essemus sancti et irreprehensibiles coram illo per charitatem, ut adoptaret nos in filios per Jesum Christum in sese, juxta beneplacitum voluntatis suae, sei ganz uncalvinisch.

<sup>26)</sup> Redermann (systema, 304): Ab aeterno nos Deus elegit per fidem, non tanquam per principium aut causam motivam electionis, sed tanquam per medium, quo vult suam electionem in nobis exequi et complere.

Nach allem Dem können wir darüber nicht im Zweifel sein, daß mit der Borherversehung der Welt zum Beile Gott auch die Person Deffen hat vorherversehen muffen, in welchem das Beil der Menschheit fich vollkommen verwirklichen follte. Damit widerlegt fic denn auch die noch neuerlich vorgetragene Behauptung, daß die Prädestinationslehre der Trinitatslehre schon an und für sich wider streite\*). Go wenig ift dieg der Fall, daß die Pradestinations lehre ohne den trinitarischen Gottesbegriff gar nicht vollzogen zu werden vermag. Bare doch das in Gottes ewigem Defrete beschlossene Beil eine bloß täuschende Borstellung, ein boketisches Schattenbild, wenn Gott nicht zugleich bas Mittel zur Berwirllichung seiner Beilsgedanken ebenfalls von Ewigkeit ber be schlossen, wenn er fich nicht von Ewigkeit in fich selbst ent schlossen hatte, seinen Sohn in die Welt zu senden, d. h. sein auf die Welt bezogenes schlechthiniges Selbstbewußtsein .inner weltlich in perfonlicher Birklichkeit zu offenbaren. Denn die göttliche Borberbestimmung zum Beile wird nur badurch für die Menschheit wahrhaft gewiß, daß Gott sein ewiges per fonliches Gelbst ihr in Diesseitiger personlicher Gegenwärtigkeit aufschließt und barbictet. Nur wer bas göttliche Beileleben in ber Form eines menschlichen Personlebens in die Region seines eigenen Selbstbewußtseins aufgenommen hat: bem ift das beil auf unverlierbare Beise perfönlich-lebendig verbürgt \*\*).

Insofern findet auch die neuerdings wieder lebhaft erörterte Frage: ob die Menschwerdung Gottes in der Person Christi durch die vermittelst der Sünde eingetretene Störung bedingt sei oder nicht\*\*\*), an diesem Punkte ihre ersedigende Antwort. Wird jene Menschwerdung als eine von dem Sündenfalle schlechthin unab

<sup>\*)</sup> Schnedenburger, vergl. Darftellung, II, 150.

<sup>\*\*)</sup> Calvin (inst., III, 24, 5) treffenb: Quum enim (Christus) is sit, cujus corpori inscrere destinavit Pater quos ab acterno voluit esse suos, ut pro filiis habeat quotquot inter ejus membra recognoscit, satis perspicuum firmumque testimonium habemus, nos in libro vitae scriptos esse, si cum Christo communicamus.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. insbesondere bie Abhandlung von J. Muller (beutsche Zeitschr., 1850, 314 ff.): Untersuchung der Frage: ob der Sohn Gottes Mensch geworden sein wurde, wenn bas menschliche Geschlecht ohne Sunde gestlieben ware; und über die altere dogmengeschichtliche Behandlung ber Frage Dorner (Entwickelungsgeschichte II, 2, 432 ff.).

hängige Thatsache betrachtet, so ist dieß freilich ein Irrthum; aber es ist doch noch ein größerer Irrthum, zu sagen, daß "wenn die Schöpfung nicht einer widergöttlichen Entwicklung anheimgefallen wäre, Gottes Sohn nicht Mensch zu werden gebraucht hätte"\*). Oder will etwa in Zweisel gezogen werden, daß der göttliche Weltzweck nur insofern der Berwirklichung fähig war, als Gott sich selbst der Welt wirklich mittheilte? Will in Frage gestellt werden, daß die vollkommenste, und darum auch wirksamste, Selbstmittheizlung Gottes an die Welt nur innerhalb eines, den Inbegriff seines Wesens der Welt offenbarenden, Personlebens ersolgen konnte?

Unstreitig hangt die Entscheidung in Betreff dieses Problems nach ihren tieferen Ausgängen auch von den Vorstellungen ab, welche mit der ursprünglichen Bollfommenheit und nachher eingetretenen Sündhaftigseit des Menschen verbunden werden. Ber mit Thomas von Aquino der Meinung ift, daß der Mensch vermöge seiner anerschaffenen Bollkommenheit die unerschöpfliche Beilequelle in fich felbst getragen, und daß, wenn feine Störung in jener eingetreten ware, die Entwicklung der Menschheit durch ihren Stammvater ohne jede weitere göttliche Mitwirkung in fitts lich schlechthin normaler Beise hatte vor sich geben mussen:\*\*) ber ift allerdings in der Lage, auf die Nothwendigkeit der Menschwerdung Gottes unter allen Umständen zu verzichten. Ift es nun aber nicht ebenso gewissens= als schriftwidrig, im besten möglichen Falle eine, ein geringeres Daß persönlicher göttlicher Gelbstoffenbarung in sich schließende, Entwicklung des Menschengeschlechtes vorauszuseten, als in dem minder guten? Und ift es nicht ebenso vernunft- als gottwidrig, die höchste Verwirklichung der göttlichen Selbstoffenbarung durch einen Faktor, welcher wie die Gunde gar nicht sein sollte und in Wirklichkeit gar kein wesentlicher Bestandtheil der Belt ift, bedingt werden zu laffen? Dürfen wir doch nicht übersehen, daß das Beil der Menschheit durch die Günde

<sup>\*)</sup> Deligsch, Commentar zur Gen., Borrete XIII.

<sup>\*\*)</sup> Summa, III, qu. 1, act. 3: Si homo non peccasset, perfusus fuisset lumine divinac sapientiae et justitiae rectitudine perfectus a Deo ad omnia necessaria cognoscenda et agenda. Sed quia homo deserto Deo collapsus erat ad corporalia, conveniens fuit, ut Deus carne assumpta etiam per corporalia ei salutis remedium exhiberet.

nicht bedingt, sondern lediglich gestört ist, daß es nur bedingt sein kann durch das in dem trinitarischen Selbstbewußtsein begründete offenbarungsmäßige Verhalten Gottes zur Welt, daß dieses aber seine wahre Verwirklichung für die Welt nur in der Menschwerdung Gottes, d. h. in derjenigen Thatsache sinden kann, durch welche das göttliche Selbstbewußtsein die Form des menschlichen annimmt und wahrhaft geschichtlich wird.

Die Sünde als solche, d. h. so weit sie nicht in deu gött lichen Weltplan als Moment des Guten aufgenommen ist, ist lediglich eine zufällige Erscheinung. Darum wäre auch eine lediglich durch die Sünde bedingte Menschwerdung Gottes ein blotzufälliges Ereigniß, und wir befänden uns im Angesichte der durch die Person Jesu Christi vollzogenen Erlösung vor dem unauflötlichen Räthsel, daß die Menschwerdung Gottes in Christo ebense sehr der nothwendigste als der zufälligste Gegenstand der dogmetischen Betrachtung wäre\*).

Wenn es den lutherischen Dogmatikern nicht möglich geworden ist, sich zur Annahme einer in Gottes Wesen selbst ewig begründeten Nothwendigkeit seiner Menschwerdung zu entschließen: so liegt der Grund hiervon theils in der oppositionellen Stellung terselben gegenüber den heterodozen und häretischen Systemen ihrer Zeit, welche jene Annahme vertreten\*\*), theils in ihrer überwiegend

<sup>\*)</sup> Eine ähnliche Bemerkung sindet sich auch bei solchen scholastischen Der matisern, welche die Menschwerdung Gottes nicht bloß von der Sinde abhängig bachten, wie Ruprecht von Deut (do glorisicatione Trinit et proc. S. sp., III, 21) und insbesondere bei Duns Scotus (summath., III, qu. 2, 13). Bonaventura (Sont., III, dist. 7, qu. 3) scheint, obwohl ber herkömmlichen Meinung günstiger, doch zu schwanken.

<sup>\*\*)</sup> Roch während des Reformationszeitalters versocht A. Ofiander die unbedingte Rothwendigseit der Menschwerdung Gottes in seiner Schrift: An filius Dei fuerit incarnandus, si peccatum non introiisset in musdum, item de imagine Dei quid sit, 1550. Aehnlich M. Servede in seiner restitutio Christianismi (s. Tübinger Zeitschr., 1840, 2, 15 f.) und F. Socinus (praelect. th., 9; bibl. fr. pol I, 549): Quia certum est, Deum ante mundum conditum de mittendo Christo decrevisse, ne quis ex eo hominum peccata praevisa fuisse colligat, sciendum est, Christum quidem, postquam homines peccaverant, ad ipsorum peccata delenda venisse, sed venturum tamen suisse, etiamsi homines non peccassent. F. Socinus erschließt diese Rothwendigseit mit Recht aus dem noch nicht Vollendetsein des Protoplaßen. Venturus

1

hropologischen Auschauung von dem Heil, vermöge welcher ste Pradestination von einem Aft gottlicher Vorherbestimmung einem Ergebnisse göttlicher Borbersehung, im Grunde aber aschlicher Selbstbestimmung, abschwächten. Umgekehrt handelte reformirte Dogmatit gang folgerichtig, wenn fie das vermöge Hichen Decretes ewig in Christo beschlossene Beil unabhängig i ber Gunde, die Gunde dagegen abhängig von dem ewigen ledecrete dachte \*). Wäre ce - nach der Annahme von Müller — möglich, abgesehen von der Gunde eine schlechts normale Entwicklung der Menschheit ohne die persönliche ibstoffenbarung Gottes in Christo zu denken: dann wäre auch vermeidlich die Erscheinung Christi als eine bloß epideiftische zu reifen \*\*). Allein schon der durch das Gewissen verbürgte lebendige ttesbegriff lehrt uns, daß ohne die höchste personliche Gelbstmbarung Gottes der Menschheit die Bedingungen zu ihrer en gottebenbildlichen Entwicklung mangelten. Einer lung von ihr, wornach sie sich, abgesehen von der Sünde, ohne legeschichtliche göttliche Einwirkung lediglich aus ihrem eigenen fen zu entwickeln im Stande gewesen ware, liegt nothwendig ein Rijder Gottesbegriff zu Grunde. Geben wir auch 3. Müller gen Liebner darin, daß es unzureichend ift, die Nothwendigkeit : Menschwerdung Gottes auf das Bedürfniß nach einem, Die enscheit als Ganzes zusammenfassenden, Saupte zu gründen \*\*\*),

enim erat ad immortalitatem nobis dandam, qua . . . primus homo caruit.

In antiosiander'schem Interesse ist Calvin freilich scharf gegen die Annahme (inst., II, 12, 4), die er unter die vagas speculationes, quae leves spiritus et novitatis cupidos ad se rapiunt, zählt. Doch gibt er mit Beziehung auf Rol. 1, 15 zu: in primo creationis ordine et integro naturae statu praesectum angelis et hominibus suisse caput. Uebrigens folgt die Mehrheit der orthodogen res. Dogmatiser dem Vermerfungsurtheile Calvin's. Die beiden neuesten resormirten Dogmatiser, A. Schweizer (Glaubenslehre, II, 121 f.) und Ebrard (christl. Dogmatis, I. 266, 268), haben sich da für ausgesprochen.

<sup>\*)</sup> Bergl. beutsche Beitschrift, a. a. D., 324.

Bergl. Liebner, die christl. Dogmatik, 287 ff.: "Die . . zur absoluten Religion historisch sich entwickelnde Menschheit kann als solche, als dieser historische Organismus, in sich nicht principlos, hauptlos sein . . . und bieses (Paupt) kann eben kein anderes sein, als nur das Princip der Schöpfung selbst wieder, b. i. also der ewige Logos in's Werden eins Schenkel, Dogmatik II.

um so eher Recht, als ja der erste Adam als ein solches Saupt, als generatianischer Quellpunkt für das gesammte Menscheitsleben, betrachtet werden könnte: so mussen wir, im Widerspruche mit J. Ruller, um so entschiedener darauf beharren, daß der trinitarische, auf Beltund Menschwerdung an und für sich angelegte, Gottesbegriff als solcher auch die volle heilsgeschichtliche persönliche Berwirklichung, d. h. die Selbstoffenbarung Gottes in der geschichtlichen Erscheinung eines Menschen, fordert. Daß es zum ewigen Besen Gottes gebört, sich nicht nur als Mensch (in der zweiten trinitarischen Sprostase) zu wissen, sondern innerhalb der menschheitlichen Entswicklung auch als solchen thatsächlich zu se persönliche Selbstoffenbarung Gottes, als eines Menschen, ist der nothwendige Bollzug des göttlichen Wesens, als eines Menschen, ist der nothwendige Bollzug des göttlichen Wesens, als der absoluten Liebe und Güte, selbst.

Ein Standpunkt, wie derjenige von Thomasius, welchem zufolge der Gedanke, daß es zum Wesen Gottes gehöre, Mensch zu
werden, das innerste Wesen des Christenthums zerstören soll, entbehrt
freilich für jenes Gewissensbedürfniß eines jeden Verständnisses.
Es genügt jedoch mit Beziehung auf denselben das Eine zu bemerken, daß, wenn es dem innersten Wesen des Christenthums
widerstreitet, es zum Wesen Gottes gehören zu lassen, Mensch zu
werden, in diesem Falle die Menschwerdung Gottes, welche unbestritten den tiessten Grund und innersten Kern des Christenthums bildet, in Beziehung auf Gott eine unwesentliche
Thatsache ist. Da außerdem, was nicht zum Wesen Gottes gehört,
auch nicht in Gott ewig begründet sein kann, so wäre — nach
jener Voraussehung — die Grund- und Kernthatsache des christlichen Heils eine solche, die in Gott keinen wahren, d. h. ewigen,
Grund hat \*\*). So zeigt sich denn auch hier, daß, was die Gegner

gegangen und in menschlicher Entwickelung die göttliche Fülle vollkommen einheitlich barstellend . . . die personliche absolute Religion."

<sup>\*)</sup> Damit bestreiten wir die Consequenz, welche J. Müller (a. a. D., 336) zieht, wenn er meint, abgeseben von der Sünde hatte die Menschwerdung Gottes nur den Zweck haben können, die Menschheit von der creaturilichen zur göttlichen Existenzstuse zu erbeben. Sie hatte den Zweck haben müssen, sie zur vollkommen gottgemäßen, zur menschheitlich vollendeten Existenz zu erziehen.

<sup>\*\*)</sup> Wie gewöhnlich, wiberlegt übrigens auch hier Thomasius fich am besten felbst (a. a. D., I. 204), wenn er behauptet: "Insofern bie

der Erwählungslehre anscheinend für die Freiheit des Menschen gewinnen, sie der Absolutheit Gottes entziehen. In der Flucht vor dem Determinismus fallen sie zwei Feinden in die Hände, dem Deismus und dem Pelagianismus. Der Mensch ist der impulszgebende weltregierende Faktor, und für Gott verbleibt noch täglich der Dienst und auch das Verdienst, die von dem Menschen angerichtete Verwirrung in der Weltgeschichte nach bestem Vermögen schließlich zu corrigiren.

Man hat nach Schriftbeweisen für die von uns behauptete unbedingte Nothwendigkeit der Menschwerdung Gottes gefragt. Man vergißt hierbei zunächst, daß unsere Behauptung ihren Ausgang von einer nicht wirklich eingetretenen Boraussetzung genommen hat. In Wirklichkeit hat ja der Mensch sich nicht normal bestimmt, und hat die Weltgeschichte nicht unbeirrt durch die Gunde fich entwidelt. Das fann nun aber von unserm Standpuntte aus nichts Anderes heißen, als daß Gott die aus der Berwirrung des Bosen zur Harmonie des Heils hindurchdringende Entwidlung der Menschheit, d. h., wie wir schon fraber zeigten, anch das Boje, bedingt gewollt hat. Demgemäß hat Gott in seiner ewigen Liebe und Güte bas Bose, das er an sich nicht will, sondern haßt und verwirft, mit Beziehung auf die von ihm ewig gewollte Menschwerdung seines Sohnes als ein Mittel zur Berwirklichung seiner Beilsabsichten geordnet, wie denn auch selbst 3. Müller es in diesem Zusammenhange nicht verschmäht, dem anstößigen Ostergesang: "o felix culpa, quae talem et tantum meruit habere redemptorem", eine gewisse Berechtigung zuzu: erkennen\*). In der Regel betrachtet allerdings die h. Schrift die Thatsache der Menschwerdung Gottes in Christo in ihrem Zusammenhange mit dem Erlösungsbedürfnisse der Menschheit von

Menschwerdung Inhalt eines ewigen Rathschlusses ist, ist sie allerdings für Gott ein ewiges Factum (soll aber dennoch schlechthin nicht zu seinem Wesen gehören!!) und kann (!) man von einer idealen Präexistenz des Gottmenschen im göttlichen Bewußtsein reden. Genau genommen würde man jedoch richtiger sagen: Es ist der außerzeitliche Wille des ewigen Gottes, daß der Sohn in der Mitte der Zeiten erscheine." Und dieser Wille soll in Beziehung auf Gott ein bloß zufälliger, d. h. ledigslich durch die menschliche Sünde bedingter, sein?

der Sünde, und insofern wird Jesus Christus als Der bezeichnet, der zur Heilung (owthele) der Sünder in die Welt gekommen ist.

Daneben fehlt es jedoch an Andeutungen, daß die Menich werdung des Logos an und für sich im ewigen Beltplane Gottes gelegen habe, keineswegs. Wenn ber Logos vorzeitlich gedacht wird, wenn er als weltschöpferisches Princip den Lebensquell der Welt in fich trägt, und diesen als ein Lebenslicht in die Mensch heit ausströmen soll\*): so ist ja damit unter Umständen, welche jeder Hinweisung auf den Sündenfall noch gänzlich fern liegen, die unbedingte Nothwendigkeit der persönlichen Selbstoffenbarung Gottes in der Welt mit deutlichen Worten ausgesprochen. im Weiteren von einem göttlichen Ebenbilde vor der Erschaffung der Welt die Rede ist, in welchem, d. h. nach deffen Ur bilde, die Welt geschaffen, und durch welches ihre Erhaltung gesichert ist \*\*): so ist nicht einzusehen, wie die Schöpfung ohne das volle Bewußtsein ihres Zusammenhanges mit ihrem Urbilde zu ihrer Vollendung hätte gelangen können: ein Bewußtsein, web dies nur durch die personliche Offenbarung des Urbildes selbst in ihr hervorgebracht werden konnte. Und hat es denn der Epheser brief nicht offen ausgesprochen, daß Gott die Menschen zu dem Zwecke in der Person Christi vorweltlich erwählt habe, um sie in ihm heilsgeschichtlich sittlich zu vollenden \*\*\*). Fallt bier nach der Rathschluß der Sendung des Sohnes nicht von Ewigkeit her schlechthin in Eins zusammen mit dem Rathschluß der Erschafe fung der Welt? Deutet jener Brief nicht auch noch weiter an, daß, abgesehen von der Bersöhnung der sündigen Mensch heit, die Aufhebung des tosmischen Gegensates von himmel und Erde innerhalb des Weltalls 3wed der Erscheinung Christi gewesen sei zur Verherrlichung Gottes?+) Erst unter Dieser Boraus setzung wird jeder Schein der Zufälligkeit aus dem ewig geordneten Gange der göttlichen Weltregierung entfernt, und auch die Gunde in ihrer richtigen Unterordnung unter den vorweltlichen göttlichen

<sup>\*) 306. 1, 1-4.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Rol. 1, 15--17.

<sup>\*\*\*)</sup> Eph. 1, 4.

ή) ઉ. τ. 10: ανακεφαλαιωσασθαι τα πάντα εν τῷ χριστῶ, τὰ εν τος ουρανοίς και τὰ ε-! τῆς γῆς.

eilszweck aufgefaßt. Erst so hört sie auf, der prädominirende iktor der Welt- und heilsgeschichte zu sein, und verliert sie jene utrale Bedeutung, wornach doch eigentlich ihr die herrlichste elbstoffenbarung Gottes, die Menschwerdung in Christo, zu versufen wäre. So ist sie allerdings nicht mehr der Schlüssel der elt- und heilsgeschichte, als welcher sie nach der herkömmlichen unahme erscheint, sondern Jesus Christus ist es jest in der That der Wahrheit, welcher uns jene aufschließt\*).

\$. 74. Damit wird die Person Christi allerdings dergestalt rung Gentes in den Mittelpunkt des Weltalls hineingerückt, daß die Frage: ob selbe benn nicht zu allen persönlichen Weltwesen in ähnlicher Beise e zu dem Menschen sich urbildlich verhalte, nur bejaht werden nu. Ist doch Christus in den vorhin angeführten Stellen so utlich als der Mittler (nicht als der Erlöser) des Weltalls seichnet; hat er doch selbst so entschieden sich diese Mittlerschaft einer kritisch unverdächtigen Stelle zugeeignet\*\*), hebt doch der bräerdrief seine Suprematie gegenüber den Engeln so absichts. I hervor\*\*\*), daß wir in Betreff der centralmittlerischen Bedeutung, iche Christus nach den Aussagen der h. Schrift für die Welt t, nicht in Zweisel sein können. Im Zusammenhange mit dieser verkellung erledigt sich nun aber auch die Stellung unserer Dog-

60) Debr. 1, 4.

<sup>\*)</sup> Bortrefflich fagt Dorner (Entwicklungegeschichte, II, lette Abtheil., 2, 1259): "Ale Chriften wiffen wir, bag wir in Chrifto unsere Bollen= bung haben und behalten werben, und bag bieß von Ewigfeit Bottes Rathschluß ist. Woher sollte uns nun das Interesse kommen, in will= fürlicher Abstraction eine ganz andersartige, von Christo losge= riffene, Bollenbung burch ben blogen Logos ju traumen und Gott ber ökonomisch unterschiedenen trinitarischen Offenbarung zu berauben, ohne bie bas Beltgut und Beltsustem als Ginbeit so menig gebacht werben fann, als die liebende Selbstoffenbarung Gottes an bie Welt vollenbet und vollkommen?" Martensen (christl. Togmatik, S. 131): "Hat seine (bee Erlosere) Personlichkeit nicht bloß religiose und ethische, son= bern metaphysische Beteutung, so fann seine Offenbarung auch nicht burch bie Sunbe allein bestimmt fein, ba ja biefe nicht nach einer metaphpfischen Rothwenbigfeit bineingefommen ift; benn er fann nur Erlofer werben, weil es fein ewiger Begriff ift, ber Mittler zu fein. "Bergl. noch J. B. Lange (pof. Dogmatit, 742). \*\*) Ratth. 28, 18: 'Εδόθη μοι πασα έξουσία έν σύρανψ και έπι της γης.

matik zu der herkömmlichen Engellehre. Die Dogmatik ist in neuerer Zeit so rathlos hinsichtlich des Ortes geworden, woselbst sie die Engellehre unterzubringen habe, daß dieselbe nach dem Borgange Schleiermacher's mehrfach in einen Anhang verwiesen worden ist\*).

Saben schon die älteren Darsteller die Engellehre gewöhnlich nicht selbstftändig, sondern im Zusammenhange mit der Schöpfunge lehre abgehandelt, so ist mit dieser Anordnung bereits angedeutet, daß sie als Gegenstand für den Glauben keine rechte Stelle im Systeme finden will. Gegenstand der Schöpfungslehre kann nämlich die Welt nur nach ihrer Seilsbeschaffenheit sein, während dieselbe nach ihrer Naturbeschaffenheit ber Naturlehre anheimfällt. Da nun aber der Mensch das höchste Ziel der Heilsgeschichte ist, so ift et auch bas wichtigste Object ber Schöpfungslehre. Bie verhalt et sich nun in dieser Beziehung mit den Engeln? Daß auch sie Objecte der göttlichen Beilsgeschichte, daß sie überhaupt von Gott geschaffen seien, wird in der h. Schrift nirgends gelehrt \*\*). Schon deßhalb, weil die Schrift in ihrem Schöpfungsberichte der Engel nicht gebenkt, ift es nicht schriftgemäß, Dieselben zu einem Wegenstande ber Schöpfungslehre zu machen. Auch in unserm Gewissen findet sich keine Aussage in Betreff der Engel. Da biefelben, von welcher Beschaffenheit sie immer sein mögen, als wirkliche Besen dem Gebiete der Creatur angehören, so kann überdieß von einer Abhängigkeit unseres Heiles in Beziehung auf fie, oder einem Glanben an sie, nicht die Rede sein \*\*\*); "glauben" wir baber Engel, d. h. setzen wir ihre innerweltliche Realität voraus, so fann dieß nicht aus Gewissensgründen, sondern nur

<sup>\*)</sup> Der christl. Glaube, I, S. 42.

<sup>\*\*)</sup> Rach Deligsch soll es an sich (!) wahrscheinlich sein, baß bie Engel vor Erschaffung ter körperlichen Welt geschaffen seien. Siob 38, 7 sett tie Engel nicht vor der körperlichen Welt, sondern zugleich mit ben Gestirnen bei Grundlegung ber Erde voraus. Daß die Engelschöpfung in der "summarischen Auffassung 1 Mos. 1, 1" in begriffen sein solle (System der bibl. Psych., 43), ist eine aus der Luft gegriffene Bersmuthung.

<sup>\*\*\*)</sup> Rigsch (Afab. Borlesungen über die driftl. Glaubenslehre, 121): "Bit glauben nicht an Engel; in dem driftlichen Glaubensbekenntniß fecht nicht: ich glaube an die Engel, weil das einen Gehorsam und einen Glauben segen wurde, der mit Gott etwas coordinirte."

in dem Sinne geschehen, wie wir alles Das "glauben", d. h. für wirklich halten, was auf dem Wege der Erfahrung ein Gegenstand unserer Erfenntniß geworden ist.

In dieser schlechthinigen Unabhängigkeit unseres Gewissens von der Frage nach der naturgeschichtlichen Realität der Engelwelt liegt nun auch der Grund, weßhalb wie neuerlich anerkannt worden ist — die h. Schrift über bie Engel nichts lehrt \*). Dieselbe setzt allerdings voraus, daß es Engel giebt; daß aber damit teine Erweiterung unserer Beileoffenbarung, d. h. unseres beilsgeschichtlichen Bewußtseins, beabsichtigt fein foll, erhellt schon aus dem Umstande, daß in den apotryphisch en Buchern des alten Bundes die Engelvorstellung am reichsten und vollständigsten entwickelt ift. Zwei Boraussetzungen find es unftreitig, welche der Engelvorstellung zu Grunde liegen: erftens diejenige, daß die personliche selbstbewußte Schöpfung in dem Menschen nicht abgeschlossen ist, daß es persönliche Geistwesen auch jenseits der irdischen Schöpfungeregion giebt; zweitens, daß abermenschliche creaturliche Potenzen im Dienste der göttlichen Beltregierung, und insbesondere der göttlichen Erlösungswirksamleit, thatig find.

In der Voraussetzung, daß es außerhalb des Menschen noch anders, ja, höher organisirte persönliche Geistwesen gebe, liegt an und für sich durchaus nichts Begriffswidriges. Dagegen hat schon Schleiermacher richtig bemerkt, daß die h. Schrift vermittelst der Engel nicht auf andern Weltkörpern befindliche, sondern solche Geistwesen voraussetze, welche keinem Weltkörper ausschließlich anzehören, und auch auf dem unserigen nur auf vorübergehende Weise von Zeit zu Zeit erscheinen \*\*). Wenn die ältere Kirchenslehre, unverkennbar noch unter dem Einflusse der nur scheinbar überwundenen paganistischen Weltanschauung, die Engelvorstellung aufs Ungemessenste ausgebildet und den Engeln, namentlich im

<sup>\*)</sup> Hofmann (Schriftbeweis, I, 314): "Daß es Geister giebt, lehrt bie Schrift allerdings nicht, sondern sest es voraus."

Der christl. Glaube, a. a. D., 1. Schelling (Phil. ber Offenbar., fammtl. W., II, 4, 281) faßt die Engel, im Zusammenhange mit seiner Potenzenlehre als "reine Potenzen, reine Wöglichkeiten". "Bloße Wögslichkeiten aber werden nicht erschaffen, erschaffen wird nur das Wirksliche, b. h. das Concrete."

Berhältnisse zum Menschen, eine übermächtige, deren Berehrung er beischende, Weltstellung angewiesen bat \*): so hat fie dies im Bider spruche mit der h. Schrift gethan, welche den Engeln durchgangig ein dienendes Berhältniß zu den Menschen anweist. un beding te Dienstverhältniß, in welchem die Engel natur- und berufegemäß nicht nur zu Gott, sondern auch zu ben Menschen stehen, hindert nun auch die Anwendung des Begriffes der Person lichkeit im strengen Sinne des Wortes auf dieselben. Findet fic im alten Bunde der Engel als Offenbarungsorgan Gottes: so ift schon um der wiederholten Gleichsetzung seiner Birtsamkeit mit dem unmittelbar göttlichen Willen die Vermuthung nahegelegt, daß wir in diesem Gesandten Gottes, weder eine Engelspersow lichkeit, noch eine Engels ober Menschwerdung Gottes, sondern eine Personification der heilsgeschichtlichen Gelbstoffenbarung Gottes, den alttestamentlichen Typus sur die neutestamentliche Thatsache der Menschwerdung des Logos, zu erblicken haben \*\*). So richtig die Bemerkung Hofmann's ift, daß uns nichts berechtige, in dem "Engel Jehova's" eine alttestamentliche Anticipation ber Menschwerdung des Logos zu sehen, so irrihumlich ift es, wenn er nach Analogie des neutestamentlichen "Engels des Herrn" unter dem "Engel Jehora's" nur eine "menschengleiche Geftalt" verstanden wissen will \*\*\*).

6, 13 u. 22 u. d. S. auch oben, S. 566.

\*\*\*) Shriftbeweis, I, 181.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich sah sich schon die Synobe zu Laodicea im 35. Ranon veranlaßt, gegen bie Angelolatrie sich zu erklaren bei Manfi, II, 570; bod, ist ber Austruck: ore ov det . . . appelous ovo uck feer etras buntel. Mit ber firchlichen Bierarchie bilbete sich mertwurdiger Beile auch die Engelhierarchie aus (Const. apost., VII, 35; Dionyfiue Arespagita, de coelesti hierarchia, ber gnostistrend bie nieberen Engelclassen, welche allein mit ber Menschenwelt in Berbindung stehen, burch bie hohes ren, unmittelbar mit Bott verbunbenen, erleuchtet werben lagt). Gigen: thumlicher Beise rechnet August inus bie Engel auch gur Rirche, bie ihm (enchiridion. 56) universa in coelo et in terra ist. 3m Uebrigen brudt er sich noch sehr bescheiben aus: De illa, quae in coelo es, affirmare quid possumus, nisi quod nullus in ea malus est nec quisquam deinceps inde cecidit aut casurus est. . . . Quomodo autem se habeat beatissima illa et superna societas, quae ibi sint differentiae praepositurarum . . ego me ista ignorare confiteor. \*\*) Bergl. 1 Mof. 16, 7 und 13; 22, 11 u. 16; 2 Mof. 3, 2 u. 4; Richter

Umgekehrt enthüllt sich uns an dem Engel Zehova's bie Genesis der Engelvorstellung der h. Schrift überhaupt. Aus dieser unzweifelhaft ältesten und ursprünglichsten Engelvorstellung ergiebt sich deutlich, daß anfänglich die Engel in der h. Schrift als typische und symbolische Gestalten auftreten, und erft im Berlaufe der Beilsgeschichte zu wirklichen Berfonlichkeiten fich ausprägen. Je mehr der unmittelbare Busammenhang der Menschheit mit Gott durch die Gunde unterbrochen, die personliche Einwirkung Gottes auf die Welt durch das Bose gestört, und darum lediglich noch creatürlich vermittelt vorgestellt wird: um so mehr treten creatürliche Mittelursachen an bie Stelle gottlicher Gelbstoffenbarungen in der Beilsgeschichte. Rur die prophetische Begeisterung erhält noch das Bewußtsein von dem unmittelbaren Zusammenhange mit dem Worte und Geiste Gottes in bem alttestamentischen Bundesvolle. Je mehr biesclbe erloscht, desto mehr treten die bei der Weltregierung mitwirkenden und unter Gottes allmächtiger Leitung stehenden geicopflichen Potenzen als solche, Die eine Botschaft ber Macht, Beisheit und Gute Gottes an die Menschheit zu vermitteln haben, in den Bordergrund, und es darf uns beghalb keineswegs mundern, daß auch die Winde "Engel Gottes" heißen\*). Nicht nur werden Naturfräfte und Naturerscheinungen als Engel personi= ficirt \*\*), sondern die freien Willensentschließungen des Menschen selbst werden, und vom providentiellen Standpunft aus mit Recht, theils auf das göttliche Walten, theils auf Engelseingebungen jurudgeführt \*\*\*). Daher gehört auch die Wolfe der göttlichen Herr= lichkeit 1 Ron. 8, 10 und das Heer feuriger Bagen und Roffe 2 Ron. 6, 17 zu ben Engelserscheinungen, indem die eine wie das

י) אָּוֹ. 104, 4; עֹמָיה מַלְאָבֶיר רוּחוֹת.

Sofmann, a. a. D.: "Sei es diese, sei es jene Art der Erscheinung Gottes . . . immer geschehen zum Behrse derselben Naturwirkungen, welche sich auf DTIN DD als auf die persönlich lebendigen Raturkräfte zurücksühren; daher die Vernichtung des Heres Sansberibs, bei welcher von einer göttlichen Erscheinung doch gar keine Rede ift, ebenso das Werk eines TIT IND (Jes. 37, 36) heißt, als jene Seuche zu Jerusalem, bei welcher David die Engel Jehovas mit gezückten Schwertern zwischen Himmel und Erde stehen sah (1 Chron. 21, 16)."

Bergl. 2 Sam. 24, 1 mit 1 Chron. 22, 1.

andere: jene an einem äußeren Wendepunkte der Heilsgeschichte, dieses in einem innerlich Gott bedürftigen Geiste, symbolische Darsstellungsmittel des Waltens der göttlichen Vorsehung find.

Aber eben damit ist aufgezeigt, daß es nicht zum Besen eines Engels gehört, persönlich zu sein, daß vielmehr jede Rundgebung, welche dem Menschen eine Botschaft Gottes vermittelt, für denselben zum Engel werden kann \*). Um so mehr hat die Dogmatik die Pflicht, zwischen dem Begriffe der Engel und der damit verknüpften volksthümlichen Vorstellung genan zu unterscheiden. den Gewissensstandpunkt steht es fest, daß es keine höhere Selbstmittheilung Gottes geben fann, als durch Gott selbst, d. h. seinen Geist und sein Wort, weßhalb auch Engel, wo sie in Betreff Gottes Mittheilungen machen, dies vermittelst des Wortes thun, und zwar so, daß sie niemals weiser und überzeugender reden, als die Propheten und Apostel. Ift es aber überhaupt Erfahrungsthatsache, daß Gott sich uns nicht lediglich auf dem Wege ber Engelsbotschaft mittheilt, so sind wir unter allen Umständen sicher, daß wir in Folge bieses Mangels nichts verlieren, da die gottliche Selbstoffenbarung immer ihrem Wesen nach Wort und Geift, im Sohne und heil. Geiste aber schlechthin vorzüglicher als in der bloß creatürlichen Engelsbotschaft ist\*\*). Ift es doch auch nicht richtig, daß der Mensch nach der Schrift geschöpflich tiefer steht als die Engel \*\*\*). Der Hebräerbrief bezeichnet alle Engel als lediglich dienende Geister, welche nicht bloß Gott, sondern auch den Menschen zum Heilserwerbe behülflich zu sein bestimmt sind+). Dafür, daß diesem Dienst der Charafter freier personlicher Selbstbestimmung fehlt, enthält der erste Brief des Petrus ein unzweifelhaftes Zeugniß, wenn die von den Evangelisten im heiligen Geiste verkündeten Heilsthatsachen als solche bezeichnet

<sup>\*)</sup> Darum können auch Mensch en Engel heißen; Mal. 2, 7; 3, 1. Apok. 1, 20 u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. auch Bebr. 1, 4-14 hierüber.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie J. Müller meint (beutsche Zeitschrift, a. a. D., 336).

<sup>†) 1, 14:</sup> Οὐχὶ πάντες εἰδὶν λειτουργικὰ πιεύματα εἰς διακονίαν ἀποσσελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληροιομείν σωτηρίαν; zu dieser Stelle giebt auch Deligsch (Commentar, 46) zu, daß alle Engel zu dem Crilösten und mittelbar zu den Erlösten in einem untergeorden neten Berhältniß stehen.

werden, welche die Engel zu wissen wünschten\*). Demgemäß müssen also die Engel dem Heilszwecke dienen, ohne ihn wirklich zu tennen. So wenig bedarf die menschliche Natur, "als in der Sphäre des Persönlichen die schwächste und hülfsbedürftigste" \*\*), des Engeldienstes, daß sie in der Regel desselben nicht bedarf, und die Erlösten sogar Gericht über die Engel halten werden \*\*\*). Bedarf es noch weiteren Zeugnisses zur Feststellung der Thatsache, daß nicht die Engelwelt, sondern die Menschheit den Nittelpunkt der Schöpfung und den Zielpunkt der Erwählung Gottes bildet?

Bie soll aber den Engeln überhaupt die Bedeutung freier Persönlichkeiten zukommen, wenn ihnen innerhalb der Schöpfung und der geschöpslichen Heilsentwicklung keine eigenthümliche und selbstständige Stellung zukommt? In Wirklichkeit schweben sie zwischen Person und Personissication in einer schwer zu begrenzenden Witte. Wenn ihnen aber gar eine leiblose Beschaffenheit zugeschrieben wird, obwehl dieselbe nicht gerade als schriftgemäß feststeht †), so erhebt

<sup>\*) 1</sup> Petr. 1, 12. Die Stelle ift bei weitem nicht so verwickelt, als sie burch die Auslegung geworden ist. Die Worte els a in du podder beweisen, daß der sebnsüchtige Bunsch der Engel noch fortbesteht; die Worte a vor arpyelly vur — els a, daß der zu wissen gewünschte Gegenstand kein anderer, als der Inhalt der evangelischen Beilsverkuns digung sein kann.

<sup>\*\*)</sup> J. Müller, a. a. D.

<sup>&</sup>quot;" ) In der Stelle 1 Ror. 6, 3: Oi'x oldars ore αγγέλους κρειουμεν, unter den Engeln bose zu verstehen, ist reine Willfür, und die Auslegung der Rirchenväter von den bosen Engeln die Folge dogmatischer Berlegensheit. And Gal. 1, 8 steht die Autorität des Apostels höher, als die des aγγελος is σύρανου.

<sup>†)</sup> Aus der Bezeichnung arevuara. Debr. 1, 14, von den Engeln zu schließen (Hosmann, Schriftbeweis, I. 316), daß sie in demselben Sinne so genannt werden, in welchem es von Gott heißt, daß er arevua ist, ist schon deßehalb falsch, weil Geschöpfe sedenfalls nie Geister sein können in dem Sinne, in welchem Gott Geist ist. Aus Matth. 22, 30 und Luk. 20, 36, wornach die auferstandenen Gläubigen idappelot sein sollen, kann insofern eher auf Leiblichkeit der Engel geschlossen werden, als dieselbe bei den Menschen im Zustande der Bollendung schlechthin vorausgesetzt wird. Unter allen Umständen läßt sich die Beschreibung der Engel bei den ältern Dogmatikern als spiritus omnis materiae tam crassioris quam subtilioris expertes (Hollaz, examen, 377) biblisch nicht begründen. Roch Augustinus scheint die höhere Leiblichkeit der Engel behauptet zu haben (Gieseler, Dogmengeschichte, 327). Dagegen besinirt Joh. von Damascus (a. a. D., II, 3) den Engel als ovosea, aeuxivyros,

sich um so mehr das Bedenken, daß der Mangel eines leiblichen Organismus an dem vollen Begriffe der creatürlichen Perfonlichteit ein wesentliches Merkmal — das perfonliche Mittheilungsvermögen — vermissen lasse\*). Daß die guten Engel schlechthin gut, die bösen schlechthin böse vorgestellt werden, das ist ebenfalls ein Umstand, ber uns mehr auf Wesen von ideeller, als reeller Beschaffenbeit schließen läßt; denn daß organische Geschöpfe sich nicht wohl schlechthin bose vorstellen lassen, das haben wir schon früher ge-Ebenso, was den angeblichen Engelfall betrifft, ist schon zeigt. früher gezeigt worden, daß die h. Schrift einen solchen weder lehrt, noch kennt \*\*). Bu einer sittlichen Selbstentscheidung mangelt es schon deßhalb an einem passenden Orte innerhalb des Gebietes der biblischen Engelwelt, weil ce derselben an jeder Beranlassung zu einer heilsgeschichtlichen Entwicklung fehlt, weil bie Engel überhaupt kein sittliches Selbstbestimmungsvermögen, d. h. keinen freien Willen, besitzen, sondern nur Bollftreder eines fremden, nach 1 Betr. 1, 12 ihnen sogar unbefannten, Auftrages find.

Ist es, wie wir gesehen haben, nicht wohl möglich, uns die bosen Engel anders als in der Beschaffenheit allgemeiner gottwidriger Mächte und Richtungen zu denken, so will es auch nicht gelingen, die guten anders als in der Beschaffenheit gottdienender Kräfte und Wirtungen vorzustellen. Die Behauptung, daß die guten Engel durch freie Selbstentscheidung im Guten für immer befestigt worden sein, welche schon von den Arminianern für eine prekare erklärt worden ist, entbehrt aller biblischen Begründung\*\*\*). Allerwärts erscheinen die (guten) Engel in der Schrift als die innerweltlichen Kundgeber der göttlichen Macht, Weisheit, Güte und Herrlichkeit, welche sie

αὐτεξούσιος, ἀσώματος.. ής οὐσίας τὸ είδος καὶ τὸν όρον μόνος ο κτίστης ἐπίςταται.

<sup>\*)</sup> Die Eigenschaften, welche die kirchliche Dogmatik den Engeln beilegt, als indivisibilitas, invisibilitas, immutabilitas, illocalitas, immortalitas, führen zum Theil über ben Begriff der endlichen Personlichkeit hinaus. Wenn sie schlechthin immateriell sind, und eben deshalb schlechthin unräumlich: wie soll ihnen benn doch definitive ein gewisses ner zukommen, so daß sie nach Quenstedt (syst. I, 446) coexistunt loco corporeo vel corpori? Und bei allem Dem wird ihnen die Gabe ber loquela, freilich spirituali et proprio modo, zugeschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben, 253 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Episcopius, inst. th., IV, 2, Opera I, 849.

bend und preisend verfünden\*). Findet sich auch bei den Juden e Borstellung, daß jeder Mensch seinen "eigenen" Beistand und chutz gewährenden "Engel" habe \*\*), so liegt die Bermuthung he, daß es die besondere, auf die Gläubigen bezogene, weltzierende Fürsorge Gottes ist, welche die spätere, das göttliche alten und Wirsen symbolisirende, volksthümliche Vorstellung als agelspersonisticationen veranschaulicht hat. Ist doch mit Recht n Schleiermach er erinnert worden, daß auch die Bekenntnissiristen von einer thätigen Einwirkung der Engel auf die Menschen chts lehren \*\*\*); denn daß die Engel für die Menschen Fürbitte viegen, wird mit Beziehung auf Sacharja 1, 12 nicht sowohl gestet, als eingeräumt †).

Bas daher die Dogmatiker über den Schutz und Beistand, iche die guten Engel dem Haus-, Staats- und Kirchenwesen gedeihen lassen, Besonderes zu berichten wissen, das geht über die n den Bekenntnisschriften der Engelvorstellung gezogenen Grenz weit hinaus ††). Die Dogmatik sollte am allerwenigsten unsachtet lassen, daß gerade in den unfanonischen Büchern, iche die unvollkommenste Vorstellung von der göttlichen Belt-

<sup>\*)</sup> Pf. 103, 20—22. Bemerkenswerth ist, daß den Engeln die Werke Sottes TUNCTO bort gleichgesetzt werden. Aehnlich Ps. 148, 1—4, wo namentlich die Gestirne denselben Rang einnehmen, wie die Engel. Jes. 6, 3 sind es die Seraphim, welche Gott preisen. Ps. 97, 6 verstündigt ber himmel Gottes Gerechtigkeit.

Apostelg. 12, 15: Oi δε έλεγοι: ο άγγελος έστιν αυτού. Bergl. noch 1 Mos. 48, 16; Ps. 34, 8. Daß Matth. 18, 10 unter den μικροίς die Gläubigen in ihrer Anspruchelosigkeit, und also unter den άγγελοις daselbst nicht Schußengel ber Rinder zu verstehen sind, ist unzweifelhaft.

<sup>14)</sup> Der driftl. Glaube, S. 43, 1.

<sup>†)</sup> Apol. confess, IX, 8: Praeterea et hoc largimur, quod Angeli orent pro nobis. Exstat enim testimonium Zachariae, ubi Angelus orat etc.

<sup>11)</sup> Es ist der breisache Status oe conomicus, politicus und ecclesiasticus, bessen Mohlergehen die Engel zu besördern haben. Baier (th. pos., 287 sq.): Ad officium angelorum ratione status ecclesiastici pertinet, quod promovent ministerium verbi... quod promulgationi legis mosaicae tanquam ministri adsuerunt, quod Christi adventum in carnem annunciarunt, quod impediunt idololatriae in Ecclesiam introductioneni, intersunt coetibus sacris. — Statui politico ita serviunt, ut impediant, quominus rumpantur vincula reipublicae, adjuvent et desendant Magistratum ejusque ministros, arceant peri-

regierung haben, die Engelregierung am stärksten ausgebildet ift\*), während in solchen fanonischen Büchern, die von dem Glauben an die weltregierende Allmacht und Beisheit Gottes am innigsten durchdrungen sind, Schutz und Fürsorge für Haus, Bolf und Religion stete unmittelbar von Gott selbst hergeleitet wird \*\*). Die Wirksamkeit der Engel bleibt unter allen Umftanden auf bas Gebiet der creatürlichen Mittelursachen beschränkt; als solche stehen sie aber selbst unter den Ordnungen ber allgemeinen Naturgesete, und eine Einwirkung berfelben auf die Menschen ift daber nur in organisch vermittelter Weise, d. h. in Folge eines leiblichen Berkehrs, denkbar. Daß nun Engel mit Menschen organisch verkehren, und zwar Hausengel mit ben Hausvätern, Staatsengel mit den Staatsmännern, Rirchenengel mit den Rirchenbehörden: ift bis jest nicht nachweislich geworden \*\*\*); und das Bertrauen zu einem Staatsmanne ober Rirchenbeamten würde auch bei ben Gläubigsten schwerlich durch den Umstand vermehrt werden, daß dieselben bei amtlichen Entschließungen und öffentlichen Sandlungen sich auf vorangegangene Erscheinungen oder Eingebungen von Engeln beriefen. Bielmehr leuchtet ein, daß eine Einwirkung auf die Angelegenheiten der Menschen im Allgemeinen und ben Berlauf der Welt- und Beilsgeschichte insbesondere, wie die Dogmatifer fie voraussetzen, ben Engeln nur für den Fall zugeschrieben werden könnte, wenn sie wirklich eine vermittelnde und stellvertretende Thätigkeit von Seite Gottes gegenüber der Menschheit ausznüben hätten. Gegen eine solche Annahme ist um so ernstlichere Ber wahrung einzulegen, als, was in dieser Beziehung den Engeln beigelegt, dem Erlöser entzogen würde, weßhalb denn auch der hergebrachte Protest gegen Engeldienst und Engelverchrung auf

cula et hostes iniquos affligant. — Oeconomiae ministrant, promovendo conjugia piorum, custodiendo rem familiarem, tuendo pignora familiae, liberos.

<sup>\*)</sup> Bergl. 2 Makk. 10, 29, wo Engel ben Kampf entscheiben; Tobit 5, 4, wo ber Engel gleichsam Haushofmeisterstelle versieht.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 8, 26: το πνείτμα συναντιλαμβάνεται τζ άσθενεία ήμων.

<sup>\*\*\*)</sup> Wohin es führt, wenn wir mit der Möglichkeit des Berkehrs zwischen Engeln und Menschen nur auf dem Gebiete des Hauses Ernst machen, das zeigt uns abschreckend genug die Schrift von Rurg: "Die Ehen der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen u. s. w.", 1857. Bergl. die Anzeige, Allg. Kirchenztg., 1859, 240 ff.

m evangelischen Standpunkte als in jedem Betreffe gerechtfertigt icheint\*).

Darum wird es unter allen Umständen dabei sein Bewenden ben, daß bie Gewißheit unseres Beile und die Boffing auf unsere Erlösung sich nicht auf Engelhülfe :undet. Go weit wir an den Ergebnissen der gottlichen Belt= zierung theilnehmen, werden wir uns dabei auch niemals von ngeleinwirkungen abhängig fühlen \*\*). Alle heilsgeschichtlichen folge werden wir auf die schlechthinige Ursächlichkeit Gottes bft, wie sie in der Person Christi die Welt als Gegenstand des eils ermahlt hat, zurückführen. Wenn wir aber der biblischen ngelvorstellung keinen Anspruch auf Lehrgeltung einräuen, so werden wir deßhalb nicht ihre naturgeschichtliche Bedenng verkennen. Wir werden die in ihr liegende Andeutung nicht ersehen, daß die Schöpfung auch außerhalb der Region ber enschenwelt eine Offenbarungostätte göttlicher Rundgebungen und ne Wohnstätte bewußter organischer Geistwesen ift, die mit ber enschenwelt in einem allgemein fosmischen Zusammenhange, wenn ch nicht in einem besonderen tellurischen Verkehre, stehen. Allein en in dieser Bedeutung der biblischen Engelvorstellung ist auch re symbolistrende, der volksthümlichen Unschauung sich auschliende, Beschaffenheit, wornach Person und Personistcation, Idce ib Bild, fich in ihr durchkreuzen, begründet \*\*\*). Es ift in diefer

<sup>\*)</sup> Bergl. schon Rol. 2, 18; Debr. 1, 4; Apof. 19, 10. Opa μή· σί·1δουλός σου είμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου sagt an ber letteren Stelle
ber Engel zu bem Apofaluptifer, ber ihm seine Berehrung bezeugen will.
\*\*) Bortrefflich Twesten (Vorles., I. 2, 345): "Im Allgemeinen haben wir

feinen Grund, außer der zwiefachen Abhängigkeit von Gott und von den endlichen Ursachen, die der sichtbaren Welt angehören, noch eine dritte, von der Geisterwelt, anzunehmen. . . . Was ist es denn, was wir von ihrem (der Schutzengel) Schutze erwarten? Ist uns der Schutz des allgegenwärtigen Gottes, die Fürsorge des allwissenden, alliebenden Baters nicht genug? Ist die Gemeinschaft, die uns in Christo und seinem heil. Geiste mit ihm verbindet, einer Ergänzung oder Steigerung durch näher verbundene Geister fähig oder bedürftig?"

Ran vergl. Stellen wie Joh. 1, 52: Οψεσθε του οδοανου ανεωγότα και τους αγγέλους του θεού αναβαίνουτας και καταβαίνουτας έπι του υίου του αυθρώπου. Dann alle die Stellen, in welchen die Gngel als Abstracta θρόνοι, κυριότητες, αρχαί, έξουσίαι, δυνάμεις (Rol. 1, 16; Cph. 1, 21; Rom. 8, 38) bezeichnet sind, d. h. als Potenzen.

Beziehung eine treffende Bemerkung Olshausen's, daß der Einfluß von oben, d. h. der göttlichen weltregierenden Factoren, stetsnach den Bedürfnissen der Zeiten modificirt erscheine, und daß dien Kindheit des Menschengeschlechtes sinnlich faßlicherer Enthüllungendes geistigen Elementes, als das reife Menschheitsalter bedarf, und an die Realität des Geistes zu glauben\*).

Der positive Gebrauch der Engelvorstellung wird daher ire der Dogmatik nicht über die Grenze des von uns aufgestellten Lehrssass hinauszugehen haben, wornach alle Kräfte der Natur und alle Gewalten der Welt dem in der Person Christi ewig beschlosssenen Heilszwecke dienen müssen, und darum nichts für sich selbst zu gelten vermögen. Wenn wir uns einerseits gegen jede Annahme entschieden erklären, welche den Christen ein dienendes Berchältniß zu den Engeln anweist\*), da umgekehrt die Engel nur den Christen zu dienen haben: so beharren wir andererseits sest dabei, daß die Engel auch da, wo sie als Organe heilsgeschichtslicher Kundgebungen austreten, doch niemals einen heilsvermitsteln den Einsluß auf die Menschen ausäuüben bestimmt sein können.

Dibl. Commentar, I, zu Matth. 1, 18. Man vergl. bamit Martensen (christl. Dogm., S. 68): "Die Beschreibung ber Engel paßt ihren Grunds zügen nach auf die Ideen, diese Zwischenwesen und Mittler zwischen Gott und der wirklichen Welt, diese Lichtbringer (?), welche den Menschen Botschaft von Gott bringen u. s. w. . . S. 69: "Betrachten wir die Engel im Verhältnisse zum Personlichseitsbegriffe, so können wir sagen: es giebt Mächte, deren Geistigkeit so unselbstsständig ist, daß sie nur eine vorgestellte Personlichseit haben und Personissicationen sind. J. B. Lange (pos. Dogm., 582) bei übrigens zu großer Werthlegung auf die Engelvorstellung sagt: "Die Engelerscheisnungen sind Offenbarungsformen und die wesentlichste Offenbarungsform, die Offenbarung Jehova's selbst im Bilde der kommenden Menschwerdung, ist wesentlich Engelerscheinung."

<sup>\*\*)</sup> Antithese gegen die römische Lehre (vergl. Rlee, tath. Dogm., 11, 242):
"Dem Berhältnisse der Engel zu dem Reiche Gottes und Christi und den Menschen correlativ ergiebt sich von selbst (?) beren Berehrung und Anrufung." 3. Beck (Gedanken aus und nach der Schrift, 58) sagt ganz richtig: "Die Engel sendet Gott aus als Diener, nicht als Lehrer".

## Dreizehntes Lehrstück.

## Die Personbeschaffenheit Jesu Christi.

\*Chemnig, de duadus in Christo naturis. — Cramer, über die Schickale der Lehre von der Person Christi. — Sartorius, die Lehre von Christi Person u. Werk, 6. A., 1853. — \*Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, ?. A. — Rägelsbach, der Gottmensch, die Grundidee der Offenbarung in ihrer Einheit und geschichtlichen Entwicklung dargestellt. — Thomasius, Christi Person u. Werk, 3 Bde. (bis jest 2 u. Abth. 1 von 3 erschienen). — \*Geß, die Lehre von der Person Christi, entwickelt aus dem Selbstdewußtsein Christi u. aus dem Zeugnisse der Apostel, 1856. — \*Weizsächer, das Selbstzeugnis des johanneischen Christus, ein Beitrag zur Christologie (Jahrb. f. deutsche Theologie II, 1, 154 f.). — Baur, die chr. Lehre von der Dreiseinigkeit u. Renschwerdung Gottes.

In Gemäßheit der ewigen Erwählung der Menschheit zum Heile, hat Gott Den, in welchem er von Ewigkeit die Menschheit erwählt hatte, zu der von ihm ersehenen Zeit Mensch werden lassen. Die eigenthümliche heilsgeschichtliche Dignität der Person Jesu Christi besteht darin, daß das Selbstbewußtsein Gottes, sofern es von Ewigkeit bezogen ift auf die Menschheit, in ihr seine vollkommene menschheitliche Selbstoffenbarung gefunden hat, so daß in der Person Jesu Christi das Urbild der Menschheit und das Ebenbild der Gottheit zur geschichtlich wirklichen, ethisch vollendeten, Erscheinung gelangt ist. Innerhalb der untheilbaren Ein= heit feines Selbstbewußtseins, und somit seines Personlebens, besitt er eine doppelte Bewußtseinsform, indem er nach der Seite seines Geistlebens ein unmittelbares Bewußtsein seiner ewigen Einheit mit dem Vater, nach der Seite seines orga= nischen Lebens ein unmittelbares Bewußtsein seiner natür= Chenfel, Dogmatif II. 42

lichen Einheit mit dem Menschengeschlecht in sich getragen hat. Demzufolge ist er weder ein Gott, noch ein Mensch im gewöhnlichen Sinne des Wortes, d. h. ein vereinzeltes Individuum, auch nicht Gott, der zugleich Mensch ist, sonz dern, wie er sich selbst bezeichnet hat, des Menschen Sohn und Gottes Sohn in einer und derselben Persönlichkeit. Und zwar, da der personbildende Faktor in ihm der Geist als ein menschlich selbstbewußter ist, so ist er wahrer und vollkommener Mensch. Da er als Mensch zugleich ewig auf Gott bezogen, mit Gott eins, in Gott vollendet ist, so ist er wirklicher und vollendeter Gottmensch. Da er die Menschheit Gott gegenüber, Gott der Menschheit gegenüber vollkommen vertritt: so ist er vollkommener und ewiger Mittler.

wige Ibee ber nichwerbung Gottes.

§. 75. Wenn der göttliche Weltzweck durch die Selbstoffenbarung Gottes erreicht werden sollte: so mußte Gott sein ewiges Selbstbewußtsein, das, wie wir gesehen haben\*), in der zweiten trinitarischen göttlichen Selbstmanifestation die Idee der Welt in sich aufgenommen hatte, in der Welt geschichtlich vollkommen verwirklichen; das göttliche Bewußtsein mußte in dem Sinne Selbst bewußtsein der Menschheit werden, daß sich dieselbe wie in unbedingter Abhängigkeit von Gott, so auch in unbedingter Gemeinschaft mit Gott wußte. Zwar hatte Gott schon innerhalb des alten Bundes sein Selbstbewußtsein der Menschheit in der Form des Gesets mitgetheilt, und es ist insofern nicht ohne alle Berechtigung, wenn vom alttestamentlichen Standpunfte aus bas Gesetz geradezu als Erlöser betrachtet wird \*\*). Allein als solches hatte es doch lediglich eine declaratorische Bedeutung, sofern es die ewigen Beilegedanken Gottes der Menschheit cröffnete, und jede Abweidung der Menschen davon mit Strafe bedrohte. Eine Die, ver-

<sup>\*)</sup> Siehe oben, S. 514, 515.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. in dieser Beziehung besonders Pj. 119, 1—6; 33—35; 62; 80; 97-104; 145-152 u. j. w., und Sirach, wo bas Geset (17, 12) auch 1ομος ζωής heißt.

mittelst der Sünde in die sittliche Weltordnung eingedrungene Störung überwindende und das verlorene Heil in der Menschheit wiederherstellende, Kraft bewies und besaß cs nicht.

Im Allgemeinen weist die h. Schrift dem Gesetze eine doppelte Aufgabe zu. Einerseits hat es ben Beruf, bas Besen ber Gunde jur vollen und fräftigen Erscheinung zu bringen\*); wie es denn wirklich Erfahrungsthatsache ist, daß wir an dem flar und scharf ausgesprochenen Gesetzeswillen uns unseres sittlichen Widerspruchs mit demselben erft entschieden bewußt werden; und hierin liegt auch der Grund, weßhalb wilde oder halbwilde Bölker bei mangelndem Gesetsbewußtsein einer tieferen und feineren sittlichen Erfenntniß ermangeln. Andererseits hat es die Bestimmung, sich erfüllen zu lassen, d. h. aus der abstrakten Form des göttlichen Willensdecretes in die concrete menschlicher Lebensgestaltung einzugehen \*\*). Eben darum aber, weil es diese zweite Aufgabe aus eigener Macht nicht verwirklichen fonnte, da ihm die Bedingung persönlicher Ginwirkung dazu fehlte \*\*\*), vermochte es nur als ein verwundender Stachel das Beilsbedurinig zu weden, nicht aber als ein beilender Balfam das Seilsverlangen zu stillen +).

Wie wir schon früher dargethan haben, so war es ein vorzeitlicher Offenbarungsgedanke Gottes, in der Welt, die er in Gemäßheit des seinem Geiste vorschwebenden ewigen Urbildes zu schaffen beschlossen hatte, sein ewiges Personleben zur reellen Erscheinung zu bringen, und so die Welt zu einer Wirkungsstätte seines unendlichen Geistes zu machen. Es ist dieß der Gest anfe der Menschwerdung Gottes. Daß Gott seine Menschwerdung ansschließlich um der Sünde willen gewollt habe, ist eben so unrichtig, als daß er sie ohne alle Beziehung auf die

<sup>\*)</sup> **Rom.** 7, 7: Την αμαφτίαν ούκ δρυων εί μη δια νόμου. Β. 13: τα φαιζ αμαφτία. . ενα γένηται καθ' ύπερβολην αμαφτωλός η αμαφτ τία δια της έντολης. Σαβία gehört auch bas Wort Rom. 5, 20: Οῦ δὲ ἐπλεόνασεν ή αμαφτία, ὑπερεπερίσσευσεν ή χόρις.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 5, 15; Rom. 10, 4: τέλος γάρ νόμου χριστός . . .

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 8, 3: το γώρ αδύνατον τοῦ νόμου . . . ό θεός . . . κατέκρινεν την άμαρτίαν έν, τζ σαρκί.

<sup>†)</sup> Gal. 23: Ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγοιεν είς χοιστόν. Daher zählen die Dogmatiker (Hollaz, exam., 1001) zu den proprietatibus legis: impersecta post lapsum, insufficiens ad salutem.

Wefinnung"\*) mit höchster fittlicher Bollendung une entgegentreter auf diese Frage bleibt die Kant'sche Christologie einwissenschaftlich einigermaßen befriedigende Antwort schuldig. moralische Ideal wird rationalistischerseits eben so ohne a innere Nothwendigkeit mit der Person Christi in Verbindung g. bracht, wie der göttliche Logos ebionitischerseits ohne alle inne Nothwendigkeit mit dem Menschen Jesus in Berbindung gese t wird, und es fann diesem Standpunkte zulett nichts als das niederschlagende Geständniß erübrigen, daß von der Biffenschaft die Person Christi zwar als eine sehr auszeichnete, aber gleichwohl der Beschränftheit alles Endlichen schlechthin unterworfene, Perfönlichkeit begriffen zu werden vermöge \*\*). Damit hat benn freilich das Personleben Christi alle nothwendige Bedeutung für Die Wiederherstellung des menschheitlichen Beils verloren. Unstatt daß er derjenige mare, welcher das absolute Leben Gottes der Belt wesentlich mittheilt, welcher dieselbe aus der ewigen schöpferischen Fülle des göttlichen Geistes im innersten Punkte erneuert und vollendet, erscheint er als ein lediglich singuläres Individuum, in welchem derjenige moralische Proceß, welcher an Allen sich vollziehen soll, zufällig zuerst und mit besonderer Energie sich voll-Er hat wohl ein gutes Beispiel gegeben, er ist ein nachahmungswerthes moralisches Vorbild; aber er hat fich keines wegs als ursprünglicher, einzigartiger, unentbehrlicher, schöpferischer Quell- und Lebenspunkt, als Anfänger und Vollender einer gottgemäßen Entwicklung der Menschheit zur Beilsgemeinschaft, erwiesen.

Shriftelegiedes: fulativen Bantheismus,

§. 77. Nun ist aber zweitens in Betreff der Person Christi auch der speculativ pantheistische, ursprünglich anostische, Irrthum von vornherein zurückzuweisen. Daß der Gnosticismus einen wesentlichen Fortschritt über den Ebionitismus hinaus bildet: Das wird jeder Unbefangene anerkennen. Rommt das Göttliche in dem letzteren eigentlich gar nicht zur wirklichen Erscheinung: so ist es umgekehrt auf dem Standpunkte des ersteren nur in der Erscheinung vorbanden, allein freilich, in seiner Gebundenheit an den naturnothwendigen Proces, auch nicht mehr wahrhaft und

<sup>\*)</sup> Tieftrunt, Censur, II. 307.

<sup>\*\*)</sup> Schmid, über Schleiermacher's Glaubenelehre, 267.

ursprünglich göttlich. Je großartiger angelegt und folgerichtiger durchgeführt ein gnostisches System ist, umsomehr erscheint in demselben bas Seil als ein vermittelst bes sich selbst explicirenden zöttlichen Besens innerweltlich fich vollziehender Naturproceß, deffen bloß zufälliger Beranlaffer der Mensch Jesus, desien eigentlicher Erager aber der fich verendlichende unendliche Beift selbst ift. Dadurch, daß dieser Proces vermöge einer von der Person Jesu enabhängigen und nur an derselben sich manifestirenden emanatiftischen ober dialektischen Bewegung der absoluten Idee selbst fich realifirt, wird die geschichtliche Realität des Erlösers eigentlich neutralifirt; es genngt, daß derselbe ein, im Berlaufe wieder aufzuhebendes, Moment innerhalb der Bewegung darftellt. Eigentlich ift es gegen die Natur der Gottheit, ihr Wesen in einem Subjecte, in einem von Ewigfeit vorhergesehenen, die absolute Persönlichfeit zeitgeschichtlich zur Darstellung bringenden, Bersonleben zu offen-Ihr mahres Wesen offenbart- fie als das unperfouliche Allgemeine, als der immanente Weltgeist, und der finguläre Acon Zejus ift nur ein vereinzelter Lichtfunfe bes göttlichen Sonnenfostems im Rosmos\*). Was der ältere Guosticismus noch in trüber Mischung judaistrender und paganistrender unüberwundener Elemente zur Darstellung zu bringen versuchte: dem hat die neueste pantheistische Weltanschauung zu einem speculativ geläuterten Ausdrucke verholfen. Ihr ist der mahre, aus dem Wesen des Baters aller Dinge geborene, Sohn das Endliche, Die Welt; in dem Endlichen ist Gott leidend und den Verhängnissen ber Zeit untergeordnet; der Gipfel aller endlichen Erscheinungen ift Chris ftus, in welchem zugleich die Welt der Endlichkeit abschließt und tie herrschaft der Unendlichkeit oder des Geistes sich öffnet \*\*). Diesen ältesten driftologischen Borftellungefreis Schelling's bat allerdings erft Begel miffenschaftlich abgeflärt. Wenn er bie emige

Bir teuten hiermit nur die auf die Christologie bezüglichen gemeinsamen Grundibeen ber in ihrer innern Glieberung und ihren geschichtlichen Boraussezungen so verschiedenartig ausgeführten gnostischen Spsteme an. Am wenigsten möchte bas Spstem des Marcion sich hier unterbringen lassen, bas überhaupt von sehr specifischem Charakter ist und in mehreren hauptvunkten, namentlich bem Verhältnisse zum Judenthum und heibenthum, nicht als eigentlicher Gnosticismus betrachtet werden barf.

\*\* Schelling, Methode des akademischen Studiums, 184, 192 f.

Idee Gottes als das Unterschiedene seiner sich setzen, in der Endlichkeit sich differenziren, den Unterschied aber wieder ewig aus gehoben werden, das an und für sich Sciende aus der Differenzirung ewig in sich zurücksehren und so Geist werden läßt do hat er damit aufgezeigt, wie der in die Endlichkeit eingegargene und seiner Unendlichkeit in ihr bewußt gewordene, ewigene und seiner Unendlichkeit in ihr bewußt gewordene, ewigeist, d. h. der immanente Weltzeist, der wahrhaftige Sohn Gottestst. Die Wenschwerdung Gottes ist hiernach die Bewußt in werdung des Geistes in der Menschheit; sie ist Das, das der endliche Geist das Bewußtsein Gottes im Endlichen hat.

Man kann keinen Augenblick darüber zweifelhaft sein, daß von solchen Voraussezungen aus es nicht ein einzelner Mensch sein fann, in welchem Gott zum Bewußtsein seiner selbst gelangt, ober wirklich Mensch wird. Gott und Mensch ist überhaupt nach dem Spsteme an sich nicht verschieden \*\*). Wird ber Mensch sich seines Einsseins mit Gott bewußt, so wird er sich in Wahrheit nur seines eigenen wahren Wesens bewußt. Möglich, daß in einem einzelnen Menschen dieses Bewußtsein zum ersteumale besonders deutlich und fraftig hervorgetreten ift. Aber ein Solcher fann bann teine andere Aufgabe haben, als für die Uebrigen die Beranlaffung zu werden, daß anch in ihnen die Menschwerdung Gottes in ähnlicher Beise, als die Bewußtwerdung ihres wesentlichen Einsseins mit Gott, fich vollziehe. Sich in einzigartiger Beise als Sohn Gottes ju bezeichnen, als ob die übrigen Personen an sich nicht eben so gut Söhne Gottes maren, das mare von diesem Standpunkte aus in Wahrheit eine Lästerung der eigenthümlichen göttlichen Bürde der Menschheit. Ift die Menschheit an und für fich der Sohn Gottes: bann ift zu bewirken, daß jeder Mensch seiner eingeborenen Gottessohnschaft vollkemmen bewußt werde, ihr höchster und beiligster Beruf \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Borlesungen über Die Philosophie ber Religion, II, 204 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., II, 239: "Gott in sinnlicher Gestalt kann keine andere Gestalt haben, als die Gestalt des Menschen; im Sinnlichen, Weltlichen ist der Menich allein das Geistige; . . . dieß ist das Ungeheure, besien Nothwendigkeit wir gesehen haben. Es ist damit gesett, daß die göttliche und menschliche Natur nicht an sich verschieden ist."

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D., II. 203: "In biefer ganzen Geschichte (Ghrifti) ift ben Menich en zum Bewußtsein gekommen, und bas ift bie Wahrheit, zu ber sie

Benn gleichwohl eine Abzweigung ber Schule Begel's in : geschichtlichen Personerscheinung Christi die volle Berwirklichung : 3dee der Menschwerdung Gottes anerkannte: so war jedoch der iere Biderspruch biefer Unnahme mit den Grundlagen bes Systems f die Dauer nicht zu verbergen. Derfelbe tritt z. B. mit aller ärke in Marbeineke's driftologischen Anschauungen bervor\*). efem Dogmatiker gilt das Individuelle, womit der Geist betet ift, nicht als das mahre Wesen des Menschen, sondern der ift ist Dieses, daß er als Herr die Natur, das Individuelle, fich aufgehoben hat, d. h. daß er Bemußtsein ift. Jedoch : infofern er zum Bewußtsein Gottes in Gott, oder des in der endlichkeit Unendlichen wird, geht er wirklich über die Grenze · Einzelnheit und Ichheit hinaus, wird er der Geist aller Bölker, Menschheit, ber allgemeine Geist, der die Subjectivität ber sheit und die Objectivität der Nationalität in sich aufgehoben hat. ernach fann die Aussage: Gott wird Mensch, keinen anderen halt haben, ale, wie es Marbeinete felbst ausdrudt: die götte Natur sollicitirt die menschliche, so daß Gott und ber Mensch ihrer Unterschiedenheit aufgehoben, und ter menschliche ift mahrhaft als göttlicher wirklich wird. Die Einheit t göttlichen und menschlichen Natur ift hiernach zum Bewußtsein langt im Geiste; ber Geist — als Gott in der menschlichen atur und als Mensch in ber göttlichen Natur ist — ber Gott= ensch \*\*).

Diese Darstellung der Idee der Gottmenschheit führt nothwendig ber ihr Ziel hinaus. Wir fragen ja nicht, ob der Geist, sondern beie Person Christi, diese bestimmte, geschichtliche, der Gottstensch sei? Auf diese Frage weiß uns Marheinese nichts zu antwirten, als daß "dieser Einzelne, dieses Individuum nicht der sohn Gottes sei". Sohn Gottes soll er als "der — in seiner Einzelne inheit allgemeine und in seiner Allgemeinbeit einzelne Mensch" sein.

gelangt sind: daß bie Idec Gottes für sie Gewißheit hat, daß der Rensch unmittelbarer, präsenter Gott ist und zwar so, daß in bicser Geschichte, wie sie der Geist auffast, selbst die Tarstellung des Processes ist deisen, was der Mensch, der Geist ist."

Bergl. Die Grundlebren ber christl. Dogmatik, 191 ff. Aehnlich Daub, Judas Ischarioth, II. 310 f.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 193 f.

Allein, wenn dieses übergeschichtliche Allgemeine nicht mehr Gegenstand der Erfahrung sein kann: woher weiß denn Marheinek daß das Individuum Zesus Christus zugleich ein Allgemeines, das der allgemeine Geist der Menschheit ist, mit welchem Gott ihm vollkommen offenbar geworden ist? Das Individuum Erfahrung bleibt ja immer nur ein Geschichtliches Der Geist der Menschheit, der sich seiner Einheit mit Gott bewerst wird, liegt jenseits der individuellen Erscheinung. Was in Christogeschen ist, sagt Marheineke, das soll in der ganzen Menschheit geschehen. Also erst diese in der Totalität ihres Gottes bewußtseins kann wirklich der Gottmensch sein.

In das widerspruchsvolle und darum unheimliche Dunkel dieser Argumentation hat Stranß die erforderliche Klarheit gebracht. Zufolge des von ihm gegebenen Nachweises bleibt es dabei: wenn das Endliche in seiner Totalität der ewige Sohn Gottes, wenn ber Mensch in seiner Gattungseinheit der Gottmensch ift: dann kann unmöglich in einzelnen "Exemplare der Menschheit", wie innig auch bas Gelbstbewußtsein desselben der Gottheit erschlossen gewesen sein mag, das Unendliche zur vollendeten zeitgeschichtlichen Personerscheinung gelangt sein. In diesem Falle ift vielmehr die Entwicklungsgeschichte der Menschheit zugleich auch der immanente Proces ihrer Erlösung. Die Menschheit erlöst sich selbst, sofern in ihrer Idee die treibende Kraft ihrer geschichtlichen Selbstverwirt. lichung liegt. Wird dieser allgemein speculative Inhalt der Chris stologie, wie bei Marheinefe, an die besondere Personerscheinung eines geschichtlichen Individuums (Jesu Christi) geknüpft: so ift dieses durch seine Schicksale die bloß zufällige Veranlassung dazu geworden, jenen Inhalt in das allgemeine Bewußtsein zu erheben \*\*). Die hergebrachte firchliche Borstellung muß auf Diesem Standpunkt schon deghalb als widerfinnig erscheinen, "weil, wenn die Gattung in Einem Individuum sich vollständig verwirklichen

<sup>\*)</sup> A. a. D., 201. Vergl. bas bezeichnente Wort: "An und für sich ift die Betrachtung ber Individualität Christi der Standpunkt für die sinnliche Wahrnehmung und Gewißheit, für die Ersahrung und Gesichichte und darauf sich beschränkend der Standpunkt der Beschränktheit selbst." Warheinese nennt biesen Standpunkt arianisch.

<sup>\*\*)</sup> Strauß, Leben Jeju, Bb. II, 1. A., 734 f.

inte, sie sich gar nicht damit quälen würde, sich in eine Bielheit n solchen und den zeitlichen Berlauf ihrer Entwicklung zu zerslagen; sie würde nur in jenem Individuum, als Gattung. Insiduum existiren, gerade wie Gott, wenn er unmittelbar Einzelstönlichkeit sein könnte, des ganzen ungeheneren Apparates (!?) zur wordringung von Persönlichkeiten — überhoben gewesen wäre"\*).

Unter solchen Umftanten bleibt es ein unglücklicher Bersuch, : driftologische Ansicht des modernen Pantheismus auf dem Bon und mit den Waffen der Hegel'schen Religionsphilosophie fämpfen zu wollen. Der driftologische Irrthum von Strauß nn nur in seinen falschen Grundvoraussezungen widerlegt wer-Die Kernfrage ist dabei nicht, wie in dem ersten Stadium 8 Streites vielfach gemeint murde: ob der Person Christi eine eifische continuirliche Dignität, als einzigartigem Religionsstifter d religiös-fittlichem Genius, zufomme? \*\*) Unter Dieser Vorausung ware Christus wohl ein religiös und sittlich hochbegab-, aber noch keineswegs ein heilsschöpferisches, Individuum. ie Annahme, daß es ihm gerade in diesem Falle hätte gelingen issen, seine Individualität der ganzen Menschheit einzuleben, erist sich deßhalb als Täuschung, weil er auf den ihm zeitgeschichth vorangegangenen Theil derselben feine, auf den ihm nachlgenden aber, wegen der jeder, auch der genialsten, Individualität 8 folder gezogenen Grenzen, nur eine begrenzte Wirfung hatte ibuben fonnen. Ein mit religiös-sittlicher Genialität ausgestattetes ndividuum aber etwa in schlechthiniger religiös-fittlicher Person-Mendung zu benken, mare reine Billfur. Die geniale Perfonchfeit ist als solche weder vollkommen, noch vollendet, wie denn i vielen Fällen die Genialität geradezu ein Hinderniß harmonischer

Die driftl. Glaubenslehre, II, 239 f. Und so schließt tenn Strauß biesen Abschnitt seines Werkes mit ter Ueberzeugung, daß, um die Christologie über ten Standpunkt ber Schlußabhandlung zum Leben Jesu binauszuführen, noch bas erste verständige Wort vorzubringen sei (a. a. D., 240).

So nach dem Vorgange A. Schweizer's (über bie Dignität des Resligionestifters, Stud. u. Arit., 1834, 521 ff.; 1837, 460 ff.) besonders Ullmann (ebendaselbst, 1838, 277 ff.). Man vergl. am zulest angef. Orte, 303: "Die tiefste Erlebung des göttlichen Wesens kann nur der individuellen Ausrüstung eines Einzigen zukommen, der dann seine geniale Personlichteit den Uebrigen einprägt."

Charafterausbildung ist. Die Genialität ist nur schöpferisch wi sam. Dabei ist jedoch der Kreis ihrer Wirkungen immer o ein bestimmtes Zeitmaß beschränkt. Rein Genie in irgend ner Richtung ist berufen, die ganze Fülle einer Idee in sich erschöpfen; ein jedes ist für seine Person nur als impulsgebe für spätere noch höhere Entwicklungsstufen zu betrachten. Deshe fällt jene Ansicht, welche Christo lediglich die Dignität eines zuiglen Religionsstifters beilegt, im Principe mit der Strauschen zusammen.

Der driftologische Grundgebanke des speculativen Panthei mus, daß das göttliche Wesen mit dem menschlichen an sich ein sei, und daß in der Bewußtwerdung dieser an sich bewußtlof Einheit des Göttlichen und Menschlichen innerhalb der Mensc heit, die Idee der Gattmenschheit zur mahren Erscheinung tomn hat seine innerste Wurzel in einem falschen Gottesbegriffe, d. in der apriorischen Voraussegung von der Unperso lich feit des Absoluten\*). Widerspricht es dem Befen t Absoluten als solchem in der Form der Persönlichkeit zu existire fo muß es ihm auch widersprechen, in der Form eines menschlich Personlebens zu erscheinen. Hat Strauß mit seiner Borai setzung, daß die Gottheit an sich nothwendig unpersonlich sei, Rei dann — aber auch nur dann — hat er ebenfalls Recht mit sein Folgerung, daß auch ber Sohn Gottes nicht Mensch gework sei in der Einzelpersönlichkeit Jesu Christi. Dennoch sieht er f insofern genöthigt, ber firchlichen Christologie ein Zugeständniß machen, als es auch nach seiner Ansicht nicht der menschliche G tungsbegriff als solcher, sondern vielmehr die einzelnen 3 dividuen sind, in welchen Gott wirklich Mensch wird. Es also nicht der allgemeine Geist an sich, sondern der personlis Geist des Allgemeinen, worin das Göttliche innerhalb! Menscheit sich verwirklicht. Die Allheit der Personen oder i

<sup>\*)</sup> Sehr gut bemerkt Dorner (Entwicklungsgeschichte, I, 1, 358 f.) se mit Beziehung auf ben Gnosticismus: "Nicht bas Problem bes Be ober der Rosmogonie ist im Großen die Aufgabe bes Gnosticismus. sondern die bewußte Gewinnung der wesentlichen Momente des. Gottesbegriffes... Das Denken schließt die dualistische ober monistil Lehre des Pantheismus ein . . . um einen concreten Gottesbegriff gewinnen."

allgemeine Beist in seiner personlichen Besonderung ist nach Strauß der Gottmensch\*).

Unstreitig liegt ber von diesem Standpunkte aus gegen die Möglichkeit der Menschwerdung Gottes in einem bestimmten Individuum geführten Polemif auch eine unflare Vorstellung von dem Begriffe der Menschwerdung Gottes überhaupt zu Grunde. Geht man von der Voraussetzung ans, daß in dem Einen alle llebrigen beschlossen, daß die Idee der Menschheit in einem Individuum so ausschließlich realisirt sei, daß alle Anderen neben diesem Einen eigentlich feine Bedeutung mehr haben: dann ist ce freilich unbegreiflich, wozu neben diesem Centralmesen noch andere Einzelwesen existiren sollen? Wir fragen hier noch nicht, ob die Person Christi wirklich als eine solche erschöpfende Centralpersönlichleit aufgefaßt worden sei; wir bestreiten nur unter allen Umständen die Uebereinstimmung einer solchen Auffassung mit der wesentlich christlichen. Auch die Kirche hat niemals gelehrt, daß Gott Menschheit, sondern immer nur, daß er Mensch geworden sei. Der menschgewordene Sohn Gottes ist wohl der vollendete, aber nicht der einzige Mensch. Er ist wohl Krone und Spiße, aber nicht Inbegriff und Summe der menschlichen Individualitäten. In ihm ist der Gesammtbegriff der Menschheit individuell verwirklicht. Er ist der innergeschichtliche, einzelpersönliche, Lebens= quell für das ganze Menschheitsleben, die schöpferische Mitte geworden, auf welche alle Individuen bezogen werden mussen, um von da aus ihre Lebensfraft zu ziehen, und in Bereinigung mit ihm einen unauflöslichen Lebensorganismus zu bilden. Allein er ift nicht ein allpersönlicher Lebensabgrund, in den sich alle anderen Personlichkeiten fürzen müßten, um in ihm unterzugehen; nicht ein Universal=Individuum, welches der Gliederung der Menschheit in den Reichthum vielgestaltiger Individualitäten ein Ende zu machen die Bestimmung hätte.

Die driftl. Glaubenslehre, II, 221: "Allerdings liegt es im Begriffe ber Ibee, daß sie in Einzelnen erscheint, daß sie die menschelichen Individuen zu Trägern ihres absoluten Inhalts macht, sofern eben die Subjectivität, Individualität . . . die letzte Zuspizung (!) des Geistes ist."

fønbildende In Ebrifte.

§. 78. Sier ift nun auch ber Ort, an welchem wir durch sere bisherige Erörterung auf die Frage nach der eigenthi lichen Bedeutung und Bürde ber Person Jesu Chri Das ist ja das Bekenntniß, welches seit 30 geführt werden. hunderten vor immer neuen Zeugen befannt wird, daß Gr selbft in der weltgeschichtlichen Perfonlichkeit Je Christi wirklich Mensch, ein schöpferkräftiges Glied men heitlicher Heilsentwicklung, geworden sei. Bon Anfang an hat, ! auch wir ce in ben vorhergehenden Paragraphen gethan hab das dristliche Dogma gleich entschiedene Verwahrung sowohl gez diejenigen, welche läugneten, daß Gott wirklich Mensch s worden sei, ale gegen biejenigen, welche behaupteten, bag Go die Menschheit selbst geworden sei, eingelegt. muffen wir ben Doppelirrthum, den wir befampften, nun auch greifen. Der ewige unendliche Gott mit feinen von den Schran der Endlichkeit schlechthin unabhängigen absoluten Eigenschaft und — ber zeitliche endliche Mensch mit seiner schlechthinigen & bundenheit an die Naturbegrenzung: muffen denn diese beiden d reflektirenden Verstande nicht wirklich als unvereinbare Gegense erscheinen? Durch die bloße Behauptung, daß, troß des nicht läugnenden Gegensates, Gott bennoch Mensch, das Absolute d noch beschränkt, das Unendliche bennoch endlich geworben sei, ol daß es seiner absoluten Eigenschaften irgendwie verlustig geword ware, wird die Schwierigkeit, das "Ungeheuerliche", von kirchlichen Aufstellung keineswegs hinweggenommen, sondern Widerspruch für die wissenschaftliche Betrachtung nur noch bo Um nächsten liegt da die Scheinlösung des Doketism daß das Absolute mit der menschlichen Individualität oder t Menschen Jesus nur vorübergehend, nicht wesentlich, sich verbun habe, um der Menschheit sich mitzutheilen. Wie ungenügend jedoch eine solche Aushülfe, da sie ce ja zu einer wirklichen Men werdung Gottes gar nicht bringt, sondern auf Seite Gottes ledig eine Theophanie oder Magie präsumirt.

Soll mit dem Begriffe der Menschwerdung Gottes nicht loses Spiel getrieben, so muß dabei vor Allem mit dem Gedan Ernst gemacht werden, daß Gott wirklich in der Form eines wah menschlichen Personlebens zur Erscheinung gekommen ist. Gott Mensch geworden, kann in Wirklichkeit nur heißen: Gott ist a

Menschlich entwickelt, bat menschlich gefühlt, gedacht, gewollt, gelebt, gelitten, ist als Mensch gestorben. Das sind lauter Momente in der Verwirklichung des Begriffes der Menschwerdung Gottes, vor welchen auf der einen Seite der restektirende Verstand ebenso sehr zurückzeschreckt ist, als andererseits die dogmatistrende Ueberlieferung sie in begriffswidrige Formeln eingehüllt und um ihren wahren Verstand gebracht hat.

Bie sollen wir ce uns denn wissenschaftlich vorstellig machen, daß Gott empfangen und geboren worden ist? Unstreitig ist dies tie Grundfrage der Christologie. Die herkömmliche Theilung des Stosses, wornach tie Lehre von der Person und den sogenannten beiden Ständen Christi von einander getrennt behandelt wird, ist schon deßhalb unangemessen\*). Ist Gott in der Personerscheinung Islu Christi wahrhaft Mensch geworden, so muß Christus auch in wahrhaft menschlicher Art sein irdisches Dasein begonnen haben, seine Empfängniß und Geburt muß derjenigen jedes anderen Renschen gleichartig, er aber gleichwohl nicht lediglich wie ein anderer Mensch gewesen sein. Kommt ihm, als der vollendeten personlichen Selbstoffenbarung Gottes in der Menschheit, eine einzigartige persönliche Bedeutung und Würde zu: so muß unstreitig auch schon in seinen ersten Lebensanfängen diese Einzigartigkeit seines Bersonlebens sich irgendwie bethätigt haben.

In ihren Lehrsätzen von der Inkarnation Christi hat nun auch die kirchliche Dogmatik für eine solche Einzigartigkeit

Der Lehre von der Person Christi ließ die ältere protest. Dogmatif die Lehre von dem status duplex folgen, dem st. exinanitionis et exaltationis, (nach Phil. 2, 6 f. und der bortigen Uebersehung der Bulgata für den Ausbruck xerworz und vipocis, vergl. noch Hebr. 8, 1 und 2 Ror. 8, 9). Namentlich seit Morus wurde dieses Lehrstück als unhaltbar wieder aufgegeben, wenn auch innerhalb der Lebenserscheisnung Jesu selbst eine conditio humilis und sublimior unterschieden. Daß in neuester Zeit, troß Schleiermacher, Thomasius die alte Ständeslehre wieder hergestellt hat, kann uns bei dem rückläusigen Standpunkte dieses Dogmatikers nicht in Verwunderung segen. Ginen mehr schücksternen Versuch solcher Wiederberstellung hat Martensen (christl. Dogm., S. 144, "die gottmenschlichen Zustände") gemacht. Wie sich diese Zustände getrennt von der Darstellung der Person Christi sollen darskellen lassen, ist aber nicht abzusehen.

einen entsprechenden Ausdruck gesucht. In ihrer ungenügend Trinitätslehre liegt jedoch der Grund, weßhalb sie ihre Ann gabe in diesem wichtigen Punkte nicht ausreichend zu lofen ver mochte. Existirt nämlich — nach ber herkömmlichen kirchlichen Annahme — von Ewigkeit eine besondere innergöttliche zwe ite Persönlichkeit, der Logos, so vollzog sich die Menschwerdung Gottes dadurch, daß jene, als eine vor- und überweltliche, Gott schlecht hin wesensgleiche, Sposstase, also wesentlich und personlic Gott selbst, vermittelst menschlicher Empfängniß und Geburt die Natur bes Menschen annahm, daß die göttliche Person in ein menschliches Personleben einging. Die personbildende Thätigfeit wird hiernach lediglich bem Logos zw geschrieben. Die Logospersönlichkeit wird zu einer menschlichen, d. h. mit der menschlichen Naturbeschaffenheit ausgerüsteten, Im dividualität, obwohl sie vorher als eine göttliche, und zwar als tie zweite innergöttliche Person der Trinität, existirt hatte. Gleichwohl ist die Incarnation nicht bloß als ein Werk des Logos, sondern ber gangen und ungetheilten Gottheit zu betrachten, insofern der Sohn vom Bater gesandt, der Schoof der Maria vom h. Geist entsündigt worden mar, bevor die Empfängniß Jesu Christi flatt fand. Aber die Personwerdung im Besonderen ift lediglich bem Logos, oder dem Sohne mit Ausschluß jedes Zuthuns von Seiten eines Mannes, zuzuschreiben \*).

<sup>\*)</sup> Mit großem Fleiße hat J. Gerhard (loci, IV, 7, 1 §. 101 ff.) diesen schwierigen Theil ber Christologie bearbeitet. Incarnationis opus commune dicitur toti Trinitati, quoad actum, Filio autem proprium, quoad carnis assumtae terminum, qui est Aoyov va66radic; die erstere Thatigkeit heißt opus ad extra, die lettere opus ad intra. - Pater misit Filium in mundum. Spiritus S. super veniens guttas illas sanguinis sanctificavit et a peccato mun davit, ex quibus corpus Christi formatum, ut, quod ex Maria natun fuerit, sit sanctum, ac divina natura in beata virgine hoc operatu 🛎 est, ut praeter naturae ordinem sine virili semine foetum conciperet. Filius descendit de coelo, obumbravit virginem, venit i carnem, factus caro, eidem participando, eam in personae unit tem assumendo. Daher heißt ber Act ber Incarnation unitio das Resultat unio personalis. In Betreff bes exegetischen Zweine fels, ob in Luc. 1, 35 die Surapis ibiloron, von ber es heißt int neader dor, nicht ben beiligen Beift bedeute, erflatt 3. Berhart textui convenienter videtur illa interpretatio, per quam Virtue Alti=

In Diesem Vorstellungstreise liegt der Grundfehler der bertommlichen Dogmatif. Es ist geradezu eine reine Unmöglich. feit, von solchen Voraussetzungen aus mit dem Begriffe ber wahren und vollen Menschheit Christi Ernst zu machen. Hat doch auch in Wirklichkeit die kirchliche Christologie von ihrer ersten Entwicklungsstufe an nicht sowohl darzuthun versucht, daß Gott in Christo Mensch geworden, als umgekehrt, daß der Mensch in Chrifto Gott gewesen sei. Das Beilsbedürfniß bes Gewissens forbert bagegen, daß Gott Mensch werde, und das Wort Gottes bezeugt, daß Gott wirflich Mensch geworden fei. Weder jenem Bedürfniffe, noch diesem Zeugniffe entspricht es, wenn die überlieferte Dogmatit une das Bild eines Erlofere entwirft, welcher ale eine lediglich göttliche Personlichkeit fich daustellt. Betheuert doch das firchliche Dogma auf's Nachdrücklichste, daß die von der Logospersonlichkeit angenommene menschliche Ratur durchaus unpersonlich sei. Was der Logos von Seite des menschlichen Faktors an sich nimmt, gehört nicht etwa der geistigen, sondern ausschließlich der organischen Sphäre des Menschen an; die göttliche Person hat sich nicht etwa in eine menschliche verwandelt, sondern ist, der Menschwerdung ungeachtet, eine göttliche Person geblieben, die sich nur in menschliches Fleisch und Blut gehüllt hat, etwa so wie die Majestät eines Königs sich vorübergehend in den Mantel eines Bettlers bullt\*). Wie nun aber aus dieser schlechthinigen göttlichen Ber-

simi de Filio accipitur. So richtig es ist, a. d. a. D. ben heil. Geist und die Kraft des Höchsten zu unterscheiben, so unrichtig ist es, die letztere dem Sohne Gottes gleich zu setzen.

<sup>3)</sup> J. Gerhard a. a. D., S. 112: Relate et secundum quid avvnocrator dicitur quod non quidem sua, sed alien a vnocrator subsistit, quod essentiam quidem habet, non tamen propriam personalitatem et subsistentiam, sed in alio subsistit: hoc sensu caro Christi dicitur avvnocratos, quia scilicet est evvnocratos, in ipso loyo subsistens. Limitirend wird noch hinjugefügt: Non est accipiendum eo sensu, quasi caro Christi ullo unquam tempore prorsus arvnocratos fuerit, sed quod nostra entrola talis carnis avvnocratia ante ejus in subsistentiam rov loyov receptionem non temporis, sed naturae ordine praevia statuitur. Die Lehre von der relativen Anypostasse und damit verbundenen Enypostasse der menschlichen Natur Christi ist durch Joh. von Damastus zur Ausbildung gelangt (de side orthodoxa III, 8 st.); daß er sich den Logos dentel, Dogmatis II.

Dieses allen Gemeinsame besteht schon deßhalb lediglich in dem organischen Gattungsleben, weil jenseits desselben ein solches erfahrungsgemäß nicht mehr aufgezeigt werden fann. Auf die Behauptung des Thomasius, "daß die Potenz eines menschlichen Einzellebens, das noch nicht als persönliches subfistire" \*), ein solches Gemeinsames sei, ist einfach zu erwiedern, daß die Potenz eines persönlich noch nicht subsistirenden Einzellebens nichts Underes sein fann, als ein potentia bereits seiendes, wenn auch actu noch nicht gewordenes, Individuum, alfv nicht ein allen Gemeinsames, sondern umgekehrt ein gang Besonderes. Bas uns Thomasius als eine Fortbildung der Rirchenlehre hinfichtlich der Menschwerdung Gottes in Christo in Aussicht stellt, das ware ein Christus, dessen Persönlichkeit der ewige Gott als zweite trinitarische Person mare, welche sich bei ber Empfängniß mit der Potenz eines noch nicht persönlich vorhandenen menschlichen Individuums verbunden hätte: — ein perionlicher Gott verbunden mit einem noch nicht actuell persönlich gewordenen, aber boch jedenfalls von der Empfängniß an zur Perfönlichkeit sich entwickelnden, Menschen: also ein zweipersönlicher (göttlicher und menschlicher) Christus.

Restorins oder Cyrill: bei den hergebrachten falschen Boraussetzungen kommt es im Ergebnisse auf dasselbe heraus. So lange die Dogmatik nicht vom innersten Punkte ihrer im Protestantismus neugewonnenen Principien aus die Christologie umgestaltet, wird die Unhaltbarkeit jener vorreformatorischen Schulmeinungen, aller künstlichen Ausgleichungsversuche mit neuen Schulformeln ungeachtet, nur immer handgreislicher sich herausskellen\*\*). Um die

<sup>\*)</sup> Thomasius a. a. D. II, 117 nach Joh. von Damastus.

<sup>\*\*)</sup> In Folge des arianischen Streites war durch die unerschütterliche Festigsteit des Athanasius — ebionitisirenden und gnostisirenden Abwegen gegensüber — das große Resultat gewonnen, daß in der Person Christi Gott wirklich Mensch geworden, das Absolute wirklich in der Menscheit zu einer personlichen Selbstoffenbarung gelangt sei. Daß aber, wie Thosmasius (a. a. D. 71) meint, in diesen Kämpfen "die volle Realität des Göttlichen und Menschlichen in Christo sestgehalten und seststät des Göttlichen und Menschlichen in Christo sestgehalten und festgesstelt worden sei", ist ein um so größerer dogmengeschichtlicher Irrthum, als dieser, in endlosen Selbstwidersprüchen unerschöpfliche, Dogmatiser selbst zugiebt (a. a. D. 125), daß es auch nach dem chalcedonischen Concil den bedeutendsten Bersuchen nicht gelungen sei, diese volle

Rur die allgemeine Verwirrung, in welcher die Grundbegriffe ber Dogmatik seit Schleiermacher zurückgelassen worden sind, macht es einigermaßen erklärlich, daß es heute noch Dogmatiker giebt, welche auf bem von Thomasius wieder betretenen Wege zu einem wissenschaftlichen Ergebnisse in der Christologie zu gelangen hoffen. Die herkömmliche Dogmatif hat weder darüber in's Rlare zu kommen gesucht, was "Persönlichkeit" sei, noch barüber, was wir unter "Natur" oder "Art" zu verstehen haben. Berstehen wir unter Personlichkeit die Einheit des Selbstbewußtfeins und der Gelbstbestimmung, d. h. die in sich ursprüngliche, sich selbst mit Freiheit segende und aus der Einheitlichkeit ihres Grundwesens sich vollziehende, geistige Ichheit; und unter Natur ober Art die einer Gattung gemeinsame organische Beschaffenheit\*): so ist innerhalb des Begriffes der Menschheit ein praciser Unterschied zwischen dem Berson = und dem Raturleben gegeben. Allerdings verhält sich Dies mit Gott anders. In Betreff des gottlichen Besens ift von uns schon früher nachgewiesen worden, daß dasselbe mit der göttlichen Personlichfeit zusammenfällt, und daß es mithin begriffswidrig ist, von einer unpersonlichen Wesenheit Gottes, welche das gemeinsame Band dreier göttlicher Personen bildete, zu reden. Außerhalb der göttlichen Personlichkeit kann es schon deßhalb nicht noch eine besondere götts liche Natur geben, weil Gott, als lediglich Geist, keine organische Naturbeschaffenheit hat. Innerhalb der Menschheit das gegen findet sich eine Vielheit von Individuen vor, welche, durch das gemeinsame Naturband des einheitlichen Gattungslebens zusammengehalten, sich als Glieder eines und desselben Organismus

sehr Mensch als Gott sei, ober daß er eine Person sei, in der sich göttliches Wesen und menschliche Art zu persönlicher Einheit und gemeinssamer Thätigkeit durchdringen. Nach allen Seiten seien es die tiefsten praktischen Interessen, die uns dringen, die Person des Mittlers als eine lebendige Einheit, als ein einheitliches Ich, eine gottmenschliche Person zu denken; der Mensch Christus sei Gott, oder er sei ein Mensch, welcher Gott ist (ebendaselbst, 69).

Persona wird von den firchlichen Dogmatifern als subsistentia propria, natura als essentia oder substantia, id quod ex se multis individuis commune est, beschrieben, z. B. (Quenstedt II, 75), natura divina = essentia divina omnibus tribus personis communis; daher natura humana = essentia humana omnibus hominibus communis.

Dieses allen Gemeinsame besteht schon deßhalb ledigli in dem organischen Gattungsleben, weil jenseits desselben ein fe ches erfahrungsgemäß nicht mehr aufgezeigt werden fann. Auf ? Behauptung des Thomasius, "daß die Potenz eines menschlich Einzellebens, das noch nicht als persönliches subfistire" \*), ein se ches Gemeinsames sei, ist einfach zu erwiedern, daß die Bote eines persönlich noch nicht subsistirenden Ginzellebens nich Anderes sein fann, als ein potentia bereits seiendes, wenn auch aci noch nicht gewordenes, Individuum, also nicht ein allen G meinsames, sondern umgekehrt ein gang Besonderes. Bas un Thomasius als eine Fortbildung der Rirchenlehre hinsichtlich de Menschwerdung Gottes in Christo in Aussicht stellt, das wäre ei Christus, dessen Persönlichkeit der ewige Gott als zweite trin tarische Person mare, welche sich bei ber Empfängniß mit der Boter eines noch nicht persönlich vorhandenen menschlichen Indivi duums verbunden hatte: - ein personlicher Gott ver bunden mit einem noch nicht actuell personlich gi wordenen, aber boch jedenfalls von der Empfängniß an gu Persönlichkeit sich entwickelnden, Menschen: also ei zweipersönlicher (göttlicher und menschlicher) Christus.

Restorius oder Cyrill: bei den hergebrachten falsche Boraussehungen kommt es im Ergebnisse auf dasselbe heraus. S lange die Dogmatik nicht vom innersten Punkte ihrer im Protestan tismus neugewonnenen Principien aus die Christologie umgestaltel wird die Unhaltbarkeit jener vorreformatorischen Schulmeinungen aller künstlichen Ausgleichungsversuche mit neuen Schulformeln un geachtet, nur immer handgreislicher sich herausskellen\*\*). Um di

<sup>\*)</sup> Thomasius a. a. D. II, 117 nach Joh. von Damastus.

<sup>\*\*)</sup> In Folge bes arianischen Streites war burch die unerschütterliche Festig keit bes Athanasius — ebionitisirenden und gnostisirenden Abwegen gegen über — das große Resultat gewonnen, daß in der Berson Christi Got wirklich Mensch geworden, das Absolute wirklich in der Menschheit zi einer persönlichen Selbstoffenbarung gelangt sei. Daß aber, wie Thomas in a sius (a. a. D. 71) meint, in diesen Kämpfen "die volle Realitä des Göttlichen und Menschlichen in Christo sestgehalten und fest gestelt worden sei", ist ein um so größerer dogmengeschichtlicher Irrthum als dieser, in endlosen Selbstwidersprüchen unerschöpfliche, Dogmatike selbst zugiebt (a. a. D. 125), daß es auch nach dem chalcedonischen Concil den bedeutendsten Bersuchen nicht gelungen sei, diese voll

Frebahnen der alten Schulmeinungen zu vermeiden, müßte man wenigstens behaupten, in der Person Christi sei nicht der Logos

Realität festzustellen, indem bie beiben Naturen noch in ein innigeres, gegenseitiges Berhaltnif ju treten hatten. Restoriue, b. h. bie antio= denische Theologie, beren Bertreter er ift, will bas Gottliche unb Menschliche in Chrifto unvermischt erhalten; er will bie Absolutheit und Unwandelbarkeit bes Gottlichen, seine Grundeigenschaften, bewahren; Cyrill, b. h. die aleganbrinische Theologie, die in ihm reprasen= tirt ist, will bas Gottliche und Menschliche in ber Einheit ber Person aufgeben laffen; er will bie Bahrhaftigfeit und Birtlichfeit bes Mensch= lichen in bem menschgewordenen Gott zur Geltung bringen. hatten Unrecht; benn beibe gingen von ber falichen Boraussegung aus, baß bie Perfonlichkeit Jesu Christi bie absolute Personlichkeit Gottes felbst fei. Bon ber falfchen Boraussepung aus hatte jedoch Reftorius Recht, wenn er nicht gelten laffen wollte, baß bas Absolute empfangen und geboren werben tonne. war eine paganifirende Borstellung ber alexandrinischen Theologie. Aber Reftorius blieb mit seinem Sage: o vios rov Beor Sindovs edri nara ras priders (Fragmente seiner Reben bei Danfi, IV, 1197) auf einem bualiftifchen Standpunkte stehen. Folgerichtiger Beise kann auf Diesem Standpunkte von einer mirklichen Menschwerbung Gottes nicht die Rebe sein, sondern der Logos verbindet sich mit dem Menschen logisch, nicht physisch (dirageig). Bgl. Theoborus von Dops: veste, Lehrer und Borganger bes Deftorius (Symbolum in Actis Conc. Eph. bei Manfi a. a. D., 1347, wahrscheinlich acht): o dedπότης θεός λόγος ανθρωπον είλη φε τέλειον έκ σπέρματος όντα Άβρααμ και Δανίδ. . . . ον αιθρωπου ουτα καθ' ήμας την φύσιν. . . anocopreus ourfifer eauro. So tonnte Restorius bei ber Fortbil= bung biefer Anficht ber Folgerung nicht wohl ausweichen, baß er Chris stum in eine (göttliche und menschliche) Doppelpersonlichkeit gertheile, mahrend Chrill zwar nicht ausbrudlich bie menschliche Seite Christi in die gottliche über = ober in ihr aufgehen ließ, aber boch bas καθ' υπό στασιν ήνωσθαι τον έκ θεοῦ Πατρός Λόγον σαρκί (Anathomatismi, 2, bei Manfi V, 1 f.) in einer fo einseitigen Beife betonte, daß die Eigenthumlichkeit und Selbstständigkeit ber menschlichen Seite neben bem gottlichen Faftor unmöglich bewahrt bleiben fonnte, und wie Baur (bie chriftl. Lehre von ber Dreieinigkeit I, 769) richtig bemerkt, "ein Subjekt für menschliche Bustande und Affektionen nicht mehr vorhanden war". Mit offenbarer Borliebe für Cyrill behauptet Thomasius (a. a. D. II, 96) "sein Grundgebanke sei ber einer rea = len organischen Einheit bes Göttlichen und Menschlichen in ber Einen Berson Christi gewesen." Man barf ruhig fragen, wo benn Cyrill in seinen Ausspruchen an die Borftellung einer organischen, b. h. auf gegenseitiger leb en biger Ineinsbilbung beruhenden, Ginheit bes Denfchlich en mit bem Göttlichen auch nur anstreife? Dagegen ift leicht zu sehen,

richtigen Takte, wenn er den Restorianismus und den Eutvchianismus verwirft; aber wenn er die widersprechenden Säse beider nebeneinander fortbehauptet, und in einer und derselben Persönlichseit göttliche Absolutheit und menschliche Bedingtheit unvermittelt sich zusammenschließen läßt: dann löst er auf solchem Wege den Knoten des christologischen Problems so wenig, daß er ihn vielmehr dis zur Unauslöslichkeit schürzt\*). Indem das chalcedonische Symbol, unter Bedrohung der Kleriser mit der Strafe der Absehung, der Laien mit der Strafe der Absehung, der Laien mit der Strafe der Exkommunication, jene widerspruchsvolle christologische Anschauung zu einem durch den kaiserlichen Arm geschüßten Kirchengesetze erhob, unterbrach es gewaltsam die weitere christologische Entwicklung auf dem Grunde gewissenhafter wissenschaftlicher Forschung\*\*). So wenig waren

<sup>\*)</sup> Bgl. bie epistola Leonis ad Flavianum (bei Manfi, V. 1365 f.). 3: Salva igitur proprietate utriusque naturae et substantiae et in unam coeunte personam, suscepta est a majestate humilitas, a virtute infirmitas, ab acternitate mortalitas. . . . In integra veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus totus in suis, totus in nostris... Assumsit formam servi sine sorde peccati, humana augens, divina non minuens. . . . Tenet sine defectu proprietatem suam utraque natura. 4: Qui verus est Deus, idem verus est homo, et nullum est in hac unitate mendacium, dum invicem sunt et humilitas hominis et altitudo Deitatis. . . . Agit utraque forma cum alterius communione quod proprium est: verbo seil. operante quod verbi est, et carne exequente quod carnis est. Unum horum corruscat miraculis, alterum succumbit injuriis. . . . Esurire, sitire, lassescere atque dormire evidenter humanum est. Sed V panibus V millia hominum satiare. . . . supra dorsum maris plantis non desidentibus ambulare . . . sine ambiguitate divinum est. . . . Non ejusdem naturae est dicere ego et Pater unum sumus (Joh. 10, 30), et dicere Pater major me est (Joh. 14, 28).

<sup>\*\*)</sup> Der Όρος της εν χαλκηδόνι τετάρτης Σινόδου bei Manfi. VII, 108 f.: Ενα και τον αιτον όμολογειν νίον τον κύριον ήμων I. Χ.... εκδιδάσκομεν, τέλειον τον αιτον έν θεότητι και τέλειον τον αιτον έν θεότητι και τέλειον τον αιτον έν ανθρωπότητι. θεόν άληθως, και αιθρωπου άληθως του αιτον έκ ψυχης λογικής και σώματος όμοουσιου τῷ Πατοι κατά την θεότητα, και όμοουσιον τον αιτον ήμιν κατά την ανθρωπότητα ... έκ διο φύσεων (bic τόμ. Recension in duabus naturis, webl eine Correctur per lateinischen Kirche) άσιγχύτως, ατρέπτως, άδιαιρέτως, άχοριστως γνωριξόμειον ουδαμού της τῶν φύσεων διαφοράς άντρημότης διά την ένωσιν. σωζομένης δε μάλλον της ίδιοτητος έκατερας φύσεως και είς εν πρόσωπον και μίαν υποστασιν συντρεχούσης.

Die streitigen, von einer gemeinsamen falschen Grundvoraussetzung ausgebenden, Gegensätze damit innerlich überwunden und zu einer höheren einheitlichen Wahrheit fortgebildet, daß im Monothelestismus der monophysitische, die Wahrheit des menschlichen Faktors in Christo aushebende, im Dvotheletismus der nestoranische, die Einheit des Personlebens in Christo zerspaltende, Irrschum nochmals mit neuen Ansprüchen auftauchte.

Der Rernpunktdes Problems, die Frage nach dem Wesen der Berjonlichkeit Christi, ward allerdings im adoptianischen Streite nochmals erörtert. Unstreitig war Felix von Urgellis von einem ahnungsvollen Gewissensbedürfnisse geleitet, der Personlichkeit Christi ibre menschliche Wahrheit, dem Personleben Christi seinen menschlichen Charafter zu sichern, obwohl sein Versuch schon das durch, daß er auf der Basis der chalcedonischen Beschlüsse unternommen wurde, den Reim der Erfolglosigkeit in sich trug. dem die Zerspaltung des Personlebens Christi in zwei Naturen folgerichtig zur Zerspaltung desselben in zwei Personen, die Verschwelzung der beiden Naturen aber in einer Person eben so folgerichtig zur Bergottung der menschlichen Natur geführt hatte, so founte der Borschlag, die menschliche Natur Christi, rermittelst der Annahme einer Adoption oder Gnadenmittheilung derselben von Seite Gottes, gegenüber ber Gottheit in ihrer Eigenthümlichkeit und Selbstffandigfeit zu bewahren, schließlich doch nur ein dem Restorianismus ähnliches Resulat zur Folge haben \*).

Bgl. Alcuins libri VII. adv. Felicem (Opera ed. Froben I, 788). Felix unterscheidet Christum wie er Sohn Gottes ist natura, und wie er es ist gratia, d. h. blos nuncupative, secundum adoptionem. Den Gegnern wirst er vor (a. a. D. III, 17), daß sie singularitatem personae confunditen, ut inter deum et hominem, inter carnem et verdum, inter creatorem et creaturam, inter suscipientem et susceptum, nullam esse differentiam adstruatis. Egl. Dorner (Entwickslungsgeschichte II, 1, 306 ff.); Reander (Kirchengeschichte III, 218 f., Dogmengeschichte II, 25 f.); Baur (a. a. D. II 129 ff.), welcher treffend bemerkt, 158: "Der Fehler der Adoptioner war, daß sie eine Frage auswarsen, die durch die firchliche Lehre schlechtbin abgeschnitten ist. . . Daß aber die kirchliche Lehre die Frage, in welchem Sinne Christus als Mensch der Sohn Gottes ist, nicht einmal auswersen lassen will, beweist am besten die Einseitigkeit, mit welcher sie das Mensch liche im Göttlichen untergehen lästt."

Seit der Unterdrückung des Adoptianismus gab es aber für die vorreformatorische Dogmatik nur noch ein driftologisches Ziel, den menschlichen Faftor in ber Person Christi dem göttlichen schlechthin unterzuordnen. Man fann es nicht bestimmter hervorheben, daß de Logos allein personbildend, die von ihm angenommene menschlich Natur dagegen unpersonlich sei, als bieg der Lombarde thut') Wie konnte aber der Sohn Gottes eine menschliche Individualitä in die Einheit mit seinem Bersonleben aufgenommen haben, w das Menschliche als eine bloße Erscheinungs form gilt?\*\*) Ben Christus, so weit er Mensch, unpersonlich ist, dann hat ein wirkliche Menschwerdung, d. h. eine menschliche Person werdung Gottes, in ihm sicherlich nicht stattgefunden \*\*\*). Folge richtig geht baber, auch nach Thomas von Aquino, bei ber Akte der Menschwerdung mit Gott gar nichts vor; es ereign sich lediglich etwas mit der unpersonlichen menschlichen Ratur, i dem dieselbe eine Eigenschaft der göttlichen Perso wird, ohne daß jedoch irgendwie begreiflich gemacht wird, wie f als natura finita capax infiniti werden fann +). Go wenig ve mag die Scholastif auch in ihren, von dem hergebrachten Dogw unabhängigeren, Bertretern die Perfonlichkeit Chrifti als eine wah haft menschliche zu benten und zu begreifen, daß felbst Dun

<sup>\*)</sup> Sent. III, dist. 5: Indubitabiliter constat, quod persona verbi...
naturam scil. carnem et animam assumpsit, sed non persona:
hominis. Das lettere soll unmöglich gewesen sein, quia non erat e
carne illa et anima illa una composita persona, quam verbu
accepit. Auf ben Einwurf: das Wesen der Personlichseit sei das ein
substantia rationalis individuae naturae, und die anima hominis s
cine solche substantia, weiß er nichts zu erwiedern, als es sei ne sas d
cere aut sentire: personam a persona esse assumptam.

<sup>\*\*)</sup> Natura divina hominem quidem accepit, i. e. hominis formam si univit.

<sup>\*\*\*)</sup> III, l. c.: Non sequitur ... quod si Christus secundum quod hor est substantia rationalis, ergo persona ... quia non est per s sonans, imo aliae rei conjuncts.

i) Summa III, qu. 16, art. 6: Esse autem hominem, convenit De ratione unionis, quae est relatio quaedam, et ideo esse homines praedicatur de novo de Deo absque ejus mutatione per mutationem humanae naturae, quae assumitur in divinam personam. Et ide cum dicitur Deus factus est homo, non intelligitur aliqua mutatio e parte Dei, sed solum ex parte humanae naturae.

Scotus, seiner anerkennenswerthen Bemühungen ungeachtet, mit dem von ihm in dieser Richtung gemachten Bersuche scheitert \*).

Unstreitig ware es die erste große wissenschaftliche Die Brievel Aufgabe der Reformation gewesen, bas durch die Zweideutigkeiten ber überlieferten Lehrformeln verdunkelte und mit ben Satzungen der theologischen Schulen umsponnene Christusbild im Lichte des Gewissens und der Schrift aufzuhellen, der heilsverlangenden Gemeinde in feiner ursprünglichen Reinheit und Schönheit wieder juganglich zu machen. Giebt es doch kein tieferes Gewissensbedürfniß, als dasjenige nach heilsgeschichtlich-lebendiger, personlichgegenwärtiger Gottesoffenbarung. Hatte die mittelalterliche Dogmatik bie Menschheit Christi so viel als verloren; fehlte ihr überhaupt der Muth zu dem Nachweise, daß Gott unter Meniden ein wahrer Mensch, innerhalb der menschheitlichen Entwidlung ein lebendiges Glied, ja, der geschichtlich - persönliche Nittelpunft derselben geworden sei: so mußte umgekehrt den Reformatoren nichts näher liegen, als ben Wahn zu zerstören, daß Jesus Christus den Bedingungen des menschlichen Daseins sich nicht völlig unterworfen habe; so war es ihr heiligster Beruf, die scholastisch-mythische Gestalt des traditionellen, im Megopfer aller seichichtlichen Realität entkleideten, Erlösers zu zerstören, und dafür den geschichtlich geoffenbarten Christus nach dem Zeugnisse von Schrift und Gemissen von den Todten wieder in's Leben zu rufen.

Daß in Luther's Brust ein solches Bedürfniß nach reeller Gottesoffenbarung und ursprünglicher Lebensmittheilung aus der Fülle des wahrhaftigen Menschen Christus lebte, ist von neueren Forschern mit rollem Rechte anerkannt worden\*\*). In seiner Menscheit hat Christus — nach Luther's Auffassung aus seiner besten

Insbesondere von Dorner (a. a. D. II, lette Abth. 1, 510 ff.) in dem mit großer Borliebe für seinen Gegenstand behandelten Abschnitt: Die Christologie Luther's

Bgl. seinen Commentar über die Sentenzen III, dist. 1 ff. Baur (a. a. D. II, 849) bemerkt richtig: "Man sieht boch wenigstens aus dem Interesse, mit welchem Duns Scotus den Begriff der Personslichkeit untersucht, wie schwer es ihm wird, den zum Wesen der menschlichen Ratur gehörigen Begriff der Personlichkeit fallen zu lassen, und wie viel ihm daran gelegen ist, von demselben zu retten, was nur immer mit der an sich feststehenden Lehre sich vereinigen läßt. "

Beit — das ewige Wesen, die unergründliche Liebe Gottes, offenbart\*). Noch neuerlich ist von Dorner nachgewiesen worden, das es schon vor der Resormationsperiode Luthern Ernst damit war, den Sohn Gottes wirklich Fleisch werden zu lassen \*\*). Darüber kann kein Zweisel sein, daß er durch den in ihm gewaltig angeregten Gewissenstrieb und die von ihm frästig ausgegangene Bertiefung in das Schriftwort sich gedrängt sühlte, in der Person Christi die ewige göttliche Selbstoffenbarung menschlich gegenwärtig zu denken. Hat er es doch sogar im Abendmahlsstreite noch mit allem Nachdruck betout, daß Christus in Gemäßheit der innigen Vereinigung, in welcher er die menschliche mit der göttslichen Natur bei ihm dachte, als Rensch über Alles gessetzt seit\*\*).

So sehr nun in dem Bemühen Luther's, Gott in Christo als wirklichen, oder wie er sich auch ausdrückt "natürlichen" Menscherz zu begreifen, ein ächter Grundzug des Protestantismus gegenüber der Scholastis zu erkennen ist: so darf doch eben so wenig verstannt werden, daß Luther über den zur wissenschaftlichen Lösung des christologischen Problems einzuschlagenden Weg im Unklaren geblieben ist, und in unvermittelter Weise, mehr phantastisch als ethisch, die menschliche Natur mit ihren creatürlichen, und die göttse

<sup>\*)</sup> Ueber die Christologie Luther's ist außer der angef. Schrift Dorner's zu vergl. mein Wesen des Protestantismus I. S. 21 ff., mein Unions = beruf, 87 ff., und Weiße, die Christol. Luther's und die christologisch Aufgabe der evang. Theologie.

<sup>\*\*\*)</sup> Bu vgl. Luther's sermo in natali Christi aus dem Jahre 1515 (Löscher a vollst. Reformationsakt. 1, 231), wo aber doch mehr die später nu noch bei reformirten Theologen sich sindende und bald als häretisch gektende Unterscheidung des innern und äußern Wortes entwickelt ist, is der Art, daß das innere Wort Christus im Fleische und in de Predigt eine äußere Gestalt gewonnen hat und noch immer gewinn Lyl. a. a. D., 237 f.: Secundum verdum est externum, sed des internum autem propter nos ipsos, nam per internum non per externum alies loquimur.

<sup>\*\*\*)</sup> Wesen des Prot. I, 315. Bgl. Luther's Sermon von dem Sacrames des Leibes und Blutes Christi, wider die Schwarmgeister 1526 (Erl. 29. Bd., 337): "Wir glauben, daß Jesus Christus nach der Menschaft seit sei gesetzt über alle Creaturen Eph. 1, 20 f., und alle Din erfülle wie Paulus sagt Eph. 4, 7. Ist nicht allein nach der Gotthe sondern auch nach der Menschheit ein Herr aller Dinge u. s. w."

iche mit ihren absoluten, Eigenschaften in der Einheit des Personsebens Christi zusammenvorgestellt hat. Was Cyrill für das Bissen erstrebte, und woran der Eutychianismus wissenschaftlich cheiterte, das wollte Luther für das Gewissen erstreben, und m Glauben an Christum hat er wirklich die Vereinigung der Menscheit mit der Gottheit in ihm ethisch vollzogen.

Dagegen hat er schon beshalb das christologische Problem wiffenschaftlich nicht zu lösen vermocht, weil er, wie Beiße gegen Dorner richtig erinnert hat, die Menschheit in Christo nicht wahrhaft persönlich zu denken vermochte\*). Legt er auch großes Gewicht darauf, daß Christus uns noch näher befreundet ift als Eva dem Adam, sintemal er aus unserm Fleisch und Blut geboren; ermahnt er auch dringend seine Gemeinde, es sich in die Herzen hineinzubilden, daß der Sohn Gottes Fleisch geworben, und gar kein Unterschied zwischen seinem und unserm Heische, die Sünde ausgenommen, ist \*\*); so schlägt doch anderwärts die dpophysitische Anschauung des chalcedonischen Concils wieder so stark hindurch, daß er in seiner Auslegung des dritten Pfalms Christum nach seiner Gottheit alle Dinge, nach seiner Renschheit dagegen nicht wissen läßt, welches der 2. 5 genannte heilige Berg sei\*\*\*). Und ist er auch auf die scholastischen Formeln, durch welche die Bereinigung der beiden an sich unverträglichen Naturen in der Einheit des Personlebens denkbar gemacht verden sollte, anfänglich noch nicht zurückgegangen, so hat er sie boch um so mehr seit dem Abendmahlöstreite wieder zu Hülfe genommen +).

Im Grunde ist ihm die Menschheit Christi doch nur "ein bandgezeug und Haus der Gottheit" gewesen ††). Obwohl er die

<sup>\*)</sup> Beiße a. a. D., 182; Dorner a. a. D., 555, Anm.

In ber Hauspredigt am h. Christfeste (Erl. A. I, 197).

Operationes M. Lutheri in psalmos Witembergensibus theologiae studiosis pronuntiatae, 1519 – 1521 querst etirt (Erl. A. Op. ex. lat. 15, 116).

T) In der Auslegung zu 1. Mos. 28, 12 ff. sagt er z. B., aus dem Bussammenhange ergebe sich an dieser Stelle mit Evidenz, daß der Sohn Gottes die Person sei, welche es der menschlichen Natur möglich mache, an der göttlichen Herrlichkeit Theil zu nehmen.

t) Es ist nicht zutreffend, wenn Dorner (a. a. D., 561) zu ber Schlußkelle ber Prebigt Luther's in ber Kirchenpostille über Luc. 2, 33-40

menschlichen Gigenschaften und Lebensäußerungen ber Berfon Chrif mit Ausnahme der Sünde, stark betont; obwohl er insbesonde die Bedeutung der mahrhaftigen Menschheit des Erlösers für be Glauben zur Geltung bringt: so versucht er doch nicht einn den Nachweis, wie die göttliche Natur innerhalb ber Ginbeit d Person mit ihren absoluten Eigenschaften es der menschlichen mögli macht, in der Region der endlichen Begrenzung sich zu bewege Die seit der Ausbildung seiner Abendmahlslehre für ihn einget tene rückbildende Strömung treibt ihn um so unaufhaltsamer die Bahn der alten lleberlieferung zurud, als er gerade von t widerspruchsvollen altsymbolischen Christologie aus auch die Wid sprüche seiner Abendmahlslehre annehmbar zu machen hoffen konn wie er denn in seiner Abhandlung von "den beiden Naturen Christo in ihrer personlichen Bereinigung" ohne Beiteres wiel sich auf den Standpunft der orthodogen Bäter stellt. In de selben Augenblicke, in welchem er auf die mahre Menschheit Chri alles Gewicht legt, hebt er ihre Wahrheit dadurch thatsächlich w der auf, daß er fie innerhalb der Einheit der Person, in weld ihm nur die Gottheit personbildender Faktor ist, an den absolut Eigenschaften der göttlichen Natur theilnehmen läßt.

<sup>(</sup>Erl. A. I. Bb. 10, 300) ber Meinung ist: unter bem Geiste, ber immer mehr und mehr in Christum gesenket, sei bie gottliche Rat Christi zu verstehen. Es ift nach bem Busammenhange ber menf liche Beift, welcher in Chrifto immer vernünftiger und ftarter gewi ben (a. a. D. 301), bessen "Complexion ebler, und in bem Gottes C ben und Gnaben reicher waren, benn in Andern." (Erl. A. Op. lat. 7, 149). Ista sunt admiranda, videre hominem et infimam cr turam, humiliatam infra omnes, et eundem sedentem ad dextr Dei, elatum supra omnes Angelos; videre eum in sinu Patris et m subjectum Diabolo. . . . Haec est communio idiomatum: Deus, q creavit omnia et est supra omnia, est summus et infimus, oporteat nos dicere: Ille homo, qui flagris caesus, qui sub mor sub ira Dei, sub peccato et omni genere malorum, denique sub i ferno est infimus, est summus Deus. Quare? Quia eadem est pe sona. Duplex quidem est natura, sed persona non est divi summa divinitas est infin Utrumque igitur verum est: creatura (!), serva facta omnium hominum, imo ipsi Diabe subjecta (!). Et e contra: infima creatura, humanitas v homo sedet ad dexteram Patris, summa facta ... propter . . . mit bilem conjunctionem et unionem, quae constituta est ex duab naturis contrariis et inconjungibilibus in una persona.

Ju einer wirklichen persönlichen Bereinigung der göttlichen mit der menschlichen Seite kann es in dem Christusbilde Luther's nicht kommen. Indem der Mensch Christus zugleich schlechthin als Gott gefaßt wird, wird er in Wahrheit zu einem göttlichen Wesen, von welchem nur ausgesagt wird, daß es auch Mensch sei. Es bleibt keine andere Wahl als in diesem Christus entweder das Menschliche für doketisch, oder das Göttliche für theophanisch zu kalten \*).

<sup>-)</sup> Im Allgemeinen hat sich mir bei wieberholter Revision mein früher (Befen bes Prot. I, S. 27) über bie lutherische Christologie abgegebenes Urtheil seit ber Zeit nur bestätigt. Ich verkenne, wie ich auch bort es ausgesprochen habe (I, 322), ben großen Fortschritt Luther's über bie scholaftische Christologie ebensowenig, als ben Ruckschritt ber spateren, ibn nicht mehr verstehenben, protestantischen Scholastif, und bin mit Dorner (Entwidlungsgeschichte a. a. D., 566) ber Ansicht, bag bie Chriftologie Luther's von ber spatern ber lutherischen Rirche noch bei Beitem nicht erschöpft ift. Dagegen barf ebensowenig überseben werden, baß Luther von ben Mangeln ber chalcebonischen Christologie und ihrer späteren Ansläufer tein wissenschaftliches Bewußtsein hatte, und baß bie Menschheit Christi, bie er so energisch hervorhob, von seinen Boraus: segungen aus sich wissenschaftlich nicht begrunden ließ. Ein botetisches Christusbild ware die unvermeibliche Folge gewesen. Man vergegen= wartige sich nur Stellen, wie aus ber Prebigt in ber Rirchenpostille über Joh. 1, 1—14 (Erl. A. 15, 136 ff.), worin Luther burch "bas Rind, so in ber Mutter Schoof lieget, himmel und Erben mit Allem, was barinnen ift, nicht allein gemachet", sonbern auch ohne Unterlaß erhalten werben läßt, ja auch bie Mutter, bie bieses Rinb "tragt, faugt und windet", wird als "bes Rinbes Beschopfe" bezeichnet, "an welcher tein Blutstropfen ift, ben er nicht schaffe und erhalte." Eine frassere Enallage bes Logos mit dem Menschen Jesu fann es nicht geben, und in einer folchen konnen wir nun einmal nicht Anlaufe zu einer gefunden Entwicklung ber Christologie finden. In Betreff einer andern von mir aus ber Schrift "von ben Concilien und Rirchen" (Wefen bes Prot. I, 316) citirten Stelle, bemerkt Dorner, (a. a. D., 549, Anm. 38), mein Citat sei nicht treu, wenn ich Luthern sagen laffe, baß Maria Gott sauge, wiege, Brei und Suppe machc. Die Stelle lautet wörtlich (Erl. A. 25, 309 f.): "Mso soll man auch fagen, bag Maria bes Rinbes, fo Jesus Christus beißet, rechte natur= liche Mutter ist, und sei die rechte Gotte8=Mutter, Gotte8=Ge= barerin und was mehr von Rindesmuttern gefagt fann werben, als saugen, waschen, agen, tranfen, baß Maria Gott sauget, Gott wieget, Gott Brei und Suppen macht u. f. w. Denn Gott und Menfch ift eine Person, ein Christus, ein Cohn, ein Jesus, u. f. w." Bon bemfelben Standpunkte aus vertheidigt Luther auch bie Ausbrucke

Allein auch die reformirten Reformatoren vermochten, inse fern sie den Grundirrthum der hergebrachten Christologie nur in entgegengesetzter Richtung festhielten, nicht zu dem erwünschten Ziele zu gelangen. Hatte Luther barauf gedrungen, daß der Gott Christus seiner Gottheit ungeachtet menschliche Eigenschaften und Lebensfunctionen gehabt habe, in der Art, daß, wenn man mit den menschlichen Eigenschaften Ernst machen wollte, das göttliche Subject, und, wenn mit dem göttlichen Subjecte, die mensche lichen Eigenschaften zweifelhaft wurden: so drang Zwingli dagegen um so nachdrudlicher barauf, bag der Mensch Chrifiusan göttlichen Gigenschaften und Birfungeweisen Antheil gehabt habe, in der Art, daß, wenn mit dem menschlichen Subjecte Ernst gemacht murde, daneben noch ein göttliches Subject, und, wenne mit dem göttlichen Subjecte, daneben noch ein menschliches Subject hervortrat, so daß von hier aus der Frage nicht auszumeichen ist wie es benkbar sei, daß in einer und berjelben Berfon die Gigenschaften und Wirfungsweisen zweier Subjecte, und zwar getrennt zum Vollzuge gelangen?\*) Wenn die menschliche Ratur, obwohl fic an der Absolutheit der göttlichen theilnimmt, bei Zwingli gleichwohl als ein besonderes Subject erscheint, und, was Christus als Mensch thut oder leidet, von ihm nicht als Gott gethars oder gelitten wird: — so erscheint hiernach ber Mensch Christus

\*) Bgl. mein Wefen bes Prot. I, S. 28.

<sup>&</sup>quot;Gott geht auf ber Gaffen, Gott holet Baffer und Brob, Gott ift ge = storben, Gottes Marter, Gottes Blut, Gottes Lob", umgefehrt: "De-Mensch Christus hat die Welt geschaffen u. f. w." Luther legt also ohm -Meiteres alle göttlichen Eigenschaften und Funktionen ber menschliche Ratur bei, weil ihm bie gottliche ber personbilbenbe Fattor ift, mabrem = er sich wohl hutet, die gottliche Natur Christi wirklich an den menschliche == Eigenschaften theilnehmen zu laffen, weil er fich die menschliche Ratiunperfonlich benft. Bgl. noch Luther's Auslegung bes anbern Artifel-1533 (Erl. A. 20, 127 ff., 139 f.), woraus beutlich erfichtlich ift, ba Die Begriffe Bott und Mensch ibm in ber Person Chrifti gang unve mittelt nebeneinanderliegen: "Ein natürlicher Mensch . . . und boch b wahrhaftige Bott". Die Vernunfteinsprache gegen biefen Sat wird u-Hohn niebergeschlagen; "Wir glauben, bag mahr fei . . . und bie Mensch als Gottes Töpfer ober (Schöpfer) selbst sei in einem peris lichen Befen und in Ewigfeit, nicht getrennet, noch gefonbert." großem Unrecht beruft er sich hierfur auf Joh. 14, 19. "Es bei schlecht, die Butlein abziehen und Ja bazu sagen und mahr laffen feir-Damit hatte benn freilich alle Theologie ein Enbe.

nicht identisch mit dem göttlichen Logos; der Logos ist nicht wahrhaft Mensch, die Gemeinschaft zwischen dem Menschen und dem Logos feine wahrhaft perfonliche geworden, und unbegreiflich, weßhalb, was das menschliche Subject in Gemeinschaft mit dem göttlichen thut oder leidet, der Menschheit ohne Weiteres in der Art zu Sute kommen soll, als ob Gott selbst es gethan oder gelitten hatte \*). So voller Ernst es Zwingli mit der wahren Menschheit Christi war: so hatte das Menschliche in Christo ihm doch nicht wahrhaft erlösende Kraft; was ihm aber erlösende Kraft hatte, die Cottheit, lag schlechthin jenseits der Grenzen, innerhalb welcher das menschliche Personleben sich begriffsgemäß bewegt. Allerdings hat auch die Gottheit als solche noch nicht erlösende Rraft; erst in ihrer perfönlichen Vereinigung mit der Menschheit gewinnt fle diese. Aber wer war denn in diesem Falle der eigentliche Erlöser? Das göttliche jenseitige oder das menschliche diesseitige Subject? Eben hier zeigt sich die verwirrende Nachwirfung der chalcedonischen Formel, welche keine andere Wahl läßt, als entweder bei einem driftologischen Gubjecte Christum seiner Menschheit zu entkleiden, oder bei zweien ihn in die Doppelpersonlichkeit des Menschenishnes und des Gottessohnes auseinanderfallen zu lassen \*\*).

Bleichwohl ist es nicht richtig zu sagen, "daß die Idee der Gottmenschheit in der Christologie Luther's weit energischer und reiner erfaßt worden sei als von Zwing si"\*\*\*). Der dos letische Schein ist bei Luther zum mindesten eben so stark, als

Broingli beruft sich rabei auf die Figur der sogenannten alloisois, vgl. opera III, 525 st. und VII, 568 st. das Schreiben an J. Haner: Morti (Christi) sidere kar' alloisois, hoc est commutationem, nihil aliud est quam ei sidere Deo, qui secundum alteram naturam mortuus est. . . . Unde quomodocunque sermones singamus, sidei ipsius vis non in alio conquiescit quam qui Deus est. . . Quoniam is, qui silius Dei est, itidem est silius hominis, una indoracis, naturae tamen duae, sit ut humanitati sive carni tribuatur, quod solius divinitatis est.

Bir können Baur (Lehrbuch ber christl. Dogmengesch., 321) in einem gewissen Sinne beipstichten, wenn er der Meinung ist: daß Zwingli daß substantielle Selbst der Person Christi in die menschliche Natur gesetzt habe. Nur ist dabei nicht zu übersehen, daß er lediglich die göttliche Natur als daß erlösende Princip, jene Natur aber ebenssalls als Subject denkt.

<sup>🕶)</sup> Dorner a. a. D., 618.

bei Zwingli die nestorianische Gefahr. Der eigentlichen Lösn des christologischen Problems ist aber Zwingli dadurch näher stommen als Luther, daß er die Gottheit nicht als Subje sondern als an das menschliche Subject Christi sich selbstmittheile des Wesen bes schlechthin jenseitigen göttlichen Subjectes dach so daß er sich- auf dem besten Wege zur Auflösung der herkom lichen Zweinaturenlehre befand. Der Begriff der göttlichen Rai ist bei ihm so abstratt, und menschlich so unnahbar, daß das Giliche in Wirklichseit nur noch in der menschlichen Natur, in dwollen geschichtlich gegenwärtigen Menschsein Christi, seine hei kräftige Erfüllung sindet.

In dieser Richtung zeigt fich ein weiterer driftologischer Fo schritt bei Calvin. Rein reformatorischer Theologe hat kräftiger ( er das Bedürfniß gefühlt, die Wahrheit der Menschhi Christi nachdrücklich hervorzuheben. Reiner ift entschiedener ale von den falschen Wegen der herkömmlichen Dogmatik abgegang welcher es immer nur auf Geltendmachung der göttlichen Attrib mit Zurückstellung der menschlichen angekommen mar \*). Reiner 1 so entschlossen als er die Einheit der Person, gegenüber Doppelerscheinung der Zustände, festgehalten; feiner so bewi als er alle auf das Erlösungswerk bezogenen Lebensfunctionen Chr als solche betrachtet, die weder der einen, noch der andern Ra an sich, sondern lediglich ber ganzen Person zugeschrieben wert mussen \*\*). Reiner hat es sich so angelegen sein lassen wie den Nachweis zu führen, daß Christus der Herr, der wahrhaft Sohn Gottes, wenn auch nicht wegen, so doch nach fein Menschheit ist \*\*\*). Es ist die heilemittlerische Berjo lich feit des von Gott in Ewigkeit verordneten, in der Zeit schienenen, die Fülle des göttlichen Befens der Belt offenbarend Menschen Jesus Christus, welche bei Calvin den Begriff t

<sup>\*)</sup> Inst. II, 18, 4: Omnino fixum hoc nobis manet, ... no tari veri hominis naturam. quia supervacuum esset dicere purum e Deum.

<sup>\*\*)</sup> II, 14, 3: Sit nobis hace rectae intelligentiae clavis, neque de tura divina, neque de humana simpliciter dici, quae ad Mediate officium spectant.

mus et iam se cun dum humanitatem, etsi non ratione humanitat

Erlosers bildet \*). Sat er auch nicht flar genug erkannt und noch weniger deutlich genug ausgeführt, daß das eigentlich personbisdende Subject (die Ichheit) in Christo ein menschliches ift, so ift doch sein ganzer dristologischer Gedankenkreis aus dem Grunde dieser Anschauung hervorgewachsen. Die Beziehung ber Renscheit zu der Christuspersonlichkeit Calvin's ist eine wesentlich ethische. Daß das Personleben Christi nicht außerhalb des menschlichen Gelbstbewußtseins bleibe, daß er dasselbe anderen Persönlichkeiten liebend mittheile, daß er in der Menschheit als seinem Eigenthume geistliche Wohnung mache: Das ist es, worauf Calvin durchgängig dringt. Christus ist der Erstgeborne unter den Brüdern geworden, damit dieselben immer mehr mit ihm in ber Einheit des Geistlebens zusammenwachsen, damit er so als das himmlische Haupt und der fittliche Quellpunkt seiner Gemeinde von ihr aus die ganze Menschheit neu belebe und durchdringe \*\*).

§. 80. Wie wenig unter diesen Umständen unmittelbar von Diestrikologi der Reformation aus ein Umschwung in der hergebrachten christos resorm. Dogw

T) II, 16, 17: Quum de Christi merito agitur, non statuitur in eo principium, sed conscendimus ad Dei ordinationem. quae prima causa est, quia mero beneplacito Mediatorem statuit, qui nobis salutem acquireret.

<sup>)</sup> III, 1, 1: Primo habendum est, quamdiu extra nos est Christus et ab eo sumus separati, quicquid in salutem humani generis passus est ac fecit, nobis esse inutile nulliusque momenti: ergo ut nobiscum quae a Patre accepit communicet, nostrum fieri et in nobis habitare oportet. Ideo et caput nostrum vocatur et primogenitus inter multos fratres . . . nihil ad nos, quaecumque possidet, donec cum ipso in unum coalescimus. Bas Melanchthon betrifft, so ist es im Gangen richtig, baß er, obwohl von bem Richtbefriedigenden ber scholaftischen driftologischen Formeln und auch ber driftologischen Ueberschwänglichkeit Luther's überzeugt, ce zu einer "wahrhaft fortschrei= tenben und vertiefenben Betrachtung ber Person Christi" (Lanberer in Berzoge Realenevelopabie IX. 288) nicht gebracht bat. aber nicht zu verkennen, baß er auf bem Wege gewesen mare, ben Begriff ber acht menschlichen Berfonlichkeit Christi zu gewinnen, wenn er nicht aus falichem Confervatiemus fich hatte bewegen laffen, den kirchlichen Formeln sich wieder anzubequemen, ohne sich mehr etwas Bestimmtes barunter zu benken (loci, de filio, 42): Diligentia digna est piis, propter concordiam loqui cum Ecclesia, et non sine eruditis causis.

logischen Anschauung zu erwarten war, hatte auch schon der U stand bewiesen, daß die Reformatoren sogar dem "athanasi nisch en" Bekenntnisse mit seinen Berdammungeformeln unbeidn zugestimmt hatten. Auch die Zweinaturenlehre war in Ueb einstimmung mit den chalcedonischen Beschlüssen unverändert in 1 reformatorischen Bekenntnißschriften übergegangen \*). Siernach w der altsfirchliche Standpunkt von vornherein im Principe fest Der neu entbrannte Abendmahlsstreit ließ es nicht Veranlassungen fehlen, selbst die äußersten Spipen der alten B stellungsweise auf beiden Seiten wieder hervorzukehren. es sich wirklich so, daß die zweite Person der Gottheit in d Schoose der Jungfrau Maria menschliche Ratur angenomn hatte, und daß bemzufolge das göttliche und das menschliche 28e in der Einheit eines und desselben Bersonlebens zusammengeschlof war: so drängte das neu erwachte Gewissensbedürfniß eben so fe als der erneuerte Versuch, in dem Abendmahlsgenusse fich omnipräsente Selbstmittheilung der Denscheit Christi vorfte zu machen, zu ben Fragen: mas denn bas für eine Menschheit welche schlechthin göttlichen Personcharafter an sich trage? 1 wie benn Das möglich sei, daß die zweite trinitarische gottli Person mit ihren schlechthinigen Eigenschaften ein wahrhaft men liches Personleben in äußerster Begrenzung führe? Denn so wurzelt allerdings das Bedürfniß nach wissenschaftlicher! friedigung im Geiste des Protestantismus, daß es sich durch L höhnung der Vernunft nicht nur nicht mehr unterdrücken läßt, f dern auch nicht ruht, bis der Vernunft im Einklange mit d Gewissen möglichste Genugthuung zu Theil geworden ist \*\*).

<sup>\*)</sup> August., 3: Ut sint duae naturae, divina et humana, in unitate parabiliter conjunctae. Conf. helv. post.: Agnoscimus duas naturas, divinam et humanam, et has ita dicimus conjunc et unitas esse, ut absorptae, aut confusae, ant inmixtae non sed salvis potius et permanentibus naturarum proprietatibus in persona unitae vel conjunctae.

<sup>\*\*)</sup> So Luther wie wir oben geschen haben, nach dem Borgange schon ber unacht augustinischen Schrift de expos. rectae sid., 11: Kal μτ με της ένωσεως διερωτάτω τον τρόπον ου γαρ αισθήσομαι την αγνε ομολογών, τουν αντίον δε και μαλλον καν χήσομαι, τοις απορρής πιστεύων και μύστης τοίτων ύπάρχων ων και λόγος και νους ατο την κατάληψιν. "Υστε μηδε έναργες τι περί τούτων μήτε παρ έξ μήτε παρ έτέρον μανθάνειν έλπίσειεν.

Eine Person — zwei an fich incompatible Naturen: wie ift ce benn möglich, von Dieser Doppelvoraussetzung aus ein mahrbaft menschliches Christusbild zu gewinnen? Gewiß nur unter der Bedingung, daß mit der Aufstellung von zwei Naturen nichts aufgestellt wird, mas bem Besen des Menschen an sich widerspricht. Es muß also eingeräumt werden, daß das Wesen des Menschen von dem Wesen Gottes nicht schlechthin verschieden ift, daß der Mensch nicht schlechterdings endlich, sondern auch für das Unendliche empfänglich und auf die Theilnahme an demselben angelegt, daß er, zwar nicht absolut, als solcher doch relativ nnendlich ift. Bon einer solchen Anerkennung findet sich jedoch weder lutherischers noch reformirterseits eine sichere Spur. Wenn auf der einen Seite die reformirte Theologie sich auf bas finitum non est capax infiniti steift, so wagt auf der anderen auch die lutherische nicht, diesen Sat grundsätzlich umzustoßen. fieht nur ausnahms. und darum unfolgerichtigerweise in Betreff der Person Christi von der Allgemeingültigkeit desselben ab, und sett sich daher mit Recht reformirterseits dem Vorwurfe aus, daß ih Christusbild doketisch sei. In der Personlichkeit Christi, wie sie aus der lutherischen Dogmatif erwächst, nimmt die mensche lice Natur an den göttlichen Eigenschaften und Wir-Inngen Theil. Wie wird biese Theilnahme nun aber von den Dogmatikern vorgestellt? Vermöge ihrer persönlichen Einheit sind die beiden Naturen in der Art miteinander verbunden, daß erstens die Eigenschaften beider Naturen der ganzen Person, zweitens die Eigenschaften der göttlichen auch der menschlichen Natur zukommen, drittens die Wirkungen der einen Natur in den Fällen, wo eine jede von beiden in ihrer Besonderheit wirkt, doch immer zugleich in Gemeinschaft mit denen der anderen gedacht werden mussen \*\*). Diese

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I, S. 7 und 8.

Tak ist die in ihren Grundzügen von Joh. von Damakeus bereits niedergelegte (de side orth., III, 4 sq.), von Chemnik genauer entwickliche (de duadus naturis in Christo), lutherische Lehre von der sogenannten communicatio idiomatum. Sie beruht auf der Berausssehung der communio naturarum oder der mutua divinac et humanae Christi naturae participatio, per quam natura divina rev loyor, particeps sacta humanae naturae, hanc permeat, persicit, inhabitat sibique appropriat, humana vero, particeps sacta divinae

Sätze sind in dieser ihrer Bestimmtheit allerdings ans einem specifischen Interesse ber lutherischen Dogmatik hervor-

naturae, ab hac permeatur, perficitur atque inhabitatur. Die legter Durchbringung ber menschlichen Ratur von ber gottlichen heißt in bealten gr. Dogmatif asperedonois, und fie wird von ben lutberischen Dog = matifern beschrieben als unio personalis intima et persectissima, mutu. inseparabilis, sine confusione, mixtione, transmutatione, ohne ta bamit bie Sache im Geringsten erklart, veranschaulicht und begreiflich gemacht wird. Die Folge dieser communio (xoeroria) naturarum, deren unio als nicht verbalis, notionalis. habitualis, accidentalis, casentialis, sonbern ale realis, personalis, perichoristica — lauter tautelogische Bestimmungen - beschrieben wirb, sind bie propositiones personales und eben bie communicatio idiomatum. Bernidge ber erfteren wird has concretum unius naturae ven bem concretum alterius naturae modo singulari ac inusitato (!) in ber Art prabicirt, ut exprimatur duarum naturarum unio earumque in unitate personae communio. Der Grundgebanke biefer propos. pers. ift ber, bag außer: halb ber Personeinheit von Gott nicht menschliche, von bem Menschen nicht gottliche Gigenschaften und Wirkungsweisen prabicirt werben burfen, bagegen innerhalb ber Personeinheit. Da ift Gott Mensch, ber Menschen: sohn Gottessohn, ber Sohn ber Maria ber Sohn bes Bochften (Matth. 16, 13 f.; Luf. 1, 35 u. f. w.). Bon ben abstractis naturae gilt basselbe nicht. Die Gottheit wird nie gleich ber Menschheit. Auf biesen Grundlagen hat die lutherische Dogmatik bas eutychianische, unfolgerichtiger Weise von ben chalcebonischen Beschluffen recipirte, Prabicat Beoroxog von ber Maria gutgeheißen, wiewohl limitirend bemerkt wird: Christus secundum deitatem non est natus in tempore ex Maria virgine, sed de substantia Patris sui genitus ab acterno. Maria est Beoróxos soll baher heißen: genuit Deum = illum. qui verus et aeternus Deus est (Hollaz, examen, 689). Die communicatio idiomatum ist nun bie vera et realis propriorum divinae === et humanae naturae in Christo θεανθρώπφ ab alterutra velutraque natura denominato participatio, ex unione personali resultans. Auch sie wird, mit Verwerfung einer großen Anzahl von ale 🚐 irrthümlich bezeichneten Attributen, als realis, inter duas substantias realiter distinctas, sed non separatas, συνδυαστική, perfecta et= intime unitas personalis et supernaturalis (!) bezeichnet (Sollaz, -692), distinctis manentibus et naturis et proprietatibus, quaecommunicantur (Quenftebt, VI, 91). Innerhalb derfelben merben brei genera unterschieben. Das erste (idiomaticum) findet fich banuvor, quando propria divinae vel humanae naturae vere et realiter tribuuntur toti personae Christi, ab alterutra vel utraque natura denominatae. Das zweite (majestaticum) besteht barin, quod filius Dei majestatem suam divinam assumtae carni communicavit Das britte (apotelesmaticum, bei Chrill xocvonocia, xocvonolyses

gegangen. Das in den Reformatoren ursprünglich wirksame Gewissensbedürfniß, welches die ganze, volle, wahre Menschheit in
Christo erforderte, war während des Abendmahlsstreites dem
polemisch-dogmatischen Interesse gewichen, die Menschheit Christi
gerade als eine nicht mehr ganze, volle und wahre, sondern als
eine an der göttlichen Absolutheit theilnehmende aufzufassen. Wie
hätte denn die Allenthalbenheit des Leibes, d. h. der menschlichen
Ratur, Christi den sie bestreitenden Resormirten dargethan werden
können, wenn nicht vermittelst so künstlich ausgedachter Säße?

Gleichwohl stellt selbst ein so rechtlehriger Dogmatiker wie Chemnit die Thatsache, daß die lutherische Dogmatik von der principiellen Unempfänglichkeit des menschlichen Factors für den göttlichen eben so gründlich als die resormirte überzeugt war, in ein zweiselloses Licht, und wenn neuere lutherische Lehrer Riene machen, den Satz: humana natura est capax divinae, für einen ursprünglich lutherischen auszugeben: so steht umgekehrt fest, daß die ächte lutherische Dogmatik mit Entrüstung von einem solchen Paradozon sich abgewendet hätte. Die menschliche Natur ist der altslutherischen Borstellung nach, auch abgesehen von ihrer Verswüstung durch die Sünde, lediglich Staub und Koth. Eben darin zeigt sich der unendliche Werth der Menschwerdung Gottes, daß die an sich mit dem Wesen Gottes schlechthin unvereinbare Menschennatur in der Person Christi zu göttlicher Ehre und Würde erhoben worden ist\*).

bei Joh. von Dama é cuê xonvaria anorelequarar) tritt dann ein, quando in actionibus officii utraque natura Christi agit quod suum est cum alterius communicatione in agendo. Das erste genus zersfällt noch in drei Unterarten: a) appropriatio, loionolyois oder olxelwois, quando humana idiomata de concreto naturae divinae enuntiantur (Apest. 3, 15; 20, 28; 1 Rer. 2, 8); b) communicatio divinorum idiomatum, xonvaria rar Islar, quum de persona verdi incarnati ab humana natura denominata idiomata divina od unionem personalem enuntiantur (Joh. 6, 62; 8, 58; 1 Ker. 15, 47); e) alternatio eder reciprocatio, arridoois, ourauporequous, quando tam divina quam humana idiomata de concreto personae sive de Christo, ab utraque natura denominato, praedicantur (Hebr. 13, 8; Rom. 9, 5; 1 Petr. 3, 18).

<sup>\*)</sup> De duabus naturis (Wittenb. M. von 1615), 3: Qui enim angelicam naturam, nostra multis modis praestantiorem, non assumpsit, is propter nos... nostram naturam, quae est terra, pulvis et cinis,

Versprochen wird — eine gegenseitige gänzliche Durchdringung ber beiden Naturen innerhalb der Personeinheit — gar nicht geleistet werden kann. Wäre die Eigenschaftsmittheilung eine wirklich gegenseitige: so müßte nothwendig die menschliche Natur ihre Eigenschaften auch an die göttliche abgeben, d. h. das gött — liche Wesen müßte in Christo wirklich menschliche Art annehmen. Siegegen hat nun aber schon Chemnis be merkt, daß nicht nur die Unveränderlichser Eigenschaften lichen Natur eine solche Aufnahme menschlicher Eigenschaften

sibi in unitatem personae copulavit. 4: Humana natura, quia ex se et ex naturali sui constitutione non est sufficiens et idonea ad officia . . . Christi . . . ex illa unione cum λόγφ accepit non tantum incomprehensibilia et ineffabilia dona et ornamenta creata et finita, sed quia tota plenitudo Deitatis . . personaliter in assumpta natura habitat, plenitudo illa lucet in ea tota, ita ut caro illa hoc quasi lumine accensa ipsa ctiam luceat. . . . 20: Dona illa.. a divina natura in humanitate producta... non sunt ipsa acterna et infinita idiomata divinae naturae, sed ejus effecta, dona creata et qualitates finitae, sicut ipsa substantia humanitatis, cui inhaerent, proprietate naturae finita est et manet in ipsa unione. Auch fpatere lutherische Theologen, mogen sie immer zugeben (was auch Chemnig behauptet), baß bie menschliche Natur in meliorem statum transferri posse (Sunnius, de persona Christi, 41), laugnen body, baß bie menschliche Ratur ale folche capax infiniti sei. Dies zugleich gegen Dorner, welcher (a. a. D., 822, Anm. 35) ber Meinung ift, J. Gerharb betrachte bie Menschheit in Chrifto ale personlich. Terselbe sagt (loci. IV, 7, 130): Quia vero natura humana propriam subsistentiam non habet, sed èν αὐτῷ τῷ λόγφ subsistit, ideo non est per se hyphistamenon ac persona, sed tantum veluti pars quaedam ejus personae, in qua Wenn Calov an dem von Dorner angef. D. (systema, existit. sqq.) barauf bringt, humanam naturam communicatam habere lopov subsistentiam, so ift es chen bie Unpersonlichkeit ber menschlichen Natur an sich, welche ihm Diese Behauptung abnothigt. Allein baraus folgt nicht eine capacitas infiniti, benn bie Reformirten, bie an bem hum. natura non capax infiniti fo fehr festhalten, stimmen ja großentheils mit jener Ausführung überein. "Ge fei zum minbeften ber menschlichen Natur eine obedientialis capacitas ad infinitum jugus schreiben", (Dorner a. a. D.) sagt Calov genau gelesen (a. a. D. 205) nicht. Seine Meinung ist (a. a. D. 207) in ben Worten enthalten: Assumtio in alienam hypostasin negat propria et infert alterius naturae communicata.

simbere, sondern daß jener von der menschlichen Seite auch nichts als Mängel zuwachsen könnten \*). Im Grunde kommt es also zu der behaupteten Gegenseitigkeit in der Mittheilung der Gigenschaften und Wirkungen zwischen den beiden Naturen gang und gar nicht. Der göttlichen Ratur wird innerhalb der Berson Christi nichts mitgetheilt, und eben barum wird Gott auf dem Standpunfte der lutherischen Ortho= doxie nicht wirklich Mensch. Der Logos nimmt nur die un perfonliche Natur des Menschen an und theilt derfelben alle seine Eigenschaften — man weiß nur nicht wie dieß zu geschehen vermag — vermöge der Incarnation ohne Weiteres, und zwar in einer solchen Weise mit, daß nicht nur die Person in der Totalität ihrer Lebenserscheinung, sondern daß auch die Natur in ihrer Besonderheit, d. h. Fleisch und Blut an sich, also die unorganische materielle Substanz ber menschlichen Persönlichkeit Christi, an den schlechthinigen Eigenschaften des göttlichen Wesens participirt \*\*). Demzufolge ist nicht nur Christus als Mensch allmächtig, allwissend, allgegenwärtig u. s. w., sondern der Leib Christi als solcher ist vermöge der Incarnation dergestalt von den Eigenschaften der Gottheit gesättigt, daß in ihm die Fülle der Gottheit wohnt, und er die Beschaffenheit eines ungeschaffenen, allmächtigen, unermeßlichen, wahrhaft göttlichen leibes befitt \*\*\*).

Daher sein Sag a. a. D., 4, 20: Cumque sola divina natura per se sit persecta et immutabilis, nihil ei ex hac unione vel accessit vel decessit, wie ihn auch die Concordienformel nach: spricht (Sol. Decl. VIII, 49): Divinae Christi naturae nihil, quoad essentiam et proprietatem ejus, vel accessit vel decessit, et per eam in se vel per se neque diminuta neque aucta est.

Sollaz (examen, 704): Omnia attributa divina communicata sunt Carni Christi, qua inhabitationem et possessionem; ad usurpationem vero et immediatam praedicationem eidem Collata sunt idiomata divina ereoppreza seu operativa.

Stendaselbst, 706 st.: Virtus hypostatica Altissimi . . . arcano modo in uterum Mariae descendit, massam sanguinis virgineam a Spiritu S. excitatam peculiari approximatione implevit sibique univit, ut tota plenitudo divinitatis, ad quam pertinent omnia idiomata divina, in corpore Christi, tanquam sacratissimo templo, habitaret. . . . Communicata est a Filio Dei assumtae carni per unionis personalis gratiam potentia infinita, increata, im-

Nicht über die Bahrheit, sondern nur über die Bi lichkeit dieser Theorie erhob sich innerhalb der lutherischen T matik ein Streit. Db denn Christus auch wirklich von bi Absolutheit seiner menschlichen Natur während seiner irdis Lebensentwicklung und Lebensführung vollen Gebrauch gem habe; ob Christus auch wirklich im Mutterschooße, in Rrippe, am Rreuze, im Grabe: jederzeit nach feit Menschheit alle göttlichen Eigenschaften, Die er sessen, bethätigt, z. B. mit den Eigenschaften gegenwart, Allwissenheit u. s. w. im Mutterschoofe : Grabe die Welt regiert habe?\*) Darüber, daß die men liche Natur im Besitze jener absoluten Eigenschaften auch im Rut schooße und im Todesfampfe gewesen, war vom Standpunkte lutherischen Orthodoxie ein Streit nicht möglich. Lediglich Frage, ob der Mensch Christus bavon Gebrauch gemacht, ob er auf diesen Gebrauch verzichtet habe, bildete den Streitpi welchen Thomasius noch gegenwärtig für so ausnehmend wie halt, daß er sich gar nicht davon zu trennen vermag \*\*). Gru fätliche Bedeutung hat unter allen Umständen nur die Fr ob Christus überhaupt als Mensch mährend seines Erdenlel schlechthin göttliche Eigenschaften besessen, absoluter Gott in e menschlichen Existenzform gewesen sei? Db er auf den Gebr Dieses schlechthin Gottseinkönnens gänzlich verzichtet, ob er le lich in verborgner Beise seine göttlichen Eigenschaften habe wi laffen: diese weiteren Fragen find jener principiellen gegenüber nur untergeordneter Wichtigkeit \*\*\*), wie denn Schnedenbui

mensa, atque adeo vere divina, quam omnipotentiam muniter appellamus.

<sup>\*)</sup> An homo Christus in Deum assumtus in statu exinanitionis quam rex praesens cuncta, licet latenter, gubernarit?

<sup>\*\*)</sup> Er hat ihm in seiner Dogmatik — auch ein Zeichen ber Zeit — gbunbert Seiten gewidmet.

Der Streit war eigentlich ein Streit zwischen der Theologie von C nitz und ber Württemberger. Die Württemberger batten in der l Luther's die Gottheit ohne Weiteres sich in die Menschheit C versenken lassen, ohne wissenschaftliche Vermittlung (vergl. den exte mus illustratus von Brenz, 188 ff., und besonders die s. g. spo colloquii Maulbrunnensis. oder christliche und in Gottes Wort gestete Erklärung, der württembergischen Theologen Vekenntniß von

richtig bemerkt, daß die Berzichtleistung auf den bloßen Gebrauch wesentlicher Eigenschaften eigentlich gar nicht Selbstent-

Majestat bes Menschen Christi). Im Cat. illustr. a. a. D. fagt Breng: Non est sentiendum, quod Christus filius Dei tunc primum consederit ad dexteram patris sui, cum ascendit in coelum. Nam quod ad divinitatem attinet, consedit semper ab aeterno ad dexteram patris... quod autem attinet ad humanitatem ejus, consedit quidem ipsa rei veritate ad dextram Dei patris, quam primum verbum caro factum est. Die zweite Sauptschrift unterscheibet sich in ihrem driftologischen Grundgebanken in fofern von ber erften, als die Bersenkung ber Gottheit in die Menschheit Christi in ihr bereits vermittelt gebacht wirb, so baß bie Theilnahme ber Menschheit an ben gottlichen Gigenschaften bisweilen rubte, bennoch aber, fo oft es Chrifto gefiel, auch wieber wirksam erschien. Ge ift eine Duplicitat in biefer Borftellungsweise, bie folgerichtig wieber in die ursprungliche Borftellung von Breng umichlagen mußte. Rach Chemnig fann Chriftus, von bem es heißt (a. a. D., 24, 135): dominatur omnibus non tantum ut Deus secundum divinam, verum etiam ut homo secundum humanam exaltatam snam naturam (ebenbaselbst, 30, 197), salva corporis sui veritate, adesse ubicunque, quandocunque et quomodocunque Gr fann mithin auch auf ben Bebrauch ber gottlichen Gigen= ichaften nach feiner Menschheit gang verzichten, und baß er bas gelban habe, behaupteten bie Bießener Theologen B. Menger, J. Feuerborn, 3. Windelmann als Renotifer (vgl. Feuerborn: Sciagraphia theol. de divinae et infinitae Christo Jesu juxta humanam naturam communicatae majestatis . . . usurpatione. 1621, dessen xerodipoapla, 1621; Menger's necessaria et justa defensio . . . 1624) gegen bie Tubinger Theologen: Thummiue, Q. Ofianber und DR. Ricolai, welche ale Rryptifer eine folche Verzichtleistung Christi auf ren Gebrauch ber gottlichen Eigenschaften von Seite seiner menschlichen Ratur für nestorianisch, calvinistisch erklären, und bie Unterscheidung zwischen Besig und Gebrauch nicht zugeben wollen, sondern behaupten, baß ber Besit ben Gebrauch nothwendig in sich schließe, wobei sie unfolgerichtig innerhalb bes hobenpriesterlichen Leidens Christi boch eine retractio ber divina majestas, also bas, mas bie Begner überhaupt behaupteten, binfichtlich eines Bunttes einraumten. Der fogenannte fachfische Ent= scheib (solida verboque Dei et libro concordine congrua decisio) stellt fich in ber Bauptsache auf Geite ber Gießener mit einem übrigens biplomatischen Entscheibe, ber weber etwas beweist, noch etwas entscheibet: Negamus, Christum ut hominem statim ab incarnatione semper plene et universaliter exercuisse suam divinam majestatem omnipotentiae et omnipraesentiae, quia exinanitionis ratio non patitur, et Christus non potuisset capi, crucifigi et mori, si omnipotentiam et omnipraesentiam plene et universaliter usurpare voluisset. Vergl. von ben

äußerung zu nennen sei, so lange man jene gleichwohl befite' Eins steht hier unerschütterlich fest: daß von einem wahrha menschlichen, das Gewissens- und Heilsbedürfniß befriedigende Befen Christi unter jener principiellen Vorausseyung ni die Rede sein kann. Zu dem Wesen des Menschen gehört no wendig ein wahrhaft menschliches Personleben, und v diesem ift ein doppeltes Merkmal unzertrennlich. Auf der ein Seite eignet jedem Personleben bas Berben aus der Potenzia tät zur Aftualität, aus der anfänglichen Bewußtlosigfeit zu imn helleren Bewußtseinsformen bis zur vollendeten perfonlichen Rei Auf der andern Seite ist jedes Personleben der Begrenzu! innerhalb der endlichen Rategorieen unterworfen. Ein Personlebe welches weber wird, noch in den Schranken der Endlichkeit f bewegt, hat keinen Anspruch mehr darauf, ein menschliches heißen. Entweder ift es mit dem Leben Gottes identisch, ob es ist ein mythologisches Phantasiegebilde. Dem Christusbegri der lutherischen Orthodoxie fehlen nun unzweifelhaft jene beid Merkmale. Mit dem Augenblicke der Incarnation ift das Perso leben Christi eigentlich fertig. Schon im Mutterschooße vor t Geburt regiert Christus die Welt; und die Renotifer, die ni den Muth haben, ihre Theorie mit Consequenz zu vertreten, schr ben ihrem ebenfalls im Mutterschooße fertigen Christus wenigste schon dort den bewußten Entschluß zu, auf die Ausübung ein göttlichen Majestätsrechts zu verzichten. Das anscheinende Werd und Wachsen, ja auch das Leiden und Sterben, einer folch Persönlichkeit hat bloß epideiktische Bedeutung.

Für die omnipräsente göttliche Majestät giebt es keine wi liche Dornenkrone und kein wahrhaftes Kreuz. Welchen Sikönnen überhaupt die Schranken der Endlichkeit einer Persönlikeit gegenüber haben, die ihrem personbildenden Factor nach schlechin unendlich ist? Ist Christus in der Krippe allgegenwärtig uam Kreuze allwissend, so giebt es in Wahrheit für ihn weder Rannoch Zeit. Läßt man ihn auch mit seinem menschlichen Leibe einen bestimmten Raum beschränkt, mit seinen menschlichen Sinn

neuesten Darstellungen Baur a. a. D., III, 451 ff.; Dorner a. a. S. II. 1. A., 2, 788 ff.; Thomasins, a. a. D., II, 429—521.

<sup>\*)</sup> Vergl. Darstellung, II, 211.

an die Gesetze der äußern Wahrnehmung gebunden sein: seine menschliche Natur ist ja dergestalt schlechthin in die Einheit mit seinem göttlichen Wesen aufgenommen, daß er als Gott doch überall da sein muß, wo er als Mensch nicht sein kann, und als Gott doch alles Das wissen muß, was er als Mensch nicht wissen kann: wo er übrigens nach den Lehrsätzen von der communicatio idiomatum gleichwohl auch als Mensch sein, was er auch als Wensch wissen muß\*).

Die in ber Christologie ber Concordienformel herrschende Berwirrung hat ihr eifrigster Bertheidiger, Thomasiue, offen eingestanden. Seine Behauptung, daß bie Person Christi meter bie Sypostase be& Logos (bie von ber gottlichen Ratur zu unterscheiden ift, mas Thomafius nicht thut a. a. D., II, 407), noch bie menschliche Ratur zum Subject habe, ift falich. Die menschliche Natur Chrifti ift nach ber C. F. an sich unpersonlich, die gottliche bagegen ber person=bilbenbe unb baher auch fort und fort erhaltende Faktor, S. D., 6: Credimus, etsi Filius Dei per se integra et distincta Divinitatis aeternae persona est . . . quod tamen humanam naturam in unitatem suae personae assumpsit. Die gottliche Natur freilich ift nicht Berfon; und es ist bogmatisch nicht scharf, daß Thomasius zwischen ber zweiten Person ber Gottheit, die Mensch geworden ist, und ber gottlichen Ratur, an welcher die zweite Berfon ber Gottheit ichlechthin partici= pirt, ohne fie zu sein, nicht unterscheibet. Ebenso wenig hat bie C. F. jemals ben Sag: natura humana capax divinae, ohne Weiteres aus: gesprochen. Bon ber unbestrittenen Boraussegung ausgehenb, baß an sich die menschliche und die gottliche Natur contradictorische Begriffe seien, behauptet fie nur, quid Christus secundum assumptam humanam naturam ratione unionis hypostaticae et glorificationis . . . a cceperit et quarum praerogativarum . . . sine ejusdem (naturae humanae) abolitione capax sit: bas wisse Christus allein, et nequaquam contra disputemus, quasi humana natura in Christo illorum capax esse nequeat. (S. D., 53.) Also nicht ber Mensch als solcher vermag bas Bottliche in sich aufzunehmen, ober ift auf bas Göttliche angelegt, sondern vermöge eines unbegreiflichen und wider= vernünftigen Bunders ber Alles vermögenden Gottheit ift innerhalb ber unio hypostatica bie menschliche Natur an ber Gottheit participirend, an welcher zu participiren sie an sich nach ihrer Beschaffenheit schlechthin unvermögend ift. Schnedenburger (vergl. Darftellung, II, 214) richtig: "Der Lutheraner sagt in casu: finitum est capax infiniti, nicht per se, sondern per infinitum." Das Jas und Reinsagen ber C. F. und ihr Bin- und Berschwanken zwischen Kenosis und Krupsis hat Thomasius (II, 413 ff.) ganz richtig geschildert. Sie läßt (8. D., 26) Christum (divinam) majestatem statim in sua conceptione, etiam in utero matris habere . . . und dennoch (Ep., 16)

Ist es trop dieser argen Verwirrung das Verdienst ber I therischen Christologie, auf ein wirkliches und mesenhafte Sein Gottes in dem Personleben Christi gedrungen ; haben: so ist es umgekehrt das nicht geringere der reformirte Christologie, den menschlichen Personcharatter Chrif vor Zersetzung in Doketismus und Magie bewahrt zu haben. Ab den großen, von dem chalcedonischen Concil vererbten, christol gischen Grundfehler theilt die reformirte mit der lutherische Dogmatif, daß der personbildende Faftor in Christus die zwei trinitarische Person der Gottheit (der Logos) sci\*). Bahrend d reformirten Dogmatifer Alles aufboten, damit der Mensch Chr stus der Gemeinde nicht verloren gehe, nicht zu einem fleische un blutlosen, ins All zerfließenden, Schattenbilde herabgesett werd hielten sie gleichwohl an der innigen Bereinigung auch der got lichen Natur mit dem Personleben Christi so unerschütterlich fe daß sie jedes Attribut der einen oder der anderen Natur auch al ein Attribut der Person selbst betrachteten. Wenn es der reso mirten Theologie nur zum Lobe gereicht, daß sie die beiden R turen niemals als etwas von dem Personleben Christi abgesondert behandelten, so gereicht es umgekehrt der lutherischen Theolog

in statu suae humiliationis sese exinanire unb revera (!) actat sapientia et gratia apud Deum et homines proficere! Unb gleichwo (S. D., 26) majestatem in statu suae humiliationis secreto habui neque eam semper, sed quoties ipsi visum fuit, usurpavit. Gr si an Alter und Beisheit zugenommen haben, und (8. D., 174) ift be nach ber menschlichen Natur immer allwissend gewesen! mit ber conceptio bie ganze Fulle ber Gottheit besessen, und be foll bieß erst bei seiner Erhöhung jum himmel ber Fall gewesen fe (S. D., 27.)! "So ungenau, nach Thomasius, bestimmt die Concordie formel ben Unterschied ber Stanbe, jo febr lagt fie es gleichfam (?) der Schwebe, mas bem einen und bem anbern zufommt", bag biefer ruläufige Theologe (a. a. D., 417) ber Meinung ift, in ber Stänbeleh sei das Dogma noch nicht abgeschlossen. Aber, wenn noch nicht ber Stanbelehre, bann hat ja bas lutherische Dogma in be gangen Christologie teinen Abschluß, bann hat es über haupt noch keinen Abschluß, bann ift bie reine Lehre no nicht fertig, und bie lutherische Rirche nicht bie Rirche be reinen Lehre. Treffend Dorner (a. a. D., 813, Anm.): bie Co cordienformel habe ju voreilig bestimmen wollen, wozu bie firchlid Entwicklung noch nicht gereift war.

<sup>\*)</sup> Bergl. Peppe, Dogmatik, II. 156 f.

zum Borwurfe, daß sie der menschlichen Natur, ja dem Leibe Christi als solchem, göttliche Eigenschaften und Wirkungen ohne Beiteres zuschrieb\*).

Alle Bemühungen, die an sich unvereinbaren Naturen durch das Band der Person zu einer lebendigen Einheit zu verknüpfen, mußten scheitern. Die zwischen bem menschlichen und dem göttlichen Wesen an sich gezogene Schranke bleibt unbeweglich und unübersteiglich. Wenn sie fiele, so wäre die menschliche Natur vergottet, so hätte eine "transmutatio naturarum" statt gefunden, so ware der menschgewordene Gott in das Wesen der Gottheit wieder zurudgegangen. Eben an diesem Puntte vermeidet die reformirte Dogmatik mit lobenswerthem Takte den Todessprung in den Abgrund des Absoluten. Aus dem göttlichen läßt sie in das menschliche Wesen Christi gerade so viel göttliche Eigenschaften überfließen, als das lettere seiner Beschaffenheit gemäß in sich aufzunehmen vermag. Dem schlechthinigen Besen der Gottheit erschließt Christus als Mensch sich allerdings nicht. Rur höchst eminente, aber nicht absolute Wirkungen der Gottheit sind es, welche als ethische Geistes- und Gemüthsqualitäten, als hobe charismatische Vorzüge, auch das menschliche Personleben Christi auszeichnen, welche ihn auch nach seiner rein menschlichen Personerscheinung über alle übrigen Größen der Weltund Beilsgeschichte hoch hinausragen lassen \*\*).

<sup>\*)</sup> In Betreff ber reformirten Theologie ist besonders auf Redermann's treffende Aussumen zu verweisen (systema, 315 ff.): Est nihil aliud communicatio idiomatum, quam participatio proprietatum, seu communio praedicatorum, quae est inter partes personae Christi et ipsam personam, tanquam totum ex partibus constans, ita nimirum, ut, quod alterutri naturae absolute inest, toti etiam personae insit et attribui possit, ex natura totius et partium et ex illo certissimo canone logico quod: Quicquid parti inest absolute, etiam toti insit limitate secundum illam partem . . . Ex. gr. humana natura est pars totius personae Christi, et est in tota persona; ergo quicquid inest humanae naturae, id etiam inest toti personae, cujus pars est humana natura. Nata est humana natura ex Maria virgine; ergo et tota persona nata est. . . . Et contra divina natura est aeterna et infinita, omnipotens; ergo et tota persona est aeterna, infinita, omnipotens.

<sup>\*\*)</sup> Redermann a. a. D., 321 f.: Ex unione etiam humana natura Christi possidet gratias, quas vocant habituales i. e. bona excel-

teften Rene-

§. 81. Ein scharffinniger neuerer Dogmatifer hat ben Ra weis versucht, daß von den gegebenen Prämiffen aus die 1 therische Christologie in den Pantheismus, die reformirte den Socinianismus auslaufen mußte\*). In ersterer Beziehu ist die Bemerkung richtig, daß ein Christus, welcher in sein menf liches Wefen alle göttlichen Eigenschaften aufgenommen batte, ni mehr eine besondere Individualität, sondern die Mens heit selbst darstellte; daß in einem solchen Endliches und Uner liches verschmolzen, und der Gegensatz jener beiden an sich b paraten Momente aufgehoben sein müßte. Daß dies in ein menschlichen Einzelleben unmöglich der Fall sein kann, leuchtet all dings ein. Eben so richtig ist in der anderen Beziehung, b ein Christus, in welchem das Menschliche in seiner Besonderu das Göttliche nicht wahrhaft aufgenommen hätte, eigentlich n als endlich menschliche Personlichkeit wirklich existirte, währe seine angebliche Einheit mit dem Göttlichen, je weniger Aufnahn fähigkeit die menschliche Daseinsform für basselbe an sich befä um so weniger Realität zu beauspruchen vermochte \*\*). Dient n

lentissima, nempe scientiam tantam, quanta in creaturam cade potest et alia ejusmodi . . . dona et virtutes . . . i. e. habi seu qualitates infusae, quae a primo statim momento nativita carni Christi implantatae fuerunt, hoc tamen discrimine, quod cu aetate ipsa in Christo creverint. . . Wendelin (chr. th. 1, 16, Charismata competunt Christo secundum solam humanam na ram . . . seu dona: sunt scientia et sapientia humanae Christi 1 turae major, quam in ullam aliam cadit creaturam: sanctitas item justitia perfecta, dignitas, excellentia et beatitas maxima. Pro distinguenda sunt charismata ab idiomatibus divinis. Cl rismata sunt effectus divinorum idiomatum; divina idioma sunt ipsa Dei natura. Charismata sunt finita; idiomata sunt i finita; charismata sunt subjective in humana natura; idiome divina sunt in divina natura, imo sunt ipsa Dei natura (jugle ein Beweis, baß auch bie Reformirten Wesen und Eigenschaften ibenti nahmen).

<sup>\*)</sup> Schneckenburger a. a. D., II, 217 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. F. Socinus (christ. rel. instit., Opera I, 653 f.): De Chriesesentia ita statuo: illum esse hominem . . . divini Spiritus conceptum ac formatum . . . Divina Christi filiatio . . . nec ad ipsi Christi essentiam pertinet, nec ab ea proficiscitur . Alioquin sequeretur . . . aliam esse humanam Christi naturaliam nostram. Der Rafauer Ratechismus (IV, 1) antwom

aber nicht gerade dieses irrthümliche Doppelergebniß zum ausreichenden Beweise, daß die herkömmliche Christologie auf unhaltbaren Grundlagen ruht? daß der heilsgeschichtliche Centralgedanke
von der Menschwerdung Gottes in der Person Christi auf einem
and Deren Wege als dem bisherigen in das Bewußtsein der
Gemeinde der Gegenwart eingeführt werden muß?

Von der Grundlage des Gewissens und des göttlichen Wortes are ist es nun auch möglich, die durch den Geist des Protestantissures geforderte Neubildung der Christologie zu vollziehen. Das Sewissen bezeugt, daß Gott in dem Menschen als solchem ursprüngslich, daß der Mensch als solcher auf Gott angelegt ist, daß derselbe sein wahres Wesen nur im Gottesbewußtsein hat, daß er in Sott seines Wesens als eines ewigen bewußt ist\*). Was die hertömmliche Dogmatik lutherischers und reformirterseits nicht erstannte, obschon bereits der tief blickende August in us es aussesvorden hatte\*\*), daß der Mensch an sich gottempfänglich ist und

auf die Frage: Quaenam ea sunt, quae ad personam Christi referuntur: Id solum, quod natura sit verus homo; auf die weitere Frage: An ergo Dominus Jesus est purus aut vulgaris homo: Nullo pacto, quia licet natura sit homo, nihilominus tamen simul est unigenitus Dei filius. . . . Non solum autem est Filius Dei unigenitus, sed etiam propter divinam tum potentiam ac virtutem, tum auctoritatem ac potestatem, quae in eo adhuc mortali eluxit, jam tum Deus fuit. Wie wohlthuend ift übrigens bie jocinianische Entschiebenbeit, welche die Perfonlichkeit Christi ale eine wesentlich menschliche faßt, gegenüber ber arminianischen Berblagtheit, bie an bie bergebrachten firchlichen Formeln sich anklammernd fagt (Limborch, th. chr. III, 12, 4): Qua ratione id factum sit, ut utraque haec natura (Christi) una tantum sit persona, a nobis explicari nequit, quoniam nullum simile, quo id illustrari possit, datur exemplum. Gbendaselbst (V, 9, 7): Quamdiu nobis ea scripturae loca non occurrunt, quibus naturae divinae cum humana unio perinde fidei salutaris objectum necessarium statuitur . . . nos . . . eam ut creditu ad salutem necessariam definire non audemus.

<sup>→)</sup> Bb. I, S. 30.

Man vgl. die tiefsinnige Stelle über das Verhältniß des menschlichen Geistes zu Gott (de civit. Dei, XI, 2): Deus cum homine non per aliquam creaturam loquitur corporalem . . . sed loquitur i psa veritate, si quis sit idoneus ad audiendum mente, non corpore. Ad illud enim hominis ita loquitur, quod in homine ceteris quibus homo constat est melius et quo ipse Deus solus est melior . . . Prosecto ea (mentis) sui parte est propinquior superiori Deo, qua Schensel, Dogmatis II.

daß die Menschwerdung Gottes einen vernünftigen Sinn und he samen Erfolg nur insofern haben kann, als die Renschheit vermö ihrer Grundbeschaffenheit zur Aufnahme der göttlichen Selbstm theilung präformirt ist: das muß im Bereiche der Christologie Allgemeinen anerkannt, und auch im Besondern durchgeführt werd

Woher sollte denn der Mensch überhaupt ein Gewissen d. h. ein Gottesbedürfniß haben, wenn er nicht ein Befen bedürfniß hätte, mit Gott in Gemeinschaft zu leben? Gi derartige apriorische Spannung zwischen Göttlichem und Menf lichem, Unendlichem und Endlichem, wie fie den christologisch Aufstellungen ber hergebrachten Dogmatik als Boraussetzung Grunde liegt, besteht in Wirklichfeit nicht. Richt nur ift nerseits das Absolute als solches in dem Endlichen, und zwar b mußt im Gewissen, sondern andererseits ift das Endliche an in dem Absoluten, und zwar in dem zweiten trinitarischen Selt bewußtsein Gottes, im Logos. Der Logos ist ja gerade 1 ewige göttliche selbstbewußte schöpferische 28el gedanke, nicht ein unpersönlicher Weltgeist, sondern bas inne göttliche Weltbewußtsein. Insofern ift allerdings die gat Welt durch den Logos, d. h. den ewigen göttlichen weltschöpferisch Gedanken, geschaffen, und die Welt daher an sich eine Offenbarn des Logos. Wenn aber das ewige innergöttliche Selbst bewu se in von der Welt zur vollen Erscheinung und vollendet Selbstverwirklichung gelangen sollte, dann mußte dassel innerweltliches, menschheitliches Selbstbewußtfei also eine derartige menschliche Personlichfeit werden, bur

superat inferiores suas, quas etiam cum pecoribus communes hab Sed quia ipsa mens... invalida est, non solum ad inhaerendi fruendo, verum etiam ad perferendum incommutabile lumen, dor de die in diem renovata atque sanata fiat tantae felicitat capax, fide primum fuerat imbuenda atque purganda. In qua fidentius ambularet ad veritatem, ipsa veritas Deus, Dei Filin homine assumto, non Deo consumto, eandem constituit atque fu davit fidem, ut ad hominis Deum iter esset homini per hominem Deum. Hic est enim mediator Dei et hominum hom Christus Jesus. Per hoc enim mediator, per quod homo, per het via... Sola est adversus omnes errores via munitissima, idem ipse sit Deus et homo, qua itur Deus, qua itur homo.

welche die heilsgeschichtliche Entwicklung der gesammten Menschheit aus dem ewigen Selbstbewußtsein Gottes bedingt war.

An biesem Punkte wird es nun augenscheinlich, weßhalb auf dem von der hergebrachten Dogmatik eingeschlagenen Bege eine wirkliche Menschwerdung Gottes nicht zu Stande to rrumen fonnte. Es ift die irrthumliche überlieferte triuttarische Vorstellung, welche dies vor Allem unmöglich macht\*). Bermöge berselben ist, wie wir gesehen haben, der Logos von Ewigkeit her, also schon vor der Inkarnation, eine fur fich existirende gottliche Personlichkeit, und von dieser wird dann be hauptet, daß fie vermittelst der Inkarnation ein Mensch geworden sei. Allein auf welche Grunde stütt sich diese Behauptung? Die Logos-Persönlichkeit besitzt von Ewigkeit her die Fülle aller gottlichen Eigenschaften; fie hat die Belt geschaffen, fie erhält und regiert sie; sie ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Gleichwohl iou mit einem Male im Schooß der Maria ein embryonischer Fruchtkeim aus ihr geworden, fie soll als bewußtloses unmundiges Rind in der Krippe gelegen haben und von der Mutterbrust als būlstoser Säugling genährt worden sein. Und selbst Luther in leiner besten Zeit hat sich die Menschwerdung Gottes in Christo nicht anders vorgestellt. Wir aber wollten uns darüber verwuns Dern, wenn nicht nur die wissenschaftlich scharfen, sondern noch viel mehr die ethisch ernsten Geister sich von solchen Vorstellungen unbefriedigt abwenden, am allerwenigsten wirklichen Heilstrost Daraus zu schöpfen vermögen? Wir wollten uns verwundern, wenn Diejenigen, welche noch an eine Zukunft der deutschen theologischen Bissenschaft glauben, die neuesten Versuche, auf die von eindringenden Forschern längst verlassene Straße der chalcedonischen Christologie zurückzukehren, als von vorn herein erfolglose betrachten? Sehen wir uns doch einmal einen dieser neuesten Versuche an!

Es ist der Kerngedanke der lutherischen Christologie, daß der Logos der von ihm angenommenen menschlichen Natur in Christo

Das sieht auch Weizsäcker a. a. D., 158, ein: "Dieses wenig fruchtbare Verfahren (dristologischer Hauptwerke ber Gegenwart; er meint wohl Thomasius, und Liebner's Werke) erklärt sich leicht baraus, daß man über das dristologische Problem schon in der Trinität, von welcher man ausgeht, entschieden hat."

alle seine göttlichen Eigenschaften und Wirkungen mitgetheilt habe. Wenn die Person Christi nicht immer von dem Besite ber selben Gebrauch gemacht hat, so wird diese Außergebrauchsetzung lediglich als eine Wirkung der menschlichen Natur betrachtet: benn nichts steht auf dem Standpunkte der lutheriichen Dogmatit fester, als daß der Logos, die zweite Persor der Gottheit, welcher bas göttliche Befen als unveränderliche Wesensbeschaffenheit an sich trägt, sich desselben nich entäußern fann\*). Gleichwohl giebt Thomasius biefen lutheri schen Rerngedanken mit einer so unbefangenen Miene auf, als ot es sich dabei um gar nichts handelte \*\*). Der Begriff der "Af funtion" reiche zwar "noch nicht völlig" bin, um die geschicht liche Person des Gottmenschen zu erklären. Man geht daber fe zu sagen spielend noch einen Schritt weiter, als ob bas nur eir weiterer Schritt mare, von ber Affumtion ber menschlichen Natu burch ben Logos zur Unnahme einer Selbstbeschränkung bes Logos durch bie menschliche Ratur zu schreiten.

Haben wir schon früher nachgewiesen, daß die Annahme eine göttlichen Selbstbeschränfung mit dem Wesen Gottes unvereinde ist\*\*\*), so hebt dieselbe in der Art, wie Thomasius sie mit Beziehung auf den Logos zur Anwendung bringt, das Wesen de Gottheit geradezu und gründlich auf. Mit einer Sorzlosigseit, welche vom Standpunste des Gewissens eben so räthselhaft ist wie von demjenigen der Wissenschaft, läßt Thomasiu den Logos, die zweite Person der Gottheit, in die Form de menschlichen Umschränfung eingehen und die Bedingther der räumlichen und zeitlichen Existenz, des geschichtlichen Werdenscher der menschlichen Entwicklung, des irdischen Zeitlebens, auf sich net

<sup>\*)</sup> Daher der ständige Sag bei ben lutherischen Dogmatifern (Solla exam. 767): Examinitus est Christus secundum humanam na turam in unione personali consideratam.

<sup>\*\*)</sup> Einen eigenthumlichen Eindruck macht est noch, daß er seiner, der lutim risch firchlichen entgegengesetzen, Ansicht bennoch ben kirchlichen Consensum insbesondere aus den bunkeln christologischen Expositionen von Dilariu (de trinitate), vindiciren will, und einerseits behauptet, seine Ansicht ham die Geschichte der Christologie in ihrem Gesammtverlauf für sich, wie and bererseits zugiebt: "die Entwicklung der Christologie ging eine and Bahn" (a. a. D. II, 189 ff.).

<sup>\*\*\*)</sup> Bb. II, 2. Hauptstud, 12. Lehrstud, S. 69.

men, ohne deghalb an dem Bollbefige des gottlichen Personlebens den geringsten Schaden zu leiden \*). Um so näher liegt un & die Frage, ob ba, wo das Personleben der Begrenzung bes menschlichen Daseins völlig abäquat geworden ist, noch eine schlechthin göttliche Person vorhanden sein könne? Thomasius stellt die lutherische Christologie geradezu auf den Ropf. Sie bereichert die Menschheit in Christo mit der überströmenden Fulle des göttlichen Lebens; er entleert die Gottheit in Christo ibrer wesentlichsten Eigenschaften, alles beffen, mas fie allein zur Gottheit macht, der Absolutheit selbst \*\*). Wenn Diese "Selbstbeschränkung Gottes in Christo" nicht Entäußerung deffen sein soll, was der Gottheit wesentlich ist, so mussen wir fragen: was benn zu diesem "Wefentlichen" gehöre? Der Logos hat fich "ber göttlichen Seinsweise, ber göttlichen Herrlichkeit, Die er von Anfang an gehabt und der Belt gegenüber, fiesbeherrschend und durchwaltend, bethätigt hat", aller absoluten Eigenschaften, sogar ber perfonlichen Grundthatigfeiten bes Selbstbewußtseine und der freien Gelbstbestimmung, entäußert, mas Thomasius "die tieffte Vertiefung des Rreators in seine Rreatur" nennt \*\*\*).

Sier tritt uns nun das einfache Dilemma entgegen: ob die Absolutheit, ob insbesondere das absolute Selbstbewußtsein und die absolute freie Selbstbestimmung, zum Besen Gottes gehöre, oder nicht? Wer es über sich vermag, das göttliche Wesen so zu denken, daß es auch das Gegentheil seines Wesens sein kann, dem wird es auch keine Mühe machen, Gott "in die Lebens- und Bewußtseinsform, beziehungs- weise Bewußtlosigkeitsform der ihm, obwohl wesens- ungleichen, doch ebenbildlichen Creatur sich versehen zu lassen", und es wird ihn bedünken, etwas sehr Speculatives mit der Besenstung gesagt zu haben, daß die absolute Macht Ohnmacht wäre,

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 143.

Dabei versichert er (a. a. D., 192), er sehe keinen andern Weg, die lutberische Christologie unter Festhaltung ihrer unentweglichen Grundsfäulen burchzusühren, und den einzigen Ausweg, der sich sonst noch barbiete, könne er nicht betreten, weil er an die lutherische Dogsmatik sich gebunden wisse. Soll sich aber ein Lehrer der protestantischen Theologie an Menschensagung binden?

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. II, 204.

wenn fie fich nicht bestimmen konnte, wie und wozu fie will d. h. es gehört zur Allmacht Gottes, auch die schlechthinige D macht, zum Sein Gottes, auch das schlechthinige Richtsein wer zu können! Wenn gleichwohl nach Thomasius Gott seinem! fen nach "absolute Personlichkeit", d. h. absolutes Sel bewußtsein, absolute Selbstbestimmung, absolutes perfonliches Le ist; wenn er sich gleichwohl durch absolute Ursächlichkeit und bedingtheit von der endlichen Creatur schlechthin unterscheidet; w gleichwohl Gott ohne absolutes Wollen, Wiffen und Sein gar nicht denken läßt: \*\*) so leuchtet nach den eigenen 2 sagen von Thomasius ein, daß mit den absoluten Eig schaften der Begriff Gottes selbst aufgehoben wi Auf dem Standpunkte eines Renotifers, wie Thomasius, bl in Wirklichkeit von bem menschgewordenen Logos nur noch gottentleerte Mensch übrig, der mit demselben Rechte, wie in Beziehung auf Christum vom Rafauer Ratechismus schieht, Gott genannt wird.

Freilich wird nun, wie wir bereits bemerkt, hiegegen Behauptung aufgestellt, daß Gott als der Absolute sich zu a Möglichen selbst bestimmen, also anch bis zu dem bloß pflan artigen Dasein eines Embryo sich selbst depotenziren könne; es soll eine solche Selbstbeschränkung eine Willensthat, mithin 1 Verneinung, vielmehr Bethätigung des göttlichen Wesens sein' Allein abgesehen von dem, was wir schon früher gegen J. W

<sup>\*)</sup> Ebenbaselbst, 203.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst I, 12—54. S. 20. "Gott ist ganz Er selbst, nicht Etwas, nicht eine Substanz, sondern durch und durch Ich, abso Subject, absolute Persönlickkeit." In dieser Beziehung sagt auch Dor (a. a. D. II, G. A. 2, 1266) tressend: "Es reimt sich übel zusam in der Gotteslehre das Selbstbewußtsein und die innere Attualität zum Wesen Gottes gehörig zu bezeichnen, in der Christologie aber zu vergessen und zu wähnen, daß unbeschadet des Wesens und dessen Veränderung der Logos des Selbstbewußtseins durch sich entst werden könne."

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. auch a. a. D. I, 54: "Die absolute Macht (Gottes) ist ber ! Anderes unbedingte, seiner selbst vollkommen machtige Bill sie ist nicht schlechte Schrankenlosigkeit, sondern steht ganz im Di des Willens und schließt daher die Wöglichkeit der Selbstbeschrankeineswegs aus; denn Selbstbeschrankung ist nicht Erleiden eines Zwon außen, sondern Selbstbestimmung."

ler bemerkten, daß die absolute Freiheit des göttlichen Willens nicht mit absoluter göttlicher Willkür verwechselt werden darf, so kann schon der Natur der Sache nach eine Bethätigung des göttlichen Willens keinen anderen Inhalt haben als das göttlichen Willens keinen anderen Inhalt haben als das göttliche Wesen selbst. Bürde Gott sich als etwas sehen, was nicht mehr sein eigenes Besen wäre, z. B. als bewußtlose Creatur, so würde er als Gott sein göttliches Wesen nicht mehr bethätigen, oder er hätte als Gott aufgehört Gott zu sein: was unmöglich ist. Eigenthümslich genug bleibt es dabei immer, daß das an den Grundlagen der lutherischen Christologie irre gewordene Denken des Thom assius einen Standpunkt aufrecht zu erhalten sucht, der zwischen Goeinianismus und Pantheismus unsicher hins und herschwankt\*).

Gine derartige, mit der überlieferten Kirchenlehre wie mit dem Gewissensbedürfnisse gleich unverträgliche, Ansicht ist nur dann im Stande, uns eine gewisse Achtung abzunöthigen, wenn sie wenigstens den guten Willen, sich den Aussprüchen des göttlichen Bortes zu unterwersen, zeigt. In diesem Sinne ist neuerlich Geß auf dem von Thomasius beschrittenen Wege dis zu dessen aus bersten Consequenzen fortgegangen. Der Logos, die zweite Person der Gottheit, ist nach der Ansicht von Geß so vollständig in die Lebensezissenz des Menschen Christus eingegangen, daß das ewige (innergöttliche) Selbstbewußtsein und die ewige (innergöttliche) Selbstbestimmung desselben erloschen, das innergöttliche Berhältniß der zweiten zu den beiden anderen Personen der Trinität, suspendirt", und in Gott selbst eine höchst merkwürdige immanente Veränderung bewirft worden ist. Nach dieser Ansicht wird Gott allerdings ein so vollständig wahrer Mensch, daß

<sup>\*)</sup> Wer uns mit Thomasius vermöge einer durchaus willfürlichen Unterscheidung zwischen sogenannten relativen und immanenten Eigenschaften Gottes (I, 54 ff.) bereden will, daß, wenn Gott sich der Allmacht, Allswissenheit, Allgegenwart u. s. w. begebe, er nichts von dem verliere, was Gott wesentlich sei, um Gott zu sein (II, 242): der ist in der Theorie auf dem Standpunkte der paganistisch en Theogonie angelangt, wo es nicht mehr zum Wesen Gottes gehört, der Welt gegensüber absolut zu sein. Jene Unterscheidung ist übrigens selbst nur unter der Voraussezung möglich, daß die Weltschöpfung als ein bloß zu fälzliger Aft Gottes betrachtet wird.

von seinem Gottsein gar nichts mehr zurückleibt\*) und be gottwesensgleiche Logos, "indem er bei seinem Uebergange in di menschliche Existenzsorm sich mit adamitischem Fleisch und Bli vermählt, zur menschlichen Seele oder zum menschliche Geiste wird \*\*\*). Wenn wirklich, wie nach der Vorstellung di älteren Dogmatik, in dem göttlichen Wesen drei besondere Persöllichseiten existirten, und eine von diesen dreien sich zur Menschwedung entschlossen hätte: so müßte die unmittelbare Folge hievor wie Geß dargethan hat, allerdings eine Suspension des trin tarischen Verhältnisses, eine immanente Veränderung im göttliche Wesen selbst sein.

Dadurch, daß die hergebrachte Dogmatik in folgerichtiger En wickelung nothwendig auf solche Resultate führt, vollzieht sie ebe die Selbstauflösung ihres überlieferten christologischen Vorstellungt kreises, und übt damit mitten in ihrem eifrigsten Restaurations geschäfte ihr wehlverdientes Gericht an sich selbst. Mit der ung schenten Unnahme innergöttlicher Veränderungen zerstssste alle Grundlagen der christlichen Gotteslehre, ihre eigene Grundvoraussehung, die Grundbedingung alles Heits. Swerfällt damit einem speculativen Paganismus. Mit de Augenblicke, in welchem sie die Unveränderlichseit um

eigenes Gegentheil, ben wirklichen, umschlägt, ba es zulest auf basf

hinausläuft, ob ber Logos (nach Apollinaris) bie menschliche Seele 🗷

trete, ober eine menschliche Seele geworben sei. Bgl. ben verunglud

Schriftbeweis hierfur noch bei Bahn (Die Theol. bes D. T., 198

und Thomasius bagegen (a. a. D. II, 196 f.)

<sup>\*)</sup> Die Lehre von der Berson Christi, 311: "Die Selbstentäußerungsth bes Logos, daß er sein ewiges Selbstbewußtsein erlöschen läßt, um viele Monate hernach als menschliches, in der Zeit sich em wickelndes, auf= und absteigendes Selbstbewußtsein wieder zu gewinned daß er mit der Entäußerung von seinem ewigen Selbstbewußtsein igleich seine Allwissenheit und seine unwandelbare (?) Bersensung den Willen des Vaters oder seine Heiligkeit ablegt, daß er end seines ewigen Empfangens des Lebens vom Vater, um es aus sich selbstrootzuströmen, und hiermit zugleich seiner Allmacht und se gegenwart sich begiebt, — diese Selbstentäußerungsthat des Los ist. ... die Grundvoraußsezung, auf welcher daß schristimäß Denken über die geschichtliche Erscheinung Jesu Christi und seiner meinde, dazu aller Inhalt des christlichen Gewissens rubt."

Ueberweltlichkeit Gottes in einer Beise preisgiebt, Die an die heidnischen Metamorphosenlehre erinnert, und aus der trinitarischen Bestimmtheit Gottes eine der drei das Besen Gottes ewig bestimmenden Sypostasen herausnimmt, sest sie das in sich ewig nothwendige göttliche Sein zu einem bloß zufälligen und wandelbaren herab. Rann denn - muffen wir fragen - die Bafis der driftlichen Heilswahrheit und des driftlichen Beilstrostes tiefer erschüttert werden, als durch die Boraussetzung, daß das ewige Gelbstbewußtsein, die absolute weltschöpferische und weltregierende Intelligenz, in Die Nacht der Bewußtlofigfeit herabgefunken, daß das Auge deffen, der nie schläft und schlummert\*), einen neunmonatlichen Grabesschlummer im Schoofe eines Beibes hingebracht, daß der, durch den alle Dinge geschaffen sind und in dem sie allein Bestand haben, nicht nur die Attribute der Allmacht, der Allwissenheit und Allgegenwart, sondern selbst das Vermögen der Selbstbestimmung verloren habe? Und wenn einmal eine solche Suspension einer innergöttlichen Person stattgefunden hat: wer bürgt uns das für, daß sie nicht jederzeit wieder stattfinden kann?

So abstrus die Ansicht von Geg ist, immerhin steht es Thomafine und feinen driftologischen Gefinnungegenoffen am allerwenigsten zu, ihn dafür zurechtzuweisen. Wenn Thomasius nicht bis zur Annahme einer Suspension des Legos in seinem innergöttlichen trinitarischen Berhältnisse fortgeht, so ist dieß eine bloße Salbheit. Ift ber Logos vermittelst der Incarnation "in die Umschränktheit menschlichen Daseins und Lebens" gang. lich eingegangen, so kann er in der Person Christi nicht zugleich auch noch an der innergöttlichen Herrlichkeit theilnehmen. "Existirt er nicht und nirgende außerhalb des Fleisches", so existirt er auch nicht mehr als eine trinitarische göttliche Persönlichkeit, wenn anders Thomasius nicht behaupten will, daß die Trinis tat als solche innerhalb des Fleisches existire. Mithin ist auch nach der Ansicht von Thomasius, sobald ihre Folgerungen ernstlich gezogen werden, die von ihm bei Weß getadelte Beränderung mit ber Gottheit in Folge der Menschwerdung bes Logos wirklich vorgegangen; die zweite trinitarische Person hat auch nach Thomasins mabrend des Erdenlebens Christi nur noch in der

<sup>\*) \$\</sup>mathbb{B}\_1. 121, 3 f.

Form der Menschheit, und nicht mehr in der Form innergöttliche Absolutheit, existirt\*).

<sup>\*)</sup> Auch Deligsch, Liebner, Hofmann, von Anderen nicht zu rebei (ein ziemlich vollständiges Berzeichniß neuerer Renotiker bei Dorne a. a. D. II, G. A. 2, 1261. Anm. 32) haben sich, an ber haltbark ber herkommlichen lutherischen Christologie verzweifelnb, ben tenotifc Borftellungen zugewenbet. Wenn Deligsch (bibl. Bjoch., 284) mein es muffe nur gezeigt werden, "wie ber Logos bie ewige Dora m bie Attribute seiner gottlichen Seinsweise mahrhaft und wirklich au geben konnte, ohne boch fein gottliches Sein aufzugeben", fo ift bi Worerst mußte aber gezeigt werben, baß bie Gigenschaft eines Dinges nicht bas Wesen beefelben sinb, bag also ein Mensch au horen fonnte, bie Gigenschaften eines Menschen zu befigen, und bo ein wahrer Mensch bleiben. Deligsch will sich bamit helfen, baß als die Wurzel (!) des Wesens der Gottheit einen Willen in il voraussest, ber bas Prius bes Bewußtseins sei, als ob es einen b. wußtlosen Willen geben fonnte, während umgekehrt be Wille als ein potenzirtes Bewußtsein, und das menschlie Selbstbewußtsein beghalb ale bem Willen erfahrungsgemäß stete vora gehend zu benken ift. Uebrigens hat sich in ber Menschwerbung na ben neuesten Renotifern ber Logos nicht auf bie "primitive Potenz" b Willens, sonbern auf bie Potenzlosigfeit ber Bewußtlofigfeit gurudg Wenn Deligsch von einem sich felbst in seinem Bewußtse gegenständlich Werben Christi spricht, "welches, obgleich es sein nu mehriges Doppelwesen zum Inhalt hat, boch kein boppeltes, sonder ein einiges ist", welches sich auf die unterfte Basis ber Bermenschlichu zuruckgezogen hat, und boch "im Mutterleibe ber Geburt entgegenreifend schlafend und wachend und leibend, mittheilhaft ber Beltregirung" bleibt: so gestehen wir bergleichen nicht zu verstehen, wie ber bie alten Dogmatiker ihre Ropfe bierüber bebenklich wurden geschutte haben! Auch Liebner, so sehr er an wissenschaftlichem Ernfte u speculativer Liefe Deligsch übertrifft, loft bie Schwierigkeit nich wenn er ben Logos sich seiner Gottheitsfülle bergestalt innermenschli entleceren läßt (a. a. D., 341), baß nun "ein fortmahrenbi Bineinbilben bes absoluten Inhalts, ber im Bater ift", bas sich "erniedrigt habende Subject" nothig wird. Dieses sich e niebrigt habende Subject ist ja eben zum bloßen Menschen geworbe ben bann ber Bater (aboptianisch) nachträglich wieder zu Gott mach Darüber gelangt Liebner auch in seiner neuesten Apologie (Jahrbuch 1858, 2, 386 f.) nicht hinaus, wenn er bie urfoig best gottlichen I halte, b. h. bie Absolutheit und Gottgleichheit, bem menschgeworben Logos als Gabe bes Bates vindiciren will. Die Absolutheit kar ber Natur ber Sache nach niemals Gabe, sonbern muß ledigli Wesen scin; sie kann Niemandem gegeben werben, ber sie nie ale folder ichon hat. Liebner giebt aber ja felbst gu, baß b menschigewordene Logos feine absoluten Gigenschaften hatte. Gine eige

**5.** 82. So grundstürzend für die Gristliche Dogmatik die Die verwe Abme ist, daß der Logos, d. h. die auf die Welt bezogene Christ nach Annahme ist, daß der Logos, d. h. die auf die Welt bezogene Personlichteit Gottes selbst, sich seiner absoluten Gigenschaften entäußert habe und in der menschlichen Existenzform schlechthin aufgegangen sei: so ift fie dennoch das unvermeidliche lette Ergebniß der überlieferten Christologie, sobald sich dieselbe ihrer Jahrhunderte hindurch verhüllten Wahrheit erinnert, daß die Persönlichkeit Christi eine wahrhaft menschlich zeschichtliche Erscheinung gewesen sein muß, daß mithin der Logos nicht der personbildende Fattor in ihr gewesen sein tann. Liegt doch eine sinnwile Fronie des unbestechlichen Geistes der Wahrheit, welcher der Beift ächter protestantischer Wissenschaft ift, in dem Umstande, daß derselbe lutherische Theologe, welcher mit unlutherischer Kenotif den Begensatz gegen die reformirte Dogmatif noch entschiedener schärfen zu muffen glaubte, im Grunde nur dazu mitwirken nußte, das

thumliche Bewandtniß hat es mit Bofmann's Lehre von ber Denich= werbung Bottes, ber es nicht unterläßt, seine Lefer fofort zu verfichern. (Schriftb. II, 22 f.), baß biefelbe insbesondere auch bazu biene, "ben Gegensatz gegen bie reformirte Lehre von ter Person Christi noch schärfer auszuprägen"; noch schärfer etwa als bieß Calov und Carpzov gethan haben? Auch er nimmt (freilich in chen so icarfem Gegensage gegen bie lutherische, wie gegen bie reformirte Dog= matif) feinen Anstand, vermöge ber Menschwerdung eine Veranderung in Gott vorgehen zu laffen. Das innergöttliche Berhaltniß, welches ewiger Beife ein Berhaltniß ter Selbstgleichheit ist, soll sich in bie geschichtliche Ungleichheit seiner selbst begeben haben (a. a. D., 19); aus bem Berhaltniffe Gottes zu Gott foll ein Berhaltniß bes Menschen Jesus zu Gott geworben sein. "Seine, bes ewigen Gottes geschichtliche Selbstbezeugung ift feine gottliche mehr, sondern eine menschliche." Co meint man die alte lutherische Rryptif und Renotik in bem beruhigenben Bewußtsein, bamit ben Gegensatz gegen bie reformirte Christologie noch schärfer zu spannen, überwunden zu haben. Allein trop biefes Gegensages tommt man (a. a. D., 21) boch eingestandener Magen auf bem Standpunkt eines Zanchius an, und rühmt sich umsonft, ben Bestand ber ewigen Dreieinigkeit Gottes nicht aufgegeben zu haben. Wenn es eine Beit gab, mahrent welcher ber menfche geworbene Logos nicht im himmel war (fo hofmann a. a. D., 22 f.): fo hat Beg mit feiner Suspenfionstheorie in Betreff ber zweiten innergottlichen Berson ber Trinitat vollfommen Recht, und Die Behauptung, tag ber Logos nicht aufgehört habe ber emige Gott zu sein, indem er sich in jene totale menschliche Beschränktheit babingab, ist eine leere, wissenschaftlich schlechthin nichts fagenbe, Rebefigur.

durch die ganze Entwicklung der reformirten Dogmatik hinduri gehende tiefe Gewissensbedürfniß nach voller Anerkennur der Menschheit Christi befriedigen, und den von Schnecke burger treffend formulirten Grundgedanken der reformirten Christ logie mit bestätigen zu helfen, daß die einzige Erhabenheit u Göttlichkeit Christi und unser Gehören zu ihm — die Realistru der ewigen Idee ist, unter welcher Gott die Welt gewollt hat'

Das Personleben Christi fann aber nur dann als ein mah haft menschliches begriffen werden, wenn es von seiner inne sten Wurzel aus ein wahrhaft menschliches wirklich w Der alt-kirchliche, bis auf die neueste Zeit als unerschütterliches Azie betrachtete, Sat, daß der personbildende Faktor in Christo ! Logos gewesen sei, macht das Zustandekommen eines geschicht menschlichen Chriftusbildes zur Unmöglichkeit. Sätte man f doch nur einmal recht ernstlich gefragt, was eine menschliche Ral ohne menschliche Persönlichkeit sein soll? Die Stoffe, aus welch der menschliche Körper zusammengesetzt ist, die sich von den welche die übrigen Körper bilden, nur durch ihr Mischungsverhe niß unterscheiden, machen doch gewiß ben Menschen nicht al Was den Menschen zum Menschen macht: Das ist sein Perso leben, die eigenthümliche Beschaffenheit seines Geistes. Logos, die zweite Person der Gottheit, fich nur mit einem mens lichen Körper verbunden: so bleibt er in Wahrheit doch eine go liche Person; denn es fehlt ihm ja die menschliche Perso beschaffenheit. Soll aus Gott dennoch ein Meusch werden, so gie es bann feinen andern Weg, als die göttliche Person ber v ihr unzertrennlichen Gigenschaften zu entkleiden, d. h. b göttlichen Faktor in Christo thatsächlich zu einem lediglich menf lichen herabzusegen, durch einen Machtspruch (wie bieß z. B. r Geß geschieht) aus Gott einen bloßen Menschen zu machen.

Ist jedoch dieser Weg, wie wir dargethan haben, mit t Grundvoraussetzungen der christlichen Gotteslehre schlecht

<sup>\*)</sup> Wgl. Darst. II, 225 f. Taher sagt Schnedenburger ganz richt "Es ist flar, wie die moderne Theologie hauptsächlich vreformirten Ideen lebt und somit im geistigen Horizonte ber E die reformirte Fassung zu prävaliren scheint." Die gegenwärtige Uek spannung bes Lutherthums führt in der That geradenweges in ik spannte reformirte Doktrinen.

un verträglich: dann ift nur noch eine Möglichkeit offen: Anerkennung, daß das Personleben Jesu Christi seiner innersten Wurzel nach ein menschliches ist, daß es mithin nicht durch die zweite Person der Trinität, d. h. die absolute Personlich teit Gottes felbft, gebildet fein tann. Zwischen Zweien muffen wir wählen: sein Personleben muß entweder dasjenige einer gott. lichen, ober es muß dasjenige einer menschlichen Perfonlichkeit gewesen sein, ein Dilemma, welches auch die herkömmliche Dogmatit dadurch anerkannte, daß fie bie Ginheit des Personle bens, der Zweiheit der Naturen ungeachtet, so entschieden festbielt. Bon hier aus ergiebt fich, warum die nicht schriftgemäße Bezeichnung Christi als des Gottmenschen, obwohl scheinbar ausgleichend, doch in der Regel verwirrend ist. So wenig ist das hriftologische Problem dadurch an und für sich gelöst, daß die Bezeichnung selbst wieder zu der Frage auffordert: ob Christus Gottmensch, oder Gottmensch sei, ob in ihm der Mensch oder Gott als Person gedacht werden muffe? Eine Dogmatif, welche auf dem segenwärtigen Standpunkte der driftologischen Entwicklung Dieser Frage auszuweichen, anstatt sie offen zu beantworten suchte, hätte gelinde gesagt — feinen Begriff davon, um was es sich gegenwärtig in der Christologie handelt.

Daß das Beilsbedürfniß des Gewissens nach mahrer göttlicher Celbstmittheilung im Menschen und in der Menschheit verlangt, das bedarf nicht erst eines Nachweises. In Gott ist das Heil in seiner ganzen Fülle vorhanden; so weit dasselbe aber lediglich in Gott ist, ist es noch nicht im Menschen. Das Heil muß also — darauf führt das innerste Gewissensbedürfniß im Menschen wirksam werden und in der Menschheit Tich offenbaren. Ein, lediglich in die menschliche Existenzform Bekleibeter, Gott auf Erden ware als solcher noch fein Wegenstand für das heilsbedürftige Menschheitsleben. Seiner menschlichen Erscheinung ungeachtet wäre sein Wesen für ben Meuschen unnahbar; seine Wirkung gliche der des Gesetzes, welches als zeitgeschichtlicher Träger des absoluten Willens nur zu fordern, nicht zu beilen vermochte. Insofern liegt in der sonst so unbefriedigenden Christologie der Kenotiker eine Wahrheit rerborgen, als in ihr, wie in der socinianischen, das Bedürfniß nach einem wahrhaft menschlichen Erlöser, der von der Menschheit als ihres Gleichen erkannt als Mensch der schöpferische Lebensquell einer neuen gottgemäßen menschheitlichen Entwicklung wird, sich ausgedrückt findet.

Wie das Gewissen nach einem Erlöser verlangt, der wahrer Mensch ist, so stellt uns nun auch die h. Schrift Jesum Christum als eine wahrhaft menschliche Personlichkeit bar, nicht als eine solche, in welcher das Menschliche göttlich, sondern als eine solche, in welcher bas Göttliche menschlich geworden ift. Die geschichtliche Continuität zwischen der Personlichkeit des alttestamentlichen Messias und des neutestamentlichen Christus fanze als allgemein zugestanden betrachtet werden. Unstreitig ift es ein Grundgebanke des alten Bundes, daß erft in innermenschheitlicher göttlicher Selbstoffenbarung die Menschheit die volle Berwirklichung ihres Sciles finden werde. Schon daburch, daß ber Mensch ursprünglich nach dem Bilbe Gottes geschaffen war, stand er als solcher zu Gott im Verhältnisse des Gobnes zum Vater; in demfelben Verhältnisse zu Gott stand demzufolge die aus dem ersten Menschen entsprungene Denschheit. Benn bie Sünde störend bazwischen getreten mar, so mar es nun eben bie göttliche Heilvaufgabe, durch fortgesetzte göttliche Selbstmittheilung Die Wiederherstellung des gestörten Berhältnisses zu bewirken.

Diese nahm in einem von Gott auserwählten Theile der Renscheit, dem Volke Israel, welches aus diesem Grunde vorzuge weise Sohn Gottes heißt\*), vermittelst göttlicher Willens, und Geistesoffenbarung ihren Ansang. Die Angehörigen dieses Volkes heißen ebenfalls Söhne Gottes \*\*). Der Gegenmeinung Hengsten, ber g's ungeachtet, daß zwischen Gott und einem bloßen Renschenkein Verhältniß der Sohnschaft bestehen könne \*\*\*), bleibt es unverbrüchliches Schriftzengniß, das der Rensch, wie er sein soll, und die Renschheit, wie sie von Gott zum Heile berufen ist, Sohn Gottes ist. Israel ist, so zu sagen, der Collectiv. Rensch als der, wie er sein soll. Da unn aber auch Israel wegen fortgesester Versündigung seines Sohnschaftsrechtes wieder verlustig gehen konnte;

<sup>\*) 2</sup> Moj. 4, 22 j.; 5 Moj. 32, 6, 18; Sojea 11, 1: בָּבֶרַ יִשׂרָאל

<sup>\*\*) 5</sup> Mos. 14, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Christologie I, 155.

da Gott von Ewigkeit her die Menschheit darauf angelegt hatte, in Einem centralpersonlichen Menschen den ganzen Inbegriff des peis, die volltommene Idee der Menschheit, zu offenbaren: so gewinnt die Meffiashoffnung schon innerhalb der heilsgeschichtlichen Entwicklung des alten Bundes immer mehr eine ideale Westalt, und die Vorstellung, daß der Messias dem Davidischen Königs= huse angehören und das Davidische Königthum wiederherstellen merte, ist nur der topischenationale Ausdruck für eine universals menschheitliche Erwartung\*). Die ideale Gestalt des Erlösers ist aber zugleich die einer mahrhaft menschlichen Persönlichkeit. ter Königsdynastie des heilsgeschichtlichen Bolkes entsprossen, die beworragenoften Eigenschaften des großen Königs, mit Ausnahme kiner Fehler und Schwächen, in sich vereinigend, Träger der erst noch ihrer vollen Verwirklichung entgegenharrenden göttlichen Gewhtigfeit, Bahrheit, Gute und Kraft, erscheint im alten Bunde der Messias den hoffenden Blicken der heiligen Seher als ein wahrhaftiger König menschheitlichen Beile. Schon der unauf. losliche Zusammenhang des neutestamentlichen Erlösers mit der alttestamentlichen Messiasidee erforderte demnach, las Jesus Christus, in welchem die lettere sich erfüllte, ein mahrhaft menschliches Personleben führte \*\*).

Rachweisungen seiner Abstammung von David (Matth. 1, 1 ff.; Luc.

<sup>\*) 2</sup> Sam. 7, 12 ff.; Psf. 89, 4 f.; Psf. 132, 11; 2 Sam. 23, 3 f. entbalten bie geschichtliche Grundlage für die messianische Hoffnung. Bf. 2, 6; Bi. 45, 7; Bi. 110, 1 ff. bringen bereite ibeale Ausführungen. neuer David, an die theofratische Herrlichkeit dieses gottgeliebten Fürsten anknupfend, wird ber Messias geschilbert Amos 9, 11 f.; Bosca 3, 5; Sacharj. 12, 8. Als Fürst, bereits mit gottlichen Prabifaten ausgerüstet, führt ihn Jes. 9, 5 ff. ein, wobei aber 11, 1 bie Ausbrucke: nm fo mehr bie men לַצֶּר מִשַּׁרְשִׁיר מחו הוֹמָר מִבּּוַע יִשָּׁיר מוּ חוֹשׁ שוֹים חוו ווֹמָר מִבּּוַע יִשִּׁי Berfonlichkeit bes fo berrlich Pradicirten hervorheben. Die exilischen und nacherilischen messianischen Aussprüche erheben sich, mit Ausnahme von Jesaja 40-66 und Zephanja, nicht über bie Idee eines ibealen Davidsohnes (vgl. Jerem. 23, 5; 33, 17 f.; Gzech. 34, 23 f.; 37, 24 f.); während noch später selbst Serubabel als Messias vorgestellt worden zu sein scheint, Bagg. 2, 23. Der zweite Jefaja und Bephanja fübren ben Gebanken aus, daß Ichova selbst bas Beilswerk an seinem Bolke, beziehungsweife ber Menschheit, vollziehen und in feiner Gemeinde gegenwärtig herrschen werbe. Jes. 60, 1 f., Beph. 3, 17 f. 🔭) Daher auch das Zeugniß bes Neuen Testaments, die genealogischen

Allein begegnet diese Annahme nicht in der h. Schrift din neuen Bundes einem gegründeten hindernisse? Hat nicht Zest Christus selbst, haben nicht auch die Apostel und Evangeliste auf's Nachdrücklichste bezeugt, daß seine Persönlichkeit die dewigen Gottes gewesen sei, daß Gott in ihm menschliche Rat lediglich angenommen habe, daß er demzufolge als eine göttlic Person in einem menschlichen Leibe betrachtet werden musse?

Gine unbefangene Prufung zunächst der Ausfagen Jef selbst über das eigenthümliche Wesen und die einzigartige Würl feiner Person führt zu einem anderen Ergebnisse. Bezeichnet sich doch in der Regel gerade da ausschließlich als des Mensche Sohn, wo er seinen messianischen Charafter hervorzuheben beal sichtigt, und gang abgesehen von der Streitfrage, in wie weit e in solchen Fällen die Stelle Dan. 7, 13 im Auge habe, so ff jedenfalls sicher, daß er mit jener Bezeichnung lediglich bie mensch liche Beschaffenheit seines Personlebens ausbruden will\*). Mi teinem anderen Anspruche tritt er vermöge diefer Bezeichnung auf als mit bem ein Mensch, und zwar allerdings ein folder zu sein, wie noch niemals Einer vor ihm gewesen ift und Reiner ned ihm erscheinen wird. Wie unser Lehrsatz es ausbrückt, so will e sich als den Menschen bezeichnen, in welchem das ewige Selbs bewußtsein Gottes in Beziehung auf die Menscheit seine roll zeitgeschichtliche und beilsgeschichtliche menschheitliche Selbstoffen barung gefunden hat, in welchem das vollkommene Urbild de Menschheit und das vollendete Chenbild der Gottheit, als i einer geschichtlich wirklichen Centralpersonlichkeit, sich zusammen geschlossen hat \*\*).

<sup>3, 23</sup> ff.; Luc. 1, 32: καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεός τον θρότο Δανίδ τοῦ πατρος αὐτοῦ). Gal. 3, 16 wird er als σπέρμα Abrahamel Rom. 1, 3 als γενόμενος έκ σπέρματος Δανίδ κατά σάρκα bezeichnel. Treffend & chleiermacher (chr. Glaube II. S. 99. Rujan): . Chr bith

<sup>\*)</sup> Treffend Schleiermacher (dyr. Glaube II, S. 99, Zusaß): "Er hott ben Namen Menschensohn sich nicht beilegen können, wenn er sich nicht berselben menschlichen Natur vollkommen theilhaft gewußt hatte; alleises wäre bedeutungslos gewesen, sich ihn besonders anzueignen, wenn enicht einen Grund dazu gehabt hatte, den Andere nicht anführen konnten mithin auch die Bedeutung eine prägnante gewesen ware, die au einen Unterschied zwischen ihm und allen anderen Menschen hinweiser sollte." Bal. noch Ewald (Jahrbücher 1850, 231 f.)

Deral. noch Neander (Leben Jesu, 145): "Er nennt sich so in Bei ziehung auf seine menschliche Erscheinung ale ben ber Mensch!

Zwar nennt sich Christus, wiewohl seltener, auch "Gottes Sohn". Wenn er fich aber in der Regel als den Renschensohn bezeichnet, so ist es demzufolge außer Zweifel, das der erstere Ausdruck dasselbe Subject wie der lettere, d. h. ein menschliches Personleben, in Christo jedenfalls voraus. fest. Hofmann ") hat gegen Thomasius überzengend dar= gethan, daß der Ausdruck Gottessohn, nach dem gewöhnlichen neutestamentlichen Sprachgebrauche, fein ewiges Sohnsverhältnif zu Gott ausfagt. Wenn der ideale Gottessohn des alten Bundes den geschichtlichen Erlöser, den Repräsentanten des wahren Jeraels und Erben des ächten Davidischen Thrones, und darum das wahrhaftige Ebenbild Gottes, den wahren Menschen, uur bedeutete: so ist dagegen der reale Gottessohn des neuen Bundes, mas jener bedeutete, in Wirklichkeit geworden: Die personlice Selbstoffenbarung des ewigen göttlichen Selbstbewußtseins in der Menschheit, der einzigartige oder eingeborne Gottes Sohn \*\*).

Allein, hat sich benn Christns nicht ausdrücklich vorweltliche, innergöttliche, persönliche Existenz zugeschrieben? Wenn er ven sich aussagt: Niemand sei in den Himmel emporgestiegen als der vom Himmel herabgestiegene, der Menschensohn \*\*\*), oder:

beit Angehörenden, durch ben dieselbe verherrlicht wird, welcher in dem vorzüglichsten, dem der Idee entsprechenden, Sinne Mensch ist, der das Urbild der Menschheit verwirklicht. Bergl. Matth. 8, 20; 9, 6; 12, 8; Joh. 1, 52; 3, 13; 5, 27 u. s. w. wo es überall Messianische Brädicate sind, welche dem Menschensohn eignen. S. auch (Weiße) die Zukunft der evangel. Kirche, 238 ff. S. 247: "So unzweiselhast Christus mit diesem Prädicate des Menschensohnes seine eigene geschichtsliche Persönlichkeit hat bezeichnen wollen . . . so wird boch auch der Sohn des Menschen in den Reden des persönlichen Christus aus einer unmittelbaren geschichtlichen zugleich zu einer idealen Persönlichkeit."

Densch Jesus ift, welcher auf Grund des mit seinem Lebensanfange gesetzten Verhältnisses Gottes zu ihm sich selbst Gottes Sohn und Gott seinen Vater nennt und von den Seinen in dem gleichen ausschließlichen Sinne der Sohn Gottes genannt wird." Vergl. noch Nipsch (Stud. u. Krit., 1841, II. 322).

**L** a. D., I, 71 f. Am meisten verunglückt ist die Behauptung von Thomasius, daß in dem Begriffe povoyeris Joh. 3, 16 das ewige Gezeugtsein des Sohnes Gottes liege; vergl. 2 Mos. 4, 22.

<sup>•••)</sup> Joh. 3, 13.

wer von oben komme, der sei über Alle \*); wenn cr fich bas B: nennt, das rom Himmel herabkommt \*\*); wenn er sich darauf ruft, daß er von Gott sei und den Vater gesehen habe \*\*\*), 1 bemerkt, er werde wieder dahin zurückgehen, woher er gekommen. wenn er fich als den von Gott Ausgegangenen bezeichnet, den n von ihm selber Gekommenen++); wenn er war, ehe Abrak war +++), und fich in die Herrlichkeit zurudsehnt, die er bei C hatte, ehe die Welt war \*†): sollte sich denn aus diesen Stel die sich freilich fast ausschließlich im Evangelium des Johan finden, nicht mit Sicherheit ergeben, daß Jesus Christus, ni dem er als vorweltliche Person bei Gott von Ewigkeit her exist in der Zeit zum Zwede der Erlösung des Menschengeschlechtes menschliche Natur angenommen hat, so daß seiner eigenen Ausse zufolge in ihm keine menschliche Personlichkeit, sondern eine em göttliche Person in menschlicher Existenzform sich uns geoff bart hätte?

Um eine entscheidende Antwort hieranf ertheilen zu tonn frägt sich vor Allem, ob jene Aussprüche in ideal-symbolische oder in real-geschichtlichem Sinne zu nehmen seien? Be die unbefangensten Erklärer der ersteren Auffassung zuneigen, liegt der Grund darin, daß an einigen Stellen, wie z. B. Joh. 3, 1 ovdeis civases sie ron ovoavon, die Borte Christi unm lich eigentlich, d. h. dort von seiner Himmelsahrt, verstand werden können, da er ja, als er dieselben sprach, noch nicht in demmel gefahren war \*++). Allein auch außerdem ist noch berücksichtigen, daß Christus in seinen Reden nicht metapl sische Aufschlüsse über den Ursprung und das Wesen seiner Pson geben, sondern sein ethisch=messianisches Verhältniß zuter ins Licht stellen will+\*). Gleichwohl ware die Annahr

<sup>\*) 30</sup>h. 3, 31.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 6, 33, 41 f., 50.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 6, 46.

<sup>+) 306. 6, 62.</sup> 

<sup>††)</sup> Joh. 8, 42.

<sup>†††)</sup> Job. 8, 58.

<sup>\*+)</sup> Joh. 17, 5, 24. Bergl. noch Matth. 11, 27, die einzige, wirklich de gehörende, synoptische Stelle.

<sup>\*++)</sup> Bergl. Lude 3. b. Stelle, I, 533.

<sup>1\*)</sup> Lug, bibl. Theol., 289.

jene Aussprüche wollten nichts Anderes aussagen, als daß Christus vom Bater "gesandt", d. h. durch den göttlichen Heilswillen für den messtanischen Beruf bestimmt worden sei, zu dürftig. Geht doch aus jenen Reden die deutliche Absicht des Herrn hervor, seinem Zuhörern zum Bewußtsein zu bringen: was er in seiner personlichen Einzigartigseit sei und darstelle, das sei und stelle er nicht aus sich selbst, sondern vermöge einer ewigen Personzemeinschaft mit dem Bater dar; was er in seinem Selbstbewußtsein gegenwärtig der Welt reell offenbare, das sei er der Welt gegenüber ideal von Ewigeleit her im Selbstbewußtsein des Baters gewesen.

Dag er vorweltlich neben bem Bater und bem h. Geiste in Gleichartigkeit des Besens und im Mitbesitze aller göttlichen Eigenschaften und Thatigkeiten als für sich seiende Person im Simmel existirt habe: das hat er nicht nur nirgends ausgesagt, sondern seine betreffenden Aussagen zeigen das Gegentheil hievon Richt nur stellt er sich in eine fo unbedingte Abhängigkeit vom Bater, daß er erklärt: aus sich selbst gar nichts zu vermogen \*\*), sondern er betrachtet auch sein Sohnesverhältniß zum Bater nicht als ein an und für sich seiendes, sondern ein vermittelst eines besonderen Weiheaktes durch den Bater gewordenes, dem Verhältnisse alttestamentlicher gottgeweihter Persönlichkeiten analoges \*\*\*). Der Bergleichungspunft zwischen obrigkeitlichen Bersonen, welche Pfalm 82, 1 und 6 den Elohimnamen tragen, und Christus, der sich Gottessohn nenut, liegt gerade darin, daß die Sottessohnschaft beidemale nicht als eine aus der Natur des Ge-Benstandes von selbst erfolgende, sondern durch göttliche Beranstaltung zu Stande gekommene erscheint. Die Einheit mit dem Vater, deren sich Zesus bewußt ist, ist daher eine solche, welche in der göttlichen Berordnung und Veranstaltung ihren Grund

<sup>\*)</sup> Beigfäcker (Jahrb. für deutsche Theol., II, 1, 164 in seiner Abhandl. über bas Selbstbewußtsein bes Johanneischen Christus) macht bie treffende Bemerkung, baß Johannes den Logosnamen "auf die eigene Aussage Jesu nicht zurücksühren konnte, aber auch nicht wollte."

τος. 5, 19: 'Αμήν άμήν λέγω ύμιν: οῦ δύναται ὁ υίὸς ποιείν άρ έαυτοῦ οὐδέν.

<sup>30</sup>h. 10, 31—38. Ψ. 36: ον ο πατήρ ήγίασεν καὶ ἀπέστειλεν είς τον κοσμον.

hat. Er weiß sich als den, welchen Gott von Ewigkeit her\*)
zum Menschensohne, zur vollkommenen persönlichen Selbstoffenbarung der Idee der Menschheit, ausersehen und ewig persönlich in sich gewußt hat. Dieses Bewußtsein der ewigen
Borhersehung Christi zur Selbstoffenbarung Gottes innerhalb der
Wenschheit ist darum auch nicht ein bloß zeitliches, wie es
die Menschen im Berhältnisse zur Welt in sich tragen, sondern ein
vorzeitliches und überweltliches, wie es nur der in siertragen fann, in welchem das ewige Verhältniß Gottes zur Welt
zeitgeschichtlich vollkommen sich verwirklicht hat.

Irrthümlich ist es freilich, dasselbe als Präezistenz einer gottichen Person neben anderen göttlichen Personen aufzufassen, was serend es vielmehr als Präezistenz der ewigen Idee des Menschenschme in der absoluten Personlichkeit Gottes überhaupt zu begreifen En Insofern hat Christus allerdings ewig in Gott pre Existirt, als der Bater ihn von Ewigseit her auserwählt hat existirt, als der Bater ihn von Ewigseit her auserwählt hat die Idee des Menschen innerhalb der geschichtlichen Entwicklung des Menschengeschlechtes in vollommener Wahrheit und Rein darzustellen\*\*). Hat somit Christus selbst in Betreff des LES

<sup>\*) 3</sup>οβ. 17, 5: πρό τοῦ τόν κόσμον είναι; 24: πρό καταβο 2 📆ς κόσμου.

<sup>\*\*)</sup> Es ift bezeichnend, bag Chriftus bie antinomischen Sage (Joh. 10, u. 30): ο πατήο μου - παντων μείζων έστίν (vergl. 14, 28: ο πατ 29 μείζων μού έστιν) und έγω καί ο πατήρ έν έσμεν in einem 11 22 ! bemselben Augenblicke ausspricht. Er will bamit ebenso febi 11 327 bie geschichtliche Begrenzung seiner menschheitlichen Lebensftellung Lebensaufgabe Gott gegenüber, als bie ewige Ginheit jeines meffianifder Selbstbewußtseins mit Gott aussprechen. Wenn Lude nach bem Bor gange von Calvin z. b. Stelle richtig bemerkt, bag ber Begriff Der trinitarischen Wesenseinheit nicht barin liege, so liegt jeboch auch nicht, wie er meint, ber Begriff ber Machteinheit mit Gott im Allgemeinen darin. Sandelt es sich boch in ben Abschnitten von 10, 25 ff. an nicht von göttlicher metaphysischer Allmachtwirkung, sonbern von bem De il 8: erwerbe, und ben Ausspruch, baß er ben Seinen bas emige Leben in unverlierbarer Beife verleihe (10, 28), begrundet ber Bert mit bem Cage, daß ber Bater ibm als ber Größere (navem peifer) bie, welche er ihm gegeben, bewahren werbe, weil den ual o auf? er eduer, b. h. in Folge ber zwischen bem Bater und bem Sohne ber stehenben wirklichen Lebenseinheit, fofern namlich ber Sohn ber von Ewigfeit ber burch ben Bater zum Beile ber Menichheit ermablte und verordnete ist. Die Stelle Joh. 8, 58: aph Appaul perieden. po

sesprochen, als daß er der wahre, ewig in Gott gedachte und von Sott verordnete, Bertreter der Menschheit sei, in welchem die göttstächung nunmehr hervortrete: \*) so könnten uns die apostolischen Aussagen über denselben Lehrpunft an der Zuverlässigfeit dieses Ergebnisses auch dann nicht irre machen, wenn sich in ihnen eine davon abweichende Auffassung der Person Jesu kundgabe.

Bas zunächst die Logoslehre des Johannes betrifft, so haben wir schon früher erinnert\*\*), wie wenig sichere Stützpunkte für die Annahme einer gesonderten vorweltlichen zweiten Person der Gottheit in derselben sich finden. Der Logos als die ewige selbstbewußte göttliche Idee der Menschheit ist wirklich Fleisch geworden, d. b. ist als menschliche Personlichseit in geschichtsliches Dasein eingetreten \*\*\*). Innerhalb des christologischen Ges

elue, bezieht fich ebenfalls auf bie ewige Berordnung Christi jum Beilande ber Belt, wornach Abraham, wie hoch er immer innerhalb ber zeitgeschichtlichen Entwicklung bes Reiches Gottes fteben mag, boch nur biesseitige Bebeutung bat, mahrend Christo eine ewige im absoluten Selbftbewußtsein Gottes zufommt. Mit ber dofa, welche Jesus fich (Joh. 17, 5 u. 24) in vorweltlicher Beziehung zuschreibt, tann ja (vergl. Phil. 2, 9) unmöglich bie reale gemeint fein, welche er in Folge seines heilegeschichtlichen Gehorsams erst erwerben mußte, sonbern nur bie ibeale, ju welcher er von Ewigfeit ber durch Gott bestimmt war. Diese Soga ist ja auch bier nicht eine ibm an und für sich immanente, sondern er jagt: η δέδωκάς μοι, ότι ήγάπησάς με προ καταβολίς κόσμου; sie ist also eine von Bott ibm ewig zugebachte, ber 3bee nach ibm ewig angeborige; weil fie jeboch an feine meffianische Bemabrung gefnupft war, erft in Folge ber legteren in bie Erscheinung tretenbe. Christus praexistirte also nur ibeal im trinitarischen Selbstbewußtsein Gottes von ter Welt, aber nicht real als eine besondere für sich seienbe gottliche Personlichkeit.

Jesu nirgends finden, daß er sich göttliche Eigenschaften zuschriebe, besonders findet es aber dieser Belehrte vom kirchlichen Standpunkte aus mit Recht befremdlich, daß sich nirgends eine Andeutung finde, wornach Christus sich seiner Lebensveränderung als vorgeschichtlicher Logos wie seiner freiwilligen That bewußt sei; er betrachte sein Kommen vielmehr letiglich als Sendung des Laters (a. a. D., 176).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben &. 568-570.

Joh. 1, 14: ο λόγος σαρξ έγένετο. Auch Thomasius (II, 146) erflatt hier: "Unseres Gleichen ist er geworden im vollsten eigentlichen

dankenfreises von Paulus murde Phil. 2, 6 ff. feine Schwierig keiten darbieten, wenn wir uns entschließen konnten, nach der li therischerseits herkömmlichen Auslegung ben historischen Chrift als ausschließliches Subject der Stelle anzuerkennen \*). Auslegung liegt nun auch bie richtige Ginficht zu Grunde, baß für ben Apostel nur ein Subject, nämlich den Menschen Jest Christus, giebt, und daß ihm dieses nicht in einen doppelten, vo zeitlichen und zeitgeschichtlichen, Christus zerfallen tann. von dem geschichtlichen Christus, welcher den Philippern als Bo bild demüthigen Gehorsams vorgehalten wird, sagt der Upost "in göttlicher Existenzform befindlich, habe er das Gott gleich se dennoch nicht an sich zu reißen gedacht, sondern durch Unnahn der Anechtsgestalt sich selbst entleert". Gewiß ist hier nicht d Rede von dem Befige gottlicher Burde und herrlichkeit, welc Christo vor seiner Menschwerdung zu Theil geworden, und ein vorweltlichen Verzichtleistung auf dieselbe in Folge freiwillig Herabsteigens in menschliche Abhängigkeit und Dienstbarkeit Die Behauptung, daß Christus als Diese Person, die er ze geschichtlich mar, schon vorweltlich etwas gethan habe, da er die Person beghalb noch nicht sein konnte, weil er sie erft vermöge

Wortverstand". Vergl. noch 1 Joh. 4, 2, wo übrigens Jesus Chriff Subject und 1 Tim. 3, 16, wo bekanntlich streitig, ob mit ber x Jeog ober og gelesen werben muß.

<sup>\*)</sup> So in neuerer Zeit noch besonders Schneckenburger, Beitrage ; Kritif und Exegesc bes Briefes an die Phil. (Deutsche Zeitsche 1855, 338 f.)

So Hofmann (a. a. D., I. 149 ff.), ber zwischen ber herkommliestrinitarischen Borstellung und ber antitrinitarischen hin= und herschwas Dann hatte Baur mit seinem Einwurse (Paulus, 458) freilich Rec "War Christus schon Gott, wozu wollte er erst werden, was er se war; war er aber noch nicht Gott gleich, welcher excentrische, unnakliche, sich selbst widersprechende Gedanke ware es gewesen, Gott glezu werden?" Diesenigen Ausleger, welche, wie auch neuerlich Be (ber Phil. Brief, 148 f.), die Worte loa dese eineu für ein von Chriev μορφή deor noch nicht Erstrebtes halten, geben damit zu, das göttliche Würde in vorweltlicher göttlicher Cristenzsorm noch rei besaß, und widersprechen sich daher selbst, wenn sie (a. a. D., 157) sage es habe dem erhöhten Christus an Herrlichkeit und Seligkeit nichts zesest werden können.

Internation geworden ist: wäre ein logischer Widerspruch, wie wir ihn einem Paulus zuzutrauen nicht bas Recht haben\*).

In der That fagt ber Apostel auch ausdrücklich, nicht etwa, daß Shriftus als göttliche Person präexistirt habe, sondern daß er in der "Chicheinungsform Gottes" (εν μορφή θεού) gewesen sei \*\*). Darin liegt offenbar nicht, daß er für sich selbst ein individuelleinnergottliches Bewußtsein besessen, sondern umgekehrt, baß er lebig. lich in Gott, d. h. in dem, ihn von Ewigfeit her als Den zufünftigen Welterlöser denkenden, göttlichen Selbstbewußtsein existirt habe. Eben deßhalb, weil er vorweltlich als der wahrhaftige ewige Heilsgedanke lediglich in Gott existirt hatte, nicht als eine abstrakt-unwirkliche, sondern als eine ewig-wirkliche, die Potenz einer central-menschlichen Personlichfeit in sich tragende, Idee, konnte von einem Anfichreißen göttlicher Burde bei ihm nicht die Rede sein. Altuelle Person murbe er erst, als Gott ihn sandte. Bon diesem Beitpunkte an — nach seiner Menschwerdung und innerhalb seiner messianischen Berufsthätigseit — mar, obwohl er sich seiner ewigen Einheit mit Gott jett bewußt war, sein Bestreben dennoch nicht darauf gerichtet, Gott gleich zu werden, d. h. eine jenem Bewußtfein entsprechende göttliche Bürde und Ehre für sich in Anspruch 34 nehmen, was ihm seine Gegner zum Borwurfe gemacht hatten \*\*\*), sondern umgekehrt unterzog er sich allen, mit seinem ächt menschlichen Dafein und Berufsleben verknüpften, Mühfalen bis zur äußersten Spize der Erniedrigung und Entehrung im Kreuzestode.

Um so mehr macht sich Hofmann texselben schuldig (a. a. D., 152):
"Es galt ja, die Person zu bezeichnen, welche bei Gott gewesen ist, ehe
in der Welt". Hiernach wäre also der Logos und Jesus Christus
dieselbe Personlichkeit. Nein, sest Hosmann hinzu: "Wir drücken uns
nicht so aus (!), dieses Subject sei der Logos; wohl aber sagen wir,
es ist immer dasselbe Ich, zuvor und hernach." Also dech wohl auch
dasselbe Subject! Das würde denn folgerichtig auf die reale
versonliche Präexistenz des Menschen Christus Jesus führen, d. h.
auf einfachen Arianismus.

In Betreff bes v.τάρχειν, welches ber Apostel in Lerbindung mit dem ev μορφέ θεοῦ gebraucht, macht Schalling (sammtl. Werke, IV, 42 f.) bie richtige Bemerkung, daß jenes Verbum nicht, wie elvai, ein wesent= liches, sondern ein bloß zuständliches Sein ausdrückt.

<sup>30</sup>h. 10, 33.

Mit Recht ist darauf aufmerksam gemacht worden, w unangemessen es wäre, wenn ber Entschluß Christi, aus ein göttlichen Person Mensch zu werden, nicht nur als vorbisdlich f: Die Philipper betrachtet, sondern überdieß noch lediglich von be Gesichtspunkte des menschlichen Gehorsams aus beurthe Mit um so größerem Unrechte wird dagegen behau tet: daß der Begriff zevour aussage, mas nicht in das ze geschichtliche Leben Christi fallen könne, sei so viel als gewiß Benn Jesus Christus, mabrend seiner Entwicklung zum meffice schen Bewußtsein und seiner Bewährung im Meffiasberufe, immer klarerer Erkenntniß der Ginheit seines zeitgeschichtlich Selbstbewußtseins mit dem schlichthinigen göttlichen, bei immer 1 erschütterlicherer Selbstgewißheit, daß er von Ewigfeit ber zur vo kommenen Gelbstoffenbarung Gottes in der Form des menschlich Personlebens und zu gottähnlicher Ehre und Herrlichfeit berufe war, gleichwohl einer Reihe von personlichen Leiden und hera würdigungen bis zum schmachvollsten Berbrechertode mit Freihe sich unterzog: war benn bas nicht eine Entleerung beffen, me er als sein Größtes und Herrlichstes von Ewigkeit her potenziin sich trug, eine fortwährend ins Innerste gehende Selbsten äußerung und Selbstverläugnung? Wie unverständli und unbefriedigend erscheint im Bergleiche hiermit die Borstellm der neueren Kenotifer, wornach die zweite Person der Gottheit != Afte der Infarnation auf ihre Absolutheit verzichtet, und es Grundverschiedenes von dem geworden sein soll, mas F ihrem absoluten Wesen nach ewig war: ein bewußtloser Embre aus bem allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Schöpfer de himmels und der Erde. Diese heute noch unter den Lutberanet selbst streitige Schulmeinung sollte ber Apostel den Philippern Z ihrer Auferbauung in der driftlichen Demuth vorgehalten haber

Nach unserer Vorstellung war die Selbstentäußerure Christie in Werf und Ergebniß seiner gesammten it dischen Lebensführung. Nach jener dagegen hätte der Logost lediglich einmal, im Augenblicke der Infarnation, als er noch nicht Mensch war, sich selbst entäußert; diese selbstverläugnende

<sup>\*)</sup> Ufteri, Entw. bes Paul. Lehrbegr., 309.

<sup>\*\*)</sup> Thomasius a. a. D., II, 149.

That ware demzufolge gar nicht eine That des Menschen Jesus Christus gewesen. Wie viel überzeugender wird doch die Beweisführung des Apostels, wenn er den Philippern vorhält, wie Chrifus in jedem Augenblicke seines Erlöserlebens sich selbft entäußert, wie er trot des inneren Bewußtseins seiner berrlichen Bestimmung den ihm von außen bis zur irdischen Vernichtung zugefügten Widerstand freiwillig und demüthig erlitten, und seine ewige welterlösende Bestimmung in Gehorsam gegen den Vater bis zum Rreuzestode erfüllt habe \*). Auch die berühmte Stelle Rolosser 1, 15 ff. führt bei genauer Erwägung auf ein ähnliches Ergebniß. Daß in derselben nicht die Bor- und Ueberweltlichkeit Christi gelehrt werden wolle, daran ist noch neuerlich auch von Dofmann erinnert worden \*\*). Was der Apostel dort lehren will, ist die Unbedingtheit der Erlösung mit Beziehung auf alle Potenzen der geschöpflich en 28elt, weßhalb er zu zeigen sucht, daß Christus als Erlöser schlechthinige Macht und Würde

**D.** 1, 153.

<sup>\*)</sup> Analog ist 2 Ror. 8, 9: Ότι δι ύμας έπτώχευσεν πλούσιος ών ίνα υμείς τζ exeivor πτωχεία πλουτήσητε. Man begreift kaum, wie ein fo besonnener Ausleger wie Meyer z. b. Stelle behaupten kann, baß inrwxevder fich auf ben Act ber Menichwerbung Christi beschränke, um so weniger, ale tie zapis rov xvoi v judr Indov Xoidrov, als teren Erscheinung Paulus sein Armwerten ermabnt, nach Paulinischer Vorstellung fich insbesondere im Arcuzestode manifestirt bat (Rom. 3, 24 f.). Das im Allgemeinen Richtige zu beiben Stellen bat Bengel. Zu ber ersteren: Ubicunque est exinanitio, ibi est continens et contentum. Continens . . . est ipse; contentum erat plenitudo illa, quam recepit in exaltatione (taé ist unrichtig); manebat plenus et tamen perinde se gessit, acsi inanis esset. Celavit enim. quod expediebat. homines et angelos, imo etiam se ipsum (ist wieder falsch). Zweite Stelle: Paupertatem gessit . . . omnibus iis. quae perpessus est Dominus. contraria bona nobis parta sunt. Man vergl. noch Hebr. 5, 5, wo vie Berufung zur Sohnschaft nach Bi. 2, 7 weder auf bie Menschwerdung Christi (Hofmann a. a. D., II. 1, 35), noch auf bie Auferstehung (Deligich, Bebr. Brief, 181), fontern auf bas bobenpriesterliche Mittlerwerk sich bezieht, bas bereits als verborgene Soga von tem Berfasier tes Bricfes gefaßt wirt (2. 5: xai o Xoidrog ουχ έαντον έδόξασεν γειηθηται αρχιερέα), und in welchem er seine Behorfamebemabrung, Die gur ethischen Bollendung führte, gefunden bat. (28. 8: δμαθει αφ' ωι έπαθει την υπακοήν και τελειωθείς . . .) \*\*) Begen Steiger (ber Brief Pauli an Die Rolosser zu der Stelle) a. a.

besitt\*). Je entschiedener aber Paulus daran sesthielt, das das Er lösungswerf ausschließlich auf den geschichtlichen Christus zurück zubeziehen ist, um so weniger konnte er von einer vorzeitlichen und überweltlichen Persönlichseit aussagen wollen, das dieselbe uns von der Macht der Finsterniß errettet habe. Ju seiner Eigenschaft als der Belterlöser ist Christus das ewige Ebenbild der Gott heit wie das wahrhaftige Urbild der Menschheit, der von Gott schlechthin verordnete, in Gottes weltschöpferischem und welt erhaltendem Bewußtsein ewig gedachte und bestimmte, der Gottes mensch, auf welchen hin das All geschaffen, in welchem die gött liche Weltidee zur gottgemäßen persönlichen Selbstverwirklichung innerhalb der Menscheit präsormirt war\*\*).

In ähnlichem Sinne hat auch der Verfasser des Hebräer briefes das Verhältniß des geschichtlichen Christus zu deffen vor weltlichem Sein aufgefaßt. Sicherlich hat er Christum nicht für eine gewöhnlichen, im Verlaufe der Zeit aus nichts geschaffenen, Mensche Christus war ihm von Ewigkeit her innergöttlich; nu nicht als eine besondere für sich neben dem Bater existirende Person Schon die Ausdrücke απαύγασμα της δόξης, χαρακτήρ τη υποστάσεως αυτού, mit welchen der Hebräerbrief das Wesen de Sohnes in seiner ewigen Bezogenheit auf Gott bezeichnet, deute darauf hin, daß er sich nicht eine Person, d. h. ein, neben dem er sten göttlichen Selbstbewußtsein subsistirendes, zweites unter der vorweltlichen Sohne benft, sondern eine besondere Bewußtseinsfort Gottes, diejenige nämlich, welche das ewige Leben Gottes der Bel mitzutheilen und in derselben abzubilden bestimmt ist, d., h. da ewige Selbstbewußtsein Gottes von der Belt. Bie könnte über haupt von Gott gesagt werden, daß er durch eine besondere ihr mefens und murbegleiche Person die Belt geschaffen habe, ba e

<sup>\*)</sup> Rol. 1, 13 f.: ος (ο πατήρ) ερρίσατο ήμας εκ της εξουσίας του σκό τους και μετέστησεν είς την βασιλείαν του υίου της αγάπης αυτοί εν φ έχομεν την απολύτρωσιν, την αφεσιν των αμαρτιών. . . .

<sup>\*\*)</sup> Es ist falsch, die Bezeichnungen: eixwir τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρω τότοκος πάσης κτίσεως lediglich von der überweltlichen Hoheit de Sohnes Gottes zu verstehen, da ja Christus gerade in seinem messiani schen Berufsleben sich als das vollkommen göttliche Chenbild bewähr und (Phil. 2, 9) seine Superiorität über alle Geschöpfe (αυτός έστιι τρο πάντων, nicht ήν) errungen hat, was auch aus V. 18: πρωτότοκος έκ τῶν νεκρῶν, ενα γένηται ἐν πᾶσιν αυτός πρωτεύων hervorgeht.

ja immer ohne Mittel, durch die Absolutheit seines Billens, deffen Organe Geist und Wort sind, schöpferisch wirkt?\*)

§. 83. Somit wären wir denn auf dem Wege unserer Unter- Bie Revis suchung zu dem Endergebnisse gelangt, daß, nach dem Zeugnisse ber wichtigsten hierher gehörigen Schriftstellen, Jesus Christus nicht als die zweite Person ber Trinität im Sinne der alten Dogmatik mit angenommener menschlicher Natur, sondern mit einem wahrhaft menschlichen, jedoch centralen, den welts schöpferischen und weltregierenden Gedanken Gottes repräsentirenden, Bersonleben vorzustellen ist. Nur dieser Weg kann uns aus der



<sup>\*)</sup> Auch Riehm hat neuerlich noch in seiner, durch Gründlichkeit und Un= befangenheit ber Forschung sich auszeichnenben, diese Schrift (ber Lehrbegriff bes Bebraerbriefe, 1, 275-292) bie vorweltliche perfonliche Existenz Christi als Borftellung bes Berfassers unseres Briefes geltenb zu machen Diese Ansicht widerlegt sich bei ibm selbst schon baburch, baß er in ber hauptstelle 1, 2 ff. gang richtig nur ein Subject, "ein und Dieselbe Person, welche vor der Schöpfung schon bei Gott war und in ber Zeit bie Sundenreinigung bewirft hat", annimmt. In diesem Falle mare Jesus Christus von bem Berfasser in seiner geschichtlichen Erscheinung als absoluter Gott vorgestellt worden, und hatte vermöge der Incarnation jedenfalls feine menschliche Personlichkeit werben Wir wissen aber, daß Niemand weniger als ter Verfasser tes Bebraerbriefes von einer solchen Bergottung ber Person Christi etwas weiß, baß er Christum vielmehr - wie wir spater genauer zeigen werben — ale acht menschliche Personlichkeit baistellt. Sage, wie die, baß es "gerade bas Große und Anbetungswürdige sei, baß ber = felbe, burch welchen Gott Die Welt gemacht habe, auch Die Sundenreinigung vollbracht habe burch sein Blut", haben jebenfalls feine miffenschaftliche Beweiskraft. Bei Schr. 10, 5, welche Stelle nach Riehm die Praexistenz Christi beweisen soll, ist, auch wenn wir ber Auslegung von Bleek und be Wette nicht beitreten, bag bort an ben Moment bes öffentlichen Auftretens Chrifti zu benten fei, bie Annahme von einem "nun beginnenden irdischen" Berjonleben Chrifti im Gegenfage ju einem vorhergegangenen überirdischen hineingetragen. Auch 7, 3 beweist nicht für eine personlich = sclostbewußte vorweltliche Präexistenz Christi, ba abgesehen bavon, bag von Melchisebet nicht ausgesagt wirb, er habe "vorweltliche" Existen; gehabt, und ter Sag apopolopieros to vie vor Beor mithin eine solche auch von Christo nicht aussagen fann, es fich an ber Stelle gar nicht um eine metaphysische Gigenschaft bes Sohnes Gottes, sonbern um bie ewige Dauer seines Priester: thume handelt.

Berwirrung ter bertommlichen Schulterminologie, die ichs Schleiermacher in ibrer Unbaltbarteit aufgezeigt bat"), glid lich berausführen, und uns ein Sbriftusbilt nichern, tas wirfli menschlich vorstellbar ift. In tiefer Beziehung kann Schleie macher's driftologisches Bertienst nicht boch genug angeschlagt werten. Ift es toch sein hauptbemühen gewesen, mit Beseitigm ber verwirrenden firchlichen Formeln, namentlich anch der Zwinaturenlebre ""), Christum in ter Art als Mensch aufzusaffen, din, statt unseres verdunkelten und unfrästigen das Gottesbewußtse in ihm als ein schlechtbin flares und jeden Moment ausschließen bestimmentes" erschien, so daß es als eine stetige leben die Gegenwart, als ein wahres Sein Gottes in ihm, betracht werden muß.

Daß teffen ungeachtet Schleiermacher bas christologist Problem nicht auf befriedigente Beise zu lösen vermochte, weine nothwendige Folge seiner schon früher von uns besproch nen Gruntvoraussetzungen. Christus ist ihm der urbildlic Mensch, in welchem das Urbildliche vollsommen geschichtlich gworten ist, und jeder geschichtliche Moment bas Urbildliche vo sommen in nich getragen bat \*\*\*). Jenes Urbildliche besteht ih nun aber in einer ein zig artigen Kräftigseit bes Gottesbewußleins, in einem außer ihm in der Menschheit nicht dagewesen Sein Gottes, welches zur Begründung eines neuen menschheitlich Gesammtlebens, wodurch die Gesammtheit der endlichen Kräfte e Sein Gottes in der Belt werden sonnte, ausreichte †). Der erf

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, II, §. 97, 5.

<sup>&</sup>quot;") Gbentaielbu, S. 96, 3: "Den Grunt zu einer solchen Bearbeitun welche tae Ineinander bee Gettlichen und Menschlichen im Erlöser zu bezeichnen versucht, baf bie beiden, aufe gelindeste gesagt, hod unbeauemen Austrucke got:liche Natur und Zweiheit ber Naturen berielben Berion ganglich vermieden werden, . . . hoffen wir glegt zu baben."

<sup>\*\*\* )</sup> Der driftl. Glaube, S. 93.

Tt (für bas Sein Gettes in ber menichliden Ratur), und allein tanbere, in welchem es ein eigentliches Sein Gettes giebt, sofern un namlich bas Gottesbewußtsein in seinem Selbubewußtsein als fletig us ausichlichlich jeden Mement bestimment, folglich auch biese vollton mene Einwohnung bes hochsten Weienst als sein eigenthür liches Wesen und sein innerstes Selbst segen".

1, daß Christus die perfonlich=geschichtliche Berwirklichung des scheitlichen Urbildes gewesen sei, ist zwar vollfommen zutreffend. in Schleiermacher hat nicht erflärt, wie er das hat werden ien. Er behauptet lediglich aus dem Gefühle heraus, wozu t einmal das Gewissen ausreicht, sondern wo es darauf ans mt, bas Behauptete ale eine Thatsache beilegeschichtlicher göttr Lebensmittheilung aufzuzeigen. Der zweite Sat, daß das ibliche der Person Christi in einer einzigartigen Kräftigkeit des ites bewußtseins bestanden habe, ist nicht unbedenklich, weil ibe Das als ein Sein Gottes in Christo beschrieben wird, woman nicht weiß, wie es in ihn hineingekommen ist. Deßhalb d auch der dritte Sat problematisch, daß nämlich ein solches n Gottes in einem besonderen Individuum fraftig genug sein te, ein neues gottgemäßes menschheitliches Gesammtleben zu Endlich aber entsteht auf bem Standpunkte Schleierhers noch die principielle Frage: ob es zu dem angegebenen de überhaupt eines Personlebens bedurft, oder ob nicht das meine Menschheitsleben genügt hatte, zumal Schleiermacher Praditat "Personlichkeit" sich für Gott verbittet? Lebt benn von den Boraussehungen Schleiermacher's aus - bas D der Menschheit nicht als solches in ihr? Ist Gott nicht folder in ihr gegenwärtig, und wirkt das Sein Gottes nicht vährend und immer umfassender sich in der Gesammtheit der ividuen aus? Wozu ist unter diesen Umständen noch ein geptlich gewordenes Individuum als Träger des göttlichen Leerforderlich, um als geistiger Quellpunft für die sittliche Volung der Menschheit zu dienen? Warum sollte der Genius der schheit, das allgemeine Sein Gottes in ibr, der mit unöpflicher Geistesfraft an der Läuterung und Entwicklung bes scheitlichen Banzen arbeitet, zur Berbeiführung jenes Eriffes nicht hinreichen? \*)

Baur (a. a. D., III. 863) sagt nicht ohne Berechtigung: "Die christliche Erfahrung, von welcher Schleiermacher ausgeht, sest zwar ein wirkendes Princip voraus; wie aber dasselbe sowohl zu dem Gesammtleben . . . als auch zu dem der Wirksamkeit dieses Princips sich bewußt werdenden Subject sich verhält, bleibt noch ganz dahingestellt; eben beswegen kann man auch nicht von der wirkenden Ursache auf eine bekimmte Person schließen". Strauß bezeichnet (a. a. D., II 193)

So unbefriedigend hiernach die Resultate ber Schleier= macher'schen Christologie in wissenschaftlicher Beziehung find. weil das Wunderbare in dem Personleben Christi zwar von ih entschieden anerkannt, aber durchans nicht erklärt wird: so hand Schleiermacher's Christologie dennoch ben Grund gelegt, aus welchem die Lehre von der Person Christi ihres Ausbaues harr . Es ist ein treffendes Wort Martensen's\*), daß das Reue in der Offenbarung Christi nicht die Vereinigung der göttlichen ured menschlichen Natur an sich sei, da diese ja schon im Begriffe des Menschen selbst liege. Bei so richtigen Einblicken ist es um To bedauerlicher, daß Martensen nicht nur die perfonliche Präezistenz des Logos voraussett, sondern gar der Meinung ift, das Johannes evangelium betrachte Christum vorwiegend unter dem metaphysischen Besichtspunfte. Deghalb vermag auch bei diesem Theologen Die mythologisirende Schaale der überlieferten Formeln von dem geschichtlichen Rerne Der wahrhaft menschlichen Christuspersonlichkeit fich nicht gründlich abzulösen. Christus erscheint ihm nicht blos überwiegend als Gottmensch, sondern auch als das "offenbare Gottheitscentrum" \*\*). Sicherlich ist das Problem: in wie fer wi der Logos mit absoluten Eigenschaften innerhalb der menschliche Raturbegrenzung Person werden könne, nicht durch die Reden art zu erledigen: "er habe fich als Doglichkeit, als heilige = Samen in den Schooß der Menschheit eingesenkt, um En Menschenoffenbarung inmitten des Menschengeschlechts nachher exter porsteigen zu können" \*\*\*).

bie Schleiermacher'sche Christologie ohne Weiteres als auf Sand Bebaut, da die Wirklichkeit des Schleiermacher'schen Christusbildes auf einer bloß angeblichen Nothwendigkeit zur Erklärung der innern Erstahrung des Christus berube. Am gerechtesten gegen die Schleiermacher'sche Christologie hat sich Dorner gezeigt (a. a. D., II, I. A., 2, 1177 bis 1192), aber auch er macht ihr den Borwurf: die historische Bixt: lichkeit eines urbildlichen Christus sei aus dem christlichen Bewußtsein nicht befriedigend abgeleitet.

<sup>\*)</sup> Die driftl. Dogmatik, S. 127.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, S. 131.

<sup>\*\*\*)</sup> Chendaselbst, S. 132. Daß Martensen in seiner Christologie ven einem irrthumlichen Gottesbegriffe ausgeht, beweist ber Sap (S. 134):
"In ber Logosoffenbarung ist ber Sohn als Gott (be posesse) vom Vater ausgegangen; in der Christusoffenbarung bas

Einen ganz andern Weg hat Rothe beschritten, um das Bild des zweiten Adams als ein acht menschlicher Entwidlung und Bollendung in höchster Bollkommenbeit fähiges, ju begreifen. Die Bollfommenheit, vermöge welcher Christus der principielle Lebensmittelpunft, das Ur- und Grundindividuum, in welchem die ganze Fülle des Besonderen noch unentfaltet als in Einem gesetzt und verschlossen liegt, bas Haupt- und Centralindividum der neuen geistigen Menschheit, ja in höchster Bollendung schlechthin Gott wird\*), wird — nach Rothe's Darstellung nicht, wie in der überlieferten Lehre, gleichsam mit einem Zauberschlage durch göttliche Eigenschaftsmittheilung an die menschliche Natur hervorgerufen, sondern sie kommt durch einen stätig fort-Mreitenden normalen Proces heiliger Vergeistigung, rermöge eines, von dem ersten Momente des perfönlichen Lebens Christi mit ihm bestehenden, Berhältnisses realer Bereinigung Gottes, also auf dem Wege sittlicher widlung zu Stande\*\*). Wir können der dieser Darstellung zu Grunde liegenden Ansicht, daß das Göttliche in Christo nicht als ein lediglich Metaphyfisches, sondern als ein wesentlich Sittliches, und eben darum als ein Menschliches, aufgefaßt werden muß, wenn Christus ein wahrer Mensch gewesen sein soll, nur unbedingt Bustimmen. Allein zwei wichtige Fragen bleiben bier zur Beantwortung noch übrig: erstens, wie jenes Verhältniß stetiger "Ginwohnung Gottes" in Christo zu denken und wodurch es begründet sei;

Rudfehr ift reicher als sein Ausgang". Was ist benn bas für "ein Gott", ber burch ben Menschen bereichert wird? Jebenfalls nicht ber monotheistische bes Christenthums und ber heiligen Schrift. Und was ist das für eine Gottheit, die "als in die Menschlichkeit Christieingehüllt gebacht werden muß"? (S. 136). Jedenfalls nicht diezienige, zu welcher wir uns im "Bater Unser" bekennen. Mit Redensarten, wie "mysteriöser Gottheitsgrund", der sich in den Zügen Christispiegeln müsse (S. 137), wird der in der Logmatik herkömmliche Mosnophysitismus nicht überwunden, gegen welchen Martensen (S. 136) eisert, und in den er selbst zurückfällt.

Theol. Ethit, II, 289 ff.

Debendaselbst, 282 ff.: "Das Maß der Entwickelung der Persönlichkeit bes zweiten Adams ist so wesentlich auch das Maß der Einwohnung Gottes in ihm."

zweitens, wie es sich mit dem reinen Gottesbegriffe vertrage, dat ein wahrer Mensch schlechthin oder wahrer Gott werden könne

In der Hauptsache hat Rothe auf der von Schleier mach er eingeschlagenen Bahn den bedeutungsvollen Schri vorwärts gethan, daß er Christum nach seinem Ursprunge al entwicklungsfähige und entwicklungsbedürftige menschliche Persörlichkeit betrachtet. Immerhin aber ist noch das Räthsel zu lösen wie die wahre Menschheit Christi sich mit seiner wahren Gotthe vertrage; denn an sich ist nicht einzusehen, weder wie ein Menschlechthin Gott werden fann, da Gott überhaupt nicht wird, not wie, wer schlechthin Gott wird, noch Mensch zu bleiben vermag?

<sup>\*)</sup> Unter ben neueren Theologen, welche bie Wahrheit von tem wah haft menschlichen Personleben Christi auf driftlich: biblischem Glauben grunde mehr ober weniger vertreten, nennen wir namentlich Risfe Dorner und J. B. Lange. Treffend Rigsch (Atabem. Borlesunge 106): "Der Monophysitismus lagt ben bistorischen Christus nicht ; seinem Rechte fommen und beraubt Christum, so viel an ibm ift, bi ethischen heilandemäßigen Wirfung. . . . Immer und immer wieber trog ber chalcebonensischen Bestimmungen, brangt fich eine Auffaffung be Bottmenschen, welche bas Menschliche in's Bottheitliche überträgt, il die Liturgie, in die Lieber, in die Formeln ber Rirche hinein. . . . De craffe Supernaturalismus fest ben Menschen Jejus zum bloßen Erichet nungs=Behikel, jum bloßen Refler herab." Sehr mahr Dorner (a. 4 D. II, E. A., 2, 1226): "Der Bug ber gesammten neueren Biffenichaf hat nur die reinere Anerkennung ber vollen Birklichkeit be1 Menschheit, so auch einen hoheren Begriff von biefer eingetragen, bis Erkenntniß der wahren Menschheit ober ihrer Ibee." . . . . Dabei bemerkt Dorner, indem er den modernen Theopaschitis: mus eines Thomasius u. A., Die sich babei noch bie Miene geben, als ob sie orthodoge Lutheraner waren, nach Berbienen guchtigt fehr gut: "Es ift schwer, ja unmöglich, bie driftologischen Baupt differenzen, die in ber Wegenwart noch übrig find, nach bem Wegensag bes Lutherischen und Reformirten zu gruppiren; bie vornehmftet Fragen, um bie es fich jest hanbelt, find biefem Gegenfas entwachsen und freuzen ihn in mannichfaltiger Beife." . . . Au Rudert (Theolog. II, 81 f.) gehört noch zu ben neueren Theologes welche fich ernstlich bemuht haben, ben Erlofer vom Buntt feiner wahre und vollkommenen Menschheit aus zu begreifen, indem er ben Begrif Christi ale ben bes heiligen Denschen in ber geschichtlichen Bir lichkeit bes funbigen Menschenlebens festzustellen sucht, ber in feine Wollen bas Wollen Gottes, in bem bas Wesen Gottes fich offenbart. "C ist mithin für une burchaus ein Mensch, als bessen eigentlichte Wesen sich bas Wesen Gottes funbgiebt" (a. a. D. II, 188]

Für einen beachtenswerthen Versuch zur Lösung des letteren Rithsels können wir den Weg, den Schelling in seiner "Philosophie der Offenbarung" betreten hat, halten, obwohl der von unferem Gewissensstandpunkte so verschiedene the ogonische uns ein mahrhaft befriedigendes Ergebniß nicht erwarten läßt\*). Wenn Schels ling mit Beziehung auf das Wesen der Person Christi bemerkt, daß es sehr schwer fallen muffe, einer Persönlichkeit vormenschliche, ja vorweltliche Existenz zuzuschreiben, so wissen wir bereits, daß er eine eigentliche vorweltliche Personezistenz Christi nicht kennt, da die Zeugung des Sohnes nach seiner Ansicht in die Zeit fällt\*\*). Zene nach Schelling die Schöpfung vermittelnde Potenz, die fich am Ende berselben angeblich zur göttlichen Persönlichleit verwirklicht, um durch den Menschen wieder aus dieser Berwirklichung gesetzt zu werden, und die sich als außergöttlichegöttliche Personlichkeit selbst bestimmt, indem sie außer dem Later Gott, wenn auch nicht wahrer Gott, werden konnte, kann folgerichtigerweise nur der Mensch selbst sein, der vermittelst des Gundenfalls sich in falscher Form als Herr, d. h. als außergöttliche söttlich, gesetzt hat. Aber der Mensch ist auch zugleich in wahrer

Aber vom wissenschaftlichen Standpunkte aus finden sich bei bieser, aus einer einseitig subjectiven Auffassung hervorgegangenen, Christologie bie Mangel ber Schleiermacher'schen in verstärktem Dage wieber. Roch schwankenber wird bie Basis für ben Christusbegriff, wenn man mit de Wette den Glauben an die Gottheit Christi für ideal-afthes tischer Art und lediglich bem frommen Gefühle angehörend erklart, weil baburch gerate ber, im Gottesbewußtsein wurzelnbe, Begriff ber wahren Mensch he it zweiselhaft gemacht wird (Dogmat., 130): "Christus ift wahrer Menich nach ber natürlichen, pinchologisch : historischen Anficht: in bieser sciner natürlichen Erscheinung, weil sie eine Alles übersteigende menschliche Bollkommenheit barftellt, ahnet und schaut ber fromme Glaube eine gottliche." Bur geschichtlichen Betrachtung von ber ibeal-afthetischen wendet Hase um (ev. Dogm., 229): "Das menschliche Leben selbst wurde erfannt als ein göttliches, weldes in sittlich freier Entwicklung Die Schranken ber Endlichkeit überwindet und theilnimmt an gottlicher Vollkommenheit burch die Liebe zu Somit ift in Christo nicht burch ein wunderbares Eingehen ber gottlichen Ratur in die menschliche, sondern burch die vollendete Ausbildung ber menschlichen Ratur ihr gottlicher Inhalt offenbar geworben."

<sup>\*)</sup> Sammtl. Berfe, IV, 35 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, S. 543 ff.

Selbstentäußerung eines vorher für sich existirenden Personleb zu begreifen, sondern als naturgemäßer acht menschlicher Beg einer bis jett für sich noch nicht dagewesenen Berfönlichkeit, von dem Augenblicke ihrer zeitgeschichtlichen Individualifirung wie jede andere ber Entwicklung bedurfte, um der Bollendr entgegen zu reifen. Seine normale Entwicklung und herrli Vollendung war aber begründet durch die ewige gottliche A ordnung, durch ben unauflöslich en ichöpferischen Busc menhang zwischen der schöpferträftigen urbildlich Idee und dem, aus ihr entsprungenen und auf sie zogenen, irdisch gesetzten Anfangeleben der Berse Der Zusammenhang zwischen dem ewigen Selbstbewußtsein Gott und dem in Christo zu begriffsmäßiger Vollendung sich entwickl den Menschen, zwischen der Idee, in welcher die Potenz dief Personlebens ewig enthalten ist, und der durch den Proces ze geschichtlicher Selbstoffenbarung hindurchgehenden Bersonerscheinun ist nicht ein physisch oder metaphysisch, sondern ethisch not wendiger; er ift nicht in der Zufälligkeit bes irbischen Dasein sondern in der Freiheit des ewigen Seins, die mit der Nothwe digkeit eins ist, begründet. Was Gott ewig gedacht hat, be muß zur rechten Zeit auch geschichtlich werden, und trop be irdischen Unfanges tritt es bennoch mit seinem Beginne a ein ewig Seiendes auf. Zesus Christus ist von Ewigkeit b das Chenbild Gottes und das Urbild der Menschheit, der Mense dessen sich Gott überzeitlich als des wahren bewußt ist, der vorh gesehene Mittelpunft, der auserwählte Zielpunft der Mensche Beil er dies in Ewigkeit nicht für sich, sondern in Gott i eben barum ift er es in der Zeit auch für sich und bie gan Menschheit geworden.

Denzufolge ist mit dem Begriffe der wahren Rensche der Person Christi ohne Weiteres auch derjenige seiner wahr Gottheit gegeben. Ist es überhaupt die Prärogative jed Menschen, zeitgeschichtlich im Gewissen auf Gott bezogen sein, das Bewußtsein des in ihm sich als gegenwärtig selbst zeugenden Gottes zu haben: so ist es die Prärogative Zesu Chr vor allen übrigen Menschen, ewig auf Gott sich unmittell bezogen, sich als Den zu wissen, in welchem die Idee der Rens heit ganz so sich verwirklicht hat, wie sie vor aller Zeit in G

gewußt und gewöllt war. Darum ist Christus nicht lediglich ein Rensch wie Andere; nicht Einer, in welchem zum Bewußtsein gefommen ift, was durch ihn rielen Anderen ebenso zum Bewußtsein tommen foll. Es ift vielmehr ber Menfch, der ewige, personliche Mittelpunkt ber Menschheit, berjenige, melder von Ewigkeit ber als himmlischer Abam alle Menschen nach ihrem Personursprunge bergestalt in sich zusammenfaßt, wie der irdische Adam sie nach ihrem Gattungsursprunge in sich zusammenfaßt, und welcher von Ewigkeit her bestimmt ist, Gottes unendliche Herrlichkeit menschlich zu offenbaren, Gottes unerschöpfliche Beilefülle ber Belt zu erschließen. Bare Christus nur Einer unter Bielen, so murbe er, nachdem er das Licht seines Gelbstbewußtseins in der Menschheit angezündet, in dem Strome derselben sich verloren haben; er murde wie ein ausgebrannter Stern unter anderen Sternen nach verrichtetem Dienste verschwunden Aber er ift die Sonne unter den Sternen. sesammte heilsgeschichtliche Entwicklung der Menschheit ist von ihrem Anfangse bis zu ihrem Zielpunkte durch ihn bedingt, und es ift richtig, daß, wenn es auch keine Menschwerdung Christi gegeben hat vor der Erfüllung der Zeit, jedoch unter den Juden wie unter den Heiden (in Typik und Symbolik, in Theokratie und Mythologie) der ewige Logos präformirt hat, mas er nachher im Personleben Jesu Christi verwirklichte und in der Lebensentwicklung der driftlichen Gemeinde fortwährend ausprägt \*).

So aufgefaßt kann der Menschwerdung Gottes weder Vermischung des Göttlichen mit dem Menschlichen, noch Depotenzirung des Göttlichen zum bloß Menschlichen zum Vorwurfe gemacht werden.

<sup>3)</sup> In sinnvoller Weise hat J. B. Lange biesen Gebanken auch mit Beziehung auf die heidnischen Bolker ausgeführt (pos. Doam., 660): "Die heidnische Welt ist an der Borbereitung der historischen Erscheisnung Christi wesentlich mit betheiligt. Wie die heidnischen Mythoslogieen in träumerischer Form von Christo geweissagt haben, so haben die Elemente der heidnischen Bildung ihm die Formen seiner historischen Erscheinung bereitet . . nämlich der Staat, die Philosophie und die Runst; man kann hinzusügen: die neutestamentliche Sprache." Auf dem oben ausgesprochenen Gedanken beruht auch die Wahrheit in Schelzling's Philosophie der Mythologie, wornach die heidnischen Religionen nicht bloß aus subjectiven Vorstellungen, sondern aus einem realen Grunde hervorgegangen sind (sämmtl. Schriften II, 177).

Selbstentaußerung eines vorher für fich existirenden Berfonleben zu begreifen, sondern als naturgemäßer acht menschlicher Begin einer bis jest für sich noch nicht dagewesenen Bersonlichfeit, di von dem Augenblicke ihrer zeitgeschichtlichen Individualifirung at wie jede andere ber Entwicklung bedurfte, um ber Bollendun entgegen zu reifen. Seine normale Entwicklung und herrlich Vollendung war aber begründet durch die ewige göttliche Be ordnung, durch ben unauflöslichen ichopferischen Bufar menhang zwischen der schöpferfräftigen urbildliche Idee und dem, aus ihr entsprungenen und auf sie b zogenen, irdisch gesetzten Anfangeleben der Berfoi Der Zusammenhang zwischen dem ewigen Gelbstbewußtsein Goth und dem in Christo zu begriffsmäßiger Vollendung sich entwickeli den Menschen, zwischen der Idee, in welcher die Potenz diefe Personlebens ewig enthalten ift, und der durch den Proces zei geschichtlicher Selbstoffenbarung hindurchgehenden Personerscheinun ist nicht ein physisch oder metaphysisch, sondern ethisch not wendiger; er ift nicht in der Zufälligkeit des irdischen Dafein sondern in der Freiheit des ewigen Seins, die mit der Nothwei digkeit eins ist, begründet. Was Gott ewig gedacht bat, be muß zur rechten Zeit auch geschichtlich werden, und trot be irdischen Unfanges tritt es bennoch mit feinem Beginne a ein ewig Seiendes auf. Jesus Christus ift von Ewigkeit b das Chenbild Gottes und das Urbild der Menschheit, der Mensc dessen sich Gott überzeitlich als des wahren bewußt ist, der vorbe gesehene Mittelpunft, ber auserwählte Zielpunft der Menschei Beil er dies in Ewigkeit nicht für sich, sondern in Gott i eben barum ift er es in der Zeit auch für sich und bie gan; Menfchheit geworden.

Demzufolge ist mit dem Begriffe der wahren Renschhei der Person Christi ohne Weiteres auch derjenige seiner wahre Gottheit gegeben. Ist es überhaupt die Prärogative jede Menschen, zeitgeschichtlich im Gewissen auf Gott bezogen z sein, das Bewußtsein des in ihm sich als gegenwärtig selbst b zeugenden Gottes zu haben: so ist es die Prärogative Jesu Christ vor allen übrigen Menschen, ewig auf Gott sich unmittelba bezogen, sich als Den zu wissen, in welchem die Idee der Rensch heit ganz so sich verwirklicht hat, wie sie vor aller Zeit in Got umanenter Rothwendigkeit sein endlich erscheinendes Personleben us dem ewigen Grunde der Gottheit normirenden \*). Daher ınn es, um die schlechthinige Dignität Christo zu wahren, auch icht ausreichen, wenn biefelbe von einem schöpferischen Afte Gottes, ie wir auf einen solchen bei der Entstehung jedes Individuums trudgewiesen werden, der bei Christo nur in einem eminenteren sinne als bei anderen Individualitäten eingetreten wäre, abgeleitet vird \*\*). Ift, wie Rern sagt, für Jeden als Menschen die Mögichkeit begründet, daß in seiner Person die Idee der Menschheit n ihrer Reinheit und Vollständigkeit sich darstelle: dann ist es austreitig nur ein Spiel des Zufalls, wenn das bei Allen Mögliche gerade nur bei Einem wirklich geworden ist. Leuchtet doch auch bei jener Voraussetzung weder ein, warum es nur ein Subject sein soll, "das in dieses Berhältniß zu der gesammten Menschheit fich zu stellen den nothwendigen Beruf hat", da die Idee eben lo gut in Mehreren zugleich, oder nacheinander, in ihrer Reinheit nd Bollständigkeit sich hätte verwirklichen können, noch ist klar, vrin sich die anderen Menschen von Christus unterscheiden sollten, enn er einmal den Zweck seines Lebens erfüllt und die Reinheit Bollständigfeit der an sich in allen ruhenden Idee in ihnen wie in sich selbst zur Erscheinung gebracht hat. Die Idec der tenschheit an sid ist ein Geringeres als Gott; sie ist eine, Diglich im Menschen vorhandene, noch unentwickelte Kraft der Emanglichkeit für das Göttliche. Nur die Idee der Menschheit Gott ist Gott wesensgleich. Aus diesem Grunde erhält auch Bristus seine einzigartige mittlerische Bedeutung nicht badurch, Ber jenes "An sich" der Menschheit aus sich selbst ins allemeine Bewußtsein übersett hat, sondern dadurch hat er sich zur

<sup>\*)</sup> Daher bas Selbstbewußtsein Christi sich ber Einheit mit dem Selbstbewußtsein Gottes als des Laters völlig gewiß ist. Man vgl., abgesehen von Stellen wie Joh. 10, 30, Joh. 6, 46: Ουχ ότι του πατέρα έωρακέν τις εί μη ο ων παρά τοῦ θεοῦ, οῦτος έωρακεν του πατέρα, aber zugleich auch wieder bas Zeugniß, daß der Sohn gar nichts aus sich selbst hat und thut, daß es jenes ewige Bild des Laters ist, das in ihm aufgegangen ist und auf andere wirken soll, Joh. 5, 20: ο πατήρ... πάντα δείκι νόιν αιντῷ α αιντὸς ποιεί

bie Hauptthatsachen ber evang. Geschichte (Tub. Beitschr., 1838, 304 f. Bgl. auch Rern,

einzigartigen Centralpersönlichkeit des Menschengeschlechtes erhober ober ist er, wie unser Lehrsat sagt, jum Stellvertreter ber Gotthe gegenüber der Menschheit und zum Stellvertreter der Mensche gegenüber der Gottheit geworden, daß er die 3 dee der Menfd heit, wie sie ewig personlich in Gott lebte, aus fe nem eigenen persoulichemenschlichen Gelbftbewuß sein heraus in das Bewußtsein der Menschheit eit gepflanzt hat und bis zu ihrer vollen Selbftverwir lichung sie einpflanzen wird. Weil nur in ihm bi Menschheit ewig mit Gott verbunden ist, darum i seine Bedeutung für die Menschheit eine ewig schlechthinige. Mit einem Worte: daß nichts Geringeres a Gott selbst in Christo ein menschliches Personleben lebt, ob Christi mahre und ewige Gottheit in der Form mab haft persönlicher Menschheit: das ist der Inbegriff und T Summe aller Christologie\*). Insofern die menschliche Personlie keit Christi die wahre ewige Selbstoffenbarung Gottes innerha des menschheitlichen Lebens ist: insofern ist er der Stellve treter ber Gottheit gegenüber der Menschheit. 3mf. fern dagegen seine Persönlichkeit als die ewige Selbstoffenbarun Gottes zugleich auch die Personerscheinung eines mahren und voll kommenen Menschen ist: insofern ist er der Stellvertrete der Menschheit gegenüber der Gottheit. Darum ift e der Mittler\*\*). Lediglich in ihm hat die Gottheit einen Bur gen, daß die Menschheit ihr Ziel, ein vollkommenes Abbild Gottet zu sein, erreichen, und lediglich in ihm hat die Menschheit einen Bürgen, daß die Gottheit ihren ewigen Beilswillen, ihre Herrlich feit der Welt völlig zu offenbaren, verwirklichen werde.

<sup>\*)</sup> Sehr gut sagt Weizsäcker a. a. D., 193: "Geht bas Selbstbewußt sein Christi nicht von einem jenseitigen und vorweltlichen Dasein auf so reicht es voch zu einem solchen hinan."

<sup>\*\*) 1</sup> Tim. 2, 5: Εἰς γάρ θεός, εἰς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ανθρώπεν ανθρωπος χριστός Ἰησοῦς. Εις καὶ μεσίτης 15; 12, 24.

## Vierzehntes Lehrstück.

Die zeitgeschichtliche Entwicklung und ewige Bollendung des Personlebens Jesu Christi.

Tung, 6. A. — \*Hase, das Leben Jesu. — \*Reander, das Leben Jesu. — \*I. P. Lange, das Leben Jesu. — \*Reander, das Leben Jesu. — Büber, die Ersicheinung Jesu Christi unter den Todten, 1853. — \*Schneckenscher durger, zur christichen Christologie, die orthodoxe Lehre vom doppelten Stande Christi, nach luth. und nach ref. Fassung. — Hasse, das Leben des verklärten Erlösers im Himmel, nach den eigenen Aussprüchen des Herrn, 1854.

Das Personleben Jesu Christi hat, im Zusammen= hange mit dem ewigen schöpferischen durch dasselbe sich mittheilenden Selbstbewußtsein Gottes, sich menschlich völlig normal entwickelt. Diese Entwicklung war erstens eine vollkommen sündlose, so daß Jesus Christus des sündlichen Gefammtlebens der Menschheit niemals als Lust, sondern immer nur als Unlust bewußt geworden ist, zweitens eine vollkommen geistesklare, so daß das Denken Jesu Christi immer ein wirkliches, wenn auch fortschreitendes, Wissen um die Wahrheit des Heils gewesen ist, und drittens eine voll= kommen thatkräftige, so daß das ihm zugefügte Böse in der Form des Uebels oder des Leidens ihn an der Bethä= tigung seines sündlosen Wesens und heilwirkenden Wahr= heitsbesites niemals zu hindern vermochte. Unter ununter= brochener Bewährung dieses unzertrennlichen Zusammen= hanges seines menschlichen Personlebens mit der ewigen 95ttlichen Bestimmtheit desselben hat Jesus Christus in der äußersten Spize des Leidens, seinem schlechthin unverschuldet erduldeten Martertode, sich herrlich vollendet und ist, nachdem er die himmlische Herrlichkeit erworben, als das erhöhte Haupt der Menschheit nunmehr durch die Kraft des h. Geistes wirklich und wesenhaft in ihr gegenwärtig, die unerschöpfliche Quelle ihrer Wiederherstellung zum Seil.

er Anfang des Bersonledens Christi.

§. 85. Wenn es der Dogmatif mit der Aussage, bag das Personleben Jesu Christi ein wahrhaft menschliches war, voller Ernst ist: so muß sie ce auch als ihre erste Pflicht betrachien, Dieses Leben als ein wahrhaft menschliches, d. h. als ein diesseitig werdendes, sich entwickelndes und vollendendes zu be= greifen. Der herkömmlichen Christologie ist das rein unmöglich-Eine göttliche, mit absoluten Eigenschaften ausgerüstete, Person. in welcher der menschliche Faktor ein bloß accessorisches Elemen bildet, und gar nicht die Rraft besitht, ein menschliches Bersonleben zu begründen, vermag nimmermehr ben Eindruck eines wahren Menschen hervorzubringen. Der chalcedonische Chrk stus ift und bleibt eine doketische Erscheinung. Rur gum Scheine kann er werden, fich entwickeln, vollenden. 280 die menfcliche Personbeschaffenheit, d. h. das menschliche Selbstbewußtseus fehlt, da fann es anch kein wahrhaft menschliches Denken un Wollen geben, da mangelt die Grundbedingung der wahren Renich-Der chalcedonische Christus ist lediglich ein in einer menschlichen Rörper verfleideter Gott\*).

Christus hat sein menschliches Personleben als Fruchtkeim im Mutterschooße eines Weibes begonnen. Die Vereinigung des Geistes

<sup>\*)</sup> Die Bahrheit bes oben Gesagten hat neuerlich noch Lio. Dasse (theol. Jahrbücher 1858, 2, 415) in ein beutliches Licht gestellt. An die Stelle des menschlichen Geistes (voos) in Christo läßt berselbe ganz apollinarisch ben Loges treten, während er Christo nur eine menschliche (organische) Seele zusommen läßt: "Der Loges nimmt in diesem Beiligen, indem er es völlig und herrschend durchbringt, die Stelle ber in den übrigen Menschen persondildenden Nischmath Shajim oder bes göttlichen Lebensodems ein." Ganz richtig ist der weitere Schlußt: "So entsteht eine Person, die ihres Gleichen absolut nicht hat." Aber auch zugleich eine Person, die eben bestalb nicht diesenige eines wahren Menschen ist. Man val. in dieser Beziehung die treffenden Bemerkungen Weizsächer schliche Theol. II. 1, 160 ff).

nit dem beseelten Organismus ift, wie wir früher gesehen haben, in sich überhaupt ein Geheimniß, und nur so viel gewiß, daß von em Eintreten des göttlichen Schöpfermomentes an, in welchem er Geist potentiell mit ber Reimfraft eines neuen organischen Les ens sich verbunden hat, auch die Person, allerdings noch nicht le entwidelte und bereits gewordene, sondern als auf den Werderoces erst angelegte vorhanden ist\*). Aus diesem Grunde ist uch der Personanfang Jesu Christi ein Geheimniß. Go sehr derelbe im Allgemeinen dem Personanfang aller übrigen Menschen Meichartig gewesen sein muß: so muß er sich doch in einem Punkte davon unterschieden haben. Wie wir wissen, so manifestirt in jedem Personleben mit dem Beginne seiner natürlichen Entwidlung sich ber Hang, widergöttlich sich selbst zu bestimmen; in jedem findet daher, nicht zwar die Günde selbst, aber die Naturestimmtheit zum Sündigen sich ohne Weiteres vor. Aus dieser Agemein menschlichen Naturbestimmtheit hat sich vom Anbeginne : Menschengeschlechtes an eine Summe von Thatsünden entwickelt, welcher das Menschengeschlecht in seiner Gesammtheit betheiligt 3 das Bose ift innerhalb der Menschheit eine das Seil störende bie Erreichung des göttlichen Weltzweckes hindernde Macht Beil jeder Mensch seit dem ersten Adam unter dem anne dieser gottwidrigen Naturmacht geboren wird, darum ist in Jedem die normale Personentwicklung von vorn herein Bemmt, darum ist Jeder erlösungsbedürftig.

Es bedarf keines besonderen Scharfsinnes, um einzusehen, daß, mn Jesus Christus aus derselben sündhaften Naturbestimmtheit die Welt getreten wäre, sein Personleben unmöglich diejenige bisoliche Vollkommenheit hätte an sich tragen können, die ein erläßliches Erforderniß des Erlösers ist. Nun wird aber die Nasteheskimmtheit zum Sündigen durch die Zeugung, d. h. durch das Lebergewicht des mit der Concupiscenz behafteten, im Geschlechtsafte

Piermit möchte sich der Streit in Betreff des Zeitpunktes, wann das Personleben beginne, erledigen. Aktualiter beginnt es erst mit dem Erwachen des Selbstbewußtseins; potentialiter mit dem göttlichen Schöpferakte des zu einer Icheit organisch präsormirten Menschen. Inssefern geht Dorner zu weit, wenn er (Jahrbücher III, 3, 659) sagt, der Embryo sei noch nicht persönlich, das Wort Persönlichkeit im wissensssenschaftlichen Sinne genommen.

zur ausschließlichen Bethätigung gelangenden, organischen Facto über den pneumatischen hervorgebracht. Daher ist ce in Beziehn auf das Personleben des Erlösers eine Gewissensforderun daß dasselbe nach seiner organischen Seite nicht ein Result der mit Günde behafteten Geschlechtsgemeinschaft sei; b Erlöser kann nicht in fündlicher Concupiscenz erzeugt u empfangen sein \*). Wenn gegen die Annahme einer übernatürliche Empfängniß Christi, d. h. gänzlicher Ausschließung der man lichen Mitwirkung bei seiner Erzeugung, geltend gemacht worde ist, daß "das Sein Gottes in ihm" daraus nichts erklärt werde fönne, so ist Das richtig \*\*). Allein es frägt sich, ob die am von Schleiermacher geforberte "stetige Rraftigkeit bes Gottet bewußtseins", d. h. die normale sittliche Entwicklung, in Christ möglich gewesen wäre ohne vorangegangene Beseitigung ber be Naturhang zum Bösen hervorbringenden Urfachen? Möglich wa ste allerdings auch in diesem Falle gewesen, wenn der Logos al eine göttliche Persönlichkeit die Person Christi gebildet batte; den vermöge seiner Allmacht murbe er den der menschlichen Rati anhaftenden Mangel sofort getilgt haben. Bie tann fie ab ohne das Fehlen jenes bosen Hanges möglich gewesen sein, wen Jesus Christus sich wie jeder andere Mensch entwickelt haben foll Da würde ja von vornherein jeder vorhandene Trieb nach sein Beschaffenheit sich geltend gemacht haben, und wenn die finnlid Lust beim ersten Erwachen des Geistlebens stärker gemesen wa als dieses, so würde sie auch von vornherein die normale sittlid Entwicklung unmöglich gemacht haben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Symb. apost: qui conceptus est de Spiritu S., natus ex Maria vi gine. Symb. Nic.: Incarnatus est de Spiritu S. ex Maria virgin et homo factus est. Unpossende Vergleichung ber jungfzäulichen Er pfängniß Jesu mit griechischen Wythen bei Justin (apol. I. 22), Or genes (c. Cels. 1, 37).

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, b. dr. Glaube, §. 97, 2.

Paher hat Hase (Ev. Dogm., 229) Unrecht, wenn er meint, die jun fräuliche Geburt habe nur ein äst bet isches, aber weber im Sinne be protestantischen Kirche noch der Religionsphilosophie ein religiöse Interesse; ebenso de Wette, wenn er die Lebensgeschichte Jesu erst uder Taufe am Jordan beginnt (Wesen des chr. Glaubens, 266 f.). Tweinung von Rückert (Theol. II, 69), daß die Art der Zeugung Je ihm im Sittlichen weder irgend Etwas gegeben, noch genommen hat

Unter allen Umftänden ift es baber eine Forderung des Gewiffens, daß der Erlöser sein Personleben nicht mit einer sündhaften Naturbestimmtheit angefangen habe. Allein, war denn das Fehlen des väterlichen Antheils bei der Entstehung desselben, wenn der mütterliche doch derselbe wie bei allen anderen Menschen blieb, ausreichend, um es von dem Zusammenhange mit dem sündlichen Gesammtleben zu befreien? Man erwäge nur, daß cs nicht das organische Leben an sich, sondern die vermittelst der geschlechtlichen Concupiscenz bewirkte Superiorität desselben über das geistige ift, welche im Rinde den Naturhang zu einer widergöttlichen Entwicklung bedingt. Die Bedingtheit zu einer solchen Entwicklung ward also bei der Entstehung des Personlebens Christi im Schoose der Maria durch den Mangel des männlichen Antheils beseitigt\*). Nur ein gewichtiger Einwurf tritt uns noch entgegen. Erleibet denn durch Der Ausschluß ber mannlichen Thätigkeit bei ber Erzeugung Jesu Christi nicht die Vollständigkeit des menschlichen Wesens des Erlokers eine Einbuße? Daß zur organischen Hervorbringung eines merichlichen Personlebens bie Geschlechtsvereinigung zwischen bem Manne und dem Beibe keine schlechthin unerläßliche Bediregung ist: das beweist die Entstehung des ersten Menschenpa ares. Je mehr aber Jesus Christus als der zweite Adam, ured zwar nicht mehr als natürliches, sondern als ethisches Haupt Der Menschheit der Heilsträger derfelben zu sein berufen ist, um so na her liegt, daß er auch hinsichtlich seiner Entstehung dem ersten am gleichartig gewesen sein wird \*\*).

Gleichwohl ist hierbei nicht zu übersehen, daß die h. Schrift über die Art der Entstehung des Personlebens Christi eigentlich

ŀ

hangt mit ber unbedingten Freiheitslehre bieses Theologen zusammen, bie in bieser absoluten Entschränkung ber Erfahrung geradezu widers spricht.

<sup>\*)</sup> Rothe (theol. Eth. II, 280): "Der materielle Mutterschoof des natürslich menschlichen Weibes ist die Quelle einer physischen Verderbniß des aus ihr entspringenden menschlichen Seins nicht als solcher, sondern nur sofern er von dem — in dem Aft. der natürlichen Zeugung wirksamen — materiellen oder sinnlichen Princip — bethätigt (erregt), also autonomisch wirksam ist."

<sup>44)</sup> Ueber Christus als zweiten Abam vgl. Rom. 8, 12 ff.; 1 Kor. 15, 45 ff.

nichts lehrt. Auch hat der Herr selbst der während seinet irdischen Lebens allgemein verbreiteten Annahme, daß er der Soh Joseph's fei, niemals geradezu widersprochen, noch weniger haben die Apostel seine Gottessohnschaft und messianische Burbe au seiner übernatürlichen Empfängniß hergeleitet\*). Wenn überhaup fein menschliches Personleben aus einem organischen Borgange sondern ein jedes aus einem göttlichen Schöpferatte entsteht. so muß insbesondere das Personleben Christi aus einem solchen hervorgegangen sein; und wenn der Beist Gottes überhaupt schöpfe risches Weltprincip ist \*\*), so ist ce insbesondere die schöpferische Kräftigkeit des göttlichen Geistes, auf welche das ewig gottbewußt Geistleben Christi, das bei der Empfängniß mit dem Natur leben der Maria sich verband, zurückzuführen ist \*\*\*). denn auch die Borstellung abgewiesen, welche die Hervorbringung des menschlichen Personlebens Christi durch göttliche Geifteswirk samkeit als "Fleischwerdung der Logospersönlichkeit" betrachtet +).

<sup>\*)</sup> Eigenthumlich ift es, baß Jefus, als Aergerniß baran genommen wurde (Matth. 13, 55 f., Mark. 6, 2 f.), daß er o rov reurorog vide sei, nicht wiberspricht, sondern sich bas genommene Mergerniß sprüchwörtlich erklart Daß bie bei Matthaus und Lutas enthaltenen genealogischen Stamm baume bavon ausgehen, baß Jesus ber Sohn Joseph's fci, ba noch neuerlich einer ber confervativften neutestamentlichen Ertlarer, Deper anerkannt (vgl. Matth. 1, 16; Luc. 3, 24). Das Fehlen ber Borge schichte Jesu bei Johannes und Markus ift ebenfalls bedeutsam, juma wenn wir ermagen, baß sie bie beiben altesten Berichterstatter finb. Aud nach Johannes galt Jejus im Allgemeinen ale Sohn Jofeph's, 1, 46 6, 42. Die apostolische Predigt hebt zur Bewirfung bes Glaubens at Jesum nirgends deffen übernatürliche Empfangniß hervor. Expedas (Apost. 4, 27) bezieht sich nicht auf bie Empfangniß, sonbert (Apost. 10, 38) auf bie Taufe am Jorban. Das peroperos ex pvvaix o's Bal. 4, 4 bezeichnet nur feine wahrhaft menschliche Entitchung āhnlich wie Rom. 1, 3 bas peroperos ex ontoparos Lavid xara capra Rach ben evangelischen Berichten findet Die gottliche (meffianische) Gei stessalbung erft bei ber Taufe am Jorban statt, Matth. 3, 16 Marc. 9, 10; Luc. 3, 22; Joh. 1, 32.

<sup>\*\*) 1</sup> Mose 1, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 1, 18 von ter Maria: εύρέθη έν γαστρί δχουσα έκ πνεύματος άγιου. Β. 20: το γαρ έν αυτζ γευνηθέν έκ πνεύματος έστεν άγιου τις 1, 35: Πνεύμα άγιον έπελεύσεται έπὶ σέ καὶ δύναμις ύψίστος έπισκιάσει σοι.

<sup>†)</sup> Bu diesem Zwecke entstand die exegetisch unhaltbare Unterscheidung zwischen πιευμα άγιον und δύναμις υψίστου in Luc. 1, 35, wornach bie

Eine menschliche mit wahrhaft menschlicher Naturbeschaffenheit ist Die Persönlichkeit Jesu Christi von Anfang an gewesen. Wahrshaft menschlich hat sie sich entwickelt. Die Annahme, daß vermittelst besonderer Einwirkung des göttlichen Geistes bei der Empfängniß eine ausnahmsweise Reinigung derjenigen organischen Theile des Mutterschooßes, aus welchem das organische Leben Christi hervorgehen sollte, veranstaltet worden sei, ist schon darum verwerslich, weil dadurch in das beginnende Personleben des Erlösers eine magisch wirkende Kraft gesetzt worden wäre, mit welcher ein wahrhaft menschliches Werden unverträglich ist.

Bar dagegen der Naturorganismus des Personlebens Christi im Schoose der Maria wegen des Fehlens des männlichen Anstheiles von der prädominirenden Naturgewalt der Concupiscenz frei geblieben: so war es als solches schon potenziell die persönliche Offenbarung des ewigen schöpferisch sich mittheilenden Selbstbewußtsieins Gottes, wie dieses zum Zwecke der Heilsvollendung der Merischheit von Ewigkeit her sich selbst bestimmt hatte. Unstreitig war Christus im Mutterschoose noch nicht der geschichtlich gewordene, aber gleichwohl der ewig verordnete Erlöser. War er es noch nicht im Bewußtsein der Welt, so war er es doch nach dem ewigen Willen seines himmlischen Vaters. Daß es einen Zeitpunkt geben

lestere (Sollaz, examen, 661) die virtus hypostatica seu Filius Dei bezeichnen sollte. Ganz entschieben sind bie paganisirenben Borstellungen, bie übrigens die nothwendige Folge ber Annahme ber Unperfonlichkeit ber menschlichen Natur find, abzulehnen bei Bollag (a. a. D.): Filius Dei obumbravit virginem Mariam, dum modo inpervestigabili in uterum virginis descendit et massam sanguinis virgineam, a Spiritu S. excitatam, peculiari approximatione implevit sibique univit, ut σωματικώς velut in proprio templo in ea habitaret. Der 3med ber Mitwirfung bes h. Geistes bestand nach ben firchlichen Dogmatikern (Quenstedt II, 338) besonders barin, quod semen prolificum ex castis Mariae sanguinibus elicuit, ab omni adhaerente peccato purgavit ipsique Mariae virtutem praebuit, qua conciperct ipsum Dei Filium. Noch ist zu bemerken, baß bie Erklärung bes Amtonamens Christi vios Beof burch ben Engel Lut. 1, 35: Sco καὶ το γεννώμενον αγιον κληθήσεται vios θεοῦ vereinzelt tasteht, und felbst bei Lukas (Apost. 2, 34, 36) tritt sie spater nicht wieber auf. Wie scholastisch die Frage nach der conceptio schon bei J. Gerhard behandelt wird, s. loci IV, 7, 104: Quodnam fuerit momentum conceptionis, in quo humana Christi natura in utero virginis formata?

fonnte, in welchem er nicht nur noch feine Erkenntniß von feine heilsmittlerischen Bestimmung, sondern auch nicht einmal Selbst bewußtsein hatte, das ift vom Standpunfte der überlieferten Dog matik aus allerdings unbegreiflich. Hatte wirklich die zweit göttliche Person in den Mutterschoof der Maria sich versenkt, se hätte diese daselbst nicht nur absolutes Selbstbewußtsein besitzen sondern in ewiger Macht und Herrlichkeit auch die Bel regieren muffen. Da nun aber Jesus eine mahre menschlich Persönlichkeit war, so mußte er in Folge hievon auch wie jede andere Mensch sein Dasein in Bewußtlofigkeit beginnen. Lediglid in zwei Punkten war er schon anfänglich von jedem anderer Menschen — den ersten Adam ausgenommen — unterschieden erstens darin, daß er mit seinem potenziell vorhaudenen Beifi leben nicht unter die prädominirende Gewalt des geistlähmender organischen Naturlebens gestellt war, und zweitens darin, das er in einer nicht bloß zeitlichen, sondern ewigen Bezogenhei zum Selbstbewußtsein Gottes sich befand, und mithin beim Er machen seines Gelbstbewußtseins dasselbe als ein durch Got schlechthin bestimmtes, durch das Weltbewußtsein in feiner Beif getrübtes vorfand, so daß er sich selbst ohne Beiteres al: den eingebornen Gohn des ewigen Baters erfannt und wußte.

ndlofigleit Chrifti. §. 86. In jedem menschlichen Personleben ist der innerst Punkt das Gewissen. In Folge der gottwidrigen Natur bestimmtheit des Menschen ist jedoch das Gewissen in keiner menschlichen Personleben mehr ein schlechthin normales. Die er sahrungsgemäß in allen Menschen vor sich gegangene Differenzirun des religiösen und sittlichen Faktors, an der Stelle ihrer ursprüng lichen Synthese, ist der thatsächliche Beweis für die begriffswidrig Entwicklung aller Menschen. Ein Gewissen in der Art, wie sie dasselbe in den übrigen Menschen sindet, kann daher Christunicht gehabt haben. Da er beim ersten Erwachen seines Selbs bewußtseins sich Gottes, als des ihn ewig bestimmenden Bateriso bewußt ward, daß er sich der Welt nur in Gott und um Gotte willen bewußt war: so war sein Gottesbewußtsein gleich von seiner Lebensbeginne an ein solches, welches in keinem seiner Moment durch das Weltbewußtsein eine Trübung oder Verdunkelung erlitt

Bwar kann die geschichtliche Thatsächlichkeit dieser Voraussetzung nicht netundlich bewiesen werden; aber die Dogmatik, die es nicht mit der Urkundlichkeit, sondern der Wahrheit des Heils zu thun hat, hat in dieser Bezichung das Ihrige geleistet, sobald sie dargethan hat, daß eine solche normale Entwicklung ihrer Idee von Christus entspricht. Sobald Christus vermöge seiner persönlichen Prädisposition nicht unter der Naturgewalt eines das Geistleben beeinträchtigenden Organismus stand, so konnte auch sein Selbstbewußtsein bei seinem ersten Erwachen nicht mit sündlichen Neigungen und Trieben behaftet sein. Ist also unsere Voraussetzung nung richtig — und sie beruht auf unserer Grundanssicht von der Einzigartigkeit des Personlebens Zesu Christi überhaupt — dann ist auch die Folgerung unantastdar, daß er sein Personleben nicht mit sündlichen Aktionen begonnen haben kann.

Allerdings haben wir damit erst die Möglichkeit einer sundlosen Lebensentwicklung von Christo dargethan. Nach der firchlichen Lehre wird nun aber die Nothwendigkeit einer solchen behauptet\*). Unstreitig, wenn — wie die kirchliche Lehre vor aussset — die zweite Person der Gottheit in Christo die menschliche Natur angenommen hat, und wenn in Folge dieser Vereinzigung des menschlichen mit dem göttlichen Besen in der göttlichen Personlichkeit Christi die Concupiscenz die auf die letzte Dur getilgt worden ist: dann kann von einer Möglichkeit des undigens innerhalb der Lebensentwicklung Christi keine Rede seine Kann nun aber ein Christis, der unter keiner Bedingung, d. d. vermöge seiner Persondeschaffenheit nicht, sünsdien konnte, als eine ächt menschliche Persönlichkeit gelten? Une Dogmatiker von Duns Scotus dis auf Ullmann, welche sich mit dem Problem der Sündlosigkeit Christi ernstlich

<sup>\*)</sup> Es ist auffallend, wie oberstächlich die älteren Dogmatiker die Anasmattesie (impeccabilitas) Christi behandeln, eigentlich immer bloß transitorisch, indem sie dieselbe unter die proprietates individuales humanae naturae Christi in se consideratae zählen (z. B. Quen stebt, III, 77). Die Süntlosigkeit Christi ist ihnen selbstverständlich ein non posse peccare. das von selbst aus der Abwesenheit der Erbsünde in ihm sließt. Buddeus (comp., 497) sagt: Quae vero ex peccato fluunt, seu in homine non essent, nisi peccato originali esset insectus, ea Christo minime tribuenda.

beschäftigten, gelangten zu demselben Ergebniß, daß, wenn Christ wahrer Mensch war, seine anfängliche Sündlosigkeit so wenig i beim ersten Adam die Wöglichkeit des Sündigens in der Foseiner Lebensentwicklung schlechthin ausschließen konnte. 2 fühlten in gewissem Grade das Bedürfniß, die sittliche Vollendu des Personlebens Christi nicht als das Resultat einer besonder Naturbestimmtheit, sondern als das Produkt einer freien sittlich Selbstbestimmung zu begreisen\*). Daher kann auch unsere Agabe keine andere sein, als zu untersuchen, inwiesern das Persileben Christi von seiner anfänglichen, einer Störung möglicherwezugänglichen, Sündlosigkeit sich wirklich sündlos entwickelt uin ungetrübter Persongemeinschaft mit dem himmlischen Bavollendet hat?

Die Möglichkeit des Sündigens innerhalb der Leber entwicklung Christi war in dessen Naturbeschaffenheit ohne Weiter begründet. Als wahrer Wensch war Christus, der ursprüngli

<sup>\*)</sup> In biefer Beziehung hat Episcopius bas Richtige gesagt in sein responsio ad defensionem Cameronis (Opera, I, 2. 289 sq.): Qui obedientia Jesu Christi vera obedientiae virtus fuit et in grad exellentissimo meritoria, quin et laude praemioque summo non digni sima tantum, sed ab ipso Deo ut talis coronata, fieri non potest i necessaria fuisse credatur, nisi gloriam istam universam simul i semel ei detrectam cupias. . . . Nec enim niagis repugnavit natur humanae Christi, quatenus libera voluntate praedita erat et legi su jacebat, posse peccare, quam repugnavit naturae eidem, quaten ex contrariis principiis composita erat, dolere, miseram esse et mo bis obnoxiam. . . Dune Scotus bat zu biefer Theorie insofe ben ersten Anstoß gegeben, als ihm bie Sundlosigkeit Christi wenigste nicht eine Folge ber unio hypostatica ift, sonbern ber Einwirkung t heiligen Geistes (sent., III, dist. 12 sq.). Bergl. auch Crell (cog novae de Adamo pr. et sec., §. 49) und Cotta zu J. Gerhard L IV. diss. 2, 22, ber übrigens noch ganz auf bem altfirchlichen Stal punfte fteht. Ullmann (a. a. D., 50) treffend: "Das Prabicat i Nichtsündigenkönnens (des posse non peccare) ist nur auf Gott in ! mit ber hochsten Freiheit identischen absoluten Rothwendigkeit sein Wesens anzuwenden. . . . Gott und Sunde sind Begriffe, Die sich schlet hin ausschließen. . . . Wir halten uns gang an bie menfchlichegeschid liche Erscheinung Christi und beschranken uns auf bie Durchführu bes Sages: Die Möglich keit ber Sunde mar auch bei Jesu gegeb aber biese Möglichkeit ward nie zur Wirklichkeit . . . Denn auch wo bie Bottheit Chrifti auf's entschiebenfte gelehrt wirb, foll boch 1 Bollftanbigfeit feiner menfclichen Ratur nichts entzogen werben."

normalen Bezogenheit seines Geistlebens auf das organische ungeachtet, für Belteindrude und für die durch dieselben hervorgerufenen Erregungen seiner sinnlichen Natur empfänglich. Selbst die, mit allen Eigenschaften der Gottheit ihn schmudende, firchliche Dogmatik läugnet nicht, daß seine menschliche Natur, ungeachtet ihrer Bereinigung mit dem Logos, die mit dem menschlichen Organismus als solchem verknüpften Mängel und Gebrechen an fich getragen habe \*). Diese organischen Unvollkommenheiten, obwohl fie an fich nicht bose find, find dennoch möglicher Beise Beranlaffungen zum Bosen; denn sie beruhen alle auf einer physischen oder psphischen Erregbarkeit ber menschlichen Naturbeschaffenbeit, welche bis zur Trübung und theilweisen Unterdrückung des Gottesbewußtseins, und bis zur Aufhebung der Uebereinstimmung des menschlichen mit dem göttlichen Geiste gesteigert werden kann. In der organischen Beschaffenheit des menschlichen Personlebens liegt die Möglichkeit der Versuchung überhaupt, und eben darum die Möglichkeit des Sündigens. um Umstande also, daß Christus an dieser allgemeinen menschlichen Naturbeschaffenheit theilhatte, ist die Versuch barkeit Grifti begründet. In dem Augenblicke, in welchem er in irgend eine sinnliche Erregung im Widerspruche mit dem ihn schlechthin bestimmenden Gottestewußtsein eingewilligt hätte, würde er durachft einer innern Sünde sich schuldig gemacht haben. Nun formmt aber zur organischen Versuchbarkeit Christi noch ein weiterer Umstand hinzu. Unstreitig nämlich ist das Gottesbewußtsein in Ehristo nicht mit einem Schlage vollkommen ausgebildet gewesen. Rur allmälig kann es sich zu immer größerer Bestimmtheit und Lebendigkeit entwickelt haben. Sollte nun aber ein weniger flares ured lebendiges Gottesbewußtsein nicht auch eine mehr oder weniger mangelhafte sittliche Lebensaktion zur Folge haben?

<sup>•</sup> Dollaj (examen, 657): Christus assumsit infirmitates naturales, omnibus hominibus in statu naturali constitutis communes. non autem personales, e causis particularibus provenientes. . . . Das hin wird gerechnet: esurire, sitire, defatigari, algere, aestuare, dolere, indignari, turbari, lacrimari, quas, cum sunt inculpabiles, Christus . . assumsit non coacte, sed libere. . . .

Uebersehen wir nicht, daß zwischen dem Gottesbewußtsein, al einer Thätigkeit des Gewissens, und demselben, als einer Thatigke der Vernunft und des Willens, wohl zu unterscheiden ift. Potenz nach war das Gottesbewußtsein in Christo von der Augenblicke seines geistigen Erwachens an im Gewissen als ei vollkommenes (wenn auch nicht als ein vollendetes) vorhanden d. h. die Gemeinschaft des Sohnes mit dem Bater ift eine ihren Inhalte nach immer völlig innige gewesen. Die Richtigkeit Diese Behauptung findet auch ihre Bestätigung in der Erzählung Luc. 2, 41 ff. wornach der Knabe Jesus Gott gegenüber mit voller religiöser Sicher heit, den Eltern gegenüber mit fester sittlicher Ueberlegenheit, han delt\*). Zugleich geht aus jener Stelle noch hervor, daß er schol als Rind die Gehorsamspflicht gegen den himmlischen Bater bobe als diejenige gegen die irdischen Eltern stellte. Zwar ist nich zu zweifeln, daß das dem discurstven Verstandesgebiete angehörend Urtheil Christi auch in Betreff der Gewissensobjecte erft mit den reiferen Alter und der umfassenderen Lebenserfahrung sich völlig ausbildete, und daß die Energie seines Billens mit feiner forper lichen und geistigen Entwicklung Schritt hielt \*\*). Daß während seine ganzen organischen Entwicklungsperiode durch das Rindes- un Jünglingsalter hindurch die Uebereinstimmung seines innern Leben mit dem himmlischen Vater niemals eine Hemmung ober Trübung durch sinnliche Regungen erlitten habe; daß sein Geist immer Ber über die Bedürfnisse des Leibes und über die Triebe der Seele geblie ben sei, das fann allerdings nicht urfundlich nachgewiesen werden

Darauf, daß dieser Nachweis unmöglich ist, wird nun aud die Einrede gegründet, daß die Sündlosigkeit, und somit die sittlich Volkommenheit Christi, sich überhaupt nicht darthun lasse \*\*\*). Abe ist denn etwa der umgekehrte Nachweis möglich, daß Hemmungen und Trübungen seiner Gottesgemeinschaft in ihm vorgekommen sind? Ein weniger klares Urtheil und ein weniger energische Wille sind an sich nicht sündlich, sobald das Urtheil nur nich

<sup>\*)</sup> Lut. 2, 49: Τὶ ὅτι ἐζητεῖτε με; οὐκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεὶ εἶναι με.

<sup>\*\*)</sup> Daher Lut. 2, 52: προέκοπτεν σοφία καὶ ήλικία καὶ χάρετε παρε θερ καὶ ανθρώποις.

<sup>\*\*\*)</sup> Baur a. a. D., III, 865 ff. Strauß a. a. D., II. 180 ff.

durch die boje Lust bestochen, der Wille nur nicht durch die sinnliche Begierde gelähmt ift. Schleiermach er hat bie Gündlosigfeit Jefu badurch nachzuweisen gesucht, daß er an die geschichtliche Birtung feines Personlebens erinnert hat, die eine solche gewefen, wie nur eine sündlose Urfächlichkeit sie auf die Menschheit babe hervorbringen können. 3mar wird von Baur hierauf erwiedert: nur daß die Idee sündloser Urbildlichkeit innerhalb der Menscheit existire, nicht aber folge aus jener von Schleiers macher behaupteten Wirkung, daß jene Idee auch in einer besonderen Person existirt habe; und D. F. Strang hat sich zur Biberlegung Schleiermacher's noch außerdem auf "das seiner selbft gewiß und mächtig (?) gewordene moderne Ich" berufen, welches von einem sündlosen Personleben, wie dasjenige Jesu Christi gewesen sein soll, nichts wisse. Allein Baur kann doch ameierlei nicht bestreiten: erstens, daß, wenn die Idee der Gündloft gfeit in der Menschheit lebt, derselben, sobald sie nicht eine leere ured abstracte, sondern eine inhaltsvolle und concrete ist, auch eine gefchichtliche Realität entsprechen muß, und zweitens, daß die Ahrheit jener Idee der Menschheit erst an der besonderen 8 - Toichtlichen Personlichkeit Jesu Christi zum Bewußtfet n gekommen ift, und daß Christus selbst mit ungetrübter Rlarheit Geistes und Sicherheit der Ueberzengung sich als den bezeichnet hat, in welchem der ewige göttliche Gedanke der persönlichen Inner-DeItlichkeit Gottes sich verwirklichte. Strauß aber wird kaum be Preiten, daß es im vorliegenden Falle sich nicht um die sub. ie ctive Zustimmung tes "modernen Ichs", sondern um die bjective Wirkung des Personlebens Christi auf die Mensch. beit handelt; und wenn diese seit dem Auftreten Christi in der elt ohne Unterbrechung eine religiös erneuernde und sittlich ummandelnde gewesen ist, und bis heute ist, so kann eine solche Einzigartige Wirfung doch nur aus einer einzigartigen Urfächlichkeit der Personbeschaffenheit Christi erklärt werden. Wir längnen Damit nicht, daß Schleiermacher's Anschauung von der persön-Tichen Dignität Christe schon barum wissenschaftlich mangelhaft ist, Weil fie lediglich auf subjective Erfahrungen fich gurudzieht\*).

<sup>\*)</sup> Diesen Mangel ber Schleiermacher'schen Christologie hebt auch A. Schweis ger richtig hervor, Prot. Kirchenztg., 1859, 238: "Die nur subjective

Wir behaupten aber nur um so mehr, daß der subjective Glaube an die Sündlosigkeit Christi auf objectiven Thatsachen beruht. Oder hat das Personleben Christi nicht thatsächlich den Eindrud fleckenloser sittlicher Reinheit auf die Menschheit gemacht? Haben die ungünstigsten Umstände, unter welchen er der Renschheit sein Leben offenbarte, sein gegen die Machthaber der Zeit scheinbar erfolglos bewiesener Widerstand und sein schließlich vor aller Belt erlittener schmachvoller Verbrechertod, diesen Eindruck, anstatt ihn zu schmälern, nicht umgekehrt in wunderbarster Beise gesteigert?

Baur hat gegen die Annahme einer schlechthin normalen sittlichen Lebensentwicklung Christi auch noch den Einwurf erhoben, daß eine Borstellung, welche das Gottesbewußtsein Christi in allen Lebensmomenten als das Bestimmende, nie aber als das Bestimmte setze, nothwendig zum Doketismus führe\*). Sollte es benn nach Baur zum Begriffe des mahren Menschseins gehören, nicht immer vollkommen gottgeniäß zu leben? Denn baß jeder Moment bes Lebens, welcher nicht von dem Gottesbewußtsein bestimmt ift, auch nicht ein gottgemäßer sein kann, bedarf nicht erst des Beweises. Diese Anschanung hängt, wie Jedermann einsieht, mit derjenigen Theorie von der Sünde aufs Engste zusammen, welche dieselbe als ein Moment der begriffsgemäßen menschlichen Entwicklung auffaßt. Wir muffen daher hiegegen auf unfere gesammte Lehre von der Sünde verweisen. Gesetzt nun aber, daß wir Christum in die Sünde einwilligen, und mit dieser ersten Einwilligung unter die Einwirkung der organischen Neigungen und Triebe einer endlosen Reihe von fündlichen Erregungen und Zuständen verfallen lassen, fönnen wir dann unter dieser Boraussetzung seine freiwillige Berufsmahl als Erlöser der Menschheit, sein Selbstbewußtsein als Mittler zwischen Gott und den Menschen, den gesammten Berlauf seines im selbstfuchtslosesten Opferdienste für die Menschheit dahingegebenen Lebens geschichtlich noch begreifen? Ist unsere Annahme von der Sündlosigkeit Jesu eine Hypothese: so ist sie die eine zige, welche die Thatsachen des Lebens Christi wirk lich und genügend erflärt. Allerdinge ift das Bild bes

Begründung ber specifischen Burbe Christi, . . . tonne ben Ansprüchen ber Wissenschaft nicht genügen".

<sup>\*)</sup> Baur a. a. D., III, 869.

durch die bose Lust bestochen, der Wille nur nicht durch die sinnliche Begierde gelähmt ift. Schleiermacher hat die Sündlofigfeit Jesu dadurch nachzuweisen gesucht, daß er an die geschichtliche Birtung feines Personlebens erinnert hat, die eine solche gewefen, wie nur eine sündlose Urfächlichkeit sie auf die Menschheit habe hervorbringen können. Zwar wird von Baur hierauf erwiedert: nur daß die Idee sündloser Urbildlichkeit innerhalb der Renschheit existire, nicht aber folge ans jener von Schleiers macher behaupteten Wirkung, daß jene Idee auch in einer besonderen Person existirt habe; und D. F. Strauß hat sich zur Biderlegung Schleiermacher's noch außerdem auf "das seiner selbft gewiß und mächtig (?) gewordene moderne 3ch" berufen, welches von einem fündlosen Personleben, wie dasjenige Jesu Ehrifti gewesen sein soll, nichts wisse. Allein Baur kann doch imeterlei nicht bestreiten: erstens, daß, wenn die Idee der Gündlost gfeit in der Menschheit lebt, derselben, sobald sie nicht eine leere und abstracte, sondern eine inhaltsvolle und concrete ist, auch eine gefchichtliche Realität entsprechen muß, und zweitens, daß die 28 ahrheit jener Idee der Menschheit erst an der besonderen 90 Toichtlichen Perfonlichkeit Jesu Chrifti zum Bewußtse in gekommen ist, und daß Christus selbst mit ungetrübter Klarheit des Geistes und Sicherheit der Ueberzengung sich als den bezeichnet hat, in welchem der ewige göttliche Gedanke der persönlichen Innerweltlichkeit Gottes sich verwirklichte. Strauß aber wird kaum be Preiten, daß es im vorliegenden Falle fich nicht um die sub. le ctive Zustimmung des "modernen Ichs", sondern um die Diective Wirkung des Personlebens Christi auf die Mensch. b e it handelt; und wenn diese seit dem Auftreten Christi in der elt ohne Unterbrechung eine religiös erneuernde und sittlich wandelnde gewesen ist, und bis heute ist, so kann eine solche et migartige Wirkung doch nur aus einer einzigartigen Urfächlichkeit der Personbeschaffenheit Christi erklärt werden. Wir läugnen Damit nicht, daß Schleiermacher's Anschauung von der personthen Dignität Christi schon barum wissenschaftlich mangelhaft ist, eil sie lediglich auf subjective Erfahrungen sich zurückzieht\*).

<sup>\*)</sup> Diesen Mangel ber Schleiermacher'schen Christologie hebt auch A. Schweister richtig hervor, Prot. Kirchenztg., 1859, 238: "Die nur subjective

die Ehre Gottes und der völlige Sieg des Guten über das Bise in der Welt war: um so größer mußte der Biderstand sein, welchen die gottwidrigen Weltmächte ber Erreichung jenes Zieles entgegensetten. Der tiefste bag der Welt und ihrer Angehörigen mußte den treuen Erfüller einer solchen Berufsaufgabe treffen, während umgekehrt, wenn er dieselbe verläugnete, ter glanzenofte Weltlohn ihn sicher erwartete. Daß nun Christus in seiner mefflanischen Berufserfüllung niemals wankte; daß die furchtbarften Leiden, der martervollste Tod, ihn in der unwandelbaren Berfolgung seines Berufszieles auch nicht einen Augenblick zu erschüttern vermochten; daß er für den höchsten Lebenszweck auf Erden chen so hingebend gestorben ist, als er unermüdlich dafür gelebt hat: das ist eine geschichtliche, urkundlich beglaubigte, Thatsache. Wollten wir auf die vereinzelten Zeugnisse ber Gegner Jesu, des römischen Prokurators \*), des römischen Solbaten \*\*), des mitgefreuzigten Berbrechere \*\*\*), des reuigen Berräthers +) auch kein Gewicht legen, insofern fie keine ausdrücklichen Aussagen für die Sündlofigfeit Jesu enthalten: so begegnen wir jedoch dem Gesammtzeugnisse der apostolischen Gemeinde und ihrer Stifter und Lehrer, der Apostel, deren Predigt von Christo insbesondere auf der zweifellosen Ueberzeugung ruht, daß sein Lebensbild von keinem Sauche ber Sünde besiedt mar 1+). Bie

<sup>\*)</sup> Matth. 27, 24.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 27, 54; Luf. 23, 47.

<sup>\*\*\*)</sup> Lut. 23, 41.

<sup>;)</sup> Matth. 27, 4.

This beift Ap. 3, 14: άγιος καὶ δίκαιος; 4, 30: άγιος καὶς δεοῦ; 7, 52: ὁ δίκαιος; ebenso 22, 14 in ber apostolischen Predigt. 1 Petr. 2, 21 erklart ber Apostel von ihm: ος άμαρτίαν οὐκ ἐποίηδεν, nachbem er ihn verher (1, 19) mit einem άμνος άμωμος καὶ άδαιλος verglichen und ihn (3, 18) als ben δίκαιος bezeichnet hat. So bezeichnet ihn auch Johannes (1 Joh. 2, 1, 29; 3, 7) und ber Berfasser bes Pedräerbriess an ber Stelle, wo er die reine Menschheit Christiso entschieden bezeugt (4, 15), vergist nicht beizusügen: χωρίς άμαρτίας, wie er ihn benn (7, 26 f.) auch noch als όδιος, άκακος, άμαντος, κεχωρισμένος ἀπο τῶν άμαρτιῶν διδίας, ός οὐκ έχει ... άνάγκην ... ὑπὸρ τῶν ἰδίων άμαρτιῶν διδίας άναφέρειν, bezeichnet. Ebenso nennt ihn Baulus (2 Ror. 5, 21) τον μη γνόντα άμαρτίαν. Die Ansicht von Pase (Leben Jesu, S. 32), daß der strenge Begriff der Sündlosigseit, wie die neuere Beit ihn gesaßt, bei den Apos

bild Gottes, als der Ausgangspunkt einer neuen geistigen Schöpsjung, als das haupt der wiedergebornen Menschheit, erscheinen können"), wenn sie ihn für einen Sünder gehalten hätte? Wenn er für einen Menschen gehalten worden wäre, der nicht aus reiner Liebe zu Gott und der Menschheit, sondern um sinnlich-selbstsüchtiger Eigenabsichten willen die herstellung des himmelreiches unternommen, oder vielmehr zu unternehmen vorgegeben hätte: wie hätte seine Person Gegenstand und Mittelpunkt der evangelischen Predigt werden und Millionen Glaubiger sinden können?

Man hat icon öftere die Einrede erhoben, daß bas Gelbijeugniß Jesu von seiner perfonlichen Burbe ungenügend sei, baß ihm jedenfalls teine objective Geltung zufomme. Wenn nun aber unter allen Umständen nicht die geringste Beranlassung vorhanden ift, dem herrn absichtliche, ja auch nur unabsichtliche, Selbstäuschung in Betreff der Beurtheilung seiner Person zuzuschreiben, ist denn dieses Selbstzeugniß nicht wenigstens das sicherste Merkmal besjenigen Bewuftseins, welches ihn in Beziehung auf sein Berhältniß zu Gott und zur Menschheit durchdrungen hatte? Auf die, an seine Gegner gerichtete, berausfordernde Frage Christi: "Wer von ench kann mich einer Ennde zeihen"?\*\*) — legen wir kein allzugroßes Gewicht; aber gewiß ist darin die Ueberzeugung von einer so tabellosen Reinheit und Gelbstsuchtslosigkeit seiner öffentlichen Bestrebungen entbalten \*\*\*), wie sie kein Mensch in irgend einer Berufsstellung ohne die größte Anmaßung von sich behaupten könnte. Bedeutungsvoller ift. daß Christus sich als denjenigen bezeichnet, welcher gekommen ift. die Sünde der Menschen wegzunehmen und Macht hat, sie zu

steln nicht vorauszusezen, ist nicht gehörig begründet. Die Apostel fassen bas Charafterbild Jesu so entschieden ethisch absolut, daß ihre Aussiagen in Betreff seiner Sündlosigkeit ben vollsten Inhalt haben. Die von Pase a. Stelle aus Xenophon (Mem. 1, 11) bezieht sich nur auf die äußere Lebenserscheinung des Sofrates.

<sup>\*)</sup> Rol. 1, 15 ff.

<sup>30</sup>h. 8, 46. Man vergl. insbesondere die sorgfältige Erörterung bieses Ausspruches bei Ullmann a. a. D., 94 ff.

Bergl. dagegen die grundlosen Betenken von Frigsche in de arauaorysig Jesu Christi commentationes IV (Fritzschiorum opuscula, 48 sqq.,

Hätte Christus in dem Bewußtsein, selbst ein Gunder zu sein und somit für seine eigene Person der Gundenvergebung zu bedürfen, anderen Menschen gegenüber eine in fittlicher Beziehung so ausschließlich auctoritative Stellung einnehmen, hätte er denselben als alleinige und unversiegliche Quelle sittlicher Reinigung fich darbieten, hatte er so sicher und flar seiner Personlichkeit eine Wirkung zuschreiben können, Die ihr in Birklichkeit nur unter der Bedingung innewohnen fonnte, wenn fie ein madelloser Spiegel des ewigen Gottes selbst mar? Bie beachtenswerth ist doch auch in dieser Beziehung, daß er niemals Gott um Vergebung seiner eigenen Gunden, sondern immer nur um Bergebung der Sünden der übrigen Menschen aurief? Belche verwerfliche Anmagung und welche verberbliche Selbstäuschung wurde in einem solchen Berhalten liegen, wenn es mit der Anerkennung eigener Sündhaftigkeit verbunden gewesen mare? Gine Reihe von öffentlichen Reden und Handlungen Jesu lassen fich nur insoferm genügend erklären, als fie im Bewußtsein perfonlicher Gunbund Schuldlosigkeit gesprochen und ausgeführt worden find.

Man hat, um das Gegentheil zu beweisen, an die Tauf Christi erinnert. Allein dieser hat er — wie eine unbefamgene Prüfung zeigt — nicht als einem Reinigungs, sondern al einem Weiheaste mit Beziehung auf seinen messianischen Amtsantritt sich unterzogen, weßhalb auch nicht die Abwaschung, sondern die Geistes mittheilung den hervorspringenden Moment derselben bildet\*\*). Und ist denn die Juaugurationsrede Christanf dem Berge; ist das Wort, das die Herzensreinen selicassischen gebe als den Willen des Vaters, ja, daß er eigentlich vonder Verwirklichung des Willens seines Vaters lebe +); ist de Versicherung, mit dem Vater eins, sein eingeborner Cohn, der Weg, die Wahrheit, das Leben der Welt, der lebendige Fruchschaffende Weinstock, der Ueberwinder der Welt zu sein, aus einem

comment. 2) und Ullmann, Polemisches in Betreff ber Gunblofigie = Jesu (Stub. u. Rrit., 1843, 3, 661 f.).

<sup>\*)</sup> Matth. 9, 2 f.; Joh. 9, 39 f.; 12, 37.

<sup>\*\*)</sup> So im Allgemeinen auch Pase a. a. D., S. 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 5, 8.

<sup>†) 30</sup>h. 4, 34 f.; 5, 30.

andern, ale einem von der Gunde schlechthin unberührten, perfonlichen Gelbstbewußtsein wirklich begreiflich?\*) Der will man etwa solden Aussprüchen gegenüber mit den Pharisäern annehmen, daß Christus in einer grundlosen, und darum um so schrecklicheren, Selbstüberschätzung befangen gewesen sei, daß er wirklich in freventlichem Sochmuthe sich selbst zu Gott gemacht habe?\*\*) Sollten diejenigen Recht haben, welche behaupten, jeue Aussprüche scien gar nicht aus seinem Munde geflossen, erst die später bichtende Bollssage, oder eine tendenziöse Geschichtschreibung, habe sie ihm sälschlich untergeschoben? Vor der ersteren Annahme schützt das Zeugniß des individuellen wie des historischen Gewissens; wo ware in dem Gesammtbilde Jesu ein Zug unvernünftigen, schwärmerischen Dochmuthes zu finden? Die lettere Annahme wird nicht nur durch das Gewicht der urfundlichen Zeugnisse, sondern auch durch die psychologische Unmöglichkeit, ein so reines Bild aus unreinen Beweggrunden entstehen zu lassen, verhindert.

Ohne Zweisel ruht demzusolge die Ueberzeugung, daß das Selbstbewußtsein Jesu, und somit auch seine gesammte Lebensents wicklung, frei von Sünde geblieben sei, auf einer so sicheren ezesketischen und historischen Grundlage, als dies auf dem Gebiete Beschichtlicher, niemals mit schlechthiniger urkundlicher Sicherheit zu erhebender, Berichte möglich ist \*\*\*). Zur unbedingten dogmatis

**<sup>306.</sup>** 10, 30; 14, 6 u. 9: ὁ έωρακῶς έμε έωρακεν τον πατέρα; 15, 1 ff.; 16, 33.

<sup>30</sup>h. 5, 18; 10, 33.

Des ist sehr begreiflich, daß Strauß findet, Schleiermacher habe Recht daran gethan, sich nicht auf die exegetische Beweissührung sur die Sund-losigseit Jesu zu stügen (a. a. D., II, 19). Der Mythiker kann sich darüber nur freuen, wenn die historischen Stügpunkte für die dogmatische Wahrheit der Christologie preisgegeben werden. Unbegreislich dagegen ist es, wie Strauß behaupten kann: nur so viel habe im Bewußtsein der Anhänger Jesu festgestunden, daß Jesuß seine Hinrichtung nicht verdient habe (!); unbegreislich, daß ein so ernster und gewissenhafter Theologe wie Rückert (a. a. D., II, 73) aussprechen kann, daß Selbstzeugniß Jesu fehle unß ganz. Tressend dagegen Rissch (a. a. D., S. 129, Anm. 3): "Der Erlöser ist selbst der vollgültigste Beuge seiner Sündlosigskeit und specifischen Reubeit dadurch geworden, daß er, der ... auch seine Wenschlichkeit, Schwachteit, Abhängigkeit auf keine Weise verhehlte, doch niemals sich zur Sünde und Erlösungsbedürstigkeit oder zu einem von beiden bekannt hat. . . .

schen Gewißheit wird jene Ueberzeugung allerdings erst duck das innere Zeugniß des Gewissens, wornach es zum Beser des lebendigen Gottes gehört, sein ewiges innergöttliches Selbst bewußtsein von der Welt auch innerweltlich in einem ihm ebenbild lichen Personleben auszusprechen. Der ewigen Nothwendigseit de Idee der Menschwerdung Gottes entspricht die zeitgeschichtlich ein getretene, mit Freiheit vollzogene, Wirklichkeit derselben in der Personleben Christi so vollkommen, daß der Glaube an ihre gschichtliche Actualisirung in jenem Personleben vollkommen bered tigt ist.

Man wird vielleicht noch entgegnen, daß die Idee einem gan anderen als dem empirischen Gebiete angehöre, daß ihr Gebiet de der Unendlichkeit sei? \*) Hierauf ist schon von Schaller treffer gezeigt worden, daß die wahre Unendlichkeit nicht in dem unpersolichen Allgemeinen, sondern erst in der konkreten Personlich feit sich erfüllt \*\*). In der Person Christi ist die Certralpersönlichkeit der Menschheit geschichtlich eischienen, nicht um die übrigen Persönlichkeiten unnöthig zimachen, um alle ausschließlich in sich zu begreifen, sondern wallen zu ihrer wahren Wirklichkeit zu verhelsen, um sie mit de göttlichen Kräften und Gaben zu erfüllen, deren jeder Mensch ohn Ausnahme bedarf, um seiner ewigen Bestimmung in der Zeit under Welt zu genügen.

Ware er des fleischlichen Hanges in irgend einem Grade theilhaft gewesen und also auch der wirklichen Sunde irgendwie, ohne es erkennen und zu bekennen, so stände er auf der einen Seite intellectu und sittlich tief unter so vielen Propheten, Psalmisten, gricchischen wrömischen Weisen . . . und auf der andern Seite müßte er wieder . . der belügende oder schwärmende Verführer der Menschen sein, nicht to Gott mit uns, nicht der Nathanael der Nathanaele."

<sup>\*)</sup> Baur a. a. D., III, 867.

Der historische Christus und die Philosophie, 64 f. Rach Schall ist diese wichtige Wahrheit auch noch von anderen Vertretern der Dege schen Schule erkannt worden, wie z. B. von Conradi (Christus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 257) und Batke (1 meuschliche Freiheit, 442 ff.): "Das personliche Selbstbewustssschaut im objectiven Selbstbewußtsein der geistigen Tetalität seine eige concrete Allgemeinheit an".... S. 445: "Richt die unmitte bare, sondern die aus Gott wiedergeborne Personlichkeit wir als göttlich gewußt".

§. 87. Absichtlich haben wir eine Hauptschwierigkeit in Be- Die Attliche treff der Gundlofigkeit Christi bisher unerörtert gelassen. Es ist ber Umstand, daß Christus nur auf dem Wege eines ethischen Entwicklungsprocesses zu der vollen Reife seines Selbstbewußtseins und dem bochften Biele seiner Berufserfüllung gelangt sein kann. Wie leicht wird es doch der herkömmlichen Dogmatik, einen Chriftus, der fein ursprünglich menschliches Personleben in fich trägt, dem jeden Augenblick die unbedingten Machtäußerungen absoluter Eigenschaften zu Gebote stehen, vor den Einwirkungen der Mächte des Bosen schlechthin sicher zu stellen! Freilich, wie fehlt es auch — das muffen wir gleich binzufügen einem solchen Christus an allem Selbsterwerbe sittlicher Kraft und mwbter Tugend, wie berechtigt ist der Geringste aller Sünder tinem solchen gegenüber zu erklären, daß er ihn nicht als ein zur Raceiferung bestimmtes Vorbild, wie die h. Schrift es fordert\*), sondern nur als ein, dem menschlichen Denken und Wollen schlechthin unjugangliches, b. h. übermenschliches, Befen betrachten kann.

Indem der Mensch schon an sich vermöge seiner organischen Bestimmtheit mit seinem Geistleben auf die noch nicht dem Geist angebildete Natur bezogen ist, findet er — auch in ursprünglicher Sündlofigkeit — ein für die sittliche Sphäre erst zu eroberndes Material vor. In dem Umstande, daß die Möglichkeit für Geist vorhanden ist, anstatt dieses Material zu überwinden, sich von demselben überwinden zu laffen, ist im Allgemeinen die Möglichkeit der Sünde enthalten, und an dieser Klippe ist der erste Nam gescheitert. Wenn nun für Christum die noch nicht unter den Gehorfam des Geistes gebrachte, sondern mit demselben in Spannung befindliche, Welt kein solcher Stoff, den er erst durch straftanstrengung sich unterwerfen mußte, gewesen wäre; venn ihm, als dem Besitzer absoluter göttlicher Eigenschaften, jeder Erfolg über die gottwidrige Welt ohne erschöpfende Arbeit und aufreibende Mühe gesichert gewesen wäre: wäre denn in diesem Falle nicht der von ihm anscheinend so entschlossen unternommene Rampf mit den Mächten der Finsterniß, wäre nicht sein qualvoll Mittener Tod, wäre nicht der von ihm erfochtene endliche Sieg: wire nicht das Alles lediglich ein Schein und seine ganze Er-

<sup>\*)</sup> Bergl. 1 Betr. 2, 21 ff. und Bbil. 2, 5 ff.

scheinung auf Erden ein Schauspiel ohne reellen Inhalt ge wesen? Wollen wir Christum nicht als Menschen und darum aud als Mittler und Erlöser, also überhaupt, verlieren: so mussen wi ohne alle Frage annehmen, daß er mit den, ewig auf Gott un mittelbar bezogenen, aber doch ächt menschlichen, Kräften seine diesseizigen Personlebens der feindlich gesinnten Welt als ein Solch gegenüber gestanden habe, welcher den ihn bedrohenden und b tämpsenden Weltmächten möglicherweise auch unterliegen konnte

Diese Möglichkeit ist in der Versuchungsgeschichte the sächlich eingeräumt. In der normalen, jedoch auf stetigen Wide stand bei den von seinem Geistleben noch undurchdrungenen Wel mächten stoßenden, Entwicklung seines Lebens mußte er zu eine Punkte gelangen, wo sein Selbstbewußtsein mit dem urkräftig un unmittelbar demselben sich offenbarenden Gottesbewußtsein in du Art eins wurd, daß er sich seines centralpersönlichen Beruses, Go in der Welt und die Welt für Gott zu verklären, mit ungetrübte Klarheit der Erkenntniß und voller Sicherheit des Willens bewus ward. Es war dies der Angenblick seiner Selbstbestimmung zu Mittler (Wessias) oder Erlöser, der uns, obwohl uns di

<sup>\*)</sup> Hier ist ber Punkt, wo mit bem potuit non peccare in noch get anderem Sinne Ernft zu machen ift, ale bieß gewöhnlich geschieht. E lange bie Dogmatik sich nicht formlich von ber Borstellung ber Unpe fonlichteit ber Menfchheit und ber personbilbenben Rraft bes Logos Chrifto losfagt, ift ihr potuit peccare eine Illufion. Am beften zeige bas bie bezüglichen Aussuhrungen von J. Muller und Martenfei Rach 3. Muller (bie driftl. Lehre von ber Cunbe, 11, 225 f.) fe unter ben brei verschiebenen Formeln: peccare non potuit, potuit ne peccare, non peccavit, eine jebe ihr Recht haben. Die zweite fe nämlich nur unter Voraussegung ber erften ber richtige Ausbruck feh als ob die zweite noch irgend einen Sinn haben konnte, wenn bie er bie richtige ist! Nicht ein peccare non potuit, sonbern ein non per cavit ift die Bollendung und ber Schluß bes Lebens Chrifti, "be Resultat feiner burch Celbstbestimmung bebingten Entwicklung". Aebnli Martensen (a. a. D., 263): "Die Sage potuit non peccare m non potuit peccare sind so weit entfernt, einander auszuschließen, be sie vielmehr einander voraussegen"! Raturlich, benn es besteht ja ei unauflösliches Band zwischen ber gottlichen und menschlichen Ratu bas nicht zerreißen fann. Wozu bann aber bas potuit non peccare? ist also einfach nicht richtig; bas einzig folgerichtige von biefem Stant puntte aus ist bas peccare non potuit, aber bann auch eine botetisch Scheinentwickelung, ein phantastisches Christusbilb.

nabere Renntnig von ber Art seines inneren Zustandekommens fehlt, jedoch in der Erzählung von der Taufe Jesu äußerlich veranschaulicht ist. Gerade diese Erzählung wirft ein bedeutsames Licht auf die sittliche Entwicklung des Erlösers. Da nämlich aus der Mittheilung des h. Geistes an Jesum bei der Taufe hervorgeht, daß ihm derselbe vorher noch nicht mitgetheilt war: so zeigt fich hieraus deutlich, wie rein menschlich seine frühere kebensentwicklung zu denken ist \*). Wohl stand er vom ersten Romente seines selbstbewußten Lebens an in inniger Geistes. gemeinschaft mit dem absoluten Geiste Gottes. Er wußte sich als den ewig vom Bater Bestimmten und Verordneten. Dag es aber seine Aufgabe war, die Welt für Gott wiederherzustellen — wofür der h. Geist das besondere Organ ist — diese Erkenntniß war ihm erst bei seiner Taufe in klarem Lichte aufgegangen, nicht un von innen heraus aus der Tiefe seines Gelbstbewußtseins, sondern jest von oben herab durch göttliche Bezeugung, durch eine außerordentliche Offenbarung des Vaters. Sehr bezeichnend wiht sich in dem Verlaufe der evangelischen Erzählung an die Geistesweihe Zesu zum messianischen Lebensberufe unmittelbar die Thatsache der Versuchung. Dieselbe wird unstreitig nur dekhalb, weil sie mit dem gereiften Entschlusse Jesu zur Aussührung seines messianischen Berufes und seiner hierzu erforderlichen Ausrustung mit dem h. Geiste ihren Anfang nahm, von den Er-Ahlern als ein vereinzelter Vorgang an den Beginn der erlösenden Wirksamkeit des Herrn verlegt \*\*). Daß sie sich nicht auf einen vereinzelt stehenden Vorgang beschränkte, sondern die ganze messianische Laufbahn Christi bis zu seinem letten Augenblicke am Areuze umfaßte, das wird nicht nur durch die Anfechtung in Geth.

Dergl. Joh. 1, 32, ben einfachsten, die Taufe als äußeres Ereigniß bloß voraussesenden, Bericht: στι τεθέαμαι το πνευμα καταβαίνον ώς περιστεράν έξ ούρανου, και έμεινεν έπ' αὐτόν. Es ist willfürlich und bogmatisch verwirrend mit Rahnis (die Lehre vom heil. Geist, 40) zu sagen: als Princip des Lebens sei Jesu der heil. Geist angeboren, als Geist des Amtes bei der Taufe mitgetheilt worden. Als ob es einen doppelten heiligen Geist gabe, als ob, wo der heil. Geist wahre haft lebte, er nicht auch die sittliche Kraft zur Ausübung des Amtes verliehe!

<sup>••)</sup> Matth. 4, 1—11; Mark. 1, 12 f.; Luk. 4, 1—13.

semane\*), und den Angstruf auf Golgotha \*\*), sondern insbesondere auch durch das Zeugniß des Hebraerbriefes bestätigt.

Daß Jesus Christus in jeder Beziehung versucht worden fei wie wir, jedoch ohne daß es jemals bei ihm zur Thatjunde tam; daß er "in den Tagen seines Fleisches", also nicht nur einmal, sow dern öfters, unter Geschrei und Thränen, Gott um Linderung seiner ihn mit dem Tode bedrohenden Noth anflehte und im Leiden den Wehorsam lernte: das find Thatsachen, welche zur Genuge barthun, wie die Versuchungsgeschichte ein fortlaufendes Moment seiner Lebensgeschichte war \*\*\*). Ift es doch auch an und für sich unwahrscheinlich, daß die berichtete dreifache Bersuchung nur einma ! plöglich auf Jesum eingedrungen, und dann auf immer schlechterdings verschwunden sei. Der versuchende Beltreiz erstreckte fla auf die brei mächtigsten organischen Triebe bes Menschen, welchdas Beiftleben in seiner Bezogenheit auf Gott zu verdunkeln ver mögen: den Ernährungstrieb, den Chrtrieb und den Ger schertrieb. Sofern diese Triebe unter die Norm des Geistes ge stellt und durch das Gottesbewußtsein geregelt werden, find f keineswegs boje. Auch Christus war als ein wahrer Mensch ve = pflichtet, seine leiblichen Bedürfnisse zu befriedigen, seine personlices Ehre aufrecht zu erhalten, er war als Meffias zu einer herrschaüber die Gemüther, wie fein Anderer auf Erden, berufen.

Die Versuchung, mit der er mehr oder weniger bis ans Enseines Lebens zu tämpfen hatte, bestand nun aber darin, daß er ste der Möglichkeit bewußt war, wie innerhalb seines Personlebens diese Triebe bis zur Trübung seiner gottverordneten Seilsaufgas aufgeregt, wie sie mächtiger in ihm werden konnten, als sein heiliger Wahrheitssinn und sein gottgemäßer Wille, den Vater in de Welt und die Welt für den Vater zu verklären. Mit tieser Einse

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 37.

<sup>\*\*)</sup> Watth. 27, 46.

Daß Hebr. 4, 15 auf die ganze öffentliche Lebensführung, die physischen zu ben sittlichen Versuchungen miteingeschlossen, sich bezieht, ist offen bar. Bei 5, 7 f. psicgt man in der Regel die Leiden (suader of wir exader), wie auch noch neuerlich Hofmann (Schriftbeweiß, II. 1, 48) und mit einigem Schwanken Delissch (Commentar, 189), erf die eigentliche Passionszeit zu beschränken, was schon der Ausbruck V. 7: die rais huspals ris sapros avrov verbietet.

nabere Renntuiß von der Art seines inneren Zustandekommens sehlt, jedoch in der Erzählung von der Taufe Jesu äußerlich veranschaulicht ift. Gerate diese Erzählung wirft ein bedeutsames Licht auf die sittliche Entwicklung des Erlösers. Da nämlich aus der Mittheilung des h. Geistes an Jesum bei der Taufe herrorgeht, daß ihm derselbe vorher noch nicht mitgetheilt war: so zeigt fich hieraus deutlich, wie rein menschlich seine frühere lebensentwicklung zu denken ist \*). Wohl stand er vom ersten Romente seines selbstbewußten Lebens an in inniger Geistes. gemeinschaft mit dem absoluten Geiste Gottes. Er wußte sich als den ewig vom Bater Bestimmten und Berordneten. Dag es aber seine Aufgabe war, die Welt für Gott wiederherzustellen — wofür der h. Geist das besondere Organ ist — diese Erkenntniß war ihm erst bei seiner Taufe in klarem Lichte aufgegangen, nicht nur von innen heraus aus der Tiefe seines Selbstbewußtseins, sondern jett von oben herab durch göttliche Bezeugung, durch eine außerordentliche Offenbarung des Vaters. Sehr bezeichnend reiht sich in dem Verlaufe der evangelischen Erzählung an die Geistesweihe Jesu zum messianischen Lebensberufe unmittelbar die Thatsache der Versuchung. Dieselbe wird unstreitig nur deßhalb, weil sie mit dem gereiften Entschlusse Jesu zur Ausführung seines messianischen Berufes und seiner hierzu erforderlichen Ausrustung mit dem h. Geiste ihren Anfang nahm, von den Erdahlern als ein vereinzelter Vorgang an den Beginn der erlösenden Wirksamkeit des Herrn verlegt \*\*). Daß sie sich nicht auf Cinen vereinzelt stehenden Borgang beschränkte, sondern die ganze Messianische Laufbahn Christi bis zu seinem letten Augenblicke am Rreuze umfaßte, das wird nicht nur durch die Anfechtung in Geth-

Dergl. Joh. 1, 32, ben einfachsten, die Taufe als äußeres Ereigniß bloß voraussezenden, Bericht: στι τεθέαμαι το πνευμα καταβαίνον ως περιστεράν έξ ούρανου, και δμεινεν έπ' αυτόν. Es ist willfürlich und dogmatisch verwirrend mit Rahnis (die Lehre vom heil. Grist, 40) zu sagen: als Princip des Lebens sei Jesu der heil. Grist angeboren, als Geist des Amtes bei der Taufe mitgetheilt worden. Als ob es einen doppelten heiligen Geist gabe, als ob, wo der heil. Geist wahre haft lebte, er nicht auch die sittliche Kraft zur Ausübung des Amtes verliehe!

Matth. 4, 1—11; Mark. 1, 12 f.; Luk. 4, 1—13.

des Geistes, bis in die äußerste Todesnoth sich entgegenzustellen, und sie am Ende zu überwinden, weder in Beziehung auf die Thätigseit der Vernunft, noch in Beziehung auf die des Willens, auch nur einen Augenblick unsicher und wankend zu werden, sondern, wie unser Lehrsaß sagt, immer so zu denken, daß das Denken ein schlechthiniges Wissen um die Wahrheit blieb, und immer so zu wollen, daß das zugefügte Uebel der Geltendmachung des sündslosen Westens und des völligen Wahrheitsbesitzes keinen Augenblick hinderlich werden konnte: das war eine Aufgabe, welche gewöhnliche Menschenkräfte um so mehr überstieg, als die Versuchung, durch den gehemmten Lebensgenuß, die entzogene Berufsehre, die geslähmte Machtentfaltung, sich von dem erstrebten Ziele abwendig machen zu lassen, beständig sich an ihn hinandrängte.

Dag Christus im Großen und Gangen die Probe Diefer Doppelversuchung bestanden hat, bezeugt uns nicht nur die neutestamentliche Geschichte, sondern auch die Wirkung seines Personlebens auf die Welt, der Sieg seines Beistes über die satanischen Mächte. Gleichwohl ist damit die Frage noch nicht erledigt, ob es Versuchbarkeit gebe ohne irgend eine, auch nur die leisesteinnere Einwilligung in die Günde?\*) In der Regel entsteht die Versuchung, auf Veranlassung des von außen an der Menschen herantretenden Weltreizes, in seinem eigenen Innernworaus wir schließen, daß das Bose schon vorher potenziell in dem Versuchten vorhanden gewesen ist. Da nun aber der Geise Christi ursprünglich in normaler Beise auf Gott bezogen war, sefonnte die von außen an ihn herantretende Versuchung den Sang zur widergöttlichen Selbstbestimmung in seinem Innern nicht vorfinden; und es hatte mithin durch den außeren Reiz dieser Sang. d. h. eine Richtung seines Geistes auf das Widergöttliche, erft erzeugt werden muffen. So lange dieß nicht der Fall war, jo lange war auch die Versuchung nicht in den innersten Buntt des Personlebens Christi eingedrungen, so lange mar die ewige Gemeinschaft des Baters mit dem Sohne nicht getrübt, so lange die Sünde für ihn keine Wirklichkeit, sondern lediglich eine, thatsächlich stete überwundene, Möglichkeit, deren er insofern vermittelft seine

<sup>\*)</sup> Vergl. Usteri, über bie Versuchung Christi, Stub. u. Rrit., 1829, 3; 1832, 4.

organischen Lebensfunktionen allerdings bewußt wurde, als dieselben gegen den Schmerz, die Noth, den Tod als solche sich sträubten.

Demzufolge erfuhr Christus Die Bersuchbarkeit seines Natur organismus au fich als organische Schwäche, aber nicht als ethischen Mangel\*). Wenn jene, wie fie sich insbesondere wahrend des Seelenkampfes zu Gethsemane in ter Scheu vor der Todesmarter gezeigt hat \*\*), von Usteri als eine Herabsettung ber Personlichkeit Christi unter die des Socrates betrachtet worden ift \*\*\*), so hat Ullmann treffend hierauf entgegnet, daß in dem Naturschauer des gesunden Lebens vor dem Tode an sich nichts Sündhaftes liege +). Erst für den Fall, daß in Folge der organischen Aufregung der Wille Jesu mit demjenigen seines Vaters in Biderspruch getreten ware, b. h. daß er mit seinem Geistleben in Die finnliche Unlust zu leiden eingewilligt hatte, mas nach dem unzweifelhaften Zeugnisse der Urkunden nicht geschehen ist 11), ware aus ber Berfudung eine Berführung gur Günde geworden. Daher fann auch Matth. 27, 46 von einer thatsächlichen Gotts verlassenheit Jeju, aller gegentheiligen Behauptungen ungeachtet, um so weniger die Rede sein, als ja gerade in der Anrufung Gottes von Seite Christi als seines Gottes 111) bas Bewußtsein der ununterbrochen fortdauernden Gottesgemeinschaft enthalten ift, so daß jener Ausruf als ein, der gedrückten Geelen-Mirmmung eines alttestamentlichen Dulders entnommener Ausdruck des furchtbarsten natürlichen Schmerzes, ja, gewissermaßen ber begin menden Unterbrechung zwischen dem natürlichen Leben und der göttlich en Allwirtsamteit, den bochsten Gipfel der Leidensnoth bezeichnet \*†).

<sup>-)</sup> Er war Hebr. 4, 15 δυνάμενος συμπαθησαι τως ασθενείαις ήμων.

mattb. 26, 37 f.; Mark. 14, 33 f.; Luk. 22, 40 f., wo Jesus wirklich seinen Zustand als neigasuss bezeichnet.

Stub. u. Krit. 1829, a. a. D., 465.

<sup>7-)</sup> Die Sundlosigkeit, 170.

θυς. 2, 42: Πάτερ, εί βούλει παρενεγκείν τοῦτο το ποτήφιον ἀπ΄ 
εμοῦ πλήν μή το θέλημα μοῦ άλλα το σον γενέσθω.

<sup>1)</sup> Bgl. die treffende Bemerkung Ullmann's a. a. D., 172.

<sup>+)</sup> Unrichtig baher Meper zu ber Stelle, daß in dem Ausrufe der geistige Schmerz ber Verwerfung sich ausdrücke, und das Bewußtsein der Gemeinschaft mit Gott augenblicklich gewichen gewesen sei. Ein Be-wußtsein der Berwerfung von Seite Gottes ware im Geiste Christi

Gelangen wir hiernach zu dem Ergebniffe, daß in dem Gelb bewußtsein Christi niemals eine Einwilligung in die Sünde fa fand, so folgt daraus auch, daß die beiden, auf die Belt ! zogenen, Thätigkeiten seines Geistes, Bernunft und Bille, v den Trübungen und Hemmungen frei geblieben find, welche fie ! den übrigen Menschen wegen ihrer abnormen Gewissensthätigt Dag Christus nicht allwissend mar, folgt aus sein menschlichen Personbeschaffenheit, wie er es selbst ausgesproch bat\*); in Beziehung auf die Verhältnisse der Belt, sofern d selben nicht durch das Berhältniß zu Gott bedingt find, konnte daher irren. Aber in Beziehung auf das unmittelbare Berba niß des Menschen und der Welt zu Gott war sein Wiffen e untrügliches, wenn auch ein auf dem Bege der Bahrheitserforichu und der Geistesentwicklung sich vertiefendes und erweiterndes. dieser Beziehung wußte er die Wahrheit nicht nur als etwas ih Gegenständliches, sondern er war ihre personliche Selbs offenbarung. Sein Selbstbewußtsein spiegelte in den ru strahlenden Bildern der Vernunfterkenntniß nicht nur, wie di bei ben Propheten und Aposteln der Fall mar, das Berhaltn Gottes zur Welt und Menschheit fragmentarisch ab \*\*), sondern war ein vollkommenes Organ ber persönlichen inne

nicht nur ein ungeheurer Irrthum, sondern auch eine Sunde, b. absoluter Mangel an Gottesvertrauen, gewesen. Zu welchen Entst lungen des Bildes der Person Christi die Annahme einer thatsächlich Gottverlassenheit führt, dafür giebt Geß (z. Lehre von der Versuchun Jahrbücher f. d. Theol. III, 4, 735) ein abschreckendes Beispiel, dangleich von der großen Verwirrung Zeugniß ablegt, in welcher f gegenwärtig die Theologie der kirchlichen Ueberlieferung besindet. This in welchem der göttliche Logos der personbilden Faktor war, soll in seinem Personbewußtsein nach Geß "innerlich von Gott verlassen gefühlt haben." Das kann nach der Theovernünstigerweise nichts Anderes heißen, als: hat aufgehört, Berson sein! Nur die Sunde scheidet von Gott, und zwar die eigen nicht die fremde Sunde. Iesum von Gott innerlich geschieden sein lasse wozu Geß in der Ueberspannung seiner Strasseidentheorie sich genöthlischt, heißt Jesum zum Sünder machen.

<sup>\*)</sup> Marc. 13, 32; Matth. 24, 36.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 3, 12. Er schaute Gott nicht wie die übrigen Menschen & ἐδόπτροι ἐν αλνίγματι, sondern πρόσωπον προς πρόσωπον, 1 Ror. 13, 1 Daher sein Ausspruch Joh. 14, 6: ἐγώ είμι ἡ ὅδος καὶ ἡ ἀλήθει καὶ ἡ ζωτ.

weltlichen Gegenwart Gottes, Gott selbst darin ge. offenbart im Fleische \*). In ähnlicher Beise mar auch seine Thattraft, so weit sie sich auf die lleberwindung der Gott noch nicht gemäßen Natur und Welt, also auf sittliche Zwede bezog, umsomehr eine auf Erden einzigartige, bisher unerreichte und stets unerreichbare, als fie den höchsten 3wed menschlicher Berufsarbeit chne innere Schwankung, mit ungetheilter Hingabe und selbstsuchtsloser Aufopferung ber Person von Anbeginn bis ans Ende, in Berbindung mit einer sittlich fledenlosen Bernunfteinsicht, verfolgte. Indem die sittliche Entwicklung Christi somit, als eine qualitativ durchaus normale, zugleich quantitativ fortwährend sich bereicherte, mußte fie auch das bochste Ziel ur- und vorbildlicher Personvollendung erreichen. Auf den Augenblick des furchtbarften organischen Schmerzes folgte berjenige des herrlichsten geistigen Sieges uber Natur und Welt, und die lette Stufc seiner tiefsten Erntedrigung mar zugleich die erste seiner glorreichsten Erhöhung \*\*).

§. 88. Die hergebrachte Dogmatik hat das mittlerische Gefarintette sammtleben Christi nach zwei sogenannten Ständen aufgesaßt,

ned mehrerer, zwischen den lutherischen und reformirten Dogmatikern obschwebender, Differenzpunkte im Einzelnen ungeachtet,

daß mit
der im Allgemeinen dennoch die Borstellung verbreitet, daß mit
der irdischen Lebensanfange Christi im Schoose der Maria der

sand seiner Erniedrigung den Ansang genommen, und nach
dem irdischen Lebensabschlusse im Grabe der Stand seiner Erden irdischen Lebensabschlusse im Grabe der Stand seiner Erden der Stand seiner Erhang begonnen habe\*\*\*). Einzig und allein von der irrthüm-

\*) 1 Aim. 3, 6: og (θεος) έφανερώθη έν σαρκί.

<sup>24)</sup> Man vgl. Joh. 19, 30 das abschließende rereledren im Munde des abscheibenden Jesus.

logischen Grörterungen ber Concordienformel (Sol. Decl., VIII, 26) gründet, wird die Ständelehre von den Dogmatisern entwickelt als locus de statu exinanitionis und exaltationis Christi. Die F. C. sagt: Ex hac unione et naturarum communione humana natura habet illam exaltationem post resurrectionem a mortuis super omnes creaturas in coelo et in terra, quae revera nihil aliud est, quam quod Christus sormam servi prorsus deposuit, humanam vero naturam non deposuit, sed in omnem aeternitatem retinet et ad plenam possessionem et divinae majestatis usurpationem se cun dum

lichen Boranssetzung aus, daß Christus nach seiner menschliche Natur unpersönlich gewesen sei, läßt eine solche Zertheilung be Gesammtlebens Christi in zwei einander entgegengesette Zustänt

assumptam humanam naturam evectus est. Eam vero maje statem statim in sua conceptione etiam in utero matris habui sed ut Apostolus (Phil. 2) loquitur, se ipsum exinanivit, camqu ut Dr. Lutherus docet, in statu suae humiliationis secreto Habui neque eam semper, sed quoties ipsi visum est, usurpavit. Dierna war bas Subject ber exinanitio bie menschliche Ratur, b. h. el Subject, bas in Folge bes Lehrsages von ber Unpersonlichkeit be menschlichen Ratur Christi fein Subject war. Daher ber Sa (Sollaz, ex., 765) incarnatio non est vocanda exinanitic Erst mit ber conceptio beginnt bieselbe, und besteht immer wesen lich barin, bag bie in bie Ginheit mit ber zweiten Berfon ber Gotthei aufgenommene menschliche Ratur, ber von jener empfangenen absolute Eigenschaften ungeachtet, auf beren Bebrauch (wenigstens öffentlich) ver sichtet. Die Dauer bieses status erstreckt sich a primo momento con ceptionis usque ad ultimum momentum quietis in sepulcro unt faf im Besondern die Momente der conceptio, nativitas, circumcisio, edu catio, visibilis inter homines conversatio, passio magna, mors, sepu tura in fic. Die veformirte Borftellungeweise unterscheibet fic ve ber lutherischen baburch, baß als bas Subject ber exinanitio ihr b Person Christi gilt: personae Christi status geminus est (De begger, med. med., 145), so baß zwischen ben Momenten ber inom natio und conceptio nicht unterschieben wird, und eine reale Renoff bes Logos zu Stande fommt. Bu ben Momenten ber exinanitio wiaber, in Abweichung vom lutherischen Lehrtropus, ber descensus = inforos noch gezogen, aus exegetischen Grunben, weil biefer Au brud bilblich aufgefaßt mirb (Beibegger a. a. D., 149: analogia infernales cruciatus et angores, quos Christus in anima sustinuit, notat). Der status exaltationis beginnt lutherischer Sei mit bem descensus Christi ad inferos und schließt noch bie Momen ber resurrectio, ascensio Christi in coelum unb sessio ad dextra-Doi in sich. Subject ist wieber bie humana natura Christi. Bei be Reformirten beginnt bagegen ber status exaltationis mit ber resurrecti Subject ift auch bier bie Person Chrifti. Bas bie reformir: Lehre vom descensus betrifft, so wurzelt bie c. a. Peibegger'sche A schauung in Fr. 44 bes Beib. Ratechismus; boch verfteben bie Berfaff besielben auch bie ignominia maxima et extrema barunter, qua e affectus Christus in toto actu passionis (Seppe, a. a. D. II, 17E mahrend Alfteb (th. did., 553) und die reformirten Theologen a bem Leipziger Gespräch (Riemener, coll. conf. 659) in Anbequemung . bie luth. Theologie, ber erstere ben Triumph Chrifti über Tob und 😂 bes (imperium dominiumque illud αδου), bie letteren ein wirklich gur Bolle Fahren und ben Teufel Ueberwinden barunter verfteben woll

lich feiten sich einigermaßen rechtfertigen. Nimmt man dagegen an, des Christus als Mensch auch eine menschliche Persönlichkeit geswe Ten ist, so kann seine Wenschwerdung weder als eine Erniedrigung sexurer menschlichen Natur, noch seiner göttlichen Person, aufgefaßt werden, sondern sie war die persönliche Offenbarung des ron Erwigkeit her in dem Selbstbewußtsein Gottes beschlossenen mensche heitlichen Heils. Was an Christo erniedrigt werden konnte, war das siehe, was auch erhöht werden sollte: sein an sich schlechthin auf Gott bezogenes sündloses Person leben.

Eine Erniedrigung desselben ist allerdings von dem Augenblicke an eingetreten, in welchem es seine innere Herrlichseit theils aus erzieherischen Absichten freiwillig den Blicken der Welt verbarg, theils auch durch gegnerische Mißachtung sich um die derselben gebührende Anerkennung gebracht sah '). Aus diesem Grunde beginnt die Erniedrigung auch erst von dem Zeitpunkte an, in welchem das Selbstdewußtsein Zesu zur klaren Erkenntniß seiner ewigen Einheit mit dem Bater erwacht war. Ihre stetige Erscheinungsform ist der Gehorsam, nicht derjenige, welchen Jesus insosern dem Bater leistete, als sein wesentliches Berhältniß zu demselben darin bestand, dessen Billen schlechthin zu vollziehen, sondern derjenige, vermöge tessen er sich auch solchen Menschen, Gewalten, Einrichtungen und Anordnungen unterordnete, über welche er vermöge seiner göttlichen Autorität schlechthinige religiöse und sittliche Suprematie besaß. In die Kategorie dieses Ge-

Partensen (a. a. D., §. 145): "Dieser Gegensatz zwischen seiner Erniedzigung und Erhöhung findet schon innerhalb seines irdischen Lebens statt, welches sich durch einen Wechsel von Riedrigkeit und Majestät hindurch entfaltet." Wir können daher mit Rissch nicht übereinstimmen, wenn er (a. a. D., §. 127) die Erniedrigung des Sohnes Gottes keine bloß sittliche, sondern zugleich eine zuständliche und in seiner Menschwerdung schon enthaltene sein läßt. Auch Phil. 2, 6 f. ist die Renosis rein sittlich gesaßt als Gehorsam (L. 8 γοισμενος ναίχκοος, wo nicht der Gehorsam gegen Gott im unmittelbaren, sondern nur im mittelbaren Sinne gemeint ist, sofern er sich den Umständen und Zuständen sügte). Auch Pehr. 5, 18 ist es nicht der Gehorsam gegen Gott, den er zu lernen hatte; denn das würde unvermeidlich vorangezgangenen Ungehorsam gegen Gott, und mithin Sünde, voraussen, sondern der Gehorsam in Beziehung auf die organischen Leiden, d. h. ruhiges Ertragen ohne Geschrei und Thränen.

horsams ist vornämlich seine freiwillige Unterordnung unter di ihm gegenüber nicht selten versehlte, erzicherische Einwirkung sein Eltern, seine Unterwerfung unter die Norm des im Principe ve ihm aufgehobenen mosaischen Gesetzes, sofern dessen Beobachtur nicht geradezu mit seiner messauischen Berufspflicht in Widersprutrat, seine Botmäßigseit gegenüber der jüdischen Kirchenbehörde ur heidnischen Staatsgewalt, obwohl dieselben gottseindlichen Zweckeinten, seine Geduld gegen ungerechte Verfolger, seine Ergebur in unverschuldete Schmach, ja, in den seinen Namen vor der Wemit Schimpf und Schande bedeckenden Verbrechertod, zu zähler Heat, der Selbstvollzug seines gottinnigen Personlebens, mwelchem er lediglich auf dem Wege geistiger und sittlicher Einwirfung wirken wollte.

Dieser Selbsterniedrigung des Erlösers, die sich in ein ununterbrochenen Reihe von sittlichen Selbstbeschränkungen man festirte, ging nun aber seine Erhöhung immerfort zur Seite, al cine fortschreitende Selbstoffenbarung ber aus seiner emigen Be einigung mit bem Vater fließenden Berrlichteit. Ein Stral dieser Herrlichfeit brach schon aus den Aeußerungen des Ruabe Jesu beim Tempelbesuche hervor, als er sich als Einen bezeichnet welcher in Dem seines Baters sein muß. Diese Herrlichkeit ur leuchtete ihn bei der Taufe in himmlischer Beistesmittheilung. S strömte, wenn er jum Bolfe redete, aus seinen gewaltigen Borte über\*), und in einem jeden seiner Bunder that fie fich fund\*\* Seine wunderbare Berflärung auf der Bergeshöhe in Anwesenhe seines vertrauten Jüngerfreises mar nur eine besonders fraftig Manifestation der sonst verborgenen Majestät seines Geistlebens \*\*\* die sich selbst den Gerichtspersonen wahrnehmbar machte, welche sein Gefangennehmung vollzogen +). Unstreitig liegt ber Dogmatit au die Aufgabe ob, die Bunderthätigkeit Christi aus der ethische Mitte seines heiligen Personlebens zu begreifen.

<sup>\*)</sup> Matth. 7, 29: ήτ γαρ διδάσκων αυτούς ως έξουσίαι έχωι.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 2, 11: epareposer ein Sogar airov, von ber Wunderwirtsafeit. (Ugl. Lucke z. d. Stelle gegen die rationalistischen Ausless Comm. 1, 474.)

<sup>\*\*\*)</sup> Maith. 17, 1 f.; Marc. 9, 2 f.; Luc. 9, 28 .

<sup>†) 30</sup>h. 18, 6.

man seine Wunder nur als unbegreifliche Durchbrüche seiner göttlichen Ratur durch die Schranken seiner menschlichen Natur sich
vorzustellen weiß "): dann sind dieselben nicht sittliche Thaten
Christi, sondern allmächtige Werke Gottes. Die Bunder des
Erlösers haben nur dann eine ächt menschliche, und darum
mittlerische Bedeutung, wenn sie freie Bethätigungen seines unmittelbar auf Gott bezogenen sündlosen Geistlebens, geistichopferische, und insoweit von den gewöhnlichen Bedingungen
der Naturgesetlichkeit nicht mehr abhängige, Birkungen innerhalb
des noch geistundurchdrungenen Naturlebens, Eroberungen des in
die Gemeinschaft mit dem göttlichen Lichte ausgenommenen Menschengeistes über das noch gottwidrige Nachtgebiet der Natur, prophetische
zeichen auf jene Zukunft bin waren, in welder das Personleben
Christi das irdische Gesammtleben mit den Kräften der Ewigseit
völlig durchdrungen haben wird.

Wenn allerdings von seiner Menschwerdung bis zu seinem Tode der Abglanz der ihm wesentlichen Herrlichkeit in der Regel ber Welt verborgen geblieben war: so trat dagegen nach bem Tote, dem tiefsten Punfte seiner Selbsterniedrigung, sofern gerade auf der von ihm erlittenen Todesart der Fluch des judischen Gesetzes und der Abschen des heidnischen Staates ruhte \*\*), jener Glanz in rasch aufeinanderfolgenden Momenten hervor. An und für sich war das Sterben keine Erniedrigung Christi, da es jur menschlichen Natur überhaupt mitgehört, aus der diesscitigen Daseinsform in die jenseitige überzugehen. Allein der Tod, ten er erlitt, unter dessen Schauern und Schrecken das verborgene Licht seiner Geistesherrlichkeit auch in seinem Innern auszulöschen Drobte, wiewohl es selbst für schärfer blidende Beiben niemals gang entschwunden mar \*\*\*), war die furchtbarste Herabwürdigung, die ihn auf Erben treffen fonute. Dennoch mar der Todesaugenblick selbst icon der Anfang seiner Erhöhung. Denn die Grablegung,

(\*\*\*) Matth. 27, 54.

<sup>\*)</sup> Dellaz (exam., 768): In actionibus quibusdam particularibus et miraculosis Christus in medio exinanitionis statu majestatem suam divinam vere usurpavit et illius radios et scintillas quasdam vibravit.

<sup>\*\*)</sup> Gal. 3, 13 zu vgl. mit 5 Mos. 21, 25; 1 Kor. 1, 23.

welche von der ältern Dogmatif noch zum Stande der Erniedrigun gezählt zu werden pflegte und auch dahin gehört, sofern sie ledi lich der Bollzug des Todesmomentes ist, betrifft doch in Bahrh nicht mehr die Person Christi, sondern nur die abgelegte hüseines irdischen Personlebens. Die Borstellung aber, daß der Gehristi im Grabe gewosen sei, ist mit den Boraussepungen bertömmlichen Dogmatit um so unvereindarer, als der Logwelcher das Personleben Christi nach jener bildete, unmöglich den engen Raum einer Grabstätte eingeschlossen werden konn Vielmehr löste mit dem erfolgten Tode der mit dem Bater et vereinigte und in ihm verklärte Geist des Mittlers sich von birrerlichen Hülle, um zunächst in seine innere Unendlichkeit, die unbedingte Einheit mit Gott, zurüczugehen, und sich soda auf's Neue mit einem, seiner nunmehrigen verklärten Personalischen heit angemessenen, leiblichen Organe zu verbinden.

Unmöglich nämlich fann die Leiblichkeit des Auferstanden dieselbe gewesen sein, welche in der Todeskatastrophe zerstört win's Grab gelegt worden war. Wäre doch eine solche mit ih schweren irdischen Stoffen der jenseitigen Personerscheinung vebensbestimmung Christi in keiner Weise adäquat gewesen\* Weil er unmittelbar nach seinem Tode in eine höhere, der jeitigen Welt angehörende, Form des Personlebens versetzt wa wenn es auch noch nicht die Form schlechthiniger Vollendung w

<sup>\*)</sup> Bgl. 1 Petr. 3, 18: Bararodeis µèv dagui soonoindeis de nvereu \*\*) Die ältere Dogmatik behauptet freilich ohne Weiteres als Gwonoly (vivificatio), die bem descensus ad inferos (luth.) ober ber resurrec (ref.) vorgegangen sein soll, die redunitio animae ac corporis, q1 Christus secundum carnem reviviscere coepit (\$01) ex., 776). Nach ben evangelischen Erzählungen steht soviel fest, b ber Leichnam Jesu sich am Auferstehungstage nicht mehr vorfand; a baß bie neue Leiblichkeit Jesu noch eine sinnlich wahrnehmbare (31 20, 25 ff.), aber zugleich sinnlicher Betaftung nicht mehr zuganglit war; benn bie Berührung ber Maria wehrt ber Berr entichieben (20, 17), und Johannes hat ben Leib bes Berrn nicht angerührt (20, 2 fo baß bie Aufforderung zur Betastung als ein nur um fo ergreifenber Tabel bes ungläubigen Jungers erscheint, nachbem ja nach 28. 26 Ich Iveor κεκλεισμένων eingetreten war. Auch bas Berschwinden 3 vor ben Augen ber Emmausjunger (Luc. 24, 31) beutet nothwendig el eine ben Besegen ber irbischen Stoffmasse nicht mehr unterworfene Leil lichfeit.

so bedurfte er nothwendig auch sofort eines, dieser neuen Existenzweise entsprechenden, Organismus.

§. 89. Bahrend seiner irdischen Berufsthätigfeit hatte fich bie Trabbung Birffamfeit Christi in ber Regel nicht über Die Grenzen ber jubischen Nationalität ausgedehnt. Go entschieden auch ber mensche beitliche Charafter der Personerscheinung Christi sich in der sittlichen Universalität seines Geistes und Besens ausdruckte, so konnte gleichwohl seine Wirkung für einmal noch feine universell-menschheitliche sein. Mit dem Todesaugenblicke dagegen waren die sein Personleben auf eine engere außere Wirfungesphäre begrenzenden Bande gelöst; er war, wie auf der einen Seite Gott, so auf der anderen ber Menschheit jett ganz hingegeben. Insbesondere maren nunmehr die Schranken aufgehoben, welche ihn während seiner irbischen Laufbahn gehindert hatten, das in ihm erschienene Seil dem seiner Erscheinung zeitgeschichtlich vorangegangenen Theile ber Renscheit zu offenbaren. Die Erörterung seiner sogenannten "Böllenfahrt", ober seiner Erscheinung unter ben Todten, findet daher hier ihre paffende Stelle.

Die reformirte Annahme, daß unter der Höllen fahrt die am Kreuze für die Sünden der Welt erlittene Höllen angst Christi zu verstehen sei\*), ist biblisch nicht zu begründen. Die lutherische Ansicht, daß Christus, nach der Wiedervereinigung seines Geistes mit dem Leibe, an den Ort der Verdammten gegangen sei, um die Dämonen zu überwinden und die Verdammten durch seine Gerichtspredigt von ihrer Verdammlichkeit zu überführen, ist nicht nur biblisch unbegründet, sondern auch christologisch uns haltbar\*\*). Daß Christus vor seiner Erhöhung in die himmlische

Sie wurde namentlich auf Stellen wie Matth. 26, 37 ff.; Joh. 12, 27; aber auch Bj. 22, 2 f.; 69, 2 ff. gestügt. Tgl. Qu. 44 Cat. Pal: Descendit ad inferna, ut . . . me consolatione hac sustentem, quod Dominus meus Jesus Christus in enarrabilibus animi sui angustiis, cruciatibus et terroribus . . . me ab angustiis et cruciatibus inferni liberaverit.

Tie lutherische Borstellung ist (Hollaz, ex., 777 f.): Christus Bedi-Bossoc descendit ad inferos secundum humanam naturam. eamque totam corpore et anima constantem, und zwar in ipsum carcerem infernalem, seu sov damnatorum... ut de daemonibus triumphum ageret, et ut homines damnatos, in carcere infernali jure concludi, convin-

Herrlichkeit an den Ort der Verdammten habe gehen muffen, und dort das Reich des Satans zu überwinden, und daß er des Verdammten gepredigt habe, um sie von ihrer Verdammlichkeit zu überzeugen: das streitet mit der irdischen Berussaufgabe des Explösers. Hatte er doch das Reich des Satans bereits in seinenze Tode überwunden\*\*), so daß jede Wirfung, welche seiner Höllerzssahrt in diesem Betreffe beigelegt wird, als eine Abschwächung der Kraft seines Todes zu betrachten ist. Und hatte er doch selbst ausdrücklich erklärt, daß er nicht in die Welt (wohin auch das Todtenreich gehört) gesandt worden sei, um dieselbe zu richten, sondern um sie selig zu machen \*\*\*).

ceret. Luther sclbst schmankte übrigens in Betreff ber Erklarung tet Begriffs ber Sollenfahrt bin und ber, und verftand biefelbe balb rem Erbulben höllischer Bein und Schmerzen, balb vom Begrebenwerben, balb von ber Ueberwindung bes Teufels in ber Bolle (vgl. bie Stellen bei Bezichwig, Petri apost. de Christi ad inferos descensu sententia, 2, Anm. 2). Erst bie Concordienformel, IX, suchte, auf die zweifelhafte Autorität einer 1533 in Torgau gehaltenen Predigt Luthere gestügt, festzustellen: quod tota persona, Deus et homo, post sepulturam ad inferos descenderit, Satanam devicerit, potestatem inferorum everterit et Diabolo omnem vim et potentiam Die Concordienformel führt fein Schriftzeugnif ftr biefe Meinung an, womit übrigens sowohl bie Auffaffung ber Refer: mirten, ale bes Bamburger Brebigere Acpinus jurudgewiesen wer: ben sollte, ber in seinem Commentarius in Psalmum XVI. (1544) Chris ftum feiner Seele nach, wahrend fein Leib im Grabe lag, in bie Bolle herabsteigen ließ, um bort ben tiefften Grab feiner Erniebrignug. die Bollenstrafen selbst, suhnend zu erleiben.

\*) Wenn nach gewöhnlicher Annahme (Baier, comp. 562) Chrifus vor seiner Auferstehung, aber auch bem Leibe nach, in ben Habes gegangen sein soll, so ist diese Vorstellung gar nicht vollziehbar, da dis zur Auferstehung sein Leib ja noch im Grabe lag, mithin nicht gleichzeits in das nov damnatorum sich hindegeben konnte. Freilich die Lehre von der Allenthalbenheit des Leibes Christi half auch über selche Schwierigkeiten hinweg. Calov (th. pos., 372): Neque hypostasis carais divina, quae ubique est, motu progressivo indiget, sod prosentia demonstratione vel operatione se adesse docet, wehalb denn (Hollaz, a. a. D.) der descensus wohl verus et realis, aber were physicus, noch localis, noch auch successivus, sondern supersaturalis motus erat.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 16, 33; 19, 30.

<sup>\*\*\*) 304. 16, 17.</sup> 

so bedurfte er nothwendig auch sofort eines, dieser neuen Existenzweise entsprechenden, Organismus.

§. 89. Bahrend seiner irdischen Berufsthätigfeit hatte sich Die Grobbung Gh Birffamfeit Christi in ber Regel nicht über Die Grenzen der jubischen Rationalität ausgedehnt. Go entschieden auch ber mensche heitliche Charafter der Personerscheinung Christi sich in der sittlichen Universalität seines Geistes und Besens ausdruckte, so konnte gleichwohl seine Wirfung für einmal noch feine universell-menschbeitliche sein. Mit dem Todesaugenblicke dagegen waren die sein Personleben auf eine engere außere Wirfungesphäre begrenzenden Bande gelöst; er mar, wie auf der einen Seite Gott, so auf der anderen der Menschheit jest gang hingegeben. Insbesondere maren nunmehr die Schranken aufgehoben, welche ihn mährend seiner irdischen Laufbahn gehindert hatten, das in ihm erschienene Beil dem seiner Erscheinung zeitgeschichtlich vorangegangenen Theile ber Menscheit zu offenbaren. Die Erörterung seiner sogenannten "Sollenfahrt", ober seiner Erscheinung unter ben Todten, findet daher hier ihre paffende Stelle.

Die reformirte Annahme, daß unter der Höllen fahrt die am Kreuze für die Sünden der Welt erlittene Höllen angst Christi zu verstehen sei\*), ist biblisch nicht zu begründen. Die lutherische Ansicht, daß Christus, nach der Wiedervereinigung seines Geistes mit dem Leibe, an den Ort der Verdammten gegangen sei, um die Dämonen zu überwinden und die Verdammten durch seine Gerichtspredigt von ihrer Verdammlichkeit zu überführen, ist nicht nur biblisch unbegründet, sondern anch christologisch uns haltbar\*\*). Daß Christus vor seiner Erhöhung in die himmlische

Sie wurde namentlich auf Stellen wie Matth. 26, 37 ff.; Joh. 12, 27; aber auch Bj. 22, 2 f.; 69, 2 ff. gestügt. Ugl. Qu. 44 Cat. Pal: Descendit ad inferna, ut . . . me consolatione hac sustentem, quod Dominus meus Jesus Christus in enarrabilibus animi sui angustiis, cruciatibus et terroribus . . . me ab angustiis et cruciatibus inferni liberaverit.

Tie lutherische Borstellung ist (Hollaz, ex., 777 f.): Christus Θεάιθρωπος descendit ad inferos secundum humanam naturam, eamque
totam corpore et anima constantem, und zwar in ipsum carcerem infernalem, seu ποῦ damnatorum ... ut de daemonibus triumphum ageret,
et ut homines damnatos, in carcere infernali jure concludi, convin-

Stelle nicht, daß die heileröffnende Birksamkeit Christi sich auf alle Bewohner des Todtenreiches erstreckt habe. Allein, indem er eben diejenigen hervorhob, welche der alttestamentischen Seilswahr heit den beharrlichsten Widerstand entgegengestellt und das furcht barste Strafgericht über sich herabgerufen hatten, kounte es un möglich seine Meinung sein, die übrigen vor Christi Tod Abgeschiedenen von seiner die Todtenwelt umfassenden Seilsthätigkei ausschließen zu wollen\*).

legenheit und exegetischen Willfur erfundene, und spater verschieden benütte und ausgeführte, Ansicht ninmt fich bei bem großen Rirchenvater immer viel erträglicher aus, als bei ihrem Restaurator Sofmann. Die Bauptichwierigfeit fand ichon August inus in bem Umstanbe, quia ille tempore (Noë) Christus nondum venerat. Er jucht sie folgender: maßen zu lösen: Nondum enim venerat scilicet in carne, sicut venit quando post haec in terra visus est et cum hominibus conversatus est. Verumtamen ab initio generis humani vel ad arguendos malos sicut ad Cain ac prius ad ipsum Adam uxoremque sie, vel ad consolandos bonos... ipse utique non in carne, sed in spiritu veniebat visis congruis adloquens quos volebat. sicut volebat... Ipse quidem Filius in substantia Deitatis, quoniam corpus non est, utique spiritus est. Auch jugegeben, 1 Ror. 10, 4, moselbst ber ben Jeraeliten nachfolgende Fele in ber Bufte ale Chriftus bezeichnet wird, biete eine Unalogie mit unserer Stelle, was jedoch nicht zutreffend ift, ba bort ber Fels bem Apostel als Christus galt, mabrend bier Christus vor seiner Menschwerdung bereits als Person meffianische Birkungen ausgeübt hatte (xopendels): so ist bie Hofmann'sche Erfle rung syntaftisch geradezu unmöglich; benn 1 Petr. 3, 18 ift wie 2, 21 lediglich von ber menschgeworbenen gefchichtlichen Bet: fonlichkeit Christi die Rebe, von bem, der als dixacos vaie abixor περί άμαρτιών επαθεν und θανατωθείς μεν σαρκί, ζωοποιηθείς δί πνεύματι - πορευθείς έκήρυξεν. Bugleich werben bie Beifen, benen gepredigt wurde, als ra er gulang averpara, b. h. als im Babes befindliche Abgeschiedene, bezeichnet, und es bedarf einer feltsamen Um: beutungstunft, um aus bem voranstehenben zal, bas auf bie Lebenten, für bie Christus gestorben, jurudweist, ben Sinn herauszufinben, bas ber Apostel mit jener Bezeichnung nicht sagen wolle, fie seien schon in Baft gewesen, als Christus ihnen predigte. Bezschwig hat in neuerer Beit (a. a. D., 38 f.) wieber ben Beweis zu führen gesucht, baß bie Habespredigt Christi praedicatio terribilis gewesen sei, und zwar se. baß er auf 2, 4 ff. bes fritisch sehr zweifelhaften zweiten Petrinischen Briefes zurückgeht und babei übersieht, daß bie eis quepar xpides Aufbewahrten (2, 9) bie 2, 4 erwähnten Engel, und nicht Men: schen sind.

<sup>\*)</sup> Bergl. besonders 4, 6, woraus deutlich hervorgeht, daß die Heilspredigt allen Tobten gegolten hat. (Bergl. Weiß a. a. D., 228 ff.) Die

mit leuchtet ein, daß die Ausdehnung ber Einwir-8 Bersonlebens Christi auf die gesammte Menschheit mittelbare Folge der in seinem Tode stattfindenden chung seines Beistlebens mar, welches aus ben Schranr bisher organisch begrenzten Thatigkeit in eine hin universelle verset wurde, und in den Thatr Auferstehung und himmelfahrt sich als verherreiner neuen höheren Lebensform bewährte. Wenn daber rmacher die dem Tode Christi nachfolgenden Thatsachen e betrachtet, welche nicht als eigentliche Bestandtheile ber n seiner Person aufgestellt werden können\*), so vermögen r Anficht um so weniger beizutreten, als das erhöhte und Personleben des Mittlers demselben erst eine e Wirksamkeit möglich machte. Saben auch bie Junger seiner Auferstehung und himmelfahrt in ihm den Sohn rkannt: so würden fie doch ohne die nachherige Bewährung ittessohnschaft durch jene Thatsachen den Glauben daran erloren haben, und sicherlich ist dieser erst durch die jung von der Biederbelebung und Erhöhung Christi in and der himmlischen Herrlichkeit ein vollgültiger und vindender geworden \*\*).

dings ist die Auferstehung Christi als geschichtliche wissenschaftlich schwer zu begreifen. Zedoch ist sie nicht licher als die Entstehung des Menschen übers Alle ursprünglichen persönlichen Werdeprocesse

tung von Bezschwig, daß unter ben rezoois (4, 6) zur Zeit, als Apostel schrieb, noch nicht Verstorbene zu versteben seien, verbient Wiberlegung.

driftl. Glaube, II, S. 99.

t, Joh. 20, 28, das Hervortreten dieser Thatsache in der apostolisn Predigt, Apostelg. 2, 24, 31 ff.; 3, 15 u. s. w., und tas außerentliche Gewicht, welches Paulus auf diese Thatsache legt, 1 Kor. 14: Εί δὲ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν αρα καὶ το κήρυγμα ν, κονή δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν, wie denn Paulus durch den aufsandenen Christus bekehrt war. Die herabsegende Behandlung, ver erhöhte Christus erfährt, ist eine der schwächsten Seiten der eiermacher'schen Theologie. Auch Rūcert (Theol., II, 168 f.) ist noch ganz in Schleiermacher'schen Boraussekungen und Anschauungen igen,

find unbegreiflich, weil ihnen unmittelbare gottliche Schaff Grunde liegen, und weil fie daher aus dem Naturzusamn nicht erklärt werden können. Allerdings fann die Aufe Christi nicht als ein innerhalb seiner Lebensentwicklung 1 dastehender Bunderaft, sie muß, um nicht schlechthin und zu sein, als ein sittlich nothwendiger Vorgang zur Be seines Personlebens aufgefaßt werden. Der Geist als si untödtlich, das Personleben nach seiner innern unendlich unzerstörbar. Was in dieser Beziehung von jedem Mense gilt, das muß bei demjenigen, welcher der vollkommenst und Vertreter der Idee der Menschheit ift, gewiß die v Geltung haben. Gehört es nun nothwendig zum Besen bie Welt bezogenen, und darum nach außen begrenzten, Geistes sich in organischer Beschränkung barzustelle gehörte es auch nothwendig zum Befen Christi, einen haben; und daß biefer nach seinem Tode ein seiner nun rungenen überirdischen Personbeschaffenheit angemeffener, bem Centrum seines potenzirten und concentrirten Geiftlel durchgeisteter, verklärter, und auf noch herrlichere Berklä: gelegter sein mußte: bas ift in ber Natur der Sache bi

In Folge seiner Personverklärung konnte bas & Christi nach dem Tode den irdischen Naturelementen ni gleichartig sein, und wenn auch ber Erlöser — nach den 1 Berichten — in der seiner Auferstehung nächstfolgenden Be Jüngergemeinde Dicsseits als Verklärter sich noch offenb war doch seine eigentliche Beimath bereits die überirdisc der himmel, die herrliche Stätte der göttlich traloffenbarung innerhalb der vom Leben icon burchbrungenen Schöpfungstreife. ce das Angemessenste, die Auferstehung Christi als den e seiner Erhöhung zu betrachten\*), welche allerdings erft ' der Thatsache der himmelfahrt, d. h. in der auch vollzogenen Trennung von dem, Christi Geistleben nicht m quaten, Naturorganismus der Erde und in seiner personlie setzung in die Lichträume der himmlischen Herrlichkeit, sich vi Demgemäß ist unstreitig die Himmelfahrt — bas Fatt

<sup>\*)</sup> Rothe, th. Ethit, II, 294 f.

der seiben mag vorgestellt werden wie es will \*) — eine aus der Auferstehung nothwendig hervorgehende Thatsache, die jenseitige Berwirklichung dessen, was in der Auferstehung noch diesseitig gesichen war. In Folge derselben ist Christus den irdischen Natursschaften schlechthin entrückt, der ewig Lebendige, wie unser Lehrsatz sagt, das in himmlischer Herrlichseit erhöhte Haupt der Menschheit, in welchem die Menschheit sethichten und daselbst verklärten Christus bedarf nun aber allerdings noch einer genaueren Erörterung.

§. 90. Wenn die fritisch-spekulative Theologie mit einem ge- Der 34 wiffen Biderwillen von allen Lehraussagen über den erhöhten Christus sich abwendet und denselben feine Stelle im Susteme der Dogmatik einzuräumen weiß, so ist die herkömmliche Darstellung an der Entstehung eines solchen Widerwillens nicht ohne Schuld. Die hergebrachten dristologischen Irrthümer hatten sich in jenen Aussagen gewissermaßen verkörpert. Nur die reformirte Dogmatik macht hievon insofern eine rühmliche Ausnahme, als sie den mensche lichen Charafter des Personlebens Christi auch auf dem Gipfel der Erhöhung und Verklärung desselben zu bewahren erustlich bemüht war. Das allein war der Grund, weßhalb sie an der Richtlichen Wirklichkeit der himmelfahrt so entschieden fest hielt und sich kein "Sigen zur Rechten Gottes" gefallen lassen wollte, welches irgendwie die von dem Begriffe der menschlichen Personlichleit unzertrennliche endliche Begrenzung verfümmert oder auf-Nach reformirter Anschauung ist es wirklich der Ort der himmlischen Herrlichkeit, an welchem Christus als das erbobte Haupt der Menschheit thront.

Sollten nun aber nicht doch vielleicht Diejenigen Recht haben, welche behaupten, daß in dem erhöhten und verflärten Er-

50

Chenfel, Dogmatif II.

<sup>\*)</sup> Es ist uns von keinem Augenzeugen berichtet. Petrus, ber, bei ber von uns festgehaltenen Aechtheit bes ersten Briefes, Augenzeuge war, stellt ben Leiben (1, 11) sofort (uera ravra) bie dozat gegenüber und erwähnt 3, 22 bes ir dezig rov deor Seins als ber eigentlichen Beilsthatsache, während mogen Beis eis orparor als erklären der Zwischen: gebante zu fassen ist.

löser die Schranken der Endlichkeit aufgehoben und die game= Summe der göttlichen Eigenschaften wirksam zu denken sei? Dame hergebrachte lutherische System vermag unzweifelhaft tein andere Resultat zu Wege zu bringen. Die während der irdischen Er= niedrigung nur verhüllte göttliche Natur ist nach ber Erhöhunin der vollen Aftualistrung ihrer Potentialität hervorgetreten Zwar fann unter dem Gewichte der unzweideutigsten Schriftzeugnissen nicht bestritten werden, daß der Att der himmelfahrt ein thatfad liches örtliches Versetztwerden von den irdischen zu den himmlischen Räumen in sich schließt\*). Allein gleichwohl soll ber 3 stand des zum himmel Gefahrenen lediglich in seiner unbeschränfte-Theilnahme an der göttlichen Herrlichkeit bestehen; und zwar, D. der erhöhte Christus nicht nur Gott, sondern, vermöge der bro statischen Einheit der beiden Naturen, auch Mensch ist, so ift 🖝 nicht nur nach seinem göttlichen, sondern eben so fehr nach seine menschlichen Wesen im Besitze ber göttlichen Eigenschaften, und darum allgegenwärtig \*\*).

Gine solche Vorstellung konnte augenscheinlich sich nur un te der Voraussehung bilden, daß Christus nach seinem Personursprunt fein Mensch war, sondern daß die zweite Person der Trini te in ihm die menschliche Natur augenommen, dabei ihre absolu te Gigenschaften niemals abgelegt und nun in der himmlischen Verssellung wieder den vollen Gebrauch davon gemacht hatte. Die i Anschauung ist wenigstens folgerichtig, obwohl der widerspruchsvell Dualismus, welcher das lutherische Christusbild spaltet, gerade ihr am Unzweideutigsten sich fundgiebt. Da kann es sich ja deminbefangenen Denker nicht verbergen, daß ein solcher Christusbled solchen ist.

<sup>\*)</sup> Mark. 16, 19; Luk. 24, 51; Apostelg. 1, 9 f.

<sup>\*\*)</sup> Sollaz (ex. 785): Proprius et ultimus terminus, ad quem Christus in ascensione sua pervenit, est . . . coelum Dei majestaticum, seu thronus majestatis divinae. . . . Per coelum hic non intelligitur coelum naturae aëreum vel aethereum . . intelligitur coelum gloriae, vel finitae, vel infinitae. Qua gloriam finitam Christus in noù beatorum se utique conspiciendum praebet angelis et beatis, ad veri corporis glorificati modum, ita tamen, ut ipsi etiam communicata sit gloria infinita per sessionem ad dextram Dei. Evectus igitur est Christus in coelum Dei majestaticum, ut omnia impleret.

Indem er von der Rechten Gottes Besit ergreift, ergreift er von dem vollen Umfange göttlicher Machtvollkommenheit Besit \*). Ober vermag etwa die lutherische Dogmatik zwischen der Machtvollkommenheit des Vaters und derjenigen des erhöhten Sohnes irgend einen Unterschied noch aufzuzeigen? Hat nicht jede wesentliche Berschiedenheit zwischen Bater und Sobn nach der Erhöhung des letteren aufgehört? Zwar hat der Sohn die menschliche Natur bem Namen nach wohl an fich; allein Dieselbe ift so vollständig in die personliche Einheit mit dem gottlichen Befen aufgenommen, daß auch fie an den göttlichen Gigenschaften vollkommen Theil nimmt und darum ihre Eigenschaften verliert. Der Leib des erhöhten Christus ist nicht mehr begrenzt, sondern wie ein Nicht-Leib unbegrenzt \*\*). Luther mochte immerhin spotten über den "Gauckelhimmel, darin ein gülben Stuhel stehe und Chriftus neben dem Bater site in einer Chortappen und gulben Krone" \*\*\*), und die "kindischen, fleischlichen" Gedanken der Reformirten belächeln: lag denn nicht ein tiefer Blick des Geistes der Wahrheit darin, daß die Erhöhung der Menschheit Christi von den Reformirten nur als die erhabenste Spite dessen, was der Mensch in der Schöpfung erreichen kann, nicht aber als die volle Gleichstellung mit der Allmacht und Derrlichkeit der absoluten und darum einzigartigen Persönlichkeit Gottes betrachtet wurde? +) Gleichwohl hat die eigentliche Schwicrigkeit der Lehre von der Erhöhung auch in der reformirten Dogmatik ihre Lösung nicht gefunden. Auch sie läßt Christum nach seiner gött lichen Natur an den absoluten Eigenschaften Gottes wirklich theilnehmen, und dasselbe innergöttliche trinitarische Ver-

<sup>\*)</sup> Calov (th. pos., 381): Dextra Dei non est locus aliquis in coelo, vel etiam virtus, ant bentitudo finita, sed infinita et divina potestas, majestas et gloria. Sollaz (ex., 788): Per exaltationem ad dextram Dei Patris collatum est Christo dominium vere divinum, universale et omnipraesens.

Tollaz (ex., 789): Non est corpus Christi glorificatum inclusive aut circumscriptive in coelo physico et locali.

Berfe, Erl. A., Bb. 30, 56.

<sup>†)</sup> Redermann (systems, 865): Ratione humanae naturae consedit ad dextram Patris, quatenus novam quandam dignitatem et eminentiam supra omnes creaturas adeptus est, quam antea hujus naturae respectu nunquam habuerat.

Benn er dagegen nach seiner menschlichen Natur an der Gol heit keinen Theil hat, so zeigt sich ja damit das Personleben Christin sich selbst unversöhnlich getheilt, und das Christus dadurch at Mensch unter seine eigene Gottheit gestellt wird, läßt sich keine wegs läugnen.

Auch an diesem Punkte giebt es für die Fortbildung der Christ logie nur eine Hülfe. Es muß auch in Beziehung auf den Star der Erhöhung voller Ernst mit dem menschlichen Persoi leben Christi gemacht werden. Wohin ber entgegengesette 281 führt, das zeigt uns ein neuester Bersuch von Thomasin Bährend seines Erdenlebens mar Christus — nach Thom. fins - zum blogen Menschen begradirt; die ihm wesentlichen got lichen Eigenschaften bes Logos waren — man weiß nicht wie in diefer Zeit gänglich verschwunden. Mit seiner Erhöhung b gegen erhielt er - man weiß auch nicht wie - bie Gige schaften der Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit, mit eine Schlage wieder. Aus einem endlich begrenzten Menschen wir ohne daß auch nur im Geringsten eine in der Sache liegen ' Nothwendigkeit dazu aufgezeigt würde, in Folge eines bloßen de matischen Machtspruches, ganz plötlich ein absoluter, vom Ba & eigenschaftlich nicht mehr zu unterscheidender, Gott \* Zwar fühlt Thomasins wohl, daß der hupostatische Unte schied doch nicht so ohne Weiteres aufgegeben werden darf, un

<sup>\*)</sup> Chentafelbst, 364: Ratione divinae naturae . . . redit ad pristinam glorificationem, qua ante jacta sundamenta mundi cum Patre et Spiritu S. fruebatur.

A. a. D., II, 270 f.: "Wir durfen also sagen die Allgegenwart des erhöheten Gottmenschen ist der des Vaters gleich . . . Mit der Allgegenwart ist auch schon die Allmacht gegeben. . . Rachten er in's geistliche Leben verklärt ist, giebt es nichts mehr im himmel und auf Erden, worüber ihm nicht die Vollgewalt zustünde . . verwöße der absoluten Lebensmacht, in der er nunmehr steht, übt er in der Einscheit mit dem Vater die Weltherrschaft aus, die er als der Erniedrigte ermöglicht (?) hat. . . Beide (Allgegenwart und Allmacht) schließen vo ipso die Allwissenheit, überhaupt den Vollbesig der absoluten Gottesfülle und Gottesherrlichkeit in sich . . und sagen wir desiald mit Recht, daß der Wensch (!) Christus als der Erhöhete allgegen; wärtig, allmächtig und allwissend ist".

versucht, denselben in einer Verschiedenheit der Art nachzurweisen, wie die göttlichen Eigenschaften dem Vater eignen, und
wie Christo. Selbstverständlich dürfen sie als absolute im Sohne
nicht einen beschränkteren Umfang haben als im Vater; dagegen
jo II die Welt "als solche" ein Object des Vaters, "als Stätte
des werdenden Reiches Gottes" ein Object des Sohnes
sein. Vater und Sohn: — beide sollen die Welt beherrschen, aber
die Form der Weltherrschaft soll beim Sohne eine andere sein
als beim Vater.

Benn Thomasins Auspruch auf das Berdienst zu erheben ich eint, mit dieser neuen Auffassung des hypostatischen Unterschiedes die rechtlehrige Lösung des christologischen Densteriums gegeben zu haben: \*) so scheint er dabei nur zu übersehen, daß er vermittelst derselben in das absolute Wesen Gottes eine, es dualistisch spaltende, und darum im Grunde aufhebende, Theilung, daß er eine Doppelthätigfeit in den einen und untheilbaren Gott bineinträgt. Nach der Vorstellung von Thomasius haben wir unverkennbar zwei unterschiedliche göttliche Personen vor uns, aber in der Art, daß keine von ihnen die Weltherrschaft ganz besitzt, und bei einigem Nachdenken wird Niemandem entgehen, daß der Bater gegenüber dem Sohne geradezu als benachtheiligt erscheint. Der Bater regiert die Welt lediglich "als solche". Das tann boch nur heißen: er regiert bie ihm noch nicht adäquate, von seinem Geiste noch nicht affimilirte, Die Welt, wie sie nicht sein soll. Der Sohn dagegen regiert dieselbe in ihrer Ernenerung und Verherrlichung zum Reiche Gottes, die zur Angemessenheit in Gott fortschreitende, die Welt wie sie sein soll. Da nun das Ziel der Welt kein anderes ist, als zur vol= lendeten Stätte des Gottesreiches sich zu entwickeln: so ist das Reich des Baters, welches sich lediglich auf die unbefehrte Welt bezieht, immer mehr im Abnehmen, das Reich des Sohnes dagegen, welches die Weltvollendung bewirkt, immer mehr im Wachsen begriffen, und Thomasius muß deßhalb folgerichtig zu einem, den Beugnissen der h. Schrift geradezu entgegengesetzten, Ergebnisse gelangen. Während nach dem Zeugnisse der Schrift am Ende der Vater Alles in Allen sein wird, so muß nach Thos

<sup>\*)</sup> A. a. D., II, 272 ff.

masius am Ende der Sohn Alles in Allen werden"). Benn Thomasins hierbei principiell die Ginheit der Beltherr. schaft in dem Vater und dem Sohne voranssetzt, aktuell jedoch dem Bater die Herrschaft über tie alte, dem Sohne über die nene Welt zuschreibt, so zwar daß die Macht des Sohnes auch auf das absterbende Alte zurud, die des Baters auf das fich bilbende Neue vorwärts weist: ist denn hiernach die gottliche Thatigfeit nicht zugestandenermaßen eine getheilte? Regiert nich t eigentlich sowohl ber Bater, als auch ber Sohn, wie bies bei zwei für sich subsistirenden Personen freilich nicht anders sein kann, jede vereinzelt für sich? Treten nicht beide ganz in der Art zweier irdischer Herrscher auf, die sich über die Theilung der Regierungsgeschäfte innerhalb eines und besselben Staatsganzen mit einander verständigt haben, nur mit dem Unterschiede, daß wir hierbei nicht begreifen können, warum der Eine seine weltregierende Thatigleit lediglich auf Das, mas nicht mehr sein soll, der Andere lediglich auf Das, mas sein soll, abgrengt.

Allein Thomasius hat der Wissenschaft noch größere Rath Tel aufgegeben. Obwohl der erhöhte Chriftus bieselben göttlichen Gigenschaften besitzt wie der Bater, und die Berklärung der Belt zu einer Statte des göttlichen Reiches mit allmächtig gegenwärtiger Rraft bewirft: so soll, dieser seiner göttlichen Absolutheit un geachtet, die Realität seiner menschlichen Ratur nicht im Dinbesten alterirt sein \*\*). Auch an diesem Punkte erinnert man fic mit Achtung der entschlossenen Consequenz der älteren Dogmatik. Wird die menschliche Natur durch die Absolutheit der göttlichen Eigenschaften im Jenseits nicht alterirt, warum — fragen wir sollte sie denn im Diesseits durch dieselben alterirt werden? 311 welchem Zwecke läßt denn Thomasius den Gottmenschen auf Erden bis zu einer Stufe der Kenosis herabsteigen, auf welcher von dem ihm immanenten göttlichen Wesen gar nichts mehr auf zuweisen ist? Auf dem Gewissensstandpunkte schließt die menschliche Personbeschaffenheit zwar nicht die Mittheilung göttlichen Besene

<sup>\*)</sup> Bergl. bagegen die gewichtige Stelle 1 Kor. 15, 28: "Οταν δε υποταγή αυτώ τα πάντα, τότε και αυτος ό υιός υποταγήσεται τῷ υποταξαντι αυτῷ τὰ πάντα. εία ξ ό θεὸς τὰ πάντα είν πᾶσιν.
\*\*) A. a. D., II, 274.

überhaupt, aber bie Mittheilung des unendlich absoluten, ei rajigartigen, gottlichen Befens im Jenseits ebensosehr als ime Diesseits aus. Gin erhöhter Christus, wie ihn Thomasius schildert, hat nichts mehr an sich, was er als menschliche Ratur geltend zu machen vermöchte. Dag ein Mensch als solcher allwissend und allmächtig sei, das widerspricht nach I bomasius dem Wesen bes Menschen nicht. Folglich - segen wir hinzu — hatte auch der erste Adam bei normaler Entwicklung fich zur Allwissenheit und Allmacht hindurchringen mussen, da er alles Das hatte werben muffen, mas zur möglichsten Bollendung des menschlichen Wesens gehört. Die Allgegenwart scheint allerdings auch Thomasius einige Schwierigfeiten zu machen. Ein "allgegenwärtiger" erster Abam paßt benn doch nicht recht in den menschlichen Vorstellungsfreis. Allein hier muß Liebig nachbelfen, der entdeckt hat, daß "Alles was wir materiellen Stoff nemnen" nur gebundene Kraft, "gleichsam verdichtetes Leben" ist, und es wird daher sogar in Zweifel gezogen, ob Raum und Zeit für den Stoff überhaupt existiren? Es fehlt nur noch eins denn nur dann hat dieses Argumentationsverfahren einen Sinn daß auch das lette Wort dieses Standpunktes offen ausgesprochen wird, welches heißt: Stoff ist verdichteter Beist\*).

\$. 91. Das Gewissen, und zwar lediglich das Gewissen, Pie was vermag einem solchen, die Grundlagen des Christenthums, d. h. der driftlichen Gottesidee selbst, in paganisirende Borstellungen auf-lösenden, Phantasieren ein entschiedenes Halt zu gebieten. Da nämlich das Gewissen sich Gottes immer nur als Eines und Desselbigen, wenn auch, vom Standpunkte des göttlichen kinitarischen Selbstbewußtseins, in verschiedener Bezogenheit zur Belt, bewußt ist: so wehrt es von vornherein jede Borstellung von Gott ab, welche seine absolute Wirtsamseit auf die Welt als eine zertheilte erscheinen ließe, und eine Doppelabhängigseit der Gewissens.

Dessen Meditationen über die Offenbarung ber Herrlichkeit Gottes in seiner Rirche u. s. w., 106, und Ebrard, Theol Sendschreiben (bie herrlichkeit bes breieinigen Gottes in dem heil. Nachtmahle J. Chr., 21)

masius am Ende der Sohn Alles in Allen werden'). Benn Thomasins hierbei principiell die Ginheit der Beltherrschaft in dem Vater und dem Sohne vorausset, aftuell jedoch dem Bater die Herrschaft über tie alte, dem Sohne über die nene Welt zuschreibt, so zwar daß die Macht des Sohnes auch auf das absterbende Alte gurud, die des Baters auf bas sich bilbenbe Neue vorwärts weist: ist denn hiernach die göttliche Thatigfeit nicht zugestandenermaßen eine getheilte? Regiert nicht eigentlich sowohl der Bater, als auch der Sohn, wie dies bei zwei für sich subsistirenden Personen freilich nicht anders sein kann, jeder vereinzelt für sich? Treten nicht beide ganz in der Art zweier ir discher Herrscher auf, die sich über die Theilung der Regierungsgeschäfte innerhalb eines und besselben Staatsganzen mit einander verständigt haben, nur mit dem Unterschiede, daß wir hierbei nicht begreifen können, marum der Eine feine weltregierende Thatigfeit lediglich auf Das, mas nicht mehr sein soll, der Andere lediglich auf Das, mas fein foll, abgrengt.

Allein Thomasins hat der Wissenschaft noch größere Räthsel aufgegeben. Obwohl der erhöhte Chriftus Dieselben göttlichen Gigenschaften besitzt wie der Bater, und die Berklärung der Belt zu einer Statte des göttlichen Reiches mit allmächtig gegenwärtiger Rraft bewirft: so soll, dieser seiner göttlichen Absolutheit ungeachtet, die Realität seiner menschlichen Ratur nicht im Mindesten alterirt sein \*\*). Auch an diesem Punkte erinnert man sich mit Achtung ber entschlossenen Consequenz ber älteren Dogmatik. Wird die menschliche Natur durch die Absolutheit der göttlichen Eigenschaften im Jenseits nicht alterirt, warum — fragen wir sollte sie denn im Diesseits durch dieselben alterirt werden? Zu welchem Zwecke läßt denn Thomasius den Gottmenschen Erden bis zu einer Stufe ber Renosis herabsteigen, auf welcher von dem ihm immanenten göttlichen Wesen gar nichts mehr aufzuweisen ist? Auf dem Gewissensstandpunkte schließt die menschliche Personbeschaffenheit zwar nicht die Mittheilung göttlichen Besens

<sup>\*)</sup> Bergl. dagegen die gewichtige Stelle 1 Kor. 15, 28: Όται δε υποταγή αυτώ τα πάντα, τότε και αυτος ο υιος υποταγήσεται τῷ υποτάξαντι αυτῷ τὰ πάντα. εία ή ο θεός τὰ πάντα εν πασιν.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 11, 274.

In derselben Weise ist auch die Sendung des h. Geistes nicht Christi unmittelbares, sondern als ein in seinem Namen, in Ueber- stimmung mit dem Sohne, sich vollziehendes Werf des Vaters eichnet "). Auch nimmt der Geist das Seine nicht unmittelbar, idern nur insofern vom Sohne, als der Sohn Alles, was der ter hat, auch sein neunen kann, nicht vermöge schlechthiniger eichheit mit dem Vater, wodurch der Sohn selbst Vater würde, idern vermöge der Einheit des Selbstbewußtseins beider \*\*).

Das Einzigartige, worin die Herrlichkeit des erhöhten Chriss besteht, hat er übrigens selbst tief ergreisend in dem hohensesterlichen Gebete ausgesprochen. Als die vollkommene persönste Selbstoffenbarung Gottes in der Menschheit hat er den Beruf, z göttliche Leben als ein ewiges der Menschheit mitzutheilen; eser Beruf ist seine im Stande der Erhöhung ihm eignende acht\*\*\*). So wenig ist dabei seine Meinung, um dieser von n Bater ihm übertragenen Macht willen sich ihm gleichzustellen, ber den Vater vielmehr in demselben Jusammenhauge als den lein wahren Gott bekennt, sich von ihm, als dessen Gendten, persönlich auf's Bestimmteste unterscheidet +), und die emeinschaft mit dem göttlichen Leben in dieser specifischen kenntniß des schlecht in ig en Monotheismus verwirtst sieht.

Der Umstand, daß Christus seine Herrlichkeit im Stande der thöhung mit derjenigen, welche er von Ewigkeit her hatte, als kreinstimmend bezeichnet, steht mit diesem Ergebnisse um so weniger Biderspruche, als seine vorweltliche Herrlichkeit diejenige des 'n Gott ewig verordneten Ebenbildes, aber keineswegs einer neben Gott wesensgleich subsistirenden zweiten göttlichen ersönlichkeit war ih. Das ewige Selbstbewußtsein Gottes von künstig bevorstehenden Herrlichkeit der Menschheit war ja in merhöhten Ehristus, als dem himmlischen Vertreter der Menschit, nunmehr ewig erfüllt und reell vollzogen. Als die verklärte

**<sup>7</sup>** Joh. 14, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Jeh. 16, 15; 17, 10.

<sup>) 3</sup>ch. 17, 2: Εδωκας αυτώ έξουσίαι πάσης σαρκός, ίνα παν ο δέδωκας αυτώ δώση αυτοίς ζωήν αιώνιον.

f) 30h. 17, 3.

i) Rol. 1, 15; 2 Ror. 4, 4.

Centralpersönlichkeit der Menschheit hat er nothwendig menschliche Personbeschaffenheit auch in der Erhöhung an sich, in der Art, daß die Mittheilung des göttlichen Lebens innerhalb menschlicher Begrenzung, aber als eine wesentliche und wahrhaftige, in ihr stattgefunden hat\*). Wie er in seiner himmlischen Verklärum auf der einen Seite in unauflöslicher Gemeinschaft mit dem Vatesseht, so auf der andern eben so mit der von seiner persönlicher Lebensfülle durchdrungenen Menschheit\*\*).

Demzufolge beruht das Wesen der himmlischen Verkläruzz Christi auf der irdisch vollbrachten Vollendung seines sundlo jen Personlebens, darin, daß er, von der Versuchbarkeit und Leidensfähigfeit des irdischen Naturorganismus befreit, aus dem Streite mit den feindseligen Naturgewalten des Rosmos hinweggerudt, nunmehr die gange errungene Macht seiner ewig auf Gott bezogenen Perfönlichkeit in durch nichts getrübter Gottesgemeinschaft offenbaren und vermittelst des heiligen Geistes der Menschbeit, die mit ihm als ihrem Haupte in Ewigkeit auf's Innigste verfnüpft ift, fortmährend als ewiger Lebens- und Grilsquell das göttliche Leben als menschlich verherrlichtes mittheilen Mit einer solchen Wirksamfeit in Beziehung auf Die sittlich noch unvollendete Welt ist der Besig der absoluten Eigenschaften Gottes nicht nur nicht nothwendig verbunden, sondern derselbe würde jede ethische Einwirfung der verklärten Personlichfeit Chrifit auf die Welt geradezu unmöglich machen, ja den Zweck der Meusche werdung Gottes selbst vereiteln. Ethische Eigenschaften find ... um deren willen Gott Christum erhöht und verherrlicht hat im Himmel, als ein wohlverdienter Lohn wird feine Erhöhung be-Diese ethischen Eigenschaften haben aber nur infojern heilsmittlerische Bedeutung, sofern es seine Aufgabe mar, Naturschranken zu überwinden, und innerhalb der von ihm überwundenen Naturorganismen die Herrlichkeit des göttlichen Geistes in jeinent Siege über die Welt zu manifestiren. Gin Chriftus, ber nicht mehr innerhalb der Weltschöpfung als der Ueberwinder der Creatürlichkeit thront, der die göttliche Siegesfrast des

<sup>\*) 30</sup>b. 17, 10.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 17, 20-23: eya er auroig xai où er euoi...

ticht mehr in der Welt bewährt, für den die Naturschlechthin nicht mehr da ist: der ist nicht mehr unser 3 fühlender Bruder, für den hat unser Gewissen mpathie, unsere Vernunft keinen Maßstab, der ist für dillen kein Sporn der Nacheiferung, für unser Gemüthelle des Trostes mehr.

aber, wie behanptet wird, gleichwohl einige stellen uns geradezu nöthigten, Christo im Stande :höhung absolute göttliche Eigenschaften beizulegen ? 3. B. ausbrücklich erklärt, daß ihm alle Macht im Himmel Erden gegeben sei\*): wird benn da seiner verklärten ikeit nicht von ihm selbst das Attribut der Allmacht zuge-Sowohl der Umstand, daß er dort seine Macht als gegebene bezeichnet, als die Thatsache, daß es sich menhange jener Stelle nicht um Ausübung jeder ben, sondern einer gang befonderen, Machtvollfommenelt, beweist, daß Christus dort sich nicht ein göttliches prädicat im Allgemeinen beilegen will. Wie er im Evan-& Matthäus überall keine andere Macht beansprucht als 3 Reich Gottes zu stiften \*\*); wie er auch Matth. 11, dem "Allem, was ihm vom Vater übergeben worden", nur ch sein Evangelium der Meuschheit geoffenbarte Erlösersteht, die um so weniger die Bestimmung hat, die Welt n, als er im Stande seiner Erniedrigung, selbst nach dem der orthodozesten Theologen, die Welt nicht wirklich it, sondern die Herrlichkeit des Vaters zu offenbaren und eligen und Beladenen zu erquiden \*\*\*): so spricht er auch Abschiedsworten lediglich von seiner messianischen .lle, die er als das Haupt der wiederhergestellten Menscht, und vermöge welcher er den Auftrag ertheilt, Junger en, zu taufen und zu belehren. Auch in der

**<sup>6. 28, 18.</sup>** 

**<sup>6.</sup>** 4, 23.

h. 11, 27 f.: ούδεις έπιγινώσκει . . τον πατέρα . . εί μή ς καὶ φ έαν βούληται ο νίος άποκαλύψαι. Δεύτε προς μέ ες οί κοπιώντες καὶ πεφορτισμένοι, κάγω άναπαύσω ύμας. n seine Macht bestand, sagt Christus auch Matth. 11, 5; vergl. ruher besprochene Stelle Joh. 17, 2.

Stelle Phil. 2, 9 ff. geschieht einer Mittheilung absoluter Eigen schaften von Seite Gottes an den erhöhten Christus keine Gwähnung. Dadurch, daß Gott ihm den höchsten Ramer d. h. eine über alle Creaturen erhabene Bürde, schenkt, macht ihn nicht zum schlechthin überweltlichen, durch keine Schram der Unterordnung mehr von seiner eigenen absoluten Persönlichser geschiedenen, zweiten Gott, sondern er erhebt ihn zum Ger der hanpte innerhalb der geschöpflichen Belt. Die huldigung, welche von dieser ihm dargebracht werden soll, soll daher auch in ihrer letten Abzwedung nicht der Berherrlichung behristi, sondern der Berherrlichung des, über die Belt schlechtern erhabenen und mit ihr schlechterdings unvergleichlichen, Gottes des Baters gelten \*).

Darum ist er, wie vor seiner geschichtlichen Personerscheinung das ewige Ebenbild Gottes, der ideale Quelle und Mittelpunkt der Weltschöpfung: so jest nach seiner geschichtlichen Personvollendur a das erhöhte personliche Haupt der durch seine Opferwilligkeit worbenen Gemeinde\*\*), und alle Creaturen, soweit die Grent der geschöpflichen Welt geht, sind ibm deshalb unterworfen, weil er das schöpferische Centrum, der ewige personliche Bewegung und Lebenspunkt der geschöpflichen Welt ist \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;) Wie man die Schlußworte: eig doğar Isoù narpog, verbinden mo sie so viel geht unwiderleglich aus der Stelle hervor, daß die dem Sos won dem Vater geschentte Herrlichkeit nur dazu dienen soll, be at Vater zu verherrlichen; vergl. auch Joh. 15, 8; 17, 4.

<sup>\*\*)</sup> Rol. 1, 18 f.: η κεφαλή τοῦ σώματος . . . αρχή, πρωτότοκος ἐκ Γ 😅 τεκρῶτ, ἵνα γένηται ἐτ πάσιν αὐτός πρωτεύων . . .

<sup>\*\*\*) 1</sup> Betr. 3, 22: υποταγέντων αινώ αγγέλων και έξουσιών και δινάμε

<sup>†)</sup> Thomasius a. a. D., II. 285.

bedeutet\*). Daher ist es auch eine durchaus unerwiesene Bestauptung, daß Christo an denjenigen Schriftsellen, wo das Sigen zur Rechten Gottes von ihm ausgesagt ist, die Eigenschaften der Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, und zwar sogar in leibs in cher Beziehung, beigelegt werden. Um gesehrt erbellt aus dem bertömmlichen Gebrauche jenes Ausdruckes, daß er in Beziehung auf den, zu dessen Geite das Sigen statistudet, ein Untersordnung verhältniß in sich schließt. Er bedeutet, daß Christus an dem Orte der Herrlichseit, im Mittelpunkte der Beltsichöpfung, als das nach dem Borbilde von Psalm 110, 1 ff. von Gott verordnete Haupt der wiederhergestellten Menschheit, als das ewige Urbild aller Creaturen, als der in Leiden, Kampf und Sieg verklärte Menschens und Gottessohn, durch den Bater ers höht ist\*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. die Gommentare zu Pj. 110, 1, besonders de Wette, ber reichliche archaologische Rachweisungen über bie Bebeutung bes Ausbrudes "zur Rechten sigen" giebt. S. auch Josephus (ant. VI, 11, 9) gu 1 Sam. 20, 25, wornach Jonathan und Abner zur Rechten und Linken Sauls faßen. Daß er nicht an fich Theilnabme an ber Regierung, sonbern ein Rang verhaltniß bezeichnet, ergiebt sich auch aus 1 Ron 2, 19, wo fich Bathfeba zur Rechten Salomo's fest. Unbefangen genug bas anzuerkennen ift Rnapp (scripta var. arg. in seiner Abb. de Jesu Christo ad dextram Dei sedente, 49): Nulla hic imperii societas, sed mera honoris significatio. Aber auch bei folden Stellen, wo ber Ausbruck eine Theilnahme an ber Regierung zu bezeich: nen scheint, wie Matth. 20, 21; Mart. 10, 37, woselbst bie Cobne Bebebai gur Rechten und Linken Christi im Stante feiner Erbobung gu sigen wünschen, bedeutet es nicht Gleichstellung; benn bas sinnlos arrogante Berlangen, Christo gleichgestellt zu werben, wird Riemand ben Sohnen Zebedai unterstellen. Auch Pf. 110, 1 liegt in bem Ausbrude nicht Gleichstellung bes Angerebeten mit Gott, fonbern hobe Beehrung besfelben burch Gott, am allerwenigsten Ditherrichaft ober gar Theilnahme an ber gottlichen Weltregierung, was mit B. 2 gerabezu ftreitet. (Bergl. hieruber Emalb und Dlebaufen 3. b. St.) ) Chriftus gebraucht ben Ausbruck selbst Matth. 26, 64, indem er sich mit Absicht als τον υίον τοῦ ανθρώπου καθήμενου έκ δεξιών ris Sivauens bezeichnet, und eben mit biefer Bezeichnung Die Gleich: ftellung mit bem Bater ablebnt. Bgl. noch Apost. 2, 33 ro desid rov Boot vibadeis, in Folge welcher Erhöhung er nicht bie Welt regiert, fonbern über scine Gemeinde ben beil. Grift ausgießt. Eph. 1, 20 f., in welcher Stelle bas Primat bes erhöhten Christus über alle Creaturen entschieden hervorgehoben wirb, handelt nicht entfernt von der Welt-

Beit nicht leiblich gegenwärtig auf Erden gebacht werden In der That hat er selbst so entschieden erflärt, er werde die Er leiblich verlassen\*\*), daß, wenn er doch, und zwar viel herrlich als vorher, mit seinem Leibe auf ihr zurückgeblieben mare, jene E flärung eben so unbegreiflich wäre, als die Berheißung sein -Wiederkunft. Ift es dagegen sicher, daß er im Simmel als d-Haupt auch seiner irdischen Gemeinde lebt und mit derselben 🚡 persönlich-lebendiger Gemeinschaft steht: so kann die lettere, da für einmal nicht mehr leiblich vermittelt ist, bis zu seiner leiblich Wiederfunft nur eine durch die Kraft des h. Geistes to wirfte sein. Indem nämlich der zur himmlischen Herrlichkeit c = höhte Christus mit dem Vater, als dessen menschgewordenes ewig Gbenbild, in der innigsten Persongemeinschaft lebt, sendet er vemittelst dieser seiner unauflöslichen Gemeinschaft mit dem Bate den h. Geift aus, b. h. ten Geift, welcher des Baters und Te Ei eigener Geist ist, durch welchen sein Werk innerhalb der Mensche fortgesett wird bis zur Vollendung seines Reiches auf Erden.

Der h. Geist ist ja jene dritte trinitarische Personoffe webarung Gottes an die Welt, durch welche die Welt für Gott

Himmel und Allgegenwart Gottes vermischt (Realenenel. VI, 103): "Des mag der himmel der (und zwar einer etwas absonderlichen) Speculat & en sein, es ist aber nicht der der h. Schrift."

<sup>\*)</sup> Aur die ganze und ungetheilte personliche Gegenwart Christ in seinen geistleiblichen Wesenheit auf Erben, nicht minder da, wo er fed durch seinen Geist an seiner Gemeinde bezeugt, als da, wo er ihr seinzen Leib im Sacramente mittheilt, nimmt Thomasius (a. a. D. II, 289) den Consensus der gesammten Rirche in Anspruch. Darunter fann er wohl nur die ältere lutherische Kirche meinen, da die Ubiquie, tätelehre ihr eigenthümlich ist. Die evangelische Kirche besteht aber bekanntlich zu mehr als zwei Drittheilen aus Reformirten, oder doch dem resormirten Bekenntnisse wesentlich angehörigen Denominationen, welche als nicht zu der Gesammtheit der protestantischen Kirche gehörig zu betrachten, etwas gewagt erscheinen möchte.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 13, 1, 36; 14, 3, 28; 16, 5, 7, 19; 17, 11: καὶ οὐκέτι ἐμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, Die Verheißung Matth. 28, 20: καὶ ἰδαὶ ἐγω μεθ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἐως τῆς συντελείας τοῦ αἰωνος βικε tamit nicht in Widerspruch, da μετά mit dem Genitiv jehr oft ven et hisch em Zusammensein, Witwirkung, Unterkügung gebrauchlich ist, gerade bei Matthaus, vgl. 12, 30 ο μη ων μετ ἐμοῦ, ο μη συνάγων μετ ἐμοῦ. Achnlich μετ Αθηταίης bei Pomer, μετά τινος εἰαι, αυς jemandes Seite sein, Thue. 3, 56.

wonnen, die Natur in ein Werfzeug des göttlichen Lebens verflärt wird. Als lediglich immaterieller, überräumlicher, an das Personleben Christi auf Erden jedoch geschichtlich gebundener, Geist wird er in schöpferischer Art denen mitgetheilt, welche in Folge höherer Gewissenserregung die erforderliche Empfänglichkeit zu seiner Aufnahme in sich tragen. War er vor dem Dingange Christi in die Herrlichkeit lediglich innergöttlich vorhanden: so ist er in Folge jenes Hinganges dagegen innerweltlich geworden. Christus als Geist, und zwar als der Geift des mit ihm vereinigten Baters, d. h. als der Weist der durch die perfönliche Selbstoffenbarung Gottes in ihm verklärten und erhöhten Menschheit, wirft in ber Gemeinde und auf die durch fie von ber Wahrheit des Beils noch nicht durchdrungene Welt\*). Sonach ist der h. Beist der Stellvertreter des in den himmel erhöhten Personlebens Christi auf Erden \*\*), und zwar in der Art, daß Christus in ihm, in seiner erlösenden und heiligenden Birksamkeit, nicht aber auch noch außer ihm, in der weltregierenden des Baters, seiner Gemeinde gegenwärtig ist \*\*\*). Demgemäß geht auch das Personleben Christi, so weit es sich während der Zeit seiner Erhöhung bis zum Zeitpunkte seiner Biederkunft auf die Menschheit bezieht, in das Leben des h. Geistes über, der in den Angehörigen Christi wohnt +), ihre Gemeinschaft mit Gott vermittelt ++), und ihr eigener personlicher Lebensgeist immer mehr werden soll +++). Aus diesem Grunde ist der Herr auf Erden nunmehr lediglich Geist geworden und sein leibliches Personleben auf so lange ganz zurückgetreten, bis sein ewiges Geistleben der Menschheit völlig eingelebt sein wird \*+). Die gegenwärtige heilsgeschichtliche Periode der Menschheit ist daher

<sup>\*) 306. 14, 26; 16, 13.</sup> 

<sup>30) 30). 14, 11:</sup> Κάγω έρωτήσω τον πατέρα καὶ αλλον παράκλητον δώσει υμίν ενα ή μεθ υμων είς τον αίωνα.

<sup>306. 16, 14:</sup> Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι έκ τοῦ εμοῦ λίμιψεται καὶ αναγγελεί υμίν.

<sup>;) 1</sup> Ror. 3, 16.

计) Rom. 8, 14 ff.

<sup>†††)</sup> Gal. 5, 16 f.

<sup>\*1)</sup> Daher das mertwurdige Wort 2 Ror. 3, 17: ο δε κύριος το πνεθμα εστιν. 5, 16: Εί δε καὶ εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, άλλά του ουκετι γινώσκομεν

diejenige der Herrschaft des h. Geistes, und sie wird so lange dauern, bis die gottwidrige Naturbestimmtheit der Menschhert tourch die Kraft des Geistes Christi im Wesentlichen überwunder bis aus demselben Rosmos, welcher den Heiland der Welt in blinder Widerwilligkeit gegen das Heil gekrenzigt hat, ein dien williges Organ der Geistesherrlichkeit dieses Gekrenzigten und Angerstandenen geworden ist.

## Fünfzehntes Lehrstück.

## Das Werk der Berföhnung.

\*Augustinus, de natura et gratia contra Pelagium. — \*Anselmus, cur Deus homo. — \*H. Grotius, defensio sidei catholicae de satisfactione Christi adversus F. Socinum. — Cotta, dissertatio, historiam doctrinae de redemtione ecclesiae exhibens (J. Berhard, loci th. IV, 108 f.). — \*De Wette, de morte Christi expiatoria.commentatio, 1813. — Klaiber, die Lehre von der Berschnung und Rechtsertigung der Menschen, 1823 (Bgl. auch Klaiber, Studien der ev. Geistlichteit Würtembergs, VIII, 1 u. 2.). — Bähr, die Lehre der Kirche vom Tode Jesu, in den ersten drei Jahrhunderten, volleständig und mit besonderer Berücksichtigung der Lehre von der stelle vertretenden Genugthuung, 1832. — \*Baur, die chr. Lehre von der Berschhnung in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1838. — \*Hose mann, Schuhsschriften sur eine neue Weise, alte Wahrheit zu lehren, 1—4, 1857 ss.

In der Person Jesu Christi, als dem ewigen in der Erfüllung der Zeit geschichtlich gewordenen göttlichen Ebensbilde, dem einigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, hat Gott mit der Menschheit sich versöhnt. Vermöge seiner versöhnenden Thätigkeit hat Jesus Christus die durch die Sünde in ihrer Gemeinschaft mit Gott gestörte Mensch-

t in diese Gemeinschaft wieder aufgenommen und zu= ich die Wirkungen der Sünde, Schuld und Strafe, auf= oben. Dieser Erfolg ist aber nur dadurch möglich ge= den, daß Jesus Christus in seiner Person das Wesen Menschheit zur vollendeten sittlichen Darstellung gebracht, insbesondere in seinem Leiden und Sterben, d. h. in em, dem Bosen gegenüber bewiesenen, siegreichen Wider= De, die Sünde in ihrer Dhnmacht eben so sehr gerichtet, seine opferwillige, gottinnige Liebe in ihrer Herrlichkeit Fenbart hat. Indem Gott diese sittlich vollendete ferthat nicht bloß als einen individuellen Vorgang, dern als eine, der gesammten in Jesu Christo vertre= en Menschheit gemeinsame, That anschaut, beurtheilt und andelt, schaut, beurtheilt und behandelt er die Mensch= überhaupt so, als ob die durch Jesum Christum in ihr onnene normale Entwicklung bereits vollendet wäre. :ses Verhalten ist von Seite Gottes um so begründeter, die in Christo vollzogene Versöhnung nicht bloß ein tschheitliches Ereigniß, sondern ein ewiges Werk Gottes st ist.

§. 93. Wir erinnern uns hier zunächst eines frühern Ergeb- Das Welen Beriohnn es unserer driftologischen Untersuchungen: daß nämlich die nschwerdung Gottes in Christo als solche nicht durch die nde bedingt ist, sondern als das Centrum aller Selbstoffenungen Gottes jum Zwede der sittlichen Vollendung der Menschunter allen Umständen stattgefunden haben würde. Allerdings nun aber in Folge der in der sittlichen Entwicklung der Mensche durch die Sünde herbeigeführten Störung das Personleben ifti in ein gang besonderes, auf Die Günde bezogenes, baltniß zur Menschheit getreten und das Werf des Mittlers eine andere Bedeutung gewonnen, als dies ohne das Eingen ber Sünde in bas menschheitliche Gesammtleben ber Fall esen ware. Ist nämlich burch Die Sünde — wie von uns get worden ift - Die Gemeinschaft zwischen Gott und ber Mensch-

heit theilweise unterbrochen worden; ist die lettere der Schuld und Strafe verfallen; ist eine begriffswidrige Verwicklung an die Stelle der begriffsgemäßen Entwicklung in ihr getreten; klafft ein tieser Riß durch das menschheitliche Gesammtleben hindurch, zu bessen heilung es an ihr innewohnenden ausreichenden Kräften gänzlich mangelt: wie hätte denn das unaufhaltsame Vorschreiten der verderblichen Macht der Sünde in seinem Laufe anders gehemmt, wie die unterdrückte Herrschaft des Guten anders wiederhergestellt werden können, als durch eine unmittelbare Lebensmittheilung Gottes, als durch einen derartigen Umschwung, eine so beschaffene sittliche Krise im innersten Lebenspunkte der Menschheit selbst, das die Wiederherstellung nicht als ein ihr zufällig begegnendes Schickal, sondern als ihre eigne, mit sittlicher Nothwendigkeit aus ihr hervorgehende, That begriffen werden muß?

Besen der Menschheit gleichartig, der Gottesempfänglichkeit der Gelben angemessen sein. Wie die Sünde eine sittliche Unthat war, so mußte die Heilung von der Sünde eine sittliche Unthat war, so mußte die Heilung von der Sünde eine sittliche Macht that sein; wie jene ihre tiefste Wurzel in einem mißbräuchlichen Afte der Freiheit hatte, so mußte diese umgekehrt ein Aft des rechten Freiheitsgebrauches sein. Nicht wie durch einen Zanderschlag, nicht durch plöglich wirkende Wundermagie, konnte das große Werf der Befreiung von der Sünde, und der Erhebung der Renschbeit zu erneuerter herrlicher Gottesgemeinschaft, zu Stande kommen; es hätte in diesem Falle der Menschheit nicht als ihr eigenes angehört. Auf dem Wege sittlicher Arbeit und ansdauernden Kampses, auf demselben Wege, auf welchem Jesus Christus selbst die Krone persönlicher Vollendung errungen hatte, sollte die Menschheit, ihrem verklärten Vorkämpfer nacheisernd, das höchste Ziel erringen.

Als Jesus Christus seine messianische Laufbahn exossnete, rubte auf der Menschheit drückender als je das Bewußtsein ihrer Gotts ent frem dung, des auf ihr lastenden göttlichen Zornes. Bie auf der einen Seite das Gewissen und die Stärke der göttlichen Liebe bezeugt, die ja gerade darin am Entschiedensten hervortritt, daß Gott auch in dem Sünder noch unmittelbar sich selbst mittheilt, eben so bezeugt es uns auf der anderen die Stärke des göttslichen Zornes: die Stärke der Liebe gegen die Sünder, des Zornes gegen die Sünder, des

was in der Welt überhaupt nicht sein soll, was, wo es ist, so zu sein vermag, daß es doch eigentlich nicht ist, darum wieder aufgehoben und in den Entwicklungsproces des Guten enommen werden muß: so muß Gott sie verwerfen, und, die Schrift den Zorn Gottes über die Sünde nennt, ist — vildlichen Vorstellung entkleidet — das schlechthinige Nichtwollen tes in Betreff der Sünde, welches bei fortgesetztem Sündigen Wollen der verderblichen Wirkungen der Sünde mit Beziehung den Sünder, d. h. der Strase, ist \*).

Insofern nun aber jeder Mensch in Folge seiner Naturaffenheit ein Sünder ist, so ist anch in Beziehung auf jeden
aschen, d. h. auf die Menschheit als solche, ein Verhältniß
tes eingetreten, welches mit dem ursprünglichen Liebeswillen
tes in Betreff derselben auscheinend in Widerspruch steht.
t hat innerhalb der sündlichen Entwicklung der Menschheit zu
Menschen als solchem ein Doppelverhältniß; er will ihn
Menschen), und will ihn auch wieder nicht (als Sünder); und
st die Menschheit in Gottes Augen Beides: augenommen und
vorsen, in Gemeinschaft mit Gott und in Entfremdung
Gott.

Unstreitig ist sie beides nicht auf gleiche Weise. Sie ist mommen und in Gemeinschaft mit Gott in ewiger, verworfen in Entfremdung von Gott in zeitlicher, und darum lediglich übergehender Weise. Die Erwählung der Menschheit für tist ein ewiger Aft Gottes selbst; die Entfremdung Wenschheit von Gott ist ein zeitgeschichtlicher Aft ledigs des Menschen. Daher kann auch das Miswollen Gottes Betreff der Menschheit nicht ihrer letzen und höchsten Bestimsig, sondern nur ihrer vorübergehenden zeitlichen Abweichung

Ge ist ein grundlose Vorurtheil zu meinen, daß die Vorstellung eines göttlichen Jorns über die Sünde lediglich dem altiestamentlichen Ideensteise angehöre. Nennt doch Paulus (Eph. 2, 3) die Menschen τέκια φύσει δορής. Man vgl. noch Köm. 1, 18 und den Ausdruck ημέρα δορής (Köm. 2, 5) vom göttlichen Gerichtstage. Gott als δ έπιφέρων την δορήν (Köm. 3, 5) wird vom Apostel gerechtfertigt. Siehe noch Eph. 5, 6; Kol. 3, 6 u. s. w., wo mit dem zukünstigen Jorne Gottes gedroht wird. Auch Christus gebraucht den Ausdruck η δορή του Θεού, Joh. 3, 36.

von ihrer ewigen Bestimmung gelten. Muß nun die ewige Abzweckung Gottes in Beziehung auf die Menschheit, sofern Gottes Allmacht nicht unwirksam bleiben fann \*), sich nothwendig verwirklichen, so entsteht die Frage: auf welchem Wege dies nun geschehern kann? Da, wie wir gesehen haben, die Menschheit als soldinnerhalb ihrer gottwidrigen Selbstbestimmung sich nicht selbst gott = gemäß zu vollenden im Stande ist: so ist eine Herstellung ihr = normalen Entwicklung nur möglich durch Gott selbst, d. durch eine berartige göttliche Selbstmittheilung, daß ein neuer, de Gunde und ihre verderblichen Wirkungen überwindender, Leben quell in ihrer Mitte sich eröffnet. Damit diefer Quell nun aber t ihren Organismus wirksam durchströmen und sittliche schöpferich Wirfungen in ihr erzeugen fann, zu dem Zwecke muß er aus bemein Mittelpunfte ber Menschheit heraus sich durch alle ihre Theile benach der äußersten Peripherie ergießen; es muß, mas an si Gottes heilsträftige That ist, zeitgeschichtlich de Menschheit heilswirksame That werden. In diese Punfte liegt das Problem des ersten Werkes Jesu Christi, de Berföhnung, beschlossen.

Un und für sich ift es allerdings eine nicht durchaus begriff gemäße Borftellung, wenn wir uns Gott in seinem Berhaltniffe 3 11 Menschheit unversöhnt, d. h. in einer miswollenden Spannu zu ihr sich verhaltend, vorstellen. Wäre eine solche Spannung E Gott wirklich vorhanden: so ließe sich bei der Unveränderlichte at Gottes nicht denken, wie sie wieder aufgehoben werden sollte? Und doch ist es augenscheinlich nicht der Mensch, der sie wieder aufzuheben vermag. Wenn ohne alle Frage der die Sünde nicht wollende und ben Sünder fortwährend unter die Wirfungen der Sünde, d. h. die Strafe, stellende Gott ausschließlich bie jenigen Beranstaltungen trifft, welche die Sünde in ihrem Besen wie in ihren Wirfungen wieder aufzuheben vermögen: ift denn bas nicht ein unwidersprechlicher Beweis dafür, daß jene Spannung keine wirklich innergöttliche ist, daß sie nicht in bem Befen Gottes, welches die Liebe ist, wurzelt, und daß sie in dem Selbstbewußtsein Gottes von seinem Sohne in ewiger Lösung begriffen ist? Die zeitgeschichtliche Erscheinung Jesu Christi ist in der That die

<sup>\*)</sup> Bgl. oben, S. 478.

elle Lösung jener Spannung; in dem auf Erden vollkommen währten und zum Himmel siegreich erhöhten Menschen versöhnt ott sich mit der Menschheit selbst.

Richt sind es also die Menschen, welche sich mit Gott vernen; denn dies könnte ja nur durch Aushebung der Sünde vertelst einer menschlichen Kraftanstrengung geschehen, wie sie in
ge ihrer gottwidrigen Entwicklung der Menscheit unmöglich
orden ist. Es ist Gott selbst, der sich mit den Menen versöhnt; Gott ist es, der ungeachtet des Umstandes,
die Menschen Sünder und die Sünde ein Gegenstand seines
us ist, sich in der Person Jesu Christi den Sündern selbst
theilt, und in dieser Selbstmittheilung sie als solche behandelt,
er liebt, und deren Heilsvollendung er von Ewigkeit her beossen has.

Dag es nicht der Mensch ist, welcher sich mit Gott, ibern Gott, welcher sich mit bem Menschen vernt: das ist die gewichtige Wahrheit, welche durch Gewissen, rift und Ueberlieferung, trop so vielfach dagegen erhobener Pprüche, immer aufs Neue wieder mächtig bezeugt wird. Durch das Gewissen bezeugt; benn dieses ist sich der Genschaft mit Gott als einer Thatsache, welche lediglich burch tt, der Entfremdung von Gott als einer Thatsache, welche riglich durch ben Denschen gesett ift, bewußt. Die Aufung der Entfremdung fann mithin unmöglich durch den Faftor virkt werden, der sie ausschließlich und fortwährend verschuls , sondern nur durch denjenigen, von dem die Gottesgemeins aft + ausschließlich und fortwährend ausgeht. Sie ist durch e Schrift bezeugt; benn von bem ersten Augenblicke der gottbrigen Selbstbestimmung des Menschen an thut diese fund, wie it sich dem von ihm entfremdeten Menschen heilsgeschichtlich effenbart, insbesondere thut fie dar, wie Die Erscheinung Christi der Welt Gottes ewiges Werf, wie Gott selbst es ist, der in risto sich mit der Menschheit versöhnt\*). Sie ist durch die

<sup>\*)</sup> Er ist beachtenswerth, wie dem gefallenen Menschen, der nicht mehr an Gott, sondern nur noch an sich selbst dachte, zuerst Gottes Stimme (1 Mes. 3, 8) entgegenkommt, und wie ihn Gott ruft. So gehen auch die alttestamentischen Bundesstiftungen niemals von

Neberlieferung bezengt; benn wie viele Mikverständnisse und Mikdentungen innerhalb des firchlichen Lehrtropus gerade an diese Lehre sich auch angeschlossen haben: barin, daß bas firchliche Dogma gegen jeden Versuch, die Menschheit aus ihrer eigenen, sündlich bestimmten, Entwicklung sich mit Gott versöhnen zu lassen, entschiedenen Protest einlegte, hat es einem tiesen Wahrheitsbedussenisse gefolgt. Zweimal vor der Reformation war die Kernwahrheit dieses Dogmas ernstlich bedroht: erst ens durch den Pelagiasnismus, zweitens durch den Romanismus; durch den erssteren, so sern er die sittliche Entwicklung des Renschen als einen schlechthin in dessen Willfür gelegenen Aft der Freiheit betrachtete"),

bem Menichen, fonbern immer von Gott aus. Gott rebet ju = erst zu Roah, nicht Roah zuerst zu Gott (1 Mes. 6, 13); eben so rebet Gott zuerst zu Abraham (1 Dof. 12, 1 f.); Gott ermählt Dofe, uzw burch ihn bem ebenfalls von ihm erwählten Bolke seinen beile: willen tund zu thun (2 Dof. 3, 2 f.). Die theotratischen Beilevera xx: staltungen geben, wie bas Befeg, nicht von ben Jeraeliten, fente T immer von Gott aus, ter auch eine vorlaufige Berfohnungeftatte und CI ihnen aufrichten laft, bas Berfammlungezelt, wo er mit feinem Bel E 4, b. h. seinen priesterlichen Vertretern, zusammenkeumt (2 Mos. 30, 365). Die ganze alttestamentische Beilegeschichte bat zum Zwecke, bas gnaba s' Walten Gottes über seinem Bolfe, trop bes Ungeborsame besselben u mit ber baburch unvermeiblich geworbenen Strafgerichte, barzustellen, v =! Pi. 135 und 186; Berem. 32, 17 f. Gott fentet bie Propheten Die Friedensboten (Bef. 41, 27). Er bat icon im alten Bunde = en großen Wieberberfteller, ben Meffias, verheißen. Er bat zuerft bie 3 -i: chen ber Veriobnung, ben Regenbogen und bas Opfer, gestift und ben Beift ber Berfohnung ber gutunftigen Gemeinte (Joel 3, verheißen. Er bat gur Beit ber Erfüllung Jesum Chriftum geian !. rgl. 2 Rer. 5, 19 f.: Beos fr ir Apidra xoduor xarallass tarro. Daher auch Rom. 5, 11 ber Austrud zaraldager laufare-\*) Pelagius ep. ad Demetr., 73: Si vis propositi tui magnitudiae m aequare moribus et per omnia Deo copulari, si leve ac suave jugum m Christi suavius tibi leviusque vis facere, nunc maxime in beame vita curam impende, nunc stude, ut calentem recentis fidem conversionis novus semper ardor accendat . . . Quidquid in te prime m institueris, hoc manebit, et ad initiorum tuorum regul= m reliqua vita decurret. Finis in ipso exordio cogitandus ====, qualis ad illum ultimum diem pervenire cupis, talis nunc jam e ==== Lgl. ned Ten conare. Gine ichlechthinige Selbstversicherungetheorie. Ausspruch bes Julianus (op imp. I, 96): Et in peccante hande esse liberi arbitrii naturam, per quam potest a peccato desinere, quae fuit in eo ut posset a justitia deviare.

den letteren, so fern er an die Stelle der versöhnenden. des Personlebens Christi die Genugthungskraft der kirche Satisfactionen setzte \*). Um so entschiedener mußte auf des Protestantismus das Bedürfniß hervortreten, das hliche Verdienst als solches für durchaus unfähig und unsend zur Erwirfung der Versöhnung mit Gott zu erklären, diese ausschließlich als ein Werk und eine Wirfung Gottes Inerkennung zu bringen.

Gleichwohl ist die Versöhnung nicht ein Werk Gottes chthin. Wenn auch im Alten Testamente manche Aussprüche mmen, welche die Sündenvergebung, die ja nichts ansals die Inswerksetzung der Versöhnung ist, an gar keine ngung auf Seite des Menschen zu knüpfen scheinen: \*\*) so

Bir verweisen beispielsweise auf Ps. 130 und ben merkrurbigen B. 4:

Refort zu beinem Wesen zu vergeben, um auf biesem Wege Gottesfurcht
unter ben Menschen hervorzubringen, so baß bie vergebende Gnabe
Gottes damit als heilsschöpferische anerkannt ist.

Thomas von Aquino (Summa, III., Suppl. qu. V, 1 f.): Dicendum, quod solus Deus est causa efficiens principalis remissionis peccati, sed causa dispositiva potest etiam esse ex nobis. Taher ber Sag art. 2: contritio sive ex parte caritatis sive ex parte doloris sensibilis consideretur, tanta esse potest, ut ad plenam culpae et poenae deletionem sufficiat. . . . Und bem Einwande, ber dolor contritionis fei boch immer quantitativ nur von endlicher Wirkung, wird mit ber Antwort begegnet: habet tamen infinitam virtutem ex caritate, qua informatur et secundum hoc potest valer ad deletionem culpac et poenae. Die tribentinischen Beschlüsse lehnen sich an die von Themas ausgebildete Theorie an (Conc. trid. sess., XIV, 8 f.). Es heißt: Neque vero ita nostra est satisfactio haec, quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per Christum Jesum. Die Theilung zwischen ber von Christo und ber von bem Menschen ausge= henden Araft ist also in der Art, baß ber Mensch bie Versohnung wirkt, Christus mitwirst: eo cooperante, qui nos consortat, omnia possumus; wozu noch femmt: tantam esse divinae munificentiae largitatem, ut non solum poenis sponte a nobis pro vindicando peccato susceptis, ant sacerdotis arbitrio pro mensura delicti impositis, sed etiam . . . temporalibus flagellis a Deo inflictis et a nobis patienter toleratis apud Deum Patrem per Jesum Christum satisfacere valeamus. Egl. auch bie treffliche Schrift von Steig, bas römische Bußsacrament, 166 f., 190 f.

beweist jedoch sowohl die Einrichtung des theokratischen Opferund Priesterinstitutes, als bie Verkündigung der meffianischen Berheißung, daß dieselbe auch innerhalb ber alttestamentischen Beileökonomie eine bedingte ist. Allerdings ift diese Bedingung nicht in menschlicher Willfür gelegen, sondern ewig von Gott selbs Wenn nämlich bem Menschen bas Beil nur von Got fommen fann, so soll ce sich doch nach göttlicher Anordnung burden den Menschen mittheilen, d. h. es bedarf zum Zwedseiner Aneignung von Seite ber Menschheit eines Mittler welcher als eine wahrhaft menschliche Persönlichkeit dasselbe persönlich in sich aufgenommen hat, um es auf di e Menschheit zu übertragen. Demzufolge versöhnt fich Gort mit der sündigen Menschheit nicht ohne Beiteres, sonder wa burch ben ewig von ihm verordneten Mittler, der vermög e eigener perfönlicher fittlicher Bollendung ein vollkommenes Offerabarungsorgan bes göttlichen Beilswillens für die Menschheit ge worden ist.

ne Gelbftver. ung bes Men. en möglich.

§. 94. An diesem Punkte beginnt nun eigentlich auch bet Schwierigkeit, welche bas Dogma von der Verföhnung zu eine un der verwickeltsten in der Dogmatik macht. Wie die Thatsache ber Versöhnung der Menschheit, d. h. die Aufhebung der zwischen Go at und ihr vorhandenen Spannung und der damit verknüpften Bi = kungen, durch die Person des Mittlers zu Stande getom T men ist: Das ist die Frage, Das ist das Problem. zeitgeschichtliche Erscheinung des Mittlers als solche noch nict die Verföhnung selbst ist, ist sicher. Die Annahme, daß ja = " Dieser an und für sich thatsächlich ausgesprochen sei, wie Ge der Menschheit in Wirklichkeit nicht miswolle, wie seine Liebe, t-Sünde ber Menschheit ungeachtet, gegen die Menschheit fortdauer wie er sie nichtsbestoweniger als eine solche betrachte, die niemal gefündigt habe\*): vernichtet den sittlichen Werth des Beil-

II

t,

<sup>\*)</sup> Es ift bieß bie Ansicht bes Rationalismus, wie er auf Rant'ichen Bicipien ruht, wornach ber fündige Mensch nichts Weiteres zu thun b-t, als sich zu bem Ibcale ber moralischen Bollkommenheit, bem Urbis 20 ber sittlichen Gesinnung in ihrer gangen Lauterkeit, zu erheben. i == =L innerhalb ber Granzen b. bloßen Vern., 74). Doch werben wir fpå & er seben, baß Rant in ber Verfohnungslehre tiefer geht, als bie aus i 5m

brifti gerabezu. Ist, in Folge der auf Seite der eit stattgefundenen sündlichen Selbstbestimmung, auf Seite nothwendig gegen die Sünde ein entsprechendes Strafn angeordnet; ist jeder Mensch als Sünder selbstverant , als Schuldiger straffällig: so muß die Sünde auch durch ttler in irgend einer Beise gestraft, d. h. gerichtet werden, durch ihn die Menschheit mit Gott wirklich versöhnt wird. ist insbesondere der Tod Christi, welcher als höchster der göttlichen Liebe, und insofern als Grund der Sündenig, in dem vorhin entwickelten Sinne aufgefaßt wird. Allein, n der im Tode Christi manifestirten göttlichen Liebe der gesammten, in einer sündlichen Grundrichtung befind-Renschheit ohne Weiteres Sündenvergebung, d. h. Straf= zugesichert wird: heißt benn bas nicht die Günde als Sünde, d. h. als nicht nothwendig Strafe bedingend huld begründend, erklären?

tritt uns nun jener Widerspruch entgegen, welchen die Gerföhnungslehre in das Wesen Gottes selbst hineinsscheint. Ist Gott seinem Wesen nach die Liebe, so ist est, daß der Liebeszweck seiner Weltschöpfung an der Menscherreicht bleibt. Ist er seinen Eigenschaften nach aber auch heilig und gerecht, so verträgt es sich mit dem Charakter iligen und gerechten Liebe nicht, daß sie, was nicht sein Sünde, behandelt, als ob es zu sein ein Recht hätte; daß itt das Böse zu bestrafen, d. h. in seinen Wirkungen sich

pfenden Theologen. Nach Tieftrunk (Censur, III, 141) hat Gott Ausschnung mit sich die Herzensbesserung, etwas, das an sich st schon Pflicht ist, allein zur Bedingung seines Wohlgefallens gezacht. Rohr dagegen (christol. Predigten, 94) sagt: "Die Vergebung Sunden besteht nicht in dem Erlaß der Schuld und Strase derselben, dern in der Ueberzeugung des Sünders von der unversderlichen Liebe Gottes gegen ihn, und ist einzig und allein h die selbsthätige Besserung des Sünders bedingt." Vergl. noch gicheider (inst. th. chr., 525): Prout vera virtus et cum easuasio de immutabili Dei amore ac conscientia melioris Deoprobatae conditionis in animo peccatoris crescent, ita, metu narum suturarum minuto, siducia et spes laetioris sortis ei restintur. Aehnlich Bretschneider, Dogmatif, II, 326.

beweist jedoch sowohl die Einrichtung des theofratischen Opferund Priesterinstitutes, als bie Verkündigung der messianischen Verheißung, daß dieselbe auch innerhalb der alttestamentischen Beilsökonomie eine bedingte ist. Allerdings ist diese Bedingung nicht in menschlicher Willfür gelegen, sondern ewig von Gott selbst Wenn nämlich bem Menschen bas Beil nur von Gott kommen kann, so soll es sich doch nach göttlicher Anordnung durch den Menschen mittheilen, d. h. es bedarf zum Zwecke seiner Aneignung von Seite der Menschheit eines Mittlers, welcher als eine wahrhaft menschliche Persönlichkeit dasselbe per sonlich in sich aufgenommen hat, um es auf die Menschheit zu übertragen. Demzufolge versöhnt fich Gott mit der sündigen Menschheit nicht ohne Beiteres, sondern durch den ewig von ihm verordneten Mittler, der vermöge eigener persönlicher sittlicher Vollendung ein vollkommenes Offenbarungsorgan des göttlichen Beilswillens für die Menschheit geworden ift.

Belbftver. Des Men. mdglich.

§. 94. An diesem Punkte beginnt nun eigentlich auch die Schwierigkeit, welche das Dogma von der Versöhnung zu einem der verwickeltsten in der Dogmatif macht. Wie die Thatsache der Versöhnung der Penschheit, d. h. die Austhebung der zwischen Gott und ihr vorhandenen Spannung und der damit verknüpften Wirstungen, durch die Person des Mittlers zu Stande gekommen ist: Das ist die Frage, Das ist das Problem. Das die zeitgeschichtliche Erscheinung des Mittlers als solche noch nicht die Versöhnung selbst ist, ist sicher. Die Annahme, das ja im dieser an und für sich thatsächlich ausgesprochen sei, wie Gott der Menscheit in Wirklichkeit nicht miswolle, wie seine Liebe, der Sünde der Menschheit ungeachtet, gegen die Menschheit fortdauere, wie er sie nichtsdeskoweniger als eine solche betrachte, die niemalsgesündigt habe\*): vernichtet den sittlich en Werth des Heils-

<sup>\*)</sup> Es ift dieß die Ansicht des Rationalismus, wie er auf Kant'schen Principien ruht, wornach der sündige Mensch nichts Weiteres zu thun hat,
als sich zu dem Ideale der moralischen Lollkommenheit, dem Urbilde
ber sittlichen Gesinnung in ihrer ganzen Lauterkeit, zu erheben. (Relinnerhalb der Gränzen d. bloßen Vern., 74). Doch werden wir später
sehen, daß Kant in der Versöhnungslehre tieser geht, als die aus ihm

Fich tragen, vermittelst energischer Willenszusammenfassung sich fragen, vermittelst energischer Willenszusammenfassung sich fit zu dem zu machen, was er vor Gott werden sollte: dann der es ja der vergebenden göttlichen Liebe, d. h. der Versöhnung, Sünde gegenüber überhaupt nicht mehr bedürfen. der aus eigenem Kraftzuwachse sittlich sich selbst Erneuernde Vollendende wäre dann der Sünder zugleich sein eigener Eler.

Ergiebt sich aus allem Dem unzweifelhaft, daß die Verrung der Menschheit mit Gott an eine Bedingung, zugleich
r auch, daß sie nicht an die Bedingung der "Besserung", von
te der Menschen geknüpft ist, da die lettere nicht ohne Weiteres
der Macht des Sünders steht, so bleibt nichts Anderes übrig,
daß Gott eine Bedingung auf seiner Seite, und
ar in der Art erfüllt, daß sie in dem Mittler, also
augleich auf Seite der Menschheit, d. h. von Gott
dem Menschen zugleich, erfüllt wird.

S. 95. Es ist die Idee des Opfers, auf welche wir ras opter der den Berlauf unserer Untersuchungen geführt worden sind.

Runde von freiwilligen religiösen Darbringungen der Menschen die Gottheit reicht so weit hinauf als das Gedächtniß der Relist überhaupt. Ihrem Wesen nach sind solche Darbringungen, b. die Opfer, immer Gaben der Menschen an die Gottst.

1. Auf dem Verhältnisse von Geben und Nehmen beruht Gemeinschaft; und insosern ist es richtig, daß das Opfer der Eichnendste Ansdruck für die Gemeinschaft des Menschen mit ist ist. Daß bei der Opferdarbringung diese Gemeinschaft wird, It nicht nothwendig in der Natur der Sache; dagegen mußte Folge des Sündenbewußtseins und des dadurch erzeugten Bes

<sup>1 727 3</sup> Moj. 7, 38; 7272 2 Moj. 28, 38; nach dem alten Verse bes Hesiodus bei Plato, Rep. 3, 390 sq.: δωρα θεούς πείθει, δωρα αίδοίους βασιλήας. Opfern = offerre.

Bergl. Hermann, Lehrbuch ber griech. Antiquitäten, 162 f. Richtig Dehler (Gerzoge Realenenklop. X, 620): "Um die Pflege ber wechfelsfeitigen perfonlichen Gemeinschaft zwischen Gott und ben Menschen hans belt ce sich beim Opfer."

dürfnisses nach Wiederherstellung der gestörten Gemeinschaft mit Gott auch das Opfer ein Ausbruck dieses Bedürfnisse & werden. Wenn bis auf die neueste Zeit die Vorstellung Eingana gefunden hat, daß dem Opfer ursprünglich bie Bedeutung eines der Gottheit von dem Menschen zugerichteten Rahles innegewohnt habe \*), so ist dieselbe damit allerdings noch nicht widerleg #, daß auf das Blut als Hauptopferbestandtheil hingewiesen un 🖚 entgegengehalten wird, wie Blut nicht wohl als angenehme Speif dienen könnte. Erwiesener Magen hat es nicht nur bei alle Bölkern, sondern and in der alttestamentlichen Gemeinde un blutige Opfer gegeben, woraus folgt, daß das Blut kein unent behrliches Erforderniß der Opfergabe ift. Insofern behauptedas blutige Opfer unstreitig durchgängig den Vorrang, als ba-Thierleben schon an sich höheren Werth vor dem Pflanzenleber hat, und es erklärt fich daher leicht, weßhalb alle feierlicheren un bedeutungevolleren Opfer Thierdarbringungen zu ihrem Gegenstandhatten. Dagegen mar es im mosaischen Eultus bem Armen sogabeim Sündopfer gestattet, statt der sonst vorgeschriebenen blutige -= unblutige Gaben darzubringen '\*). Nicht hingabe des Blutefondern daß überhaupt etwas an Gott hingegeben, d. h. vo --dem Eigenen hinweggenommen und im Dienste der Gotther -it verwendet wird: Das ist es, was den wesentlichen Inhalt jede == Opfere bildet \*\*\*).

Wenn der Mensch als ein religiöser überhaupt das Bewußsein in sich trägt, daß er lediglich durch Gott Persönlichkeit ist: 
sein in sich damit zugleich dessen bewußt, lediglich Gott Alles werdanken. Wenn nun aber zu diesem ursprünglichen Bewußtsenn das nachträgliche noch hinzutritt, daß er in Beziehung auf den

<sup>\*)</sup> Die sog. anthropopathische Ansicht findet sich auch neuestens noch retreten und aus den Glassifern begründet bei Bermann, a. a. C-- -, 164. Dagegen Babr, Symbolik des mosaischen Gultus, 11, 270 f.

<sup>\*\*) 3</sup> Mos. 5, 11 ff.

\*\*\*) Man vergl. die geistvolle Ausstührung von Ewald über bas Eigenthemes opfer, die Alterthümer des Lolkes Jörael, 25 f. Auch Hengkenber gein ter Abhandlung: das Opfer, Evang. Kirchenztg., 1852, Rr. 12) bes merkt richtig, das Blutvergießen lasse sich nicht als "die Wurzel bes Opfers" nachweisen. Aehnlich Deligsch (nach Thalbofer, über die unblutigen Opfer des mosaischen Gultus, 1848) in seinem Commentar, a. a. D. 737.

ven sollte, sich in ein die Birkungen seiner Strafgerechtigkeit ich siehendes Berhältniß gesetzt habe, muß da nicht mit verspelter Stärke das Berlaugen in ihm erwachen, durch außerschaftliche Leistungen von seiner Seite das ihm verloren gangene göttliche Bohlgefallen wieder zu erwerben?

Bon diesem Gesichtspunfte aus erhält das Opfer die Beutung einer Leistung, mit welcher Gott etwas Angenehmes eriefen, seine verloren gegangene Gunst wieder gewonnen, sein tbrannter Zorn noch rechtzeitig abgewendet werden foll. enschliche Leistung muß es immer in einem Afte personlicher elbstverlängnung Gott gegenüber bestehen. Und darum bt es - insbesondere auf dem Gebiete der alttestamentischen Aigion — mit der Sünde in unauflöslichem Zusammenhange. t die Gunde ihrem innersten Wesen nach eine Unterordnung des eiftes unter ben finnlichen Beweggrund, ein Sichgefangengeben Sielben in Natur= und Weltdienst: so fann sie auch nur tadurch brochen, und nur dadurch fann das normale Verhältniß mit Gott Derhergestellt werden, daß der Mensch von Dem, woran sein rift verkehrter Beise hängt, d. h. von seinem sinnlichen Benthume, aus freiem sittlichem Antriebe etwas wegnimmt es Gott opfert. Das Opfer ist in diesem Sinne eine Um= 5 r des Menschen vom Weltsinne zu göttlicher Gesinnung; ein Preiungsversuch von dem, den Geist begriffswidrig gefangen Denenden, irdischen Besitz und Genuß; eine Selbstentscheidung Bersonlebens gegen das Endliche und für das Ewige, in der t. daß durch dasselbe das irdische Gut Dem auf's Neue zuge-Det wird, auf Den bezogen es allein zur rechten Berwendung angt.

In seinem bloß religions gesetlichen Bollzuge wird nun tilich der Opferakt, wie dieß unter dem alten Bunde der Fall T, ein gesinnungsloses todtes Werk. Es wird mit demselben eine Uhere Religionspflicht formell abgemacht, ohne daß ein inneres eligiöses Leben reell hervorgebracht würde\*). Das Opfer war war ursprünglich keine symbolische Handlung; die Gabe selbst

<sup>\*)</sup> Daher die Opposition ber sittlichen Geister gegen die Beräußerlichung ber Opferidee, Ps. 50, 8 ff., 23; Amos 5, 22; Jes. 1, 11 f.; Micha 6, 6 ff. Schenkel, Dogmatik II.

war Opferzweck. Je mehr aber die religiöse Idee sich läuten und entwickelte, desto nothwendiger war es, daß die Darbringuzgngleich auch das mit ihr unerläßlich zu verbindende innere st liche Berhalten bedeutete: die Hingabe des Geistes an seim göttlichen Urquell, die Wiederanknüpfung der beseisgenden Leben gemeinschaft zwischen dem sündigenden Menschen und der heiligen Gott. Daher kommt es denn auch, daß fast bei alle Opfergattungen die Berbrennung der Opfergabe schlechterding Erforderniß ist\*); insbesondere bildet bei dem Ganz- oder Glüp opfer des alten Bundes die zum himmel aufsteigende Feuergarde dieser gottwohlgefällige Flammendust, die Spipe und Krone der Opferseier.

Gerade nun aber die lettere Bahrnehmung veranlaßt uns das Verhältniß des Blutes zum Opfer, insbesondere zum Sündopfer, näher zu erörtern. Beim alttestamentlichen Thier opferdienste vollzieht der Opfercultus sich wesentlich in drei Mc menten: der Handauflegung des Opfernden auf das hamp des Opferthiers, der Blutbefprengung burch ben Priester, be Berbrennung ber edleren Opfertheile auf dem Altare \*\*). Rac der herrschenden Vorstellung würde die Blutbesprengung de eigentlichen Rern des Opfers bilden\*\*\*). Allein abgesehe davon, daß diese Vorstellung von der irrthumlichen Boraussehurs ausgeht, daß dem unblutigen Opfer innerhalb des mosaischen Opfer institutes eine durchaus untergeordnete Stelle zusomme, mahrere dasselbe doch im Principe dem blutigen als ebenbürtig erscheim und erst allmälig von dem Thieropfer zurückgedrängt worden ist-] so hat außerdem das spätere Uebergewicht des Thieropfers nic in dem Umstande seinen Grund, daß mit der Blutbesprengung be eigentliche Zweck des Opfers erreicht werden wollte. Wie aus be-

<sup>\*)</sup> Hermann, a. a. D., 140 f.; Wachsmuth, hellenische Alterthunsfunde, II, 558.

<sup>\*\*)</sup> Ohne Noth unterscheidet Dehler a. a. D., 626, fünf Moment 1) die Darstellung des Opferthiers vor dem Altar; 2) die Handauitegung, 3) die Schlachtung, 4) die Blutmanipulation, 5) die Berbrenung auf dem Altar.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie ist besonders von Bahr vertreten, a. a. D., II, 198 ff.

<sup>†)</sup> Bergl. 3 Mos. 2, 1 ff. Nach 3 Mos. 5, 11 f. barf ber Arme auch be Sundopfer mit Mehl barbringen.

nder erhellt, so stehen die beiden ersteren im Dienste des letteren, nd das eigentliche Ergebniß, welches der Opfernde bei jedem Opfer in irgend einer Weise zu erzielen wünscht, ist der liebeiche Feuerduft, an welchem Gott sein Wohlgefallen at \*).

Unstreitig trat bei keinem Opfer Dieser Zweck, ben Gott wohls sefälligen Kenerduft darzubringen, so entschieden hervor, wie in em täglich zweimal, zur Morgen= und zur Abendstunde, verantalteten Brand- oder Feueropfer \*\*). Hier gab der Opfernde sein inu Liches Eigenthum im Dienste seines Gottes gang dahin, inbeme die irdische Gabe in der Flamme des Altars sich gleichsam in him mlischen Feuergeist verwandelte, der zum Geiste der Geister mb herrn der herrn, ihn erfreuend, emporstieg. Wenn auch biefem rierlichen Schlusse der Opferhandlung die Handauflegung auf das barept bes Opferthiers und die Besprengung der Eden, der Bande, Fußes des Altars u. s. w. mit dem in den Opferschalen auf-Fangenen frischen Blute des eben geschlachteten Thiers vorangehen mu Ste: so ist boch nirgends gesagt, daß mit der Handauflegung md Besprengung der Zweck verbunden mar, Gottes Wohlgefallen m bewirken, und daß die Opferhandlung hierin als vollzogen galt. 50 bedeutsam und unerläßlich jene beiden Momente bei Thieropfern ind: so sind sie augenscheinlich doch nur vorbereitender Natur; das Opfer wird in ihnen nicht wirklich, es wird burch sie nur möglich gemacht.

Unzweiselhaft erscheint das Blut, nach alttestamentlicher Anschauung, als Träger der Seele, d. h. nicht etwa des böheren Geistlebens, das unmittelbar von Gott stammt und Personseben ist, sondern der irdischen niedern organischen Lebensfraft.

Hiernach war das Blut ein das Princip der Sinnlichkeit, der thierischen Erregbarkeit im Menschen, zur Darftellung bringendes Organ. Indem das Thier geschlachtet ward, floß in seinem dabei vergossenen Blute der finnlich gemeine Lebensgrund, die organische Quelle aller Sünde, dahin. Indem der Opfemde damit fich selbst seines besten sinnlichen Eigenthumes um Gotteswillen entäußerte, gab er zugleich seinen Entschluß fund, seinen eigenpersonlichen sinnlichen Lebensgrund, diese Burgel und Werkstätte des Bosen in feinem individuellen Leben, in gleicher Weise an Gott hinzugeben, auch seine finnlichen Bermögen Gott zu weihen, damit sie von nun an nur noch Gott dienten. Damit ist aufgezeigt, daß das Blut nicht die eigentliche Opfergabe sein konnte. Durfte es bei den Gebräern überhaupt nicht genoffen werden \*), wie hatte es Gott zum angenehmen Genuffe dargereicht werden dürfen? Nur die ebeln Fleischtheile konnen als Opfer dargebracht werden. Das Blut ift ein Darstellungsmittel bes mit Sünde behafteten sinnlichen Lebens; es ift das Symbolische im Thieropfer; und es wird darum bei der Opferhandlung im gang anderem Sinne hingegeben, als die in Feuerduft fich verwandelnde, zu Gott emporsteigende, Speise.

Nur mit dem tiefen Gefühl perfönlicher Unwürdigkeit um Berwerflichkeit magt der Ifraelite als Opfernder dem heiligen Gosu unahen. Er weiß seine Gemeinschaft mit Gott in Folge de Sünde unterbrochen, sich vor Gott darum schuldig und dem götstlichen Zorne verfallen "). Wie gern möchte er Gott seine Gabarbringen, damit dieser ein Wohlgefallen daran habe, und seine Gnade ihm wieder zuwende. Allein hat er nicht alle Ursache zu Besorgniß, daß Gott sie verschmähe, wie er des Sünders Raisopfergabe verschmähte? \*\*\*) Demzusolge sind die beiden erstes Opfermomente als vorläusige Beschwichtigungsmittel zu betrachter wodurch Gott zur gnädigen Aunahme der beabsichtigten Opfergabe zur willigen Wiederherstellung der durch die Sünde gestörten Leben gemeinschaft mit dem Sünder, bewogen werden soll. Wäre die Sünden nicht trennend zwischen Gott und den Menschen getreten: so würt

<sup>\*) 3</sup> Mose 3, 17; 7, 26; 17, 10 f.; 19, 26; 5 Mos. 12, 16 u.j.w.

<sup>\*\*) 2</sup> Mose 33, 5.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Mose 4, 5.

Berbrennung der Opferstücke auf dem Altare ein vollständiges fer sein. Beil dieselbe nun aber als thatsächliches Hinderniß Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen vorhanden ist, muß dasselbe vor der eigentlichen Opferhandlung erst hinwegsäumt werden, damit diese nicht erfolglos wird\*). Das geseht nun einerseits durch die Handauflegung auf das upt des Opferthiers, wodurch dasselbe aus dem Kreise weiner sinnlicher Gegenstände ausgesondert und Gott geweiht zugeeignet wird, andererseits durch die Blutbesprengung, durch das organische Thierleben zwar nicht unmittelbar Gott regebracht — denn es ist als Thierleben (trop der levischen akellosigseit) unrein — sondern um Gottes willen von mopfernden mit dem Vorsatze preisgegeben wird, auch sein nliches Naturleben um Gottes willen dahin zu geben, und mit ner ganzen Persönlichkeit Gott zu leben.

Erst von diesem Gesichtspunkte aus gewinnt die vielfach Everstandene Stelle 3. Mos. 17, 11 die rechte Beleuchtung. eierlei ist in jener Stelle behauptet: erstens, daß die Seele Thiers im Blute sei; zweitens, daß das Blut durch seine Ele die Seele des Opfernden bedecke\*). Also das preissehene Leben des Opferthieres bedeckt, verhüllt das Leben Opfernden vor den Augen Gottes; Gott sieht in Folge des, der Opferschale aufgefangenen und an die heiligen Stätten Drengten, Blutes des Thieres, d. h. in Folge dieses Aftes freier thingabe von dem Eigensten und Besten des sinnlichen Eigenstmes des Sünders, die Sünde des Opfernden nicht mehr an;

Das ist der Grund, warum dem unblutigen Opfer als solchem gar nichts fehlt, und weßhalb es irrig ist, zu meinen, der Rern des Opfers bestehe in der Plutbesprengung. Vergl. Emald a. a. D., 37: "Für eine so entschiedene Bevorzugung des Thieropfers liegt im reinen Besen des Opfers selbst kein Grund." Auch Auberlen geht (die messianischen Weissagungen der mos. Zeit, Jahrbücher f. d. Th., III, 4, 821) von der irrthümlichen Voraussezung aus, daß das Vlut die Grundbedingung für die Heiligkeit des Volks und die Herrlichkeit des Reichs sei.

Daß das Blut nicht ale solches, am allerwenigsten als ausgeströmtes, also als nicht mehr lebendiges bedecke, ist eigentlich selbstverständlich, vergl. Hofmann (Schriftbeweis, II, 1, 152) und Knobel (kurzgef. exeget. Handbuch, 12, 498).

nicht als ob sie ausgetilgt wäre, sonst müßte das Opfer nicht wieder, holt werden; aber sie ist für Gott während der Opferhand, lung unsichtbar geworden, Gott übersieht sie auf so lange."). Jest erst darf der Opfernde die sichere Hoffnung auf eine wohlgefällige Annahme seiner Gabe von Seite Gottes hegen.

Hiernach handelt es sich bei der Blutbesprengung weder um eine wirkliche Lebensgemeinschaft, in welche der Opsende mit Gott tritt\*\*), noch um eine stellvertretende Todessstrafe, welche an dem Leben des Opserthiers, anstatt an dem Leben des Opsernden, vollzogen werden soll \*\*\*), sondern um eine, wenn auch nur transitorische, Beseitigung des göttlichen Jornes über die Sünde durch Bedeckung derselben vermittelst eines von dem opfernden Sünder an dem Thierleben, als seinem besten sinnlichen Eigenthume, vollzogenen Aftes dahingebender Selbstverläugnung. Erst wenn dieser Aft, der seinem innersten Grunde nach ein ethischer ist, und, wenn er anshört dieß zu sein, gar keiner Werth vor Gott mehr hat †), vollzogen ist, tritt vermittelst den eigentlichen Opferdarbringung, die in der Verbrennun. der edelsten Opfertheile ihren Höhepunkt erreicht, die ersehnte Geschaften

Der Begriff bes Dentspricht am meisten bem neutestamentlichen and pedis ron auagrquaron, Rom. 3, 25, und ist eine Folge ber aroz ron Jeon, 3, 26. Auch Dehler, a. a. D., 632, so viel Treffence er über ben Act ber Blutbesprengung bemerkt, ist noch in dem Justhume befangen, daß das fehlerlose Opferthier mit seiner reinen un' schuldlosen Seele die unreine schuldige Seele des Sünders bededer musse. Als ob das geistlose Thierleben rein und schuldlos in Gotte-Augen ware! Die Makellosigkeit des Opferthieres ist erforderlich, werd der Opfernde sein bestes sinnliches Eigenthum Gott zum Opfer das bringen muß, weil nur in einer makellosen irdischen Gabe sich eine selbst suchtslose höhere Gesinnung Gott gegenüber abspiegelt.

<sup>\*\*)</sup> Bahr a. a. D., II, 210 f., 263 f. Obwohl die Ansicht Bahr's meter oben entwickelten einige Verwandtschaft hat, so unterscheidet sie si von berselben boch baburch wesentlich, daß ihr bas Blut als bas ver Gott verordnete Mittel erscheint, die Seele des Opfernden mit Jehren in Verbindung zu bringen und zu heiligen.

<sup>(</sup>a. a. D., 380 f.). Treffend hiezegen Dehler a. a. D., 641: "Im Cultus heiligt sich Gott nicht durch Strafjustizacte."

<sup>†)</sup> Pf. 51, 18 ff. und rie E. 803 a. Stellen.

inschaft mit Gott wieder ein. Die Blutbesprengung ist mithin e sinnbildliche Sandlung, wie bie Sandauflegung. Durch selbe wird die Möglichfeit der Sündenvergebung, unter der bingung ber Singabe des sinnlichen Naturlebens vermittelft eines tes des höheren Geiftlebens, ausgedrückt \*). Bas der Mensch bei thut, ist allerdings nicht das Entscheidende, sondern was >tt dabei thut. Die hingabe des Thierlebens auf Seite des änders ift als solche für Gott noch fein vollgewichtiger Grund, nselben als einen seiner Strafgerechtigkeit nicht mehr verfallenen betrachten. Allein Gott sieht vermöge seiner, von Ewigseit ber is Seil des Menschen bezweckenden, Liebe ben Günder mahrend r Opferhandlung nicht so an, wie derselbe in Wirklichkeit ift, ndern wie er — was er durch den Act der Hingabe des ihm igehörigen thierischen Lebens bewiesen hat - gern sein möchte, daß das Opfer seinem Wesen nach wie eine selbstverläugnende tliche That des Menschen, so auch eine Offenbarung ber riöhnenden göttlichen Liebe ift.

Es ist insbesondere das Sünd und Schuldopfer, welches e versöhnende Liebe Gottes ins Licht stellt. Eigentlich waren le Opfer mit Sühnung verbunden, da die Sünde des Opfernden

<sup>\*)</sup> Dieraus wird nun auch erklärlich, weßhalb mit unblutigen Opfern ber= selbe Zwed erreicht werben fonnte. Bare, wie Bahr u. A. ber Deis nung find, bas Blut ausschließliches Suhnungsmittel, so mare bie aus: brudliche Gestattung von unblutigen Suntopfern (3 Mose 5, 11) rein unbegreiflich. Wenn Knobel (a. a. D., 381) bemerkt: der an bieser Stelle angeführte Ausnahmsfall beweise gegen jene Auffassung nichte, weil ja bem Geseggeber, wenn er boch auch bei bem gang Armen eine Suhne festsegen wollte, nichts als biefer Nothbehelf übrig geblieben sei, so liegt es keincowegs in ber Natur ber Sache, baß aus rein außerlichen Zwedmäßigkeitegrunden ber Besetgeber bie Grundidee bee Opfers selbst preisgeben wurde. In jenem Falle hatte ja für ben Armen wohl aus öffentlichen Mitteln geforgt werben konnen. Allein es ift eben nicht bas Blut, auch nicht bas Thierleben als solches, sonbern bie hingabe bes organischesinnlichen Lebens, bes Princips ber Gunbe, auf welche es bem Geseggeber ankommt. Diese wird im Blute bee Thierlebens weit anschaulicher bargestellt, als in ben Erträgnissen bes allerbings auch organischen Pflanzenlebens, wozu noch fommt, baß je werthvoller bas Bingegebene, besto augenscheinlicher bie barin gezeigte Gelbstverläugnung ift. Willfürlich Reil (Bantbuch ber bibl. Archaelogie, 1, 240): mittelft ber Blutbesprengung sei bie Seele bee Opfernben sym= bolisch in das göttliche Onabenreich versett worden.

immer bedeckt werden mußte, bevor er zur Darbringung der Gabe schreiten konnte. Im Sündopfer bezog sich aber die Sühne nicht mehr auf die menschliche Sündhaftigkeit im Allgemeinen, auch nicht bloß auf die unwissentlichen oder verborgen gebliebenen Sünden im Besonderen, sondern namentlich auf die notorisch gewordenen, zum Aergernisse gereichenden, Versehlungen, so sem sicht bis zum absichtlichen Bruche mit dem göttlichen Bundesgesehe sich steigerten, in welchem Falle sie Lodesstrase zur Folge hatten\*). Unter diesen Umständen trat im Sündopfer der allgemeine Opferzweck der Darbringung der Opfergabe zurück; die Blutbesprengung bildete hier nicht bloß einen vorbereitenden, sondern einen wesentlich en Bestandtheil der Opferhandlung.

Aber eben deßhalb mar bas Sändopfer mit dem ihm nahe verwandten Schuldopfer \*\*) nicht ein Centralopfer in dem Ganzen des alttestamentlichen Opfercultus, sondern ein hülfsopfer, welches die Bestimmung hatte, den in besondere Verfehlungen verfallenen Einzelpersonen oder Genossenschaften es zu ermöglichen, über die Grenze der allgemeinen Sündhaftigkeit hinausgehende, die Gemein schaft mit Gott im Besonderen störende, Sünden durch specielle Sühnacte unschädlich zu machen, und, ohne tiefer gehende Benachtheiligung, in das allgemeine Bundesverhältniß mit Gott wieder zurückzutreten. Wo ein solches specielles Sühnebedürfniß eintrat, da waren auch specielle, durch Besprengung des Innersten bes Heiligthumes mit dem Opferblute ausgezeichnete, Sühnungen nöthig, damit die Sünde des Opfernden recht starf bedeckt werde\*\*\*, obwohl auch in diesem Falle ber sinnbildliche Borgang feineswegs genügte, sondern das bußfertige Sündenbekenntnig noth wendig voranzugehen hatte +). Wenn dann nach dem Bollzuge des Sühnactes bei besonders feierlichen Veranlassungen noch die Opfer reste verbrannt wurden ++), so war das nicht mehr eine Darbringung des Opfers für Gott, sondern eine symbolische Aeußerung

<sup>\*)</sup> Bergl. 4 Mos. 15, 30 f; 3 Mos. 4, 2 f.; 5, 15 f. Diese Opfer wurben hiernach bargebracht 73303 b. h. "in Berfehlung".

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Unterschied beiber Opferarten vergl. oben S. 382, über bak
Sunbopfer insbesondere Emald, a. a. D., 67 f.

<sup>\*\*\*) 3</sup> Moj. 4, 16 ff.

<sup>†) 3</sup> Mos. 5, 5.

<sup>1+) 3.</sup> B. am großen Versöhnungstage, 3 Mos. 16, 27.

es Wunsches, daß, was an die Opfertrauerfeier irgend erinnern onnte, gründlich hinweggetilgt werden möchte.

Das Eigenthümliche in diesem Opferakte war also unverkennbar ie gest eigerte Bedeckung der Sünde des Opfernden or Gott. Derselbe gab das ihm angehörige thierische Leben in lerbindung mit bußfertigem Sündenbekenntnisse um Gottes willen ahin, damit Gott wieder geneigt werden möchte, bei späterer volländiger Opferdarbringung die, durch ein besonderes Hindernissest gestörte, Gemeinschaft aufs Neue anzuknüpfen. So angesehen das Sündopfer ein unvollzogenes Opfer, bei welchem das ritte Opfermoment, die Spise der ganzen Opferhandlung, nicht u Stande kommen konnte, weil das vorbereitende Thun den Opfernden bei dessen individueller Mißstellung zu Gott für einmal anzlich in Anspruch nahm \*).

Schon aus bem bisherigen Ergebnisse unserer Untersuchung jeht hervor, daß die Idee ber stellvertretenden Strafe nicht n dem Sündopfer ausgedrückt sein kann. Allein auch das Berhältniß, in welchem das Sündopfer zum Ganzopfer steht, macht ricse Auffassung unmöglich. Hat das Opfer in seiner höchsten Bedeutung augenscheinlich den Zweck, die gestörte Gemeinschaft mit Bott neu zu begründen, und kommt in ihm die vergebende Liebe Bottes im alten Bunde zu ihrer centralsten Erscheinung: wie konnte denn dasselbe eine einseitige Aeußerung der göttlichen Geechtigkeit, ein zürnender Strafakt Gottes sein? Die Strafe ils folde vernichtet; das Opfer als foldes erhält\*\*). Ift nun das Sündopfer ein unvollzogenes Ganzopfer mit besonderer Beziehung auf eine, an einem Gemeindegenoffen ober an der ganzen Bemeinte zu fühnende, Berfehlung, und muß es mithin, gerade vermittelst des in ihm energisch hervortretenden Sühnaftes, auf die im Banzopfer zu vollziehende Gemeinschaft mit Gott hinstreben: so tann es auch aus diesem Grunde nicht den Charafter eines Strafattes an sich tragen. Gleichwohl ift bis in die neueste Zeit ins-

<sup>\*)</sup> Beil bas Sunbopfer ein unvollzogenes Opfer war, welches nur ber Suhnung galt, barum fehlt auch bas Speisopfer babei.

<sup>1)</sup> Ueber bas Verhältniß von Suhne und Strafe und den entgegengesetzten Charakter beiber Begriffe findet sich Treffendes bei Stahl (Phil. des Rechts, II, 1, 179 ff.).

besondere dieses Opfer als eine Strafhandlung aufgefaßt worden. Die herrschende Vorstellung hierbei ift folgende. Eigentlich wäre in Folge jeder Pflichtverletzung das Leben jedes Sünders vor Gott verwirft und der göttlichen Strafgerechtigkeit verfallen gewesen. Bei unvorfätlichen Verfehlungen beschloß Gott bennoch bas leben bes Günders zu verschonen, und das Leben bes Thieres ftellvertretend für jenes anzunehmen\*). Daß das Alte Testament eine solche Stellvertretung bes Menschenlebens durch das Thierleben zum Zwecke göttlicher Sühnung nirgends lehrt, wird zum Theil bereitwillig zugestanden \*\*), und die einzige Stelle, auf welche die Verfechter der Stellvertretungstheorie mit einigem Rechte sich berufen fönnten (3 Mof. 16, 21), sagt im Gegentheile aus, bag bas die Sünde wirklich stellvertretende Thier nicht getödtet, sondern in die Bufte lebendig entlassen worden ift. Die Verfehlungen, für welche Sündopfer dargebracht werden konnten, waren ja überhaurt solche, um welcher willen der Mensch nach dem Geset bem Tode nicht verfallen mar. Bie konnte aber bas Thier an ber Stelle eines Menschen sterben, welcher den Tob gesetzlich gar nicht verdient hatte? Wie konnte endlich de Tod eines Thieres als Tod des Menschen von Gott betracht werden?

Wenn unter diesen Umständen Hofmann die Vorstellungeines stellvertretenden Strafastes mit Beziehung auf das Sühnopsemit vollem Rechte abgewehrt hat \*\*\*): so hat er jedoch damit, daß dieses Opfer als eine Gott geleistete Zahlung betrachtet, den ent

<sup>\*)</sup> Wergl Knobel a. a. D., 380 f. Ebrard: Ist die Lehre von des stellvertretenden Genugthuung Christi in der heiligen Schrift begründets Allg. Kirchenztg., 1856, Nr. 121. Kurp, a. a. D., 69 f. Delips where den sessen Schriftgrund der Kirchenlehre von der stellvertretends Genugthuung, zweite Schlußabhandlung seines Commentars zum Brie an die Hebr., 708 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ebrard a. a. D., 1415. Wenn Delissich sich zu Gunsten der Ste wertretungstheorie auf 3 Mos. 17, 11 beruft, so ist dort nur davon Rede, daß das Blut als Darstellungsmittel des thierischen Lebens, d. des lebendigen, werthvollen Thieres, die Sunden des Opfernden bedes Das heißt: weil der Opfernde um Gottes willen das Lebendes Thieres hingegeben hat, so schaut Gott seine Sun micht an.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweis, II, 1, 191 f. Bergl. noch Bahr a. a. D., 11, 277.

idenden Punkt nicht getroffen\*). Irrt er schon in der Boraus, ung, daß die unvorsätliche Verfehlung das Leben des Fehlenden wirke: so irrt er noch mehr mit der Annahme, daß nach altamentlicher Anschauung durch eine äußere, außerhalb des sittlichen bietes gelegene, Leistung der Mensch für seine Sünde Gott gesthun könne. Damit würde die Idee des Opfers aus der ern Gewissensregion lediglich in die äußere Rechtssphäre verst\*). Es wäre demgemäß seinem Begriffe nach Das gewesen, ses durch die Schuld der Personen und Zeiten allmälig in bes stwidtiger Beise geworden ist: eine äußere Rechtsinstitution, iche, anstatt einen sittlichen Umschwung in der Gesinnung Defernden zu bewirken und dessen gestörte Gemeinschaft mit stt in der That wiederherzustellen, bloße Rechtsansprüche sochs

<sup>&</sup>quot;) A. a. D., 192: "Der Mensch giebt sein ihm von Gott geschenktes Thier in den Tod, um für sein durch Sünde dem Tode verfallenes Leben Zah-lung zu leisten."

<sup>\*)</sup> hofmann giebt bas (a. a. D., 193) auch felbst zu: "Aber freilich war es nur ein bem Darbringenten frembes Leben, mit welchem er bie Bahlung leistete; an seiner eigenen fünbhaften Ratur ging keine Beranderung vor, wenn er sie leiftete, und bas Berhaltniß zwischen Gott und ber Menschheit blieb immer bas gleiche, wie oft fie auch von Einzelnen ober für einzelne Berfündigungen geleistet wurde." Auch Reil hat sich gegen bie Rury'sche Stellvertretungetheorie erklart (Bandbuch ber bibl. Archaologie, 207), "weil bas Opfer eine Institution ber gottlichen Onabe ift, welche bem Sunber nicht bie verbiente Strafe, sonbern vielmehr Bergebung ber Sunde angebeihen lassen will." Die Suhne liegt ihm also nicht im Getobtetwerben bes Thiere, sonbern in ber hinbringung seines Bluts an ben Altar, so baß in ber Seele bes ben Opfernben substituirenben Blutes bie Seele bes Opfernden selbst an bie Statte ber Gnabengegenwart, b. h. in bas Bereich bes Waltens ber gottlichen Gnate, gebracht ober bebect wurde. Das Berbrennen bes Opferfleisches auf tem Altar foll bie ben Gunber reinigende Gnate Gottes symbolisiren. Schon Deligsch bemerkt (a. a. D., 740) richtig, baß Das, wodurch die Sunde bebedt wird, nicht ein Symbol bes Menichen felbst sein kann. Gbenso wenig aber fann ce, wie Deligsch meint, ein ben Menschen real Stellvertretenbes sein; benn barin bat Reil gegen Deligsch recht, baß Gott im Opfer nicht ben Tob be8 Menschen forbert. Weil bie hertommlichen Eregeten sich von ihren bog= matischen Borurtheilen nicht loszumachen vermögen, barum vermögen sie auch bie ethische Bebeutung bes alttestamentlichen Opfere nicht gu ertennen.

muth nährte. Die Unficht Sofmann's kann übrigens auch nur unter der Bedingung auf Zustimmung rechnen, daß in ber Blub besprengung der Kern der Opferhandlung geschaut wird. Bird -dagegen die Berbrennung der Opfergabe auf dem Altar als der Bobepunkt bes Opferaktes erkannt, bann tritt die außere Lei stung von selbst in den Hintergrund, und als Zielpunft bes Opfere erscheint die - vermöge gnädiger Aufnahme ber dargebrachten Opfergabe von Seite Gottes - er folgte Biederherstellung der durch die Gunde ger störten inneren Gemeinschaft mit Gott. Lediglich im Schuldopfer, einer nur bei ganz besonderen Beranlaffungen vorkommenden Opfergattung, war eine Biebererstattung gesetzlich vorgeschrieben. Eben beshalb aber, weil biefes Opfer vor züglich dem Rechtsgebiete angehörte, konnte es auch, wie 1 Sam. 6, 3 beweist, ohne Mitwirkung der gewöhnlichen Opfergebrauche, dargebracht werden.

firdlide u. nfelmifde nungslehre.

§. 96. Die dem Opfer zu Grunde liegende centrale 3dec Was nun aber ift unverkennbar die Idec der Berföhnung. der Mittler, als der vollkommene heilige Vertreter der Menschheis. zur Wiederherstellung ihres Heils Gott gegenüber vollzog, das wat ein Opfer, dasselbe Werf der Versöhnung, welches schon im alten Bunde nicht bloß äußerlich abgebildet und vorbedeutet, sonde wirklich angefangen und vorbereitet mar. Die drei, b alttestamentliche Opferhandlung bildenden, Momente: Aussonderur des Opfers zu gottgeheiligtem Gebrauche, Sühne, völlige hinga an Gott im Feuerduft, finden sich in dem Opfer des Mittle= wieder. In welcher Weise dies der Fall ist, wird die folgen Ausführung zeigen. Wie es die Bestimmung des Opfers im AC gemeinen war, das in seiner Gemeinschaft mit Gott durch t Sünde gestörte menschliche Personleben in das Normalverhältne zu Gott zurückzubringen, austatt der Entfremdung von Gott Be söhnung mit Gott zu bewirken: so war es auch die Bestimmures des Werkes Christi in der Welt, zunächst die Menschheit aus dem Zustande der Spannung wieder in den der Gemeinschaft mit Gott zu versetzen. Dieser Erfolg soll nun, nach dem überlieferten Dogma, durch das sogenannte hohenpriesterliche Amt Christi, D. h. dadurch bewirft worden sein, daß Christus als Mittler auf

den und zwar nicht nur durch seinen Tod, sondern auch ich seine vollkommene Gesetzeserfüllung im Leben, der durch Sünde verletzen göttlichen Gerechtigkeit genug gethan hat als unser erhöhtes Haupt im Himmel fürbittend noch ner genugthut\*).

Demzufolge wird das Leiden und Sterben Christi von herkömmlichen Dogmatik als ein der göttlichen Gerechtigsten ug thu endes stellvertretendes Strafleiden aufsaßt. Erft nachträglich verband sich damit auch noch die Vorzung, daß dem von Christo während seines messianischen Berufseens geleisteten sündlosen Gesetzesgehorsam ebenfalls genugthuende fellvertretende Kraft innegewohnt habe. Der Kern der kirchen Lehre von dem Werke der Versöhnung ist sonach in der schwenge enthalten, daß das Verhältniß Gottes zur Menschheit möge der Sünde in einer Art gespannt gewesen, wodurch eine

<sup>\*)</sup> Aug. Conf., 3: Vere passus, crucifixus, mortuus et sepultus, ut reconciliaret nobis Patrem et hostia esset non tantum pro culpa originis, sed etiam pro omnibus actualibus hominum peccatis. Cat. pal., 87: Eum toto quidem vitae suae tempore, quo in terris egit. praccipue vero in ejus extremo, iram Dei adversus peccatum universi generis humani corpore et anima sustinuisse, ut sua passione tanquam unico sacrificio propitiatorio corpus et animam nostram ab aeterna damnatione liberaret et nobis gratiam Dei, justitiam ac vitam aeternam, acquireret. Sollaz (ex., 731): Officium Christi sacerdotale est, quo Christus mediator et sacerdos novi Testamenti exactissima legis impletione et sacrificio corporis sui nostri causa laesae justitiae divinae satisfecit et efficacissimas pro salute nostra preces Deo offert. Unter Amt versteht bie Rirche bas Werk ober spater einen Theil bes Wertes (doyor) Christi, Joh. 4, 34, beffen Ausrichtung auf Erben er in Gemäßheit ber gottlichen erobe, 3oh. 10, 18, über: nommen hat; statt bes Ausbruckes officium gebrauchen insonderheit spätere Dogmatiker auch die Ausbrücke opus und munus. Ursprünglich tannte bie reformatorische Dogmatik nur ein Amt (off. mediatorium, redemtorium). Erst seit Butter und J. Gerharb werten brei Memter Christi unterschieben, bas propheticum, sacerdotale und regium munus, bis burch Ernest i biese Lehrform wieder verworfen und von einer Anzahl Theologen (worunter Morus, Doberlein, Schott, Storr, Reinhard) ein duplex negotium Christi, tas Lehrgeschäft und bas Geschäft ber Berjöhnung, angenommen wurde. Bon anberen neueren Theologen, wie Wegscheiber, De Wette und Schleier= macher, wurde bagegen bie Dreiamterlehre als zwedmaßig befurmortet und beibehalten.

äquivalente Bestrafung der Sünde schlechthin erforderlich geworden sei. Die Versöhnung selbst besteht auf diesem Standpunkte in einer mit Beziehung auf die göttliche Gesetzesforderung vollgültigen Strafleistung von Seite der Menschheit, das hohen priesterliche Wert Christi mithin darin, daß Christus an der Stelle der Menschheit die ihr gebührende Strafe auf sich genommen, oder das über die Menschheit gesetzesgemäß verhängte Strafleiden an seiner Person abgebüßt hat, was von Gott so angesehen wurde, als ob die Menschheit selbst ihre Strafe abgebüßt und den Forderungen des göttlichen Gesetzes Genüge geleistet hätte\*).

Lange bevor übrigens diese Theorie sich bei protestantischen Dogmatifern ausgebildet, hatte das Dogma von der Berföhnung in der älteren Kirche den Proces einer mehrfachen Metamorphofe durchlaufen. Die alttestamentliche Gemeinde, so weit sie zum Christenthume bekehrt ward, hatte ben Ernst des Sündenbewust. seins und den Glauben an die im Gesetze geoffenbarte Beiligkeit und Gerechtigfeit Gottes in den Schooß der driftlichen Gemein schaft mitgebracht. Namentlich in dem Leiden und Sterben Christi war ihr nach Analogie der alttestamentlichen Opfer die Macht und Größe der sündenvergebenden erbarmenden Liebe Gottes erschienen. Als der Wohlthäter der Menschen \*\*), als das Lamm, das die Sünden der Menschheit trägt \*\*\*), als der Heiland, welcher alle, die an ihn glauben, von den Wirfungen der göttlichen Strafe gerechtigkeit befreit, hatte er sich erwiesen +). Zu einer Zeit, me der Strom der jungen, aus dem Leben und Tode Christi quillenden, Liebe noch in frischer Kraft durch die Menschheit floß, war noch kein Bedürfniß vorhanden, das Problem, wie diese Liebe mit der im Gesetze sich manifestirenden Gerechtigfeit Gottes vereindar fc auf wissenschaftlichem Wege zu lösen. Erft als bie erfte Be

<sup>\*)</sup> Quenstebt (systems, III, 244): Agendo culpam, quam homo injuste commiserat, expiavit, et patiendo poenam, quam homo juste perpessurus erat — Christus sustulit. Hinc duplex vulgo dicitur Christi obedientia, vice nostri praestita: activa, quae in persectissima legis impletione, et passiva, quae in sufficientissima poenarum, quae nos manebant, persolutione, consistit.

<sup>\*\*)</sup> Watth. 9, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 1, 29.

<sup>†)</sup> Joh. 3, 18.

geisterung zu erkalten, und die Restexion an ihre Stelle zu treten anfing, durfte auch der Verstand sich der Prüfung jener Schwierigsteit nicht länger entziehen. Iwei Lösungsversuche der vorreforsmatorischen Dogmatik verdienen in sbeson dere unsere Beachtung.

Die Aufgabe der Dogmatif bei dem Verföhnungswerke Christi besteht junachst darin, die sundenvergebende Liebe Gottes nicht in einer Beise auf die Menschheit einwirkend vorzustellen, wodurch die Idee der gottlichen Gerechtigseit beeinträchtigt, und die Berwerflich= feit der Sünde abgeschwächt wird. Wie hoch auch die versöhnende Liebe Gottes gewerthet werde: seine Gerechtigkeit barf nicht darunter leiden. Allein nun fragt es fich, in wessen Interesse Gott innerhalb der durch Christum vollzogenen Verföhnung seine Gerechtigseit aufrechtzuerhalten habe? hier zeigt fich in der alten Rirche eine seltsame Vermischung des paganistischen und judaistischen mit bem driftlichen Glemente. Wenn ber Teufel nämlich durch seine Lift beim Gundenfalle ben Menschen mit dessen Einwilligung in seine Gewalt bekommen hatte, so hatte er, so wenig an und für sich sein gegen den Menschen eingeschlagenes Verfahren zu billigen war, boch ein wirkliches Recht auf den Menschen erworben. Als nun Jesus nach seiner menschlichen Natur sich ber Berrschaft bes Teufels entzog, nach seiner göttlichen auch die Menschheit davon befreien wollte, sah er sich um jenes Rechtes willen, das der Teufel auf die Menschheit hatte, genöthigt, demselben, um ihn zur Verzichtleistung auf den Besit der Menschheit zu bewegen, ein Aequivalent oder eine Zahlung an ihrer Stelle zu leisten. Gott übergiebt bem Teufel, der Christi unende liche Vorzüge mit gewohntem Scharfblicke bald erfennt, zu diesem 3mede die Seele Christi als Lösegeld. Hiernach ware der Tod Christi eine dem Teufel dargebrachte Gühne. Freilich ist ber Teufel in dem Handel der Betrogene. Im Tode Christi erhalt der Teufel nicht nur die Seele Christi nicht, da sie mit dem Logos vermöge der Personvereinigung auf's Innigste verbunden, der Logos selbst aber Gott und darum dem Teufel unendlich überlegen sondern Christus erlöst zugleich mit seinem Tode vermöge seiner gottlichen Natur die ganze Menschheit aus der Gewalt des Daß der listige Teufel sich betrügen ließ, mar eine Folge Teufels. der Berborgenheit der göttlichen Natur in dem menschlichen Fleische

Christi; es ist Gott dadurch gelungen, den Teufel selbst zu über- listen \*).

Wenn auch neben dieser phantastischen Vorstellung die Ansicht, daß Christus in seinem Tode ein Sühnopfer dargebracht, und ein stellvertretendes Strasseiden für die Sünden der Menschheit er litten, ebenfalls schon in der älteren Kirche sich vorsindet: so blied die erstere dennoch bis tief in das Mittelalter herrschend. Innerhalb ihres abenteuerlichen Inhaltes behauptet der sittliche Geist des Christenthums nur insofern sein Recht, als die Ueberwindung des getäuschten Satans durch einen ernsten Kampf herbeigeführt wird, in welchem er, als ein übermächtiger, gottwidriger, creatürslicher Geist, der herrlichen Entfaltung der Gottheit Christi bald erliegen muß. In der Hauptsache aber zeigt uns diese Theorie,

<sup>\*)</sup> Die ersten Unfange ber Theorie finben fich bei 3renaus (adv. Haer. V, 1, 1): Quoniam in initio homini suasit transgredi praeceptum factoris, ideo eum habuit in sua potestate...per hominem ipsum iterum oportebat victum eum contrario alligari iisdem vinculis, quibus alligavit hominem, ut homo solutus revertatur ad suu su dominum. . . . hierzu ist ber Mensch berechtigt (a. a. D. V, 21, 3) : Qui ante captivus ductus fuerat homo, extractus est a posessoria potestate secundum misericordiam Dei. Bon einem bem Teufel AC: spielten Betrug ist erft bei Drigenes bie Rebe (Com. in Joh. 20, 28) Ούτος (ο ποιηρός) εκράτει ήμων, έως δοθη το ύπερ ήμων αυτή λίτρο 🖜 ή τοῦ Ἰησοῦ ψυχή, ἀπατηθέντι, ώς δυναμένω αὐτης κυριεύσαι, κ ούχ ορώντι ότι ου φέρει την έπι τῷ κατέχειν αύτην βάσανον . -Diesen Gedanken hat besonders noch Gregor von Aussa (orcat., 23) nebst Anderen weiter ausgesponnen. Und felbst Augustingeht in dieser Fahrte (de lib. arbitrio III, 10): Illud appensum aequitatis examine, ut nec ipsius potestati negaretur hom quem sibi male suadendo subjecerat. Iniquum enim erat, ut ei que ceperat, non dominaretur. — Dagegen: verbum Dei unicus Dei Filit diabolum, quem semper sub legibus suis habuit et habebit, homin inductus etiam homini subjugavit, nihil ei extorquens violen dominatu, sed superans eum lege justitiae, ut . . . tamdi 🕶 potestas ejus valeret. doncc interficeret justum, in quo nihil dignument morte posset ostendere . . . Justissime itaque dimittere cogiticredentes in eum, quem injustissime occidit.... Ita factu 📨 est, ut neque Diabolo per vim eriperetur homo, quem nec ipse 🗢 i sed persuasione ceperat, et qui juste plus humiliatus est (mit 😂 🧲 ziehung auf bas bem Menschen vom Teufel zugefügte Unrecht), ut ser viret, cui ad malum consenserat, juste per eum, cui ad bonum comsensit, liberetur.

vie der Verföhnungslehre ursprünglich der ethische Gehalt größtenbeils mangelte. Es ist nicht etwa blog die Gunde, welche fich ermoge berfelben zwischen Gott und den Menschen, ihre Gemeinchaft störend und unterbrechend, hineingedrängt hat, sondern ein ibermenschliches Wesen, eine kosmische Potenz, durch welche Gott elbst in seinen tosmischen wie in seinen ethischen Wirkungen sich eschränkt fieht\*). Aus diesem Grunde kann die zwischen Gott ind dem Menschen bestehende Spannung nur unter ber Bedingung mfgehoben werden, daß zuerst jene Potenz, welcher der Mensch xerfallen ist, hinweggeschafft wird. Hierzu wird dann Christi Tod das Mittel, indem der Teufel dadurch, daß er denselben bewirkt, bei der Befigergreifung der unendlich werthvollen Seele Christi nicht nur nicht, wie er hofft, seine Macht erweitert, sondern vielmehr die absolute Uebermacht der in Christo geoffenbarten Gottheit über seine Creatürlichkeit zu erfahren bekommt. Hiernach ist der Tod des Mittlers ein Mittel, um den Teufel zu täuschen und durch diefen Betrug die Befreiung der in bes Teufels Banden gefangen liegenden Menschheit zu bewirken. Er wirkt allerdings verbnend, so fern er eine Gott und ben Menschen trennende Schranke dadurch, daß er das bisher von Gott selbst anerkannte Pecht des Teufels auf die Menschheit auskauft, aufhebt.

Bas aber den Menschen von Gott in Wirklichkeit trennt, t nicht eine ihm fremde, außerhalb seines eigenen Wesens vorsindsche, magisch ihn beherrschende, Macht. Die Zerstörung einer smischen Potenz stellt das Gewissensverhältniß des Menschen zu ott nicht her. Es ist des Menschen eigene persönliche inde, welche ihn von Gott scheidet, und mit dem Bewußtsein iner Schuld und Straswürdigkeit durchdringt. Wie wenig vermag ne Theorie aber auch außerdem das eigentliche Problem der Verschungslehre zu lösen, nämlich darzuthun, wie in der in Christisch vollzogenen Versöhnung Gottes Liebe sich geoffenbart, ohne Wottes Gerechtigkeit verletzt würde? Darin zwar, daß Gott Tu Teufel seinen Sohn zur Befreiung der Menschen als Lösegeld

Baur, die der. Lehre von der Versöhnung, 155, sagt treffend: "So lange man dem Teufel Gott gegenüber irgend ein Recht auf den Menschen einräumte, blieb in der Idee Gottes immer noch ein gewisses duas listisches Element zurück."

Schenfel , Dogmatif II.

hingiebt, wird Gottes Liebe offenbar; darin aber, daß er dem Teufel, der kein Recht verdient, weil sein Thun lauter Unrecht ist, auf der einen Seite Recht läßt, um auf der anderen ihn durch Ueberlistung aus seinem Rechtsbesitze zu drängen, wird schwerlich Jemand eine Manifestation der göttlichen Gerechtigkeit erblicken, oder gar diese letztere mit der Liebe Gottes in Einklang gebracht sinden.

Das Unbefriedigende dieser Theorie hat Niemand tiefer gefühlt, als der Mann, welcher den mittelalterlichen Wendepunkt in der Geschichte der Versöhnungslehre bildet - Anselmus von Nicht als ob nicht schon vor Anselmus die Canterbury. Mängel der vorhin besprochenen Losfaufungstheorie lebhaft gefühlt Allein wenn auch z. B. schon Gregor von Ra worden wären. zianz das Unwürdige in der Borstellung, daß der Gewaltthätige, d. h. der Teufel, für seinen an dem Menschen begangenen Raub Gott selbst zum Lösegeld bekomme, erkannt hatte \*): so war es ihm doch nicht gelungen, fich eine bestimmte, befriedigende, positive Anschauung darüber zu bilden, in wie fern im Tode Christi die Berfohnung awischen Gott und dem Menschen wirklich zu Stande kommen sollte\*\*). Von einer neuen Unschauung hierüber ging Unfelmus aus, wenn er die über die Sünde der Menschheit von Gott verhängte Strafe als den Punkt bezeichnete, durch beisen Hinwegräumung im Tobe Christi die Versöhnung mit Gott bewirkt wird. Es ist bei Anselmus nicht mehr eine gottfeindliche, die Menschheit bewältigende, tosmische Potenz, welche hinweggeschafft, sondern eine Gott angemessene sittliche Forderung, welche erfüllt werden muß. die Sünde, wie Unfelmus fie beschreibt, eine Berletzung der gotts lichen Majestät von Seite des Menschen, die zwar Gottes Ehre nicht schlechthin verlett, allein doch die in Gott begründete Belt ordnung wirklich stört: so muß es nothwendig die Aufgabe der Berföhnung sein, die schlimmen Folgen einer folchen Störung im göttlichen Schöpfungsorganismus wieder gut zu machen. göttliche Gerechtigkeit in ihrer Bezogenheit auf die Belt ift durch

<sup>\*)</sup> Gregor von Nazianz, or. 42. Agl. Ullmann, Gregor von Raz. ber Theol. 455 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch Athanasius, so fern die Schrift de incarnatione verbi als sein Eigenthum betrachtet werden kann, c. 7 sqq. derselben, wo nicht der Teufel, sondern der Tod als die die Gemeinschaft mit Gott unterbrechende Potenz gedacht ist.

bie Gunde beleidigt; darum liegt es in der Natur der Sache, daß ihr Genugthuung geleistet werbe. Allerdings hat Gott Diese Benugthunng felbst in der Bestrafung des Gunbers angeordnet\*). Diese murde auch zur Wiederherstellung ber beleidigten göttlichen Ehre genügen, wenn nicht ber göttliche Beltzweck für die gefallenen Engel einen Erfat aus der Mitte der Menschheit erforberte \*\*). Demzufolge muß nicht nur die, durch die Gunde verlette, gottliche Ehre, sondern auch die Bute der durch fie zerfterten menschlichen Natur wiederhergestellt werden. Das lettere vermag die Bestrafung, ta sie nur vernichtet, nicht aber erhält, feineswegs. Darum muß die Strafe durch ein Aequivalent ersett werden, welches sowohl den Forderungen der Gerechtigfeit Bottes gegenüber der fündigen Menschheit genügt, als bem 3wede feiner wiederherstellenden Gute entspricht. Gin folches Aequivalent findet sich in der Sühne. Die Sühne befriedigt Gottes Gerechtigkeit, ohne den Zweck seiner Gute zu hindern; sie stellt Die verloren gegangene Gute der Menschheit in Gottes Angen wieder ber, ohne die Sünde straflos zu lassen\*\*\*). Der Mensch als Sünder tann freilich die Sühne nicht selbst leisten, ta er das Beste, was er zu leisten vermag, schon an und für sich Gott schuldig ist +). Die Sünde creatürlicher Wesen vermag nur Einer zu fühnen, Er, der über alle Creatur, d. h. Gott selbst, ist. Da nun aber gleichwohl ber Mensch, mas er verschuldet, auch selbst fühnen muß, wenn Gottes Gerechtigkeit genug gethan werden foll, so muß ber Verfühner auch ein Mensch sein. Da nur Gott eine äquis valente Sühne leisten fann, so muß jener Mensch zugleich Gott, d. h. der Verfühner muß Gottmensch sein ++).

<sup>\*)</sup> Cur Deus homo, Çap. 7 — 14; c. 14: Sicut homo peccando rapit quod Dei est, ita Deus puniendo aufert quod hominis cst.

<sup>4.</sup> C. 19: Tales oportet esse homines in illa civitate superna, qui pro Angelis in illam assumentur.

spontanea, nec Deus potest peccatum impunitum dimittere, nec peccator ad beatitudinem vel talem, qualem habebat antequam peccaret, pervenire.

<sup>1)</sup> C. 21: Non satisfacis, si non reddis aliquid majus, quam sit id, pro quo peccatum facere non debueras.

<sup>††)</sup> A. a. D. II, 6: — Satisfactio, quam nec potest facere nisi Deus, nec debet nisi homo: necesse est, ut eam faciat Deus homo.

In der einzigartigen Beschaffenheit der Person Jesu Chrifti, als des Gottmenschen, ift daber sein Vermögen, das Bert der Berföhnung oder Genugthunng für die Menschheit zu leisten, begründet. Da Er nämlich als Gottmensch dem Tode nicht unter worfen war, so erhielt sein Tod, als ein Aft schlechthin freier Gelbst. aufopferung eines göttlich en Personlebens in menschlicher De seinsform, vor Gott einen so unendlichen Werth, daß er unver gleichlich mehr galt als alle Sünden der Menscheit \*). Das unendlich koltbare Leben, welches Jesus Christus als ein wahrhaft menschliches, aber zugleich an der Bürde seiner göttlichen Person theilnehmendes, zu einem Erfag- oder Schuldopfer Gott dem Vater für die Gefammtsumme ber Sünden der Menschheit dabin gab, bewog nun Gott, ihm dafür die Menschheit straflos zurud: zugeben \*\*). In ber That ift unter biesem Gesichtspunkte die Todesleistung des Gottmenschen nicht bloß eine außerliche Gegenleistung für Das, was der Mensch verschuldet; sondern was bie Menschheit, vom Beginne ihrer Entwicklungsgeschichte an, selbst hätte thun sollen, das that an ihrer Stelle der Gott mensch, indem er zugleich auch noch im Tode die Macht des Teufels bestegte.

Nicht nur der Gerechtigkeit, auch der Liebe Gottes hat er durch seinen Tod genuggethan: der Gerechtigkeit, das in seinem Tode Gott für die durch die Sünde geschehene Rechtsverletzung ein mehr als äquivalenter Rauspreis dargeboten worden ist: der Liebs da Derjenige, welcher dieß gethan, Gott selbst, d. h. sein eingeborener Sohn ist, da Gott sich gleichsam selbst der Renscheit zum Zwecke der Sühneleistung an ihrer Stelle dahingegeben hat \*\*\*).

Unstreitig ist Auselmus der Erste gewesen, welcher das Dogma von der Versöhnung im Zusammenhange mit den im altiestamen-

<sup>\*)</sup> II, 14: Sicut datio hujus vitae praevalet omnibus hominum peccatia, ita et acceptio mortis. c. 17: Necesse erat, ut Deus assumeret hominem in unitatem personae: quatenus qui in natura solvere debebat, et non poterat, in persona esset, quae posset.

<sup>\*\*)</sup> II. 10: Quod nullum hominem rejiciat Deus ad se sub hoc nomine accedentem . . . si accedit sicut o portet.

<sup>\*\*\*)</sup> II, 20: Quid misericordius . . . quam cum peccatori tormentis aeternis damnato et unde se redimat non habenti, Deus Pater dicit: accipe Unigenitum meum, et da pro te; et ipse Filius: tolle me et redima te?

ichen Opferritus enthaltenen Hauptmomenten entwickelt hat. Wie n der Opferhandlung des alten Bundes vorzugsweise Gott selbst pandelt, welcher die im Feuerdufte des Altars aufsteigende Opferlabe gnadig annimmt und durch diesen Gnadenaft die Gemeinchaft mit bem darbringenden Günder auf's Neue versiegelt: so sandelt in der Opferhandlung des neuen Bundes, im Tode des ich für die Menschheit Gott barbringenden Gottmenschen, ebenfalls vorzugsweise Gott selbst, welcher in der Person Christi selbst Mensch zeworden, gleichwohl aber eine göttliche Person geblieben, und als Bott in menschlicher Natur leidend und sterbend die fündige Menschzeit wieder in die Gemeinschaft seiner Liebe aufgenommen hat. Bie in der alttestamentlichen Opferhandlung es aber dennoch der Rensch selbst ist, der das Opfer darbringt: so leistet nach Unelmus Christus als Mensch und im Namen der Menschheit ite Gühne seines Todesopfers. Wie endlich der Opfernde im altestamentlichen Opfer- durch das im Blute ausströmende thierische leben anzeigen sollte, daß er sein eigenes finnliches Leben im Dienste Gottes willig darangebe: so hat Christus sein irdisches leben in seinem Blute willig darangegeben und vermöge seiner Selbsterniedrigung den Sieg seiner Erhöhung zu ewiger Herrlicheit gefeiert.

Schon Baur hat demnach richtig bemerkt, daß von einem tellvertretenden Strafleiden Christi bei Anselmus licht die Rede sei\*). Der Begriff der Sühne ist bei ihm an nie Stelle desjenigen der Strafe getreten. Die Sühne ist es, velche bei Anselmus die Strafe anshebt. Ein großer Mangel iegt freilich darin, daß diese Sühne als äußeres, quantitativ zu estimmendes, Acquivalent für die Gesammtsumme der menschlichen dunden, so zu sagen, mathematisch genau nachgerechnet wird. Darum twirdt auch Christus nach der Theorie des Anselmus die Menschsest nur durch seine Todesleistung als seinen Schmerzeslohn, eährend die Wirfung seines Lebens und die Kraft seines Geistes ei dem Werse der Versöhnung nicht in Vetracht kommen.

Wer sieht jedoch nicht ein, daß dieser Mangel der Theorie eine jolge der herkömmlichen falschen Vorstellung von der Personbeschafzenheit Christi überhaupt ist? Gott versöhnt sich mit der

<sup>\*)</sup> A. a. D., 184.

Menschheit unter der Bedingung eines von ihr im Tobe Christi dargebrachten Selbstopfers. Das ift die Bahrheit der auselmischen Versöhnungslehre. Aber ist benn Der, welcher nach Anselmus bas Opfer bringt, in seiner Borftellung ein wirt. licher Mensch? Er wagt es wenigstens nicht, ihn als einen solden zu bezeichnen; ihm fehlt das menschliche Personleben; er hat nur ein menschliches Naturleben. Gott fordert und Gott bringt im Tobe Christi das Opfer für die Gunden ber Menschheit allein dar, und wenn Christus mahrend Dieses Bor ganges in ben Schleier der menschlichen Ratur fich einhüllt, fo ist dieß im Grunde doch nur ein feinerer Doketismus. In ber alt firchlichen Losfaufungetheorie ift bas zu überwindende Db. ject ein bem Menschen fremdes; in der anselmischen Satis faktionstheorie ist das überwindende Subject kein der Menschheit mahrhaft angehöriges. Hierin liegt ber Grund, weßhalb Die jo scharffinnig angelegte Lehre Doch ben Gindrud eines fünstlichen Gedankenerzeugnisses auf uns macht, und weber bas Gemissen mahrhaft befriedigt, noch das Berg lebhaft erwärmt.

naterische ngelehre.

§. 97. Unter den, ihrem Wesen nach rückläusigen, Dar stellungsversuchen der Versöhnungslehre, welche noch vor der Resermation auf die Theorie des Anselmus solgten, sind namentlich zwei bemerkenswerth: diejenige, welche den unendlichen Werth der im Tode Christi geleisteten Sühne auf einen lediglich endlichen zurückzuführen, und diejenige, welche ihn als unendlichen noch zu überbieten bemüht war. Den einen Weg betrat, im Anschlust au Abälard, Duns Scotus in der lobenswerthen Absicht, der durch Christium vollzogene Versöhnung menschlich zu begreisen, dier aber dennoch ihrem bloß menschlichen Inhalte nach für so weni zureichend hielt, daß er sie einer Ergänzung durch die göttlich "Acceptation" für bedürftig erklärte\*). Den anderen Weschlug Thomas von Agnino ein, der mit der ausreichende

<sup>\*)</sup> Comm. Sent., dist. 19: Quod bonum velle Christi, vel passio...
ipsa fuit nonnisi finitum in se, praemiat tamen Deus ultra cordignum. ideo potest ratione alicujus honitatis et personae patienta acceptare bonum velle Christi et ejus passionem pro infinitia quia tantum et pro tot valet, quantum et pro quot acceptatur a Desertica de la companya de la

ühnfraft des Todesopfers Christi noch nicht zufrieden, einen zendlichen Ueberschuß hiervon in demselben voraussette\*).

Auf dem ersteren Wege geht mit der absoluten Bedeutung auch eabsolute Wirkung der Sühne Christi verloren, und man sieht ht ein, warum Gott an der Stelle einer doch immerhin unzuschenden Sühne nicht gleich die Sünde ohne Beiteres versben hat? Auf dem letzteren Wege wird die von der anselmischen enugthuungslehre unzertrennliche dosetische Gefahr noch verstärkt, der Irrthum begünstigt, welcher Christi versöhnende Thätigt in der ihn auf Erden stellvertretenden Kirche fortgesetzt werden ft. In beiden Verfichen vermissen wir die Aftion des Gewissens. I nach Duns Scotus die Versöhnung durch Christi Tod ein imotivirter Aft von Seite Gottes, weil sie keine innere götts Kothwendigkeit für sich aufzuweisen hat, so ist sie bei Thomas gegen ein unethischer Aft auf Seite des Menschen, weil sie cht aus innerer menschlicher Freiheit entspringt.

Erst dem Protestantismus ist es vom Gewissensgrunde 8 möglich, die Bersöhnung als einen auf Seite Gottes eben so sisch nothwendigen, als auf Seite des Menschen ethisch freien organg zu begreisen. Wenn schon vorreformatorische Theozen darauf hingewiesen hatten, daß das eigentlich Sühnende dem Tode Christi die darin von Seite Gottes geoffenbarte nendliche Liebe sei\*): so gebührt doch insbesondere den eformatoren das Verdienst, nicht nur das Todesleiden, son-

Summa III, qu. 48, art. 2: Passio Christi non solum sufficiens, sed etiam superabundans satisfactio fuit pro peccatis humani generis. Die Uebertragung ber Wirfung auf die Menschheit wird barauf begründet, quod caput et membra sunt quasi una persona mystica, et ideo satisfactio ad omnes sideles pertinet, sieut ad sua membra. Die Behauptung Baur's (a. a. D., 247) daß bei Themas von Aquino der Begriff der Nothwendigseit auf die Leiden Christi seine Anwendung sinde, ist unrichtig. Er behauptet qu. 46, art. 1 nur: non suit necessarium Christum pati necessitate coactionis . . . suit autem necessarium necessitate sinis. Die erste Form der Nothwendigseit mußte Thomas bestreiten, weil sie die Freiwilligseit der Leidensübersnahme von Seite Christi ausgeschlossen hätte. Die innere Nothwenbigseit seines Leidens begründet er eingehend, auch mit Schriftsellen.

bie Reformatoren vor ber Reformation II, 497.

dern auch das Gesammtleben Christi in seiner Erniedrigung als eine fortgesette Offenbarung der göttlichen Liebe erfannt, und den Gipfelpunft dieser Liebe vorzüglich darin erblickt zu haben, das Christus durch seinen bis an's Ende ungebrochenen Widerstand gegent die Sünde sich auch den äußersten Wirfungen derselben aussetze und sie mit dem Tenfel, dem Tode, und allen Uebeln überwand-

Ein ganz genaues Bild von Luther's Berjöhnungslehre zu entwerfen ist insofern allerdings unmöglich, als er sich über diesen Gegenstand sehr ungleich, und in ber Regel mehr rhetorisch als didaftisch ausgedrückt hat. Der von ihm öfters wiederholte Gedanfe, dag Christus im Tode den Zorn Gottes erlitten habe", fonnte den Schein ermeden, dag er den Tod Christi als ftell. vertretendes Strafleiden betrachtet habe. Allein es ift vielmehr die das ganze Leben umfassende Singabe der Person Christi unter die Niedrigfeit des Fleisches und den Widerstand de Sunde, die demuthige Ginfehr der zweiten Person der Gottheit im der zerbrechlichen Butte eines Menschenleibes, in welcher fie der Tod als eine Wirkung des göttlichen Zornes an fich erfährt, un insbesondere die in der unbeschränftesten Gelbstentaußerung be mährte unerschöpfliche Barmbergigfeit und Liebe ber imme Christo sich selbst offenbarenden Gottheit, welcher Luther genue thuende, d. h. fündenvergebende, Kraft in der Art zuschreibt, da diese Gesammtleistung des Sohnes Gottes, wie sie in seinem Tode opfer gipfelt, die Sünde der Menschheit bedeckt und die Gotthe bewegt, den Menschen nicht wie er an sich ist, sondern wie er im Berhältnisse zu Christo ihm erscheint, von nun an zu betrachte und zu behandeln. Richt etwa ist seine Meinung, daß die Straf welche die Menschheit nach Gottes Gerechtigkeit zu erleiden hattan Christo in dessen Tode vollzogen worden sei, sondern, weil =

Werfe, Erl. A. 39, 44 f., und Operat. in Ps. (Op. ex. lat., 15, 40 —— Cui Deus jam non Deus est, nec pater. nec dulcis, sed judex, hosti terribilis, qualis erat Adam, cum fugeret in paradiso a facie domination... verum, quomodo haec convenient Christo...? Et maximassimilatus est peccatoribus ... tristis, afflictus, et omnino siculus ex novissimis nobis, portans in se ipso iram patris probis, et factus vilissimus terrae filius in oculis hominum, ut nesolum ipsi, sed nec ulli mortalium videretur Deus esse memor ejulut eum visitare.

iristo die Menschheit das göttliche Liebesleben bis in den egensatz des Lebens, den Tod, hinein an sich erfahren, und weil wes Teufel, Tod und Sünde gegenüber sich als ein ewiges währt hat: deshalb hat er mit seiner gesammten Lebenstung, insbesondere mit seiner Todesleistung, die Menschheit fühnt, d. h. nicht die Strafe an ihrer Statt erlitten, sondern ihr abgewendet\*\*).

Während bei Unselmus die Objectivität der Leistungke Bölligkeit der Aequivalenz des von Gott für die Sünde gesterten Ersages, das im Tode Christisühnende Moment ist: ist umgekehrt bei Luther die Subjectivität der Leistung, e Bölligkeit der von Christo erzeigten sittlichen Bewährung, das hnende Moment in seinem Tode. Daß die, die Gemeinschaft ischen Gott und dem Sünder hindernden, Mächte des Teufels, des, der Sünde in Christi Tod wirklich überwunden weren: darauf legt Luther alles Gewicht. Und weil der Ueberinder Gottes Sohn ist — denn wo fände sich außer Gott

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Wesen bes Protestantismus I, 235, 244 u. 270 — 279; meinen Unionsberuf, 91 f., wo ich gezeigt habe, baß Luther weber bie anselmische noch bie spätere Catisfaktionslehre ber lutherischen Dog= matiter lehrt. Gine eingehende Erörterung über Luther's Berfohnung lehre findet sich auch in Bofmann's Schupschriften für eine neue Beise alte Wahrheit zu lehren, 2, 23 ff. Das Moment bes Sieges über Teufel, Tob und Bolle im Tobe Christi ift bas eigentliche Moment ber Suhnung bei Luther, wie es bezeichnend bie Worte ausbrucken (Erl. A., 51, 337): "Siehest bu, Christus ist für bich gestorben, hat auf sich genommen Cunbe, Tob und bie Bolle, und fich barunter gelegt; aber ce hat ihn nichts können unterbrücken, benn er war ju ftart: fonbern ift barunter auferstanben, und bat bas Alles überwunden und unter fich bracht!" Beachtenswerth ift es auch, bag Quther (Erl. A., 11, 279 f.) in einer Ofterbienstagspredigt erflart hat, bas Wort satisfactio, Genugthuung, habe er ben Leuten zuwillen eine zeitlang so lassen hingeben, aber jest solle "dieß Wort Genugthuung in unseren Rirden und Theologia förder nichts und todt fein, und bem Richteramt und Juriftenschulen, bahin es gehört, und daher es auch die Papisten genommen, befohlen setn, welche bamit sollen umgehen und die Leute lehren, wie sie sollen genugthun und bezahlen, so sie gestohlen, geraubt ober ein unrecht Gut inne haben." Ebentaselbst zählt er. bas Wort Genugthuung zu ben "erbichteten Worten, fo fie in ihren Schulen aufgeworfen, und jest nur juchen, ihre alten Irrthumer und Lugen bamit zu bestättigen."

ein solches Ueberwindungsvermögen? — so ist die Bewährung Christi im Rampse mit den Mächten der Finsteruiß, die ihn zu über wältigen drohten, zugleich eine Bewährung der Liebe Gottes selbst an dem Menschengeschlechte. Der Sieg des Menschen Christi über Tod, Teufel und Sünde ist in der That ein Sieg der vergebenden göttlichen Liebe über die strafende göttliche Gerechtigkeit. Gleichwohl vergiebt die Liebe Gottes im Tode Christi die Sünden icht ohne Weiteres, sondern die van Christo übermundene, die gerichtete, getödtete Sünde.

Dem Gedanken, daß der Tod Christi, als die vollendetste menschheitliche Offenbarung und Bewährung der gött lichen Liebe, sühnende Kraft besitze, begegnen wir auch bei den übrigen Reformatoren, obwohl Zwingli und Calvin von der anselmischen Ersattheorie weniger abgewichen sind als Luther, und die her gebrachte überwiegend juristische Vorstellungsweise neben der dem Protestantismus angehörigen ethischen bei den letzteren im Ganzen unvermittelter als bei dem ersteren sich findet\*).

<sup>\*)</sup> Auf ber einen Seite betrachtet 3 mingli Christi Menschwerdung und namentlich fein Leiben und Sterben als Offenbarung ber göttlichen Liebe, bie ben Bwed hat, uns von ber Thatsachlichkeit ber Liebe Gottes zu überzeugen, so baß es ben Schein hat, als ob nur bie Menschen mit Bott, nicht Gott mit ben Menschen, burch Chriftum hatten verfohnt werben muffen. Bgl. seine "erste Prebigt zu Bern" (Werte II, 1, 209): "Batte Bott gleich ben bochften Engel mit ber menschheit, wie er finen fun, bekleidt, so mare uns damit bie vaterliche lieb, bie go tt gegen uns treit, nit eroffnet." Allein gleich nachher beift auch wieber: "So aber bie gottheit unlybenhaft ift und aber ber, f bie gottliche gerechtigfeit verfunen mußt, ein opfer und be zalung mußt, so war ja bas nit zewegen ze bringen mit jedwede natur allin." Achnlich bei Calvin (inst. II, 16, 2) heißt Chriftus ci mal singulare amoris zui (Dei) pignus, und ce wird bie Borftellu = vermorfen: Deum fuisse hominibus inimicum, donec in grati-Christi morte sunt restituti, fuisse maledictos, donec illius sacrific expiata est eorum iniquitas, b. h. bie objective Rothwendigkeit 🗁 🗖 Berfohnung wird bamit bestritten, was mit ber calvin'schen Braber nationslehre genau zusammenhängt. Hujus generis locutiones, fat Calvin fort, ad sensum nostrum sunt accommodatae, melius intelligamus, quam misera sit et calamitosa extra Christus nostra conditio. . . . Es ist gottliche Babagogik, nichts Anberes, b wir gelehrt werben, ut sine Christo Deum nobis quoddammodo i festum cernamus et ejus manum in exitium nostrum armatem; bezz

Auf dem Grunde der reformatorischen Gewissenserwedung wäre : Lehre von der Versthnung in dreifacher Beise der Erneuerung dürftig gewesen. Erstens wäre zu zeigen gewesen, wie bas ewissen einer für die Sünde genugthnenden Leistung von Seite 8 Menschen bedarf, wie innerhalb ber Menschheit selbst z zwischen Gott und ihr thatsächlich vorhandene Spannung aufhoben werden muß. Die Person Christi hatte demnach vor Allem B eine wirklich menschliche, und darum die Menschheit thrhaft stellvertretende, Persönlichkeit aufgefaßt werden muffen. meitens hatte dargethan werden muffen, wie biese Opferthat :8 Menschen in Christo zugleich und wahrhaftig eine That des Der Menschheit sich selbst offenbarenden und ihr Heil vermittelnn Gottes war, wie also darin, daß der Mensch sich mit Gott rfohnte, eigentlich Gott fich mit dem Menschen versöhnte. Drittens blich hatte noch nachgewiesen werden muffen, wie die in Christo Azogene Berföhnung ihrer Wirfung nach nicht das Werk eines nzelnen Individuums, sondern eine That der Menschheit als Icher in ihrer innigsten Bereinigung mit Gott war.

In solcher Beise wäre die Versöhnung als ein wahrhaft hischer Vorgang nachgewiesen gewesen. Erst dann, emn im Tode Christi die Menschheit sich Gott wirklich opsert, id Gott dieses Opser der Menschheit wirklich zu seinem eigenen Pfer macht; wenn Gott sich eben so sehr an die Menschheit, bie Menschheit sich an Gott hingiebt; wenn es so zu einer tsächlichen Wiederherstellung der zwischen beiden Theilen unterschenen Gemeinschaft, zu der wirklichen Erfüllung des altzumentlichen Opsersymbols, kommt: ist die Versöhnung nicht

das Heil der Auserwählten ist ja in Ewigkeit beschlossen. Es mußin seinem Tode satisfactionis species zur Erscheinung kommen (a. a. D., 5). Aber da begreist man eben nicht, wie Calvin zu gleicher Zeit lehren kann (a. a. D., 10): operae pretium simul erat, ut (Christus) divinae ultionis severitatem sentiret, quo et irae ipsius intercederet et satisfaceret justo judicio. Sind das etwa auch locutiones ad sensum nostrum accommodatae? Insefern ist es richtig, daß die Genugthuung in der reformirten Lehre nicht causa prima oder meritoria, sondern nur instrumentalis sein konnte, und die Berzschnung in Christo selbst nichts Anderes als executio decreti aeterni: (Schweizer, a. a. D., 11, 376 ff.; Schneckenburger, a. a. D., 11, 248 ff.)

mehr bloß im Sinnbilde vorbedeutet, oder im Scheinbilde bingemalt, sondern als der lebensfräftige Anfangspunkt einer mit innerer Nothwendigkeit von jest an sich fortsesenden gottgemäßen menschheitlichen Entwicklung geschichtlicherteell vollzogen.

Iwei Hindernisse traten einer Ausbildung tes Dogmas in dieser Richtung entgegen. Einerseits das vorläufige Ungermögen des Protestantismus, sich zu der Höhe der Anschauung von der ächt menschlichen Persönlichkeit Christi zu erheben. Andererseits die Furcht vor der römischerseits methodisch erstrebten und auf der Kirchenversammlung zu Trient symbolisch sanktionicten Schmälerung des Verdienstes Christi. In Folge hiervon histen sich der Lehrtropus von dem doppelten Gehorfam Christiaus, wornach Christus seinen Tod Gott zur Genüge als ein stells vertreten des Strafleiden erlitt, und mit seinem sündlosen Leben an unserer Stelle dem göttlichen Geseungthat I.

Bunachst ist an dieser Lehrart die Zertrennung des Verschnunger werkes Christi in ein leidendes und ein thätiges zu tadeln; dem in dieser Beziehung wird es bei dem Worte Schleier macher's sein Bewenden haben, daß beide keineswegs so getrennk zu denken sind, als ob sie verschiedene Theile des Lebens Christi eingenommen, und der leidende Gehorsam erst begonnen hätte mit seiner Gesamgennehmung, der thätige sich geäußert hätte von Ansang seines öffentlichen Lebens \*\*). Verstehen wir unter dem Leiden die Empfänglichseit für das Lebensgefühl hemmende Einwirkungen, und unter dem Thun die Kräftigseit des nach außen sich mit theilenden Lebens, so war unstreitig von dem Beginne des öffentlichen Auftretens Christi an immer Beides zugleich in ihm verbanden. Denn da er als der Sündlose beständig hemmende

\*\*) Der dr. Glaube, S. 104, 2.

Paß in den Bekenntnißschriften, abgesehen von der späteren bogmatischen Entwicklung, die von Christo vollzogene Sühne als Strafleiden geschildert wird, ist offendar und von Thomasine (das Bekenntniß der lutherischen Kirche von der Versöhnung u. s. w., 7 s.)
mit leichter Mühe aufgezeigt worden. Der Streit mit Dofmann,
angeregt von Philippi (Or. Dr. Hofmann gegenüber der luth. Beriöhnungd: und Rechtsertigungslehre) bewegt sich übrigene in so sern auf
einem nicht mehr streng wissenschaftlichen Gebiete, als ex sich eigentlich
babei darum handelt, ob Hofmann lutherisch symbolsörmig lehrt eber
nicht, was für die theologische Wissenschaft durchaus gleichgültig ist.

Gindrude von der ihn umgebenden fündlichen Welt zu erfahren batte, so hat er immer gelitten, und da er als der Heilige das in ihm gegenwärtige göttliche Leben beständig Anderen mitzutheilen bestrebt, war, so ist er immer thätig gewesen. Ingleich aber ist das Leiden selbst auch ein Thun nach innen, insofern die ichmerzlichen Eindrucke abgethau, d. h. innerlich überwunden werden mussen, und das Thun selbst auch ein Leiden nach unsen, insofern der durch die Lebensmittheilung bei Anderen erweckte Widerstand jene Mittheilung selbst zu einer leidenden macht. Beides aber, Leiden und Thun, gehört zur vollen menschlichen Selbstoffenbarung des Lebens Christi nothwendig zusammen, und dem Einen eine Wirtung zuschreiben getrennt von dem Andern, beist den lebendigen Organismus des Gesammtlebens Christi zerrennen.

Um so weniger burfen wir uns vermundern, wenn bie Dogmatifer in einiger Verlegenheit fich befinden, wie fie die Wirkung des Leidens von der Birkung des Thuns bei Christo unterscheiden Wenn bas Leiden Christi wirflich Gottes Gerechtigfeit an anserer Stelle vollig gejühnt bat: jo ficht man nicht ein, was dem Menschen noch Weiteres erworben werden könnte als Bottes vollkommen wiederhergestellte Liebe? Und wenn das Thun Ehristi wirklich Gottes Gesetz an unserer Stelle erfüllt bat: jo fleht man nicht ein, was noch Beiteres geleistet werden müßte, da doch Gott nicht mehr von uns fordern als vollsommene Gesetzerfültung? Hat uns sein Leiden erwerben, Höchste durd mozu Ehun, bat er das Söchste für und in seinem Thun geleistet, wozu noch sein Leiden? In der That wurde auch im Streite uit 3. Piscator, der bie fellvertretente und genugthuende Rraft des thätigen Gehorsams Christi läugnete, die Wirkung des leidenden dahin zu beschränken versucht, daß derselbe lediglich die verzangenen Sünden ber Menschheit gefühnt, nicht aber ben ibr zur nunmehrigen Gesetzerfüllung erforderlichen Geborfam erworben Eine unhaltbare Beschränfung! Denn bei ber Versöhnung jandelt es sich überhaupt nicht um Gehorsams-Erwerbung, sondern im basjenige Mittel, welches ber Strafgerechtigfeit Gottes in seinem Berhaltniffe zur Menschheit genügt und seinen Born gegen fie stillt. Bird nun mit ber genugthuenden Wirkung bes stellvertretenden

Leidens und Sterbens Christi Ernst gemacht: so bedarf es sicherlich nicht noch eines weiteren genugthuenden und stellvertretenden Thuns, welches doch nie mehr vermag, als was jenes schon vermochte: Wiederherstellung der durch die Sünde gestörten Gemeinschaft mit Gott\*).

nvolljiebbaret firchlichen Ebeorle-

Gleichwohl fündigt fich in der Berbindung bes leiden den mit dem thätigen Gehorsam Christi das an sich richtige Bestreben an, über die einseitige Vorstellung von dem Tode Chrifti, als einem stellvertretenden fühnenden Strafleiden, hinauszugelangen. War doch seit der Reformation das ernste Gewissensbedürfniß vorhanden, die Versöhnung mit Gott zugleich als den Anfangspunkt einer neuen Lebensgemeinschaft der Menschheit mit Gott aufzufassen. Mit Unfelmus der objectiven unendlichen Leistung des Got menschen in seinem Tobe an sich schlechthin versöhnende Wirkung zuzuschreiben, hiegegen hatte der Geist des Protestantismus in seinem Gewissensgrunde sich gesträubt. Aber noch viel weniger konnte das Gewissen sich bei der Theorie des Strafleidens beruhigen. Aus einem doppelten Grnude widerstrebt dasselbe biefer Vor Allem fühlt es sich bei dem Gedanken empört, daß der Sündlose und Beilige, der schlechthin keine Strafe verdient hatte, im Widerspruche mit allen Rechtsbegriffen dennoch an unser Stelle gestraft worden sei. Leider trifft der Arm der menich lichen Strafgerechtigkeit bisweilen auch ben Unschuldigen; um fe tröstlicher ift der Glanbe, daß die göttliche gewiß nur den Soul-

<sup>\*)</sup> Ueber J. Biscator vgl. Baur a. a. D., 352 f.; J. Gerharb, ber bie Saße Piscators einer freilich nicht immer überzeugenden Aritif unterwirft (loci XVII, 2, S. 57 ff.). Siehe dagegen die Lehre der Conscordien formel, S.D. III, 15: Ipsius (Christi) obedientia, non es tantum, qua Patri paruit in tota sua passione et morte, verum etiam, qua nostra causa sponte sese legi subjecit, eamque obedientia illa sua implevit, nobis ad justitiam imputatur, ita ut Deus propter totam obedientiam, quam Christus agendo et patiendo, in vita et morte sua, nostra causa Patri suo coelesti praestitit, pecesta nobiss remittat, pro bonis et justis nos reputet, et salute aeterna donet. Später nahm Töllner die Polemif gegen den Begriff der thättigen Genugthuung wieder auf in seiner Abhandlung "der thätige Geborsam Jesu Christi, untersucht", 1768, allein bereits mit startem Ansach au rationalistischer Behandlung der Genugthuungslehre überhaupt.

igen trifft. Wie soll nun die göttliche Gerechtigkeit dadurch verihnt werden, daß ein Unschuldiger für die Schuldigen leibet, daß n Gerechter die lediglich von den Ungerechten verdiente Strafe Allein, setzen wir auch ben Fall, bas Leiden Christi sei in eigentliches Strafleiden gewesen: wie soll denn ein solches eine ergestalt fühnende Wirkung auszunben vermocht haben, daß iott in Folge davon ohne Verletzung seiner Gerechtigkeit den Renschen die Gesammtheit ihrer Sünden vergeben kann? Man ehauptet: Die Strafe habe überhaupt eine fühnende Rraft. Allein ielmehr liegt ja das Besen ber Gühne gerade darin, daß ie an die Stelle der Strafe tritt. Wenn die hergebrachte serföhnungslehre die Gühne in eine Strafe verwandelt, so vermnt sie das Besen der Sühne. Man behauptet weiter: die ichterliche Gerechtigkeit Gottes fordere unendliche Bestrafung ber 5kinde \*). An dieser Stelle zeigt sich, wie ganz unzureichend die loß quantitative Auffaffung der Gunde, als einer unendlichen Schuldforderung, ist. Da die Sünde, wie wir dargethan haben, icht der Ewigkeit, sondern dem Zeitleben angehört, so kann auch ie Strafe unmöglich einen unendlichen Umfang haben, und die Joraussetzung ift falsch, daß die menschliche Gunde als Aequialent unendliche Bestrafung fordere.

Setzen wir aber wirklich den Fall, Christus habe in seinem sode un sere Strafe nach ihrem ganzen Umfange erlitten: varum wird denn auch der Bersöhnte immer noch für seine Sünde estraft? Auch er hat das Uebel zu tragen, den Tod zu erleiden; be kommt in seinem Leben keine Sünde vor, deren Folgen er icht eben so gut nach seiner Bersöhnung wie vorher zu fühlen etäme. Wenn die hergebrachte Lehre behauptet: Christus habe i seinem Leiden und Sterben alle Strafen der Sünde wegenommen, und bewirkt, daß die versöhnten Sünder wie Gerechte on Gott beurtheilt und behandelt werden: wie stimmt zu dieser dehauptung, daß die furchtbarste Strafe für die Sünde, er Tod, zurückgeblieben ist, und daß die Gerechten für ihre sünden oft mehr zu leiden haben als die Ungerechten? Nicht die

<sup>\*) \$\</sup>int oliaz (ex., 740): Deus in negotio justificationis non agit absolute, sed ut justissimus judex, qui sibi ipsi lex est et cui justitia est naturalis.

zeitlichen, sagt man, sondern die ewigen Strafen der Sünde habe Christus in seinem Tode für uns erduldet. Allein wir haben gezeigt, daß es vor dem Endgerichte ewige Strafen selbst für den Fall nicht geben kann, daß die Strafe nicht lediglich in das Zeit gebiet fällt. Steht aber ersahrungsgemäß fest, daß die götte siche Straf gerechtigkeit in Folge der Versöhnung durch Christum nicht aufgehoben worden ist, so kann auch nicht der Zweck des Todes Christi gewesen sein, dieselbe auf heben zu wollen.

Wäre es wirklich die Bestimmung dieses Todes gewesen, die zwige Schuld der Menschen als ein Strasleiden durch Steller tretung zu tilgen: dann hätte der, an welchem dieselbe getilgt worden wäre, auch wirklich das erleiden mussen, was den von ihm Vertretenen um seinetwillen erlassen werden sollte. Die ältere Dogmatik nimmt ganz solgerichtig an, daß Christus dieselbe Höllen ausgestanden habe, welche der von Gott verdammte Sünder, ohne sein Strasseiden, hätte ausstehen mussen. Es if aber umgelehet sehr umsolgerichtig, wenn dieselbe Dogmatik den Umsang dieser Qual zu vermindern sucht, wenn sie annimmt, die fie nur nach innen, nicht aber nach außen, derjenigen gleich gewestn sei, welche der, der göttlichen Strassgerechtigkeit versallene, Sünder verschuldet habe \*). Wenn Christus die Höllenqual nur auf Außen blicke, also nicht in ihrem ganzen Umsange, erktren hat:

<sup>\*)</sup> Hollaz, a. a. D., 742: Christus sustifiet pognam aequipollentem acternae poenae; subivit quippe poenas infernales intensive. quoad earum vim, pondus ac substantiam, licet non extensive, quoad durationem ac subjectorum patientium accidentia: sustinuit cruciatuum extremitatem, non aeternitatem. Passus est dolores, si gravitatem spectes, doloribus infernalibus aequipollentes, si sublimitatem patientis consideres, actemia damnatorum poenis praepollentes. Allein bamit if bie Olim formigkeit ber Strafe ja gerabezu geläugnet; benn eine größere Bein als die Bein der ewig Berdammten ift nicht moglich; Dieje hat Chriftus quoad gravitatem wohl gleichformig (nach bem firchlichen Dogme) erlitten; aber nur auf einen Augenblick, mahrend bas Furchtbare ber Bgl. Quenftett, Strafe eben in der unendlichen Cauer besteht. systema III, 409: Christus passus est cruciatus infernales, ita tamen, ut nec omnes articulos, sed apices, nec omni duratione, sed momento sentiret.

dann hat er eben nicht die ganze, nicht ein wahres Aequivalent dafür, erlitten.

Allein wie kann überhaupt die zweite Person der Gottheit, d. h. Gott selbst, unendliche Höllenqualen, wenn auch nur augensblicklich, erlitten haben? Die Höllenqual ist der Natur der Sache nach die Folge eigener schwerer Verschuldung, und aus dem Bewußtsein der Schuld entspringt das Gefühl der Qual. Wo nun das Bewußtsein der Schuld schlechthin sehlt, wie dies bei Christo der Fall ist, kann da der Zustand der Qual eines Schuldigen dennoch vorhanden sein? Wie entsehlich die Qualen gewesen sind, welche der leidende und sterbende Christus erlitten hat: daß es nicht die Qualen der Hölle gewesen sein können, das bezeugt uns die kirchliche Lehre von seiner Gottwesensgleichheit.

5. 99. Noch in neuester Zeit hat man die Theorie von dem 🎥 stellvertretenden Strafleiden Christi aus der h. Schrift **Lu** Mit wie vielem Rechte wird sich nun begründen versucht. Gewiß hat der Umstand noch zu wenig Beachtung gefunden, daß Christus selbst auf seinen Tod als solchen in der Regel fein ungewöhnliches Gewicht gelegt, und naments lich bei der Ausübung seiner sundenvergebenden Thätigkeit als Bedingung der Sündenvergebung nicht den Glauben an seinen Tod, sondern an seine Person, gefordert hat '). Batte er fein Todesleiden für die ansichließliche Bedingung der Sündenvergebung gehalten, so hätte er nothwendig, wo er auf Sündenvergebung als ten 3med seiner Sendung zu reden fam, die Sunder auf dasselbe, als den einigen Grund ihrer Versöhnung mit Gott, verweisen muffen. Run hat er allerdings seinen durch ben Bag seiner Zeinde gewaltsam herbeigeführten Lebensausgang vorausgesehen, und schon frühe seine Jünger barauf vorbereitet\*\*). Wenn er aber in dem Rathselspruch bei Johannes von der Nothwendigkeit seiner Erhohung spricht: so ist damit seine Erhöhung an's Kreu; zugleich als diejenige in die ewige Herrlichkeit gemeint, und das an dies felbe geknüpfte Heil so wenig als eine bloße Folge des Leidens

<sup>\*)</sup> Matth. 9, 2; Joh. 9, 35 f.

PRatth. 9, 15: Έλει σονται δε ημέραι όταν απαρθη απ' αὐτῶν ό νυμφίος.

Chenfel, Dogmatif II.

dargestellt, daß vielmehr das Leiden dort nur als nothwendige Borstufe ber darauf folgenden Herrlichkeit Bedeutung zu haben scheint \*). Go ift auch bei dem Zeichen bes Jonas, wenn wir darunter die Auferstehung Christi verstehen, nicht das Todesleiden, sondern die Erhebung aus dem Grabe, als die nächste Folge von jenem, ber Schwerpunft des Ausspruches Christi \*\*). Aber auch in dem Ausspruche Matth. 20, 28, der als ein Beweismittel für die Lehre von der stellvertretenden Genngthunng angesehen zu werden pflegt, beabsichtigt Christus nicht die Ertheilung einer Belehrung über die Wirkungen seines Todes. Es ist bort die, für ihre Söhne die beiden Ehrenpläte zur Rechten und Linken des herru im Reiche Gottes beauspruchende, Selbstüberhebung der Mutter der Söhne Zebedäi, welcher ber herr bamit entgegentritt, daß er fizur demüthigenden Theilnahme an dem ihm bevorstehenden Leide 1 auffordert. Lediglich über das eigenthümliche Wesen des Reiche Gottes giebt er dort eine Belehrung, wenn er bemerkt: die boch Rangstufe in demselben gehöre bem Dienstwilligsten, wie er denn auch als seinen Beruf bezeichnet, nicht sich bedienen zu laffe sondern zu dienen. Und daß diese Dienstleiftung in der Sigabe seines Lebens, als eines Lösegeldes für Biel . bestehe, das fügt er noch mit besonderem Rachdrucke bingu.

Woher weiß benn Mever, daß Christus mit diesem Auspruche die Lossanfung von der ewigen Verdammniß gemei 1
habe?\*\*\*) Seine Berufung auf Joh. 3, 36 beweist dies um
weniger, als dort lediglich der Glaube, und nicht der To
Christi, als ein Mittel zur Ueberwindung des Zornes Gotts
geschildert ist. Absichtlich hat wohl Christus auch vermieden, Serson zu nennen, welcher das Lösegeld bezahlt wird. Der Ve
gleichungspunkt ist der geleistete Dienst, und einen größeren Die
giebt es nicht, als mit Dahingabe des eigenen Lebens Andere z
befreien. Das Lösegeld, womit ein Verhafteter befreit wurde, wie seiner Bedeutung nach ein Befreiungsmittel, und daß seiner

<sup>\*)</sup> Bergl. Joh. 3, 14; 8, 28. Namentlich aus 12, 32 gebt die Richtig 
ber obigen Auffassung hervor. Die Worte: κάγω έαν νέωθω έν σ γης, πάντας έλκισω προς έμαντον verlegen den Schwerpunkt der Se in die himmlische Erhöhung.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 12, 39 ff.; 16, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Comment. zu Matth. 20, 28.

od ein solches in Beziehung auf die Sünde der Welt gewesen sei, is er sein Leben dahingegeben habe, wo eigentlich jeder hätte das inige dahingeben sollen: das ist der Kern der Rede Jesu; ein link für die Rutter der Söhne Zebedäi, daß hingabe ihres Lesus im Dienste Anderer die Berufspflicht seiner ächten Jünger sei.

Schlechthin fremd ist demnach jenem Ausspruche jedenfalls der edanke, daß der Tod Christi als ein stellvertretendes Strafleiden igesehen werden musse. Wäre doch in diesem Falle der ganz unschörige Sinn darin enthalten, daß die Genossen des Reiches wites, welchen Christus seinen Tod als Vorbild aufstellt, an er Stelle der Genossen der Welt Strafe erleiden mußten. Eine dienstleistung zum Best en der Welt, nicht eine Strafeistung an der Stelle der Welt und zur Genugthuung für Gott, der Tod Christi nach seinem eigenen Ausspruche \*).

Haltenen Mahle es nicht ausdrücklich erklärt, daß sein Blut zur ergebung der Sünden für Viele vergossen werde? \*\*) t dieser Stelle ist vor Allem zu beachten, daß der Herr seinen dieser Stelle ist vor Allem zu beachten, daß der Herr seinen diese oder eihe opfer bezeichnet \*\*\*). Nun gehört es aber zu dem eigensimlichen Charafter dieser Opfergattung, daß in Verbindung mit teine Sündopfer, sondern nur Brandopfer und Dankopfer: Fommen. Daher findet die Vorstellung einer an dem Opfers

Benn Philippi (hr. Dr. Hofmann, 62) mit Bezugnahme auf Matth. 20, 28 sagt: "Die ten Tod fordernde Gerechtigkeit Gottes ist aber Strafgerechtigkeit, benn Tod ist eben nur Strafe der Sunde": so ist an jener Stelle weder von Gerechtigkeit Gottes, noch von Bestrafung der Sunde, sondern von der Selbstüberhebung der Zebedäisden den die Rede. Es ist leicht einzusehen, wie unzutreffend es gewesen wäre, wenn Christus die Zebedäiden, um sie zur dienstwilligen Uebernahme von Arbeit und Roth im Reiche Gottes auszumuntern, darauf verwiesen hätte, daß er statt der übrigen Menschen für die Sunden den Belt von Gott gestraft worden wäre. Der Gedanke, daß Gott in seinem Reiche die Unschuldigen statt der Schuldigen strafe, wäre in der That weder beruhlgend, noch ermunternd. Tamit billigen wir übrigens die künstliche Erklärung der Stelle bei Hofmann (Schriftsbeweiß, II. 1, 196 st.) keineswegs.

D Matth. 26, 28.

<sup>&</sup>quot; Τυϋτο γάρ έστιν το αίμα μου της διαθήκης το περί πολλών ἐκχυννόμενον εἰς άφεσιν άμαρτιών.

thiere stellvertretend vollzogenen Strafe gerade bei dem Bundesopfer am allerwenigsten eine Stelle. Wenn nach dem Ritual desselben die eine Hälfte des Opferblutes an den Altar, als die symbolische Stätte der Gegenwart Gottes, die andere Hälfte über das Volk gesprengt wurde, so bedeckte dieses Blut in Folge der Besprengung nicht etwa die Sünde des Volkes vor Got, sondern es besiegelte das von Seite des Volkes mit Gott abgeschlossene Bündniß, indem es, als ein Sinnbild des aufgeopserten Lebens, zu gleicher Hälfte unter die bundesschließenden Theile vertheilt, beide zur gemeinsamen Hingabe für einander verpsichtete, und insofern den Charakter eines ethischen Bindemittels annahm \*).

Bie deutlich geht aber daraus hervor, daß Christi Tod von Christus selbst bei Veranlassung seines letten Mahles nicht als ein Sühnopser, noch weniger als ein Strasseiden, sondern als das Stiftungsmittel einer neuen Bundes oder Lebensgemeinschaft zwischen Gott und der Menschheit bezeichnet worden ist. Unverkennbar ist gerade in einem solchen Tode Das wesentlich erreicht, was die verschiedenen Sühnmittel des alten Bundes vorbedeuteten. Die Verschnung Gottes mit der Renschheit ist die Herstellung der durch die Sünde unterbrochenen Gemeinschaft zwischen beiden, und daß vorzugsweise im Tode, übers haupt aber in dem von Christo dargebrachten Gesammtopser des leidenden und thätigen Gehorsams, Gott mit der Menschheit verssöhnt worden ist: Das ist es, was Christus selbst in den wenischen hierauf bezüglichen Schristsellen bezeugt.

<sup>\*)</sup> Vergl. Bahr a. a. D., II, 420; Winer, biblifch. Realwörterb 2d II, 201; Knobel a. a. D., 12, 242 ff.; Reil, Handbuch, 25-Unrichtig erblickt Reil in bem Besprengen bes Altare mit Blut e = mit Suhnact, und gegen den Text der Stelle 2 Mos. 24, 6 f. ist Fein Bebauptung, daß das Opferblut gang für ben Altar bestimmt war Im Bangen richtig Bahr a. a. D., 422: "Um ben Bund, ber schlossen werben sollte, als einen unauflöslichen, als eine eigent Zach ij Lebensverbindung, Die nicht bloß außerlich, sonbern im Innerften, D( Lebensprincip begrundet ift, vorzustellen, bediente sich bas Alterthum P Treffend Anobel: "Das Opferblut biente zum Zeichen Busammentretens zu einer Gemeinschaft, ber Berbindung zu Ginem Lette es ist bas Bindemittel ber in ben Jund Tretenden und beißt ba Bundesblut."

Daß auch die erste apostolische Predigt die Runde von r in Christo vollzogenen Versöhnung der Menschheit mit Gott ht an die Borauesetzung eines von ihm an der Stelle der enschheit erlittenen genugthuenden Strafleidens knüpft, läßt fich cht erweisen. Dieselbe erwähnt des Todes Jesu durchgängig B einer Frevelthat gegen ihn von Seite seiner Mörder, aber nicht 8 eines Strafverhangnisses über ihn von Scite Gottes, während : Auferstehung des Herrn als die göttliche Machtthat gepriesen rd, durch welche Christus der Berr seiner Gemeinde, und das ert der Versöhnung vollendet wurde\*). Ift es auch nicht richtig, t hofmann an diesen Stellen die Auferstehung geradezn 8 Beweismittel der von Christo der Menschheit erworbenen Gunnvergebung zu betrachten \*\*), so hat doch schon Schnedenburs er darin richtig gesehen, daß es nicht der Tod, sondern die in r Auferstehung gipfelnde messianische Gesammterscheinung Christi , wovon die Rraft der Sündenvergebung dort abgeleitet wird \*\*\*).

Wäre ein in Christi Tod erlittenes Strafleiden, wäre sein Tod erhaupt als solcher die ausschließliche, oder doch vorzügliche, dingung der Sündenvergebung gewesen, so wäre unerklärlich, e nicht nur die erste apostolische Predigt, sondern auch ganze ostolische Briefe diesen Zusammenhang des Todes mit der Versinung unberücksichtigt lassen konnten ?). Wenn Paulus erst in

<sup>\*)</sup> Wan vergl. die Charafterisirung des Todes Jesu Apostela. 2, 23 · τούτον . . . δια χειρός διόμων προσπήξαντες ανείλατε, ον ο θεός ανέστησεν . . . 3, 13: ο θεός . . εδόξασεν τον παίδα αὐτοῦ Ιησοῦν,
ον ύμελς μεν παρεδώνατε . . . τον δε αρχηγον της ζωής απεκτείνατε,
ον ο θεός ήγειρεν έκ νεκρών . . . Chenso 4, 10; 5 30; 10, 39;
13, 27 π.; 17, 31.

<sup>\*\*)</sup> Schriftbeweie, II, 1, 214.

So im Ganzen richtig auch Schumann, Christus, ober die Lehre des A. u. R. Test. von der Person des Erlösers, II. 460; Lechler, das apost. und das nachapost. Zeitalter, 14; Lux a. a. D., 357. Durchaus falsch verknüpft Weiß a. a. D., 258, um das Resultat einer wenigstens indirecten Andeutung des Apostels, daß in dem Tode Christi die objective Ursache der Sündenvergebung liege, zu Stande zu bringen, Ap. 3, 19 unmittelbar mit B. 18, während es sich auf den ganzen Absschnitt 13—18 zurückbezieht. Vergl. Schnecken burger, über den Zweck der Apostelgeschichte, 130 f.

<sup>3)</sup> Jakobus gebenkt Des Todes Jesu nicht einmal ale eines Borbildes in seinem Briefe, sondern vielmehr ber Propheten und Biobs, 5, 10 ff.

3

seinen späteren Briefen sich veranlaßt sieht, den Tod Christi ju einem Wegenstande seiner Lehrbetrachtung zu machen, so liegt in diesem Umstande ein augenscheinlicher Wink, bag er die Bersöhnung nicht ohne Weiteres von demselben abhängig gedacht hat. Erft der gegen seinen Lehrvortrag sich steigernde Widerstand ließ es ihm später als nöthig erscheinen, auf die Thatsache des Todes Christi ein größeres Gewicht, als dies früher geschehen war, zu legen. Run ist bekannt, daß Juden und Beiden vorzugsweise an dem Rreuze Christi Austoß nahmen, daß es den Ginen als ärgerlich, den Anderen als eine Thorheit erschien, das Beil der Belt von einem Gefreuzigten, d. h. einem durch öffentliches geistliches und weltliches Rechtsurtheil gebrandmarkten, zum Tode verur= theilten, schmachvoll hingerichteten, Missethäter abzuleiten. wenig fam es dabei bem Apostel in den Sinu, ben Tod Christ als eine zur Versöhnung der Belt mit Gott nothwendig erfordert Strafe zu betrachten, daß er vielmehr von der Schmach de Rrenzes auf die in Christo geoffenbarte Berrlichkeit verweist, über zeugt, daß die Berren der Welt ihn nicht gefreuzigt, wenn fie di- == ihm von Gott in Ewigfeit verordnete Herrlichkeit erkannt hatten\*).

Co fügt ce fich benn auch nicht besondere in den Zusammenhanvon, Kor. 6, 20, das Blut Christi als den Raufpreis zu betrachter - n, für welchen Gott die Korinther zu hohem Preise erworben habe -e, da doch der heilige Geist als die Gabe bezeichnet istert, vermittelst welcher Gott dieselben in Christo zu seinem Eiger - 11thum gemacht bat \*\*). Wenn Paulus Christum als bas mahre re

In ben Theffalonicherbricfen stellt Baulus Die Thatsache ber Aufestehung ale Beilsthatsache entichieben in ben Borbergrund, 1 The = 1. 1, 9, und verweist von biefer aus auf bie Butunftethatsache bes Rememe mens Christi, 1 Thess. 5, 23; 2 Thess. 1, 10. 1 Thess. 4, 14 un nb 5, 10 wird die Thatsache des Tobes letiglich im Zusammenhange mait ber Auferstehung ermähnt; 2, 15 als Antlagepunkt gegen die Juden b. nugt. Unrichtig ift bie Behauptung von Geg (bie Lehre von ber Befühnung, a. a. D., III, 4, 723), daß Christus Gott in seinem Tobet leiben verherrlicht babe, mabrent Gott umgekehrt ihn um feine Toresleidens willen verherrlicht hat, Phil. 2, 9 f. und Beb-5, 5 ff.

<sup>\*) 1</sup> Aor. 2, 6 ff. zu vergl. mit 1 Kor. 1, 18 ff.

<sup>\*\*)</sup> Diese Stelle ist zugleich ein Beispiel von der Befangenheit ber Au= = leger burch Die herkommliche Satisfactionstheorie. Oux oidars, fragt

Paffahlamm betrachtet\*), so betrachtet er ihn jedenfalls damit nicht als Sühnopfer. Da das Passah die gnadenreiche Gemeinsschaft Gottes mit seinem Bolke, im Gegensaße zu dem an den Negyptern vollzogenen Strafgerichte, in's Licht stellt, so bezeichnet jenes Attribut Christum als den Stifter einer neuen, die alttestamentliche erfüllenden, Bundesgemeinschaft, in welcher einerseits die Sünde an den Feinden Gottes ewig gerichtet, die Gnade aber an den Freunden Gottes ewig verherrlicht wurde. Als die höchste Selbstoffenbarung von Gericht und Gnade Gottes ist der Tod Christi um der Menschen, d. h. um aller derer willen, welche ihn im Glauben an sich wirken lassen, vollzogen worden\*\*).

Wohl schwebt an jener Stelle dem Apostel anch die Erinnerung an das in Christo erfüllte Bundesopfer vor, und es hat einen tiefen Sinn, wenn im Abendmahle, dem neutestamentlichen Bundesomable, der Tod Christi gerade so verfündigt werden soll, wie beim alttestamentlichen Bundesopfer das Bundesbuch vor allem Bolke vorgelesen wurde\*\*\*). Daher konnte mit gutem Rechte gesagt werden, daß Christus gestorben sei für unsere Sündent), d. h. um durch sein Blut den neuen Bund mit Gott zu besiegeln, mur daß von seinem Tode seine Auferstehung, von seiner tiefsten Erniedrigung seine himmlische Erhöhung, niemals zu trennen ist, da das wahre Bundessiegel der in Christo wiederhergestellten

ber Apostel, ότι τὰ σώματα ύμῶν ναὸς τοῦ ἐν υμιν άγιον πνεύματός ἐστιν, οῦ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ καὶ οὐκ ἐστὲ ἐαυτῶν; und fåhrt bann fort: ἡγοράσθητε γὰο τιμῆς. Es ist einleuchtend, baß ber heil. Geist ber von Gott bezahlte Rauspreis ist, wodurch er die σώματα der Rorinther als heilige, ihm angehörige, Tempel erworben hat, was auch aus ber Schlußermahnung folgt: δοξάσατε δή τον θεον ἐν τῷ σώματι ὑμῶν. Ebenso 7, 23.

<sup>\*) 1</sup> Ror. 5, 7. In Betracht ber Controverse, ob das Passah ein Opfer ober nicht, und in letterem Falle, welcher Opfergattung es angehöre, verweisen wir auf Anobel (a. a. D., 12, 92 f.), der mit Recht bes merkt, daß am besten bei demselben von den späteren Opferarten ganz abzusehen und es als ein Opfer eigener Art anzusehen sei. Am meisten Aehnlichkeit hat es mit bem Bundess oder Weiheopfer.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 8, 11.

<sup>••••) 1</sup> Kor. 11, 26; 2 Mos. 24, 7.

<sup>†) 1</sup> Rer. 15, 3.

Gottesgemeinschaft doch immer der von ihm errungene ewige Sieg über Sünde und Tod ist \*).

Wenn daher 2 Kor. 5, 14 ff. der Apostel nicht fagt, daß wir durch den Tod Christi, sondern daß wir durch Christum mit Gott versöhnt seien, so geschieht dies eben darum, weil es in der gesammten Selbstoffenbarung des Erlösers keinen Punkt giebt, der nicht versöhnend märe. Nicht, daß Christus überhaupt für die Menschheit den Tod erlitt, sondern daß er vermittelst seines Tobes und feiner Auferwedung einem jeden das Recht ber Theilnahme an ber Beilsgnade und dem Beilsleben Gottes erwarb, bag in ihm ein jeder eine neue Creatur, in welcher das Alte vergangen und Alles nen ist, werden kann: das ist der Inhalt jenes apostolischen Wortes. Ift nun aber alles Alte vergangen und Alles neu geworden, dann ift eben die Sünde, das Alte, durch ben Tod gerichtet, und das Beil, das Neue, durch die Auferstehung geschaffen. In Folge dieser engen Zusammengehörigkeit der Birfungen des Todes und der Auferstehung bei Paulus verstehen wir nun auch, daß er unter ber Predigt von der Bersöhnung nicht = nur die Runde von dem Tode, sondern eben so sehr von der himmlischen Erhöhung Christi versteht \*\*). Mit Gott sich versöhnen lassen, wozu er ermahnt\*\*\*), heißt in die gläubige Gemeinschaft mit dem gefammten Personleben Christi eintreten.

Das merkwürdige Dromoron, daß Gott Den, der von Sündese enicht wußte, für uns zur Sünde gemacht, könnte daher nur mißesverständlich dahin ausgelegt werden, daß Christus von Gott zuseinem Sünder gemacht worden sei. Gerade damit, daß est nicht heißt: zum "Sünder", sondern zur "Sünde", wird augezeigt st, daß die Sünde in ihm nicht persönlich geworden war, daß est fein Bewußtsein von ihr hatte. Gleichwohl ist sein Personleben sinsbesondere sein Tod, eine Erscheinung oder ein Offenbarwerden und ber Sünde, nicht seiner eigenen, sondern der Sünde der Welt seworden nist, zu ihrer äußersten und furchtbarsten Selbstver wirklichung zu gelangen, so daß über diesen Gipfel de

<sup>\*\*) 2</sup> Ret. 4, 5: Kzorosouer . . . Xpister Izsour zipior . . . Bergl. 4, 1



<sup>\*) 1</sup> Rer. 15, 4 f., 57.

ifinde hinaus nicht mehr gefündigt werden kann: Das ist ber inn jener ihrem Wortlaute nach anstößigen Stelle\*). Sier tritt an der bereits angedeutete Gedanke flar hervor, daß sich in Christi od ein Gericht über die Sünde vollzog, weil sie bei eranlassung seines Todes ihre letten Kräfte anspannte, um eine nerweltliche Birklichfeit, eine weltbeherrschende Dacht zu werden, as fie durch Ueberwindung des Welterlösers nothwendig hatte erben muffen. Es war Gottes ewiger Heilswille, bag Christus, rjugsweise in seinem Tobe, Diese schauerliche Machtentfaltung der ünde hervorrief. Weil nun aber der Tod Christi eigentlich kein d war, sondern ein Mittel zu höherer Lebensentwicklung, so rfte er auch nicht den Tod, sondern Leben. Judem der Getöde durch die Allmacht des Baters auferweckt wurde und seine greiche Geistesherrlichkeit der Welt offenbarte, so verwandelte fich Dhnmacht seines Todes in die Lebensmacht göttlicher Herrlich-:: der scheinbare Sieg der Günde mar vernichtet, der scheinbare tergang bes Beils war in ewigen Sieg übergegangen. olge ist der Tod Christi so wenig ein an ihm vollzogener trafatt Gottes, daß er vielmehr ein an der Günde voll= gener Gerichtsakt Gottes ift. Wenn daher Gal. 1, 4 f. 3wed des Todes Christi die Errettung aus dem bevorstehenden zen Zeitlaufe angegeben wird, so ist auch hier nicht eine im Tode risti vollzogene Strafe, sondern, wie die Berufung auf die Auftehung Christi 2. 1 zeigt, das in ihm an der Sünde vollzogene ericht und von dem erhöhten Christus ausströmende göttliche ben gemeint.

Wenn in seinen späteren Briefen, insbesondere von dem Galatertefe an, Paulus öfters Veranlassung nimmt, sich auf die Wirngen des Todes Christi zu berufen: so liegt die Ursache hiefür
dem, innerhalb seines apostolischen Berufstreises jest immer
irfer hervortretenden, Bestreben judaistischer Irrsehrer, auch die

<sup>9) 2</sup> Rer. 5, 21: Tor ur proren authorian væin fudr authorian indinder, ira queis peraueda dixaiodir, deor ir aver. Wit Echweizer (Studien u. Kritiken, 1858, 3, 463 f.) anzunehmen, der Apostel wolle sagen, that sach lich sei Christus zum Berbrecher und Sünder gemacht worden, hat erstens gegen sich, daß Gott nach der Stelle ihn dazu gemacht hat, und zweitens daß man in diesem Falle (ähnlich wie Rom. 3, 7) wie ausprwlor zu erwarten hätte.

Beidendristen unter das jüdische Gesetesjoch zu zwingen. ware aber ein bedenkliches Migrerständniß, wenn bie hinweisung des Apostels auf die Früchte des Todesleidens Christi so verstanden werden wollte, daß derfelbe Christus, welcher das göttliche Gesetz an unscrer Stelle erfüllte, ebenfalls an unserer Stelle wegen unserer Richterfüllung des Gesetzes von Gott abgestraft worden sei. Aus einer solchen Doppelwirkung des Todes Christi könnte nur folgen, daß wir für unsere Günden keine Bestrafung mehr zu er warten, und dem gottlichen Gefete feinen Gehorfam mehr zu leisten hätten \*). Dagegen verweist der Apostel auf die Früchte des Todes leidens Christi als auf solche bin, welche ein neues sittliches Leben für une zur Folge haben \*\*). Dieses ift ein Leben des Beistes \*\*\*), und fann darum nicht mehr ein Leben nach dem Buch staben des Wesetzes sein, weil das Gesetz unter der Strafandrohung des göttlichen Fluches, ber Geist unter ber Verheißung des gottlichen Erbsegens steht.

Run ist freilich gerade der Ausspruch, daß Christus uns vom Fluche des Gesetzes losgekauft habe+), in Verbindung mit dem weiteren, daß er selbst für uns zum Fluche geworden sei, als eine Hauptstütze für die Vorstellung von einem sühnenden Strafleiden Christi betrachtet worden ††). Jum Zwecke eines genaueren Verständnisses desselben sind drei Punkte auseinander zu halten:

<sup>\*)</sup> Dann wird Christus (Gal. 2, 17) auagrias diaxoros.

<sup>\*\*)</sup> Gal. 2, 19 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Gal. 3, 2 f.

<sup>†)</sup> Gal. 3, 10 ff.

beutsche Theol., II, 4, 722): "Hier ift auf's klarste Chrifti Einteten an die Stelle ber unter bem Fluche bes Gesetes Befindlichen aufgesprochen." Bergl. dagegen die scharfsinnige Erörterung der Stelle von Bahr (Stud. und Krit., 1849, 4, 917 ff.) und von Schweizer (a. a. D., 438 ff.). Geß scheint in seiner Abhandlung, namentlich bem zweiten Theil berselben, sich nirgends wissenschaftlich klar zu machen:

1) was den Fluch der Sünde twagen heißt; 2) wie das Tragen diese Fluches sühnen kann. Wenn er a. a. D., 733, unter dem sühnenden Tragen des Fluches zu verstehen scheint, daß er "in thatsächlichem, killen, Gott preisendem Anerkennen der göttlichen Gerechtigkeit das Gericht über die Sünde der Mensch heit aus Gottes Hand in seine Jahr genommen und es zu Ende geführt habe": so heißt das noch nicht, daß Christus die Strafe der Sünde an seiner Person abgebüßt habe.

erstens, daß Christus uns vom Fluche des Gesetzes losgekauft hat; zweitens, daß er deßhalb selbst zum Fluche für uns hat werden muffen; drittens, daß dadurch, daß er zum Fluche geworden, der Segen Abrahams an die Heiben gekommen ift. Die hauptschwierigkeit liegt unstreitig in der Borstellung, daß Christus, der meffianische Träger des göttlichen Beilssegens, ein Fluch für uns geworden sein soll. So wenig er im eigentlichen Sinne "Sunde" für uns geworden ift : ebensowenig fann er eigentlich ein "Fluch" für uns geworden sein. Ift er doch nach der ausdrücklichen Versicherung des Apostels V. 14 für uns lediglich ein Segen. Glücklicherweise erläutert nun ber Apostel, zur Abwehr etwaiger Digverständnisse, selbst, wie das Bumfluchgewordensein Christi nach seiner Meinung zu verstehen ift. Nach der Gesetzes. Relle 5. Dos. 21, 25 galt jeder ans Holz Gehängte für von Bott verflucht. War nun Christus in Folge ber, von seinen üdischen Gegnern sicherlich nicht unterlassenen, Anwendung jener Besetzesstelle auf ihn in Folge seines Kreuzestodes als Gegenstand isttlicher Verfluchung betrachtet worden: so war er darum nicht n Wirklichkeit, und nicht in dem Sinne, als ob Gott den fluch der Sünde von der Menschheit auf ihn gewälzt atte, verflucht gewesen, und der Apostel, der in ihm den größten Deilssegen für die Menschheit erblickt, hat ihn am allerwenigsten 16 einen wirklich von Gott Berfluchten bezeichnen können. er Fluch des Gesets, nicht der Fluch Gottes ruhte, nach em Zusammenhange der apostolischen Stelle, auf bem gefreuzigten Shristus. Da nun aber die Gesetzesgerechtigfeit vermittelst es Todes Christi überhaupt aufgehoben worden war, weil derselbe vie bessere Glaubensgerechtigkeit zur Geltung gebracht hatte, so mar ver Fluch bes Gesets, wie schauerlich er sich an ihm auch in einem Kreuzestode vollzog, dennoch eben so wie die Macht der Sünde gerade am Kreuze zu Nichte geworden. Er, der nach dem Wortlaute des Gesetzes Verfluchte, war nach dem migen Beilswillen Gottes umgefehrt der Segensspender für die Menschheit geworden, und, indem fein Job ben Gefetesfluch in seiner ganzen Ohnmacht darstellte, stürzte er zugleich auch die Scheidemand um, welche das Gesetzevolf (die Juden) und das gesetzlose Volk (Die Heiden) bisher geschieden hatte, und ward die Beranlaffung, daß ber Segen der göttlichen Berheißung

über die umgestürzte Gesetzesmauer hinaus zu den Seiden überströmte\*).

Unter diesen Umständen war der Tod Christi wie ein Gericht der Sünde, so auch ein Gericht des Gesetes. Denn, wie er auf der einen Seite die Ohnmacht der Sünde, die ihren ausgesuchtesten Scharffinn und ihre concentrirteste Thattraft umsonst an ihm versucht hatte, dadurch herausstellte, daß er verstärtes Leben zur Folge hatte, ebenso zeigte er andererseits die Ohnmacht des Gesetes, nach dessen Rechtssahungen das fluchbeladene Strafurtheil gefällt und vollzogen worden war, so daß Christus vom juristisch theofratischen Standpunkte ans als ein mit Recht verurtheilter Missethäter gelten mußt, dadurch auf, daß seine Verurtheilung zur Verurtheilung det Gesetssahundpunktes führte, und das juristisch vollgültige Rechtsversahren gegen ihn das Geset, auf welches es sich stütze, in seiner ethischen Verwerslichkeit darthat.

Bo hätte die Veranlassung näher liegen können, die sühnende Doppelwirkung des Todes Christi, das in demselben vollzogene

<sup>\*)</sup> Bang berselbe Gebante finbet sich Eph. 2, 13 ff. ausgeführt, wo bas Blut Christi als achtes Bunbesstiftungeblut nicht etwa als ein Strofleistungsmittel Gott gegenüber angeschen wird, sonbern als Bereinigungs: und Binbemittel für Juben und Beiben, bie beibe gemeinsam burch bas: selbe Gott versöhnt werden. Daß aber auch hier die Versöhnung nicht als eine einseitige Wirkung bes Rreuzestobes gedacht wird, beweißt namentlich B. 17, wo eldwir boch unstreitig nur von ber Beilswirfung bes Auferstandenen verstanden werden fann, und erst burch die gange Personwirkung ist V. 18 die apodaywyn er ert areigare apos for aareqa bedingt. . . Eben bahin gehort auch die Stelle Rol. 2, 13 ff. wo (B. 14) unter το καθ' ήμων χειρόγραφου κ. τ. λ. roch ficherlich nur bas Gefeg mit seinen einzelnen Festjegungen, wie g. B. 5 Mof. 21, 28, gemeint sein kann, beffen völlige Aufhebung burch ben Tet Christi (egaleipag) ber Apostel mit bem stärkten Ausbrucke befräftigt. Die Annahme, baß Christus nach Gal. 3, 13 wirklich xarapa geworben sei, schien selbst streng kirchlichen Auslegern, wie Vongel, so bebenf: lid, baß er sagt z. b. St.: Quis auderet sine blasphemise metn sic loqui, nisi apostolus praeiret? Deligsch macht bas weniger "Der Apostel (fagt er, Bebraerbrief, 714) meint es ernftlich. Er sieht in ber vom Gesetze gebrandmarkten Todesweise Jesu nur bie Selbstversinnlichung (?) eines innerlichen (!) Borganges. . . . En Bluch ift getilgt, indem Christus ibn auf- fich genommen, ja in fic aufgenommen."

oppelgericht an Sünde und Geset, im Zusammenhange darzujen, als im Briefe an die Römer, der die central-driftliche Alswahrheit begründet, daß in der Glaubensgemeinschaft mit m Erloser die Rechtsgültigkeit ber Gesetzesverpflichtung für die iben wie für die Juden aufgehoben ift? In diesem Briefe it der Apostel die Wirkung des Personlebens, namentlich des ides Christi, in Beziehung auf Sünde und Gesetz, in den einen ebanken zusammen, bag Christus bas Gesetz in seiner Beiletraftigfeit, die Sünde in ihrer Verwerflichkeit, aufgezeigt, und mit beide gerichtet habe, und daß deßhalb im Glauben an seine erson an die Stelle des Gesetzes tes Buchstabens das Gesetz B Beiftes getreten fei\*). Siernach fann uns an dem bisher gennenen Ergebniffe\*\*) auch die Stelle Rom. 3, 25 ff. nicht mehr e machen, deren Sinn A. Schweizer als ein so schwer auszuttelnder erscheint, daß nach seiner Meinung faum jemals eine islegung allgemeine Anerkennung finden dürfte \*\*\*).

Junächst ist an jener Stelle zu beachten, daß nicht ausschließlich n der Versöhnung die Rede ist. Der Apostel will dort vielschr die Wirfung der Rechtfertigung erläutern, indem er als ren objectiven Grund die göttliche Liebe (Gnade) bezeichnet, Ache sich durch die, vermittelst des ganzen Personlebens, nicht oß des Todes, Jesu Christi vollzogene, Erlösung geoffenbart it. Wenn er nun im Weiteren bemerkt, daß Gott von Ewigseit bristum zu einem Sühnmittel in seinem Blute, d. h. seinen Tod einem Sühnmittel, ersehen habe, um nach der Zeit der Versonung seine Gerechtigkeit zu erweisen, und wenn er unter dieser

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 2 f.; 2 Kor. 3, 6 ff. Deligsch in seinen Schlußbetrache tungen über die stellvertretende Genugthuung (Debräerbrief, 708 ff.) will Rom. 8, 3 namentlich aus ben Worten zarexperer ter auapriar er to saozi ben Sinn heraussinden, daß Gott an seinem Sohne ein Gericht über die Sünde vollzogen habe. Gott bat aber tor kartor vior neupas, b. h. durch seinen Sohn, ein Gericht an der Sünde vollzogen, und zwar er to saozi, an der Wurzel der Sünde, indem die saos mit äußerster Anstrengung Christum in seinem Leiden zu überswinden suchte und statt bessen selbst überwunden wurde.

betreffenden Lehrpunktes selbst besiere Ausleger verwirrende', eregetische Befangenheit aufmerksam.

<sup>••)</sup> **A**. a. D., 466.

ist zwar an jedem Punkte seines Gesammtlebens mehr oder weniger bemerklich, in seinem Leiden und Sterben aber hat sein Gottessleben darum sich am Bollendetsten bewährt, weil er in demselben der auf ihn feindlich eindringenden Welt den größten Widerstand geleistet, den surchtbarsten organischen Schmerz mit der siegreichsten Ausdauer überwunden, und insofern die intensivste That det Gehorsams vollbracht, den unbestrittensten Sieg des Geistes über die seinem Geistleben widerstrebende sinnliche Ratur davongetragen hat.

rrføbnungser åbrigen pokel.

S. 100. Im Wesentlichen haben bie übrigen Apostel zu ber paulinischen Versöhnungslehre nichts Neues hinzugefügt. aber ist ficher, daß der Brief, dessen Inhalt im engsten Zusammen. hange mit dem paulinischen Lehrtropus steht, der Annahme eines im Tode Jesu vollzogenen stellvertretenden und genugthuenden Strafleidens keineswegs günstig ist. Das Leiden und Sterben Christi erscheint dem Verfasser des Hebraerbriefes als ein Mittel der sittlichen Bollendung des Personlebens Chrifti. Um seines Todesleidens willen wird Christus vom Bater mit Lebens. herrlichkeit und himmlischer Chre gekrönt. Beil er in seinem Leiden die Probe der Versuchung bestanden hat, darum vermag er nun auch denen, die versucht werden, zu Gulfe zu kommen, und als der Ueberwinder der Versuchung hat er den Versucher selbst, den Teufel, und damit auch ben Tod, der durch des Teufels Berführung mächtig geworden ift, überwunden\*). 3st aber Christus durch seinen Tod der Begründer einer auf rein sittlichen Grundlagen ruhenden Gemeinschaft der Menschheit mit Gott geworden, so ift eine nothwendige Wirkung hievon, daß bas Opferinstitut bes alten Bundes, welches eine solche Gottesgemeinschaft nur andeutete und vorbereitete, in Christo vollkommen erfüllt, und eben

<sup>#)</sup> Hebr. 2, 9 ff. Allerdings ist Christus in dieser Stelle vorzugsweise als sittliches Borbild gefaßt, als aoxizos rhs sorzoias, als welcher er apialswin und die Erlösten apialsweise sind. Wird in den Context der "stellvertretende Tod der Sühne" gewaltsam hineingetragen (wie dieß z. B. auch von Ebrard, der Brief an die Hebr., 93) geschieht, so ergiebt sich am besten, wie eine solche Sühne in diesem Zusammenhange gar nichts bedeuten kann. "Weder Wenschen noch Engeln, sagt Ebrard, erwuchs daraus eine reale Frucht!"

n er ift nicht ein Strafgericht, bas an ber Person ti vollzogen wird, damit die Menschheit frei von Strafe e. Das wäre eine ungerechte und barum Gottes unwürdige strafen. Er ist ein Strafgericht, das an der Günde em zur Ueberwindung ber Gunde unfähig erien Gesetze vollzogen wird. Der Tod Christi wirft nd; aber nicht insofern, als in demselben Christus erleidet, gentlich die Menschheit hätte erleiden sollen, oder ihm ein cfahrniß" begegnet, welches eigentlich den Gündern hatte befollen, sondern insofern, als er vermittelft seines fündlosen iligen Leidens der Menschheit eine bisher noch nicht erschienene zöttlicher Beilefraft aufgeschlossen und in fie hineingesett bat, 1, als das Leiden und Sterben für ihn die Beranlaffung en ist, das in ihm ewig verordnete ebenbildliche Gottesleben : zu bewähren, es Gott gum "angenehmen Geruche" \*), zum 1 Opfer darzubringen, als in Folge einer folden in ewige ung sich verwandelnden Lebensaufopferung die, die Gemeinder Menschheit mit Gott unterbrechende, Sunde nunmehr jebrochen, in der Burgel vernichtet, und Gott gegenüber die baft eines in Gemäßheit mit ihm sich entwickeliden fündrenschheitlichen Lebensanfanges gegeben ist \*\*).

las im Tode Christi am Entscheidendsten hervortritt, die Besig seines auf Gott stets unmittelbar bezogenen sündlosen im Kampfe mit den Gewalten der sündigen Welt: Das

ach Eph. 5, 2: Xoisros tyantser vuas nai nagedwer earror uneg ter noospogar nai Brolar es Bes els osuhr evwdias. Die telle ift analog mit Matth. 20, 28, und wie schon Usteri (a. a. D., 13) eingesehen, darin nicht von einer Lehre in Betreff der Wirkungen Todes Christi, sondern davon die Rede, daß Christus in seinem ode uns ein nacheiferungswerthes Borbild opferwilliger oder gottges liger Selbstdahingabe aufgestellt habe.

ußer A. Schweizer hat Lipsius (die paulinische Rechtsertigungs: hre, 144 f.) dieses Dogma mit größerer exegetischer Unbefangenheit, 8 sie in der Regel bei der gegenwärtig herrschenden Abhängigkeit von r herkömmlichen Dogmatik gesunden wird, behandelt. Dennoch ist es m nicht gelungen, den alten Sauerteig völlig auszuscheiden. Das Restat seiner Forschung saßt er in den Saß zusammen: "Die Vergebung r Sünden wird uns als eine Consequenz der Befreiung vom Sünsnprincipe zu Theil, nicht umgekehrt die Vefreiung vom Sündenprinspe als Consequenz der Vergebung der früheren Sünden."

ist zwar an jedem Punkte seines Gesammtlebens mehr oder weniger bemerklich, in seinem Leiden und Sterben aber hat sein Gottesseben darum sich am Bollendetsten bewährt, weil er in demselben der auf ihn seindlich eindringenden Welt den größten Widerstand geleistet, den furchtbarsten organischen Schmerz mit der stegreichsten Ausdauer überwunden, und insofern die intensivste That des Gehorsams vollbracht, den unbestrittensten Sieg des Geistes über die seinem Geistleben widerstrebende sinnliche Natur davongetragen hat.

rföhnungser übrigen postel.

S. 100. Im Wesentlichen haben die übrigen Apostel zu der paulinischen Versöhnungslehre nichts Neues hinzugefügt. Soviel aber ift ficher, daß der Brief, deffen Inhalt im engsten Zusammen, hange mit dem paulinischen Lehrtropus steht, der Annahme eines im Tode Jesu vollzogenen stellvertretenden und genugthuenden Strafleidens keineswegs günstig ift. Das Leiden und Sterben Christi erscheint dem Verfasser des Hebraerbriefes als ein Mittel der sittlichen Vollendung des Personlebens Christi. Um seines Todesleidens willen wird Christus vom Bater mit Lebentherrlichkeit und himmlischer Ehre gekrönt. Weil er in seinem Leiden die Probe der Versuchung bestanden hat, darum vermag er nun auch denen, die versucht werden, zu Hülfe zu kommen, und als der Ueberwinder der Versuchung hat er den Versucher selbst, den Teufel, und damit auch den Tod, der durch des Teufels Verführung mächtig geworden ist, nberwunden\*). 3ft aber Christus durch seinen Tod der Begründer einer auf rein sittlichen Grund: lagen ruhenden Gemeinschaft der Menschheit mit Gott geworden, so ist eine nothwendige Wirkung hievon, daß das Opferinstitut bes alten Bundes, welches eine solche Gottesgemeinschaft nur andeutete und vorbereitete, in Christo vollkommen erfüllt, und eben

<sup>\*)</sup> Hebr. 2, 9 ff. Allerdings ist Christus in dieser Stelle vorzugsweise als sittliches Borbild gesaßt, als apxzzog rhs sorzosas, als welcher eineigeras und die Erlösten aprasoueror sind. Wird in den Context ber "stellvertretende Tod der Sühne" gewaltsam hineingetragen (wie dieß z. B. auch von Ebrard, der Brief an die Hebr., 93) geschieht, so ergiebt sich am besten, wie eine solche Sühne in diesem Zusammenhange gar nichts bedeuten kann. "Weder Wenschen noch Engeln, sagt Ebrard, erwuchs daraus eine reale Frucht!"

shalb völlig aufgehoben ist. Christus ist nach dem bräerbrief sowohl der wahre Hohepriester als das wahre Opfer: erstere, weil er Das, was der Hohepriester nach theokratischer richrift, mit sittlicher Freiheit that, das lettere, weil er Das, is das Opfer typisch bedeutete, perfönlich vollbrachte. So nig war der Tod Christi — nach der Anschauung dieses Brieses — i lediglich von Gott über ihn verhängtes Strafleiden, ber vielmehr eine durch die Kraft des ewigen Geistes diglich von seiner persönlich-sittlichen Entscheidung isgehende Charakterthat war, und als solche die höchste, n Opferritus überhaupt abschließende und vollendende, ethische pferhandlung ward \*).

Auch die Borstellung, daß Christi Tod die Bedeutung eines undes oder Weihe opfers an sich getragen habe, sindet sich verkennbar in diesem Briefe. Wohl wird darin der Tod Christi das Mittel zur Tilgung, nicht aber zur bloßen Vergebung der inde angesehen\*\*). Ist nämlich derselbe, als sittliche Bewährung nes Personlebens gegenüber der Macht des Teufels, ein sitts hes Reinigungsmittel, während der Tod der alttestamentsen Opferthiere nur ein, stetiger Wiederholung bedürftiges, einigungssymbol gewesen war \*\*\*), so muß er auch die Kraft igen, das Bewußtsein der Sünde wirklich hinwegzunehmen, muß auch ein neuer Geist die durch ihn Gereinigten wirklich

Die Hauptstelle hiefür ist Hebr. 9, 14: To alua rov Xoiorov, os dia averiuaros aiwriov eauror apodyrequer auwuor ra des, nadapiei ryr ovieldydir huwr and renowr sopwr eis ro darpeveir des forti. Hier kommt die stellvertretende Suhn= und Strasopfertheorie mit sich selbst in Constist, indem auch Ebrard aus d. St. den Sinn gewinnt, daß "Christus sich durch einen sittlichen Aft geopfert habe." Wenn aber dieser sittliche Aft, durch welchen das Blut Christi vergossen wurde, demselben seine reinigende Araft giebt: wozu denn noch die stellvertrestende Strastheorie, als der traditionellen Dogmatif zu Liebe?

Debr. 9, 26: αθέτεσις αμαρτίας; B. 28: απαξ προσενεχθείς είς το πολλων ανενεγκείν αμαρτίας. Daß χωρίς αμαρτίας hier heißt: abge siehen von der Sonde, d. h. ohne alle Beziehung zur Sunde (vgl. χωρίς νόμου Rom. 3, 21), ist so flar (vgl. Lünemann, Hebraers brief, 259), daß die noch neuerlich von Delitsch (a. a. D., 444) wies berholte Behauptung: es heiße "unbelastet von Sunde" nur symptomastische Bedeutung hat als Zeichen, wie schwer es der consessionalistisch verquickten Exegese wird, die Wahrheit zu treffen.

Debr. 10, 1 ff. Chenfel, Dogmatif II.

erfüllen, so muß der Apostel in vollem Ernste der Meinung sein tonnen: für die mit Bewußtsein, d. h. bosem Billen, vollzogenen Sünden gebe es innerhalb des Christenthums feine Bergebung Demnach hat der Hebräerbrief insofern in der Bersöhnungslehre den paulinischen Lehrtropus fortgebildet, als er den Tod Christi vorzugsweise in der Art als Weiheopfer betrachtet, daß Christus darin sich selbst, in unerschüttertem selbstverläugnendem Gehorsam und heiligem Todesmuthe, trot des furchtbarsten Widerstandes von Seite der Sunde und des Gesetzes\_\_\_\_ als sündloses Haupt der Menschheit Gott weihte und dadurd Anfänger und Vollender eines gottgeweihten Menscheitsleben ward, welches der theofratischen Gesetzesverordnungen schlechthim nicht mehr bedurfte, weil in Christo, namentlich in seinem eine Stufe zur himmlischen Erhöhung gewordenen Tode, der Beift des ewigen Gotteslebens zur vollsten Erscheinung und höchsten Gelb verwirklichung gelangt war. Das Sühnende im Tode Christi, dens immer zugleich auch versöhnt, ist mithin, nach ber Anschauung d cs Bebräerbriefes, seine personlich sittliche Lebensvollendun g, welche dem göttlichen Gesetzeswillen, als einem ewig beiligen, wi = t. lich genugthut \*\*). Aber gerabe nach dieser Ansicht bleibt ===er Tod Christi, ganz ähnlich wie bei Paulus, ein Gericht üb CI die Sünde und ein Vernichtungsurtheil des Teufel ø; er ist die volle Siegesmanifestation des Guten im Menschen u nd in der Welt.

Diese central-ethische Bedeutung des Todes Christi h—bt auch noch Petrus in einem dem Hebräerbriefe verwandten Sir—ne hervor. Christus erscheint ihm im Tode als das unschuldige Lame m (Jes. 53, 7), also nicht als sühnendes Opferthier, sondern als the

\*\*) Riehm (der Lehrbegr. des Hebraerbr., 579) macht die richtige Ben er fung: "der Begriff relecov ist der Grundbegriff, in welchem Ber Berfasser seiner eigenthumlichen Gesammtanschauung gemäß alle Beirstungen des Opfers Christi zusammenfaßt, und in welchem

seine Lehre gipfelt."

<sup>\*)</sup> Hebr. 10, 26; 6, 4 ff. Diese Anschauung ist nur unter ber Bora seinstellwertretend bie Sündenstrafe von der Menschheit hinwegnehmender gedacht wird. Denne warum sollte er nicht auch die Strafe für die vorsätzlichen Sünden in weggenommen haben, wenn die Sünden in Folge bes dargebrad ten Strafäquivalents überhaupt nicht mehr gestraft werden?

bes Borbild der Geduld und Ergebung\*). Sein Leiden deterben ist, ähnlich wie im Hebräerbriefe, durch sein gestloiges Ertragen unserer Sünden, d. h. dadurch, daß den Tod nicht nur ohne äußeren Widerstand, sondern auch ohne weres Widerstreben von den Sündern erlitt, ein heiligendes, die risten zu ähnlicher Bewährung selbstverläugnenden Gehorsams ihendes, Opfer geworden\*\*). Es ist sein Leiden um der Gestigkeit willen, welches ihn und Andere selig machte \*\*\*), und den veck hatte, die Menscheit Gott zuzuführen †), d. h. wie Weiß

<sup>\*) 1</sup> Betr. 1, 19.

<sup>\*)</sup> Dit Recht widerspricht Weiß (a. a. D., 263) ber hergebrachten Annahme, daß in ben Worten (1 Petr. 2, 24): ές τας αμαφτίας ήμων αύτος ανήνεγκεν εν τῷ σώματι αὐτοῦ έπὶ το ξύλον, tie Opferitee enthalten sei. Allein er legt eben so ungerechtfertigt bie stellvertretenbe Straftheorie in die Stelle. "Die Gunde tragen" RUN AUD heißt im A. T. so viel als: ihre Wirkungen tragen (Ursache ftatt ber Wirkung), und bie theokratische Wirkung ber Sunde war die von der Gesetgebung in Betreff berselben verordnete Strafe; baher ber Ausbruck (3 Dos. 19, 17; 20, 17; 22, 9; 4 Mof. 18, 32) so viel heißt ale: bie Strafe ber Sunbe tragen. Allein bie Wirkung ber Sunbe besteht nicht nur in ber theofratischen Strafe, sondern auch in ben burch sie hervorge= brachten fittlichen Leiden, indem (Sef. 23, 35) die in Folge von Gunben und Laftern über Ephraim und Juba hereingebrochenen Leiben als getragene Laster bezeichnet sind. Wird nun von Christus gesagt: er habe bie Sunden getragen, so kann nach bem Busammenhange bas avapequiv αμαρτίας ήμων (2, 24) nicht anders verstanden werden, als das ύποφέρειν λύπας von dem πάσχων άδίκως, der ja im absoluten Sinne nur Christus sein kann, og auapriar ou'x enolyder oude ergedy Solos in ra orouare avrov (22). Er hat also die Sunde als volltommenes sittliches Borbild ber Menschheit so getragen, wie sie ber Un= recht erbulbenbe Christ noch immer ertragen foll: ei aya Sonoiοῦντες και πάσχοντες ύπομενείτε . . . τοῦτο χάρις παρά θεφ. Das avapepeir war bei ihm ein υπομένειν als πάσχων άδικως, b. h. er hatte bie Wirkungen ber Sunde ber ihn an's Rreuz schlagenben geist: lichen und weltlichen Gewalt auszustehen, nicht etwa als eine Strafe, bie er stellvertretend abbußte und vermöge welcher er ein Aequivalent für die Strafe, welche eigentlich die Menschheit hatte erdulben sollen, abtrug, sondern als ein von Gott über ihn als Wirfung ber Sunbe ber Menschheit verhängtes Leiben. Der verföhnende Faktor in Diesem Leiben war auch hier bie sittliche Bewährung, welche ben 3med hat, ίνα ταις αμαρτίαις απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσωμεν.

<sup>\*\*) 1</sup> Betr. 3, 14, 17.

<sup>†) 1</sup> Petr. 3, 18: ἐνα ἡμᾶς προσαγάγη τῷ ϑεῷ.

richtig erklärt hat, zur Nacheiferung desselben zu rufen und zu treiben \*).

Auch Johannes hat im Besentlichen Diese Anschauung von den Wirkungen des Todes Christi getheilt. Oder wo ware in dessen Schriften ein Wort davon zu lesen, daß der Tod Christi als Strafleiden die über die Sünden der Menschheit verbangten Strafen aufgehoben und schlechthinige Sündenvergebung bewirft habe? Umgekehrt versichert der Apostel auf's Entschiedenste, daß dem Blute Christi die sittliche Kraft, von aller Sünde zu reinigen, nicht aber, alle Strafe ohne Beiteres zu erlaffen. innewohne, zumal nach seiner Ansicht die Sünde, als Strafe nach sich ziehende Verschuldung, erst in Folge einer ethischen That vo Seite des sündigen Subjectes, des Bekenntnisses, vergebe wird \*\*). Wenn er daher Christum als die Versöhnung der Guden für die ganze Belt bezeichnet, so kann mit biefer Bezeichnur nur gemeint sein, daß sein Tob dadurch, daß er sündenreinigen De Kraft in sich schließt, die durch die Sünde unterbrochene Gemein-nschaft der Menscheit mit Gott wiederherstellt\*\*\*). Bie schon Call vin richtig erfannte, ist derselbe Gedanke auch 1 Joh. 3, 5 enth -alten: der ganze Lebenszweck Christi manifestirt sich nach Johan - es darin, daß er erschienen ist, die Sünde wegzunehmen, d. h. vertilgen †). Als vorzugsweise Lebensmittheilung ist das Wesens

<sup>\*)</sup> A. a. D., 285. Dabei widerspricht Weiß sich freilich selbst, went er den Tod Christi bei Petrus zuerst als stellvertretende Genugthuung att (a. a. D., 265 ff.), und S. 205 dagegen bemerkt: die Lebe is: erneuerung erscheine bei Petrus als der Zweck des Todes Christi; eine andere dogmatische Vermittlung der Erlösung von der Macht der Sünde kenne Petrus nicht.

<sup>\*\*) 1 30</sup>h. 1, 7: Το αίμα Ἰησοῦ... καθαρίζει ήμᾶς ἀπό πάσης άμ σρτίας; Β. 9: Ἐὰν ὑμολογῶμεν τᾶς άμαρτίας ήμῶν... εια ἀφη μιν τὰς άμαρτίας καὶ καθαρίση ήμᾶς ᾶπο πάσης άδικίας (bas lestere son ber fortschreiten ben Beiligung).

<sup>\*\*\*) 1</sup> Joh. 2, 2: Kal αὐτος ἰλασμός ἐστιν περὶ τῶν αμαρτιῶν ἡμῶι --··

†) 1 Joh. 3, 5: ἐκείνος ἐφανερωθη, ἴνα τὰς άμαρτίας ἀρη, καὶ ἀμας τία
ἐν αὐτῶ οὐκ ἔστιν. ΨηΙ. Ψ. 8: Είς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ νίος σοῦ
θεοῦ ἴνα λύση τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου; bağ αἰρειν bei Johanne in
ber Regel weguehmen bebeutet, hat Huther z. b. St. richtig bem th.
An unserer Stelle wird es burch bie Analogie von λύειν flat, with
erhellt außerbem namentlich auß Ψ. 6, wornach bie Christen nicht

Ehristi auch vorzugsweise Sündentilgung\*), und da seine Lebensnittheilung nicht nur die köstlichste Frucht, sondern auch die herrichste Offenbarung der göttlichen Liebe ist: so ist sie zugleich die Bersöhnung für die Sünden der Welt\*\*). Auch an der Stelle, vo der Apostel sagt, daß Christus vermittelst Wassers und Blutes zekommen sei\*\*\*), kann er nach Analogie der reinigenden Wirkung des Wassers auch nur eine reinigen de des Blutes, d. h. des Lodes Christi, im Auge haben.

§. 101. Werfen wir auf den bisher zurudgelegten Beg einen pas jeptel usammenfassenden Rückblick, so kann das Ergebniß nicht zweifelhaft Beder im Gewissen, noch in der h. Schrift findet die her-'ömmliche Lehre, daß Jesus Christus in' seinem Tode an der Stelle er Menschheit ein dem göttlichen Zorne oder Gesetze genughuendes Strafleiden erlitten habe, einen ausreichenden Stütpunkt. Ehristus hat allerdings, und zwar nicht nur in seinem Tode, sonbern in seiner sich sittlich selbstbewährenden Lebensvollendung, die m Tode ihren herrlichsten Sieg feierte und darum zu seiner himmischen Erhöhung führte, die Sünden der Menschheit gesühnt und riese mit Gott versöhnt. Aber hier thut es Noth, was auch von Schleiermacher nicht ausreichend geschehen ist, den Begriff der Strafe von dem der Sühne genau zu unterscheiden. In dem unverkennbaren Bemühen, mit der Lehre von dem stellvertretenden Strafleiden eine Art von Verabkommniß zu treffen, hat Schleiernacher das Zugeständniß gemacht, daß in dem Leiden Christi ruch die Strafe der Sünde hinweggenommen sei, und diesen Sat durch fünstlich gestütt, daß die größte Steigerung des Mitzefühls mit menschlicher Schuld und Strafwürdigkeit den Sieg iber die Sünde und das Uebel herbeigeführt, und so eine Beneinschaft bes seligen Lebens begründet habe, in welcher bas erst im Berschwinden begriffene llebel nicht mehr als Strafe aufgenommen werdet). Hiernach versteht aber Schleiermacher

solche beschrieben sind, beren Sunden Christus gebüßt hat, sondern die nicht mehr sundigen.

<sup>\*) 1 30</sup>h. 4, 9; 5, 11.

<sup>\*\*) 1 30</sup>h. 4, 10.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Joh. 5, 6.

<sup>†)</sup> Der driftl. Glaube, S. 104, 4.

Regel als Sündopfer aufgefaßt wird, freitet mit der Erklärung des Herrn felbst, ber ihn beim Abendmahle als Bundesopfertob faßt. Zwar fehlte dem Bundesopfer, wie überhaupt dem Opfer an sich, keineswegs bas Moment des Gunbenbewuftfeins; bagegen bildete es nicht dessen Mittelpunkt. Insofern der Tod Christi die Erfüllung des alttestamentlichen Bundesopfers mar, mar er ein Tob hingebender, der Menschheit geweihter, Gelbst. aufopferung zum Zwede ihrer Lebenserneuerung in Gott. In diesem Beibeopfer ift nun wohl zu unterscheiden: erstens, mas mit Beziehung auf die Vergangenheit, zweitens, mas mit Beziehung auf die Bufunft der Menschheit geschehen ist. In der ersteren Beziehung fand ein Gerichtse, in der letteren ein Gnadenaft fatt. Darum ift es ein eben fo großer Jrrthum, in der Verföhnung lediglich einen Aft der gottlichen Gerechtigkeit, als lediglich einen Aft ber göttlichen Liebe zu erbliden. Der Gerichtsaft ift die Sühne. Sie besteht nicht in der "Uebernahme eines absoluten, d. h intensiv unendlichen zeitlichen Leidens", wie Stahl meint: eine Meinung, an welcher die Theoric des Strafleidens eine Stüpe fände. Ihren Inhalt bildet vielmehr der Sieg des ungetrübt gebliebenen Gottesbewußtseins über das Gefühl organischer Unlust mit seinem Ginfluffe auf das Geistleben, gegenüber der ihren äußersten Kraftauf wand entfaltenden Sünde. Sie beruht daher mesentlich nicht auf dem Leiden, sondern auf der im Leiden sich offenbarenden ungebengten ethischen Kraft. leidentliches Mitgefühl Christi mit der Sündhaftigkeit und Strafwürdigfeit der Welt hatte vor Gott die Geltung eines Sühnaktes um so weniger haben können, als dasselbe gerade dann seinen Gipfelpunkt murde erreicht haben, wenn die Gunde über das Gute den Sieg davon getragen hätte. Ober ware nicht unzweifelhaft die Welt bemitleidenswerther gewesen, wenn bie Feinde Christi gesiegt hatten, als sie es war, nachdem sie an seinem Rreuze zu Schanden geworden maren? So lange die Sünde die herrschende Macht in der Welt war, so lange war auch die Spannung zwischen Gott und ber Welt unausgeglichen und die Welt in Gottes Urtheil verwerflich. Die Verföhnung, d. h. Die Wiederherstellung der durch die Sünde gestörten Lebensgemeinschaft zwischen Gott und der Welt, war nur unter der Bedingung

n Grunde, und darum zum Zwede berfelben auch einer centralen at des Geistes. Dieselbe vollzieht sich wohl mit Hülfe der Rigen Thatigkeiten bes Denkens und Wollens, und auch das fühlsleben ist daran theilzunehmen bestimmt, aber im Geffen, und deffen offenbarungsmäßiger Potenzirung, auben, geht fie eigentlich vor fich. Wird die Versöhnung auf 3 Gefühlsgebiet beschränkt, so hat fie, weil das Gefühl rein bjectiver Natur ift, auch keine mahrhaft objective Betung. In der That hat bei Schleiermacher der Tod Christi : ben Zweck, ein Darstellungemittel höchstgesteigerter mitfühlender be zu sein. Allein durch blokes, wenn auch noch so inniges jectives Mitgefühl mit unserer Schuld und Strafwürdigkeit wird Quelle derselben, Die objective Macht der Sünde in r Welt, nicht gebrochen, und daß der Tod Christi nur als 8 anticipirte Beltgericht über die Günde mahrhaft nende Rraft hat, das steht, nach unseren Ausführungen, gegen hleiermacher fest.

Wenn andere neuere Dogmatiker die Begriffe Sühne und rafe immer noch nicht gehörig auseinander halten, und der einung sind, ohne stellvertretendes Strafleiden sei eine Sühne ht denkbar\*): so haben wir hiegegen schon srüher mit Berufung schahl gezeigt, daß die Sühne das Umgekehrte der trafe ist, indem sie nicht, wie diese vernichtet, sondern wiederstellt \*\*). Die Strafe thut der Gerechtigkeit genug, aber nur der klichen Eigenschaft der Gerechtigkeit, und nicht Gott selbst, eigenschaftlich auch ein gerechter, aber seinem Wesen nach die ebe ist. Die Sühne thut der Gerechtigkeit ebenfalls genug, er in der Art, daß sie zugleich Gott, d. h. seiner Liebe und mit seinem Wesen, genug thut. Ohne Zweisel ist der Begriff: Sühne insbesondere durch die Mißdeutung des Opferbegriffs d seine falsche Anwendung auf den Tod Christi verdunkelt und stellt worden. Schon der Umstand, daß der Tod Christi in der

Dern auch selbst Martensen, die Grundlehren des Heils, 92 f., sons bern auch selbst Martensen, a. a. D., S. 167: "Das vollkommene Bersöhnungsopfer schließt nicht nur das Sündenbekenntniß und den Sündenschmerz in sich ein, sondern auch die freiwillige Uebernahme der Strafe des Leidens, das die Folge der Sünde ist."

<sup>\*)</sup> Bgl. Stahl, Phil. bes Rechts II, 1, 179 f.

göttlichen Liebe unbegreiflich, weßhalb die Sünde der Menschen nicht auch ohne ein so zweideutiges Exempel vergeben ward? ') Erst dann erhält das sühnende Leiden Christi eine wahrhaft ethische Bedeutung, wenn es eben so sehr der Gerechtigkeit als der Liebe Gottes angemessen ist. Das ist der Fall, wenn es darch Grund der Sündenvergebung wird, daß cs die Sünde als Potenz verurtheilt und im Princip vernichtet.

Jedoch nicht, daß Gott im Tode Christi die Sunde verurtheilt hat — denn durch ihn, d. h. sein Geset, war fie immer verurtheilt - sondern daß der heilige, in Gott fich bewährende, zur Vollendung der Gemeinschaft mit dem Bater hindurchgedrungene Gott - Mensch das Gericht an ihr vollzog: das verleiht dem Tode Christi seine mahrhaft sühnende, und darum bie Berfohnung der Menschheit mit Gott bedingende, Kraft. In diesem Gerichte hat die Menschheit selbst in ihrem Verhältnisse zu Gott sich als Siegerin über Sunde und Tod bewährt \*\*). Die Guhne in diesem Sinne ift um so mehr eine objectiv-wirkliche und mahrhaftige Leistung, als das Personleben Christi sich darin erst vollendet. Indem er nämlich die wider ihn andringende Macht des Bosen doppelt empfindet: theils als den tiefgehendsten sinnlich-organischen Schmerz, theils als das durchgreifendste geistig-gemuthliche Ditleiden mit der fündigen Verworfenheit der Welt, hat er auch fortwährend gegen eine doppelte Versuchung zu fämpfen. drängt es ihn, um dem Uebermaße des Schmerzes auszuweichen, die Kraft seines Widerstandes zu schwächen, theils, um nicht durch vermehrten Widerstand zu noch größerer Sünde zu reizen, sich auf das bloße Mitgefühl zu beschränken. Aber eben darin, daß er in diese doppelte, mit ber Steigerung seiner Leiden sich ebenfalls

<sup>\*)</sup> Grotius ist sich seiner wesentlichen Abweichung von dem kirchlichen Lehrbegriffe, den er angeblich vertheidigt, wohl auch bewußt gewesen. Wie er an die Stelle des kirchlichen Satisfaktionsbegriffes einen andern, wozu die remissio noch als ergänzendes Moment hinzukommt (dosensio sidei catholicae VI, 6, 78), seste, darüber vgl.: "Geschichtliches aus der Versöhnungs: und Genugthuungslehre" (Ev. R.: Zeitg., 1834, Ro. 76) und Baur (a. a. D., 422 f.)

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die verwandte Anschauung bei Menken: die Bersöhnungslehre, in wörtlichen Auszügen aus dessen Schriften, 18 f., wobei jedoch nicht außer Acht zu lassen ist, daß Menken darin bedenklich irrt, daß er den Menschen sich mit Gott versöhnen läßt.

möglich, daß ein Gericht an der Sünde vollzogen, daß ihre Macht thatsächlich gebrochen wurde.

Die focinianische Polemif gegen die altfirchliche Bersöhnungstheorie ist in ihrem negativen Theile großeutheils unwiderleglich; und dennoch ist sie nach der positiven Seite un= endlich schwach, weil sie die Nothwendigkeit eines an der Günde mit vollem Ernste zu vollziehenden beilogeschichtlichen Berichtsattes nicht anerkennen will, und sich einbildet, sobald der Mensch durch Jesu Beispiel zur Rückkehr zu Gott sich anregen lassen wolle, könne er auch jeden Augenblick sich selbst mit Gott verföhnen\*). Diese auf der außersten Oberfläche der Beltbetrachtung fich haltende Ansicht übersieht, daß die Sünde eine allgemeine Macht über jeden Einzelnen ift, daß ein jeder von Geburt an unter ihrer unwiderstehlichen Einwirkung steht, daß die individuelle Rraft zu ihrer Ueberwindung unmöglich hinreicht, daß die Lebenserneuerung des Individuums einen vorangehenden Todesfampf der Sunde in der Menschheit fordert. Darum trägt das Beil der Renschheit, d. h. ihre Befreiung von der Sünde, nur als eine gottverordnete That, ein Greigniß von emiger göttlicher Nothwendigkeit, die reelle Bürgschaft der Berwirklichung in sich.

Und doch hat auch ein Grotius den Grundfehler der socinianischen Theorie nicht berichtigt. Auch er geht von der Annahme
aus, daß die Sündenvergebung ein Aft göttlicher autofratischer Billfür sei, und der Tod Christi hat ihm demnach den bloß pädagogischen Zweck, die Menschen für die Zufunft von Sünden abzuschere n, er wird zu einem bloßen Strafezempel. Wohl
läßt für die Aufstellung eines solchen Strafezempels, als für ein
Postulat der Zweckmäßigseit vom Standpunkte politischer Convenienz, sich mancherlei sagen; aber bleibt es denn vom Standpunkte der göttlichen Gerechtigseit nicht eben so empörend, daß
der Unschuldige exemplarisch gestraft, als vom Standpunkte der

<sup>\*)</sup> F. Socinus, Prael. th., a. a. D., 365: Quaerimus, utrum in justificatione nostra per Christum peccata nostra compensatione seu satisfactione aliqua deleantur, an vero remissione et condonatione? Plerique satisfactione interveniente id fieri arbitrantur, nos vero simplici condonatione. Ven ter firchtichen Lehre fagt er a. a. D., 569: Certe ista Christi donatio. i. e. in mortem traditio, immanitas potius atque saevitia quam liberalitas dici debet.

göttlichen Liebe unbegreislich, weßhalb die Sünde der Menschen nicht auch ohne ein so zweideutiges Exempel vergeben ward? \*) Erst dann erhält das sühnende Leiden Christi eine wahrhaft ethische Bedeutung, wenn es eben so sehr der Gerechtigkeit als der Liebe Gottes angemessen ist. Das ist der Fall, wenn es dad durch Grund der Sündenvergebung wird, daß es die Sünde als Potenz verurtheilt und im Princip vernichtet.

Jedoch nicht, daß Gott im Tode Christi die Sunde verurtheilt hat — denn durch ihn, d. h. sein Geset, war fie immer verurtheilt — sondern daß der heilige, in Gott sich bewährende, zur Vollendung der Gemeinschaft mit dem Vater hindurchgedrungene Gott - Mensch das Gericht an ihr vollzog: das verleiht dem Tode Christi seine mahrhaft sühnende, und darum die Berfohnung der Menschheit mit Gott bedingende, Kraft. In diesem Gerichte hat die Menschheit selbst in ihrem Verhältnisse zu Gott sich als Siegerin über Günde und Tod bewährt \*\*). Die Gühne in diesem Sinne ift um so mehr eine objectiv-wirkliche und mahrhaftige Leistung, als das Personleben Christi sich darin erst vollendet. Indem er nämlich die wider ihn andringende Macht des Bosen doppelt empfindet: theils als den tiefgehendsten finnlich-organischen Schmerz, theils als das durchgreifendste geistig-gemüthliche Dit leiden mit der sündigen Verworfenheit der Welt, hat er auch fortwährend gegen eine doppelte Versuchung zu kämpfen. drängt es ihn, um dem Uebermaße des Schmerzes auszuweichen, die Kraft seines Widerstandes zu schwächen, theils, um nicht durch vermehrten Widerstand zu noch größerer Sünde zu reizen, sich auf das bloße Mitgefühl zu beschränken. Aber eben darin, daß er in diese doppelte, mit der Steigerung seiner Leiden sich ebenfalls

<sup>\*)</sup> Grotius ist sich seiner wesentlichen Abweichung von dem kirchlichen Lehrbegriffe, den er angeblich vertheidigt, wohl auch bewußt geweien. Wie er an die Stelle des kirchlichen Satisfaktionsbegriffes einen andern, wozu die remissio noch als ergänzendes Moment hinzukommt (dosensio sidei catholicae VI, 6, 78), seste, darüber vgl.: "Geschichtliches aus der Versöhnungs- und Genugthuungslehre" (Ev. R.-Zeitg., 1834, Ro. 76) und Baur (a. a. D., 422 f.)

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die verwandte Anschauung bei Menken: die Bersohnungslehre, in wörtlichen Auszügen aus dessen Schriften, 18 f., wobei jedoch nicht außer Acht zu lassen ist, daß Menken barin bedenklich irrt, daß er ben Menschen sich mit Gott versöhnen läßt.

verhältnismäßig fleigernde, Bersuchung nicht nur keinen Augenblick einwilligt, soudern in Folge berselben zu noch energischerer Behauptung und Offenbarung seines gottinnigen beiligen Personlebens veranlaßt wird, gewährt er dem Bater die volle Bürgschaft, daß durch sein, der Menschheit eingepflanztes und ihr nunmehr angehöriges, Personleben die Gunde in ihrem innersten Bunft gerichtet, daß es mit ihrer Herrschaft gründlich vorbei, daß mitbin auch kein Grund zu fortdauernder Spannung zwischen Gott und der Menschheit mehr vorhanden ist. Gben darum ist die Berfohnung die nothwendige Folge ber Gühnung. Gott der Bater ist durch Christi Tod, in welchem er als der Stellvertreter der Menscheit die Macht der Gunde brach, in ein Berhaltniß wiederhergestellter Gemeinschaft mit ihr zurud versett worden. Er hat, wie unser Lehrsat sagt, in Folge dieses Todes bas volle Recht erhalten, die Menschheit aufs Neue als eine solche zu beurtheis len und zu behandeln, in welcher die durch Christum gesetzte gotts gemäße Lebensentwicklung auf dem Bege jur Bollendung begriffen, also potentiell und principiell bereits verwirklicht ift.

Das ist denn auch der Grund, weßhalb der Tod Christi im Zusammenhange mit dem Gehorsamserweise seines Gesammtlebens eine genugthuende Rraft besitzt. Er thut ber göttlichen Berechtigfeit baburch wirklich genug, daß er die Gunde als eine von nun an nur noch im Verschwinden begriffene Störung des meusche heitlichen Gesammtlebens aufzeigt, und er thut der göttlichen Liebe badurch wirklich genug, daß er die Menschheit als eine solche vor Gott darstellt, an welcher dieser seinen ewigen Liebeszweck nach dem gangen Umfange seines vorzeitlichen Seilswillens zu erreichen ver-Diese genugthuende Leistung ist jedoch keine in dem Sinne auch stellvertretende, daß wir der eigenen sittlichen Leistung dadurch entbunden würden. Sie ist vielmehr eine solche, in welcher unsere Leistung als eine nothwendig nachfolgende anticipirt ift. ist allerdings auch stellvertretend, nur nicht in der Art, daß Christus an unserer Stelle gelitten und gethan hätte, was wir nicht mehr leiben oder thun müßten, sondern umgekehrt in ber Art, daß Christus vorläufig und durch Anticipation an unserer Stelle gelitten und gethan hat, mas in Gemeinschaft mit ihm auch uns zu leiden und zu thun obliegt. möge der durch Christum geleisteten Sühne und Bersöhnung ist zwar noch nicht jedes Individuum als solches mit Gott gesühnt und versöhnt; aber die Menschheit ist es als solche. Es ist mithin durch ihn jedem Sünder möglich gemacht, in seiner Person that sächlich zu verwirklichen, was der Idee nach in der Menschheit durch Christi Tod und Erhöhung verwirklicht ist. In dem sühnenden Tode Christi ist mit der, der Idee nach, gesetzten Vernicht ung der Sünde, durch welche der göttlichen Gerechtigkeit Genüge geschieht, zugleich auch, der Idee nach, der Sieg des Lebens aus Gott, durch welchen der göttlichen Liebe Genüge geschieht, gesetzt, und insofern ist jener anscheinende Zwiespalt zwischen der göttlichen Gerechtigkeit und der göttlichen Liebe, welcher die Lehre von der Versöhnung zu einem so schwierigen Preblem macht, im Tode Christi wirklich und für immer aufgehoben.)

<sup>\*)</sup> In neuerer Zeit hat bekanntlich Hofmann einen Bersuch gemacht, von Standpunkte bes confessionalistischen Dogmatismus aus ber alt-kirchlichen Theorie vom stellvertretenben und genugthuenben Strafleiben Chrifti bie Spige abzubrechen, ohne fich von ber Substanz bes firchlichen Dogmas loszusagen. Dieser Versuch hat einen Verlauf genommen, wie er alen nicht mit ber vollen Energie bes Bewissens unternommenen Berinden bieser Art zu eignen pflegt. Während hofmann in ber erften Ausgabe seines Schriftbeweises (I, 46 f.) ben Tob Jesu ale eine Be= währung seiner göttlich ewigen und geschichtlich menschlichen Gottesgemeinschaft in seinem Berufe gegenüber allen Wirkungen bes gottfeint= lichen Willens, also auch gegenüber bem burch benselben gewirkten Biter = fpruch, bis zur Erschöpfung besselben faßte, so baß er mit feinem Ster= ben ein in seiner Person verwirklichtes Berhaltnif Gottes unb ber Menschheit herstellte, welches nicht mehr burch bie Sunde bedingt it = so hat er bagegen, burch die heftigen Angriffe Philippi's in Roste 🚅 und seiner nachsten Collegen in Erlangen eingeschüchtert, und aufer Stand, sich von der traditionellen Theorie innerlich und principiell 322 losen, in ber zweiten Ausgabe seines Werkes (I, 47 f.) sich zu Bugeftin = nissen herbeigelassen, welche seine an sich kunftliche Theorie zu einer i Befentlichen ganz unhaltbaren machen muffen. Daburch nämlich, baf ter Bater bem Sohne und biefer fich felbst bas Meußerste, was bem funb ? gen Menschen nach seiner Raturseite burch Gottes Born wiberfabren fann, burch ben Bag bes in den Ungerechten wider Gott wirffamen Argen hatte widerfahren laffen, war in ber perfonlichen Liebesgemein= schaft bes Vaters und bes unter aller Folge ber Sunte bemahrten Jefust ber Widerspruch zwischen bem ewigen Liebeswillen Gottes und ber Gottes Born beischenben Sunde ber Menschheit geloft, weil ein Berhaltniß Gottes und ber Menschheit verwirklicht, für welches bie Schuld ber Sunde und Gottes Zorn nicht mehr und welches aller Bir

Wenn die hergebrachte Dogmatik die Bertretung Bertretung übr n Christus vor dem Vater als einen besonderen hohenpriesterlichen Amtes zu betrachten pslegte\*): so aupt in Zweisel gezogen werden, ob eine solche jenzieit des Erlösers noch zum Werke der Versöhnung rden könne?\*\*) Unstreitig kann es nun auch nicht inung haben, als ob in dem, mit der darauf folgenden krönten, Tode Christi die Macht der Sünde nicht vollihtet und die Gemeinschaft der Menschheit mit Gott men hergestellt worden wäre. Weil aber die Versöhnung ng nach nicht auf den Todesaugenblick Christi, sondern erst darin sich bewährt, daß der Gestorbene

Argen entnommen war. Schupschriften 2, 95 lesen wir geradezu, iftus von seiner Empfängniß an bis in seinen Tobeszustand rn bes Baters gegen bie Menschheit erfahre, ja fogar, baß r ihn bem Satan preisgegeben habe. Wir verstehen gang bie uung, welche Deligsch (a. a. D., 711 f.) im Angesichte folcher nen empfindet. Der von Chriftus erfahrene Born ber Gunbe h nichts Anderes als die gottliche Strafgerechtigfeit bedeuten, e bat Christus bann im Ernfte erfahren, wenn er felbst bie erlitten hat. hier ift ber Ernft ber Confequenz völlig e von Deligich, und so angesehen ziehen wir ben gangen m ber traditionellen Schule ber halben Bahrheit ihres re vor. Daß freilich mit hofmann's Borausfegungen von ber ulichkeit ber menschlichen Natur Christi und ber Personlichkeit bes zu einem anbern Resultate nicht zu gelangen mar, mußte jeber Blidende von vornherein einsehen. Im Uebrigen verweisen wir i Rothe's Ausführungen (a. a. D., II, 303 ff.), namentlich von uns im Besentlichen acceptirtes Bort (S. 306), baß Chri-Berfohner zugleich einen geschichtlichen Proces ber thatsachlichen ng ber Gunde in ber Menschheit in Bewegung gefest habe, weler ber Voraussezung, daß von Seite Gottes eine anticipirte vergebung stattfinde, stetig fortschreitend sein Biel unfehlbar ernuffe.

(exam., 749): Intercessio Christi est alter actus officii sacerquo Christus θεάιοθωπος, vi universi meriti sui, pro omnininibus, imprimis vero electis suis, vere proprieque, at sine jestatis suae imminutione interpellat, ad impetrandum iisdem, que corpori atque animae praecipue salutaria esse novit. ermacher a. a. D, §. 105, 5: "Die Vertretung Christi... aum auf irgend eine Weise von dem königlichen Amt Christi werden zu können." Auch Martenjen rechnet die intercessio eiteres zum königlichen Amte Christi, a. a. D., §. 109, Anm.

zugleich der Auferstandene und Erhöhte ist, so ist die Bertretung des Menschengeschlechtes vor dem Throne des Baters von Seite Christi ihrem Begriffe nach die ewige Verwirklichung der im Tode durch ihn begründeten Wiedervereinigung der Menschheit mit Gott. Gerade hierbei zeigt sich aber auf's Neue, wie wenig es in dem Sinne der h. Schrift gelegen ist, Attribute der Weltherrschaft auf die Person Christi zu übertragen. Vermöge seiner sortgesesten hohenpriesterlichen Thätigkeit im Stande der Erhöhung hat er nämlich gerade die Bestimmung, als das Haupt der Mensch, heit sich dem Bater darzustellen \*), und als solches die durch ihn auf Erden vermittelte Versöhnung der Menscheit mit Gott in alle Ewigseit zu verbürgen.

Sind wir auch an die bildliche Form des Ausdrucks nicht gebunden \*\*), so darf dieselbe doch nicht bis zur Auflösung der endlichen Begrenzung des Personlebens Christi im Jenseits auf gegeben werden. Vielmehr vertritt uns Christus als das mensch: lich verklärte Haupt der jenseitigen Gemeinde, als der Fürst und der Herr, um welchen die Vollendeten sich schaaren, und in welchem der Vater auch die zur Vollendung immer mehr heranwachsende irdische Gemeinde schaut \*\*\*). In Folge der Lehn von der himmlischen Vertretung der Menschheit durch die Person Christi gewinnt auch sein Tod eine unendliche jenseitige Bedeutung. Bermöge seiner am Krenze bewiesenen Bewährung ift er bas verklärte Haupt der Menschheit, sein Tod ist dadurch selbst verklärt, und dessen Wirkungen umfassen jest die Ewigkeit. Wenn auch die Thatsache des Todes Christi längst vorübergegangen ist, so bat gleichwohl jeder Sünder im Aufblicke zu dem verklärten, in der Ewigkeit ihn vertretenden, Erlöser heute noch den Trost, daß das in demselben vollzogene Gericht über die Sünde eben so gewiß auf immer vollzogen, als das in ihm begründete neue Leben mit Gott auf immer begründet ist. Wie aber Christus die Menschheit jen: seits als verklärter Mittler personlich bei dem Bater vertritt, so vertritt er den Bater diesseits als heiliger Geift

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 34.

<sup>\*\*)</sup> Tholuck, Commentar z. Romerbriefe, 458 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bebr. 7, 24; 9, 24.

gemeindlich in seiner Kirche\*). In dieser seiner zeitlichen und ewigen Bersöhnerwirksamkeit ist das Schöpfungswerk, das Seil der Belt, im Diesseits als eine geschichtliche, im Jenseits als eine ewige That schlechthin gesichert.

## Sechszehntes Lehrstück.

## Das Wert der Erlösung.

Baier, dissertatio de eonnexione fidei et operum. — Ziegler, historia dogmatis de redemtione inde ab ecclesiae primordiis usque ad Lutheri tempora. — Schöberlein, der Artikel Erlösung (Herzogs Realencyklopädie IV, 129 ff.). — \*I. Köstlin, der Glaube, sein Wesen, Grund und Gegenstand, seine Bedeutung für Erkennen, Leben und Kirche, 1859.

Die vermittelst der sittlichen Bollendung des Personlebens Christi in siegreicher Bewährung entgegen der Macht der Sünde geleistete Bersöhnung kommt, als eine That der in die Lebensgemeinschaft mit Gott wieder eingetretenen Menschheit, im Principe auch allen Menschen zu Gute. Die individuelle Zurechnung derselben von Seite Gottes ist jedoch durch den Glauben des Subjectes an die Person Christi, d. h. durch die persönliche Aneignung des in Christo der Welt mitgetheilten Heilslebens, bedingt. Durch den Glauben allein wird der Sünder gerechtsertigt, d. h. er wird der durch Christum wiederhergestellten Gemeinschaft des menschheitlichen Gesammtlebens mit Gott für seine Berson erst unter der Bedingung bewußt und nimmt erst unter der Bedingung für seine Person daran Theil, daß

<sup>\*)</sup> Darauf weist besonders ber Ausbruck naganlyrog von Christus, 1 30h. 2, 1, hin.

er vermöge einer eigenen Gewissensthat das Personleben Christi, als das Anfangsleben seiner erneuerten Gottesgemeinschaft, in den Mittelpunkt seiner Personlichkeit aufnimmt. Während Gott dieses Anfangsleben um der Vollkommenheit des darin wirksamen Principes willen proleptisch so beurtheilt und behandelt, als ob es schon vollendet wäre: sest Christus sein Personleben durch das prophetische und königliche Amt, d. h. durch sein Wort und seinen Geift, ohne Unterbrechung in der Menschheit fort, so daß die erlösende Thätigkeit Christi, d. h. die Rechtfertigung aus dem Glauben, auf Grund seiner versöhnenden, durch Mittheilung seines Wortes und Geistes, in immer reicherem Maße der Menschheit vermittelt wird.

abre Weien

§. 103. Bermöge der versöhnenden Thatigfeit Christi ift die weidungen Menschheit als solche in die Gemeinschaft mit Gott zurück versett. Darans folgt jedoch noch keineswegs, daß jeder einzelne Mensch durch dieselbe in den Besitz des Heils gelangt ift. Bohl ift dadurch im Principe, d. h. in der Möglichkeit, nicht aber in der Wirklichfeit, das normale Verhältniß eines Jeden mit Gott wieder hergestellt. Was in Christo dem Principe nach der Menscheit erworben worden ist, das muß nun auch mit der That in dem Leben eines Jeden verwirklicht werden. Die Frage nach dem Bege, auf welchem dieses Ziel erreicht werden kann, haben wir nunmehr zu nächst zu beantworten. Christus selbst hat, wie wir dargethan haben, vermöge seines, dem außersten Widerstande der Gunde ent, gegen, siegreich behaupteten Gehorfams in den Willen des himmlischen Vaters die Krone der himmlischen Herrlichkeit errungen Die Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft zwischen Gott und der Menschheit im Principe, und einer neuen menschheitlichen Ent, wicklung aus derselben, ist die Frucht seiner, mit den furchtbarften Rämpfen und Leiden verbundenen, heiligen Lebensarbeit gewesen. So wie nun aber einmal das Werk der Verföhnung mit Bulfe des Gewissens als eine wahrhaft ethische That begriffen ist, so kann auch die Erlösung, d. h. die individuelle Aneignung der Wirkungen der Versöhnung von Seite des einzelnen Subjectes, fic

ur noch ethisch begreifen lassen. Jest kann sie nicht mehr als n bloß außerer Borgang, welcher dem Gubject lediglich widerfährt, ufgefaßt werden, sondern fie muß sich als innerer Erwerb, als igenste That, als eine Frucht ähnlicher sittlicher Lebensarbeit, te diejenige war, durch welche Christus die Krone der Herrlichkeit ftritten hat, bewähren. Bon hier aus fann man fagen, daß die lersohnung sich in der Erlösung erst aktualisirt; ja, das Christenjum kennt auf dem Wege seiner Entwicklung zur Religion der Renschheit keine höhere Aufgabe, als das Wesen der durch Chris um im Principe vollzogenen Versöhnung in der Form individueller ineignung, d. h. in erlösten Subjecten, zur lebendigen Erscheinung t bringen. So lange das Subject sich noch mit dem allgemeinen rofte der am Kreuze vollzogenen Verföhnung begnügt, so lange es och fein Bedürfniß fühlt, zur individuellen Erfahrung des xlöstseins hindurchzudringen, so lange mangelt es demselben an er personlichen, d. h. ethischen, Bermittelung des Beilsbesitzes. ift die große ursprüngliche Gewissensthat des Protestantismus, aß er ce ale die unerläßliche Pflicht eines jeden Subjectes geltend emacht hat, zur persönlichen Aneignung der Bersöhnung zu schreiten, iefelbe innerlich selbst zu erleben, ihren Inhalt im eigenen Geiffen zu erfahren. Wer die Verföhnung nur als ein fremdes reigniß, etwas, mas durch Christum geschehen ist, wer sie icht als sein individuelles Erlebniß, etwas, was durch ihn erthren ist, kennt: der ist noch nicht erlöst, in dem ist die durch hristum neubegründete Lebensgemeinschaft der Menschheit mit Jott noch nicht eine Lebensgemeinschaft der eigenen Person mit bott geworden.

Das Organ nun aber, wodurch der Inhalt der Versöhnung, ie durch Christum der Menschheit im Principe erworben worden t, bewußter persönlicher Inhalt des Subjectes wird, ist er Glaube. Durch den Glauben allein wird von Seite des individuums das heilsgut, welches im Versöhnungswerke Christier Menschheit als solcher zugeeignet worden ist, auch persönlich ngeeignet. hier tritt uns nun aber die hochwichtige Frage ntgegen: was ist der Glaube?

Schon deßhalb, weil Christus selbst den Glauben zur ausschließlichen Bedingung der Theilnahme an seinem Heile gesnacht hatte, lag es nahe, daß die Dogmatik demselben die Kraft Schenkel, Dogmatik II.

auschrieb, das Beil ausschließlich zu vermitteln. Er galt als das, die driftliche von der judischen und beidnischen Frommigfeit ausschließlich unterscheidende, Merkmal. Innerhalb bes Judenthums erschien zur Zeit Christi ber Gesetzesgehorsam, innerbalb des Heidenthums die philosophische Forschung, als der Beg, welcher in den Besitz des Heilsgutes führte. Durch Christum war es zuerst ausgesprochen worden, daß das Heil weder durch das Thun an sich, noch durch das Wissen an sich bedingt fei, sondern allein durch den Glauben. Es ift dieg eine Bahrheit, welche vom Standpunkte des Gewissens mit innerer Nothwendigkeit sich ergiebt. Während Wissen und Thun Thätigkeiten des lediglich auf die endliche Welt bezogenen Geistes, und baher nur mittelbar auf Gott bezogen sind: so ist der Glaube dagegen eine unmittelbar auf Gott bezogene Geistesthätigkeit, die zwar das Wissen und das Thun des Menschen zu heiligen, niemals aber darin aufzugehen bestimmt ist. Allein auch ans der von uns nach gewiesenen Bedeutung des Personlebens Christi ergiebt sich, daß Wissen und Thun nicht unmittelbare Organe der Beilsaneignung sein können. Hatte doch Christus weder ein neucs Lehrspftem, noch ein neues Rirchengesetz, zur Annahme oder Nachachtung Bas er der Welt mittheilte, das war seine person: aufgestellt. liche Sclbstoffenbarung. Gott mar in seiner Person mit seinem ewigen Selbstbewußtsein wahrhaftig gegenwärtig. Da nun aber Vernunft und Wille, d. h. die Aftionen des Erkennens und des Thuns, nicht die Bestimmung haben, Gott in seiner Unmittele barkeit anzueignen, weil vielmehr nur das Centralorgan des menschlichen Geistes, Das Gewissen, Diese Aneignungsfähigkeit besitt: darum kann auch das in Christo erschienene Beil weber auf dem Bege eines Denkprocesses, noch der Billens unterwerfung, sondern lediglich auf dem Bege einer Gemissenserwedung unser personliches Eigenthum merben. Der Glaube ist die centrale Funktion, durch welche Das Subject in den Besit des Beils gelangt.

Der Glaube ist nicht das Gewissen selbst; aber seine nach Verwandtschaft mit dem Gewissen ist schon dadurch angezeigt, Daß jeder Glaubige in letter Instanz sich auf das Gewissen beruft, was nur unter der Bedingung einen Sinn hat, das Das

Gewiffen die urfprüngliche Quelle des Glaubens ift \*). Der Glaube ift in der That der Selbstvollzug des Gewissens auf dem Grunde der driftlichen Beilsoffenbarung, die Offenbarung des Gewissens in der Art, wie es sich entwickelt hat unter der Einwirkung des Personlebens Christi. Sobald nämlich auf das Gewiffen durch Offenbarungsmittheilung ein erwedender Eindruck gemacht wird, so entsteht Glaube, sobald ein abschwächender, Zweifel ober Unglaube. Der wesentliche Inhalt einer Offenbarungsmittheilung ist nun aber immer Gott selbst, d. h. eine Lebensmittheilung von Seite Gottes. Wo nicht lebendige Offenbarung Gottes ist, da ist nicht wahrer Inhalt des Glaubens, weßhalb es auch ganz verkehrt ift, von einem Glauben an creaturliche Dinge zu reben. Bon creaturlichen Dingen weiß man, und man handelt in Beziehung auf fie; an den lebendigen Gott, und fein der Welt sich felbst mittheilendes Leben, glaubt man. Damit ist denn auch der nächstliegende Abweg angedeutet, auf welchen die Lehre vom Glauben sich verirren fann. Glaube, anstatt als unmittelbar religiose und ethische Centralfunktion oder Gewissensaktion, entweder lediglich als ein Wissen, oder lediglich als ein Thun, als eine Funktion des begreifenden Berstandes, oder des zwecksegenden Willens aufgefaßt: dann ift sein eigenthümliches Wesen aufgegeben, dann ift sein Begriff durchaus ungenügend zur Lösung bes soteriologischen Problems.

§. 104. Die Irrthümer, welchen die Dogmatik in Betreff Saubend der Lehre vom Glauben, dadurch, daß sie ihn theils als eine Aktion des Wissens, theils als eine solche des Thuns aufgefaßt date, verfallen war, hatten in steigender Progression die Rirche mmer tiefer zerrüttet. Schon die beiden größten Lehrer des bristlichen Alterthums hatten diese falschen Wege eingeschlagen. Drigenes kennt den Glauben nicht mehr als religiöses Centrals organ zur Aufnahme der Offenbarung. Ihm bezeichnet das Wissen in der Religion die vollkommenere, das Glauben die niedrigere Stufe, jenes eignet dem Standpunkte des Aufgeklärten, dieses dem

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber auch Röstlin a. a. D., 31 f. Diese Schrift ist uns erft mahrend bes Druckes dieses Bogens zugekommen.

Der mahre und der falsche Glaubensbegriff geben von jest in immer trüberer Mischung burch Rirche und Dogmatif. wohl der wahre Glaube, um seiner schlechthinigen Unmittelbar. feit und Innerlichkeit willen, der Natur der Sache nach jeder Wahrnehmung des Verstandes und jeder Bewältigung durch den Willen sich entzieht; obwohl es in keines Menschen Bermögen steht, darüber ein bestimmtes Urtheil zu fällen, ob ein Anderer glaube, oder nicht: gleichwohl murde jest dieses innerste Gewiffens-Beiligthum des Menschen vor das Forum des weltlichen Armes gezogen, und es wurden Menschen, weil sie nicht glaubten, d. h. weil sie in ihrem Gewissen sich nicht von Dem überzeugt hielten, was nach der herrschenden Unsicht der Mehrheit und nach den geltenden Beschlüssen der Machthaber für glaubhaft erklärt worden war, nicht nur als Gottlose ber ewigen Berdammniß, sondern auch als Diffe thäter dem staatlichen Benker übergeben. Auch ein Unselmus, unter den großen Kirchenlehrern des Mittelalters derjenige, welcher das tieffte Glaubensbedürfniß mit der schärfften Verstandeseinficht verband, vermochte es nicht, die Fesseln des traditionellen Lehrbannes zu brechen. Auch ihm ist der Glaube nicht ein Aft freier sittlicher Aneignung der göttlichen Geistesmittheilung und Lebensoffenbarung in Christo durch das Gewissen, sondern ein Alt demüthiger Unterwerfung der Vernunft und des Willens unter die kirchliche Lehrsubstanz, deren Bernünftigkeit, so weit möglich, nachzuweisen, ihm zugleich als die höchste Aufgabe ber theologischen Wissenschaft erschien\*). Selbst die Mystif, welche doch auf jeden

maufen und Nachteulen verglichen hat, fahrt er fpater noch fort: Nomo

ergo se temere immergat in condensa divinarum quaestionum. nisi

decipi potest. qui jam novit, quid pertincat ad Christianam fidem. quae catholica dicitur, per orbem terrarum sparsa....
\*) De fide trinitatis, 2: Priusquam de quaestione disseram, aliquid praemittam ad compescendam eorum praesumptionem, qui nefanda temeritate audent disputare contra aliquid eorum, quae fides

christiana confitetur. . . . Nullus quippe Christianus debet disputare, quomodo, quod Catholica Ecclesia corde credit et ore confitetur. non sit, sed semper eandem fidem indubitanter tenendo, amando et secundum illam vivendo, humiliter, quantum potest, quaerere rationem quomodo sit. . . . Rachbem Ansielmus diejenigen qui disputant contra ejusdem fidei a sanctis l'atribus confirmatam veritatem nicht gerade schmeichelhaft mit Fleter:

ch nur versuchsweisen Nachweis solcher Art von vornherein Berht leistete, wagte es nicht, der zwingenden Autorität der überferten Lehrsubstanz formell entgegenzutreten, obwohl sie saktisch
e kirchliche Lehrschranke insofern durchbrach, als sie Gottes im
nersten Lebenspunst des Geistes ohne weitere Bermittelung der
eatürlichen Dinge bewußt zu werden bestissen war. So weist
B. die "deutsche Theologia" den Renschen allerdings unmittelur auf Gott selbst zurück, "damit er in Gott erführe, erlernete und
kennete, wer er wäre, wie und was sein eigen Leben wäre und
ich, was Gott in ihm wäre und in ihm wirkete, und was er von
m haben wollte und wozu ihn Gott nüßen wollte oder nicht" \*).

Dagegen lag es in der Richtung der firchlichen, insbesondere r scholastischen, Theologie, den Glauben seines unmittelbar igiösen und ethischen Inhaltes grundsählich zu entkleiden. Das eispiel eines Scholastisers für Alle, des Thomas von Aquino, irt uns die Wahrheit dieser Behauptung einleuchtend vor das ige. In seinen Untersuchungen über das Wesen des Glaubens it er von der Annahme aus, daß zwar in formaler Beziehung e Glaube wohl auf die ursprüngliche Wahrheit, d. h. Gott selbst, jogen sei\*). Allein — damit nimmt er die entscheidende Wenng zum Irrthum — das Göttliche tritt immer nur in der Form Begriffes in die Erscheinung. Daher ist das Denken auch Vorgan sür das Glauben, und der Glaube schwebt zwischen issen und Meinen als ein Produst der Vernunft in der Mitte \*\*\*). er Glaube ist also zunächst eine wesentlich intellektualistische Thätig-

prius firmus sit in soliditate fidei, conquisita morum et sapientiae gravitate. Ecrgl. auch Bant I, S. 415 f.

Theologia beutsch, C. 9 (Psciff. A., 16 f.): "So du dich selbs wol erkennest, so bistu vor Gott besser und löblicher, dan das du dich nit erkentest und erkentest den louf der himel und aller planeten und sterne und auch aller kreuter kraft und alle complexion und neigunge aller menschen und die natur aller tier und hest auch dar in alle die kunst aller der, die in himel und uf erden sint."

Summa sec. sec. qu. 1, art. 1: In fide si consideremus formalem rationem objecti, nihil est aliud quam veritas prima. Non enim fides, de qua loquimur, assentit alicui, nisi quia est a Deo revelatum.

<sup>\*)</sup> A. a. D., art. 2: Fides est media inter scientiam et opinionem. Medium autem et extrema sunt ejus dem generis. Cum ergo scientia et opinio fuit circa en un tiabilia, videtur, quod similiter fides sit circa en un tiabilia.

feit, eine Verstandesoperation. Wenn es aber im Weiteren gilt, den Verstand dem kirchlich anerkannten Lehrgesetze zu unterwerfen, dann ist er eine Operation des fügsamen Willens, und zugleich auch ein verdienstliches Werf\*), das im Bekenntniß seinen höchsten Ausdruck findet\*\*).

Es ist hiernach ganz folgerichtig, daß, wenn in dem wohldurchdachten Lehrbegriffe, welcher auf diesem Standpunkte der seligmachende "Glaube" hieß, auch nur einem Titelchen bie Bustimmung versagt murde, der "Unglaube" damit als dofumentirt erschien. Wenn der Glaube lediglich ein Aft des Biffens und Unterwerfens mit Beziehung auf die öffentlich anerkannte Lehrform des Christenthums ist: dann ist auch in dem Augenblicke, in welchem das Ganze auf irgend einem Punkte angezweiselt wird, dem Principe nach jenes selbst angezweifelt. Die enggeschlungene Rette des logischen Zusammenhanges ist gesprengt, bas System ist für möglicherweise fehlerhaft erflärt \*\*\*). Zede Hierarchie muß mit besorgtem Argusauge über der Unantastbarkeit des von ihr festgestellten Lehrgebäudes machen. Nachdem sie einmal bas Befen des Glaubens aufgegeben, und denselben zu einem Organe des auf die Resultate bloß endlicher Gedanken- und Formbildung gerichteten Geistes herabgesetzt hat, sieht sie sich auf die Erhaltung ihres, aus dem endlichen Gedanken. und Willensprocesse hervergegangenen, Werkes um jeden Preis, und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln angewiesen. Ueber tieser hochnothpeinlichen Pflege des zeitlichen Lehrschapes geht das ewige Heilögut der in feinem Lehrsage reell, sondern in jedem nur abbildlich, und darum unabäquat vorhandenen, göttlichen Lebensoffenbarung großentheils verloren.

<sup>\*)</sup> M. a. D., qu. 2, art. 9: Cum credere sit actus intellectus assentientis divinae veritati ex imperio voluntatis motae per gratiam, patet hinc, credendi actum meritorium esse.

<sup>\*\*)</sup> Qu. 3, art. 1.

eo manere, qui unum articulum fidei non credit, licet reliquos omnes veros esse confiteatur. Bur Begründung dicies verhängnisvollen Sastifagt Thomas: Species cujuslidet habitus dependet ex formali ratione objecti, qua sublata, species habitus remanere non potest. Gé verhalte sich damit, sicut si aliquis teneat mente aliquam conclusionem, non cognoscens medium illius demonstrationis: manifestum est, quod

§. 105. Als das eigenthümliche Wesen des Glaubens ist von griff r. lutber Degmati erkannt worden, daß er eine ursprüngliche Gewissensaktion, centrale Thatigkeit des menschlichen Geistes mit Beziehung die göttliche Selbstoffenbarung, so zu sagen, die eigenste und ußteste Selbstbethätigung der menschlichen Persönlichkeit Gott müber, und darum auch diejenige Funktion ist, in welcher Mensch ben Inhalt der göttlichen Lebensmittheilung in fraftigster egung fich aneignet. Deßhalb hat auch bas Subject im Glaus nicht etwa lediglich sich selbst, sondern umgekehrt felbst lediglich in Gott, nicht in Gott, wie derselbe an sondern wie er in seiner heilsgeschichtlich = lebens = len Selbstbezeugung ist. Nachdem das richtige Verständs von diesem eigenthümlichen Wesen des Glaubens allmälig in herrschenden dogmatischen Vorstellung verdunkelt worden; nach= der Glaube ans einer Centralfunktion des Geistes zu einer Meiteten Aftion des Berstandes und Willens herabgesett; dem anstatt der ewig freien und lebendigen gottlichen Gelbstibarung die zeitlich gebundene und todte menschliche Ueberrung sein Gegenstand geworden; nachdem er bergestalt sich bft, d. h. seine Gewissenssubstanz, verloren hatte: so mar in m einen Punkte der ganze driftliche Beilsbefit gefährdet. im wahren Glauben ist das Subject auch wahrhaft sein eigen, es darin wahrhaft Gottes ist, so daß es Gottes darin nicht eines ihm bloß gegenständlichen, sondern als des selbstgewissen persönlich zu eigen gewordenen bewußt ist. Nach der falschen lastischen Auffassung vom Glauben bagegen steht bem glaubigen sjecte das autorisirte kirchliche Lehrgebäude als eine fremde und xliche Substanz im Wege, durch welche hindurch es Gott, und im auch sein mahres Selbst, nicht finden kann. So gang hat auf diesem Standpunfte bas normale Verhältniß umgekehrt, der Glaube nicht nur keine Gemissenserregung eine, sondern nehr jede ausschließt. Sind es doch die gewissenserweckten fter, diejenigen, welche das ihrem mahren Gelbst außerliche und ide Object auf dem Wege eines sittlichen Processes zu verinner-

non habet ejus scientiam, sed opinionem solum. Es wird babei besonbers vorausgesetzt, daß es in Glaubenssachen keine propria voluntas
geben durfe.

lichen und sich zu assimiliren versuchen, gegen welche die den Lehrschaß hütende Rirche nicht mit Gewissenswaffen überzeugender Gründe, sondern mit Staatswaffen weltlicher Strafen vorzugehen pflegte.

Gben in dem Augenblicke aber, als die Gewiffensreaktion gegen den scholastischen Glaubensbegriff in Schrecken und Blut erstickt schien, bewährte sich das Wort, daß die Bahrheit untödt, lich ist. Mit Recht ist die Lehre vom (rechtsertigenden) Glauben stets als die Kern- und Centrallehre des Protestantismus betracktet worden. In ihr findet die Thatsache ihre träftigste Bestätigung, daß das Gewissen der ursprünglichste Quellpunkt des Heilsbesitzes ist. Wenn auch eine Bahrheit des Heils wirklich ausgefunden, aber nicht mit dem entsprechenden Organe, also nicht mit dem Glauben, wie er aus dem Gewissen entspringt, angeeignet würde, so wäre sie ein für das individuell menschliche, wie das allgemein menscheitliche, Heilsleben ungenießbarer Besth.

Bum vollen Berständnisse des Glaubens find nun aber in demselben zwei Faktoren, der subjective und der objective, wohl zu unterscheiden. Der Glaube ist Aftion, und zwar die innerlichste und centralste des Subjectes. Dieselbe hat jedoch nicht das Subject, sondern Gott in seiner heilsgeschichtlichen Gelbs offenbarung zum Objecte, so daß im Glauben das Subject mit der ganzen Kraft seiner Besonderheit sich an Gott hingiebt, um das Leben Gottes in sich zusammenzufassen. Indem der Protestantismus den Glauben als eine solche centrale Aftion bes Subjectes mit Beziehung auf Gott, als sein Object, anerkannte, so war die rechte Mitte seiner Beileerkenntniß gefunden. Dennoch trat mit dieser Bertiefung des Glaubensbegriffes in die Gewissenssphäre zugleich auch die Möglichkeit einer doppelten neuen Berirrung ein. Drobte jest nicht einerseits Die Gefahr, ben Glauben als einen lediglich subjectiven Vorgang aufzufaffen, ale ausschließliche Gewissensthätigkeit ohne reellen Offen, barungsinhalt? Und winfte nicht andererseits ebensosehr die Ber suchung, ihn als einen lediglich objectiven Borgang zu betrachten, als ausschließliche Gottesthat ohne individuelle Gemiffene thätigkeit? Und wenn auch diese beiden gegensätzlichen Auffassungen sich selten rein und scharf ausgestalteten, mar es nicht wenigstene möglich: entweder, daß der Glaube als Gewissensthätigkeit mit

fürztem Offenbarungsinhalte, ober als Gottesthat mit verkürzter wissensthätigkeit vorgestellt wurde?

Für den Beobachter der reformatorischen Bewegung ist es eine erhebendsten Wahrnehmungen, daß das Gewissen ursprünglich wie t einem Schlage von der bisher Alles bewältigenden Autorität der zweifellos geltenden kirchlichen Tradition und Institution sich frei icht, in die ursprünglichen Tiefen der Wahrheit hinabsteigt, und zer anderen Autorität mehr zu vertrauen entschlossen ist, als derigen des sebendigen Gottes und seiner heilsgeschichtlichen Offensung. War es doch vor Allem in Luther eine mächtige Ersung des Gewissens, welche, ethisch durch ein energisches Sünsdewußtsein erweckt, religiös von Gottessehnsucht getragen, von heilsgeschichtlichem Inhalte entleerte Tradition bei Seite send, keine Ruhe zeigte, bis sie das Gewissensbedürfniß an den mittelbaren Quellen des göttlichen Lebens zu befriedigen vermochte.

Unstreitig war mit dieser myftischen Bersenkung in die tlichen Offenbarungstiefen gleich anfänglich eine nicht geringe Lag doch die vorbin angedeutete zweite verknüpft. iglichkeit nicht ferne, die ursprüngliche Gewissensaktion in der Ue des anzueignenden Beils, so zu sagen, untergehen zu lassen, d das religiose Organ, dessen innerste Natur Freiheit und Gelbsttigkeit ift, als ein bloges Gefäß anzusehen, welches den Offenungeinhalt rein empfangend in sich aufnimmt. Und mit bieser fahr war eine andere aufs Engste verbunden. War, nach thers Ueberzeugung, die Offenbarung ansschließlich im Worte rh. Schrift enthalten: so war es also tas Wort, insondere das Wort von Christo, welches von dem Glauben beilesubstanz ausschließlich angeeignet werden mußte \*). balt fic nun aber tas Wort zur Offenbarung? Da es ledigbie Runde, nicht aber das Leben berselben ift:\*\*) wäre in nicht vor Allem aufzuzeigen gewesen, wie es, um Heil zu den, in Geist und Leben zurückversett werden muß, wie es nicht

P) Resolutiones, 38 (Löscher's vollständige Reformationsacten, 11, 264):
Nec sacramentum, nec sacerdos, sed sides verbi Christi per sacerdotem et officium ejus vere justificat. Quid ad te si Dominus per asinum vel asinam loquatur, dummodo tu verbum ejus audias, in quo speres atque credas!

<sup>&</sup>quot;) 85. I, S. 64.

als solches, sondern nur als vermittelst des Glaubens ber vorgebrachtes, ein Christo ähnliches Leben, d. h. mahres beil, hervorzurufen im Stande ist? In der That zeigt auch Luther an nicht wenigen Stellen seiner Schriften einen treffenden Einblid in diese Wahrheit. Er spricht es aus, daß der Glaube Christum selbst, sein heiliges Personleben, mit allen Eigenschaften besselben, in das Herz bringen muffe\*). Ein solcher Glaube kann selbstver ständlich nicht in der verstandesgemäßen Zustimmung zu einem Lehrsusteme, oder in der gedankenlosen Unterwerfung unter die Anterität eines Kircheninstitutes bestehen. Wird Christus vermittelst einer gesteigerten Gewissensaftion in den Mittelpunkt bes personlichen Lebens aufgenommen, so kann die Wirkung Diefer mahrhaft sittlichen Rraft feine andere sein, als daß die höchste Selbstoffenbarung mensch heitlichen Lebens in der Person Christi durch die mit ihr im Glauben vollzogene centrale Gemeinschaft unser persönliches Eigenthum, daß Christi Leben das Leben seiner Gläubigen wird. Zumal an der zweiten der unten angeführten Stellen erscheint Luthern der Glaube als eine persönlich-sittliche Kraft, vermöge welcher alles Das, was Christo eigen ist, auch dem Glaubigen eigen wird, so daß das alk Leben desselben durch ben Glauben in dem Leben Christi vernichtt, und aus dem Leben Christi heraus ein neues in ihn hinein geschaffen wird. Des Glaubigen Sünde wird Christi Sünde, d. b. in seiner Gerechtigkeit aufgehoben; Christi Gerechtigkeit wird bet Glaubigen Gerechtigkeit, b. h. in ihm vermittelst der Glaubene gemeinschaft mit Christo hervorgebracht\*\*).

<sup>\*)</sup> Resol., 37 (a. a. D., 260): Impossibile esse, esse Christianum, quin Christum habeat. Quod si Christum, et omnia simul quae Christi... quia per fidem Christi efficitur Christianus unus spiritus, et unum cum Christo.

Der Glaube . . . vereiniget die Seele mit Christo, als eine Brent mit ihrem Bräutigam. Aus welcher She folget, wie St. Paulus sast (Eph. 5, 30), daß Christus und die Seel ein Leib werden; so werden auch beider Guter, Fall, Unfall, und alle Ting gemein, daß wak Christus hat, das ist eigen der gläubigen Seele; was die Seele hat, wird eigen Christi. So hat Christus alle Güter und Selisteit, die sein der Seele eigen. So hat die Seel alle Untugend und Sund auf ihr, die werden Christi eigen. . . Sein unüberwindlich Gerechtigseit ist allen Sunden zu stark. Also wird die Seele von allen ihren Sunden lauterlich durch ihren Mahlschaß, das ist des Glaus

Allein gerade hier liegt der Punkt, an welchem der Glaube der Art, wie Luther ihn auffaßt, doch nicht zur wahrhaft eien selbstständigen Gewissensaktion durchzudringen vermag. Ze seligender nämlich der Inhalt ist, welchen der Glaube in sich ließt, um so weniger kann der Mensch, in welchem seit dem Falle ar nichts Gutes zurückgeblieben ist, nach Luther einen wirklichen atheil an der Hervordringung dieses Juhaltes haben. Vielmehr uß er lediglich ein Werk Gottes sein. Der Mensch verhält bei dem Zustandekommen desselben um so mehr schlechthin identlich, als er durch die Mittel des Wortes und Sacramentes, h. durch Gott geordnete Mittelursachen, zu Stande kommt, und e grundverderbten Kräfte der menschlichen Vernunft und des enschlichen Willens gar nichts dazu beitragen. Die Erlösung es Menschen vermittelst des Glaubens geschicht also hne alle Mitwirkung des Menschen\*).

Damit kam aber gleich an ber Schwelle ber protestantischen thrbildung jener tiefinnerliche ethische Aufschwung, der fich von er Autorität der Tradition, um zur Autorität der Freiheit-sich m erheben, losgerungen hatte, in Gefahr, auf's Reue in bas Duntel magischer Borstellungen zurückzusinken. Ober tann benn bet Glaube, wenn er mit dem gesammten Heilsgute, welches er dem Personleben mittheilt, lediglich eine Gottesthat ist, noch eine freie persönliche Gewissensthat sein? Rann der Mensch, wenn er bei seiner Bekehrung in keiner Weise mitwirkt, noch verantwortlich dafür gemacht werden, wenn er sich nicht befehrt? Muß ber Glaube nicht von dem Augenblicke an, wo er nicht mehr aus dem eigensten Bedürfnisse des menschlichen Geistes und dessen freilebendiger Bezogenheit auf die göttliche Selbstoffenbarung entspringt, sich wieder zu einem passiven Vermögen erniedrigt ichen, das Gottes Selbstoffenbarung gegenüber nichts thut, sondern dieselbe, im vollen Sinne des Wortes, nur erleidet? Daher die Meinung Luther's, daß der Glaube jedes persönlich selbst= fandige Urtheil in Angelegenheiten des Heils ausschließe, daß der

bens halber, ledig und frei, und begabt mit ber ewigen Gerechtigkeit ibres Brautgams Christi".

<sup>\*)</sup> Bergl. mein Wesen bes Protest., 11, 373. Luther, in Jesaj. prophetam scholia (Jenens. Ausg., 111, 2, zu Cap. 53, 4).

Blaubige mit der Thatsache sich schlechtbin zufrieden gebe: Gont habe etwas gesagt, als ob nicht bei jeder Aussage vor Allem seste gestellt werden müßte, ob sie wirklich von Gott komme, und dann was uns Gott damit sagen wolle\*). Wenn Luther in setter Instanz sogar dabei sich beruhigt, auf einen Glaubenssaß getauft zu sein: so verwechselt er augenscheinlich die sides, quae creditur, die Glaubensslehre, mit der sides, qua creditur, dem Glaubensslehen, und die anderwärts von ihm verworfene Autorität der Tradition verwandelt sich für ihn hier sogar in eine Autorität des Glaubens.

In diesen anfänglich noch keimhaft verborgenen Mängeln der Lehre Luther's vom Glauben liegt die erste Ursache, weßhalb die lutherische Erlösungslehre später das ethische Bedürfniß nur mangelhaft befriedigte. Findet sich doch auch schon in den ältesten Sombolen eine ungenügende Beschreibung vom Glauben. In der Augsburger Confession ist das Besen desselben so unbestimmt bezeichnet, daß ein bloß leidentliches, oder auch ein bloß verstandesgemäßes, Berhalten darunter verstanden werden könnte\*\*). Auch die Apologie redet vom Glauben nicht unmisverständlich. Er schaue, sagt sie, auf die göttliche Berbeißung; er fühle, wie man darauf halten müsse, daß Gott unsere Sünden vergebe, weil Christus nicht vergeblich gestorben sein könne; er schließe dabei alles menschliche Berbienstenstinte; er schließe dabei alles menschliche Berbienst, insbesondere

stum per tidem, cum credunt, se in gratiam recipi et pecceta

remitti propter Christum, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit

<sup>\*)</sup> Dr. M. Luther's Auslegung bes anteren Artifels bes driftl. Glaubens (Erl. A., 20, 139): "Diejem Wort muß man folgen, und ichlechte ba: bei bleiben, als bas nicht von uns erbacht ift, sonbern rom himmel herab geflossen, und nicht begreifen wollen, wie siche in unfern Ropf reime; fondern glauben, bag mahr fei . . . Daruntift im bie Meinung: er will es von une ungemeistert und gereimet, fontern geglaubt haben. Es beiffet ichlecht, bein Butlein abziehen und 3. bagu fagen, und mahr laffen fein, ale bas nicht aus beinem Berstand kommen ist." — Ebendaselbst (Grl. A., 20, 155): "Und ob sie jemant wollte anfechten, bag man nur nicht viel bisputire, noch fich unterftehe zu ermessen; sondern ichlechts hieber weise und fage: Die bab ich ein flein Buchlein, welches beift bas CREDO, barin biefer Artifel ftebet; bas ift meine Bibel, bie ift fo lange geftanden und stehet noch unumgestoßen; ba bleibe ich bei, ba bin ich auf getauft, barauf lebe und fterbe ich, weiter laß ich mich nicht weisen." \*\*) Art. 4: Docent, quod homines . . . gratis justificentur propter Chri-

Innahme einer Gündenvergebung von Seite Gottes um der erfeits vorangegangenen Liebe willen aus; er ergreife die che Barmherzigkeit um des göttlichen Wortes willen ohne alles bliche Buthun; er nehme an, um der von Christo geleisteten igthuung willen sei uns Gott gnädig \*). Demgemäß erscheint Maube in der Apologie als ein Aft bald des Berstandes, bes Gefühls, bald bes Willens, namentlich wird er als Berffandesthätigkeit bezeichnet, insofern er dem gottlichen ze zustimme, als eine Billensthätigkeit, insofern er ben linhalt des Wortes sich aneigne \*\*). Nebenbei erscheint er auch wieder als Thätigkeit des Gewissens, von dem er Beiteres hergeleitet wird \*\*\*), was nicht abhalt, ihn außerals Gehorfam gegen das Evangelium zu beschreiben +). Unverkennbar mangelt es diesen Beschreibungen an der gen Einficht, daß ber Glaube nicht aus einem unmittelbar bie Belt, sondern aus dem unmittelbar auf Gott bezoge-Bermögen des Geistes entspringt. Daher ift es gekommen, das dogmatische Urtheil über einen Lehrartikel, welcher von her und der Apologie als articulus praecipuus bezeichnet en ift, frühe schon irre geleitet und zulett in der Concoriformel gang und gar verwirrt wurde. In der letteren ich wird ber Glaube als Mittel und Werkzeug der Aneignung Berdienstes Christi und der Sündenvergebung beschrieben ++). damit wird zugleich der Hauptpunkt in der früheren Lehre jers vom Glauben, daß demselben die wunderbare Kraft vohnt, die Persönlichkeit des Glaubenden mit der Persönlichkeit

Apologia conf., III, 26 sqq.

M. a. D., III, 183 sq.: Fides est non tantum notitia in intellectu, sed ctiam fiducia in voluntate, h. e. est velle et accipere hoc. quod in promissione offertur, videlicet reconciliationem et remissionem peccatorum.

**<sup>21.</sup>** a. D., III, 171: Docemus hominem justificari, cum conscientia, territa praedicatione poenitentiae, erigitur et credit, se habere Deum placatum propter Christum.

A. a. D., III. 187: Fides recte est justitia, quia est obedientia erga Evangelium.

<sup>8.</sup> D., III, 31: Sola fides est illud unicum medium et instrumentum, quo gratiam Dei, meritum Christi et remissionem peccatorum . . . . apprehendere et accipere possumus.

Christi auf's Innigste zu vereinigen und daburch einen ethischen Lebensanfang in dem glaubenden Gubjecte zu bilden, ohne Beiteres beseitigt. Der Glaube als solcher bewirkt nach der Darstellung der Concordienformel in dem glaubenden Subjecte gar nichts, sondern Alles nur für dasselbe. Er nimmt das schlechthin außerhalb des glaubenden Subjectes befindliche Berdienst Christi als eine geschichtliche und in dieser ihrer geschichtlichen Objectivität beilswirksame Thatsache lediglich an; er verhält sich ausschließlich leidentlich dabei. Ift in ber Apologie ber im Glauben fich manifestirende Gehorsam unzweifelhaft noch ale Beweggrund für die Zurechnung der in Christi Tod vollzogenen Gundenvergebung von Seite Gottes gedacht: so ift dagegen in der Concordien formel das menschliche Verhalten für Gott gar fein Beweggrund. Es ift lediglich Das außermenschliche Berdienst Des Leidens und Thuns Christi, welches bei der Zurechnung der Gundenverge bung für die Glaubigen von Seite Gottes in Betracht fommt\*).

Worin nun aber unter diesen Umständen das Wesen des Glaubens bestehe: das liegt in der Concordiensormel noch weniger deutlich vor, als in der Apologie. Er soll das schlechthin lei dentliche Aneignungsorgan des Verdienstes Christisein. Allein, wo ist das Geistesvermögen zu finden, welches gar nichts thut, welches nur erleidet?") Ist es vielleicht das Densen oder das Wollen, außerhalb jeden Zusammenhanges mit der sittlichen Selbstbestimmung des Personlebens, rein als solches? Allein abgesehen davon, daß es ein solches Densen oder Wollen an und sür sich nicht giebt: so wäre es auch ein vom Gewissen nicht now mirtes, ein vom Zusammenhange mit Gott und seiner Offenbarung schlechthin abgetrenntes Densen, oder Wollen. Deßhalb seuchtt ein, daß der Glaube nach der Beschreibung der Concordiensorme

<sup>\*)</sup> S. D., III, 32: Sola justitia obedientiae, passionis et mortis Christiquae fidei imputatur, coram judicio Dei stare potest, ita quidem ut tantum propter hanc obedientiam persona (etiam postquam renovata est et multa bona opera habet, atque jam honeste et innocenter vivit) Deo placeat, et accepta, in filium Dei adoptata atque haeres vitae aeternae scripta sit.

<sup>\*\*)</sup> So namlich soll nach S. D., III, 38 bie Aneignung geschehen, ut ab hoc applicationis officio atque proprietate caritas omnesque aliae virtutes aut opera penitus excludantur!

Berdienst Christi im Glauben annehmen, heißt nach ihr nicht: das Personleben Christi vermittelst einer centralpersönlichen ethischen That zu dem eigenen machen; es heißt: Christum ohne alle Spontaneität der sittlichen Selbstbestimmung sich als Den vorstellen, dessen Berdienst dem Vorstellenden die Sündenspergebung erworben hat.

In der Borstellung, als der durch die sittliche Aftion schlechthin nicht normirten, ethisch indifferenten, Receptivität des Selbstbewußtseins, bleibt der vorgestellte Gegenstand, wie es die Concordiensormel in Beziehung auf Christum verlangt, lediglich
ankerhalb des vorstellenden Subjectes. Anstatt in das
eigene Personleben selbstthätig aufgenommen zu werden, wird er
nur gegenständlich angeschaut; zu einer lebendigen ethischen Durchdringung des Subjectes mit dem Objecte ist in diesem Falle keine
Röglichkeit gegeben.

Rach der von der Apologie gegebenen Anregung hat die lustherische Dogmatik später den Glauben seinem Wesen nach in der Regel als eine Thätigkeit theils des Verstandes, theils des Billens beschrieben\*). Mit dem Verstande soll sein Gegenstand richtig gewußt, mit dem Willen vertrauensvoll angeeignet werden\*\*). Bas uns hierbei zuerst befremdet, ist, daß damit zwei an und für sich ganz disparate Geistesfunktionen in Eins zusammengefaßt werden. Das Wissen von einem Gegenstande und das Vertrauen auf einen Gegenstand stehen in keinem nothwendigen Zusammensbange mit einander. Das Wissen in Betreff eines heilsgeschichts

<sup>\*) 3.</sup> Gerhard (loci, XVII, III, 1, §. 67): Fides justificans complectitur notitiam. adsensum et fiduciam. Respectu notitiae et adsensus resertur ad intellectum; . . . respectu fiduciae ad cor sive voluntatem.

Die zwei (beziehungsweise brei) Actionen bes Glaubens werden a. a. D., S. 70 ff., so beschrieben: Fidei, ut est notitia. objectum proprium et adaequatum est Dei verbum in scripturis propheticis et apostolicis propositum. . . . Porro est etiam adsensus . . . consensus et judicium adprobans ca, quae in verbo credenda proponantur . . . . Cum in verbo evangelii offeruntur cordibus contritis beneficia Christi mediatoris, inde 'persuasionem et siduciam concipiunt de misericordia Dei propter Christum, ac Deo veraci bona promittenti ex animo credunt.

lichen Gegenstandes ift auch nach firchlichedogmatischer Anschauung noch gar keine Thätigkeit, sondern lediglich eine Boraussetzung, bes Glaubens, welche diesen um so weniger bewirkt, als ja bie Teufel in Betreff der göttlichen Dinge das umfassendste Wissen mit schlechthiniger Ausschließung bes rechtfertigenden Glaubens besitzen. Daneben sieht man auch nicht ein, inwiefern die "Bustimmung" zur Beilewahrheit und das "Bertrauen" auf Dieselbe verschiedenen Geistesthätigfeiten, jene bem Berstande, Dieses dem Willen, angehören sollen, da sich ja in beiden die Energie des Willens zu bewähren hat. Allein, wie sollte bas Vertrauen wahrhaft religiösen Sinne des Wortes lediglich als eine Willensthätigkeit betrachtet werden können ? Ausschließlich als eine folche würde es, da der Wille an sich ein bloß auf die Belt te zogenes Bermögen ist, auch bloß ein Bertrauen auf Endliches, beziehungsweise auf menschliche Lehrsätze und Lehrbegriffe, sein Daher ist in der herfommlichen Beschreibung Des Glaw bens feine mahre Bürgschaft dafür gegeben, bag der Glanbe eine Bezogenheit des Geistes auf die emige Bahrheit selbst ist. Umgefehrt, da als innerste Wurzel dessethen die bloß receptive Thätigfeit des Wissens von den Angelegenheiten des Beils betrachtet wird, so ist unvermeidlich, daß der darauf folgende ju stimmende und vertranende Wille das dogmatische Biffensgebiet, d. h. das theologische Lehrspftem, zu seinem höchsten Gegenstante macht, und daß der Glaube mit der Theologie verwechselt wird. Der rechten Theologie in der straffen Gliederung und dem for reften Ausban des Sustems sich denkend unterzuordnen, gehorfan und ohne allen Widerspruch ihren Lehrergebnissen sich zu fügen, in dieser wesentlich doftrinellen Thätigkeit manifestirt sich auf diesem Standpunkte das, was man den wahren Glauben nennt Wo ber ethische Fafter aus der Versöhnungslehre herausgebrochen wird, da muß er auch der Erlösungslehre fehlen. Wesen der Versöhnung in einer lediglich objectiven Leistung ren Seite Christi: so fann auch der Glaube nichts Anderes bewirken, als daß diese Leistung als solche denkend, zustimmend, gutheißent aufgenommen wird. Wo dem Glauben so ganz alle Spontaneität fehlt, da ist auch, was die Dogmatiker "Vertrauen" nennen, jeden falls keine wahre perfönliche sittliche That, wie die Er lösung als ihre Grundbedingung sie erheischt.

**§.** 106. **E**s ist eines der noch nicht genug anerkannten Ver- Der Glaubenes stellt 3 wingli's, daß er den ethischen Charafter des Glaus Dogmatik.

von vorn herein in voller Entschiedenheit geltend gemacht Bon dem Augenblide an, in welchem ein Mensch zum uben hindurchgedrungen ift, lebt derfelbe nach 3mingli's rzeugung nicht mehr in sich selbst, sondern Christus lebt so g in ihm, daß er als Glaubiger bei jeder Gunde sofort Reue findet und sich derfelben schämt\*). Die im Glauben in Gott costete Seele demuthigt sich, daß sie sich selbst verliert und virft und dafür sich in Gott faßt, in Gott lebt, an allem creachen Trost verzweifelt, alle Zuversicht allein auf Gott sett, : Gott keine, in Gott vollkommene Ruhe hat \*\*). Auch an en Stellen, wo 3 wingli an die hergebrachte Berföhnungs-: fich unbedingt anzuschließen scheint, bebt er boch nachdrücklich or, wie diejenigen, welche auf das Beil und die Gnade des nes Gottes sich verlassen, "wider die Gunde fechten", und n sich stets bewußt sein müßten, daß sie jetzt nicht mehr ber ide leben könnten. Der Glaube erscheint ihm bemnach als neuer gottgeheiligter Lebensanfang, ein Princip sittlicher Leberneuerung \*\*\*). So wenig benft Zwingli sich ben Glauben intellektuelle Zustimmung zu der bloßen Thatsache der im Tode isti vollzogenen Gühne, daß er ihn vielmehr als das ethische jan centralpersönlicher Besitzergreifung und Aneignung Christi jaßt und beschreibt. An einer bewußt und durchgreifend ethis n Auffassung und Behandlung des Glaubens sieht er sich allerge auch wieder in Folge seiner driftologischen Voraussetzungen indert, wornach es lediglich der Logos, die zweite trinitarische son der Gottheit ist, mit welcher der Glaube sich vereinigt.

<sup>)</sup> Bon ärgernuß ober verboferung (Werke I, 19).

<sup>)</sup> Bon ber Rlarheit bes worts Gottes (ebend., 81).

<sup>)</sup> Uslegung und grund ber schlußreden, Art. 5, a. a. D. I, 189 f.: "Sieh, wo der war gloub ist (ver von der liebe nit abgescheiden, sonder on gewisse Hoffnung und liebe dhein gloub ist) da ist Gott. Wo nun Gott ist, was darf ich da sorgen, daß man sünde oder luchtsertig werde?

... Also muß je zum lezten folgen, daß die den geist Gottes also habend, daß sin gewüß sind Christum pr heil son, sicher verlassen sind uf sin wort, nit sündend ... Dann der sünd ist jr Kraft genommen und der angel, daß so uns nimmer töden mag, sind auch Gott versünt, also daß wir fründ, sün und erben Gottes nun hinsur sind."

Immerhin ist es aber eine selbstbewußte und selbstverantwertliche That des Geistes, welche nach Zwingli im Glauben sich
vollzieht, und ein wirklich neues perfönliches Geistleben, welches
durch ihn zu Stande kommt\*). Und in dieser Beziehung stimmt
Calvin völlig mit Zwingli zusammen. Daß Christus unser Eigenthum werde oder unsern Herzen innewohne, daß zwischen
seiner und unserer Persönlichkeit eine unzertrennliche Gemeinschaft
zu Stande komme: das ist nach Calvin das Resultat des
Glaubens. Berwahrt er sich doch entschieden dagegen, daß
Christus außerhalb des Glaubigen, daß seine Gerechtigkeit dem
Glaubigen eine bloß fremde zugerechnete bleibe. Glauben heißt ihm,
Christum anziehen, in die Gemeinschaft seines Leibes und Lebens treten, persönlich eins mit ihm werden\*\*).

Bie kommt nun aber der Glaube dazu, so große Dinge zu bewirken? Calvin beantwortete diese Frage mit dem Hinweise auf die ewige Borherbestimmung Gottes, wornach die Einen von Gott zum Seile, die Anderen zur Berdammniß verordnet sind. Hiernach ist der Glaube, wie schon Zwingli bemerkte, eigentlich die in den Glaubigen sich zeitlich verwirklichende ewige göttliche Heilsbestimmung. Gott ist in den Glaubigen mit seiner Heilsbestenbarung wirklich gegenwärtig, obwohl das Heil nicht duch den Glauben zu Stande gekommen ist. Der Glaube ist so us sagen das Zeichen, an welchem der Glaubige in Beziehung auf seine Person den ewigen Heilswillen erkennt\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber mein Befen tes Protestantismus, II, S. 26 und 27.

<sup>\*\*)</sup> Inst. III, 11, 10: Conjunctio illa capitis et membrorum, habitatis Christi in cordibus nostris, mystica denique unio a nobis in summe gradu statuitur, ut Christus noster factus, donorum, quibus praeditus est, nos faciat consortes. Non ergo eum extra nos procul speculamur, ut nobis imputetur ejus justitia, sed quia ipsum induimus et insiti sumus in ejus corpus, unum denique nos secum efficere dignatus est, ideo justitiae societatem nobis cum esse gloriamur.

<sup>\*\*\*)</sup> Inst. III, 13, 5: Quoad justificationem res est mere passiva fide, nihil afferens nostrum ad conciliandam Dei gratiam, sed a Christo recipiens quod nobis decst. Ebentai. 22, 10: Quodsi electio... fidei mater est, in eorum caput retorqueo argumentum: ideo non esse generalem fidem, quia specialis est electio... Haec ratio est, cur alibi (Paulus) fidem electorum commendet, ne quisquam putetur fidem sibi proprio motu acquirere, sed penes Deum resi-

rch diese Combination zwischen bem Glauben und der Borımung find auch die reformirten Reformatoren gehindert den Glauben in seiner gangen Selbstständigkeit freie Aftion des Gewissens, als eine centrale ethische That innersten persönlichen Lebenspunfte, zu begreifen. be Wirkung läßt die menschliche Selbstbestimmung rmirterseits nicht genug zu ihrem Rechte kommen. uben an Christum den Glaubigen alle Dinge geschenkt ezeugt-die erste Baster Confession\*); daß der Glaube ein leben in Gott, eine innere zur Bethätigung ber Gotteshaft treibende (göttliche) Rraft sei, sest die Gallicana aus-\*\*). Durch mahren Glauben wird die Person des Gunch dem Beidelberger Ratechismus Christo (von Gott) einngt, eine Anschauung, welche sich neben einer ziemlich itelt vorgetragenen Genugthnungslehre erhalten hat \*\*\*). r zweiten helvetischen Confession ist der Glaube ledig sich Babe und eine Wirkung des h. Geistes; nur sofern er n ergreift, also bessen heilige Persönlichkeit in Gemeinschaft Persönlichkeit des Sünders bringt, ist er lebendig +). ohl findet die Vorstellung, daß der Glaube als solcher fitts meuerung bewirke, sich mehr ober weniger bei allen refor-Dogmatifern, von Syperius bis in die Zeit der ortho-

t hace gloria, illuminari ab eo gratis, quos ante elegerat. Bringli nt baher (annotationes in Evang. Matth.. VI, 340 f.) ben Glauben num salvationis et electionis, unb sagt 348: Fides donum Dei est spiritus Dei excitat illam in cordibus nostris ... Electio sidei eit ... Fides arrhabo est et oppayis. quibus corda nostra ignat Deus ... Arrhabo non maritus est, sed sigillum et pignus tissimum matrimonii. Sic sides certissimum signum est njunctionis animae tuae cum Deo.

Riemeyer, 83.

nbas. 320, Art. 22: Nous recevons par Foy la grâce de vivre stement et en la crainte de Dieu... Ainsi la Foy non seulent ne reffroidit l'affection de bien et saintement vivre, mais gendre et excite en nous....

<sup>64</sup> zu vergl. mit Fr. 60.

Riemener, 495: Loquimur in hac causa non de ficta fide . . . de fide viva vivificanteque, quac propter Christum, qui vita est vivificat, quem comprehendit, viva est et dicitur, ac se vivam s vivis declarat operibus.

Dogmatiker der calvin'schen Vorherbestimmungslehre nähert, um so mehr wird in seiner Ansicht vom Glauben die menschlich steit sittliche Selbstbestimmung zurücktreten, und wird derselbe eine Manisestation ewiger göttlicher Heilbzwede sein. Je mehr ein Dogmatiker sich von der Strenge des Prädestinationsdogma's ent sernt, um so eher wird er den Glauben als ethischen Selbstvollzug des durch Christum erwedten neuen Personsebens fassen. Das reformirte Dogma ist auf der rechten Fährte; allein zu einer wissenschaftlich durchgebildeten, das ethische Bedürfnis völlig befriedigenden, Fassung des Glaubens dringt es nicht hindurch\*).

redifertigente

§. 107. Je weiter sich uns das Verständniß der Lehre vom (Glauben erschließt, um so mehr leuchtet uns auch ein, weßhalb da Protestantismus auf dieselbe ein so großes Gewicht gelegt hat. Umstreitig liegt der Schwerpunkt des Dogma's zunächst in seiner Antisthese gegen das römisch-mittelalterliche System. Ist der Glaube ein bloßer Gehorsamsaft gegen die Autorität der kirchlichen Lehr

<sup>\*)</sup> Superius methodi, 502: Satis liquet, - credentes, quando probe considerant naturam fidei, quando experiuntur internos fidei motus, quando totos se convertunt ad Dei promissiones pariterque ad promittentis Dei benevolentiam ac potentiam, quando denique vin agentis in se Spiritus S. ac vanos insuper fidei effectus deprehendunt posse certo statuere, quod sint in gratia Deumque propitium he beant. Bezeichnend ift, baß nach Redermann (systema, 427) fides praesupponit quidem notitiam, sed formaliter est affectus ergs promissionem gratiae. Er ist barum mit uns cinig, daß die notitis mit bem Glauben an sich nichts zu thun hat (fiducia proprie ad notitian non pertinet, 428). Per eam unimur Christo, cujus satisfactio nobis imputatur . . . Wentelin (chr. th. 1, 24, 4) befinirt ben Glauben als habitus sanctus a Spiritu S. per verbum Evangelii adultis inditus, quo electi credunt divinae veritati et firma voluntatis assensione promissiones gratiae salutaris in Christo accipiunt sibique Christum cum omnibus beneficiis ejus ad vitam aeternam appli-Rad Beibegger ift ber Glaube eine Aftion (loc. 21, 18 med med.) und actus fidei formalis tie apprehensio fiducialis Christi, ejus receptio et cum eodem unio. Schon beschreibt Burmann (synope th. II, 184) biesen actus: Est autem hic praecipuus ac proprie salutaris fidei actus nihil aliud quam animae Deum in Christo amantis et ad eum confugientis visus et reclinatio suique in manum se gratiam Dei traditio et resignatio.

überlieferung, fo hat es mit der fittlichen Freiheit und Gelbstständigfeit des religiösen Subjectes ein Ende; der unmittelbare Zusammenhang desselben mit den ewigen Bahrheitsquellen ift unterbrochen. 3ft der Glaube dagegen die freie sittliche Selbstbestimmung des Subjectes aus dem ewigen Bahrheitsgrund, dann ift fittliche Freiheit und Gelbstständigkeit von ihm unzertrennlich. Bon einem tiefen Bedürfnisse nach Wiederherstellung der Freiheit Des Subjecte aus der Bahrheit ift der Protestantismus ausgegangen. Daß er demselben nicht vollständig zu genügen vermocht hat, haben wir offen eingeräumt. Zwar hat er bas Subject nicht mehr unter die kirchliche Antorität gebeugt, aber er hat dasselbe vorläufig noch nicht von dem Joche der theologischen Autorität befreit. Es von dem Joche des Intellektualismus zu befreien, aus dem Gebiete der Reflexion und Reception in das des Gewissens und der That zurückzuverseten: das ift die nachste Aufgabe des Protestantismus in Diesem Lehrpunkte.

In der hergebrachten Formel, daß der Glaube allein rechtsfertige, sind eigentlich zwei Säße enthalten, die sich scheinbar widerssprechen. Auf der einen Seite ist Gott das Subject, welches rechtsertigt; eben darum gewinnt es auf der andern den Anschein, daß der Glaube, als eine menschliche Aftion, nicht ebenfalls rechtsertigende Kraft besißen könne. Es ist eines der größten Berzdienste protestantischer Schriftsorschung, daß sie den Begriff der "Rechtsertigung" exegetisch festgestellt \*), und eines der traurigsten Zeichen römischer Unwissenschaftlichkeit, daß die römische Theologie einen exegetisch unhaltbaren Rechtsertigungsbegriff firchlich sancstionirt hat \*\*). Daß der neutestamentliche Ausdruck für "rechtsers

<sup>\*)</sup> Apol. Confess. Il, 36: Quod fides sit ipsa justitia, qua coram Deo justi reputamur, videlicet non quia sit opus per sese dignum, sed quia accipit remissionem, qua Deus pollicitus est, quod propter Christum velit propitius esse credentibus in eum. . . .

Concil. Trid. VI, de justificatione, 7: Iustificatio . . . non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae et donorum, un de homo ex injusto fit justus. . . . Hujus justificationis . . . unica formalis causa est justitia Dei, non qua ipse justus est, sed qua nos justos facit, qua videlicet ab eo donati . . . non modo reputamur, sed vere justi nominamur et sumus, justitiam in nobis recipientes, unusquisque suam secundum mensuram . . . et secundum propriam cujusque dispositionem et cooperationem.

tigen" den richterlichen Aft der Freis oder Ledigspres chung bedeutet, und nicht Gerechtmachen beißt: das ist ein unumstößliches Ergebniß der Schriftforschung\*). Der Begriff der "Gerechtigfeit", wie er innerhalb der theofratischen Gesetzgebung Geltung hatte, war allerdings die vollkommene Gesets. erfüllung, und mit Unrecht meint hofmann, daß Gerechtigfeit im Alten Testamente so viel als Liebe fei, Die den Glauben an ben Gott ber Beilegeschichte und an die Beilethaten und Beile verheißungen desselben zu ihren Borausschungen habe \*\*). 3w gleich ift aber auch im Alten Testamente die Unfähigkeit auf Seite des Menschen, Dieser Gesetzesforderung zu genügen, anerkannt, und da gleichwohl der göttliche Beilszweck in Erfüllung geben soll, se mußte für die Gesetzeserfüllung eine angemeffenere Form, als bie durch das Gefet selbst geforderte, gefunden merden. In den Opfercultus ist dieselbe angedentet und vorbereitet. Da Opfernde thut der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes zwar nicht burch eine, ber göttlichen Forderung wirflich adaquate, sittliche Leiftung genug; aber Gott nimmt im Opfer, einem Surrogat für ben sittlichen Defett des Günders, den bei der Darbringung gezeigten guten Billen, d. b. die demuthig-vertrauungs volle Gesinnung, für die That an; ibas mahre Opfer ik ein Aft demuthigen Glaubens. Richt an folden Stellen, wie Sofmann meint \*\*\*), in tenen bas Salten ber levitifden Ordnung und Satung ale Bedingung bee Lebens genannt ift, lehrt bie Schrift ben Glauben. In Diesen ift umgekehrt an der

<sup>\*\*)</sup> Schriftheweis I, 589. Egl. tagegen 5 Mol. 6, 25. S. 5 hat ber Der teronomiker zur Liebe Jebova's aufgesorbert, aber er tenkt nicht bereit, bieselbe mit ber Gerechtigkeit, wie Hofmann est thut, zu ibentifizhen. Bielmehr sagt er a. a. D.: Tiller Teur Direction in the Remer, 1943.



Die pret. Degmatifer halten seit baran (Hollag, exam., 893): Verbum justificare (P727, Sixaior) non sumitur sensu physico, sel sorensi sive judiciali. Neque enim significat: habitum justitise alicui infundere, nec infusis qualitatibus aliquem justum sacere, sed peccatorem a reatu culpae et poenae certis de causis absolvere si justum aestimare, declarare, pronuntiare.

ollen Gesessforderung, bis in ihre einzelnsten Aufstellungen hinein, Rechalten. Dagegen an solchen Stellen, an welchen der prospetische Geist die Schranken des gesetzlichen Zwanges durchbricht, no im Lichte fortgeschrittener Offenbarung die in Glauben und iebe sich bethätigende Gesinnung, gerade im Gegensaße zu der nerlichen korrekten Gesessbefolgung, als die wahre Erfüllung es göttlichen Willens erscheinen läßt, kommt das ewige Wesen es Glaubens, wenn auch noch nicht zum deutlichen Bewußtsein, doch zu vorläufiger Geltung\*). Damit geht das Bedürfniß nach iner höheren Gerechtigkeitsforderung, als der levitisch-theokratischen, vand in Hand. Freilich — ist die geringere nicht erfüllbar: wie ollte es die höhere sein? Hat aber Gott das in Unklarheit, ja st in grobem Mißverstande, dargebrachte Opfer gnädig aufsenommen: wie viel mehr wird er das Opfer eines geängstigten verzens und zerschlagenen Gewissens mit Wohlgefallen anblicken?

Es ift eine unerläßliche Forderung der göttlichen Beiligkeit, aß der Mensch gerecht vor ihr erfunden werde. Aber schon im Ittestamentischen Opferinstitute, und insbesondere im neutestamenischen Opfertode Christi, hat Gott bewiesen, daß er mit der Offenarung seiner Liebe die mangelhafte menschliche Gerechtigkeit rgänzen will. Vermittelst des Glaubens, und zwar des dlaubens allein, rechnet Gott dem Günder als Gerechtigkeits. rfüllung an, was eine solche in der That noch nicht ift. 50 hat Gott dem Abraham seine vertrauensvolle Gefinnung \*\*), bem Pinehas seinen beiligen Eifer \*\*\*), so dem gefangenen und ezüchtigten Volke seine reuige Umkehr +), so die Gerechtigkeit des huldlosen Anedites dem schuldbeladenen Bolfe, als wirkliche Geechtigkeit angerechnet ++). Nichts wäre verkehrter, als solchen Stellen die Bedeutung unterzulegen, daß Gott die von ihm wie berechte Behandelten wirklich zu Gerechten, d. h. vollkommenen trfüllern seiner Gesetesforderung, gemacht habe. Waren fie es hon vorher, so konnte er sie nicht erst dazu machen; waren sie co

<sup>\*)</sup> Pf. 50, 23; 51, 19; Jef. 1, 16 f.; Amos 5, 14 f.; Mich. 6, 8.

<sup>••) 1</sup> Moj. 15, 6.

на») Ві. 106, 31.

<sup>†) 3</sup>ef. 45, 25.

tt) 3es. 53, 11.

vorher noch nicht, so wären sie es, ohne eigenes gerechtes Thun, durch fremdes Zuthun doch nicht wirklich geworden. Es kann das her mit jenen Stellen nur die Meinung haben, daß Gottes richters liche Thätigkeit unter den angegebenen Bedingungen den streng juristischen Charakter abgelegt, und einen ethischen angenommen habe, daß Gott in jenen Fällen nicht nach dem äußern Erfolge, sondern nach der innern gesammten Lebensrichtung geurtheilt habe.

Es ist die Bemerkung gemacht worden, daß Christus die von ihm geforderte Gerechtigkeit mit der im Alten Testamente geforderten der Substanz nach als identisch gewußt habe\*). Allein eigentlich stellt er die Forderung vollkommener Gesetzerfüllung gar nicht mehr, sondern preist Diejenigen selig, welche nach der Gerechtigfeit hungern und dürften \*\*). Bo er aber Boll kommenheit fordert, da fordert er nicht mehr diejenige des Geset, sondern des himmlischen Laters, d. h. centralpersönliche Beiligkeit, nicht levitisch-theofratische Correttheit. Beil die lettere Gerechtigkeit für ihn nicht mehr vorhanden ist, darum ergiebt sich auf dem evan gelischen Standpunfte im Berhältnisse zu dem alttestamentlichen das Paradozon, daß die "Sünder" zum himmelreiche eingeladen, die "Gerechten" davon ausgeschlossen werden \*\*\*). An der Stelle der theofratischen Opfer fordert Christus, mas jene bedeuten: Selbst verläugnung und Vertrauen auf seine Person, sofern sie die vollkommene Celbstoffenbarung Gottes und die mahre Erfüllung aller Opfer ist.

Die Bedingung nun aber, unter welcher allein er in Betreff der Sünde ein freisprechendes Urtheil abgiebt, ist der Glaube. Reineswegs derjenige der kirchlichen Lehre, tas Wissen und Bertranen, daß Christus mit seinem Leiden und Sterben an unserer Stelle, um der göttlichen Gerechtigkeit genngzuthun, unsere Stase geleistet. Unter Glauben versteht Christus im Allgemeinen ein Gewissensverhältniß zu seiner Person, und zwar in der Regelein solches, vermöge dessen der Sünder an dieselbe, als an eine persönliche Offenbarung der Macht und Liebe Gottes, Hülfe und

<sup>\*)</sup> Weiß, die Gesetzauslegung Christi in der Bergpredigt (Stud. und Krit., 1858, 1, 66).

<sup>\*\*)</sup> Matth. 5, 6; 6, 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 9, 13.

Beil von ihr erwartend, sich hingiebt. Go schreibt er dem Gichts brüchigen, welcher Seilung von ihm hofft\*), dem blutfluffigen Beibe, welches im Vertrauen auf feine gottliche Beilefraft ihn aurührt \*\*), den Blinden, die von seiner Hülfebereitschaft überzeugt find \*\*\*), "Glauben" zu, weil alle biefe, obwohl sie nur leibliche Bulfe von ihm begehrten, in ihm gleichwohl einen mit wunderbarer Gottes. fraft ausgerüsteten Mann erfannt hatten. Daß er bem Gichtbrüchigen auch die Sünden vergab, ohne daß berfelbe darum nachgesucht hatte, das hat in dem tieferen Gewissensbedürfnisse nach Beil, welches dem Glauben niemals gang fehlt, seinen Grund, und eben fo ist es der in Liebe erprobte Glaube, Der sich in einem Afte innigster hingebung bewährt, um deffen Willen der herr die Sünderin als eine gerechtfertigte betrachtet †). In der Parabel vom verlorenen Sohn ist das, die sittliche Umkehr des Verlorenen entscheidende, Moment der Glaube an die noch nicht erstorbene Natergesinnung ††). In allen biefen Fällen ift der Glaube etwas von der Gesetsgerechtigkeit wesentlich Berschiedenes, ja ihr Ents gegengesettes. Bahrend diese nach der außern Norm des gesets lichen Buchstabens sich modelt, entspringt jener aus der innern Rraft des von Christi Wort und Geist erweckten Gewissens; mahrend diese in der Angemeffenheit ihres Berhaltens zu dem Buchstaben sich selbst genngthut, thut der Glaube sich nur genug in der Angemessenheit seines Berhaltens zu dem Geiste, oder dem erlösenden Personleben Christi. Go ergiebt sich denn ein doppelter Unterschied zwischen ber Glaubensgerechtigkeit und der Geschesgerechtigfeit. Hier ber außerlich gegebene unabanberliche Makstab gesetzlicher Ordnung; bort die innerlich treibende, von der ersten leisen Regung bis zum erhabensten Aufschwunge möglicherweise fich steigernde, Rraft sittlicher Entwicklung. Hier die bestimmte, abgegreuzte Aufgabe, Die innerhalb der außern Rechtssphäre wirklich gelöst werden fann; dort die in's Unendliche sich erweiternde Bestimmung, welche zwar in jedem Augenblicke theilweise

<sup>\*)</sup> Matth. 9, 2 f.; Marc. 2, 3 f.; Luc. 5, 18 f.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 9, 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 9, 29.

<sup>†)</sup> Luc. 7; 47, 50.

<sup>††)</sup> Luc. 15, 17 ff.

sich erfüllt, aber nur in einer Reihe von Evolutionen zur vollen Selbstverwirklichung gelangt.

Indem der Glaube hiernach ein Gemiffensverhaltniß ift, welebes die Gemeinschaft des sündlichen Personlebens mit dem beiligen Bersonleben Christi vermittelt, hat er zur Folge, daß die Mangel des ersteren aus der Fülle der Lebensmittheilung von Seite des letteren ergänzt werden. Durch ein ausschließe liches Berhalten zum Gesetze wird die Gewissensthätigkeit zwar nach der ethischen Seite bin entwickelt, nach der religiösen dagegen gehemmt. Der Glaube stellt im Gegensage zum bloßen Gesetze gehorsam die Gewissensaftion auch nach der religiösen Seite, b. h. als eine centrale, wieder her; er forbert nicht nur, sondern theilt bas neue Leben mit. Gben barum fann er fich nicht bloß auf das abstrafte, keiner reellen Lebensmittheilung fähige, Gefet beziehen, sondern bedarf er eines concreten, zur vollkommenen Mittheilung des Heils eben so befähigten, als bereitwilligen, Personlebens. Nur ein vollsommen gefättigtes Gottesbewußtsein, wie dasjenige Jesu Christi, fann ein verarmtes wieder völlig bereichern; nur ein vollkommen befriedigtes, wie das seinige, ein friedlos gewordenes wieder völlig zufriedenstellen.

Ift es im alten Bunde Gott selbst, welcher die in Betreff ihrer Gesetserfüllung im Rückstande Gebliebenen um ihrer gottwohlgefälligen Gewissensrichtung rechtfertigt, so ift es im neuen Bunde dagegen der Mittler, welcher badurch, daß er die vollkommene Gettesoffenbarung der Welt mittheilt und die Macht ter Sünde richtet und überwindet, als Berfohner zugleich Recht. fertiger wird und bie Sünden der Welt vergiebt. Und zwar vergiebt er die Sünde lediglich unter der Bedingung des Glaubens. Zwar ift es im Grunde Gott felbft, welcher rechtsertigt; allein, insofern der Glaube die unerläßliche Bedingung ist, mit Beziehung auf welche Gottes rechtfertigende Thätigkeit fic verwirklicht, fann mit Recht auch gesagt werden: Der Glanbe rechtfertige. Und da die guten Werke, weil sie den Glauben nicht bedingen, sondern ans ihm entspringen, niemale Mittel ber Rechtsertigung werden können: so bat ber Glaube allein recht fertigende Rraft \*).

<sup>\*)</sup> Die firdliche Echre unterscheibet a) causa efficiens justificationisgratia Dei; b) causa meritoria, obedientia et satisfactio Christi;



§. 108. Insbesondere in den von Johannes aufbehaltenen Das Berbä den Christi und in den Briefen des Paulus ift ber Glaube bie ausschließliche Bedingung bezeichnet, unter welcher Gott 1 Menschen von den Folgen der Gunden losspricht. Wer an Berson Christi glaubt, wird nicht mehr gerichtet \*), d. h. er in ein Berhältniß zu Gott getreten, welches ihm die personliche eilnahme am Berte der Berföhnung verbürgt. Der Glaubige t das ewige Leben \*\*), d. h. die durch seine Theilnahme an der inde verlorengegangene Gemeinschaft mit Gott, und damit der ilsbesit selbst, ift ihm durch den Glauben wieder gescheuft. Eine ch theologisch ausgebildete Rechtfertigungslehre findet sich bereits i Paulus. Von der Voraussetzung aus, daß die theokratische efeteserfüllung nicht die angemessene Ausrichtung des göttlichen illens, daß die vollkommene Beobachtung des Sittengesches dem enschen als solchem unmöglich, daß das theofratische Institut zur ilsbeschaffung unvermögend sei, tief überzeugt, daß die in Christo ichienene perfönliche Seilsoffenbarung alle Bedingungen zu einer

c) causa instrumentalis: 1) respectu Dei, ministerium verbi et dispensatio sacramentorum, 2) respectu hominis, fides seu cor fidele, illuminatum a Spiritu S. Im Begriffe ber fides selbst unterscheibet sie 1) historica, qua credimus, vera esse. quae in Verbo Dei revelata sunt; 2) vera, quae per caritatem efficax est, im Begenfage zur hypocritica, quae a pietate remota sola professione et jactantia definitur; 3) viva, quae per opera spiritualis vitae exterius sese exserit, im Gegensage zur mortua, quae non habet opera; 4) parva et magna, i. e. cum dubitatione et cum insigni fiducia conjuncta; 5) perfecta et imperfecta, jene als firma et omnem dubitationem excludens fiducia; 6) bie lutherische unterscheidet auch noch temporaria et perseverans. Die Scholaftifer unterschieben implicita et explicita, bieje als actualis, jene als habitualis adsensus catholicae veritatis, credens ea, quae credit ecclesia, auch im Falle ber Unmiffenheit abiolut ber Rirche vertrauend; als schlechthin unethisch, ja unpersönlich, von den Protestanten entschieden verworfen. Gine fernere Unterscheidung ist die der sides in susa et acquisita, bie schere naturaliter acquisita ex actibus credendi frequentatis, bie erstere a Deo supernaturaliter et immediate in animo creata; informis et formata, b. h. per caritatem (Bellarmin, de justificatione II. 4: caritas est forma fidei et fides non justificat formaliter, nisi ab ipsa caritate formata).

<sup>\*) 30</sup>h. 3, 18: O πιστεύων είς αθτόν ου κρίνεται.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 3, 36; 6, 47.

auf den Grund gehenden Heilserneuerung für den Sünder in sich schließe, bezeichnet er den Glauben als das alleinige Wittel, durch welches die persönliche Aneignung des in Christo der Mensch heit gegenständlich erworbenen Heils zu Stande kommen könne.

Bas der Glaube seinem Wesen nach sei: das hat Paulus, wie richtig bemerft wurde \*), mit ausdrücklichen Worten nirgends gefagt; nur mare ce ein Jrrthum, hieraus ben Schluß zu ziehen, baß er sich des Inhaltes, den er mit seinem Glaubensbegriff verband, nicht sicher bewußt gewesen sei. Die Annahme Ritschl's, daß der Gehorsam bei Paulus die allgemeine Form des Glaubens ausdrücke, ist um so weniger zutreffend, als die eigenthümliche Bedeutung des Glaubens bei dem Apostel gerade an dessen Gegensat zur Gesetzerfüllung, d. h. zum (gesetzlichen) Gehorfam, ans Licht tritt \*\*), und wir sein Wesen am Angemessensten als bas ber Freiheit bezeichnen \*\*\*). Ohne Zweifel wird auch so lange ein gang richtiges Verständniß insbesondere des paulinischen Glaubensbegriffes nicht möglich werden, als das Gewissen nicht für das Grundorgan des Glaubens erkannt ift. Die Gerechtigkeit, welche von dem Apostel als eine aus dem Glauben stammende, oder durch den Glauben vermittelte, beschrieben wird, ist nicht eine Gerechtig-

<sup>\*)</sup> Lipsins, die paulinische Rechtfertigungslehre, 94; Ritschl, Die Entstehung der altfathol. Kirche, 77.

<sup>\*\*)</sup> Die von Ritschl angeführten Stellen find keineswegs beweisent. An ber Stelle 2 Theff. 1, 8 und Rom. 10, 16 ist vanzorien es erappelio mit redreven nicht gleichbedeutend; 2 Kor. 10, 5 ift bie i raxoi roi Xoidron etwas gang Anderes als die aidrig ron Xoidron, eben fo Rom. 6, 10 y vaarog eig biraiobirge nicht gleichbebeutend mit vaarog τζς πίστεως. Die Stellen Rom. 15, 18 inano; έθιων und 16, 19 y vuor vanzog kommen bier gar nicht in Betracht. Der Ausbrud υσακοή σίστεως (Rom. 1, 5; 16, 26) ist nicht "als ber Gehorsam : benken, ber in seiner Beziehung auf Christus ober bas Gvangelium speciell Glaube zu nennen ist." Der Genitiv niereng ist nach Analogie von 2 Ror. 10, 5 Object : Genitiv und bezeichnet ben Gegenstanb, melchem bie Beiben zu unterwerfen, ber Apostel ben Beruf hatte. Die Busammenstellung viraxor, aidrewe ist ein Oromoron, eben weil ber Glaube eigentlich zum Behorsam einen Gegensas bilbet. Die Beiben sollten jum Behorsam gegen ben Glauben gebracht werben, b. f. sollten sich an bas im Glauben an Christum erschienene neue Leber. ?: princip bemuthig und vertrauend bingeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 6, 14 u. 22; 8, 2; Gal. 8, 1 f.; 2 Kor. 3, 17.

it, welche der Mensch als solcher bewirkt, sondern welche er als iejenige Gottes hat oder empfängt\*). Denken wir uns in ben Glauben als aufnehmendes und aneignendes Organ beffen, as eigentlich Gottes ift: so muß auch seine Thätigkeit ursprüngs b demjenigen Vermögen angehören, welches in dem Menschen s solchem unmittelbar auf Gott bezogen ift. Ift Dieses - wie ir nachgewiesen — das Gewissen, so muß der Glaube auch bei aulus eine Form der Gewissensthätigkeit bes Menschen in eziehung auf Gott sein. Allerdings unterscheidet der Apostel das iewissen vom Glauben, aber so, daß die Stammverwandtschaft ider gerade baburch befräftigt wird. Ift es doch bas Gewissen, xmittelst dessen die Seiden sich ihres Verhältnisses zu Gott ewußt werden \*\*); das Gemiffen, beffen Energie bewirft, daß n Theil der korinthischen Christen beim Genusse des Gögenopfers h einer Berletzung des Gottesbewußtseins anklagt \*\*\*); das Geiffen, welches dem Apostel die unerschütterliche Ueberzeugung von iner Gemeinschaft mit dem beiligen Beifte verleiht +); das Beiffen, welches ihm bas Zeugniß giebt, baß sein Wandel der Beiligit und Lauterkeit Gottes angemessen sei ++). Der Apostel beruft h an diesen Stellen auf bas Gewissen und nicht auf ten Glauben, eil an demselben von der Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf iott, wie es als solches ist. Die Rede ist, während der Glaube auf die Offenbarungsthätigkeit Gottes bezogene elbstbewußtsein voraussett. Weil nun aber bas lettere mit bem fteren im Grunde mesentlich eine, weil der Glaube nur ine gesteigerte Aftion des Gewissens ist, darum können e Begriffe "Gewissen" und "Glaube", wie z. B. Röm. 14, 23, 1ch geradezu mit einander vertauscht werden, und der Apostel

<sup>\*)</sup> Διχαιοσύτη θεοῦ: Röm. 1, 17; 3, 21; 10, 3; 2 Kor. 5, 21; sie ist, weil sie Gottes ist (Gen. auctoris), έχ θεοῦ, Phil. 3, 9, nicht iδία, vom Menschen, Röm. 10, 3. Sie ist barum auch παρά τῷ θεῶ, Gal. 3, 11, ober ἐτώπιοι τοῦ θεοῦ, Röm. 3, 20.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 2, 15.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 8, 7.

<sup>†)</sup> Röm. 9, 1.

<sup>77) 2</sup> Rer. 1, 13. Las Gewissen, besseichnenden Ausbruck orreidzoig Beor, b. h. bas Gewissen, bessen Gegenstand Gott, bas auf Gott (als solches) bezogen ift.

gebraucht an der letzteren Stelle nur darum den, scheinbar angemesseneren, des Gewissens nicht, weil er eigentlich von dem glaubigen, d. h. (14, 6 ff.) auf die Person Christi bezogenen, Gewissen redet.

Benn daher der Apostel ausführt, daß der Christ gerecht gesprochen sei aus, im oder burch den Glauben, so fann das in Grunde nur heißen: Gott benrtheile die Gewiffensstellung bes Sünders zu ihm als eine solche, welche jenem die Theilnahme an der durch Christum geschehenen Versöhnung verbürge. Insofern dieses Urtheil Gottes mit Beziehung auf Glaubige schon innerhalb des alten Bundes ausgesprochen wurde, ist die Thatsache der Rechtfertigung allerdings nicht erst mit ber Thatsache der Versöhnung in Christo eingetreten. In Abraham, dem Glaubensvorbilde des alten Bundes, mar es die, trop der größtmöglichsten sinulichen Unwahrscheinlichkeit unerschüttert gebliebene, Gemissensüberzeugung, daß Gott fein Wort halten, d. h. seinen ewigen Seilswillen aller Sindernisse ungeachtet zeitlich in's Werk segen werde, welche ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde\*). In dem Glaubigen bes neuen Bundes ift es die, trop der nur mit der vollfommenen Gerechtigkeitserfüllung fich zufrieden gebenden Wesetzesforderung, unerschüttert bleibende Wemissens: überzeugung, daß die von Gott in Christo gestiftete Berjöhnung, die höchste Offenbarung seines ewigen Heilswillens, dem Gunder den reellen Heilsbesit zuwenden werde, welche vor Gott als Ge rechtigfeit gilt.

Allein hier fragt sich nun, wie denn vermittelst der Glaubendgerechtigkeit die Erlösung sich thatsächlich in dem Sünder vollziehe?
Inr Beantwortung dieser Frage ist nöthig die Rechtsertigung von
der Versöhnung genauer zu unterscheiden. Beide sind (mittelbare)
Thätigkeiten Gottes: die letztere die Aufhebung der zwischen
Gott und der Menschheit in Folge der Sünde eingetretenen
Spanung durch Christum, insbesondere durch dessen Leiden
und Sterben; die erstere die Herstellung einer neuen, durch gesteigerte Gewissensattion vermittelten, Gemeinschaft zwischen Gott
und dem einzelnen Subjecte. In der Versöhnung bezieht

<sup>\*)</sup> Rom. 4, 18 ff., besonders 21: Πληφοσραφηθείς ότι ο έπηγγελται δυ-

h die durch Christum vermittelte göttliche Thätigkeit auf die lenschheit als solche, in der Rechtfertigung auf den lenschen als diesen. Die Versöhnung ist die objective Verwirklichung rung der Erlösung, die Rechtfertigung die subjective Verwirklichung r Versöhnung. Diese ist auf dem Wege der Sühne, insbesondere uch den im Todesleiden bewährten Gehorsam Christi, zu Stande kommen; jene kommt durch die Gewissensstellung zu Stande, elche der Einzelne zu Gott in Christo, d. h. zu dem in ewiger inheit mit Gott vollendeten und dem Sünder insbesondere offenstungsmäßig sich aufschließenden Personleben Christi, einnimmt\*).

Wenn die herkömmliche Dogmatik die dem Glaubigen von eite Gottes zugesprochene Gerechtigkeit als eine le diglich "imitirte" betrachtet, und den neuen Lebensanfang in jenem nicht als estimmungegrund für das fündenvergebende Ilrtheil Gottes ans sehen wissen will:\*\*) so ist Recht und Unrecht in dieser Ananung eigenthümlich gemischt. Mit seiner scharfen Autithese gen die römisch-katholische Lehre: daß der Grund der Rechtrtigung in dem Verhalten des Gerechtfertigten liege, ift der Prostantismus unbedingt im Rechte. Gott spricht den Sünder nicht ei um der Gerechtigfeit des Gunders, sondern um feiner Gechtigfeit willen, die der Sünder lediglich von Gott empfängt, cht aber sich selbst verleiht. Und zwar bildet die göttliche Gechtigseit, nicht wie sie an sich, sondern wie sie in der Person brifti, d. h. innerhalb der Menschheit, zur vollendeten Ereinung gekommen ist und sich dem Glaubigen mittheilt, den ahren Grund der göttlichen Freisprechung des letteren. So wie 18 durch Christi Person der Menschheit als solcher eingepflanzte me Leben in einem bestimmten Individuum seinen Unfang nommen hat, wird dasselbe von Gott so behandelt und betheilt, wie in der Person Christi die Menschheit von ihm bemdelt und beurtheilt wird.

<sup>\*)</sup> Die Gleichung der Begriffe Erlösung (σωτηρία) und Rechtfertigung (δι-καίωσις) ist bei Baulus leicht ersichtlich; diöm. 5, 9 f.: Πολλφ ούν μαλλου δικαιωθέντες ... σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ ἀπό τῆς ὀργῆς ... έν τῆ ζωῖ αυτοῦ. Daber der Ausdruck δικαίωσις ζωῆς 5, 18.

<sup>\$\</sup>dag{\text{ex., 911}}. Iustificatio absolvitur duobus actibus, privativo et positivo. Ille est non-imputatio, seu remissio peccatorum, hic est imputatio justitiae Christi.

Un diesem Punkte ergiebt sich nun aber leicht, tag die ber fömmliche Ansicht von der Zurechnung des Verdienstes Christi bei den Glaubigen einer mefentlichen Berbefferung bedarf. Schleiermacher ist mit seinem Beispiele auch hierin vorangegangen. Allein, wenn er die firchliche Rechtfertigungslehre dadurch fortzubilden versuchte, daß er den göttlichen Rechtfertigungs: aft als einen abstraft allgemeinen faßte, welcher sich innerzeitlich allmälig realisirt, und in eine solche Verbindung mit der Befehrung brachte, daß die Rechtfertigung eigentlich nur die Gott zugewandte Seite derselben, d. h. das Bewußtsein des Befehrten, ein Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens und der göttlichen Liebe zu sein, ausdrückt, so ist dieser Bersuch mit Recht auf Biderspruch gestoßen. Die Rechtfertigung ist ihm unverkennbar Eines und Dasselbe mit der schöpferischen Mittheilung der Seligseit Christi\*). Damit verwechselt er aber, auf eine weder im Gewissen noch in der Schrift begründete Beise, den Begriff der Recht fertigung mit dem der Befehrung. Bermittelst der Rechtfertigung tritt nicht, wie Schleiermacher annimmt, der Mensch in cin besonderes Verhältniß zu Gott, sondern umgekehrt Gott in ein besonderes Verhältniß zu dem Menschen; sie ist nicht eine That de Menschen Gott gegenüber, sondern vielmehr eine That Gottes dem Menschen gegenüber. Es ist der Mensch, welcher vermittelst bes Glaubens die Selbstdarbietung Gottes in Christo ergreift und in die Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser tritt. Die Rechser tigung ist demzufolge die Verwirklichung der Versöhnung in dem Subjecte, welches mit seinem Gemissen das durch Gott in Christe angebotene Heil sich zueignet. Jeder Bersuch, die gottliche Initiative in dem Rechtfertigungsafte zurückzustellen oder sie gar auf den Menschen zu übertragen, ist eine Annäherung an den pelagianischen Jrrthum.

Wenn nun aber die kirchliche Lehre in der Rechtfertigung die Versöhnung nicht wirklich werden läßt, wenn vermöge der selben nicht mit dem Gerechtsertigten, sondern lediglich mit Gott in Beziehung auf denselben eine Veränderung vorgeht, wenn nur die Wirkung, nicht aber die Ursache der Sünde durch sie auf

<sup>\*)</sup> Der chr. Glaube, S. 107-109.

gehoben wird:\*) dann begegnen wir damit einem tiefgreifenden, mit ber herkömmlichen Seilslehre überhaupt auf's Engste zusammenhängenden Irrthum, durch welchen auch Schleiermacher sich zur Aufstellung des entgegengesetzten Irrthums veranlassen ließ.

Bie nach dem überlieferten Dogma die Günde des ersten Adams dem zur ethischen Gelbstentscheidung noch nicht befähigten Menschen — man weiß ethisch nicht aus welchen Gründen — als Ungerechtigfeit zugerechnet werden foll: so soll das Berdienst des zweiten Adams dem in Beziehung auf seine sündliche Besensbeschaffenheit noch völlig unveränderten Menschen — man weiß ethisch ebenfalls nicht warum — als Gerechtigkeit angerechnet werden. Nach dieser Vorstellung urtheilt die rechtfertigende göttliche Thatigfeit nicht nach ethischen Motiven, und verlett insofern eben so sehr das zum Glauben fortgeschrittene Gewissen, als sie sich mit der Schriftlehre in einen bedenklichen Widerspruch fest. Daß das Gemissen im Glanben sich des göttlichen Rechtfertigungs aftes immer zugleich auch als einer im Menschen vollzogenen Rechtfertigungswirfung bewußt wird: das ift eine Erfahrungsthatsache. Der Glaubige hat in der Rechtfertigung zwar zunächst ein neues Bewußtsein von Gott, aber eben badurch auch ein neues von sich gewonnen. Und dasselbe bezeugt uns eine gewichtige Reihe von Beispielen der h. Schrift.

Der war etwa Abraham, welchem die Unerschütterlichkeit seines Vertrauens als Gerechtigkeit angerechnet wurde, Pinchas, welcher seine Rechtsertigung einer fühnen Glaubensthat verdankte, der kleine Kern in Israel, welchem Gott um seiner in der Versbannung bewiesenen Trene willen Sündenvergebung zusicherte, waren die Rühseligen und Beladenen, welche vermöge einer enersgischen innern sittlichen Entscheidung sich von den löcherichten Brunnen der pharisäischen Werkgerechtigkeit hinweg im Glauben dem Kreuze Christi zuwandten, war die Wolke von Glaubens.

<sup>\*) \$\</sup>int 0 11 az (ex., 927): In justificatione reatus culpae et poenae ex peccato resultans, non stirps aut radix peccati tollitur. — Peccator beneficio justificationis mutatur extrinsece. ratione status, in quantum a Deo judice justissimo, sed per Christum reconciliato, e statu peccati et irae in statum gratiae et justitiae transfertur... quae actio cum sit extra hominem in Deo, non potest hominem intrinsece mutare.

zeugen, an welche ber Sebräerbrief erinnert, maren alle Diese nach ihrer Rechtfertigung durch den Glauben in sich gang Dieselben geblieben, welche sie vorher gewesen waren, als ihnen das Bewußtsein ihrer Gnadengemeinschaft mit Gott noch nicht aufgegangen war? \*) . . Der Glaube ift eben, weil ein sittlich zurechenbares, darum auch ein sittlich selbstverantwortliches, Verhalten des Menschen zu Gott. Ift er auch nicht der objective Grund, so ist er doch die subjective Bedingung der Rechtfertigung des Menschen, und das Subject hat nur insofern personlichen Antheil an dem Werke der Versöhnung, als es vermöge einer neuen Gewissensstellung an dem verföhnenden Berfonleben Christi Antheil genommen, und das in Christo menschheitlich wirksam gewordene neue göttliche Lebensprincip in sich aufgenommen hat. Dieses neue Anfangsleben rechnet Gott dem Glaubigen, als ob ce schon die Lebensvollendung wäre, zu, er beurtheilt und behandelt dasjelbe, wie unser Lehrsatz aussagt, um der Bollkommenheit det darin wirksamen Personlebens Christi willen proleptisch so, als ob es schon vollfommen wäre.

Demnach ist es also bei der Rechtsertigung die Gnade Gottes, und diese allein, welche in dem glaubigen Personleben zur Selbstverwirklichung gelangt. Hätte Christus, als der ewig von Gott vorhergesehene und die göttliche Idee der Menscheit vollkommen offenbarende Mensch, vermöge seiner schlechthinigen Einsheit mit dem Bater nicht die Macht der Sünde in seinem Tote verurtheilt, nicht die Herrlichseit des Heils in seinem Leben geoffenbart; wäre in ihm die Menschheit nicht dem Principe nach mit Gott versöhnt; würde er nicht einem Jeden in der That darbieten, was er für die Menschheit im Principe erworben hat, so das Gett in ihm die Wenschheit in ihrer Gesammtheit als eine wiederber,

<sup>\*)</sup> Man val. besonders die Beschreibung des Glaubensbegriffes im Hedrieriese 11, 1, wo der Glaube als vaodradig, b. h. als wesenhafte Kraft im Menschen, geltend gemacht wird, und ans den angesührten Beispielen erhellt, daß er Quelle gottseliger Thaten war. Mit Recht hat sich Hofmann (a. a. D. I, 637) noch neuerlich gegen die Annahme erklärt, daß zwischen dem Glaubensbegriffe des Baulus und bek Hebräerdrieses ein wesentlich er Unterschied bestehe. Daß dieß nicht der Fall ist, beweist besonders auch die Berwandtschaft der Beweistsführung Röm. 4, 13 ff. und Hebr. 11, 8 ff.

eftellte anzuschauen vermag: so wäre die Rechtfertigung gar nicht toglich. Es ist also nicht der Mensch, der sich selbst rechtfertigt. indern Gott allein, durch welchen in bem Menschen die Rechtertigung bewirft wird. Gleichwohl muß der Mensch von seiner Seite eine Bedingung erfüllen, damit die rechtfertigende Gnade sottes in ihm wirksam werden fann. Bom innersten Punkte seiner Berfonlichkeit, vom Gewissen aus, muß er sich Gott zuwenden, bas it muß er sich zugleich von der ihn bestimmenden Macht der bunde und der Welt abwenden; im tiefsten Grunde seines Person: bens muß ein Lebensumschwung zu Stande kommen; er muß lauben. Die göttliche Gnade als verföhnende geht dem Hauben voraus; Gott ist beim Werfe ber Erlösung der urhebende. ber als rechtfertigende fällt die Gnade mit dem Glauben in ins zusammen. Mit bem innersten Wendepunfte, der in der ienschlichen Personentwicklung burch ben Glauben bedingt ist, mut die göttliche rechtfertigende Thätigkeit zu ihrer Geltung. sie ist aber eben darum nicht, wie die ältere Dogmatik annimmt, ne Thätigkeit lediglich Gottes, sondern eine Thätigkeit iottes im Menschen, Die eine That des Menschen :Ibst zu werden bestimmt ist\*).

§. 109. Unsere bisherige Untersuchung hat uns somit zu einem Beiden bisterie firmmten Ergebnisse geführt. Der Glaube ist seinem Wesen nach ne gesteigerte Gewissensstellung zu Gott, die vermöge einer uns ittelbaren Bezogenheit des Subjectes auf das Personleben Jesu

<sup>&</sup>quot;, Dundeshagen (der beutsche Protestantismus, 30 f.): "Der langmuthige und barmherzige Gott nimmt bas aus der Gemeinschaft mit
Christo in dem Gläubigen angelegte Princip für die Reihe der Evolutionen, die sich daraus organisch entwickeln sollen, in gnadenvoller Anschauung die Potenz für die unendliche Summe der Aftionen, den Leim, die Anospe für die Frucht." Martensen (d. chr. Dogm., S. 230): "Die Rechtsertigung beruht darauf, daß das Individuum durch Christum in das wahre Grundverhältniß gesest ist, und darum von Gott als gerecht angeschaut werden kann. . . Der Glaube ist einem Sensforn zu vergleichen, einem kleinen, unansehnlichen, aber fruchtbaren Samenkorn, das die Fülle einer ganzen Zukunft in sich schließt. In seiner gnadenreichen Anschauung sieht Gott im Samenkorn die künstige Frucht der Seligkeit, in dem reinen Willen das realisirte Ibeal der Freiheit."

Christi zu Stande kommt, und also ein potenzirtes Gewissensvershältniß zu der Person Jesu Christi selbst. Noch baben wir aber genauer zu zeigen, auf welchem Wege der Glaube in dem sündslich beschaffenen Personleben zu Stande kommt, und wie er als ein principiell neuer Lebensanfang bewirkt wird?

Das Gewissen als eine Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf das Gottesbewußtsein, wie es dem Menschen als solchem angehört, brudt ein rein menschliches Berhalten zu Gott aus. Det Glanbe dagegen, als eine Bezogenheit des Gelbstbewußtseins auf das Gottesbewußtsein, wie sie der Mensch als solder noch nicht besitzt und nicht zu besitzen vermag, sondern wie sie ihm mitgetheilt wird vermittelst offenbarender heilsgeschicht licher Einwirkung Gottes, drückt ein heilsgeschichtlich erneuertes Berhältniß des Menschen zu Gott aus. Es hat also damit seine Richtigkeit, daß der Glaube weder eine Tugend, noch ein Werk, noch ein Verdienst bes Menschen\*), sondern eine Bir kung Gottes, und zwar nicht Gottes wie er an fich, sondern vermöge seiner Selbstoffenbarung in dem Gewissen des Men schen ist. Deßhalb ist nur da, wo Offenbarung ist, Glaube möglich. Weil Christus die vollkommene personliche Selbstoffenbarung Gottes innerhalb der Menschheit ist: darum hat auch er ben Glauben in vollkommenster Weise wirken muffen. Wie er dem selben vermittelst seines Personlebens gewirft hat und noch immer wirkt: das ist der Gegenstand unserer näheren Untersuchung.

Es ist, wie unser Lehrsatz aussagt, das prophetische und königliche Amt, durch welches Christus sein Personleben auf Erden noch immer fortsett. Da der Glaube eine Birkung des Personlebens Christi ist, so ist das Zustandekommen von Glaubigen durch die Selbstmittheilung seines Personlebens schlecht hin bedingt. Die lediglich geschichtliche Erscheinung Christi auf Erden hat eine allgemeinere erlösende Wirkung nicht auszuüben

<sup>\*)</sup> In dieser Beziehung hat sich Melanchthon in der Apologie nicht unmisverständlich ausgedrückt, wenn er (III, 106) sagt: Illa virtus justificat, quae apprehendit Christum, quae communicat nobis Christimerita, qua accipimus gratiam et pacem a Deo. Haec autem virtus sides est. Unter "die hohen und nothigen Tugenden" recipirt Melanchthon den Glauben, Corp. Res. VI, 910, 928.

vermocht. Bielmehr bedurfte ce für dieselbe des Unterganges im Tode und ter Verflärung in der Auferstehung und Erhöhung, um jene Wirfung in weiteren Kreisen hervorzubringen und sie aufs Bochste zu steigern\*). Die erlösende Thätigkeit Christi mar nun aber gleich anfänglich vermittelt durch die Wirksamkeit seines, die Bahrheit des Seils offenbarenden, Wortes, und Dieses erhielt feine Rraft von der Mitwirfung des dasselbe begleitenden Beiftes. Und weil nun gerade die beiden Organe, durch welche die erlösende Birksamkeit des Personlebens Christi auf Erden bedingt ift, sein Bort und sein Geift, das erstere bei seinem Hingange zurückgelaffen und durch seine Apostel ausgelegt, der lettere nach seiner Erhöhung in der Fulle gesendet und in der Gemeinde wirksam geworden ift: so ift das Personleben Christi durch beffen hingang in die Herrs lichfeit nicht nur der Menscheit nicht entzogen worden, sondern Christus lebt, bis der göttliche Heilszweck vollständig erfüllt sein wird, in seinem Worte und Geiste mit gegenwärtiger Rraft und Birffamfeit unter uns fort \*\*).

Christus hat also auf Erden die erlösende Kraft seines Personlebens zunächst durch sein Wort mitgetheilt und theilt sie noch immer dadurch mit. Wenn wir, im Anschlusse an den herstömmlichen Sprachgebrauch, seine lehrende Thätigkeit eine prophetische nennen, wiewohl er selbst sie niemals so bezeichnet hat \*\*\*), so darf dabei nicht übersehen werden, wie wesentlich sie sich von derjenigen der alttestamentlichen Propheten unterscheidet. Ist es auch nicht richtig, daß die Quelle der prophetischen Lehre ledigslich das Gesetz gewesen seit), da sich ja die Propheten häusig

<sup>\*)</sup> Bgl. 2 Rot. 5, 16: Ει δε καὶ έγνωκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, άλλα νῦν ουκέτι γινώσκομεν.

<sup>\*\*)</sup> Quenstebt (systema, III, 218): Revelavit . . . voluntatem divinam evangelicam ac legem Salvator partim immediate, partim mediate. Immediate quando ipse . . . in propria persona Ecclesiam suam tempore ministerii per triennium et semestre docuit et informavit. suosque dicipulos, suuros Ecclesiae catholicae doctores, instituit. Mediate, quando vicaria opera usus est Apostolorum et eorum successorum, per quos Christus docendi munus continuavit, adhuc continuat et ad finem usque mundi continuabit.

Dat er boch selbst noch seinen Borläufer Johannes Matth. 11, 9 περισσότερον προφήτου genannt.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, ber chr. Glaube, II. S. 103, 2.

auf n nmittelbare Offenbarungen Gottes beriefen, so haben doch dieselben ihrer Lehre niemals eine erlösende Wirkung zugeschrieben, sondern sich darauf beschränkt, den Trost der Erlösung, als einer zufünstigen gottverordneten Thatsache, vorauszuverkündigen. Im Unterschiede hievon legt Christus seiner Lehre ohne Weiteres erslösende Kraft bei\*). Eben deßhalb ist sie auch unvergleichlich und einzigartig. Sein Wert ist sein in die symbolisirende Thätigsfeit des Erfennens umgesetztes Personleben selbst, es ist die Wirtslichen Gedausenbildung. Daher kann es auch keinen anderen Inshalt als die erlösende Wirkung seines Personlebens haben. Er lehrte so, wie er war, und er war so, wie er lehrte.

Infofern ift es benn auch unangemeffen zu fagen, daß Christus das "Geset" gelehrt habe. Weil er, was er lehrte, zugleich war, d. h. der eigenthümliche beilsmittlerische Inhalt seines Personlebens: so fonnte er auch nichts anderes lebren als das Evangelium, d. h. Die Erlösung, und das Gesetz mar lediglich bie Voraussetzung, auf welche seine erlösende Birkfamkeit fic gründete. Indem er nämlich in seinem Worte die unmittelbare Einheit seines Personlebens mit bem Bater aufschloß, und fic darin zugleich als die unmittelbare personliche Einheit mit der Menschheit darstellte, theilte er in demselben sich selbst als Beites, als tie vollkommene Selbstoffenbarung des Vaters und die vollkommene Selbstdarstellung der Menschheit mit, und nahm diejenigen, welche den Trost der Gemeinschaft mit Gott und die Hoffnung ber Erneuerung der Menschheit aus Gott verloren hatten, in die wiederhergestellte Gemeinschaft mit Gott als Glieder eines wiedergebornen Menschen geschlechtes auf. Es waren demnach nicht leere Worte, Die er sprach, sondern mas er redete, war Kraft; er lehrte als einer. der Gewalt hat \*\*). Reiner nämlich, ber sein Wort vernahm,

<sup>\*)</sup> βού. 8, 31 f.: Έαν ύμεις μείνητε έν τῷ λόγφ τῷ ἐμῷ, αληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καὶ γνώσεσθε την αλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλενθειών ει ὑμᾶς; 15. 3: ἡδη ὑμεις καθαροί ἔστε διὰ τὸν λόγοι ον λελάληκα ὑμιν; 17. 8: ὅτι τὰ ρήματα ὰ ἔδωκάς μοι δέδωκα αντοίς, καὶ αντοί ἔλαβοι καὶ ἔγνωσαι . . . καὶ ἐπίστεν σαν ότι σύ με ἀπέστειλας.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 7, 28.

sounte demselben ohne Weiteres sich entziehen; entweder regte es zum Widerspruche auf\*), oder es erweckte zum Glauben.

Aber schon von hieraus ergiebt fich, daß das Wort Christi nicht obne die Mitwirfung des Geiftes gedacht werden fann. Un und für fich ift das Wort Ausdruck des Geistlebens. Insofern aber Christus, vermöge der Einheit seines Selbstbewußtseins mit dem Bater, als der Sohn, der die persönliche Selbstverwirklichung der göttlichen Idee ber Welt war, die einzigartige Berufsaufgabe hatte, die Welt für Gott zu gewinnen, mar es der Geist Gottes selbst, oder ber h. Geist, der in seinem Worte wirkte. Das Selbstbewußtsein Gottes, welches die durch die Sünde von Gott getreunte Welt als eine solche weiß und will, die wieder für Gott werden soll, ist das Gelbstbewußtsein Gottes von sich als des heiligen, und darum als des heilenden und heiligenden, (Beiftes\*\*). Wie daher das Wort Christi im Allgemeinen den Inhalt seines Geistlebens ausdrückte, so bezeichnete es insbesondere den Inhalt seiner Berufvaufgabe in Betreff der Wiederberstellung der durch die Sünde aus der Gemeinschaft mit Gott getretenen Belt.

Bergleiche zu den Zeitgenossen Christi mit Beziehung auf seine erlösende Wirksamkeit nicht im Nachtheil uns befinden sollen: so muß die vermittelst seines Wortes und Geistes während seiner Erhöhung ausgeübte Wirksamkeit derjenigen, die er während seiner Erniedrigung aussibte, mindestens gleich sein. Nun scheint aber seiner derzeitigen Thätigkeit die Bedingung seiner persönlichen Gegenwart zu mangeln. In dieser Beziehung hat es schon etwas Beruhigendes, daß er selbst während seines Erdenlebens seine leiblich-persönliche Einwirkung nicht als eine unerläßliche Bedingung seiner Erlöserwirssamkeit betrachtet, sondern seine Jünger als vollgültige Organe nicht nur seiner Lehrthätigkeit, sondern auch seiner Wunderwirssamkeit ausgesendet hat \*\*\*). Aber noch bedeutungsvoller ist es, daß er bei seinem Abscheiden von der Erde seinen Jüngern die Vollmacht, in seinem Ramen heilskräftig zu haus

Deshalb heißt der Unglaube auch aneiGera Joh. 3, 36; Rom. 11, 30.

deln, ertheilt hat \*). Diese Vollmacht Christi wird zwar in schrifts widriger Beise migdeutet, wenn seine Apostel und Junger ohne Beiteres als die unmittelbaren Stellvertreter und Träger seiner heilsmittlerischen Macht und Bürde angesehen werden Einen Stellvertreter Christi auf Erden fann ce aus einem doppelten Grunde überhaupt nicht geben. Einmal nicht wegen der Einzigartigkeit des Personlebens Christi, tas, weil es nur in seiner Unmittelbarkeit erlösend wirkt, durch das Dazwischentreten einer ihm untergeordneten Persönlichkeit nothwendig in seiner Bichsamfeit abgeschwächt werden müßte. Sodann auch nicht, weil er nach seinem leiblichen Weggange von der Erde bis zum Abschlusse des Weltverlaufes die Gegenwart seines Bersonlebens auf Erden verheißen hat, von einer Stellvertretung dagegen nur im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des Vertretenen die Rede sein fann. Das Wort und der Geist Christi, jenes, wie es gedankenmäßig sich mitgetheilt hat und urfundlich aufbewahrt worden ift, dieser, wie er lebendig gewirft hat und noch immer fortwirft, stellen uns das Personleben Jesu Christi selbst dar. In ihnen ift die unendliche Fülle seiner schöpferfräftigen heilwirfenden Bersonlichkeit . wirklich enthalten, so weit sie berufen ist, die Menscheit in Gott wiederherzustellen. Daher sollen wir anch nicht sowohl den Person en glauben, welche Christi Wort uns ver fündigen, als dem Worte selbst, in welchem Christi beiliger und heiligender Geift fortlebt.

Aus diesem Grunde hat das Lehramt Christi vorzugsweise den Zweck, das Bild seines Personlebens in immer neuen und wahren Zügen der Menschheit zu verzegenwärtigen. Hiezu gehört nun aber nicht nur Das, was er für die Menschheit gewesen ist, sondern auch was er von ihr geford ert hat. Hierin

<sup>\*)</sup> Matth. 28, 18 f.; Luc. 24, 49; Apostelg 1, 7 f.

Dn bem Auftrage Joh. 20, 21 liegt so wenig der Gedanke einer Stells vertretung Jesu durch die Apostel (wie Peronne, praelect. th. I, 87, meint), daß umgekehrt mit den Worten: καθως απέσταλκέν με ο πατζεναλγώ πέμπω υμάς das Abhängigkeits und Untereidnungsverhältnist der Apostel in ihrem Verbältnisse zu Christo ausgedrückt ist. Bei 2 kor. 5, 20: ύπὸρ Χριστοῦ πρεσβεύομεν ... δεόμεθα ὑπὸρ Χριστοῦ ... ist von den besonnensten Auslegern die Vedeutung "anstatt" jest aufgegeben.

liegt die Ursache, weßhalb die erlösende Wirfung Christi immer von einer verurtheilenden begleitet ist. Nicht als ob es jemals der eigentliche und lette Zweck der Erlöserwirssamkeit sein könnte, die Welt zu richten\*), sondern die Welt richtet, der Personoffensbarung Christi gegenüber, sich immer selbst. Alle diejenigen, welche an den, ihnen vermittelst der Lehrverkündigung vorgebildeten, Christis nicht glauben wollen, erklären, so lange sie in ihrem Unsglauben beharren, sich selbst als solche, welche die Trennung von Gott der Gemeinschaft mit Gott vorziehen, und deßhalb auf die Wiederherstellung ihrer wahren persönlichen Würde verzichten. Und so ist es eigentlich das evangelische Wort, welches als ein Wort des Lebens an den Unglanbigen die ertödtende Macht des Geseßes offenbart.

Wenn in neuerer Zeit zu der prophetischen Thätigkeit Christi auch noch das Wunderthun und das Beisfagen gerechnet morden ist \*\*), so erheben sich dagegen nicht geringe Bedenken. der erlösenden Wirksamfeit Christi kann unter allen Umftanden nichts gehört haben, mas nicht nach seinem hingange zum Bater in der Menschheit noch fortwirkt. Daß nun seine Lehre noch immer in das Selbstbewußtsein der Menschheit aufgenommen wird, und daß die Menschheit durch sie von der Macht der Sünde und des Todes befreit wird: darüber herrscht kein Streit. Daß aber gegenwärtig noch im Namen Christi Bunder verrichtet und Beisfagungen verfündigt werden, bas ist zum mindesten streitig, und schwerlich wird Jemand behaupten, daß der mahre Glaube gegenwärtig durch Bunders oder Beissagungsfraft sich zu erweisen habe. Die Rraft, Wunder zu thun und zu weissagen, Die Christus im eminenten Sinne besaß, bildet wohl einen Theil seiner person. lichen, nicht aber seiner amtlichen, Begabung und so wenig machte er selbst ben Glauben au seine versöhnende und erlösende Birffamkeit von demjenigen an seine Bunderthätigkeit abbängig, daß er seinen Unwillen über diejenigen, welche nur glauben wollten um feiner Bunder willen, gar nicht zurückhielt \*\*\*). Das Beissagen

<sup>\*) 3</sup>ch. 3, 17.

<sup>\*\*)</sup> So schon Balch, breviarium th. dogm., 440 sq.; sotann Schleier= macher, a. a. D., Ik, §. 103 und Andere.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 12, 38 f.; vergl. Joh. 4, 42: 'Αυτοί γαο ακηκόαμεν καί ο lδαμεν, ότι ούτος έστιν άληθως ο σωτήο τοῦ κόσμου. Ueber ben

fann aber ichen deßhalb nicht als eine besondere Aeußerung des prophetischen Amtes Christi angesehen werden, weil es wesentlich zu dem Vorherverfünden der Entwickelung und Vollendung des Reiches Gottes mitgehört und somit einen Theil der Lehrthätigseit des Erlösers bildet.

Billigen wir es tagegen, daß die erlösende Thätigkeit Chisti nicht auf sein prophetisches Amt beschränkt, sondern auch auf das königliche ausgedehnt worden ist, so ist damit auch schon eingeräumt, daß das königliche sich von dem prophetischen Amte nicht trennen läßt. Eine Trennung beider Aemter ist auch nur auf einem Standpunkte möglich, welcher die Wirksamkeit des erhöhten Christus, durch Uebertragung der absoluten göttlichen Eigenschaften auf seine Personbeschaffenheit, in einer Weise steigert, welche sie von derzenigen des Vaters nicht mehr unterscheidbar macht. Benn dagegen, wie nach unserer früheren Darlegung, die Persönlichkit des erhöhten Christus eben so menschlich als diesenige des erniedrigten ist, und wenn sie nicht vermöge unmittelbarer Allmachte

Ausdruck sopa bei Johannes hat Lücke zu Joh. 5, 36 bas Richtige gesagt (a. a. D., II, 78): "Bollständig bezeugende Kraft hatte nur des ganze messianische sopor Christi, 4, 34; 17, 4, der Inbegriff aller seiner Werke, wodurch seine Dora, seine Gnade und Wahrheit, sich offenbatt, sein Licht und Leben, von dem Heilwunder an, als der äußerlichen Natnischtation, gleichsam auf der Perioherie, dis zum innersten Mittelpunkt des gestigen Velebungswerkes, selbst die That des Leidens mitgerechnet." Auch Schleiermacher (a. a. D., II, S. 107, 4) giebt zu: "Der Glaube an sein Verhältniß zur messianischen Idee sollte nur aus dem unmittelbaren Gindruck seiner Person hervorgehen", und behauptet, das uns "Christi Wunder hinsichtlich unseres Glaubens gänzlich überstüssigein müssen." Wie können sie aber in diesem Falle zu seinem Amte gehören?

<sup>\*)</sup> Dasselbe wire beschrieben (s. Quenstet, systema, III, 264) als function Christi Fear Pownov, qua is secundum utramque naturam... ad dextram majestatis exaltatam omnes omnino creaturas in regno potentiae. gratiae et gloriae majestate et virtute infinita, quoad divinitatem ex generatione aeterna, quoad assumptam humanitatem ex personali unione ipsi competente, modo divino moderatur et gubernat. Dagegen reservaterseits z. B. von Peitegger (a. a. D. 163): regnum Christi est. quo is Ecclesiam suam verbo et spie ritu suo gubernat et contra omnes hostes tuetur et conservat. Die Unmöglichseit einer Trennung des föniglichen vom prophetischen Ambhat schen Baier (theol. pos., 569) ersannt: officium propheticum cum regno gratiae coincidere videtur.

tungen, Die innerhalb des Diesseitigen heilsgeschichtlichen Berfes Zauberwirfungen maren, sondern gang auf dieselbe eise wie mährend seines Erdeulebens, nämlich durch Bort und tift, wirkt: so mare es ungebörig zu jagen: Christus habe mahd seiner irdischen erlösenden Thätigkeit nur als Prophet gelehrt, d erst mit dem Beginne seiner himmlischen als König geherrscht. it sich Christus auf Erden niemals selbst als Prophet, so hat dagegen, und zwar in dem Augenblicke seiner tiefsten Grdrigung, fich boch als König bezeichnet\*). Und zwar beweist n die lettere Stelle, daß er lediglich vermittelst des Wortes d Geistes, d. h. der Wahrheit, zu herrschen entschlossen mar \*\*). Areitig ist nun auch die Herrscherthätigkeit die der erlösen-1 Wirksamkeit Christi wesentlich eignende. Der Zustand des idigen Menschen ift Unfreiheit, Ohnmacht; Derselbe ift ein :fangener \*\*\*). Das Wert der Erlösung ift ein Wert der efreiung von dem Uebergewichte der sinnlich-selbsissichtigen tturmacht, unter beren Joch ber zur Herrschaft über die Natur chaffene Geist schmachtet. Wer frei ist - ber herrscht, zunächst er sich selbst; wer frei macht — der herrscht — über alle jenigen, welche ihm ihre Freiheit verdanken. Eben deßhalb, weil n Christo eine erlösende Wirkung auf die ganze Menschheit ausjangen ist und noch immer ausgeht, weil er ber geistige Schöpfer er neuen Menschheit ist †), ist er schon an und für sich der err und König der Menschheit.

Das aber wäre er nicht, wenn er schlechthinige, d. h. ethisch the vermittelte, Allmachtswirfungen auf die Menschen ausübte, iche ihm übrigens, da er auch im Zustande der Erhöhung gends die Schranken der menschlichen Existenzsorm durchbricht, ch nicht zustehen; er ist Dieß nur, wenn er in kömiglicher Kraft nes Wortes und Geistes, aus der unendlichen Fülle seines mit einheitlichen Personlebens, der Welt die Wahrheit lehrt d bezeugt, und dieser freie Bahn macht, durch Zeugniß Gewissen zu überzeugen ††).

<sup>\*) 306. 18, 37.</sup> 

<sup>\*)</sup> Είς τοῦτο ελήλυθα είς τον κόσμος ενα μαρτυρήσω τζ άληθεία.

<sup>&</sup>quot;) Rom. 6, 12 ff. — δουλος της αμαρτίας, B. 10.

<sup>†) 2</sup> Ror. 5, 17: ωστε εί τις έν Χριστώ, καινή κτίσις.

<sup>†) 1</sup> **R**or. 15, 25.

Daß diese Königsherrschaft Christi vermittelst der Wahrheit in und über ber Welt, an welcher auch die Erlösten Theil haben, weil sein Wort und Geist durch sie auf die Welt einwirkt \*), keine absolute ist: Das geht schon baraus hervor, daß sie nach dem Ausspruche des Apostels, mit der Besiegung des letten irdischen Feindes ein Ende haben, und daß dann der Sohn in jeder 26 ziehung dem Bater unterworfen sein wird \*\*). Beil Die herkoum. liche Dogmatit nach ihren driftologischen Boraussepungen die wahre Bedeutung jener Stelle nicht anerkennen fonnte, hat fie das Aufhören der Herrschaft Christi auf das Aufhören der Ginwirkungen seiner Gnade beschränkt\*\*\*). Allein hat es denn mit der Annahme der älteren Dogmatif, daß Christus außer dem Rönigthum ber Gnade auch noch ein solches der Macht (Allmacht) und ber Berrlichfeit besitze, nicht die eigenthümliche Bewandtniß, daß die Gnade Christi gerade dessen Macht und Berrlichkeit ift? In eben demselben Maße, in welchem das Personleben Christi der Menschheit vermittelst des Wortes und Geistes sich mittheilt und den Widerstand der Sünde überwindet, so daß auf diesem Bege zugleich bas Uebel verschwindet, wird Christus auch schon auf Erden verherrlicht und der Sieg seiner Sache vollendet. Und so gar nicht find es augenblickliche Allmachtswirfungen, welche benfelben berbeiführen, daß er vielmehr nur unter fich fortwindenden ernsten Rämpfen und schweren Leiden errungen wird+), und daß es angestrengter Vertiefung im Worte und stärkender Salbung mit dem Geiste be darf, um auf dem Wege des Seils nicht zu ermatten. Ja, wie sich die Herrlichkeit Christi auf Erden am ergreifendsten am Rreuze geoffenbart hat, an welchem der Tod selbst in Leben und ber weltmännische Hohn auf sein Königthum in weltgeschichtlichen Emft

<sup>\*)</sup> Rom. 5, 17; 2 Tim. 2, 12.

<sup>\*\*) 1</sup> Rer. 15, 25-28.

Fin Beispiel orthodoxistischer Sophistif in der Schriftauslegung sinder sich bei Hollaz (exam., 763), der sich dadurch zu helsen sucht, das die subjectio als eine bloß passive secundum humanam naturam stattsinde. Nimirum Christus qua homo in extremo die . . . subjectus erit Patri, quia palam consitebitur, se omne jus, omnem potentiam, omne dominium Deo Patri acceptum referre. At proptere a non cessabit regnum Christi; omnia quippe, extra Deumilli subjecta erunt!

<sup>+)</sup> Matth. 5, 11 f.; Rom. 6, 6; 1 Petr. 4, 12 ff.; 2 Lim. 2, 12.

h verwandeln mußte \*): so offenbart sich dieselbe noch immer in n Leidens- und Berfolgungszeiten der Christenheit, in den Tagen, welchen sein Wort und sein Geist über die tropigen Mächte der lelt, der Glaube seiner Jünger über den Unglauben ihrer Gegner, sest den Sieg behält\*\*).

Giebt es doch auch in der That kein kräftigeres Zeugniß von der ahrheit des Evangeliums Christi als die Bewährung seiner königshen Macht. Ze allgemeiner sein Wort auf Erden sich verbreitet, sto ausgedehnter wird auch sein Reich. Dafür, daß er zur Vollzgründung seines Reiches innerhalb der Menschheit noch anderer littel und Kräfte bedürfe, als der Predigt seines Evangeliums, des ugnisses seines Geistes, der Salbung seiner Gemeinde, sinder hweder in dem Gewissen, noch in der Schrift ein Zeugniß.

Benn &. Socinus der Meinung ift, daß die Engel die ollendung des Reiches Christi hauptsächlich herbeiführen helfen, beißt das doch lediglich auf endliche Urfächlichkeiten zurückführen, 18 schrifts und erfahrungsgemäß nur aus den in Christo persons b erschienenen Rräften der göttlichen Wahrheit und des göttlichen bens abgeleitet werden darf\*\*\*). Daß jedoch die fonigliche Herrpaft Christi einmal ein Ende nehmen muß, das steht mit der ngen Bestimmung seiner erlösenden Thätigkeit in engem Bummenhange. Rann er doch nur auf so lange Vermittler der lahrheit sein, als noch ein Gegenstand der Vermittlung für ihn rhanden ift. Beil er, der so entschieden erflärt hat, daß er nur e Berherrlichung des Baters suche, nicht zur Berherrlichung iner eigenen Person gesandt ift, so muß er, in dem Angenide, wo der ewige Zweck der Schöpfung erfüllt und die Menschit durch ihn ein vollkommenes Abbild der Gottheit geworden ift, it der durch ihn erlösten Menschheit unter die ausschließliche, n keinen Widerstandsfräften mehr beeintrachtigte, Weltherrs haft des einigen Gottes zurücktreten. Dieser hört freilich ich dann nicht auf der breiseinige zu sein, sofern er als Bater

<sup>\*)</sup> Mattb. 27, 37: καὶ ἐπέθηκαν . . . τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγφαμμένην: Οὐτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰονδαίων.

<sup>) 1 30</sup>h. 5, 4: Αυτη έστην ή τίκη ή τικήσασα του κόσμου, ή πίστις ήμων.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. chr. religionis inst., opera I, 656.

sich als ewiger Grund, als Sohn als gegenwärtiges Leben, als Geist als unendlicher Zweck ber durch ihn verklärten Welt weiß.

fe Bebeu.

§. 110. Jest erst ist es uns möglich, ein abschließendes Urtheil über die im Glauben sich manifestirende erlösende Birksamseit Christi abzugeben. Der Glaube wird durch das Bort und den Geist Christi gewirft, und entspringt daher aus der Predigt"), deren Verfürzung oder Zurücktellung in der Gemeinde einer Hemmung oder Unterdrückung der erlösenden Birksamkeit Christi gleichkommt. Das Bild von Christo, welches die Predigt in ergreisender Rede mitzutheilen den Beruf hat, muß zunächst in das Geistleben der Zuhörer aufgenommen werden. Zu diesem Zwecke genügt es nicht, ihrer Einwirfung bloß keinen äußeren Widerstand entgegenzustellen, sondern es ist dazu die entgegenkommen de Richtung der Persönlichkeit von dem innersten Punkte des Geistlebens, dem Gewissen, aus erforderlich.

Diese ist noch nicht Glaube selbst, sondern nur die erste Be-Deghalb giebt es feine Möglichteit, dingung besselben. Glauben zu bewirken, so lange bas Gewissen noch nicht erwacht ist. Das Gewissen umfaßt nicht, aber bedingt ben Glauben. Die Gewissensverhärtung ift ein schlechthiniges hinder niß der Glaubenserweckung. Insofern zeigt sich schon an diesem Punfte in der hergebrachten Lehre vom Glauben ein bedenklicher Mangel. Es ist eine thatsächlich irrthümliche Meinung, bag ber (Blaube in einer Aftion des Verstandes oder Les Willens seinen Ursprung nehme. Auch ber scharfsinnigste Verstand, der kräftigste Bille ift zur Herverbringung einer Glaubenserweckung unfähig, wenn die Gewissenserregung fehlt. Ohne diese wird der Berftand jum falten Sophisten, welcher ber Predigt bes göttlichen Bortes spottet, und der Wille zum eisernen Panzer, an dem ihre Wirfung abprast. Rur ein durch das Gewissen normirtes Denfen und Wollen fann wirflich zum Glauben führen. Diese beiden Funttionen des Geistes find ohne Zweifel dem Gewissen unentbebre lich, weil die Offenbarung nicht mittelbar, sondern in der Form

<sup>\*)</sup> Rom. 10, 17; 1, 16; 1 Kor. 1, 23 f.; 2, 4; 2 Kor. 1, 22; 1 Theff. 1, 5 u. s. w.

Aber Denken und Wollen sind weder Gewissen in Berührung Aber Denken und Wollen sind weder Gewissens- noch ubensaktionen, wie man gewöhnlich annimmt, sondern versin nur den Offenbarungsinhalt dem Gewissen und dem Glauben. Runde von dem Heile in Christo muß denkend in die Verst aufgenommen, wollend dem Herzen angeeignet werden, dassie den Glauben bewirke. Aber schon, daß die Vernunft sier denkt, und daß der Wille sie ernstlich will, ist nicht mehr Verdienst der Vernunft und des Willens, sondern des Gesus, unter dessen Einstluß Vernunft und Wille ihre Junktionen herungsweise normal verrichten. Der gewissenlose Versd wird das Bild der Heilswahrheit verfälschen, der issenlose Wille verwünschen.

Demgemäß ift also ber Glaube, anstatt zunächst eine Aftion Berftandes, fodann des Willens, weder eine Aftion des Beres, noch des Willens, sondern ein Produkt der Gewissensgfeit, burch welche die zur Aufnahme des endlichen Bahrerforderlichen beiden Geistesvermögen die normale bildes iofition erhalten. Eben darum darf nun auch das Bahrheitswenn eine heilsträftige Wirkung durch dasselbe hervorgebracht en soll, nicht in der Region des Denkens und Wollens ver-Das Lehrspstem, der Cultusakt, als solche, erlösen nicht nicht, sondern verwandeln sich unter Umständen in hindernisse Erlösung. Die Resultate jener beiden Geistesvermögen können dazu dienen, den Offenbarungeinhalt dem Gewissen zu über-In, damit er von diesem in unmittelbares Gottesleben tverfest werde. Erft Diefes innere Gottesleben ift der ube. Demzufolge ist er an sich weber ein Bissen, noch ein en, sondern ein unmittelbares Erleben und Erfahren :licher Gelbstoffenbarung innerhalb der Region Des Das Gottesbewußtsein bezogenen Selbstbewußtseins.

Unter dieser Boraussetzung ist es denn auch möglich, daß be, welche ein nur geringes Maß von theologischem Wissen en und mit einer beschränkten Zahl von gottesdienstlichen ngen sich begnügen, einen starken Glauben, und daß umset im theologischen Wissen äußerst correkte, im öffentlichen esdienste äußerst eifrige, Personen einen sehr schwachen Glaushaben. Der Glaube — wie wir ihn beschrieben haben — bentel, Dogmatik II.

ist mit einem Worte: Leben, nämlich: das innere Leben des Geistes in seiner erneuerten Gemeinschaft mit Gott, ein Leben, welches nicht in Gedanken oder Entschließungen, sondern in dem Bewußtsein innigster Bereinigung unseres Geistlebens mit dem göttlichen an sich wirksam ist.).

Unstreitig soll nun der Glaube nicht bloß innerlich bleiben, sondern in dem Gesammtleben der von ihm ergriffenen Personlich feit sich auswirfen und in seinen Wirkungen auch Anderen sich mit-Das ist nur dadurch möglich, daß er vermittelst der symbolistrenden Thätigfeit des Denfens, Bollens und Fühlens seinen Inhalt auch zur äußeren Darstellung bringt. Bermittelst der Denfarbeit fommt bie Glaubensüberzeugung in dem Glau. bensbefenntniffe, vermittelst ber Billensarbeit tommen die Glaubenswerte in bem Glaubenswandel, vermittelft ber Gefühlsfunktion fommt der Glaubenseifer in der Glaubens. gemeinschaft zur Erscheinung. Bekenntniß, Bandel, Cifer find aber nicht der Glaube selbst, sondern nur Manifestationen desselben, und da die Möglichkeit vorhanden ift, daß diese Manifestationen ohne die Wahrheit eines innern Glaubenslebens auftreten, so if die Schlußfolgerung von den äußern Zeichen auf das mahre Besen des Glaubens in vielen Fällen trügerisch. Das innerste Beile leben der Person ist ein lediglich Gott bekannter Punkt, und es gehört dem Subjecte ausschließlich an. Indem vermittelst der Gewissensberührung mit dem verfündigten Personleben Christi im innersten Lebensmittelpunkte der Personlichkeit eine göttliche Lebensmittheilung stattfindet, wird die durch die Gunde unterbrochene Gemeinschaft mit Gott dort wirklich und wesenhaft wiederhergestellt; es ist nunmehr eine thatsächliche Burgschaft für die sittliche Er neuerung des Menschen und damit auch des menschlichen Gesammt lebens gegeben. Wer wollte da von irgend einem Berdienste bet Menschen reden, wo der Mensch schon im Gewissen Alles ledige lich von Gott hat, und durch Wort und Geist im Glauben Alles lediglich von ihm empfängt? Aber eben darum, weil der Glanke wesentlich eine Gewissensaftion ift, ist er auch wesentlich ein wahrhaft menschlicher Vorgang. Im Gewissen ift der Mensch

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 16: Αύτο το πνευμα συμμαρτυρεί τῷ πνευματι ἡμον ότι έσμον τέκνα θεοῦ. Bergl. noch B. 26.

rhaft bei sich selbst, in seiner eigenen Innerlichkeit, unabhängig den Einwirkungen der organischen Natur und Welt. Eben darum er auch im Glauben, als einer durch Offenbarungsmittheilung nzirten Gewissensaftion, sich seiner Freiheit und Wahrheit noch herrlicher als in der einfachen Gewissensthätigkeit bewußt. Ist der Glaube das Leben des in und durch Gott erneuerten und dem Wege der Wiederherstellung begriffenen Gewissens. In Glauben allein, wie der Protestantismus mit vollem ze behauptet, ist der Mensch seiner Erlösung von der Sünde rhaft gewiß. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt übersiden hat, und noch immer überwindet.

## Drittes Hauptstück.

## Von der Wiederherstellung der menschlichen Gemeinschaft in Gott.

Siebzehntes Lehrstück.

Das Wesen der Kirche.

\*Chprian, de unitate ecclesiae. — \*Augustinus, de unitate ecclesiae. — \*Hus, tractatus de ecclesia. — \*Luther, von den Concilien u. Kirchen. — \*R. Rothe, die Anfänge der christl. Kirche in ihrer Berfassung, 1837, 1. — \*Petersen, die Idee der christl. Kirche, 3 Bde., 1839 f. — Löhe, drei Bücher von der Kirche, 2 A., 1845. — Delihsch, vier Bücher von der Kirche. — Kliefoth, acht Bücher von der Kirche. — \*J. Müller, die unsicht bare Kirche (deutsche Zeitschrift, 1850. Nov.). — Münchmeyer, das Dogma von der sichtbaren und unsichtbaren Kirche, 1854. — Köstlin, Luther's Lehre von der Kirche, 1853. — \*Rückert, ein Büchein von der Kirche. — Möhler, die Einheit der Kirche. — \*Ritschl: über die Begriffe: sichtbare und unsichtbare Kirche. — \*Ritschl: über die Begriffe: sichtbare und unsichtbare Kirche (Theol. Stud. u. Krit., 1859, 2, 189 st.). — Mein Artike "Kirche" (Herzog, Realencyslopädie, Band VII). — Stahl, die lutherische Kirche und die Union, 1859.

In Folge des vermittelst des Glaubens der Menschheit sich mittheilenden Personlebens Jesu Christi entsteht ein

neues, gottgemäß sich entwickelndes, menschheitliches Ge= sammtleben, die Gemeinde Christi oder die Kirche. Die Rirche als solche ift die Gesammtheit aller Glaubigen, in welchen das Personleben Christi durch sein Wort und seinen Geift, wenn auch erst keimkräftig, zur bewußten Selbstverwirklichung gelangt ist. Sie ist eine, heilige, allgemeine, auf dem geschichtlichen Grunde der apostolischen Stiftung ruhende und von da aus sich vollendende. Von dieser einen — ihrem Wesen nach — nicht der Erscheinung angehörigen, und insofern unsichtbaren, Kirche sind die durch die symbolisirende Thätigkeit der Vernunft, des Willens und des Gefühls hervorgebrachten und in den Ordnungen des Bekenntnisses, des Gottesdienstes und der Verfassung sich darstellenden, sichtbaren, driftlichen Gemeinschaften oder Einzelkirchen wohl zu unterscheiden. Auf der Verschieden= heit der symbolisirenden Thätigkeit von der unmittelbaren Glaubensaktion beruht die Eigenthümlichkeit der sogenann= ten Particular= oder Landes=, Volks= und Gemeindekirchen, welche weder adäquate Erscheinungen, noch sichtbare Theile der unsichtbaren Kirche, sondern dem Irrthume zugängliche und nothwendig unvollkommene Versuche sind, das Wesen der einen wahren Kirche mit Hülfe der auf die Welt bezogenen Geistesvermögen in die Welt hineinzubilden. Als driftliche Gemeinschaften und wirkliche Erzeugnisse der wahren Rirche haben sie sich dadurch zu erweisen, daß das Wort und der Geift Christi im Glauben ihrer Angehörigen einen lebendigen Ausdruck gefunden haben. Da jeder Glaubige als solcher einen wesentlichen und selbstständigen Theil der Airche, d. h. des Leibes Christi, bildet und im Glauben alle Christen frei sind, so kann die Unterscheidung zwischen Regierenden und Regierten sich nur auf die äußere rechtsgültige Ordnung, nicht auf die innere dripliche Berechti= gung innerhalb des kirchlichen Gesammtlebens beziehen, und

die Wirksamkeit des Kirchenregimentes kann sich daher auch nur auf die erstere erstrecken. Die driftliche Gemeinde ist der Quellpunkt aller öffentlichen, dristlichen Thätigkeit. Die drei Aemter in ihr sind ihre Aemter, sie selbst aber ist Christi, d. h. an sein Wort und seinen Geist durch den Glauben, zu dem sie berufen ist, gebunden. In demselben Maße, in welchem die wahre Kirche an menschheitlichem Umfange wächst, werden die Unterschiede in den äußeren christlichen Bekenntnißgemeinschaften an Bedeutung verlieren. Je mehr die Gemeinden Christi werden, desto weniger werden die Aemter ihre Stellung über den Gemeinden Dem Staate gegenüber kommt den Kirchengemeinschaften völlige innere Selbstständigkeit zu, wogegen sie, sofern ihr äußeres Dasein in das öffentliche Rechtsgebiet fällt, seiner Aufsicht unterstellt sind. Die Idee des sogenannten driftlichen Staates kann nicht den Sinn haben, daß der Staat über die Kirchengemeinschaften herrschen, sondern nur, daß er den Geist der wahren Rirche, d. h. des Personlebens Christi, immer mehr in sich aufnehmen, und die christlich geheiligte Volksgemeinschaft werden solle. Die äußeren Confessionsgemeinschaften werden in demselben Verhältnisse ihrer allmäligen Auflösung entgegengehen, als das Leben der unsichtbaren Kirche sich der Menschheit immer allseitiger eingestaltet.

§. 111. Nicht als eine vereinzelte, sondern als centrale Persönlichkeit hat sich diejenige Zesu Christi innerhalb der Menschen
heit erwiesen. Weil in ihr die Idee des wahren menschlichen
Personlebens, wie es ewig von Gott gewollt ist, zur vollen sittlichen
Selbstverwirklichung gelangt ist: so ist damit durch sie der Menscheit die Bahn ihrer Heilsentwicklung vorgezeichnet. Wie in Christo
das Bild Gottes sich wabrhaft abgespiegelt hat, so soll in der
Menschheit nunmehr das Bild Christi sich wahrhaft abspiegeln
Darum ist auch die Versöhnung in Christo nicht eine Friedens-

bott und ter gesammten Menschheit, und in seinem Worte und beiste will sich Christus nicht bloß den besonderen Individuen, n die es zunächst gebracht wird, sondern durch diese der Menscheit selbst mittheilen. Wie das Gewissen fein besonderes, sondern ichnehr das allgemeinste Geistesvermögen des Menschen ist: so erhält es sich auch mit dem Glauben. Der Glaubige ist nicht ur sein eigener, sondern ein Vertreter des in Christo gesifteten neuen gottgemäßen Menscheitlebens.

Bon hier aus können wir uns jedoch eine bis jest noch unselöste Schwierigkeit nicht verbergen. Der Glaube als solcher, h. als gesteigerte Gewissensattion, ist ein rein innerlicher Vorsang: die innerste Wahrheit des glauben den Subjectes elbst. Nun ist aber das Heil nicht lediglich für das Subject, ondern umgekehrt für die Menschheit, und es frägt sich daher, vie über den auscheinenden Widerspruch hinauszugelangen ist, daß, vas als solches das eigenste Wesen der Gesammtheit werden soll?

Folgender erscheint uns als der richtigste Weg zur Lösung. 5m Gewissen als solchem ist der Mensch sich allerdings zunächst 18 Dieses einzelnen, aber zugleich auch als eines auf Gott ezogenen, bewußt, und eben damit als eines allgemeinen, a Gott das Allgemeinste ist. Der Mensch hat nich selbst nithin im Gewissen als einen Theil der Menschheit. Da un aber der Glaube eine gesteigerte Gemiffensaktion ift, so ist in hm der Mensch in besonders gesteigerter Weise sich seiner ile eines, der durch Gott wiederherzustellenden Mensch" eit angehörigen, Theiles bewußt. In dem innersten Punkte eines Geistlebens hat also der Glaubige das Bewußtsein, daß er en Glauben nicht lediglich als ein für ihn seiendes, sontern iclmehr als ein menschheitliches Gut hat, und daß erst in er Summe des gesammten, burch das Personleben Christi erzeugen, menschheitlichen Glaubenslebens fich ber gange Inbegriff bes söttlichen Heilslebens darstellt. Und zwar nuß in jedem Glauigen, vermöge seines perfönlichen Glaubenslebens, ein dreifaches Bebürfniß entstehen: erstens, Solchen, die noch kein eigenes, oder ein so weit gefördertes besigen, sein Glaubensleben mitzutheilen ind die Summe bes Beilsbefiges in der Menschheit badurch zu vermehren; zweitens, die Gesammtsumme menschheitlicher Glaubenserweckung auf sein subjectives Glaubensleben zurückwirken zu lassen, und so weitere Glaubensförderung auch zu empfangen; drittens, in der Gemeinschaft mit allen Glaubigen sich der alle gemeinen Glaubenswirkungen mit zu erfreuen.

Um nun aber diesem dreifachen Bedürfniffe zu genügen, baju bedarf es nothwendig der vermittelnden Thätigkeit der Bernunft, des Willens und bes Gefühls, oder der Heraussetzung bes innern Glaubenslebens in die äußeren Formen des Bekenntniffes, des Gottesdienstes und der Verfassung, auf dem Grunde der glaubigen Gemeinschaft. Bekenntniß, Gottesbienst, Berfaffung find unter allen Umftanden nicht'der Glaube felbft, sondern nur Mittel, den Glauben zur symbolisirenden, allgemeinen und öfe fentlichen, Darstellung zu bringen, und die Menschheit kann daher niemals durch die symbolistrende Thätigkeit als solche, sondern immer nur durch die Rraft des dieselbe begründenden inneren Glaubenslebens eine Gemeinschaft bes Beile werben. Bie auf der einen Seite die symbolisirende Thätigkeit immer aufs Rem wieder aus der von innen treibenden Rraft bes Glaubenslebens fich erzeugt, so muß fich auf der andern aus ihr in immer weiteren Rreisen auch neues Glaubensleben erzeugen, und alle Diejenigen in welchen der Glaube, d. h. das Personleben Christi, als selbst ständiger sittlicher Lebensanfang wirklich vorhanden ist, bilden, wenn auch ihnen unbewußt, einen neuen Gemeinschafts förper innerhalb des menschheitlichen Gesammtlebens. eine neue Menschheit in ihnen verwirklicht, in welcher bas Personleben Christi die schöpferkräftige Mitte bildet, und von wo ans es mit seiner erlösenden Kraft in immer weiteren Kreisen nach der Peripherie der Menschheit sich ausbreitet. Diese Gesammtheit der durch die Selbigkeit des Glaubens an Christum einheitlich Berbundenen ist als die Trägerin einer, wie unser Lehrsat sich ausdrückt, fich nunmehr gottgemäß entwickelnden Menschheit die Gemeinde Christi, oder die Rirche\*). Die Stetigkeit ihrer

<sup>\*)</sup> Unzweifelhaft ist der Ausdruck Gemeinde, Bersammlung, Samm= lung des Bolkes Gottes der dem neutestamentlichen Begriffe der ixnangla allein entsprechende. Der Ausdruck Rirche von xvpeaxer.
nicht von xvpia (Grävell, die Kirche, Ursprung und Bedeutung des

twicklung ist durch die Wirkung des Wortes und Geistes risti bedingt, und es sind vier Eigenschaften, in welchen Wahrheit ihres Wesens zur Erscheinung kommt.

Schon das Gewissen bezeugt, und die h. Schrift bestätigt, i es in dem eben bezeichneten Sinne nur eine Kirche geben m. Wie es nur einen Erlöser giebt, in welchem die Beseligung Menscheit beschlossen ist, nur ein Heil, welches alle Menschen faßt, nur einen Glauben, durch welchen alle in die Gemeinst mit Christus und in ihm mit dem Vater treten, nur ae Menschheit, innerhalb welcher die göttliche Heilsabsicht sich wirklicht: so giebt es in Wirklichkeit auch nur eine Gesammt teren, in welchen Christus lebendig wird und durch ihn das ben in Gott sich menschheitlich vollendet.

Die Thatsache des Glaubens reicht als solche hin, die Theilnahme an der Rirche zu begründen. Einer äußeren ifnahme in dieselbe bedarf es, so weit sie die innere Gesammtheit Blaubigen ist, nicht; der Glaube ist das alleinige Sie-I der innern Rirchenmitgliedschaft. Darum kann die inheit der Rirche auch nicht künstlich gemacht werden; sie in der Natur der Sache begründet. Christus spricht, ohne daß ie äußere Stiftung voraugegangen wäre, von seiner Gemeinde

beutschen Wortes, 57) und nicht von curia, ebenso wenig von "füsen" ober "furen", bebeutet bas Baus bes Berrn, in welchem bie Gemeinbe aufammentommt, so baß nur mißbrauchlich (vermöge einer Enallage) bie Bemeinde fo bezeichnet werben fann. Das hat ichon Luther richtig erfannt, wenn er (Erl. A., 25, 353, von ben Concilien und Kirchen) schreibt: "Da beutet ber Glaube flarlich, was die Rirche sei, namlich eine Gemeinschaft ber Beiligen, b. i. ein Saufe ober Samm= lung folder Leute, bie Chriften und beilig find; bas heißt ein driftlicher. heiliger Baufe, ober Rirche. Aber bieß Wort Rirche ist bei uns jumal unbeutsch, und giebt ben Sinn ober Bebanken nicht, ben man aus bem Artifel nehmen muß... Und wären im Rinberglauben solche Worte gebraucht worben, ich gläube, daß ba sei ein driftlich heilig Bolf, so ware aller Jammer leichtlich zu vermeiben geweft, ber unter bem blinben unbeutlichen Wort (Rirche) ift eingerissen. . . . Aber weil wir bies blinde Wort (Rirche) brauchen im Rinberglauben, fallet ber gemeine Mann auf bas fteinerne Baus, fo man Rirchen nennt, wie es bie Mahler mahlen . . . Aber ecclesia foll heißen bas beilig driftlich Bolf nicht allein zur Apostel Beit, bie nu langest tobt sind, sonbern bis an ber Belt Enbe."

als einer vollendeten Thatsache \*), oder auch von ber Gemeinde, die er als einen selbstverständlichen Begriff voraussett\*\*). feinem Selbstbewußtsein ist der alttestamentische Particularismus aufgegeben. Die Rede an die Samariterin proclamirt die Einheit des religiösen Geistes, in seiner Freiheit von der nationalen Bestimmtheit, als eine göttliche Nothwendigfeit\*\*\*). Den bieher so scharf ausgeprägten Gegensatz zwischen Judaismus Paganismus fieht er als durch seinen bevorstehenden Tot, der ein Durchbruch ber Gesetsschranken mar, aufgehoben an i. Dasselbe Bewußtsein spricht sich in Paulus aus, wenn er die nationalen, wie die socialen, Unterschiede in ber Einheit bes Glaubens an die Person Christi aufgelöst sieht ;;), oder Christum ale Den betrachtet, ber durch das Kreuz der Spannung zwischen Judenthum und Seidenthum ein Ende gemacht bat !!!). In der Person Christi überhaupt, insbesondere aber in der außersten Spite ihrer erlösenden Wirksamfeit, dem Tode, war — nach der Ansicht des Apostels — die durch die trennende Macht der Sünde gestörte menschheitliche Einheit wiederhergestellt. Wie an der Spite ter fündigen Menschheitsentwicklung ber erste, so stand an der Spipe der gottgemäßen der zweite Adam, als das die einzelnen Glieder des aus der Weltmacht sich herausbildenden Gottesreiches in sich zusammenfassende Haupt \*†). Diese burch Christum aus allen Bolfern gesammelte, lediglich vermittelst des Glaubenslebens mit ibm verbundene, von äußeren Formen unabhängige, Gemeinschaft bekehrter Menschen ist die eine driftliche Rirche, außerhalt welcher es feine andere giebt \*\* +).

Im Begriffe dieser Einheit der Kirche liegt nun schon an und für sich, daß sie auch die allgemeine ist. Ist Christus der

<sup>\*)</sup> Matth. 16, 18: Επί ταύτι τη πέτρα οίκοδομήσα μου τι υκλησίαυ . . .

<sup>\*\*)</sup> Matth. 18, 17 f.

<sup>\*\*\*)</sup> βου. 4, 25: Καὶ τους προσκυνούντας αυτόν ἐν πνεύματι καὶ αληθια δεὶ προσκυνείν.

<sup>†)</sup> Joh. 10, 15 f.: Καὶ άλλα πρόβατα έχω . . . κάκεὶτα δεὶ με αζα γείν . . . καὶ γενήσεται μία ποίμνις, εἰς ποιμήν.

<sup>11)</sup> Gal. 3, 28: Harres pao vueis els este et Xoisto Igsov; Rel. 3, 11.

<sup>†††)</sup> Cph. 2, 13 ff.

<sup>\*†)</sup> Rom. 5, 12 ff.

<sup>\*\*\*;) 1</sup> Kor. 12, 28; Gal. 1, 13; Cph. 1, 22; 3, 10; Pbil. 3, 6.

rfohner und Erlöser der ganzen Menschheit, so haben auch 1e Menschen Anspruch auf sein Heil, und es ist als ein unsustammener Zustand der Kirche zu betrachten, wenn ein Theil der enschheit von der Heilsgemeinschaft mit ihm noch ausgeschlossen. Gehört es doch eben darum zu der eigenthümlichen Bestimmung der Kirche, sich über das menschheitliche Gesammtleben mer mehr auszubreiten, und erst dann hat sie ihre Ausgabe ersut, wenn sie das Personleben Christi, vermittelst seines Wortes desistes, allen Menschen zur glaubigen Aufnahme angeboten, dalle dem Evangelium widerstrebenden Mächte und Gewalten rch die Kraft der ihr innewohnenden Wachte und Gewalten rch die Kraft der ihr innewohnenden Wahrheit entweder gehtet, oder gewonnen hat. Ist die Ausgabe der Kirche, so weit den Charaster der Einheit au sich trägt, eine vereinigende, ist dieselbe, so weit sie den Charaster der Allgemeinheit best, eine gewinnende \*).

Ns die eine und allgemeine muß sie nun aber dritns auch die heilige sein. So fern sie eine Gemeinschaft der laubigen ist, unterscheidet sie sich von der noch nicht glaubigen elt\*\*), aus welcher jene vermöge des ewigen, in Christo zeitlich misestirten, göttlichen Erwählungsaktes ausgesondert, und nit geheiligt sind. Der Glaubige ist als solcher heilig, pt als ob er sündlos wäre, sondern weil er das Heil als die imkraft einer sein Personleben heiligenden sittlichen Entwicklung sich trägt, und in einem, seine Heilsvollendung verbürgenden, erhältnisse zu Gott steht \*\*\*). Demzufolge ist die Kirche als Gesinschaft der Glaubigen nicht irrthumss oder sündlos. Aber die ünde ist in ihr nicht mehr die bestimmende Macht, wie sie es in Reelt ist. Die bestimmende Macht in ihr ist vielmehr der laube, der überall, wo die Sünde hervorbricht, den Vernichs

brechung ber jubengesetlichen Schranken, ber gleichberechtigten Aufnahme ber Beiben in die Glaubensgemeinschaft, ber ausschließlichen Geltendemachung bes Glaubens als ber Aufnahmebedingung, und endlich ber Aufstellung, baß, wenn die Bollzabl ber Beiben in die christliche Gemeinsschaft eingegangen sei, auch das bis dahin wiverstrebende Judenthum nachfolgen werde, Röm. 11, 25 ff.

<sup>3</sup>ch. 17, 16: Ex τοῦ κόσμοι οι κ είσίν.

Daher bie Bezeichnung ber Christen ale aproc in ben apostol. Briefen.

tungskampf gegen sie aufnimmt. Aus diesem Grunde ist es die wesentliche Aufgabe der Kirche, einem ununterbrochenen Reinigungsprocesse von der Sünde sich zu unterziehen bis zu ihrer herrlichen Bollendung\*).

Als eine auf dem geschichtlichen Grunde der ersten Stiftung ruhende ist die Kirche endlich noch die apostolische\*\*). als ob die apostolische Lehre oder bas apostolische Leben der Quellpunkt ihrer Entwicklung und Vollendung wäre; dem dieser ist in der göttlichen Fulle des Personlebens Jesu Christi selbst zu suchen. Aber da die driftliche Heilsoffenbarung stetiger Bermittlung in Bekenntniß, Gottesdienft und Berfaffungsordnung bedarf, und da die Richtigkeit der Vermittlung davon abhängt, daß nicht fremdartige Bestandtheile in den Verlauf derfelben ein bringen: jo ift unerläßlich, daß auf die ursprünglichfte Rirchen bildung, als die ungetrübteste Bermittlungsform bes driftlichen Glaubens, immer wieder zurückgegangen wird, nicht um Dieselbe in bloß außerlichem Nachahmungstriebe wiederherzustellen, sondern um von ihren Grundzügen aus eine biefen möglichft entsprechende, von florendem Beiwerte gefanberte, Richen form zu gewinnen.

Mbweidung dem wabren denbegriff. §. 112. Die Frage, ob eine sichtbare Rirche, mit den eben beschriebenen Eigenschaften ausgerüstet, zeitgeschichtlich wirklich sich vorsinde, können wir nur mit Nein beantworten. Jesus Christus hat die Kirche wohl im Principe so gestiftet; so ist sie auch that sächlich noch vorhanden, aber nur Gott bekannt, der sie einst mit ihrer verborgenen Herrlichseit offenbar machen wird \*\*\*). Bas wir in hohem Grade bedauern müssen, ist, daß der sautere Kirchenbegriff, wie wir ihn dargestellt haben, in der Christenbeit eigentlich niemals zum klaren Bewußt sein gelangte, und schwin den ersten Jahrhunderten der Entwicklung des Christenthums aufs Gröbste verwirrt und verdunkelt wurde.

<sup>\*)</sup> Daß Eph. 5, 27 auf bie Parusie zu beziehen ist, wird von allen unbefangenen Auslegern jest wohl eingeräumt werden.

<sup>\*\*)</sup> Ερβ. 2, 20: Εποικοδυμηθέντες έπι τῷ θεμελίφ τῶν ἀποστόλου και προφητῶν. . . .

<sup>\*\*\*)</sup> **R**ol. 3, 3 f.

Es war ein ziemlich nahe liegender Trugschluß, in welchem efe Berwirrung und Berdunkelung ihren Ursprung genommen hat. ie Rirche, welche Christus stiftete, war eine Gemeinschaft bes laubens, und ber Glaube gehört, wie wir gezeigt haben, ber nern Belt des Gewissens an. Daß die Meuschheit glaubig, id vermöge des Glaubens mit Gott versöhnt und von der Sünde loft, d. h. in Gott vollendet, werde: Das war der Zweck der endung Christi auf Erden, und insofern auch der Stiftung seiner irche. Run ist der Glaube allerdings an sich rein innerlich rhanden, ja, äußerlich nicht einmal idarstellbar. Seine uns ittelbare innere Wirkung ist Bahrheit, Freiheit, Friede des eistes in Gott. Da er nun aber, um Anderen fich mittheilen id zu einem Gemeinbesite der Menschheit werden zu können, sich ußern muß, so fann er jum 3wede seiner Beräußerlichung ber unttionen des Dentens, Wollens und Fühlens nicht entbehren. ermittelst derselben entsteht aus dem inwendigen Glaubensschaße thre, Cultus, Berfassung der Rirche. Diese zu begründen, it nun nicht mehr in der unmittelbaren Aufgabe brifti liegen tonnen. Seine Aufgabe bestand lediglich darin, ttinniges, beiliges Leben mit seinen beileschöpferischen Birfungen r Menschheit mitzutheilen, und in ihr die Gemeinschaft des laubens innerlich zu begründen. Die außere Bermittelung s inneren Glaubenslebens war dagegen die Aufgabe der von brifto gestifteten Gemeinde. Wenn aber jenes in die symbolisirende batigfeit der Vernunft, des Willens, des Gefühls übertragen ird, so ist damit auch die Möglichkeit der Trübung, d. h. des rthums, gegeben. Da der Natur der Sache nach die Aufstellung 8 Bekenntnisses, die Anordnung bes Gottes dienstes, die Beundung der Berfaffung der firchlichen Gemeinschaft von dem, 3 Unendliche verendlichenden, Bildungsproceffe des Denkens 8 Willens, und der organischen Einwirkung der Gefühle abngig ist, so konnte es nicht anders geschehen, als daß je nach r verschiedenen Stufe ber Intelligenz, nach der verschiedenartigen isprägung des Charafters, nach ber verschiedenen Richtung des emuthes, auch verschiedene kirchliche Lehr-, Cultus- und Berfaffungsrmen zu Stande famen, und daß dieselben verschiedenartige tandpunkte ber geiftigen, fittlichen und afthetischen Entwicklung xftellten. War die symbolistrende Thätigkeit außerbem noch burch

cinen bald höheren, bald geringeren, Glaubensgehalt normirt, so daß die sichtbaren Formen von Anfang an auch mit einem versichiedenen Geiste erfüllt waren: wollen wir uns da verwundern, wenn, was in der Gemeinschaft des Glaubens Eins war, in dem Processe der Nachaußenbildung durch das Denken, Wollen und Fühlen sich trennte, wenn der ursprüngliche Glaube in den abgeleiteten Formen des Bekenntnisses, des Cultus, der Verjassung unter weltförmigen Beimischungen seinen Feingehalt großtentheils verlor?

Siernach zeigt die außere Rirchengemeinschaft von voruberein eine Incongruenz in ihrer Entwicklung. Roch immer hatte sie ihre Wurzeln in der unendlichen Tiefe des Glaubens an das verföhnende und erlösende Personleben Christi geschlagen, in dem sie alle Glaubigen in Christo sammelte und gründete. In seinem Personleben hatte fie der Menschheit einen neuen Baugrund gegeben, von welchem aus ihre Biederherstellung zum Gottesreiche sofort den Anfang genommen hatte. Allein nach außen flog um der innere Glaubensquell durch fehr verschiedenartige, ihn noth wendig trübende, Ranale. Im Denfen waren felbst die Apostel nicht Eins gewesen, was die Mehrheit ihrer Lehrtropen beweißt. Im Bekenntnisse, als dem öffentlichen autorisirten Ausbruck ber firchlichen Lehrarbeit, gingen daher die Meinungen bald controvert Auch im Wollen, und seiner kirchlichen Boll auseinander. stredung, dem gottesbienstlichen Thun, bildeten fich, je nach der Bedürfniffen, Ueberlieferungen, Gigenthumlichkeiten einzelner Ge meinden und fleinerer oder größerer Gemeinschaften, mannigfaltige Ausdrucksformen. Es gab bald Abweichungen im Cultus. dem Grunde des Gefühlslebens endlich entschied man, nach Reigung oder Abneigung, sich bald für Diese, bald für jene Ber fassungsform. Daß bie Judenchristen fich auf Diesem Gebiete mit Borliebe an theofratische Einrichtungen anschlossen, kann ebensowenig befremden, als daß die Seidendriften, insbesondere diejenigen griechischen Ursprunge, mit Vorliebe das Gemeindeleben ent wickelten, jene mehr die Ungleichheit, Diese mehr die Gleicheit aller Glaubigen betonend. Unvermeidlich bildete sich so in der firchlichen Gemeinschaft nach innen die Einheit des Glaubens, nach außen die Verschiedenheit des Bekenntnisses; nach innen die Gleichartigfeit des unmittelharen Lebens,

vertehres mit Gott, nach anßen die Mannichfaltigkeit der gottesdienstlichen Formen; nach innen die Heiligeteit des verborgensten Lebenspunktes, nach außen die Beltförmigkeit der Verfassungsordnungen aus. Und wenn auch nach außen der Zusammenhang mit der apostolischen Kirchenstiftung niemals ganz aufgegeben wurde, so wurde er durch unapostolische Zusätze doch immer mehr gehemmt und unterbrochen.

So war allerdings ein Zustand ber Unvermitteltheit zwischen Grund und Erscheinung in der Rirche thatsächlich vorhanden. Mit einer gewissen Nothwendigkeit mar es so ge-Bie ber Lebensgrund der Rirche ein göttlicher ist, da durch die Person Christi der Menschheit das mahrhaftige Leben Gottes als ein wirklich menschliches mitgetheilt wird, so ift die Lebenserscheinung derfelben eine menschliche, da es keinen anderen Beg, das göttliche Leben der Menschheit einzuleben, giebt, als ten, dasselbe in die Bustande des menschlichen Denkens, Wollens und Fühlens eingehen zu lassen, und so die Belt mit ben Baffen der Belt zu überwinden. Unstreitig ift die Rirche bamit ber Gefahr ber Bermeltlichung ausgesett. In dieser Beziehung erfährt fie, als der irdische Leib Christi, noch immer dasselbe Schicksal, wie ihr himmlisches Haupt. Wie Chris ftus in die Welt eingegangen ift, um den Rampf mit der Bersuchung aufzunehmen und siegreich zu bestehen: so muß auch die Rirche in die Welt eingehen, um den unendlichen Inhalt des Glaubens in ihr endliches, von ber Gunde in Besit genommenes, Gebiet benkend, wollend, fühlend hineinzubilden und aus der hievon ungertrennlichen Bersuchung der Weltförmigkeit ihren Lebensgehalt reicher und voller zurückzunehmen.

patte sich die Kirche bei diesem nothwendigen Vermittelungs, processe mit der Welt nur in allen ihren äußeren Abzweigungen stets das Bewußtsein lebendig erhalten, daß die Formen ihres Bestenntnisses, ihres Gottesdienstes, ihrer Verfassung die Substanz ihres innern Glanbenslebens niemals zu erschöpsen vermögen, daß der Grund der Kirche niemals gedeckt wird durch ihre Erscheinung! Daß dieses Bewußtsein schon frühe fast gänzlich verloren ging, daß die innere, unmittelbar auf Gott bezogene, Funktion des Glanbens, von der äußern der auf die Welt beszogenen Vermögen in der Regel gar nicht unterschieden, das Ends

liche mit dem Ewigen, das verkümmerte Abbild mit dem vollkommenen Urbilde, die mangelhafte Form mit dem untrüglichen Wesen, verwechselt und vermischt wurde: das ist die Quelle der größten Irrthümer in der Lehre von der Kirche geworden.

Der nächste Anstoß zu dieser Berwirrnng wurde bei Beran lassung der Vorstellung von der Einheit der Rirche gegeben. Daß die Rirche im Glauben eins sei: war mit Recht der berrlichste Trost der Blutzeugen in den ersten Jahrhunderten gewesen. 218 nun aber Streitigkeiten auf dem Bebiete ber driftlichen Erfenntniß entstanden, fing man an, den Begriff ber tirchlichen Einheit auf die Gleichartigteit der Erfenntnifformen ju beziehen. Es entstand ber Gegensatz ber häretischen zur firchlich = orthodogen Lehrbildung. Der berühmte Ausspruch des Frenaus: mo die Rirche, da fei ber Geift Gottes, und mo der Geist Gottes, da die Rirche\*): war schon an und für sich irreleitend, weil Frenaus unter der Rirche nicht mehr lediglich die Gemeinschaft der Glaubigen, sondern die der Autorität des Epistopates untergeordnete driftliche Lehre, Cultus. und Berfassungsanstalt verstand. Das die Einheit ber Lehre, des Gottesbienstes, der Verfaffungsordnungen bewaht . bleibe: Das erschien diesem Rirchenvater bereits als das bochfte, in der Rirche zu erstrebende, Biel.

Wie wäre aber von solchen Boraussetzungen aus der Irthum zu vermeiden gewesen, welcher die Einheit der Form über die Wahrheit des Wesens stellte?\*\*) Die nothwendige Folge diese Irrthums war, daß nicht mehr das Personleben Christi in seiner heilsgeschichtlichen Wahrheit, sondern das von den autorisirten Trägern der kirchlichen Lehrtradition aufgestellte Bild desselben, das nicht mehr das ursprüngliche Wort und der ursprüngliche Geist,

<sup>\*)</sup> Adv. haeres., III, 24: Ubi enim ecclesia, ibi et Spiritus Dei; ubi spiritus Dei, illic ecclesia et omnis gratia.

haer. III, 4, 1), daß die Apostel, quasi in depositorium dives, pleaissime in eam contulerint omnia quae sint veritatis... Haer
est enim vitae introitus, omnes autem reliqui sures sunt et latrones. Propter quod oportet devitare quidem illos, quae autem
sunt Ecclesiae cum summa diligentia diligere, et apprehendere veritatis traditionem.

sechältnisse der Incongruenz stehende, davon abgeleitete Bekenntniß, it seinen Ausläusern in Gultus und Verfassung, als die höchste ichliche Autorität anerkannt wurde. Ward auch die unmittelbare Menbarungskunde in der h. Schrift noch hoch geschätzt, so sard doch schon von Irenäus die mündliche, von den amtichen Organen der Kirche approbirte, Ueberlieferung als in leicher Geltung mit jener stehend betrachtet. Die Versnischung der sichtbaren Form der Kirche mit ihrem unsichtsaren Wesen war so viel als vollzogen.

Die Urheber dieser Veräußerlichung des Begriffes der Kircheninheit ahnten nicht, daß, was fie retten wollten, geradezu von bnen zerstört wurde. Ift benn nicht die Einheit der driftlichen Dem einschaft durch die Einheit bes driftlichen Glaubens schlechtin bedingt? Der Glaube aber, als eine ursprüngliche Funktion es Gewiffens, ist so rein innerlich, in seiner unmittelbaren Bezogeneit auf Gott so lediglich unendlich, daß er eben deßhalb niemals n der symbolifirenden Thätigkeit aufgehen kann. Sobald daher iefe, von der Innerlichfeit und Unendlichfeit des Glaubenslebens bgeloft, als etwas für sich, ein Selbstständiges behandelt wird, so st auch die Zertrennung des kirchlichen Ganzen unvermeidlich. ihren Lehre, Cultus- und Verfassungsformen muffen die Christen useinandergeben; benn die sombolifirende Thätigkeit ift von änßeren, inter verschiedenen Umständen nothwendig verschiedenen, Bedingungen ibhängig. Bird verfäumt die Lehre, den Cultus, die Verfassung mmer wieder an der Norm des unsichtbaren, und barum äußerlich indarstellbaren, innern Glaubenslebens nen zu prüfen, wird die iesen Formen nothwendig anhaftende menschliche Unvollkommens eit übersehen, werden die Rirchenformen mit der Glaubenssubstanz erwechselt, wird die Einheit in der Form als Bedingung der Bahrheit in der Sache gefordert: dann ist die Folge, daß die ubere Rirchenanstalt sich von der innern Glaubensgemeinschaft öft, und, trop ihres Unspruches auf ihre sichtbare Einheit, ie unsichtbare Gemeinschaft mit Christus und ber Gesammts ieit der Glänbigen verliert, daß sie in ihrer Weltförmigkeit fo ocit fortschreitet, bis fie zulett, an der Stelle eines adaquaten tbbildes des Personlebens Jesu Christi, ein Zerrbild des un- und ntichristischen Weltgeistes wird.

In der bloßen Möglichkeit einer solchen Verirrung, wodurch die Kirche Christi sich in ein Organ der Mächte Dieser Belt und des Geistes dieser Zeit verwandelt, liegt etwas Erschütterndes. Die Möglichkeit ist zu einer weltgeschichtlichen Thatsache geworden. Der Mangel an Glauben, d. h. an innerlichem Vertrauen auf die siegreiche Kraft des Wortes und Geistes Christi, hat seit Cyprian bewirkt, daß der Schwerpunkt der Kirche nicht mehr in die gläubige Lebensgemeinschaft ihrer Glieder mit Christo, sondern in die Lehrs, Eultuss und Verfassungsgemeinschaft mit dem Epissopate siel; er hat die Leiter der Kirche versleitet, daß sie die Stüße derselben nicht in der Bahrheit und Freisbeit, die vom Herrn fommt, sondern bald in der Schirmherrschaft des Staates über, bald in der Bevormundung desselben durch die Kirche suchten.

Cyprian war ce, welcher in seiner Schrift "von der Eine heit der Kirche" zuerst die Frage aufstellte: ob denn Einer sich einbilden könne, den Glauben zu haben außerhalb der Einheit mit der sichtbaren Kirche? \*) Und zwar ist nach seiner Meinung der rechtmäßige Glaubensbesitz bereits an die äußere Verbindung mit dem römischen Bischofsstuhl geknüpft. In demselben Augenblide, in welchem er die Allgemeinheit der Kirche proclamirt, hat er dieselbe auch localisirt! Dieser Bischof hat zuerst den schweren Irrthum begangen, die äußere Erscheinung der Kirche, nicht nur mit dem innern Leben des Glaubens, sondern mit der Person Iesu Christi selbst zu verwechseln; er hat, von diesem Irrthum rerblendet, jeden, der die christliche Wahrheit auders als die jeweiligen Träger des katholischen Episkopates auffaßt, als Ebebrecher, Heiden, Feind Christischiftigmatisirt\*\*).

<sup>\*)</sup> De unitate Ecclesiae, 4: Hanc Ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? Qui Ecclesiae renititur et resistit, qui cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia. descrit, in Ecclesia, se esse confidit? Ucrgl. nech ep. 48 u. 49.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 5: Quisquis ab Ecclesia segregatus adulterae jungitur, a promissis Christi separatur. Nec perveniet ad Christi praemisqui relinquit Ecclesiam Christi. Alienus est, profanus est, hostis est. Habere jam non potest Deum patrem, qui Ecclesiam non habet matrem. Si potuit evadere quisquam qui extra arcam Noë suit, et qui extra Ecclesiam foris fuerit, evadet... Hanc uni-

So ganz wird von Epprian der principielle Unterschied ischen der innern Glaubensaktion und der äußern symbolistrenden inktion ignorirt, daß er sich die Abweichung von dem kirchlichen anzen in Lehre, Cultus, Verfassung lediglich nicht mehr aus iem Gewissens- oder Glaubensbedürfnisse, sondern rans sittlicher Verkommenheit erklären kann\*).

Eine solche Anschauung ware berechtigt unter der Borausjung, dag ber Menschheit das driftliche Seil nicht in der Inerlichkeit des Glaubens, sondern in der Aeußerlichkeit er kirchlichen Anstalt wahrhaft verbürgt wäre. Nicht die laubigen in ihrer Geistesgemeinschaft mit Christo als solche, nbern die Christum stellvertretenden Bischöfe in cer Amtsgemeinschaft, als die mit apostolischer Vollmacht ausrufteten Trager eines Christi Beift vermittelnden Priesterthums, ären dann im Besite des durch das Epissopat auf e Gemeinden mittlerisch zu übertragenden drist= chen Seils\*\*). Rur vermittelst einer Borstellung vom Beileruben, welche ihren Ursprung in bem durch Christum gerichteten psteme der jüdischen Theofratie genommen hatte, konnte ein so undfalscher Rirchenbegriff zu Stande kommen. Während der laube auf dem evangelischen Standpunfte, als die numittele ere Bezogenheit des offenbarungsgemäß erweckten Gewissens auf 8 Personleben Christi, von fremden Personlichfeiten unabhängig, s schlechthin Persönliche im Menschen ist: so ist er das

tatem qui non tenet, Dei legem non tenet, non tenet Patris et Filii fidem, vitam non tenet et salutem.

<sup>\*)</sup> A. a. D., 9: Hinc haereses et factae sunt frequentes et fiunt, dum perversa mens non habet pacem, dum perfidia discordans non tenet unitatem... Per mendacium nati, veritatis promissa non capiunt. De perfidia procreati, fidei gratiam perdunt. Ad pacis praemium venire non possunt, qui pacem Domini discordiae furore ruperunt.

<sup>\*)</sup> Eagt both Chrian (ep. 55 ad Cornelium) geradezu: Singulis pastoribus portio gregis est adscripta, quam regat unusquisque ac gubernet, rationem sui actus domino redditurus. — Acta Conc. Carth. 606: Manifesta est sententia Domini nostri Jesu Christi apostolos suos mittentis et ipsis solis potestatem a Patre sibi datam permittentis, quibus nos successimus e a dem potestate ecclesiam Dei gubernantes. Vergl. audy besonder ep. 42.

gegen bei Cyprian als unmittelbare Bezogenheit — nicht mehr des Gewissens, sondern der Vernunft, des Willens, der Gefühlszustände auf die äußere kirchliche Anstalt schlechthin unspersönlich, bloß sachliche Unterwerfung unter die Hierarchie\*).

Die christliche Gemeinschaft erscheint hier bereits in der dus listischen Form des Laienthums und Priesterthums, nach Analogie der alttestamentischen. An die Stelle des einigen Mittlerthums Jesu Christi, mit welchem als ihrem Saupt alle Glaubigen unmittelbar verwachsen sind, ist das vielgegliederte Mittlerthum der Priester getreten, welches den Anspruch erhebt, die wahre Fortsetzung des Personlebens Christiauf Erden zu sein. Das bischösliche Priesterthum behauptet einerseits, den Leib Christials sühnendes Opfer darzubringen; andererseits, den Geist Christials sühnendes Princip mitzutheilen\*\*). Demgemäß wäre außerhalb des Jusammenhanges mit dem Priesterthum eine Gemeinschaft mit Christis unmöglich, und das Heil ausschließlich durch die kirchliche Mittlev anstalt, die Träger der Kirchenleitung, bedingt.

Ein Mann war tief genug in die ursprünglichen Duellen des Glaubens eingedrungen, um den verwirrenden Irrthum Cyprian's, den nur die Umstände, eine Periode furchtbarster, zur äußersten Concentration aller Kirchenfräfte auffordernder, Drangsal, einigermaßen entschuldigen, zu durchblicken und zu überwinden — Augustinus. Allein, durch die, die äußere Kircheneinheit schwer bedrohenden, Be-

<sup>\*)</sup> Vergl. Huther, Cyprian's Lehre von der Kirche, 70 ff.; Wöhler, Patrologie, I, 864 ff. S. auch die von Ritschl (a. a. D., 559) citirte Stelle aus ep. 66: Unde seire debes, episcopum in ecclesis esse, et ecclesiam in episcopo, et si quis cum episcopo nos sit, in ecclesia non esse.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 62: Si Jesus Christus . . . ipse est summus Sacerdos Dei Patris et sacrisicium Patri se ipsum primus obtulit . . . utique ille sacerdos vice Christi vere sungitur, qui id, quod Christus secit, imitatur et sacrisicium verum et plenum tunc offert in ecclesia Deo Patri, et sic incipiat offerro secundum quod ipsum Christum videat obtulisse. — Als Trager des heiligen Seistes reinigt der Priester das Tausmasser, ep. 73: Oportet mundari et sanctisicari aquam prius a Sacerdote, ut possit daptismo suo peccata hominis, qui daptizatur, abluere.

gungen des Donatismus erschreckt und erbittert, hat er dem rthume Cyprian's noch einen neuen hinzugefügt. Die Donaten waren, ihres Gegensates gegen bie "katholische" Rirche unichtet, im Grunde im gleichen Irrthume befangen, ja fie hatten noch grellerer Beise das Besen der Rirche mit ihrer Erscheinung wechselt. Indem sie die angeblich reine der angeblich uninen sichtbaren Rirche der Gegner gegenüberstellten, so tten fie damit, wie Angustinus in seiner Schrift von "der nheit der Kirche" richtig bemerkt, die Streitfrage eigentlich auf n Fragepunkt zurückgeführt: ob die wahre sichtbare Rirche bei a "Ratholiken" oder bei den "Donatisten" sich finde? \*) Dic matisten waren im Unrecht, wenn sie wegen nicht wegzuläugnder sittlicher Schäden von dem äußern Rirchenverbande fich geunt hatten. Augustinus war aber noch mehr im Unrecht, nn er behauptete, daß es außerhalb bes firchenrechtlichen Berndes mit der fichtbaren Kirche feinen Busammenhang mit dem ibe Christi, d. h. der vor den Menschen verborgenen Glaubensneinschaft, mehr gebe. Er war wohl im Rechte, wenn er auf erkennung der Einheit der Kirche brang; er war aber im Unhte, wenn er die wahre Verwirklichung dieser Einheit anderswo in der innern Glaubensgemeinschaft der lebendigen Christen hte. Die Vermischung ber Erscheinung mit dem Besen ber rche findet fich bei Augustinus in seinen Streitschriften gegen Donatisten durchgängig \*\*). Die sichtbare Rirche ift ihm als Iche auch die wahre und bedarf feiner innern ethischen Legination \*\*\*).

Wie nahe hätte ce doch Augustinus auf seinem priniellen Standpunkte gelegen, sich von ber innern Unwahrheit

<sup>\*)</sup> De unitate ecclesiae, 2: Quaestio certe inter nos versatur, u bi sit Ecclesia: u trum apud nos, an apud illos? . . . Inter nos autem et Donatistas quaestio est: ubi sit hoc corpus, i. e. ubi sit Ecclesia?

<sup>\*)</sup> Taher a. a. D., 49, her Sag: Ad ipsam vero salutem ac vitam acternam nemo pervenit, nisi qui habet caput Christum. Habere autem caput Christum nemo poterit, nisi qui in ejus corpore fuerit, quod est Ecclesia.

<sup>\*)</sup> A. a. D., 50: Quaecumque . . . in Catholica fiant, ideo sunt approbanda, quia in Catholica fiunt, non ideo ipsa manifestatur Catholica, quia hacc in ea fiunt.

seiner Ansicht zu überzeugen. Wenn ihm einerseits das Wesen der Rirche auf der mittlerischen Thätigkeit der Bischöse beruht, und wenn er doch andererseits wieder zugiebt, daß man in Gemeinschaft mit den Bischösen und außerhalb der Kirche sich besinden könne \*); wenn er einerseits den Umfang der Kirche durch das bischösliche Regiment begrenzt sein läßt, und wenn er doch andererseits wieder erklärt, daß die Kirche aller Grenzen spotte: \*\*) tritt denn hierin nicht unverkennbar jener Doppelgehalt seiner Grundsüberzeugung hervor, die ihn bald als Schuppatron des römischestatholischen Systems, bald als Propheten der Reformation erscheinen läßt?

Aber die Antorität der einheitlichen sichtbaren Rircheninstitution galt ihm hier freilich mehr, als das Recht des Gewissens und die Freiheit des Glaubens, die jener Einheit widerstreben, und im Widerspruche mit seinen sonstigen Ueberzeugungen erklärte er die Trennung von der Kirche für gleichkedeutend mit der Trennung von dem, h. Geiste, als ob der göttliche Geist in seiner Wirtsamfeit an menschliche Justitutionen gebunden sein könnte\*\*\*).

Was aber bei Augustinus am meisten zu beklagen, das ist seine Meinung, daß die Einheit der kirchlichen Institution selbst durch die staatliche Zwangsgewalt aufrecht erhalten, daß unter Umständen der Raiser als Stellvertreter Christi betrachtet, und daß die Einladung Christi Luc. 14, 23 von strafrechtlicher Nösthigung zum Eintritte in die hierarchische Rirchengemeinschaft verstauben werden müsse †). Es ist das eine Verirrung, durch welche

<sup>\*)</sup> A. a. D., 74: Et multi . . . sunt in sacramentorum communione cum Ecclesia, et tamen jam non sunt in Ecclesia.

<sup>\*\*)</sup> Contr. litteras Petiliani II, 246: Nec ideo putandi sunt esse in Christi corpore, quod est Ecclesia, quia sacramentorum ejus corporaliter participes fiunt. . . . Ipsi autem non sunt in illa Ecclesiae compage, quae in membris Christi per connexum et contactum crescit in incrementum Dei . . . Ne putes, Ecclesiam, quae in petra est, in una parte esse terrarum, et non diffundi us que ad sines terrae. Ugl. namentlich Joviniane hierin burchichlagendere evan gelijche Ueberzeugung bei Lindner: de Joviniane et Vigilantio purioris doctrinae antesignanis.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 185: Non habent Spiritum Sanctum, qui sunt extra Ecclesiam.

<sup>†)</sup> Ep. 105: — Diligamus et teneamus unitatem. Hoc jubent Imperatores, quod jubet et Christus, quia cum bonum jubent, per

die driftliche Gemeinschaft in ihrem innersten Wesen bedroht und fortschreitender Auflösung preisgegeben mar.

§. 113. Es ift hier nicht der Ort, um die firchenzerstörenden Die Man Birkungen dieses im Grunde widerchristlichen Irrthums Raberen aufzuzeigen. Die rasch fortschreitende Weltförmigfeit der firchlichen Anstalt, die immer mehr um sich greifende Bermischung der weltlichen mit der geistlichen Gewalt, die allmälige Verschmels zung beider Gewalten unter der dreifachen Krone des römischen Bischofs, als des ebenbürtigen Stellvertreters Christi auf Erden, die offener sich aussprechende Läugnung der unsichtbaren innern Region des Glaubens, die gänzliche Unterdrückung aller selbstftandigen, d. h. von den amtsfirchlichen Autoritäten unabhängigen, Glaubenefunktionen, selbst mit Feuer und Schwert: Das maren die unvermeidlichen Folgen jenes Irrthums. Eine folde Rirchengemeinschaft ift das gerade Gegentheil von berjenigen, welche Christus gewollt hat. Sein Wille ist es, daß sein Personleben durch sein Wort und seinen Geist auf Erden fortgesetzt werde, und das fann nur dadurch geschehen, daß Wort und Geist im Glauben persönlich aufgenommen und im Leben in Wirksamkeit gesett werden. Un die Stelle von Wort und Geist Christi trat nun aber in der priesterlichen Austaltsfirche Gefetz und 3mang der Sierarchie, und diese wurden wirksam durch Drohung und Strafe.

illos non jubet nisi Christus. . . . Si propterea nos gravius odistis, quia errare vos et perire non permittimus (!), hoc Deo dicite, quem timemus minantem malis pastoribus et dicentem: Quod erraverat non revocastis et quod perierat non inquisistis. Hoc vobis per nos Deus ipse facit, sive obsecrando, sive minando, sive corripiendo, sive damnis, sive laboribus, sive per suas occultas admonitiones vel visitationes, sive per potestatum temporalium leges. Intelligite quid vobiscum agatur; perire vos non vult Deus in sacrilega discordi a alienatos a matre vestra Catholica. Ugl. nod) ep. 173: Oportebat ejus jam viribus et magnitudine roborata (Ecclesia) etiam compelli homines ad convivium salutis a eternae, posteaquam dictum est:, . . et compelle intrare. . . . Qui compellitur quo non vult, cogitur: sed cum intraverit, jam volens (!) pascitur.

Dieser schwere Irrthum dauert bis auf den heutigen Tag in einem großen Theile der Christenheit fort, und anstatt von dem Lichte des Wortes und Geistes Christi sich überwinden zu laffen, bedroht er vielmehr die zum Lichte Erwachten mit neuer Berfinsterung. Es ift bezeichnend, daß die Rirchenversammlung von Trient in ihrer 23ten Sitzung das neutestamentliche Priesterthum, welches in der römischen Rirche beansprucht, alleinige Quelle des heiligen Geistes und ausschließliche Bermittlerin seiner Gaben zu sein, bloß als eine andere Form des alttestamentlichen beschrieben Die Rirche, in ihrer angemaßten priesterlich-beilsmittleriichen Dignität, will nicht nur Object Chrifti fein, mit ber Beitinimung, durch dessen Wort und Geist eine immer herrlichere Offenbarung des von ihm mitgetheilten Gotteslebens zu werden, sondern sie will sich in das Subject Christus verwandeln, und Christum so vollkommen in sich, d. h. in dem ihn stellvertretenden Klerus, absorbiren, daß er nichts mehr außer ihr vermag, daß alle Wirfsamfeit seines Personlebens an die Wirksamkeit der Priefter schlechthin gebunden ift, daß, wie Möhler bezeichnend sagt: Christus nur insofern eine Autorität bleibt, als die Rtrche Autorität ift \*\*).

Damit ist denn auch die tiefste bogmatische Berirrung blokgelegt, welche in Betreff des Kirchenbegriffes möglich ist: die Uebertragung der versöhnenden und erlösenden Birksamteit des Personlebens Christi auf die äußere Kirchengemeinschaft, die Gleichsehung der Dignität der Kirche mit der Dignität Christiselbst. "Die Kirche und das Christenthum sind Christus in uns", sagt in dieser Beziehung Klee\*\*\*). Es ist also nicht das Bort und der Geist, wodurch Christus seine Erlöserwirfsamteit auf Erden sortsetzt, sowdern der Bischof und der Priester. "In der Kirche erzielt das Christenthum seinen Zweck, die Offenbarung der Bahrbeit und Gnade, der Majestät, Gerechtigkeit und Erbarmung Gottes und die Erlösung des Menschengeschlechts in Christo"†).

<sup>\*)</sup> Sessio 23, 1: Fateri etiam oportet, in ea novum esse visibile et externum sacerdotium, in quod vetus translatum est.

<sup>\*\*)</sup> Enmbelik, 34 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Kathel. Degmatik I. 60.

<sup>†)</sup> Ebendaselbst, I, 102.

Rit dem Aufhören der Kirche, als äußerer theofratischer Anstalt, vare Gottes Werk um seine Vollendung gebracht \*).

Die zuerst durch Cyprian und sodann durch Angustinus verschuldete Vermengung bessen, was zur äußern Erscheinung des Ehristenthums mit Dem, mas zu seinem innern Wesen gehört, b. h. ber symbolisirenden Funktionen mit bem Glauben, hat in dem tris entinischen Romanismus den Gipfel erreicht. Hier wird, illen Protesten des Gewiffens, allen Zeugnissen der h. Schrift, illen Gegenbeweisen der religiösen Erfahrung zum Trope, ted bejauptet, bag bie Erscheinung und bas Befen der Rirche ich beden, daß die Formen der lehrbildenden, cultushandelnden, verfaffunggestaltenden Thatigkeit, so weit sie innerhalb der römischatholischen Gemeinschaft äußere Rechtsautorität erhalten haben, dlechthinige Offenbarungen, nicht nur des menschlichen Glauenslebens, fondern Christi und feines heiligen Beiftes elbft seien. Eine solche Unschauung war in einer untritischen, bantaftischeträumerischen, in den Kampf mit Paganismus und Rohamedanismus verwickelten Zeit, bei der damals herrschenden Inwiffenheit der Geistlichen und Robbeit der Staaten und Bölker, inigermaßen entschuldigt. Gegenwärtig steht sie nur noch als ein durch Glauben und Wissenschaft überwundener Anachronismus da; ie wird darum auch nirgends mehr von religiösen und sittlichen Mächten, sondern nur noch von theologischen Parteien und poliischen Interessen getragen. Indem die römischefatholische Rircheninstalt auch gegenwärtig noch den Auspruch erhebt, die allein wahre and seligmachende Rirche zu sein, verftrickt fie fich zugleich selbst in unauflöslichen Widersprüchen.

Bor Allem kann sie den Beweis nicht leisten, daß Ehristus sie in derjenigen Form, in welcher sie ihr zusschließliches Vorzugsrecht zu besitzen behauptet, zestiftet habe. Steht doch nichts so fest, als daß Ehristus eine äußere Rirchenanstalt gar nicht gestiftet hat. Sein Ausspruch, daß er auf den Petrus seine Kirche grünsben wolle\*\*), bezieht sich sicherlich nicht auf den Petrus, der als

<sup>\*)</sup> Cbentajelbst, 108.

<sup>••)</sup> Mattb. 16, 17 ff.

ein "Satan" verworfen wird \*), sondern auf ben, ber ein treues Bekenntniß zu Christus abgelegt hat. Da dieses Bekenntniß aus dem Glauben entsprungen ift, und Petrus basselbe als Bertreter der gläubigen Jüngerschaft ausgesprochen hat, so ift es der glaubige Apostelfreis, welcher nach dem Zeugnisse Christi die Grundlage der Gemeinde bildet. Die Meinung, es habe bem Betrus mit jenem Ausspruche eine persönlich bevorzugte Stellung in der Riv dengemeinschaft eingeräumt werden wollen, wird schon durch die Thatsache widerlegt, daß der ihm an jener Stelle ertheilte Auftrag an einer anderen allen Aposteln ohne Unterschied ertheilt wird\*\*). Und der Auftrag selbst, die Schlüssel des himmelreiches zu verwalten, d. h. die Sünden zu behalten und zu vergeben, zu binden und zu lösen, d. h. die geeigneten Anordnungen in der Gemeinde zu treffen, bezieht sich im Mindesten nicht auf eine besondere äußere Kirchenaustalt. Hat Christus, bevor er seinen Auftrag nicht nur verheißungsweise, wie dem Petrus, sondern thatsächlich allen Züngern ertheilte, denselben erft ten b. Geist mitgetheilt, so beweist dies, daß die Vollmacht zur Erlassung oder Behaltung ber Sünden auf der Gemeinschaft mit dem h. Beifte beruht; und daß diese von äußerer Machtstellung unabhängig ist, zeigt uns schon der Umstand, daß die Apostel bei ihrem Amtsantritte sich von allen äußern Machtbefugnissen entblößt saben. Deghalb ift jene Bollmacht im Wesentlichen eins mit derjenigen zur Verkündigung des Evangeliums, zur Berwaltung der Taufe\*\*\*) und des h. Abendmahls †).

So wenig lag es in der Absicht Christi, irgend eine bestimmte und rechtsgültige Form der Lehre, des Gottesdienstes, der Berfassung in seiner Kirche festzustellen, daß wir 1) gar feine Lehr-

<sup>\*)</sup> Matth. 16, 23.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 20, 21—23. Matth. 16, 19 darf bei deer und Lier nicht ausgeriav ergänzt werden. Der Hauptbegriff ist ber Schlüsselgebrauch in Beziehung auf bas himmelreich, wobei bas Aufschließen nur bie Eröffnung bes Eintritts in bas himmelreich burch Lehren, Taufen u. s. w. bedeuten kann. Der Gebrauch ber Schlüssel ist mit bem Binden und Lösen nicht zu verwechseln, welches am richtigsten auf gemeindliche Anordnungen bezogen werden zu mussen scheint.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 28, 17.

<sup>;)</sup> Luc. 22, 19; 1 Kor. 11, 24.

anweisung von ihm besigen, die ganz allgemein gehaltene Aufforderung, nach dem von ihm gegebenen Mustergebete zu beten \*), die Bolfer zu Jüngern zu machen, zu taufen und das Abendmahl zu halten, ausgenommen; daß wir 2) gar feine befohlenen gottesbienstlichen Ordnungen von ihm haben, unter allen Umständen aber, nachdem er als seinen alleinigen Stellvertreter den h. Beift bezeichnet, und mit seinem Worte und Geifte bis zur Vollendung seiner Rirche gegenwärtig zu sein verheißen hat, überzeugt sein tonuen, daß er fein seine Person stellvertretendes Priesterthum begründet hat \*\*\*); 3) endlich gar feine Verfassungenormen von ihm aufgestellt, sondern einzig und allein den Grundsatz ausgeiprochen finden, daß ber glaubige Apostolat und die glaubige Gemeinde die Grundlage der firchlichen Entwicklung sei\*\*\*). Berschiedenheit der apostolischen Lehrtropen auf dem einen driftlichen Lebensgrunde ift wissenschaftlich nachgewiesen. Die Mannichfaltigfeit ber Cultusformen innerhalb ber beiden geschichtlichen Hauptströmungen judenchristlicher und heidenchristlicher Gottesdienstordnungen schon in der apostolischen Kirche, ohne daß Einförmigkeit hierin von irgent einer Seite bamals erstrebt worden ware, ist geschichtlich aufgezeigt i. Von dem Bestreben, einen das Ganze beherrschenden äußeren Mittelpunft des firchlichen Lebens zu schaffen und einen besonderen (priesterlichen) Stand nach Analogie der jüdischen Theofratie mit bevorrechteter Machtvollkommenheit über der Gemeinde anszurüsten, findet sich zur Apostelzeit noch keine Spur. Der Apostelconvent in Jerusalem ist eine freie berathende Versammlung, bei deren Entscheidungen die gange (Bemeinde mitwirkt, deren Beschlüsse aber niemals als allgemein

<sup>\*)</sup> Matth. 6, 9 ff.; Luc. 11, 2 ff.

<sup>\*\*) 306. 14, 16</sup> f.; Matth. 28, 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 16, 18; 18, 17 f.

Darnad (ter christl. Gemeinbegottestienst im apost. und altsathol. Beitalter, 72) bemerkt mit Recht: "Nichts widerstreitet so sehr dem Wesen des Christenthums, dem Zeugniß der apostolischen Schriften und dem Bilde, welches uns dieselben von der Lebensgestalt der urchristlichen Gemeinden liefern, als die Vorstellung oder Behauptung, daß ihr Cultus sogleich als ein fertiger, ausgebildeter und unabanderlicher das gestanden."

bindend angesehen worden sind\*). Weder die Predigt des Gram geliums, noch die Verwaltung von Taufe und Abendmahl, waren damals an den Apostolat, oder die von ihm geordneten Aemter, gebunden. Paulus municht allen Gemeindegliedern die Gabe ber begeisterten Predigt \*\*), und benft nicht baran, die Taufverwaltung für sich oder die Gemeindealtesten ausschließlich in Anspruch zu nehmen \*\*\*). Das Abendmahl wurde zu Korinth in nur zu freier Form, d. h. ohne Anstand und Burde, abgehalten. Daß die Birtung des ansgetheilten Abendmahls von der Amtsdignität der Austheilenden abhängig, daß zur Austheilung priesterliche Gigen, schaften nothwendig seien, das sind Boraussetzungen, welche in dem Borftellungsfreise eines Paulus gar nicht vorkommen fonntent). Es giebt überhaupt keine geschichtlich wohlbegrundetere Thatsache, als die, daß die Stiftung der Rirche zwar nach innen ein perfon liches Wert Christi, nach außen bagegen ein Wert mensch lich er (möglicherweise höchst mangelhafter) Thatigkeit gewesen ift.

Behauptet die römisch-katholische Kirche, daß sie ausschlicklich im Besitze der christlichen Einheit sei: so widerspricht dieser Behauptung die Thatsache, daß es außerhalb ihres Gebietes

Wanz einverstanden mit Ritschl (a. a. D., 128 f.), in Betreff der Aechtheit des Aposteldecretes, kann ich es hinsichtlich seiner Behauptung in Betreff der directen und indirecten Uebereinstimmung des Paulus wit demselben (a. a. D., 136) nicht in gleicher Weise sein. Namentlich liegt in 1 Kor. 10, 20 f. nicht ein unbedingtes Verbot der Theilnahme an den Opfermablzeiten, sondern nach B. 14 nur am Gögendienste. Das Opfersteisch als solches schadet nicht; auch das Bewußtsein, Opfersteisch zu genießen, hat für den Starken nichts Beunruhigendes (10, 29); die schonende Rücksicht auf die schwachen Gewissen der din zt also tat Verbot. Vergl. Apostelg. 15, 22 f.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 14, 5.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Kor. 1, 14 f. Augusti (Handbuch der christl. Archäologie, II, 364) verweist mit Recht auch nuch auf Apost. 2, 41, und 10, 48, um nach zuweisen, daß die Taufe nicht in der Regel von den Aposteln abministrirt werden sei. Noch Tertullian, de baptismo, 17, sagt: Dandi (baptismi) quidem habet jus summus sacerdos, qui est episcopus... Alioquin etiam laicis jus est . . . Proinde et baptismus, acque dei census, ab omnibus exerceri potest.

<sup>†) 1</sup> Kor. 11, 18 f. Daß mahrscheinlich ein Apostel als Arministrater in ber korinthischen Gemeinde anzunehmen sei, ist eine um so unstattbasteit Bemerkung Augusti's (a. a. D., II. 617), als Unerdnungen, wie die erwähnten, in diesem Falle unmöglich hatten vorkommen können.

Thristen giebt. Bon ihrem Standpunkte bleibt ihr daher übrig als entweder alle diejenigen, welche ihrem äußerem de nicht augehören, für Nicht-Christen zu erklären, oder men, daß man ein Christ sein kann, ohne ein Mitglied der Kirche zu sein. Das Erste wagt sie nicht zu erklären, da Ungültigkeit der außerhalb ihres Gebietes ertheilten Taufe slechthin zu behaupten wagt; das letztere kann sie nicht eins ohne mit ihrer kirchlichen Grundvoraussehung sich in offenen reit zu sehen. Sie sicht sich mithin wider Willen genöthigt, och tieferen Grund der kirchlichen Einheit, als den in der iheit der Lehrs, Cultuss und Verfassungsformen liegenden, muen.

ch weniger ist sie im Stande, den von ihr erhobenen Auauf Allgemeinheit durchzuführen. Dadurch, daß sie stitutionen an Rom als nothwendigen Mittelpunft fnüpfte \*), fich selbst lokalisirt; dadurch, daß sie zu allen Zeiten, idere aber gegenwärtig, viele mahre Christen entweder zum e genöthigt oder als ausgeschieden verworfen hat, hat fie rticularisirt. Sie hat durch Dieses Verfahren den er einer separaten Particularfirche angenommen. as das von ihr weiter in Anspruch genommene Prädikat iligkeit betrifft, jo nuß sie selbst zugeben, daß sie weder 1 Mitgliedern, noch in ihren Vorstehern, ohne Sünde ift. ein neuerer römisch fatholischer Dogmatiker in letzterer Besich mit Judas tröstet, so wird Judas schwerlich zur wahren serechnet werden können \*\*). Zwar ist die Heiligkeit auch in che der Glaubigen nicht jo viel als schlechthinige Sünd-; aber jedem Glanbigen ift boch verbürgt, bag er das Princip ils, und vermittelst tesselben ben beiligen Geift, in gt, mährend das römische Dogma zur mahren einen unch solche rechnet, die völlig unglänbig find \*\*\*).

Romano Pontifice. visibili ejus capite, omnino pendent ee, a. a. D., I, 98.

dy hier bewegt sich bas romische Dogma in einem ungelosten Wider: uche, indem auf ber einen Seite behauptet wird (Cat. rom. I. 10, 5): Ecclesia est coetus omnium fidelium, qui adhuc in terris unt. auf der andern Seite (a. a. D., qu. 6): Bonos et improbos clesia complectitur.

fung bes

lettere Bestimmung zeigt deutlich, wie in dem römisch-katholischen Kirchenbegriffe an die Stelle des kirchlichen Wesens die Wesenlosigkeit der firchlichen Form getreten ist.

Um schwächsten erscheint die römische Beweisführung in Betreff unseres Dogmas, wo fie die Unfehlbarkeit ber äußern tirde Institution darzuthun bemüht ist. Daß in den hierfür aufgebrachten Schriftstellen \*), z. B., wenn der herr (Matth. 16, 18) verheißt, die Pforten des Hades werden seine Rirche nicht überwältigen, ober (Joh. 10, 29), Niemand vermöge seine Schafe aus ber Hand des Baters zu reißen, oder (Matth. 28, 20), er werde mit den Seinen bis an der Belt Ende sein, oder (Joh. 14, 16), er werde den Bater bitten, damit der beilige Beift bis ans Ente mit ihnen sei, nicht ausgesagt ift: im Punkte ber Lehre, des Eultus und der Verfassung werde romischerseits instänftige niemals geirrt werden: Das bedarf nicht erft des Beweises. Das Dogma von der Unfehlbarkeit der symbolistrenden Thätigkeiten in der römischen Rirche ist eine nicht nur unnach weisliche, sondern durch die Erfahrung allseitig widerlegte Fiftion. Das Heil der Menscheit ist überhaupt nicht, wie irrthümlich behauptet wird, von der Unfehlbarkeit sündiger Menschen, sondern von der schlechthinigen Kräftigkeit des Personlebens Christi, d. h. seines Wortes und Geistes, abhängig, und Die Behauptung, mit dem Augenblicke, wo die Rirche irrte, hätte sie (und folgerichtiger Beise auch Cbristus, der mit ihr eins ist) aufgebort zu sein \*\*), ist eben so grundlos, als grundstürzend.

§ 114. Der Protestantismus hat seinen Ursprung nicht, wie hin und wieder irrthämlich angenommen wird, in seindseliger Opposition gegen das römischemittelalterliche Kirchenthum genommen, sondern umgekehrt nur allmälig und mit Mühe sich dem bewältigenden Einflusse desselben entzogen. Die treibende Macht des protestantischen Princips mußte allerdings mit der Zeit die Schläuche des alten Kirchenthums sprengen. Indem sich der Proteschläuche des alten Kirchenthums sprengen. Indem sich der Proteschantismus aus dem Gewissen und den unmittelbaren göttlichen Ofsenbarungsquellen herausbildete, stets darauf gerichtet, das Heil in

<sup>\*)</sup> Klee, a. a. D., 1. 112.

<sup>\*\*)</sup> Rice, a. a. D., I. 115.

ner ursprünglichen Wahrheit zu bestigen, blieb ihm keine andere ahl, als mit einer Kirchenform zu brechen, welche das Gewissen ih heilsbedingenden Faktor aufgegeben und das geschichtliche Bild bekreuzigten in Mystik und Magie verhüllt hatte. War man mal darüber einig, daß der Glaube allein die Gemeinschaft tehristus, und daß Christus allein die Gemeinschaft mit vermittle: so siel der vielgegliederte kunstreiche Prachtbau der ttelalterlichen Theokratie in sich selbst zusammen, und Luther zielt mit seinem kühnen Worte an Sylvester Prierias Recht: der Kirche Bann wird mich nicht von der Kirche zieden, wenn die Wahrheit mich mit der Kirche vers nigt"\*).

Der Zusammenhang mit der wahren Kirche ist den Reforstoren durch den Zusammenhang mit der Wahrheit Gottes, und ht umgekehrt verbürgt. Sie setzen vorans, daß man außerhalb: kirchlichen Anstalt, und doch Christi, der Anstaltskirche Feind, doch Gottes Freund sein kann, ja sie nehmen an, daß die ten Christen von der Gemeinschaft der äußern Kirche ausgestoßen, folgt und verdammt worden sind. Auf der Erkenntniß zweier ahrheiten ruht der protestantische Kirchenbegriff. Die eine hatte on J. Hus aufgeschlossen, als er zeigte, wie die Theilnahme ant wahren Kirche durch ein unmittelbares Verhältniß zu hristo bedingt ist\*). Die andere hat Luther zur Geltung

<sup>\*)</sup> Responsio ad Dialogum Sylvestri Prieratis (Löscher, vellständige Reformationsacta, II, 420): Non separabit me censura Ecclesiae ab Ecclesia, si jungat me veritas Ecclesiae. Ebentaselbst, 403: Non enim potestas Ecclesiae, sed fides purificat, salvat, liberat animam ab omnibus malis . . . 3 mingli befinirt bie Rirde als bie " Bejammtheit aller Christgläubigen" (Werke, I. 140), Galvin als tie "Gesammtbeit ber Grwählten" (Inst. IV, 1. 2). In ber späteren Zeit befinirt Melanchthon die Kirche (loci, 355) als visibilis coetus amplectentium Evangelium Christi et recte utentium sacramentis, in quo Deus per ministerium Evangelii est efficax et multos ad vitam aeternam regenerat, in quo coetu tamen multi sunt non Vergl. noch mein renati, sed de vera doctrina consentientes. Besen bes Protestantismus (III, §. 10—15). Die "Gemeinschaft ber Beiligen", wie Luther auch bie Rirche bezeichnet, ist ibm gleichbedeutenb mit "Gemeinschaft ber Blaubigen ".

<sup>\*)</sup> In scince Schrift: de ecclesia (historia et monumenta J. Hus atque H. Pragensis, I, 247 sq.): Christus dicitur caput Ecclesiae ideo,

gebracht, als er nachwies, wie Christus im innersten Punkte der Persönlichkeit, im Glauben, angeeignet werden muß. Der Glaube in Verbindung mit Christus bringt die Kirche, und nicht die Kirche als äußere Anstalt den Glauben hervor. Wo der wahre Glaube, da ist die Kirche; aber nicht wo (äußere) Kirche, da auch wahrer Glaube\*).

Es läßt sich nun nicht läugnen, daß schon in seinem ersten Entwicklungsstadium der protestantische Rirchenbegriff ein ibm principiell nicht eignen des Element in sich aufgenommen War nämlich von Luther ursprünglich lediglich der Glaube als der firchenbildende Faftor erfannt worden: so wurde später die reine Lehre und stiftungsgemäße Sacraments. verwaltung, zuerst vorzugsweise, bald ausschließlich, als Metimal der mahren Kirche betrachtet. Unlängbar ward auf diesem Wege ein unversöhnlicher Widerstreit in den protestantischen Rirchenbegriff selbst hineingetragen. Einer der beiden Faftoren, der wahre Glaube oder die reine Lehr = und Sacramentstiftung, mußte über den anderen die überwiegende Geltung davontragen. Rirche protestantischerseits als Gemeinschaft der Glaubigen betrachtet wurde, war das verborgene Leben Christi in ihr das Merkmal, woran sie als wahre erkannt wurde; so fern sie als Gemeinschaft der Lehre und Sacramentsverwaltung sich darstellte, war es der confessionelle Lehrbegriff und die öffente liche Eultusform, was ihr den Charafter der Wahrheit verlieh. Wurden beide Merkmale als wesentlich an ihr betrachtet \*\*): [

quia est persona dignissima in humano genere, conferens omnibus membris ejus motum et sensum . . . conferens vitam spiritualem et motum ipsi Ecclesiae et cuilibet membro ejus, sine cujus influxa non potest vivere vel sentire. Taber ist, mer nicht min Lebensgemeinschaft mit Christus steht, mehl in ecclesia, aber nicht de ecclesia, eum non sit pars ejus . . . Et sie aliud est esse de Ecclesia, aliud esse in Ecclesia. Bergt. besentere Cav. 4. Taber heißt es von der Pavitsirche, welcher diese trigenschaft unmittelbare Lebensgemeinschaft mit Christus mangelt (a. a. D., 257): Ista ecclesia non potest intelligi, iste Papa cum istis Cardinalibus et sua familis ev luther schen in seiner resolutio super propositione decima tertis:

de potestate Papae (Löscher, Resormationsacten, III, 123).

\*\* Aug. Conf., 7: Est autem Ecclesia congregatio Sanctorum, in qua Evangelium recte docetur et recte administrantur Sacraments. Et

ar ber Biderstreit zwischen beiden Anschanungen gar nicht zu sen. Der Bersuch einer Lösung war es, daß zwar Uebereinsimmung im Lehrbegriffe gefordert, aber im Cultus und der Berssung Freiheit gewährt wurde \*). Es ist auch in der That ein esentlicher Fortschritt über das mittelalterliche Zwangsspstem hinaus, e gottesdienstlichen und kirchenregimentlichen Einrichtungen für nicht ligseitbedingend, d. h. für Ergebnisse bloß menschlicher Thätigsit zu erklären, und sie von Zeit zu Zeit für angemessener Berscherungen bedürftig zu halten. Dagegen ist es auch ein wesentscher Rückschritt, die Lehrbildung, die in ganz gleicher Beise, wie e Cultuss und Verfassungsgestaltung, eine menschlichsspmbolisirende t, als ein unmittelbares Produkt Christizu behandeln, ab die Einheit im Lehrbegriffe als Merkmal der wahren Kirche sordern.

Diese Forderung entsprang aus einem Reste von noch nicht blig überwundenem Romanismus. Die Einrede der Gegner, daß o teine Uebereinstimmung im Lehrausdrucke, auch feine in der staubensüberzeugung möglich sei, machte die Protestanten irre. nstatt bei der durch eine geniale Gewissensintnition erkannten ahrheit unerschütterlich zu beharren, daß zwischen der Rirche, als einer innern Glaubensgemeinschaft, und der Linche, als einer bern Rechtsinstitution, ein grundsäplicher Unterschied bestehe, man der einen angehören könne, ohne Mitglied der anderen sein, von der einen verdammt werden könne und gleichwohl in andern selig zu werden vermöge: wurde dagegen die mehr versende als vermittelnde Auskunft getrossen, daß die Kirche beides eine Gemeinschaft im Glauben und h. Geiste nach innen, eine Gemeinschaft in übereinstimmender Lehre und ramentsverwaltung nach außen.

intschieden wird auf der einen Seite die Behauptung ver, daß die Kirche als Gemeinschaft der Glaubigen eine äußere

veram unitatem Ecclesiae satis est consentire de doctrina Evanii et administratione Sacramentorum.

necesse est, ubique esse similes traditiones humanas, seu ritus ceremonias, ab hominibus institutas. 15: De talibus rebus onentur homines, ne conscientiae onerentur, tanquam talis cultus alutem necessarius sit.

Institution, eben so entschieden auf der anderen die Ansicht sestschaften, daß die Gesammtheit der durch die Einheit des Lehrbergriffes und der Sacramentsverwaltung zu einer Kirchengemeinschaft Verbundenen aus Glaubigen und Unglaubigen gemischt sei. Also nach der einen Seite ist die Kirche lediglich aus Glaubigen, nach der andern aus einer Mischung von Glaubigen und Unglaubigen gebildet\*).

<sup>\*)</sup> Besonders schwankend sind die Begriffsbestimmungen der Apologie, 4: Concedimus, quod hypocritae et mali in hac vita sint admixti Ecclesiae et sint membra Ecclesiae - secundum externam societatem signorum Ecclesiae, h. e. verbi professionis et Sacramentorum. Die Frage ist ja eben, ob die externa societas eine Theilnahme an ta wahren Kirche, bem Leibe Christi, begrunde, und biese wird bier umgangen. Ecclesia, heißt es weiter, non est tantum societas externarum rerum ac rituum, sicut aliae politiae, sed principaliter est societas fidei et Spiritus S. in cordibus, quae tamen habet externas notas, ut agnosci possit, videlicet puram Evangelii doctrinam et administrationem Sacramentorum consertaneam Evangelio Christi. Also auch hier genügt, was bie Riche principaliter ift, noch nicht; bie außeren Merkmale werben ebenfallt gefordert, wie benn nachher bie Rirche beschrieben wird als congregatio Sanctorum, qui habent inter se societatem ejusdem Evangelii zu doctrinae et ejusdem Spiritus S., qui corda eorum renovat, sancificat et gubernat. Auf ber einen Seite ift bie Rirche principaliter, proprie etwas Innerliches, im Glauben. Anstatt nun bei biefer Beschreibung ber Rirche als solcher stehen zu bleiben, werben boch auch noch die äußeren Merkmale hinzugefordert, und so wird bie Anftalie firche in die Glaubenefirche hineingetrieben, allerdings nicht mehr bie Unstaltefirche mit ihren Cultuseinrichtungen und Berfassungen, aber doch mit der Lehrordnung. Der Widerspruch liegt offen ba, menn die Apologie einerscits sagt: nos juxta scripturam sentimus, Ecclesiam proprie dictam esse congregationem Sanctorum. qui vere cre dunt Evangelio Christi et habent Spiritum S., und hingufügt: et tamen fatemur, multos hypocritas et malos his in hac vita admixtos habere societatem externorum signorum, endlich aber bemerkt, constal impios ad regnum et corpus diaboli pertinere, qui impellit et habet captivos impios. Die reformirten Symbole tragen meint ben selben Widerspruch in sich. Die Bolgica beschreibt ben Begriff ber Rirche treffend (art. 27) als congregatio seu coetus omnium fidelium Christianorum, qui totam suam salutem ab uno Jesu Christo expectant abluti ipsius sanguine et per Spiritum ejus sanctificati atque obsignati, und bemerft: haec ecclesia sancta nullo est aut certo loco sita et circumscripta, aut ullis certis personis astricta aut alligata, sed per omnem orbem terrarum sparsa aque

Und doch — wie nahe hätte es dem Verfasser der Apologie gelegen, die "societas externorum signorum" von der "societas fidei et Spiritus S. in cordibus" zu unterscheiden, offen anzuerkennen, daß die beiden Gemeinschaften einander nicht deden, und daß nur die Theilnahme an der ersteren beseligende Wirfung hat. Daß einerseits der Glaube als das zur Theilnahme an der mahren Rirche allein nothwendige Merfmal betrachtet, und andererseits doch darüber hinaus auch noch reine Lehre als Bedingung dieser Theilnahme gefordert wird; daß einerseits die mahre Rirche ausschließlich in das Gebiet religiöser und sittlicher Innerlichkeit verlegt, und daß andererseits gleichwohl ihre Wahrheit von der Art ihrer außeren Beschaffenheit abhängig gedacht murde: das mar der unauflösliche Widerspruch, in welchen die protestantische Lehre von der Kirche in ihren ersten Aufstellungen sich verwickelte, ohne daß das Bedürfniß einer Ueberwindung desselben damals gefühlt worden ware.

Bon dem Angenblicke an, in welchem Uebereinstimmung mit dem tirchlich autorisirten Lehrbegriffe als nothwendiges Ersorders niß der Theilnahme an der wahren Kirche, d. h. an dem christslichen Heile, betrachtet wird: wird die Theilnahme am Heil von einer Bedingung abhängig gemacht, welche außerhalb der Gewissens oder Glaubenssphäre liegt, d. h. nicht mehr vom Glauben allein. Der sirchliche Lehrbegriff (doctrina pura) ist nicht von Christo gegeben, also nicht geoffensbart, sondern auf dem Wege menschlicher Denkthätigkeit ents

diffusa est, quamvis animo ac voluntate in uno eodemque spiritu, virtute sidei, tota sit simul conjuncta atque unita. So weit ist alles correct, auch daß sie sagt, quod salus nulla sit extra eam; wenn nun aber (art. 29) als notae verae ecclesiae nicht mehr bloß die Glaubensgemeinschaft mit Christo, sondern auch pura Evangelii praedicatio, sincera sacramentorum administratio, quod disciplina Ecclesiastica recte utatur ad corrigenda vitia u. s. w. angeführt werden, so sließt hier die Glaubenssirche ebenfalls in die Anstaltssirche über, ja, die Belgica scheint sogar das Presbuterialinstem (art. 30) für eine nota verae ecclesiae zu halten. Solche Widersprüche berechtigen übrigens Dr. Stahl keineswegs zu einer Fortbildung der protestantischen Kirchenversassung in römischeskabel ist der Richtung (die lutherische Kirche und die Union, 274 st.). Umgekehrt soll der Protestantismus in der Richtung ver ihm innewohnenden Principien sortgebildet werden.

standen. Selbst angenommen, er wäre lediglich durch die Mitwirfung glaubiger Denker hervorgebracht — was thatsächlich nicht der Fall ist — so wäre mit dieser Annahme noch keineswegs verbürgt, daß sein Inhalt nur aus Glaubenssubstanz bestände. Sind doch die Glaubigen weder sündlos, noch irrthumslos, und daher in ihrer lehrbildenden Thätigkeit auch nicht unsehlbar. Ruß doch die menschliche Bearbeitung der heilskunde in einem Lehrbegriff schon deßhalb mangelhaft sein, weil die größere oder geringere thatsächliche Uebereinstimmung des Glaubensinhaltes mit der wissenschaftlichen Form eines Lehrganzen theils durch die geistige Bildungsstufe, theils durch den Grad der Charafterstärke, theils durch das Raß der Gesühlstiefe seines Verfassers bedingt ist.

Un einen Lehrbegriff glauben, d. h. demselben, als ob er unmittelbare göttliche Offenbarung märe, beistimmen, hieße vom Princip des Protestantismus selbst abfallen. Der Lehrbegriff kann lediglich ein Mittel sein, um den religiösen und ethischen, aus der ursprünglichen Heilstunde in die lehrbegriffliche Form übertragenen, Inhalt in Gewissens, beziehungsweise Glaubenssubstanz zurückzuüberseßen. Er ist also nicht dazu da, daß man an ihn glaube, sondern daß, was in ihm aus dem Glauben ist, in eine Gewissense und Glauben serfahrung (wo möglich, in den weitesten Kreisen) verwandelt werde.

Wie unausweichlich die Annahme, daß die wahre Kirche an der Correttheit des Lehrbegriffes das von der falschen unterscheidende einheitliche Merkmal besitze, auf romanisirende Anschauungen führt, das kann uns das Beispiel eines sonst so scharfgeschnittenen protestantischen Theologen wie Chemnistlehren. Wenn die "reine Lehre" nicht unmittelbar aus der Offenbarung stammt, sondern auf dem Wege wissenschaftlicher Kunstproduktion erzeugt werden muß, so liegt die Frage nahe: welche Autorität denn die Urheber derselben in der Kirche zu beauspruchen haben? Ob an die Aufstellungen der Lehrer der Kirche die Gewissen gebunden, ob die Glaubigen sich dem Lehramt und seinen Aussprüchen zu unterwersen haben?\*)

<sup>\*)</sup> Chemnin (loc. th., III, 116) Postquam hoc constitutum est, oportere in Ecclesia esse vocem Evangelii et ministerium, oriuntur deinde quaestiones de personis. An Ecclesia alligata sit ad Episcopos

Dbwohl nun Chemnit auf Diese Frage zunächst die treffende itwort ertheilt, daß die Rirche nur an das Evangelium vunden sei: so sieht er selbst jedoch das Problem mit dieser itwort keineswegs als gelöst an, und es bleibt immer noch eifelhaft, welches die rechte evangelische Lehrform sei, und r das Recht habe, hierüber zu entscheiden? Zwar gilt als oberfte gel der Entscheidung in Lehrstreitigkeiten das Wort Gottes. lein bedarf denn das Wort Gottes nicht der Auslegung? Ift fe nicht im kirchlich autorisirten Bekenntnisse niedergelegt? Ift ses nicht von fehlbaren Menschen entworfen und festgestellt? ib wenn nun ein Glied der firchlichen Gemeinschaft die Substanz r Heilswahrheit auf anderem Wege sich vermittelt, als dem des chlichen Bekenntnisses, soll es deghalb als ein der mahren Rirche ht angehöriges zu betrachten sein? Un diesem Punkte tritt der m protestantischen Lehrbegriffe anhaftende Widerspruch schon bei hemnit augenscheinlich hervor. Wird eingeräumt, daß ber laube allein, abgesehen vom firchlichen Lehrbegriffe, das Seil rmittle: wo bleibt dann die unbedingte Gültigkeit des Lehrgriffes? Wird erklärt, daß die Nicht-Uebereinstimmung mit dem chlichen Lehrbegriff von der Theilnahme an der wahren Kirche Sichließe, wo bleibt bann ber principielle Unterschied vom römischen psteme? Wird dann nicht eine neue Lehrhierarchie beundet und der Grundsatz verläugnet, daß der Glaube lein das Heil vermittle?,\*) Giebt es aus dieser Verwirrung

et eorum collegia, quae dicuntur tenere ministerium, item an alligata sit ad ordinariam successionem Episcoporum et collegiorum?

<sup>\*)</sup> Man vgl. bas Schwansenbe in her Grörterung von Chemniz (a.a. D., 117): Concedendum est: Ecclesiam esse coetum visibilem, neque tamen esse regnum Pontificium, sed coetum similem Scholastico coetui... Est ordo, est discrimen inter docentes et auditores, et sunt gradus... Quis igitur erit judex, quando de Scripturae sententia dissensio oritur, cum tunc opus sit voce dirimentis controversiam? Respondeo: ipsum verbum Dei est judex, et accedit confessio verae Ecclesiae. Semper enim sequentur verbum tanquam judicium aliqui pii, et confessione firmorum adjuvantur infirmi... Hoc modo dirimuntur controversiae de doctrina (!). Et cum major pars hunc verum judicem et hanc veram confessionem non audit... Deus Ecclesiae judex tandem dirimit controversiam delens blasphemos... In Ecclesia valet sententia congruens cum verbo Dei et confessione

einen andern Ausweg, als den, daß die mahre Kirche lediglich als innere Glaubensgemeinschaft aufgefaßt, die möglichers weise falsche, sicherlich unvollfommene, äußere Lehrs, Culstuss und Verfassungsgemeinschaft von jener genau unterschieden, und nur die erstere als die das Heil nothwendig vermittelnde betrachtet wird?

are u. fict. §. 115. Damit werden wir aber von selbst auf die Unter-Riide. scheidung zwischen ber unfichtbaren und der sichtbaren Rirche") geführt, welche erst die spätere Dogmatik vollzogen hat, die jedoch, wie unsere bisherigen Ausführungen beweisen, aus dem ursprünglichen Geiste des Protestantismus hervorgegangen und allein geeignet ist, jener Berwirrung zu steuern. Je mehr jesuitische Dogmatifer, wie Bellarmin, in die protestantischen Theologen drangen, mit dem Prädifate der Sichtbarkeit der Rirche vollen Ernst zu machen, um so dringender ward das Bedürfniß, einen Punkt in der Rirche zu finden, wo die Seilsgewißheit des Glaubigen lediglich auf innerem Grunde ruhte. Bas reformirterseits bereits schon früher anerkannt war, ward nun auch lutherischer seits ausgesprochen, daß die eine mahre Rirche eine doppelte, unsichtbare und sichtbare, Seite habe, daß sie nach innen eine unsichtbare Glaubensgemeinschaft, Gott allein befannt, nach außen eine sichtbare Bekenntniße, Cultuse und Verfassungsgemeinschaft, aus Glaubigen und Unglaubigen gemischt, sei \*\*).

piorum... Quare audienda est Ecclesia ut doctrix, wobei baê protestantische Princip wieder gewahrt werden will durch den Beisaf: sed sides et invocatio nituntur verbo Dei, non humana autoritate. Und endlich der widerspruchevolle Rath: ne contemnamus docentem Ecclesiam et tamen judicem esse sciamus ipsum verbum Dei, its in utramque partem caveantur incommoda; und der Schluß: Eoclesiam (i. e. docentem) amare, vereri et venerari discamus et purioris Ecclesiae testimonia inquiramus...

<sup>\*)</sup> Rigsch unterscheibet treffenber innere und äußere Kirche a. a. D., S. 187; vergl. auch bessen Prot. Beantwortung ber Symbolik Möhler's. Art. V, 192 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei Calvin findet sich die Unterscheidung zwischen sichtbarer und unterscheidung zwischen sichtbarer und untsichtbarer Rirche mit Bestimmtheit, aber allerdings ohne die diesem schaffinnigen Dogmatiker sonst eigene Rlarheit vor (Inst., IV, 1, 2 eq.):

Unstreitig war mit dieser Unterscheidung ein Bedeutendes gesonnen. Es war dadurch die Berufung von der äußern mangelsten Erscheinung auf das innere vollkommene Wesen der Rirche möglicht. Allein es war auch noch ein bedeutender Mangel zurücks

Quia exiguus numerus et contemptibilis latet sub ingenti turba et grana tritici pauca teguntur paleae congerie, soli l)eo permittenda est cognitio suae Ecclesiae, cujus fundamentum est arcana illius electio. . . . Quin sic electi Dei omnes in Christo sunt connexi, ut, quemadmodum ab uno capite pendent, ita in unum velut corpus coalescant . . . vere unum facti, qui una fide, spe, caritate, eodem Dei spiritu simul vivunt . . . Ad amplexandam eo modo Ecclesiae unitatem, nihil opus est, Ecclesiam ipsam oculis cernere, vel manibus palpare. . . Neque ideo deterior est fides nostra, quod incognitam apprehendit. Dennoch (a. a. D., 4) non alius in vitam ingressus, nisi nos Ecclesia visibilis concipiat in utero, nisi pariat, nisi nos alat suis uberibus, denique sub custodia et gubernatione sua nos tueatur, donec . . . similes erimus Angelis. Adde, quod extra ejus gremium nulla est speranda peccatorum remissio. Also die entschiedene Behauptung, baß bie sichtbare Rirche bie mahre, b. h. allein heilvermittelnbe, sei, und baneben wieder Cage wie (a. a. D., 7): Bifariam de Ecclesia sacras literas loqui. Interdum . . . eam intelligunt, quae re vera est, coram Deo, in quam nulli recipiuntur nisi qui et adoptionis gratia filii Dei sunt et Spiritus sanctificatione vera Christi membra... Saepe autem Ecclesiae nomine universam hominum multitudinem in orbe diffusam designat, quae unum se Deum et Christum colere profitctur. . . . In hac autem plurimi sunt permixti hypocritae, qui nihil Christi habent praeter titulum et speciem.... Und boch forbert Calvin: Quemadmodum ergo nobis invisibilem solius Dei oculis conspicuam Ecclesiam credere necesse est, ita hanc, quae respectu hominum Ecclesia dicitur, observare ejusque communionem colere jubemur. Aber wo bleibt bie logische ober ethische Rothwendigfeit bafur, mit ben Gottlosen in einer außeren Anstalt gu: sammen sein zu muffen, um selig werben zu können? Wiberspruch bat auch die sonst freiere conf. helvetica post (art. 17) in fich aufgenommen. Nicht ohne Migbilligung ber Calvinischen Ansicht fagt sie: Non ita arcte includimus ecclesiam, ut omnes illos extra ecclesiam esse doceamus, qui vel sacramentis non participant . . . vel in quibus aliquando deficit fides. . . . und wenn nur noch siebentausend veri adoratores Dei auf Erben bleiben, heißt es von biesen: ecclesia in visibilis appellari potest, non quod homines sint invisibiles, ex quibus ecclesia colligitur, sed quod oculis nostris absconsa, Deo autem soli nota, judicium humanum saepe subterfugiat. Dennoch sagt bieselbe Confession wieber: in vera

:

geblieben. Der Glaube, der doch an sich nur innerlich ift, blieb so unbedingt an die äußere symbolisirende Thätigkeit gebunden, daß diese am Ende dennoch den entscheidenden Magstab für das Urtheil über die Zugehörigkeit zur mahren Kirche bilden mußte. Zwar hat die protestantische Dogmatif, auch auf dem Gipfel ihrer lehrhierarchischen Ueberstürzung, die sichtbaren Merkmale niemals für die über die Zugehörigkeit zur wahren Kirche allein entscheidenden gehalten. Das Bedürfniß, einen tiefer liegenden Masstab im Gewissen aufzusuchen und diesen bei der letten Ents scheidung zur Geltung zu bringen, ist in ihr niemals ganzlich verschwunden, und es hat sich daher auch die mahre Idee der Rirche in ihr erhalten. Dagegen ift innerhalb bes firch. lichen Lebens von dieser richtigen Einsicht wenig ober kein Gebrauch gemacht worden. Diejenigen Mitglieder ber außern Rirchengemeinschaft, über deren kirchliches Verhalten eine Entscheidung zu fällen war, sind in der Regel nicht nach ihrem innern Glaubensverhältnisse zum firchlichen Befenntnisse beurtheilt und verurtheilt worden. Das war nur möglich, weil der dem protestantischen Rirchenbegriffe von Anfang an innewohnende Biderspruch zwischen Glau bens und Lehr=Rirche auf bem Wege einer präcisen Unterscheidung zwischen dem Sichtbaren oder Unsichtbaren an der Rirche, ihrer Idee und ihrer Erscheinung, nicht zum Austrage gelangt war. Go lange aber ein Dogma einen unausgetragenen

concordique praedicatione evangelii Christi et in ritibus a Domino diserte traditis dicimus veram ecclesiae constare concordiam. Man vergl. noch hutter (comp. loc. th., XVII, 10): Si externam socie tatem signorum ac rituum ecclesiae respicias, ecclesia militans dicitur esse visibilis et omnes eos complectitur, qui versantur in coetu vocatorum, sive sint pii sive impii, sive electi sive reprobi-Si vero ecclesiam consideres, quatenus est societas fidei et Spiritus & in cordibus fidelium habitantis, eatenus certe dicitur invisibilis et electorum propria. Sollaz (a. a. D., 81): Ecclesia Christi stricte et proprie sumta, pro coetu vere credentium et sanctorum, per terrarum orbem longe lateque diffuso, non est visibilis et conspicua distincte, sed tantum confuse. At sumta late et improprie, pro coetu vocatorum promiscue, ita visibilis es, ut tanquam vera et quoad membra sua distincte agnosci et ab alis ecclesiis falsis seu corruptis discerni queat. Dazu kommt noch (1283) Ecclesia essentialiter est una, at pro diverso comderandi modo. in visibilem et invisibilem distinguitur.

Biderspruch in sich schließt, hat es keine Ruhe, bis es diesen überswunden hat. In Betreff des Dogmas von der Kirche gab es eine zwiefache Wöglichkeit, auf dem angedeuteten Wege eine Lösung des Problems herbeizuführen.

Bei ber Aufstellung des Begriffes der Kirche kann nämlich entweder die unsichtbare, oder die sichtbare Seite derselben preisgegeben werden. Geschieht das Erstere, so ift der unbedingte Rudgang auf den römisch-mittelalterlichen Standpunkt, der einfache Abfall von dem Principe des Protestantismus vorhanden. In einem folden Rudgange ift gegenwärtig eine Richtung innerhalb des Protestantismus begriffen. Wenn dieselbe dem altprotestantischen Rirchenbegriff, weil die Unsichtbarkeit der Rirche in ihm start betont wird, einseitigen "Spiritualismus" vorwirft\*), so kann ihr mit viel größerem Rechte falsche 3 weis seitigkeit, und ein zweideutiger Realismus zum Vorwurfe gemacht werden. Das Paradoron des Bellarmin, dag der Protestantismus zwei Rirchen, eine unsichtbare und eine fichtbare, geschaffen habe \*\*), hat ben Schein einer gewissen Wahrheit für fich \*\*\*). Allein in Birklichkeit fennt der Protestantismus doch nur eine Rirche, die Gemeinschaft der Glaubigen, und wenn die Dogmatik den Glauben als Einheitspunkt der kirchlichen Gemeinschaft aufgegeben und die reine Lehre an dessen Stelle gesett hat, so ift bas unprotestantisch gewesen. Co wie die eine Gemeinschaft des Glaubens in der ängern Erscheinung fich individualisirt, so ist auch die äußere Einheit nicht mehr erhältlich. Es giebt also nicht zwei Rirchen in dem Sinne, baß neben der einen, als der innern, noch eine andere, als die äußere, bestände, sondern die in ihrem innern Befen, d. h. in der Glaubens= gemeinschaft, eine und untheilbare geht auf bemjenigen Gebiete, welches der Außenwelt und darum der Beränderlichkeit angehört,

<sup>\*)</sup> Thiersch, Borlesungen über Kath. und Prot., I, 267. Aehnlich Stahl, bie luther. Kirche, 275 f.

<sup>\*\*)</sup> De conciliis et ecclesia befinirt er selbst III, 2, die Kirche als coetus ... hominum ita visibilis et pelpabilis ut est coetus populi Romani vel regnum Galliae aut respublica Venetorum. Ueber jene Einrede vergl. III. 8 u. 9.

Bapftihum zu Rom" (Erl. A., 27, 102).

in verschiedene Formen der Erscheinung auseinander. Auf dem Grunde der einen innern wahren Rirche sind sehr viele und sehr verschiedenartige kirchliche Bekenntnisse, Gottesdiensteinrichtungen und Verfassungen möglich, die, als der Außenwelt angehörig, auch unter den Bedingungen derselben zu Stande kommen und durch den Zeite, Landese und Volkscharakter ihrer Entstehung auch ihre historische, ethnographische, nationale Prägung erhalten.

Diese verschieden gearteten Erscheinungsformen innerhalb der einen wahren Rirche bilden nicht etwa in ihrer Totalität eine äußere neben der innern Kirche, und ebensowenig sind sie Theile, oder Stücke der innern, sondern sie sind, wie unser Lehrsat sagt, mannichfaltige Versuche, die Glaubensgemeinschaft, oder die wahre Kirche, in der Welt zu verwirklichen. Sie sind also weden die Kirche, noch auch Kirchen, sondern die von der Kirche bearbeitete, von den Kräften des Glaubens berührte und zum Theil sichen durchdrungene, Welt. Sie sind mit einem Worte Theile der Welt, und zwar der in Verührung und Wechselwirkung mit dem Personleben des Erlösers gebrachten, von der wahren Kirche bereits zum Theil in Besitz genommenen Welt.

Es unterliegt hiernach keinem Zweifel, bag diese kirchlich an geregten Theile der Welt, ober des Staates, als der äußern Beltmacht, nur uneigentlich als Rirche ober Rirch en bezeichnet werden können. Die lettere Bezeichnung ist schon darum ungeeignet, weil es nicht mehrere Rirchen im eigentlichen Sinne Dieses Wortes geben Wenn jene Gemeinschaften mit dem Begriffe der wahren Rirche sich deden könnten, dann müßte eine von ihnen die mahre, die übrigen müßten falsche Kirche sein. Es ist nun auch eine nothwendige Folge nicht nur des römisch-katholischen, sondern auch des altsprotestantischen Kirchenbegriffs, so weit der lettere Die äußere Parstellbarkeit der mahren Kirche behauptet, diese in eine ausschließliche Form prägen zu wollen. Eben darum haben sich beide "Kirchen" gegenseitig verworfen und verdammt. derselben Voraussetzung aus hat Münchmeyer neuerlich daranf gedrungen, daß die Einheit des ängern Rirchenthums auch poter stantischerseits entschieden festgehalten werden musse \*).

<sup>\*)</sup> Das Dogma von der sichtbaren und unsichtbaren Rirche, 112 f.

Allein von den folgerichtig entwickelten Principien Protestantismus aus gelangen wir zu einem gerade entgegengesetten Resultate. Die Zeit ift gefommen, welche den Protestantismus aus principloser, romanistrender Verwirrung, namentlich in der Lehre von ber Rirche, auf seine einfachen Grundgedanken zurüchtangt. Rach Münchmeper ist die wahre Kirche die Kirche der Getauften, mit Inbegriff der Gottlosen und Heuchler; benn auch die letteren halt er für Glieder des Leibes Christi \*). Seine Behauptung, daß lediglich durch die Taufe die mahre Rirche zu Stande komme \*\*), kann zwar an dieser Stelle noch nicht erledigend besprochen werden; daß sie jedoch der Centralwahrheit von der alleinigen Rechtfertigung durch den Glauben widerspricht, bedarf feines Beweises. Allein wenn man auch tie rechtfertigende Wirkung der Taufe zugiebt, so steht fest, daß die Gottlosen und Seuchler bie Taufgnade wieder verloren haben und daher nicht zur Gemeinschaft derer gehören, welche noch in ihrem Befige find.

Da erhebt sich denn aufs Neue wieder die Grundfrage: ob Die Rirche eine Gemeinschaft lediglich von Glaubigen sei, oder eine Mischung von Glaubigen und Richtglaubigen? Ob der Leib Christi lediglich aus lebendigen Gliedern bestehe, oder auch aus todten, d. h. Nicht-Gliedern? Münchmener beruft fich auf Matth. 3, 12, wornach erst die Wurfschaufel des Erlösers den Baizen von der Spreu auf der Tenne reinigen; auf Matth. 13, 24 ff., wornach das Unfraut auf dem Acker erst zur Zeit der Erndte von dem Waizen gesondert werden soll; auf Matth. 13, 47, wornach gute und faule Fische in einem Fischzuge mit einander gefangen werden; auf das Gleichniß von ber königlichen Hochzeit Ratth. 22, 1 f., von den zehn Jungfrauen Matth. 25, 1 f., vom Keigenbaume Luc. 13, 6 f. u. A. m. Diesen Berufungen liegt ein allgemeines Mißverständniß zu Grunde. In allen den angeführten Stellen ift gar nicht von der Rirche als solcher, sondern von der in das Reich Gottes berufenen Menschheit und ihrem schließlichen Schicksale Die Rede. Nicht die Menschen (Glaubige und Unglaubige) heißen an jenen Stellen das himmel-

<sup>\*)</sup> A. a. D., 114.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 123.

reich, sondern es wird ein Verhalten des himmelreichs zu den Menschen und seine lette Entwicklung beschrieben, und Christo kommt es so wenig zu Sinne, die Gottslosen als Mitglieder seiner Kirche zu bezeichnen, daß sie vielmehr als diesenigen geschildert sind, welche derselben niemals angehört haben \*).

Uebrigens deutet schon die Bezeichnung "Leib Christi" von der Kirche hinlänglich an, daß nur lebendige, d. h. im Glauben stehende, Christen als Glieder desselben gedacht werden können. Ist es doch ein allgemeines Gesetz des Lebens, daß ein Leib, d. h. ein lebendiger Organismus, alles Todte von sich auszusscheiden genöthigt ist, und daß, wenn er nicht mehr die hiezu erforderliche Kraft besitzt, er selbst an und mit dem todten Gliede zu Grunde gehen muß. Ein ähnliches Schickal würde der Kirche bevorstehen, wenn sie wirklich todte Glieder, oder gar Teufelskindn, in ihrem Organismus bewahrte. Run wird auch überall da, wo

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 24 vergleicht Chriftus bas himmelreich nicht bem Ader, auf welchem bas Unfraut unter bem Baigen mitaufwächft, wie Dund: meyer im Wiberspruche gegen bie Apologie (IV, 19), ja gegen ben Herrn felbst behauptet (Matth. 13, 38). Giner Exegese freilich, bie (a. a. D., 134) bemerkt: es wiberspreche sich gar nicht, bag ber Ader bie Welt und auch bas Reich Bottes, b. h. bie eine mahre Rirche, bebeute, ist Alles zu beweisen möglich. Man beachte noch bie bezeich nenbe Ausbruckeweise Christi, Matth. 13, 24: 'Quoid's fabilia των ουρανών ανθρώπφ σπείραντι . . Β. 31: όμοία έστιν ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκφ δινάπεως, ον . . . ανθρωπος εδπειφεν. B. 33: ομοία έστιν κ. τ. λ. . . . ζύμη, ην γυνη ένέκου ψεν. . . . Ebenso B. 44 u. 45 f. Aehnlich verhalt es sich mit bem Gleichnisse vom Nege. Das Reich Gottes wird nicht etwa als bie einheitlicht Busammenfassung ber guten und faulen Fische beschrieben, sondern ber herr vergleicht bas Berhalten bes Reiches Gottes gu ben Menschen bem Berhalten bes Reges zu ben barin gefange nen Fischen. Also nicht aus welchen Menschen bas Reich Gottes bestehe, sondern welche wirklich bazu gehören, wird dort gelehrt. An ungludlichsten hat sich Dundmeyer (a. a. D., 136) in ber Grffarung von Joh. 15, 2 verfangen. Hier sage ber Berr ja beutlich, baf et en ihm (er avrø) auch nicht Frucht bringente Reben gebe. Aber nicht um sagt ber Berr, bag ber Bater bas nicht Frucht Bringenbe wegnehmen werbe (aiper avro), sonbern B. 5 erklart er auch: o uever er euoi xejo er airo, où ros peper xapaor andir, so das also nur da, mo mir! liche Glaubensgemeinschaft mit Christo, ber Tob nicht möglich ift.

1 der Schrift von der Kirche als dem "Leibe Christi" die Rede 1, derfelbe als aus lebendigen, d. h. glaubigen, Gliedern gebildet orgestellt. Die Glieder des Leibes Christi sind die Träger der öttlichen Gnadengaben und Lebensfräfte\*). Als Christi Leib ist ie Rirche die mahre Verwirklichung (Erfüllung) des schöpferischen ebens ihres Hauptes \*\*). Bur Bezeichnung der Heiligen, d. h. Blaubigen, wird ohne Beiteres der Ausdruck "Leib Christi" geraucht \*\*\*), und daß die Glieder am Leibe Christi unter einander n organischer Wechselwirfung stehen und dadurch die Vollendung es Reiches Christi fördern und herbeiführen, wird nachdrücklich ervorgehoben †). Wenn die Verbindung Christi mit der Kirche, 18 seinem Leibe, eine so innige ift, daß der Apostel unter den irischen Lebensverbindungen nur die cheliche Gemeinschaft mit ihr n Bergleichung zu bringen magt: wie ließe fich überhaupt denken, aß eine so wunderbar-geheimnisvolle Verbindung zwischen dem Sohne Gottes und den Rindern des Teufels bestehen könne?

Mit Recht ist auch von J. Müller aus 1 Petr. 2, 3 ff. geschlossen worden, daß der Apostel, wenn er die Kirche als ein Haus zeistlicher Art beschreibt und sie dadurch von dem Gebäude der uttestamentlichen Theosratie, als einem Hause leiblicher Art, unterscheidet, auch geistliche Eigenschaften als unerläßliche Bedingung von den Mitgliedern der neutestamentlichen Kirche sorzern muß †††). Der Ausdruck "Gemeinde der Erstgebornen, die im himmel aufgeschrieben sind", welcher im Hebräerbriefe die wahre Kirche Christi auf Erden bezeichnet \*†), verbürgt uns, daß, wer zu

<sup>\*) 1</sup> Ror. 12, 27 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ερβ. 1, 23: το πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα εν πᾶσιν πληρουμένου.

<sup>\*\*\*)</sup> Eph. 4, 12.

<sup>†)</sup> Cph. 4, 16; Rol. 2, 19.

<sup>††)</sup> Cph. 5, 23—30.

<sup>†††)</sup> Indem er die Mitglieder der neutestamentlichen Rirche ως λίθοι ζωντας betrachtet, ist ja die todte Mitgliedschaft an und für sich ausgesschlossen. Daß der Glaube die unerläßliche Bedingung derselben ist, geht auch aus B. 7: υμίν οὐν ή τιμή τολς πισταύουσιν, hervor. Bergl. J. Müller (a. a. D., 37 f.).

<sup>\*†)</sup> Debr. 12, 23. So erklären jest Ausleger verschiedenster Richtung, z. B. Tholuck z. d. Stelle, Delitssch z. d. Stelle, J. Müller a. a. D., 37. Es ist exegetische Willfür, wenn Münchmeyer (a. a. D., 140) erklärt, daß jene im Himmel angeschriebene Gemeinde von der Gemeinde der Getauften zu verstehen sei.

derselben gehört, auf Erden nicht immer bekannt ist, wie denn auch Paulus sagt, daß das Leben der mit Christo Auferstandenen bis zur Parusie ein in Gott verborgenes, und darum der Welt unbekanntes sei\*). So meint es Christus selbst, wenn er bemerkt, daß sein Reich nicht von dieser Welt sei\*) und in dem Augenblicke allgemeinster und tiesster Verkennung seiner persönlichen Würde an die Verborgenheit seines Reiches erinnert, wie er ein anderes Mal auf die Innerlichselben verweist\*\*\*). Auch Paulus bezeichnet das Reich Gottes dadurch, daß er rein geistige Eigenschaften als dessen wesentliche Merkmale angiebt, als ein wesentlich inneres †).

Wem alle diese Instanzen nichts gelten; wer — entgegen dem Zeugnisse des Gewissens, der Schrift ††) und der Reformation — dennoch die wahre Kirche zu einer sichtbaren äußern Institution macht: †††) der dringe folgerichtig dann auch auf äußere Uebereinstimmung in Lehre, Cultus und Verfassung. Aber dann räume er zugleich ein, daß nicht der Glaube, d. h. eine Aftion des unmittelbar auf Gott bezogenen Gewissens, sondern der Gehorsam, d. h. eine Aftion der Vernunft und des Willens, als der auf die Welt bezogenen Geistesvermögen, also etwas Anderes als Religion in den Angelegenheiten des

<sup>\*)</sup> Rol. 3, 3 f.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 18, 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Luc. 17, 20: Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῖσιν Ιδοὺ ώδε ἡ ἐκεὶ · ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντος ὑμῶν ἐστιν. Wenn die Erflärung "in euch" richtig ist, so meint Christus damit, daß das Reich Gottes in den Gewissen, dem inwendigen Menschen, seinen wahren Grund habe, und wir haben uns dann die Frage der Pharisäer mehr als eine heilsverlangende, denn als eine versuchende zu denken. Jedoch auch in dem Falle, daß wir erklären "in euerer Mitte", kommt ziemlich derselbe Sinn heraus, da das Reich Gottes, bei dem völligen Mangel an Sichtbarkeit, auch dann ganz innerlich gewesen sein muß.

<sup>+)</sup> Rom. 14, 17; 2 Tim. 2, 19 f.

<sup>††)</sup> Der Widerspruch Munchmeyer's gegen das Wort Christi, Luk. 17, 20, tritt nackt hervor a. a. D., 152: "Wiewohl bei unserer Auffassung ber Kirche mit Bestimmtheit gesagt werden darf, hier ist sie und hier ist sie nicht" = Idov Soe & exed.

<sup>†††)</sup> Vergl. auch bas Wort von Nissich (a. a. D., S. 189), daß mit bem Meußerlichwerden der Kirche immer ein gewisses Unwahrwerden verbunden sei.

Beile das Entscheidende sei. Der durch die Reformation gerichtete romische Rirchenbegriff mare dann in abgeschwächter Form wieder aufgenommen. Aber zu einem solchen folgerichtigen Rud: schritte fehlt es der geschilderten Richtung doch in der Regel an Gedankenfraft und Charafterstärke. Auf der einen Seite wird eine fichtbare Kirche, wie z. B. die lutherische, als tie "Königin unter den Kirchen, die Kirche zar egoxip, die Braut des Herrn, die Brunnstube des seligmachenden Wassers, der Herd des unauslöschlichen, reinen und reinigenden Feuers" \*) beschrieben, und behauptet, daß Reiner, der die lutherische Wahrheit erkannt habe, bei Gefahr seiner Seligkeit in einer anderen Particulars tirche bleiben burfe \*\*). Auf der anderen Seite wird gleichwohl mit der von hier aus nothwendig sich ergebenden firchlichen Ausschließung und Berdammung Andersbekennender nicht Ernst gemacht. treibt das Dogma von der unsichtbaren Rirche zur Vorderthure scheltend heraus, und läßt es zur hinterthure schweigend herein. nach Rünchmever — Die Particularfirchen auch außerhalb der einen mahren Kirche wirfliche Theile derfelben sein sollen: ist dann eine solche Rirche mit außer ihr befindlichen falschen Theilen erstens die eine, und zweitens die wirklich, d. h. ganz mabre? Ift fie nicht felbst nur ein Theil eines Ganzen von ungleichartigen Theilen? Und ist sie nicht selbst theilweise unwahr, wenn sie Theil eines Ganzen ift, zu welchem Falsches gehört? Wenn sich überdieß dieses Ganze nirgends als sichtbare Gesammtheit tarstellt: wie fann die mahre Rirche überhaupt sichtbar, und wie fonnen die fichtbaren "Rirchen" wirkliche Theile der unsichtbaren mahren sein? Der neuerlich gemachte Bersuch, innerhalb des Protestantismus das Dogma von der ausschließlichen Sichtbarkeit der wahren Rirche aufzurichten, ist daber als ein schlechthin mißlungener zu betrachten, und seinen Urhebern bleibt, wenn sie folgerichtig bandeln wollen, nichts mehr übrig als unbedingte Rudfehr unter Die "Mutterfirche" Roms \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Lobe, brei Bucher von ber Rirche, 59.

<sup>\*\*)</sup> Munchmener, a. a. D., 149 f.

<sup>200</sup> Bu ben neueren Bertretern des sichtbaren Kirchenthums sind, außer Munchmeyer, namentlich zu rechnen: Löhe a. a. D., Deligsch, vier Bucher von der Kirche, 155 ff.; Karsten, 72 Thesen über die Berfassung ber luther. Kirche, Zeitschrift für Protestantismus und Kirche,

afictbare . Die fichttirchengechaften.

§. 116. Die wahre Kirche ist also ihrem Wesen nach unsichtbar, d. h. nicht die Personen, welche dazu gehören, sind es, sondern der Glaube, durch den sie besteht, und das Personleben Christi, durch das sie entstanden ist und immer herrlicher sich sortbildet. Da es kein entscheidendes äußeres Kriterium über das Vorhandensein des innern Glaubenslebens giebt: so ist die wahre Kirche auch äußerlich nicht darstellbar. Sie gehört der Sphäre des unendlichen Geistes an. Die sogenannten Particulartirchen nun aber können, wenn die wahre Kirche wirklich eine ist, nicht Kirchen im eigentlichen Sinne des Wortes, auch ebensowenig sichtbare Theile der unsichtbaren Kirche sein ein unsichtbares Ganzes besteht nicht aus sichtbaren Theilen.

Damit sind wir unstreitig auf eine ernste Schwierigseit im protestantischen Kirchenbegriff gestoßen. Oder scheint denn hier mit nicht die Wirklichseit der Kirche schlechthin in die Region eines unsichtbaren Jenseits verwiesen, und bleibt uns in diesem Falle noch irgend eine Bürgschaft, daß, was in den sogenannten Einzelstrechen Christliches zu Tage tritt, aus dem unsichtbaren Born der wahren Kirche entsprungen sei? Die alt-protestantische Dogmatil, welche die protestantische Particularsirche als die wahre sichtbare Kirche ansieht, glaubt in der reinen Lehre und stiftungsgemäßen Verwaltung der Sacramente das Band gesunden zu baben, welches die sichtbare mit der unsichtbaren Kirche in

<sup>1854,</sup> Marzbeft, 157 f.; Rliefoth, acht Bucher von ber Rirde, Bb.l; Stabl (a. a. D., 274 ff.). Gine ehrenwerthe Ausnahme von biefer unprotestantischen Richtung macht lutherischerfeite Dofling (und wir glauben auch Posmann babin rechnen gu burfen) in seiner Schrift: Grundfage evangel.: lutberiider Rirdenverfaffung, wo er u. A. 5.5 fogt: "Allerdinge ift bie Rirde nach richtiger protestantischer Anichauung ju nadit und mejentlich eine innere und unjidtbare Gemeinschaft. Die Unterscheidung zwischen nichtbarer und unnichtbarer Rirde ift ein unenthebrlicher Bestandtbeil bes protestantifden Lebrbegriffe, eine nothwendige und unausweichliche Confequeng bes evangeliffen Principe bee Protestantismus. Die mabre Rirde ift unt bleibt mit ber Gigenidaft ber Unfidtbarkeit bebaftet, weil fie gunidf Probuft bes vom b. Geifte gewirften gemeinfamen Glaubent at Chriftum . . . ift, unt weil femit tae, mae tie merflichen Mitglieber von ten .. hypocritis et malis" . . . unterideitet, nicht gefeben etfl mit menidliden Sinnen mabrgenemmen werten fann."

einem Einheitspunkte nothwendig verbindet. Allein diefer Boraussetzung liegt ein Trugschluß zu Grunde, und 3. Müller bat treffend gefagt\*), daß weder überall, wo die unsichtbare Rirche ihre Glieder hat, Diese auch durch reine Lehre des Evangeliums -und fliftungsgemäße Berwaltung der Sacramente ihr Dasein tund. geben, noch überall, wo das Sacrament ordnungsgemäß verwaltet und das Wort Gottes frei von schriftwidrigen Irrthumern verfündigt wird, nothwendig Glieder der unfichtbaren Kirche, b. h. wahre Gläubige, vorhanden find. Es ist Thatsache, daß die Predigt eines unbefehrten Rechtlehrigen ohne Wirfung bleiben, und die eines bekehrten Unrechtlehrigen Glauben erwecken fann. Der Irrthum der altsprotestantischen Boranssetzung hat darin seinen Grund, daß sie "reine Lehre" und "ftiftungsgemäße Cacramentes verwaltung" in einem lediglich objektiven Sinne, abgesehen von dem Glauben ber lehrenden und verwaltenden Subjecte, und derer, welche Gegenstand der Lehre und Berwaltung sind, versteht. Auf diesem Wege wird Unsichtbares und Sichtbares wohl mechanisch an einander geleimt, aber nicht organisch mit einander verbunden, und es kann der Jrrthum nicht ausbleiben, daß es bei Beurtheilung eines Christen, als solchen, eigentlich nicht auf ben Glauben, sondern auf seine äußere Zustimmung zu der autorifirten Lehrform und was daran hängt ankomme.

Die verschiedenen sichtbaren Kirchengemeinschaften, die wir, im Unterschiede von der einen unsichtbaren Rirche, als Bekenntnißgemeinden (Confessionen) bezeichnen, weil die freie äußere Zustimmung das Entscheidende für die Mitzgliedschaft darin ist, haben ihren unversieglichen Quellpunkt allerdings an der unsichtbaren Rirche, der innern Glaubensgemeinsichaft derjenigen, in welchen Christus wahrhaft lebt. Das Wesen auch der unsichtbaren Rirche besteht in Gemeinschaft. Beil sie nicht unsichtbar ist in Betreff der Personen, die zu ihr geshören, sondern in Betreff des Geistes, der diese Personen beseelt, so ist ihr nothwendig eigen, ihren Geist durch die ihr augeshörigen Persönlich keiten zu offenbaren, und diese erkensnen sich daher auch als Geistesverwandte. Aus diesem Grunde sinden sich die wahren Gläubigen aus den verschiedensten Besonden sich die wahren Gläubigen aus den verschiedensten

<sup>\*)</sup> **%.** a. D., 103 f.

Schenfel, Dogmatif II.

trennliche Glieder eines und desselben geheimnisvollen Leibes zu sammen. Auf diesem unauflöslichen Zusammenhange der sicht baren Kirchengemeinschaften mit der unsichtbaren Kirche beruht die wunderbare Kraft und Innigkeit der christlichen Bruderliebe, die alle Schranken der Confessionen, wie morschet Pfahlwerk, durchbricht.

Das führt uns überhaupt auf die Frage nach der Art der Entstehung der sichtbaren Rirchengemeinschaften. Erfahrungsgemäß entstehen dieselben in der Art, daß besonders begabte Glaubige ihren Glauben vermöge fräftiger Gefühlserregung in Wort und That zur äußern Darstellung bringen. Die driftliche gandes- oder Volksgemeinde ift nicht bem Wesen, sondern nur dem Umfange nach von der Einzel oder Lokalgemeinde ver schieden. Was nun aber bei der Entstehung von Gemeinden in ihnen zur Erscheinung fommt, ist nicht mehr bas Besen ber wahren Rirche selbst, welches seinem schlechthinigen Beistcharafter zufolge rein innerlich bleiben muß, sondern es ist ein Produkt der mahren Rirche. Es ift, wie wir bereits bemerkt haben, ein Theil der, durch die symbolisirende Thatigfeit von besonders begab ten Glaubigen, von dem Personleben Chrifti ergriffenen und beseelten Belt. Auf die lettere konnen nur diejenigen Funftionen wirksamen Ginfluß gewinnen, welche unmittelbar auf fie bezogen sind, wie Vernunft, Wille, Gefühl. Es bedarf baber gur Affimilirung der Welt für die mahre Rirche allerdings nothwendig der Einwirfung durch Lehre, Gottesdienst, gemeinsame Berfassung Nur sind Lehre, Cultus, Verfassung nicht — wie in ber Rezel irrthümlich angenommen wird — Merkmale der Rirche; benn sie gehören ja nicht ihrem Gebiete, bem Glauben, d. h. nicht der innern Region des Geistlebens an. Gie find bagegen ihrem Ursprunge nach als äußere Produkte des Glaubens anzusehen, und werden, wenn sie gesund find, das Gepräge biefet Ursprunges an sich tragen. Insofern nämlich der Glaube von innersten Mittelpunkte Des Personlebens aus alle Lebensfunktionen des Glaubigen in Bewegung setzen und durchdringen soll: so mus er außer dem Gewissen auch noch in ben übrigen Geistesvermögen, der Vernunft, dem Willen und dem Gefühle, jum vollen Bewistsein und zur durchgreifenden Bethätigung gelangen. Gben deßhalb

fühlt der Glaubige schon an und für fich das Bedürfniß, den Inhalt seines Glaubens in entsprechenden Gedanken auszudrücken, in angemeffenen Thätigkeiten darzustellen, innerhalb ordnungsgemäßer Schranken zu regeln. Dadurch kommt in das Junere nichts Neues binein; bie Lehr=, Cultus- und Berfaffungsformen find an sich Produkte, nicht Faktoren des Glaubenslebens. Der innerliche, der Potenz nach schon vorher vorhandene, Glaube vollzieht fich in ihnen aftuell nach außen, nach dem Berhältniffe ber Personlichfeit zur Welt. Indem aber der Glaubige seinen Glaubensinhalt in Lehre, Cultus oder Lebensordnung für seine Perfon zur Darstellung bringt, wird er — insofern die symbolisirenden Thätigfeiten Mittheilungsmittel an Andere find — dadurch zugleich auch befähigt, sein personliches Glaubensleben in Anderen neu zu erzeugen; und hierin liegt der Grund, weßhalb alle driftlichen Gemeinschaften fich um das Panier eines mehr oder weniger genau formulirten Lehrbegriffes, einer mehr oder weniger genau festge-Rellten Cultus- und Verfaffungsordnung ichaaren.

Allein darum find Lehre, Cultus, Verfassung nicht der Glaube selbst, sondern nur mehr oder weniger mangelhafte, ja, unter Umständen gang incongruente und falsche Darstellungs. mittel desfelben. Sie sind, in ihrer adaquaten Form, befähigt, in den Gewissen der Nochnichtglaubenden den Glauben anzuregen und denselben geistig-sittlichen Proces, aus dem sie selbst hervorgegangen find, in Anderen zu reproduciren; sie konnen aber, wo die zur Aneignung angemessenen Organe fehlen, eben so leicht wirfungslos bleiben. Und da die symbolisirende Thätigkeit, als eine auf die Welt bezogene endliche, niemals ein vollkommen entsprecenber Ausdruck bes Glaubensinhaltes werden fann: so ift die Möglichfeit einer sehr großen Entartung der Lehre, des Gottesdienstes, der Kirchenverfassung vorhanden. Dieselbe wird um so näher liegen, je weniger die letteren ein unmittelbares Produft der Glaubensfunftion find, je mehr außerhalb der Glaubensregion liegende Motive bei ihrem Zustandekommen mitgewirft haben. Daber bietet Die außere Befenntnißgemeinschaft, ale folde, weder eine ausreichende Burgichaft für eine dem Befen der wahren Rirche entsprechende Glaubenserweckung, noch für die durchgängige Theilnahme von wirklich Glaubigen an ihrer Insti-Sie stellt unter allen Umständen nur ein Bild der burch

die Einwirfung der unsichtbaren Rirche berührten, bewegten, umgestimmten Welt, niemals aber ein Bild des wahren Gottesreiches dar. Um das Gottesreich zu schauen, muß man in's
Innere dringen, und in sich selbst mit Hülse des Glaubens Christum gegenwärtig haben. Wer ihn lediglich im Betenntnisse, Gottesdienste und Rirchenregimente hat, der besit ihn
in Wirklichseit nicht, sondern nur ein mattes Schattenbild
von ihm.

Aus bem Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchung, daß bas Beil in feiner Beise an die äußern Gemeinschaftsformen, sondern lediglich an ihr inneres Besen, das Wort und den Geift Christi, gebunden, und daß Christus niemals in jenen, sondern nur im Glauben unmittelbar, d. h. perfönlich, gegenwärtig ift, folgt jedech keineswegs, daß die Bekenntnifigemeinschaften, oder Particularfit: chen, als etwas Gleichgültiges zu betrachten find. Wenn dieselben auch nicht die Rirche selbst find\*), so find fie doch An stalten, um die Welt für die Rirche zu gewinnen. Go entschieden wir gegen die Vorstellung, daß die mahre Rirche eine Institution sei, uns vermahren mußten: eben so gewiß bedürsen die Bekenntnißgemeinschaften zu ihrem Bestande bestimmter äußerer Ordnungen oder Institutionen. Unrichtig ift nur die Voraussetzung, daß die Rirche als solche eine Anstalt sei, daß die Begriffe Gemeinschaft und Anstalt in ihr als solcher sich decken \*\*). Vermittelst einer derartigen Begriffsverwirrung wird die

Dieven hatten auch bie ältern Dogmatiker ein Bewußtsein, wie 3. B. Baier (Th. pos., 944): Quamvis voro plures vocatorum coetus, sigillatim spectati, plures Ecclesiae Christi recte dicantur, non tamen ideo omnes illi coetus simul sumti unam Catholicam sive universalem Ecclesiam constituunt . . Die Ansicht, daß Particular Bekenntnisgemeinschaften mit Recht als "Rirchen" bezeichnet werden begründet er durch die contentas in illis partiales vere credentium et sanctorum congregationes. Allein daraus solgt keineswegs, daß diese Gemeinschaften Kirchen sind (was ja überhaupt sich nicht beweiser läßt), sondern nur, daß Angehörige der wahren Kirche in ihnen besindlich sind.

<sup>\*\*)</sup> Stabl, die Kirchenverfassung nach Lebre und Recht bes Protest., 48 i. "Die Kirche ist nicht bloß eine Gemeinschaft, sondern auch eine Unstalt"... "Der Protestantismus erkennt die sichtbare Kirche als das Graebniß ber unsichtbaren ... Die sichtbare Kirche ist die nothmer dige Offenbarung ber unsichtbaren"... Wiber Bunsen, 25 i

fichtbare Rirche, als nothwendige Offenbarung der unfichtbaren, zu einer gottlichen Institution emporgeschranbt, und ihr Betenntniß, ihr Cultus, ihre Verfassung werden dann schlechthin, d. h. von Gottes wegen, als adäquate Darstellungen des Glaubens Wenn, freilich im Widerspruche mit jener Boraussetzung, selbst Stahl einräumt, daß die sichtbare Rirche von der unfichtbaren, d. h. dem Geiste Gottes in seinem Wirken, fich ich eiden könne\*): so ist ja damit zugegeben, daß die im Principe behauptete nothwendige Einheit der fichtbaren Institution mit der unfichtbaren Gemeinschaft in der That nicht vorhanden ist, und daß die unsichtbare Kirche zu ihrer Verwirklichung nicht schlechterdings fichtbarer Institutionen bedarf. Die Auftalten, in welchen die Christen sich unter dem Feldzeichen gemeinsamer Befenntniffe, Gottesdienste und Ordnungen sammeln, find menschliche Einrichtungen mit dem Zwecke, das im Glauben an Christum innerlich und wesentlich gewonnene Seilsleben der Belt einzuleben; sie find zwedmäßige Erziehungsanstalten der Menschheit für die Rirche, aber nicht nothwendige Ericheinungen ber Rirche\*\*).

Wenn sie die Kirche selbst wären, wie könnte dann jemals eine Röthigung eintreten, aus denselben auszuscheiden? Wer aus der Kirche, d. h. der Glaubensgemeinschaft mit Christo, ansträte, der schiede sich von dem Personleben Christi selbst. Sind doch in dieser Beziehung auch Dogmatiker, die, wie Calvin, die hohe Bedeutung der äußern Gemeinschaft für die Verbreitung christichen Glaubens und Lebens nicht verkennen, überzeugt, daß unter Umständen eine dringen de Gewissenspflicht zum Austritte aus der äußeren Gemeinschaft nöthigen, daß die äußere Gemeinschaft in einen unauflöslichen Widerspruch mit dem innern Glaubensleben treten kann. Gewiß, ein ausreichendes Zeugniß dafür, daß die

nennt Stahl die sichtbare Kirche, eine "Institution mit binbendem Ansehen über die Menschen", einen "Organismus, ber ein Träger gotts verordneter Aufgaben" ist.

<sup>\*)</sup> **A.** a. D., 50.

<sup>3</sup>n dieser Beziehung sagt Calvin (inst. IV, 1, 4) von der sichtbaren Rirche: Neque enim patitur nostra insirmitas a schola nos dimitti, donec toto vitae cursu discipuli suerimus.

fürchliche Institution als solche ihren Angehörigen keine Bürgschaft für ihren Zusammenhang mit der wahren Kirche gewährt.

So sehr unstreitig auf der einen Seite das Bedürfniß nach einer umfassenderen Ausbreitung der mahren Rirche jene außern Anstalten erheischt, eben so febr ift auf der andern Seite mit denselben die Gefahr verbunden, daß die mit ihrer Bernunft, ihrem Willen, und namentlich ihren organischen Gefühlen und Trieben auf die fichtbare Welt angewiesenen Menschen bas Meußere über das Innere, das Sinnbild über das Urbild, den Lehrbegriff über die Glaubensfraft segen. Der Romanismus hat diese Gefahr in ihrer tragischen weltgeschichtlichen Größe Jedermann enthüllt \*). Daher ist nach den vorliegenden betrübend-lehrreichen Erfahrungen jeder Bersuch, innerhalb des Protestantismus die Institution auf's Neue mit dem Charafter einer göttlichen Autorität zu befleiden, doppelt verwerflich. Der Protestantismus hat die Bestimmung, die firchliche Institution nach ihrem geschichtlichemenschlichen Charafter auszubilden, immer davon ausgehend, idag fie ihre Autorität nicht aus sich selbst, sondern lediglich aus dem Glaubensleben entnimmt, so weit dasselbe in ihr eine, mehr oder weniger entsprechende Darstellung, gefunden bat.

Daher können die Gewissen niemals auf die Institution als solche verpslichtet werden, und wenn die Reformatoren in Betress des Cultus und der Kirchenverfassung Das eingesehen haben, in Betress des Lehrbegriffes dagegen nicht, so liegt darin ein Mangel an Folgerichtigkeit, der sich empfindlich genug gerächt hat. Es ist ein durchaus unprotestantischer Gedanke, daß "die sichtbare Kirche als eine höhere Macht über den Menschen stehe, nicht ihr Werk, auf ihren Willen gegründet, durch ihren Willen bestehend seine höhere Macht über kurch ihren Willen bestehend seine, so müßten Bekenntniß, Eultus und Verfassung derselben

<sup>\*)</sup> Man erinnere sich an das scharfe Urtheil ber schmaltalbischen Attitel (IV, de Papatu); Papam esse ipsum verum Antichristum, qui supra et contra Christum sese extulit et evexit, quandoquidem Christianos non vult esse salvos sine sua potestate, quae tamen nihil est, und an Calvin's Wort (a. a. D., IV, 2, 3): Haerent in suo luto, quia soctidam meretricem substituunt pro sacra Christi sponsa.

<sup>\*\*)</sup> Stahl a. a. D., 53 f.; bie luth. Rirche u. f. w., 276 f.

nnfehlbar, ein unmittelbares Werk Gottes, eine Stiftung des h. Geistes sein \*). Eben deshalb aber, weil Bekenntniß, Cultus und Verfassung der Rirche Menschen wert sind, konnten sie in Bersall gerathen, und konnte eine den Namen der Kirche ausschließslich beanspruchende Institution entstehen, welche die Reformatoren vom Standpunkte des Gewissens und der Schrift als eine "antichtstliche" bezeichnen zu müssen glaubten. Nur die unsichtbare, als die allein wahre, Kirche ist eine Macht, welche über den Menschen steht; die Formen dagegen, in welchen der Glaube sich einen lehrbegrifflichen, gottesdienstlichen und verfassungs-mäßigen Ausdruck verschafft, sind durch Menschen hervorgebracht, und haben als solche keine Autorität über Gewissen und Erlöser, und darum nicht irgend eine Institution, von welchem heilsschöpferisches Leben in die Welt ausgeht\*\*).

Die vorhandenen Kirchengemeinschaften, welche nach dem Gesete menschlicher Bildungsprocesse mit Rücksicht auf nationale Schranken, volksthümliche Bedürfnisse, vorhandene Culturverhältnisse, unter der Einwirkung obschwebender Controversen, staatlicher Einstüsse, namentlich aber auch der geistigen und sittlichen Befähigung hervorragender Individualitäten, zu Stande gekommen sind \*\*), werden in Betress ihres innern Werthes und ihrer Bedeutung für die Heilserweckung der Welt immer auf ihr Verhältniß zur unsicht baren Kirche anzusehen sein. Je mehr die öffentliche Lehre das geschichtliche Vild Christi in ursprünglicher Reinheit und lebendiger Uebereinstimmung mit seinem geoffenbarten Worte und

<sup>\*)</sup> Es ist ein exegetisch und geschichtlich gleich unhaltbarer Sas (Stahl a. a. D., 51): "Die sichtbare Rirche wurde von Christus selbst und von den Aposteln kraft unmittelbaren Ausspruchs Christigegründet."

<sup>(</sup>prüche, wenn er (a. a. D., 56) einerseits behauptet: Alles was in der Kirche gelte, Symbol, gesegliche Ordnung, Lehramt, Regiment, Excommunication, beruhe auf dem göttlichen Ansehen der Kirche als solcher, und nachher (57) doch wieder zugiedt, die protestantische Kirche erkenne kein göttliches Geseg über die Berfassung. Wie kann dies selbe grundsätlich ein göttliches Geseg in Betreff des Lehrbegriffes erkennen, nachdem sie ja die Autorität der kirchlichen Lehrausstellungen vor der Reformation nicht anerkannt hat?

Geiste darstellt; je mehr der öffentliche Gottesdienst die Bestimmung hat, Gott allein in Christo und nicht den Menschen, die Natur und die Welt zu verherrlichen; je mehr die öffentliche Verfassung darauf hinzielt, die volle und freie Bethätigung des Glaubens in der Gemeinde zu begründen und zu schützen, nicht aber die Gewissen zu verstricken, die freie Bewegung des Glaubens zu hemmen und ein vergängliches Mittlerthum an der Stelle des ewigen Zesu Christi auszurichten: umsomehr wird die sichtbare Kirchengemeinschaft ihren Zweck, für die wahre Kirche Mitglieder aus der Welt zu gewinnen, erreichen, und eine ihrem Begriffe entsprechende Erziehungsanstalt der Menschheit für die Wiederherstellung des Heilslebens in Gott sein.

Die Unterscheidung der älteren Dogmatik zwischen reinen und unreinen Rirchengemeinschaften ist daher nicht unrichtig, wenn sie auch darin über das rechte Maß hinausging, daß sie die fremden Bekenntnisse zu tief, und das eigene zu hoch stellte \*). Die in immer weiteren Kreisen sich Geltung verschaffende Anerkennung, das wegen der unvollsommenen Beschaffenheit der symbolistrenden Junktionen von schlecht hin iger Reinheit der Lehre, des Eulus und der Berfassung in keiner Kirchengemeinschaft die Rede sein kann, muß von selbst zu einer mildern Beurtheilung der fremden sirchlichen Gesellschaftseinrichtungen führen. Hierbei darf aber auch nicht übersehen werden, daß selbst in verunreinigten Institutionen noch Keime der ursprünglichen Wahrheit haften geblieben sein können, welche oft nur der Neubelebung bedürfen, um eine, wenigstens theilweise, Ausscheidung des Irrthümlichen und Berkehrten zur Folge zu haben.

Insofern ist Augustinus mit Recht dem Donatismus, d. h. dem Bersuche, die Kirche in der Form vollkommener äußerer Reinheit darzustellen, entgegengetreten \*\*), und mit weiser Umsicht

\*\*) Dit treffenber, leiber nur nicht burchschlagenber, Erfenntniß beffen, was bie außere Inftitution ift, schreibt Augustinus (Contr. lit. Peti-

<sup>\*)</sup> Eql. Sollaz (exam., 1306): Ecclesia vocatorum visibilis est vel vera, sive pura, vel falsa, sive impura. Als falsa, sive falsata vitiata, corrupta u. f. w. wird berjenige coetus hominum bezeichnet, in quo doctrina fidei ex verbo Dei, admixtis erroribus et corruptelis, publice proponitur et sacramenta quidem administrantur, sed fion eo modo et fine, quo a Christo instituta sunt, dispensantur.

ut Calvin vor übereiltem Austritte aus der theilweise erunreinigten Gemeinschaft gewarnt \*). Eben deßhalb weil z äußere Rirchen anstalt nicht die Rirche selbst ist, und weil icht zu beforgen ist, daß derjenige kein Mitglied der wahren Kirche in fonne, welcher Mitglied einer verunreinigten Rirchengemeinjaft ift, ist der Austritt in der Regel nicht unbedingt, umsomehr ver die Pflicht, zur Ausscheidung glaubenswidriger Elemente im uneren derfelben nach Kräften mitzuwirfen, geboten \*\*). Erst bann, enn dem Gewiffen die Ueberzeugung fich aufgenöthigt hat, daß die nstitutionen einer Particularkirche nicht nur den Weg zum Glauben cht weisen, sondern umgekehrt verschließen, ift für dasselbe r Austritt aus einer solchen firchlichen Anstalt in eine reinere, er nach Umständen auch die Stiftung einer neuen, zur Pflicht georden. Eine schlechthinige Nöthigung ist jedoch für einen solen Austritt niemals vorhanden, weil auch in der verunreinigtsten sern Gemeinschaft der Glaubenszusammenhang mit dem Personzen Christi immer noch möglich, und die Hoffnung auf die eformation derselben nie völlig abgeschnitten ist, wie denn auch e Protestanten die so schwer verunreinigte mittelalterliche Aniltskirche nicht verlassen haben, sondern von ihr ausgestoßen mben find.

§. 117. Da die sichtbaren Kirchengemeinschaften demgemäß ie pädagogische Bestimmung haben: so bedürfen dieselben der

Die firolid Memter.

liani, III. 4): Ager est mundus, non Africa; messis finis seculi, non tempus Donati . . . Ut discatis, ante tempus ventilationis tolerare potius propter bonos commixtionem malorum, quam violare propter malos caritatem bonorum! Haec quippe commixtio non aeterna, sed temporalis, nec spiritalis, sed corporalis est. . . Licet enim a malis interim vita, moribus, corde ac voluntate separari atque discedere, quae separatio semper oportet custodiatur.

<sup>\*)</sup> Iust. IV, 1, 12: Dico. non temere ob quaslibet dissentiunculas deserendam nobis Ecclesiam . . . Interim si nitimur emendare quod displicet, facimus id ex officio nostro.

<sup>\*)</sup> Treffend sagt in dieser Beziehung Calvin a. a. D.: Singulis ecclesiae membris demandatum publicae aedisicationis studium promensura gratiae suae, modo decenter et secundum ordinem, h. e. ne vel Eccicsiae communionem renuntiemus, vel in ea permanentes pacem et disciplinam rite compositam turbemus.

gesetlicheorganischen Einrichtung. Gleichwohl ift felbst bie äußere Rirchengemeinschaft ihrem Befen nach nicht Institution, sondern eine Gesammtheit von aus der Belt zum Glaus ben berufenen Perfonlichkeiten, welche durch Inftitu tionen nach außen, d. h. firchen politisch, zu einem gegliederten Ganzen verbunden ift. Die Institution ift also auch auf dem sichtbaren Gebiete des Christenthums niemals das Erfte, sondern immer das Zweite; bie Gemeinden find früher da gewesen als ihre Einrichtungen, der Glaube früher als das Bekenntniß, die Erweckung früher als der Cultus, die christlichen Gaben früher als die kirchlichen Aemter. Nicht die Institutionen find über der Gemeinde, sondern die Gemeinde ift über den Institutionen, und fie hat daher das Recht fie zu andern, zu reinigen, zu verbessern. Daber betrachtet unser Lehrsat die drift liche Gemeinde gewiß mit Recht als ben Quellpunkt aller öffent lichen (anstaltlichen) driftlichen Thätigkeit, und insbesondere ber firchlichen Memter ").

Der apostolischen Stiftung zufolge giebt es drei kirchliche Gemeindeamter: bas Lehramt, bas Pflegamt und bas Auf. sichtsamt\*\*). Sofern zunächst bas Bedürfniß vorhanden ift, das im Glauben angeeignete Personleben Christi auch zu begreifen und ale ein begriffenes Anderen jum weiteren Berftandniffe zu bringen, bedarf es in der Rirchengemeinschaft ordentlicher Lehrer. Zur Lehrtüchtigkeit gehören nun aber zwei Bedingungen: erstens ein lebendiger Glaube an die Person Christi, zweitens eine ent schiedene Gabe der Erkenntnig und Mittheilung, um den selbst erfahrenen Glaubensinhalt auch Anderen zum Berständnisse bringen ju tonnen. In Betreff ber Lebrsubftan; fann es für den Lebrer einer Gemeinschaft feine andere Lehrquelle geben als den leben. digen Glauben der unsichtbaren Rirche. Wenn die öffentliche Lehre die Bestimmung bat, Glauben zu erwecken, so tann ihr Ausgangspunkt lediglich bereits erwachter Glaube fein. Lehrdarstellung ohne ein entsprechendes Glaubensleben in dem Dar steller ist daher auch in der Regel von keiner Glaubenswirkung

<sup>##)</sup> Bgl. über bie brei Aemter Bunfen (bie Berfaffung ber Rirde ber Bufunft, 148 f.)



<sup>\*)</sup> Eben so ungeschichtlich als unprotestantisch Stahl (bie lutherische Rirche u. s. w., 284): "Das Amt ist bas Erste, es grundet die Gemeinde."

Richengemeinschaft, d. h. der in ihr herrschenden theologischen Bildung. Daher ist es auch die Kirchengemeinschaft selbst, welche ihre Lehrer bestellt, und dieselben haben sich lediglich als von ihr Beauftragte zu betrachten. Es ist die sichtbare Gemeinde, welche im Lehramte zum möglichst klaren Bewußtsein, und darum auch zum Worte über ihren Glauben kommt, und sich in ihrem Glauben dadurch, daß sie ihn aus der unverssteglichen Quelle der unsichtbaren Kirche in immer neuer geistiger und sittlicher Arbeit herausbildet, selbst erbaut.

Der Widerspruch, welchen diese Ansicht von dem Lehramte und dessen Berhältnisse zur kirchlichen Institution in neuerer Zeit gestunden hat, ist ein Aussluß der romanisirenden Vorstellung, daß die sichtbare Kirchenanstalt mit der unsichtbaren Kirche gleichen Instaltes und gleicher Dignität sei. Auf dem Grunde dieser Borsstellung wird dem firchlichen Lehramte ohne Weiteres göttliche Autorität zugeschrieben, und werden die Amtsträger den Mitgliedern der Gemein de gegenüber als Vertreter der "Kirche", d. h. Gottes selbst, angesehen und ihnen unbedingt übergeordnet").

Das führt uns auf eine genauere Untersuchung über die Autorität des kirchlichen Lehramtes. Daß das Wort und der Geist Christi göttliche Autorität besitzen, und daß nach göttstich em Auftrage in der Welt das Wort Christi gepredigt werden, der Geist Christi wirksam sein soll: Das erleidet keinen Zweissel. Allein die Predigt des Evangeliums und die Salbung des h. Geistes sind keine Aemter; auch bedarf es zur Verkündigung des Wortes und Mittheilung des h. Geistes nicht nothwendig einer amtlich en Vollmacht, und Paulns fordert dazu lediglich die Gabe\*\*). Die Gabe der Erkenntniß, der Lehre, des Glaubens u. s. w. ist auch so wenig eine Wirkung äußerer Amtsübertragung, daß sie vom Apostel ausschließlich einer Wirkung des h. Geistes

<sup>\*)</sup> Bgl. unter Anbern Kliefoth, acht Bucher von der Kirche, I, 18 ff.; Löhe, Kirche und Amt, 77; Stahl (die luth. Kirche, 276): "Ich behaupte die göttliche Stiftung des Amtes." Noch zu bemerken sind die Schriften von Kraußold: Amt und Gemeinde in der evang.: luther. Kirche; und von Lechler, das beilige Amt u. s. w.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 12, 1—12; 14, 31.

(Ordination) erhalten fann, ist aus diesem Grunde nichts Götteliches, sondern ein lediglich Menschliches: das äußere Recht innerhalb einer kleineren oder größeren christlichen Gemeinschaft geistliche, d. h. auf Glaubenserweckung gerichtete, Handlungen in öffentlichem Auftrage, d. h. im Namen der Gemeinde, zu vollziehen \*). Die innere Kraft hiezu kann nicht der menschliche Beauftrager, sondern nur der h. Geist selbst verleihen. Darum giebt es in Betreff der Amtsgabe, die lediglich von oben kommt, keinen Unterschied, weder zwischen den Amtsträgern in Beziehung auseinander, noch zwischen ihnen und den Gemeindegenossen. Der Protestantismus kennt die künstliche Differenz zwischen tem Clerus einerseits und den Laien andererseits principiell gar nicht, und, da es keinen anderen Mittler geben kann als Christum und keinen anderen Weg zu Christus als durch den Glauben\*\*),

<sup>\*)</sup> Treffend sagt Bunsen (a. a. D., 152): "Jeder, welcher ein firch: liches Amt bekleibet, muß es . . . von der Gemeinde und in der Gemeinde Christi empfangen."

<sup>\*\*)</sup> In biefer entschiebenen Berwerfung ber gottlichen Autorität bes Amtsinstitutes sind sich bie Reformatoren, ift namentlich auch Luther sich gleich geblieben. "Man hat's erfunden", fagt er in sciner Schrift "an ben driftlichen Abel beutscher Ration von bes driftlichen Stanbes Befserung" (Erl. A. 21, 281) baß Papft, Bischof, Priefter, Rlofterrolt wird ber geistlich Stand genannt: Fursten, Berrn, Bandwerte und Aderleut, ber weltlich Stanb. Welche gar ein fein Com: ment und Gleißen ift ... bann alle Christen sein wahrhaft geif: liche Stande, und ist unter ihn tein Unterschieb, benn bes Ampte halben allein; bann bie Tauf, Evangelium und Glauben, bie machen allein geistlich und Christenvolk." Die Ordination ober Amteweihung ist ihm nichts Anderes, als wenn ber Bischof "an Statt und Perfon ber gangen Sammlung einen aus bem Baufen nahme, bie alle gleiche Bewalt haben und ihm befiehlt, biefelbe Ge: walt fur bie anberen auszurichten." Der Unterschieb zwijden ben firchlichen Lehrbeamten und Gemeindegliedern ift ihm also nicht ordinis, fontern mandati; vgl. befontere Quther's Schrift de capivitate babylonica, in welcher bas sacramentum ordinis als nihil aliud quam ritus quidam eligendi concionatores in ecclesia ober vocandi alicujus in ministerium ecclesiae (Op. Jen. II, 206) erflert wird. Das alttestamentliche Priefterthum gilt Luthern als ich lecht hin aufgehoben, so baß es feine Beiftlichen mit priefterlichem Ante: charafter im neuen mehr geben fann (vgl. Auslegung ber erften Gpiftel f. Betri, G. A. 51, 347 f., 385 f.). Und hierin lehrte er gleich bis an's Ende seines Lebens. Röftlin behauptet zwar, Luther

so tragen die firchlichen Beamten insbesondere feinen priesters lichen Charafter.

§. 118. In Betreff des Pflegamtes, d. h. des Dienstes vienticentet an den Armen und Kranken, tritt dessen gemeindlicher Charakter schon an sich so entschieden hervor, daß selbst die Bersechter der göttlichen Autorität der Aemter ihn nicht anzutasten wagen. Auch dem Aufsicht samt oder dem Amt der Kirchenleitung ist von der altsprotestantischen Dogmatik fast insgemein eine lediglich menschliche Autorität zugeschrieben worden; nur Calvin war in einiger Bersuchung, dasselbe auf eine göttliche Stiftung zurückzusühren \*). Da aber die wahre Kirche rein innerlicher

habe bie "Drbnung" bes Brebigtamtes für eine gottliche gehalten, (Luther's Lehre von ber Rirche, 66); er verwechselt bie Predigt mit ber Ordnung bes Amtes. Luther hat, besonders in Folge ber tauferischen Unruhen, eifrig fur Aufrechterhaltung ber außern Ordnung in ber Bemeinde und barum auch für orbentliche (menschliche) Berufung und Ginfegung ber Prebiger gefampft, und bat bie Stelle 1 Ror. 14, 31, aus ber er früher bas Recht aller zu lehren hergeleitet, wiber ben Tegt in beschranktem Sinne aufgefaßt; er ift gegen bie "Winkelprebiger" auf= getreten; er hat aber niemals bas Amt, abgesehen von ber Babe, als eine gottliche Autoritat betrachtet, so baß er fich eine driftliche Bemeinde ohne amtlich bestellte Prediger nicht hatte benten konnen. Darum irrt auch Bofling, insofern er ber Meinung ift, bae Befentliche in Luther's Lehre vom geistlichen Stande bestehe barin, bag er zwischen bem Amte und bem Stande bestimmt unterscheibe . . . wohl ersteres, nicht aber letteren als divino jure bestehend betrachte (Grund: fape u. f. w., §. 20). Richt bas Amt, bas nach seiner Ansicht auf bem Wege menichlicher Rechteordnung zu Stande fommen foll, fonbern ber ber Gemeinbe verliehene Auftrag ju prebigen, tommt von Gott (vgl. mein Wesen bes Prot. II, §. 22 und 23). Aehnlich betrachtete Zwingli das geistliche Amt als eine menschliche Rechtsautoritat und ben Ungehorfam gegen basselbe baber als analog mit ber Wiberseslichkeit gegen bie weltliche Obrigkeit. Man foll baber ben tauferischen Predigern zu predigen "in keiner kilchhore gestatten, es werbe bann mit einhelligfeit ber ganzen filchhör erlaubt" (Berte II. 1, 309).

D., IV. 3, 11) bic externa vocatio, quae ad publicum Ecclesiae ordinem spectat von ter arcana, cujus sit: quisque minister coram

Natur ift, so fann es schlechterbings fein außeres Regiment über dieselbe geben, und kein Sat fteht fester, als der, daß Chriftus das alleinige Saupt seiner Rirche ist\*). Das Lehre und Pflegamt kann als eine Gewalt in und über ber Gemeinde umfoweniger bezeichnet werden, als beide augenscheinlich nur ein Dienst sind. Zum Begriffe der "Gewalt" gehört nämlich nothwendig das Recht ber äußeren Nöthigung, oder des 3manges; ein Dienst dagegen fann Niemandem aufgezwungen werden. Run befindet das Gewissen schon der Natur der Sache nach fich außerhalb der Region des Zwanges. Denn da das Gewissen als solches die Bezogenheit des menschlichen Geistes auf Gott, diese aber ein rein innerliches Verhältniß ist und auf einer reinen centralen Geiste sthätigkeit beruht, so ist ein Zwang in Beziehung auf das selbe ganz unmöglich. Alle Gewissense und daber auch alle Glaubens Mite find Afte freier Gelbstbestimmung. Gewissene: bedrückungen fonnen daher auch nur in uneigentlichem und mittelbarem Sinne, d. h. badurch flattfinden, daß die freie Einwirkung der Gewissensaftionen auf die übrigen Vermögen durch außem Zwang gehemmt, und daß ihre Aeußerungen mit strafrechtlicher Berfolgung bedroht werden. Das Glaubensleben kann der Ratm

Deo conscius est, Ecclesiam testem non habet. Auch Melanchthon, seiner Bugestandnisse an die Epistovalgewalt ungeachtet, bielt feit an bem Grundfage, baß bie Gemeinbe Quellpunft bes Amtes fei (Corp. Ref. III, 283): Ubicumque est ecclesia, ibi est jus administrandi ecclesiam, quare necesse est ecclesiam retinere jus vocandi, eligendi et ordinandi ministros . . . sicut in casu necessitatis absolvit etiam laicus et sit minister ac Pastor alterius. Die Augustana begnügt sich in Betreff tee ordo ecclesiasticus mit ber Erflarung, quod nemo debeat in Ecclesia publice docere aut Sacramenta administrare, nisi rite vocatus. Die reformirten Sumbole anerkennen zwar ministrorum origo, institutio et functio als vetustissima et ipsius Dei. babei aber vocentur et eligantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiae (C. Helv., 18). Es muß ebenjo febr ale eine Eigenthumlichkeit des reformirten Bekenntnisses angeseben mer ben, baß ce barauf bedacht ift, ber Aufstellung bes Begriffes einer particularen geistlichen Amtsautorität zu wehren, als umgekehrt bes lutht rifden, von Beit zu Beit - freilich im Wiberfpruche mit Lutber'e Meinung - auf balberomische Amteuberschätzung gurudzutommen.

<sup>\*)</sup> Art. Smalc. IV: Ecclesia nunquam melius gubernari et conservari potest. quam si omnes sub uno capite, quod est Christus, vivamas.

der Sache nach nur durch freie Liebe gefördert werden, und es ist die erste Psiicht des Lehre und Pflegamtes sich als ein hirtenamt zu bewähren, und aller Anwendung von Zwangsemitteln zum Zwecke der Aufnahme der evangelischen Wahrheit sich auf's Sorgfältigste zu enthalten\*).

Bas nun das Aufsichtsamt, oder das sogenannte Rirchen. regiment, betrifft, so tann sich dasselbe lediglich auf die äußere Ordnung in der Rirchengemeinschaft beziehen, an welche die Gewissen als solche nicht gebunden sind. Zu demselben gehört nicht das "Schlüfselamt", worunter mit Recht die Reformatoren vorzugsweise ben Dienst am Worte und an den Sacramenten verstanden haben \*\*), sondern die Beaufsichtigung und Leitung der Rirchengemeinschaft als einer äußeren Rechtsanstalt, "damit Alles in ihr ordentlich zugehe" \*\*\*). In dieser Beziehung muß ben Aufsehern oder Borstehern ber Gemeinschaft ein gewiffes Mag von Gewalt zugestanden werden, da die äußere Ordnung nöthigenfalls mit Gewalt, nicht um Gewissen, sonbern um ber menschlichen Ordnung und des Friedens willen, aufrechterhalten werden muß. Alle äußeren Festsetzungen in Betreff des Lehrbekenntuisses, des Gottesdienstes, der Gemeindezucht, der Bermögensverwaltung, der Aemterbesetzung u. s. w. gehören in den Birkungskreis dieses Amtes. In Betreff der Verwaltung desselben sind aber folgende Grundsätze, als durch Gewissen und Schrift geboten, festzuhalten.

Erstens ist das gemeindliche Aufsichtsamt keineswegs nothwendig an das Lehramt gebunden, oder mit demselben verbunden †). Es besteht als ein selbstständiges Amt für sich, und es bedarf zur Ausübung desselben einer eigenthümlichen, von der

<sup>\*)</sup> Bgl. 1 Betr. 5, 2 f.; Hebr. 13, 7 f.

<sup>\*\*)</sup> Aug. II, 7: Potestatem clavium, seu potestatem Episcoporum juxta Evangelium potestatem esse seu mandatum Dei praedicandi Evangelii, remittendi et retinendi peccata et administrandi Sacramenta.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Ror. 14, 40.

<sup>†)</sup> Bortrefflich sagt Bunsen (a. a. D., 121 f.): "Unzweifelhaft . . . hat die Resormation ber Geistlichkeitskirche ein Ende gemacht." Umsgekehrt Stahl (Die luth. Kirche, 282): "daß . . . das Gott gestistete Amt auch die Vollmacht der Kirchenregierung in sich schließt."

Lehrbefähigung verschiedenen, Gabe \*). Ramentlich find folde Christen, welche ein reiches Mag von Lebenserfahrung und einen umfassenderen staatsmännisch geschärften Blid mit lebendiger Theilnahme für den Fortgang des Reiches Gottes auf Erden verbinden, zur Uebernahme des Aussichtsamtes, insbesondere in seinen böheren Stellungen, vorzugsweise geeignet. Der Protestantismus hat daber einem richtigen Bedürfnisse Folge gegeben, wenn er nicht nur bie, theils sich selbst überhebende, theils feindselige, Stellung aufgab, welche die mittelalterliche Rirchenanstalt der Staatsgewalt gegenüber eingenommen hatte, sondern die Träger der Staats. gewalt mit Vorliebe bei den Aemtern der Rirchenleitung verwandte. Bon der römischen Boraussepung, daß die fichtbare tie wahre Rirche sei, noch nicht bewußt genug emancipirt behauptet zwar die "Augustana" entschieden den wesentlich en Unterschied zwischen Rirchen- und Staatsgewalt \*\*). Sie hat nur insofern Recht, als die Rirche als innere Glaubensgemeinschaft etwas Grundverschiedenes von bem Staate als außerer Rects. gemeinschaft ift, und als auch die fichtbaren Rirchengemeinschaften von den Staatsgemeinschaften genau unterschieden werden muffen. Rirchengemeinschaften und Staatsgemeinschaften find aber dennoch in dem einen Bunfte verwandt, daß beide außere, menfc liche, vergängliche, steter Veränderung unterworfene und Verbesse rung bedürftige, Rechts austalten find, und über Zwangsmittel zu verfügen haben. Eben beghalb bedarf ce zur Leitung einer Rirchengemeinschaft scharfen umfassenden Blides und ächten faats männischen Geistes.

Beide Gemeinschaften sind aber gleichwohl insofern wesentlich von einander verschieden, als ihre Bestimmung eine verschiedene ist. Der Staat hat niemals die Bestimmung, Glauben an die Person Christi und dadurch Heilsgewißbeit zu erzeugen, und er bewegt sich darum nicht vorzugsweise oder gar ausschließlich innerhalb der Gewissenssphäre. Die Kirchengemeinschaft dagegen hat auch als Institution seinen anderen Zweck, als die Welt zum Glauben an Christum zu führen. Dagegen schließen die Zweck des Staates und der Kirche sich keinesweges gegenseitig aus. Der

<sup>\*)</sup> Bgl. 1 Kor. 12, 28: x1: βεριήσεις.

<sup>\*\*)</sup> C. Aug. II. 7.

Staat erzeugt nicht Glauben; aber er bedarf des Glaubens. Die außere Gerechtigkeit und deren Bethätigung nach allen Richtungen und auf allen Gebieten des Menschheitslebens muß einen ewigen Grund haben, wenn sie nicht in Lüge und Schein ausarten soll. Das staatliche Leben, als ein von Natur weltförmiges, muß in seinem tiefsten Innern ebenfalls durch das Gewissen bedingt sein; und das Gemissen wird zum gesundefräftigen, lebendigeschöpferischen lediglich durch den Glauben. Daher hat der Staat ein we= sentliches Interesse daran, daß die Rirche innerlich fortschreite und den Begriff der mahren Menschheit zur Berwirklichung auf Erden bringe. Nur bann, wenn er felbft, wie unfer Lehrfat sagt, den Beift des Personlebens Christi in fich aufnimmt, wird er immer mehr die ethisch geheiligte Bolksgemeinichaft werden. Und umgekehrt haben die Rirchengemeinschaften ein ähnliches Interesse daran, der staatlichen Ordnung und des staatlichen Schutes nicht zu entbehren. Gie sollen zwar jede Ginmischung der Staatsgewalt in ihre inneren Angelegenheiten ents schieden ablehnen, und vor nichts mehr sich scheuen als vor staatlicher Nachhülfe in dem Werke ber Glaubenserweckung, mogegen fie, wie unser Lehrsatz bemerkt, sofern ihr äußeres Dasein in das öffentliche Rechts gebiet fällt, der Aufficht des Staates ordnungsgemaß unterstellt find. Unter Dieser Bedingung ift es aber auch nur billig, daß der Staat ihren Einrichtungen, soweit sie keine staatswidrigen 3mede, offen ober heimlich, verfolgen, den allgemeinen Rechtsschutz gewährt, und ihnen dadurch eine gedeihliche Einwirfung auf die Welt möglich macht. Der Grundsag allgemeiner Rechtsgleichheit für alle Confessionen, soweit sich dieselben nicht als staatsgefährlich, d. h. als rechtes und fittenwidrig, erwiesen haben, entspringt mit Nothwendigkeit aus dem Wesen des Protestantismus, und jede Verletzung des selben ist als eine principwidrige Gewissensbedrückung zu betrachten.

Dagegen ist die sogenannte Episcopalgewalt (Summepisscopat) des Landesfürsten nicht ein grundsätliches, oder auch nur wesentliches, Erforderniß des Protestantismus. Wenn es auch von Seite einer protestantischen Kirchengemeinschaft an sich nicht gerade sache und zweckwidrig ist, den Landesherrn an die Spize der äußern Kirchenleitung zu stellen, so darf jedoch in diesem Falle eine ausreichende Bürgschaft dafür nicht fehlen, daß derselbe den

Unterschied zwischen der kirchlichen zund der staatlichen Gewalt genau erkannt hat und gesonnen ist, die kirchliche Gemeinschaft nach ihren eigenen kirchenpolitischen Grundsätzen und Ordnungen zu regieren. Daß derselbe ein Mitglied der betreffenden Kirchengemeinschaft sein muß, versteht sich von selbst\*).

Das gemeindliche Aufsichtsamt hat zweitens seine Schranken an dem Besen und Begriffe der Rirche überhaupt, d. h. auch da, wo es sich der äußeren Zwangsmittel bedient, kann es dies nicht schlechthin wie der Staat, sondern nur innerhalb seiner besonderen Grenzen und im Beifte seiner Berufsaufgabe thun. Es fann forbern, daß die Mitglieder der Gemeinschaft sich den von der Gesammtheit und ihren rechtmäßigen Organen getroffenen Anordnungen fügen, so lange biefe nichts Gewissenswidriges enthalten; es fann aber Niemanden zwingen, in der Mitgliedschaft jenes Organismus wider seinen Billen gu verharren. Wie das Aufsichtsamt die Befugniß hat, im Falle äußerster Widersetlichfeit im Einverständnisse mit der Ge meinde ein Mitglied aus der Rirchengemeinschaft auszuschließen, so hat auch jedes Mitglied die Befugniß, aus der Rirchengemein schaft jederzeit freiwillig auszuscheiden, ohne daß es an der Ausführung dieses seines Entschlusses gehindert werden darf. fönnen auch innerhalb der Rirchengemeinschaft bie Zwangsmittel nicht dieselben sein, wie innerhalb der Staatsgemeinschaft. 236b rend der Staat als Schirmherr des Rechts vermittelst der Strafe zur Vernichtung des Unrechtes schreitet \*\*), sucht bar gegen die Rirchengemeinschaft als Erzieherin zum Glauben vermittelst der Bucht zunächst Besserung zu bewirken, und erft, wo die Zuchtmittel schlechterdings nicht mehr anschlagen, verhängt

macher, dr. Sitte, 165 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlung über das ursprüngliche Berhältniß der Kirche zum Staat (Stud. und Krit. 1850, 1. und 2. Heft) und mein Besen des Protestantismus, III, §. 29 ff.; Richter, Geschichte der ev. Kirchenversassung, 27 ff. Wenn Stahl (a. a. D., 97) fordert, das die Kirche, d. h. die organische Institution, als die Gemeinde der Gläubigen behandelt werden müsse, so ist diese unvollziehbare Forderung eine Folge seiner Bermischung der sichtbaren mit der unsicht baren Kirche. Bgl. noch Puchta, Ginl. in das Recht der Kirche, 167.

\*\*) Darüber daß die Gemeindezucht keine Strafe sein kann, vgl. Schleier

fie die Ausschließung. Die Zuchtmittel haben daher eigentlich immer ben Zwed ethisch zu wirken, wie auch die Ausschließung stets nur als eine temporare, d. h. in Hoffnung auf sittliche Erschütterung und Umfehr, augewandt werden foll\*). Die Unterwerfung unter Buchtmittel steht nun allerdings nicht in dem Belieben der Mitglieder; sie dürfen dazu angehalten werden, und zwar, im äußersten Falle, unter Androhung des Berluftes der Gemeinschaftsrechte. Die Zucht selbst aber darf nicht von einem besonderen Stande, am wenigsten ausschließlich von dem Lehramte, sondern sie soll von dem gemeindlichen Aufsichtsamte, und zwar von ben durch die Gemeinde selbst bestellten Gemeindes vertretern ausgeübt werden. Ohne Zweifel wird eine Wiederherstellung ber gegenwärtig meist in Verfall gerathenen evangelischen Gemeindezucht so lange eine Unmöglichkeit bleiben, als die Rreise des staatlichen und des firchlichen Lebens nicht grundsäplich auseinandergehalten, ber freie Austritt aus ben äußeren Rirchengemeinschaften ihren Mitgliedern vom Staate nicht gewährleistet, und die bürgerlichen Rechte von den firchlichen nicht streng geschies den werden \*\*).

Dazu, daß das gemeindliche Aufsichtsamt zweckmäßig verwaltet werden kann, gehört drittens eine dem Wesen einer firchlichen Gemeinschaft entsprechende Organisation. Je mehr die Kirschengemeinschaften als Erziehungsanstalten zur Erweckung des Glaubens auf das freie Entgegenkommen der Gläubigen anges wiesen sind, um so weniger darf das autokratische oder hierarchische

<sup>\*) 1</sup> Rot. 5, 5: Παραδουναι τον τοιουτον τῷ σατανῷ εἰς ολεθρον τῆς σαρχός, ἐνα τὸ πνεῦμα σωθῷ ἐν τῷ ἡμέρᾳ τοῦ χυρίου.

Benn Rothe in seinen treffenden Bemerkungen über Rirchenzucht (theol. Ethik, III, 1066 ff.) barauf hinweist, daß es wohl leicht gesagt sei, die Rirchenzucht solle keine bürgerlichen Nachtheile mit sich führen, daß aber, wo die Rirche noch Autorität im Bolke habe, ihre Disciplin ganz unabmendlich in's staatliche Leben mithinüberwirke und in diesem Unehre nach sich ziehe: so scheint uns hier der moralische Nachtheil, den die Anwendung der Kirchenzucht mit sich führen kann, von den bürgerzlichen Straffolgen, welche nach älterem Kirchenrechte mit ihr verzbunden sind, unterschieden werden zu müssen. Der erstere ist nicht rechtlicher, sondern et hischer Natur, der Staat mithin dafür keineszwegs verantwortlich, und eine solche Wirkung der Zucht an sich gewiß nicht zu beklagen.

Element in ihren leitenden Organen vorwalten. Der Erfolg der kirchenregimentlichen Maßregeln hängt beinahe ausschließlich von dem Grade des Vertrauens ab, welches den Aufsichtsbehörden von den Gemeinden geschenft wird. Ein ungetheiltes Bertrauen ift aber grundsätlich nur da möglich, mo die Gemeinden sich selbst, aus ihren lebendigen Anschauungen und geschichtlichen Bedürfnissen heraus, regieren, wo die regierenden Männer ihrer Wahl, oder doch unter ihrer Mitwirfung und Zustimmung, zur Gemeindeleitung berufen sind. Daber ift eine Repräsentativverfassung für die protestantischen Rirchen: gemeinschaften unentbehrlich. Hiezu bedarf es erstens: allgemeiner und besonderer Synoden, in welchen die Bemeinden nebst ihren Aemtern ordnungsgemäß vertreten, und berufen find, die äußeren Gemeinschaftsangelegenheiten gesetzlich selbst zu ordnen. Zweitens gehören hiezu örtliche Prestw terien, welchen insbesondere das Pfleges und Zuchtamt im engem Sinne des Wortes obliegt\*). Die Einrede, daß folche Ginrich-

<sup>\*)</sup> Bekanntlich findet sich die Reprasentativverfassung vorzüglich bei ben Reformirten ausgebildet. Lutherischerseits hat Sollag einen anerten: nenswerthen Berfuch zur Ausbildung berfelben gemacht. cularfirche zerfällt ihm (ex., 1277 f., 1320 f.) in ecclesia synthetica, constans ex doctoribus et auditoribus unb repraesentativa, ta congregatio doctorum. Die Generalspnobe (concilium ecclesiusticum) ist ber solemnis conventus doctorum et delegatorum ecclesiae . . . publica auctoritate convocatorum, ad rite expendendum et dijudicandum quaestiones exortas de dogmatibus fidei, moribus Christianorum et ritibus ecclesiae. Causa et auctor principalis berfelben ift Gott selbst; bie potestas indicendi et convocandi hat ber magistratus politicus orthodoxus, und in Ermangelung eines islehen possunt ipsi fideles, citra injurism in dominos territoriorum heterodoxos, congregationem ecclesiasticam instituere. Der praeses in visibilis ist der h. Geist, der visibilis vel politicus, vel ecclesiasticus, ber legtere a Principe, vel communi totius concilii suffragio Dic assessores et judices sunt non tantum Episcopi, Doctores et Pastores, sed etiam laici literarum sacr. periti, pii, veritatis et pacis amantes, ab ecclesiis delegati. Als unicum principium et norma ter Entscheibung bei ber Beschluffaffung gilt tie h. Schrift. Die Autorität ber Synoben, die Hollag in concilis universalia, particularia (nationalia), provincialia unb dioecesana eintheilt, ist theils decretoria in sanciendis ritibus atque corrigendis moribus, theils decisiva in dogmatibus fidei,

tungen, als den neuern bürgerlichen Repräsentativverfassungen verwandt, auf firchlichem Gebiet verwerflich seien, ift ohne alle Bedeutung. Die sicht baren Rirchengemeinschaften muffen ja allerdings der äußern Erscheinung nach eine Verwandtschaft mit ber Staatsgemeinschaft haben. Die Idee der Bertretung einer Gesammtheit durch ihre Notabilitäten ift aber eine allgemein vernünftige und sittliche, und jede andere Bestellung der kirchlichen Aemter führt zur Untergrabung der Gemeinderechte, zur Standeshoffart und zur Regierungswillfür.

Viertens endlich find alle Verrichtungen des gemeindlichen Aufsichtsamtes durch den 3 wed der firchlichen Unstalten, Die Glaubenserweckung der Welt, bedingt, so daß in Beziehung auf dieses Umt gang besonders der alt-reformatorische Sat gilt: dasjelbe darf nichts gegen das Gewissen und den Glauben, also nichts, was dem Worte und Geiste Christi widerspricht, zum Voll= zuge bringen\*). Wo solches doch geschehen follte, da haben die Gemeinden, und auch die einzelnen Gemeindeglieder, von dem Rechte der evangelischen Gewissens- und Glaubensfreiheit Gebrauch zu machen, und fich zum paffiven Biderstande zu entschließen, unbekümmert um die persönlichen Nachtheile, welche daraus für fie entspringen fonnen.

§. 119. Welches wird nun aber das endliche Schicksal der Der Rird fichtbaren Rirchengemeinschaften sein? Rein anderes als ihre dereinstige Auflösung, welche der Natur der Sache nach dann eintreten muß, wenn vermittelst des Glaubens an Christum deffen Personkeben sich vollständig in die Menscheit hineingebildet und alle für das Seil empfänglichen Theile derselben sich affimilirt haben wird. In soweit sind wir mit Rothe gang einverstanden,

aber nicht infallibilis, und in letterer Beziehung nicht simpliciter judicialis, sonbern ministerialis, b. h. adstricta ad methodum ordinariam interpretandi dicta scripturae. Bon Sollaz wirb auch die hnpothetische Nothwendigkeit der Abhaltung von Synoben Ueber bie Organisation bes Rirchenregiments vgl. man noch besonders Schleiermacher (prakt. Theologie, 534 ff.).

<sup>\*)</sup> Aug. II, 7: Episcopi non habent potestatem statuendi aliquid contra Evangelium.

daß, mas man "Rirche" zu nennen pflegt, was jedoch, wie wir gezeigt haben, in Wahrheit nicht Rirche ift, keinen dauernden Bestand hat und in der allmäligen Auflösung bereits ziemlich weit fortgeschritten ist. Es ist vollkommen mahr, daß die Aufgabe der Reformation eine gang andere ift, als die Berftellung eines neuen Rirdenthums, und alle Bersuche, Anstaltstirchen mit hierar dischen Ordnungen und mysterischen Amtsgewalten innerhalb bes Protestantismus aufzurichten, vermögen baber auf Ginfictsvolle nur einen fläglichen Eindruck hervorzubringen \*). Dagegen fann die Folge der Auflösung der kirchlichen Anstalten nicht die sein, daß der Staat, der ja seinem Besen nach eine lediglich auf der äußeren Rechtsordnung beruhende Anstalt ift, allmälig als politische Sondergemeinschaft an die Stelle der kirchlichen zu treten Eine solche Berufsanfgabe des Staates ift weder durch das Gewiffen, noch durch das Wort Gottes bezeugt, und wenn auch die h. Schrift Reuen Testaments den Staat als von Gott gewollte menichliche Ordnung jur Lofung ber diesseitigen Lebensaufgaben anerkannt hat \*\*): so hat fie doch niemals die driftliche Soffnung auf die rettende Macht und den höhern Schut des Staates vertröstet \*\*\*). Auch darf nicht übersehen werden, daß der Staat, in grober Mißkennung des seinen Angehörigen schuldigen Rechtsschutes, den an Christi Person begangenen Rechtsmord mitverschuldet und sich durch blutige Christen- und Reperverfolgung zum verbrecherischen Genossen der gewissensmörderischen jüdischen und römischen Hierarchie gemacht hat. Go fehr es bie Aufgabe Des Staates ift, von den Kräften des driftlichen Glaubens fich durchdringen zu laffen, und sein bestes Leben aus bem Leben ber Rirche ju ziehen, so fann und soll er gleichwohl nicht an die Stelle ber Rirche treten. Diese muß vielmehr vermittelft der ihr innewohnenden Geistesmacht durch nich selbst wirken. Für bie allmälig

<sup>\*)</sup> Bergl. Rothe, Anfange ber christlichen Kirche, 42 ff.; theol. Ethik, I, 418 ff.; III, 1010 ff.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 19, 11; Rom. 13, 1; 1 Betr. 2, 13: Ynordygre our nasz

Daß 2 Thess. 2, 6 unter το κατέχου ber römische Staat, 2, 7 unter κατέχων ber römische Raiser zu verstehen sei, ist wohl bie sicherste Annahme, aber kein Grund, ben Staat für bas höchfte Ziel bes Gottestreiches zu halten.

sich auflösenden Bekenntnißgemeinschaften bedarf es aber, wenn ihre pädagogische Aufgabe einmal erfüllt ist, überhaupt keiner Stellvertretung mehr; nur so lange jene noch nicht erfüllt ist, hat ihr Fortbestand noch Zweck und Bedeutung. Das allmälige Herannahen des Zeitpunktes jener Auflösung ist für uns um so weniger
ein Gegenstand der Besorgniß, als dasselbe ein Symptom des
immer mehrzum Siege hindurchdringenden Glaubenslebens in dem früher noch ganz von der Belt beherrschten öffentlichen Menschheitsleben ist.

Die ältere Dogmatik hat in der sinnvollen Unterscheidung zwischen streitender und siegender Rirche mit Recht diese beiben Eigenschaften der unsichtbaren Rirche beigelegt\*). Indem das an sich verborgene Glaubensleben in die Welt eindringt und fie für Christum zu gewinnen sucht, erleidet es zugleich auch den Biderstand der Welt und es kommt zwischen Geist und Natur zum Entscheidungstampfe. In demselben Berhaltniffe aber, in welchem die Ratur durch das Vordringen des Reiches Gottes zum Organe bes göttlichen Geistes wird, manifestirt auch bas Glaubensleben, als freie Bethätigung des in Gott wiederhergestellten menschlichen Geistes, sich immer mehr ohne außere Nachhülfe; die gefetlichen Institutionen, welche die Welt auf dem Wege symbolifirender Thätigkeit für den Glauben zu erziehen haben, verlieren den Gegenstand ihrer Einwirkung, und, da fie nur unvollfommene Darstellungsmittel bes Glaubenslebens sind, würden sie anch einer, der Glaubensvollendung entgegengereiften, Gemeinschaft nicht mehr genügen. Auf dem Gipfelpunkte ber Bollendung felbst, d. h. dann, wenn die Rirche auf Erden so viel Welt, als ihr möglich war, in das Leben des auf Gott bezogenen Geistes verwandelt hat, hatten jene Institutionen allen Sinn verloren; deun die symbolistrende Thätigkeit, d. h. das Sinnbild, kann nur noch einen Sinn haben, wo das Wesen zum Theil noch nicht wirklich geworden ift, und für einmal als ein noch nicht seiendes,

<sup>\*)</sup> Sollaj (examen, 1279): Ecclesia stricte et proprie dicta dividitur in militantem et triumphantem. Illa est, in qua homines renati, sub Christi ductu et velut vexillo, contra Satanam, mundum et carnalem concupiscentiam constituti, in hac vita pugnant. Haec est, in qua beati, militia sua defuncti, et victoriam de hostibus nacti, cum Christo in vita aeterna gaudent et triumphant.

jedoch sein sollendes angedeutet werden muß. Das Bedürfniß wiederkehrender äußerer "Rirchlichkeit" ist daher insofern ein Zeichen abnehmender innerer Christlichkeit, und umgekehrt.

Gleichwohl find die Sonderconfessionen gegenwärtig noch pa dagogisch unentbehrlich, und insofern relativ nothwendig. Je reicher an gesetzlichen Institutionen fie find, desto mehr entsprechen sie einem noch unentwickelten Standpunkte des driftlichen Bewußtseins; je mehr fie fich in der Region freier individueller Selbstbestimmung bewegen, best mehr bezeichnen sie einen Fortschritt in der Ueberwindung der welt förmigen Naturelemente burch das Wort und den Geift Christi. Wer noch eines Crucifiges bedarf, um an Christum erinnert gu werden, der beweist, daß das Geistesbild des Erlosers noch nicht fräftig genug in seinem Innern lebt. Wer nur unter ber Zucht ruthe einer streugen Sabbathsordnung Gott dient, der beweist, daß er Gott nicht täglich und ftundlich in seinem Geiste gegenwärtig Hiernach kann allerdings auch eine fehr unvollkommene Confessionsgemeinschaft für Manche relativ noch unentbehrlich sein. Möglicherweise ist die Gegenwart in ihren bedeutendsten Vertretern über sie hinausgeschritten; die Massen bagegen bedürfen ihm noch als eines, freilich roben und ungenügenden, fichtbaren Ber mittelungsorganes mit der unfichtbaren Bahrheit \*\*).

In demselben Maße nun aber, in welchem die wahre Kirche mit Hülfe der Confessionsgemeinschaften ihr Glaubensleben in die Welt hineinbildet, wird dieselbe zu einem immer höheren Bewustssein religiöser und sittlicher Einheit gelangen. Mit dem Angenblicke der Vollendung wird derjenige Justand in heiliger Bollsommenheit wirklich eintreten, welcher durch Anticipation schwärmerischer Seften in sündlichem Zerrbilde sich darstellte: das Menschheitsleben wird aus seinem innersten Grunde ein Gottesleben, die gehemmte menschliche Thätigkeit in der Totalität ihrer Beziehungen eine gottesdienstliche Aktion sein. Die Religion wird dann nicht mehr Geseh und Institution, sondern nur noch Araft und Leben sein, und die engeren oder weiteren religiösen Gemein.

<sup>\*)</sup> Rom. 14, 8.

<sup>\*\*)</sup> Martensen nennt (a. a. D., S. 192) nicht unrichtig bie verschiebenen Confessionen "Individuationen bes Christenthums".

schaften werden unter dem Bewußtsein, daß sie nicht mehr gebotene Anstalten, sondern freic Offenbarungen des ein en, in allen versichiedenartig individualisirten, Wortes und Geistes des Erlösers selbst sind, mit schlechthiniger Freiwilligkeit sich bilden und lösen.

So verstanden liegt in bem Sate Schleiermachers, baß die unfichtbare Rirche die Gesammtheit aller Wirkungen bes Geistes in ihrem Zusammenhange sci\*), eine tiefere Wahrheit, wiewohl Schleiermacher dabei unberücksichtigt gelassen hat, daß nicht durch die Wirfungen, sondern durch die Ursachen, d. h. durch lebendige Personlichkeiten, Die Rirche gebildet, erhalten und vollenbet wird. Denn das lette Ziel der Rirche ift die perfonliche Berflärung des Menschheitslebens in Gott, ein Reich der Geister, in welchen das vollkommene Leben des Geistes der Geister sich in himmlischer Herrlichkeit spiegelt. Die Menschheit in dieser Bollendung unter der Kategorie des Staates fich vorzu-Rellen, und den Staat als die volle Wirklichkeit der fittlichen Idee zu denken: dazu ift dann allerdings feine Berechtigung vorhanden. Benn der Staat erfahrungsgemäß nicht aus dem Bedürfnisse nach Wiederherstellung bes Seils, b. h. einer unmittelbaren Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf Gott, sondern aus dem Bedürfnisse nach Entwicklung der Bernunft und Verwirklichung des Willens in der Form des Rechtes, oder deffen was einem Jeden zusteht, d. h. einer unmittelbaren Bezogenheit des Gelbstbewußtseins auf die Welt, hervorgegangen ift, so fann er auch nicht das Seil, d. h. die Wiederherstellung des geforten Verhältnisses der Menschheit zu Gott, zu seinem höchsten 3wede haben. Sein letter und höchster 3wed wird immer die Ordnung der Bernunft- und Billensbezüge ber Denfden unter einander innnerhalb ihres diesseitigen Weltlebens, vermittelft der Begründung und Erhaltung von äußeren Rechtsgemeinschaften, sein \*\*), und da das Recht ebenso ein besonderes, wie das Seil ein allgemeines ift, so hängt dem Staate ebenso

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, S. 148, 1.

<sup>\*\*)</sup> Degel, Rechtsphilosophie, S. 257; Rothe, theol. Ethik, I, 424 f. Marheineke (Grundlehren ber christl. Dogmatik, 325) läßt die Rirche ziemlich unklar darin vom Staate verschieden sein, "daß sie nicht wie er eine Gemeinschaft ist, als vielmehr die Gemeinte".

unauslöschlich der Charafter der Besonderheit, als der Kirche der Charafter der Allgemeinheit an.

Daher kommt es nun auch, daß die besont ern Institutionen an der Rirche zulet untergehen muffen, indem sie die Kirche an der vollen Selbstverwirklichung ihrer Allgemeinheit hindern, während dieselben im Staate, wenn auch unter stetigen angemessenen Beränderungen, sich zu erhalten haben; denn ihr schlecht hiniger Untergang wäre der schlechthinige Untergang des Staates selbst\*). Insofern ist der allmälige Untergang der außerkirchlichen Gesellschaftsformen zugleich der allmälige Aufgang des welterlösenden Gottesgeistes, und über scheindare Trümmer schreitet der Geist der Wahrheit bauend und vollendend vorwärts, dis das Reich der in Gott verklärten Geister, die wiedergeborene Menschheit, und mit ihr der Leib Christi als die allein wahre Kirche vollsommen hergestellt ist, und, wie unser Lehrsatzum Schlusse sagt, das Leben der unssichtbaren Kirche sich der Menscheit allseitig eingestaltet hat \*\*).

## Achtzehntes Lehrstück.

## Die Bekehrung.

Tertullian, de poenitentia. — \*Augustinus, de correptione et gratia. — Acta, disputatio.. inter M. Flacium et V. Strigelium.. Vinariae... 1560... habita. — \*Spener, hochwichtiger Artikel von der Wiedergeburt u. deren Ursachen, Mitteln, Art, Psichten, Würde u. andern dahin gehörigen Materien, 1715. — Töllnet, Buße u. Glaube (theol. Untersuchungen 1, 390).

Die Aufnahme in die Kirche, d. h. in die Gemeinsschaft der Glaubigen, findet statt vermittelst der Beleh-

<sup>\*)</sup> Daher kann auch ber Staat niemals in einen sogenannten sittlich voll: endeten Zustand der Menschheit über: und aufgehen. Bergl. bierüber die Bemerkungen von Schleiermacher (christl. Sitte, 492) und von Rothe (theol. Ethik, III, 1003 f.)

<sup>3.</sup> P. Lange (pos. Dogmatik, 1209 f.)

rung. Diese vollzieht sich, als die ihrem Wesen nach per= sönliche Selbstverwirklichung des Glaubens, vermöge einer doppelten Gewissensaktion: der ethischen der Buße und der religiösen der Wiedergeburt. Die Buße, als die eine Seite der Bekehrung, ift das vermöge der beginnenden Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser bewirkte Schmerzbe= wußtsein über die bisherige Herrschaft der Sünde, welches seinen Ausdruck nach der organischen Seite in der Reue, nach der geistigen im Beilsverlangen findet. Die Wieder= geburt, als die andere Seite der Bekehrung, ist das vermöge der beginnenden Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser nich einstellende Heilsbewußtsein, daß nicht mehr die mit der Sünde behaftete Natur, sondern der durch die Lebensge= meinschaft mit Christo wirkende h. Geist das nunmehr herr= schende Princip der in Christo erneuerten Persönlichkeit ge= worden ist. Die Bekehrung wird lediglich durch das Wort Gottes unter der Mitwirfung des h. Geistes vermöge einer träftigen Gewissenserregung zu Stande gebracht, so daß außerhalb dieser Mittel, auf einem ethisch unvermittelten Bege, keine Bekehrung möglich ift. Die Mitwirkung der tirchlichen Aemter ift zur Bekehrung nicht schlechthin noth= wendig.

§. 120. Nach unserer früheren Aussührung ist es der Glaube Bie Institut allein, durch welchen das Subject an dem durch Jesum Christum gestifteten Heile Antheil erhält und in die Gemeinschaft mit der unsichtbaren Kirche eintritt. Schon in Folge dieses Ergebnisses sind wir in der Lage, der herkömmlichen Ansicht entgegenzutreten, wornach der Glaube als ein bloßes Moment in der Besehrung betrachtet wird\*). In Folge der protestantischen Centralwahr-

<sup>\*)</sup> Calev (theol. pos., 490): Conversio est opus Dei, quo per verbum nos illuminat ac regenerat et illuminatos ac regenitos fide salvifica donat, ut intellectus et voluntas in nobis vicissim ad imaginem divinam reformetur. Sollaj (ex., 852) unterscheitet bie conversio

beit, daß lediglich der Glaube den Heilbest vermittelt, kann der Borgang der Bekehrung von der Aktion des Glaubens in keinem Punkte getrennt werden, und die Bekehrung ist daher ihrem Wesen nach nichts Anderes als, wie unser Lehrsatz es ausdrückt, die perfönliche Selbstverwirklichung des Glaubens. Die gewöhnliche Boraussetzung, daß der Borgang der Bekehrung in die zwei Momente der Buße und des Glaubens auseinander gehe, wie sie sich anch noch bei Schleiermacher ") und Nitsich \*\*) erhalten hat, thut schon insosern der centralen Bedeutung des Glaubens Abbruch, als das Heil in diesem Falle zunächst durch die Buße, und insosern nicht mehr allein durch den islauben gewirkt würde. Hat sie auch eine nicht zu längnende Berechtigung in der innerhalb des lutherischen Protestantismus nie ganz verschwundenen Gefahr des Antinomismus, welcher darin irrte, daß er bei der Entstehung des Glaubens

significatu transitivo et intransitivo, im ersteren Einne ale actus gratiae, quo Spiritus S. peccatorem convertere et peccator converti dicitur, im letteren Sinne ale actus voluntatis immonens et reciprocus, quo peccator se ipsum convertere denominatur, auch conversio activa et passiva genannt. Die conversio transitiva sensu speciali ist actus gratise, quo Spiritus S. in homine peccatore serium de peccatis dolorem verbo legis excitat, verbo evangelii autem veram in Christum fidem accendit; sensu specialissimo ist sie actus gratiae, quo Spiritus S. voluntatem et cor . . . in medio peccati statu inhibet, frangitque ac conterit . . . ut praeparetur ad salvificam in Christum fidem concipiendam. Außerdem unteride ben noch die älteren Dogmatifer conversio ordinaria und extraordinaria, t. h. mediante verbo legis unb immediate per miracula; bei ber ersteren wird wieder bie Bekehrung hominum infidelium, extra ecclesiam constitutorum, von ber Bekebrung peccatorum, qui in gremio Ecclesiae degunt, unterschieden.

<sup>\*)</sup> Der christl. Glaube, S. 148. "Die Bekehrung als ber Anfang bes neuen Lebens in ber Gemeinschaft mit Christo, bekundet sich in jedem Einzelnen durch die Buße, welche besteht in der Verknüpfung von Reue und Sinnesanderung, und durch den Glauben, welcher besteht in der Aneeignung ber Vollkommenheit und Seligkeit Christi."

<sup>\*\*)</sup> Rissch a. a. D., S. 148, zeigt ein gewisses Schwanken. Jebes Gin zelne, sagt er, Buße und (Nlaube, durfe für das Ganze ber Beschrung gesagt werden, obgleich die Entfaltung der letteren und jenes Zwiesache burch die Schrift ebenso sehr, als durch die Natur der Sache begründet bleibe.

die Mitwirkung des Gesetzes ausschloß, so ist jedoch jener Gefahr ausreichend gesteuert, wenn wir in dem den Glauben hervorbringenden Personleben Jesu das Gesetz als erfülltes mitwirkend benken.

Der Sat, daß die Befehrung wesentlich nichts Anderes als die Selbstverwirklichung des Glaubens ist, wird allerdings erst vom Gewissensstandpunkte aus völlig einleuchtend. unbekehrte, d. h. noch unter der Herrschaft der Natur, und somit der Sünde anstatt des Geistes, stehende Mensch hat immer noch in einem gewissen Grade Gewissen, d. h. ein Bewußtsein bavon, daß er seinem Wesen nach ursprünglich auf Gott, unmittels bar auf den absoluten Geist, bezogen, und in seiner gottwidrigen Bezogenheit auf die Welt so ist, wie er nicht sein sollte. In dieser Gewissensaktion ift aber selbst dann, wenn fie auf ein Rleinstes ihrer Lebendigkeit herabgedrückt sein sollte, immer 3meierlei gu unterscheiden: einerseits des Bewußtsein ursprünglicher Gemeinichaft mit Gott, und andererseits des Bewußtsein nachher eingetretener Trennung von Gott. Diese beiden constitutiven Momente der Gewissensthätigfeit sind zeitlich ungetheilt, und fommen immer auf einen Schlag zur Erscheinung. Potentiell aber ift bas erstere auch das primare; denn ohne ein vor Allem unmittelbar gegenwärtiges Bewußtsein von der Gemeinschaft mit Gott ware ein solches von der eingetretenen Störung derselben unmöglich.

Der Glanbe ist nun seinem Besen nach das Bewußtsein von der Biederherstellung der durch die Sünde gestörten Gottesgemeinschaft vermittelst des Personlebens Christi, und zwar in der Art, daß das lettere von dem glansbenden Subjecte im Glauben angeeignet worden ist. So wie nun aber in dem Subjecte die Lebensgemeinschaft mit Christo, und im weiteren Sinne: mit der heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung Gotztes überhaupt, an irgend einem Punkte beginnt, entsteht auch, im Berhältniß zur Stärke jenes neuen Lebensanfanges, ein frästigeres Bewußtsein von der Verwerflichkeit der Sünde, so daß mithin dieses letztere als eine (wenn auch in der Zeit das mit zusammenfallende) Wirfung des ersteren betrachtet werden muß.

Wenn es den Bekenntnissen, insbesondere der lutherischen Consfession, an der richtigen Einsicht in diesen Causalzusammenhang

ber Buße mit dem Glauben mangelt \*), so liegt der Grund da von in der, von denselben vorausgeschten, abstratten Trennung der Wirkungen des Gesetzes von den Wirkungen des Evangeliums. Diese beiden Wirkungen find in der That jemals so wenig von einander geschieden, als die ethische Aftion jemals von der religie fen geschieden sein kann. Schon im Alten Testamente ftebt, wenn bas Gesetz vorgehalten wird, immer im hintergrunde besselben der barmberzige Gott, welcher im Opferinstitute durch die Blutbesprengung die Bedeckung der Sünde, durch die Altarverbrennung die wohlgefällige Aufnahme ber Opfergabe, freundlich angeordnet, und so mitten in den Ernst des Gesetzes das Sinnbild seines Evangeliums hineingestellt bat. Wenn aber im Reuen Testamente Gesepesforderungen aufgestellt werden: so geschieht dies niemals anders als im Sinblide auf Den, welcher bas Gefet vollfommen erfüllt hat, so daß der göttliche Gesetzeswille als neutestamentlicher nie mals als lediglich verdammender sich darstellt. Wo daher in Folge

<sup>\*)</sup> August., I, 12: Constat poenitentia proprie his duabus partibus. Altera est contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato. Altera est fides, quae concipitur ex Evangelio seu absolutione . . . et consolatur conscientiam. Die Apologie V, 28 fügt noch hinzu: Si quis volet addere tertiam, videlicet dignos fructus poenitentiae i. e. mutationem totius vitae ac morum in melius, non refragabimur. Form. conc. S. D., V, 9: Ne contritio et terrores legis in desperationem vertantur, opus est praedicatione Evangelii, ut sit poenitentia ad salutem. Unferer Darftellung viel ent: sprechender bie reformirten Befenntniffe, g. B. bie belv. Conf., 14: Per poenitentiam intelligimus mentis in homine peccatore resipiscentiam, verbo Evangelii et Spiritu S. excitatam fideque vera acceptam; noch übereinstimmenber bie Gallicana, 22: Nous croyons, que par la Foy nous sommes régénérez en nouveauté de vie, estant naturellement asservis à péché. Or nous recevons par Foy la grâce de vivre saintement et en la crainte de Dieu. Errel. auch Schneckenburger (vergl. Darftellung, II, 117), wonach bei ben Reformirten ber Glaube ber Buße vorangeht (richtiger fie in fich ichlicht), bei ben Lutheranern umgekehrt bie Buße bem Glauben. Spatere reform. Theologen, wie Beibegger, ichließen sich übrigens ber lutherischen Lehrart, wonach contritio ber sides vorangeht, an. Umgekehrt gebott nach römischefatholischem Dogma ber Glaube gar nicht zum Begriffe ber Buße, sonbern tres sunt quasi materia hujus sacramenti poenitentis actus: nempe contritio, confessio et satisfactio (Conc. Trid. XIV, 8). Bergl. Apol. (VII): Negant fidem esse alteram partem poenitentiae.

r erkannten Sünde ein Zustand bloßer Augst vor dem göttlichen erichte entsteht: da findet sich so wenig ein wirklicher Anfang r Bekehrung, daß umgekehrt die Lostrennung der Schmerzerresung über die Sünde von der Glaubenserhebung vermöge der nade einen verstärften Grad von Unseligkeit bewirft.

Benn nun auch nach Schleiermacher Buße und Glaube is derselben Quelle der mittheilenden Vollfommenheit Christithpringen\*): wie könnten sie denn da wesentlich von einander schieden sein? Der Glaube hat wie das Gewissen, auf welchem ruht, den religiösen und den ethischen Faktor in sich. die das Gewissen ist er einerseits unmittelbare Bezogenheit auf ott, d. h. auf die göttliche Selbstossenbarung, so weit diese in is menschliche Personleben aufgenommen ist, andererseits noch cht völliges Bezogensein auf Gott, so weit er die göttliche Selbstsenbarung noch nicht vollkommen assimiliet hat.

Auf dieser zwiefachen Thatsächlichkeit beruht nun auch die löglickeit sehr verschiedenartiger Glaubenszustände, von dem Aufzichten des ersten Glaubensfunkens an bis zum klaren und stetin Scheine der das ganze Leben verklärenden Glaubensstamme. It der ersten Glaubensregung beginnt jedoch schon der tand der Bekehrung, d. h. entsteht in dem bis jest der errschaft der Sünde verfallenen Menschen ein neues Leben, in elchem Gott zu herrschen anfängt. Dieser neue Lebenszustand itt ber Natur der Sache nach in einer doppelten Lebenserm auf. Sofern die neue göttliche Lebensmittheilung, d. h. er Glaubensanfang, das Bewußtsein der Gottwidrigseit der bisrigen Lebensrichtung hervorruft und bisweilen zu einem sehr iergischen Ausdrucke steigert, manifestirt sich der Glaube in der

Der christl. Glaube, II, S. 108, 2: "Die wahre Bekehrungereue muß immer zulest entstehen aus ber Anschauung ber Bollkommenheit Christi und so auch dieser Anfang der Wiedergeburt auf seiner erlösenden Thätigkeit beruhen." Rissch a. a. D., S. 148: "Dadurch unterscheitet sich die Buße zur Seligkeit von der Lerzweiflung, daß sie uns in den geistlichen Strafen der Sünde stets die Gnade und den Sieg Christi mitfühlen läßt, und entweder die Kraft der Reue selbst aus dem Bersöhnungsglauben schöpft, oder boch kein Weh über die Sünde herbeiführt, welches nicht in Freude am herrn und in Bertrauen zum Siege überginge."

Buße, und zwar je energischer der Glaubensansang, desto energischer wird auch der Bußanfang sein. Sofern dagegen die neue göttliche Lebensmittheilung das Bewußtsein der Gottwohlgefälligkeit der neuen Lebensrichtung hervorruft und zwar in einem solchen Grade, daß dasselbe als das, das Personleben von neuem beherrschende, Princip sich kund giebt, manisestin sich der Glaube in der Wiedergeburt, und zwar je intensiver die Glaubenskraft, als eine desto intensivere wird auch die Wiedergeburtskraft sich einstellen. Von hier aus ist schlechterdings klar, daß Buße und Wiedergeburt nur zwei verschiedene Erscheinungsformen des einen und unget theilten, neu entstandenen, Glaubenslebens sind, und daß in ihnen derselbe Vorgang der Vekehrung nur nach entgegengesetzter Richtung sich vollzieht.

Befen ber Buge.

§. 121. Was nun zunächst das Wesen der Buße betrifft '), so find in derselben zwei Seiten auseinanderzuhalten: ethische Faktor des Gewissens vollzieht nämlich seine Funktionen in einer doppelten Richtung. Das Nichtmehrsosein des Menschen, wie er in Beziehung auf Gott sein sollte, kündigt fich im Gewiffen zunächst als das Bewußtsein eines geistigen Defektes, vermittelst der organischen Funktion als Schmerz an. natürliche, d. h. der bloße, Gewissensmensch kennt den Schmerz sittlicher Beschämung, die Reue. Da aber auf dem Gebiete bes blos natürlichen Lebens der überwiegende Faftor die bose Lust ist. und das Gottesbewußtsein nur ein stets wieder verschwindendes Moment in demselben bildet, mahrend das Beltbewußtsein ten innersten Punft darin einnimmt: so manifestirt die Reue sich bier in blos flüchtigen Regungen, die in dem Strome des Weltlebens ebenso rasch ale sie gefommen sind wieder verschwinden. Nun schließt aber die Gewissensaktion neben der Reue noch eine zweite

<sup>\*)</sup> Ueber ben Ausdruck poenitentia herrscht in ten Symbolen, wie in ten Lehrbüchern, ein gewisses Schwanken. Die Apologie (V, 44) gebraucht ihn mit conversio als gleichbedeutend; daß aber zur vollen Bekehrnnz die Wiedergeburt, d. h. der Gott zugekehrte neue Lebenszuftant, gehört, bedarf wohl keines Beweises. In Betreff der Ctymologie bet deutschen "Buße", goth. bota, emendatio, correctio, vatiskactio, vergi. Grimm (deutsches Wörterbuch, II, 570 f.).

Thatigkeit in sich. Ist es doch nicht anders möglich, als daß das Bewußtsein des durch die Reue angezeigten Defektes auch den Wunsch nach Beseitigung desselben hervorruft. Und so finden sich denn in dem Leben des natürlichen Menschen neben den bald wieder verschwindenden Regungen des Schmerzes über die Sünde in der That auch eben so flüchtige Regungen des Heilsverlangens.

Obwohl nun die Erfahrung in Uebereinstimmung mit dem göttlichen Worte lehrt, daß diese Gemissensregungen für sich die Bekehrung noch nicht zu Stande zu bringen vermögen: so ist dennoch ihr Werth nicht gering anzuschlagen. Ohne sie wäre die Bekehrung, und vor Allem die Buße, nicht möglich. dings find auch sie nicht des Menschen eigenes Werk. Ift das Gewissen die Bezogenheit des Menschen auf Gott, so ist auch jede Gewissensregung ursprünglich durch Gott verursacht. Auch jene vorüberfliegenden Funken des göttlichen Lichtes in dem nächtlichen Dunkel eines fündebehafteten Berzens find Gnade; und wenn auch die Annahme einer "zuvorkommenden" Inade Gottes in der ältern Dogmatif feine ganz geeignete ist, da wir genauer von einer "ursprünglichen" Gnade Gottes reden würden, so ist boch vermöge derselben eingestanden, daß der Mensch schon als solcher unter der Einwirfung der erlösenden göttlichen Thätigkeit steht, daß ihn Gott niemals gänzlich aus seiner Hand läßt, daß er auch da noch Gottes ist, wo das Bewußtsein seines ursprünglichen Zusammenhanges mit Gott in seinem Geiste so viel als ausgelöscht ist \*).

Bird in der Buße diese ursprüngliche, ihr vorangehende und sie ermöglichende, Gewissenswirfung nicht anerkannt, so wird dieselbe, und damit die Bekehrung überhaupt, unvermeidz lich in einen magischen Vorgang verwandelt. Der Neusch als solcher ist in der That nach der kirchlichen Auffassung nicht

Das firchliche Dogma ist barin besonders mangelhaft, daß es sich auch die gratia incipiens und praeveniens nicht außerhalb der Wirstungen der geschichtlichen Offenbarung Gottes zu denken vermag, wie denn dieselbe beschrieben wird (vergl. z. B. Quenstedt, syst., III, 494) als universalis divinae affectionis dispensatio, qua Spiritus S. homini irregenito objectum salvisicum mediante verbo sive lecto sive audito proponit ac inidoneitatem et incapacitatem naturalem omnibus connatam ausert.

befehrungsfähig. Er muß erst vermöge eines, in seinem eigenen Wesen nicht mehr begründeten, Wunderaktes die Befähigung dazu erlangen; seine Bekehrung ist somit niemals seine eigene sitts liche That.

Ohne Zweifel verhält es sich hiemit in Birklichkeit gang Da der Mensch vermöge der ursprünglichen Gemissensaktion die Momente ber Reue und des Beilsverlangens als folder schon in sich hat: so ift der Eintritt der Buge nicht ein ihm wesentlich fremder, von außen in ihn hineingeschaffener, son dern ein ihm wesentlich eigener, in Folge göttlicher Gnabenwirfung mit freier Selbstbestimmung von ihm zu Stande gebrachter, mahr haft ethischer Vorgang. Wenn nämlich das heilige und herr. liche Personleben Christi mit ber noch unbekehrten Personlichkeit des Sünders in ethische Berührung tritt, so daß diese die von jenem ausgehenden schöpferischen Wirkungen an sich erfährt: so ist es nicht anders möglich, als daß der sittliche Defekt in dem unbekehrten Personleben zu einem viel energischeren Bewußtsein, als außerhalb der Berührung mit der vollendeten Personlichfeit Chrifti, gelangt. Eben darum, weil burch Christum die Idee ber Menich. heit, wie sie ewig von Gott gedacht und gewollt ist, ihre volle menschheitliche Lebenserscheinung gewonnen hat und auf den jener Idee noch nicht entsprechenden Theil der Menscheit wirft, muß an dem Urbilde menschlicher Vollkommenheit tas Bild der eigenen Mangelhaftigfeit in demfelben Grade ftarter fic abs spiegeln, als jenes in das Innerste des sündebeflecten Gelbste bewußtseins aufgenommen wird. Es ift die schmerzliche Erfennt: niß bessen, was das Subject eigentlich sein sollte und durch eigene Schuld nicht ist, es ist bie aus diesem Schmerze entspringende tiefe Traner über den verfehlten Lebenszweck und die begriffe. widrige Lebensentwicklung, womit die Bekehrung vermöge der Einwirfung des Wortes und Geistes Christi beginnt. Diese Trauer, die gewiß niemals mehr in ihrem Rechte ist, als wenn eine tiefwurzelnde Lebensverkehrung an das Licht bes hellen Bo wußtseins tritt, würde nun freilich bas Leben in seiner innersten Wurzel knicken, wenn ihre Ursache nicht gründlich gehoben murte. Durch die Buße wird ber Schmerz der Reue aufgehoben. Unt hier gilt es nun, das Wesen der Buße vom Standpunkte des Gewiffens aus zu begreifen.

Rach ber hergebrachten Unnahme besteht die Buße wesentlich darin, daß der sittliche Defekt durch eine angere Leistung "gebüßt" wird, wie benn ursprünglich mit bem Begriffe ber Buge derjenige der Compensation oder Satisfaftion auf's Engste verknüpft mar. Auch das alttestamentliche Opfer ward von der Gesetzestheologie seis nes Gnabencharafters entfleidet und in Verbindung mit anderen Leistungen als ein Aft rechtsgültiger Genugthuung gegenüber der göttlichen Rechtsforderung betrachtet. Die römische Theologie hat mit dem Wesen ber Buße, wie ce in der vierzehnten Sitzung zu Trient dogmatisch festgestellt worden ist, die Forderung genugthuender Leistung auf's Engste verbunden, und zugleich damit dargethan, wie genau der satisfaftorische Bußbegriff mit der Borstellung von einer heilsmittlerisch ausgerüsteten Rirche zusammenhängt. Benn nämlich ein apartes Priesterthum besteht, durch bessen amt. liche Thätigkeit die Theilnahme an dem Heile bewirft wird: so muß dieses bei der Bekehrung seine mittlerische Wirksamkeit ganz insbesondere ausüben. Dazu ist denn vor Allem erforderlich, daß ber Mensch Angst, nicht sowohl vor der Sünde, als vor ihrer Bestrafung empfinde\*), damit er um so eifriger nach den von dem Priesterthum verwalteten und auszutheilenden Gnadenschätzen verlange. Hier ist die Reue nicht ein, durch göttliche Lebensmittheilung im Gewissen erzeugter, sittlicher Schmerz über die Sünde, womit nothwendig zugleich das erhebende Bewußtsein empfangenen neuen göttlichen Geistlebens verbunden ist; hier besteht sie ausschließlich in der, lediglich dem organischem Lebensgebiete angehörigen, Furcht vor den mit der Sünde verbundenen Strafen, bei welcher der Borjat, nicht mehr zu sündigen, aus dem sinnlich-selbstsüchtigen Wunfdie, nicht mehr gestraft zu werden, entspringt. Die Reue in biesem Sinne hat ihre Wurzel nicht in der Liebe zu Gott, sondern in der Selbstsucht. Unverfennbar soll bie Furcht nur zum Priester treiben, welcher als Richter über alle Todsünden, auf vorhergegangene,

Daher die römische Unterscheidung zwischen contritio und attritio, jeuer als animi dolor ac detestatio de peccato commisso cum proposito non peccandi de cetero, dieser als contritio imperfecta, quae ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennae et poenarum metu communiter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae, et ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae impetrandam disponit (Conc. Trid. XIV, 4).

ein gang specielles Sündenbekenntnig oder Die Ohrenbeichte erheischende, Untersuchung, nach seinem Befunde die Gunden erläßt oder nicht erläßt, und im ersteren Falle die dafür zu leistende Genugthuung feststellt. Dabei wird von der römischen Dogmatik auf's Entschiedenste eingeschärft, daß zur Vergebung der Sünden weder Rene noch Glaube, am allerwenigsten ber lettere, genüge, sondern daß ce hierzu einestheils der richterlichen Entscheidung von Seite des Priesters, anderntheils der entsprechenden Gegenleistung von Seite des Sunders bedürfe \*). Alle Berficherungen, daß durch die priesterliche Thätigkeit das Verdienst Christi nicht geschmälert, durch die menschliche Leistung die Kraft des gottlichen Heils nicht verringert werde, bedeuten nichts gegenüber der That sache, daß die Befehrung nach den tridentinischen Grundsägen lediglich an äußere, eine zureichende Bürgschaft für einen innern neuen Lebensanfang aus dem Personleben Christi keineswegs gemährende, Bedingungen gefnüpft wird.

Auf dem Standpunkte des Gewissens steht der äußern Rirchengemeinschaft und ihren Beamten über die Frage, ob ein Rensch wirklich bekehrt sei oder nicht, niemals ein entscheidendes Urtheil zu. Beichten und Genugthungsleistungen übernehmen, kann auch der verworfenste Heuchler. Gleichwohl befindet sich der Priester jedem Beichtfinde gegenüber in der verzweislungsvollen Lage, ein entscheidendes Urtheil über dessen inneres Berhältnist zu Gott abgeben zu müssen, und er ist bei jedem Beichtakte in Gefahr, Sünde zu vergeben, wo Gott sie nicht vergiebt, und Sünde zu behalten, wo Gott sie nicht behält.

Demzufolge fann nicht nachdrücklich genug hervorgeheben merben, daß die Buße als ein Vorgang des innern Glaubens-

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. XIV, 5 sqq.: Jesus Christus . . . sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit, tanquam praesides et judices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur, in quae Christi fideles ceciderint, quo pro potestate clavium, remissionis, aut retentionis peccatorum sententiam pronuntient. . . . Oportere a poenitentibus omnia peccata mortalia, quorum . . . conscientiam habent, in consessione recenseri . . . atque ideo non debet poenitens adeo sibi de sua ipsius side blandiri . . . Decet, ne ita nobis absque ulla satisfactione peccata dimittantur. Ueber bie allmälige Entwicklung ber römischen Bußlehn vergleiche die gründlichen Erörterungen von Steig a. a. D., beienders 137 ff.

lebens mit äußeren Bethätigungen zunächst nicht in Berbindung gebracht werden darf. Geht sie boch überhaupt in der innern unendlichen Tiefe des Menschengeistes vor sich, an jenem Punkte, wo derselbe in den verborgenen Grund des ewigen Gottessledens selbst hinadreicht. Darum ist auch ihr Schmerz ein unsendlicher Schmerz, der wie ein verzehrendes Feuer Mark und Gebein schmelzen müßte, wenn sich mit demselden nicht das Trostbewußtsein verbände, daß ber unendliche Reichthum der in Christo erschienenen Gottesgnade ihn entzündet hat. Wird nun dem Bewußtsein von der Unendlichkeit der Buße durch äußere, endliche, meist kleinliche, Genugthuungsleistungen Abbruch gethan, so wird die Buße damit in ihrem innersten Gerzpunkte angegriffen. Jene angeblichen Bußwerke bewirken im besten Falle vorübergehende bessere Regungen, welche jedoch unter ter fortdauernten Gerrschaft der Selbstsucht und Weltlust rasch wieder verschwinden.

Mit Recht wird nun aber gefordert, bag bie Bugwirfung uicht auf bas verborgene Innerste des Personlebens sich beschränke, sondern je fraftiger sie ist, um so entschiedener wird sie sich nach allen Richtungen der Lebensthätigfeit äußern. Wenn man die beiden von uns dargelegten Busmomente als Abwendung von ber bisherigen sündlichen und als Sinwendung zu der neuen gottgemäßen Lebensbeschaffenheit bezeichnet \*): so wird das erstere mit vorwiegender in tellectueller Thätigkeit als ernste sittliche Selbstprüfung und Gedankenzucht, das lettere mit vorwiegenter ethischer Thätigkeit als fraftige sittliche Selbstbestimmung und Billensreinigung fich fundgeben. Es wird im Grunde der Perfonlichkeit ein reines Denken und ein reines Wollen fich bilden, und bie organischen Vermögen, welche durch den Bußschmerz aus ber gewohnheitsmäßigen Befriedigung der Lustgefühle in die ungewohnten Zustände friedeloser Unlust an den Dingen dieser Welt gebrängt werden, werden allmälig ber höheren Macht des Geist-

manschlusse an die Apologie (V, 46): Paulus . . . facit has duas partes (conversionis), mortificationem et vivisicationem, meist ebenso die älteren Dogmatiker, webei aber (Hollaz, ex., 1248) unter mortificatio die Angst der Reue, unter vivisicatio der Trost des Glaubens verstanden wird, was auch bei den Resermirten (Peidegger a. a. D., 181) depositio vetusti et indutio novi hominis heißt.

lebens, wie es in dem Personleben Christi sich darbietet, sich unterordnen.

Der Ruf nach Buße, der durch die ganze h. Schrift hindurch ertönt, schließt nun auch wirklich Beides, den Schmerz der Reue und das Verlangen nach Heil, auf dem Grunde des Glaubens in sich. Schon im alten Bunde ift es die gottliche Gnade, von welcher die Einladung zur Befehrung in der Regel ausgeht. Wenn sie Gott suchen mit ganzem Berzen und ganzer Seele, so werden fie ihn finden\*); wenn fie fich in der Roth ju Gott wenden, so wird er sich als ein barmherziger Gott bewähren, der seiner Bundesstiftung mit seinem Bolfe nicht vergißt\*\*). Werden auch dem ungehorsamen Volke schreckliche Strafgerichte verkündigt, so ermangelt boch die Schrift dabei nicht, zwischen dem verborgenen heilegeschichtlichen Rathschlusse und den offenkundigen heilsgeschichtlichen Wegen Gottes zu unterscheiden \*\*\*); und jener ist es, welcher jederzeit dem zum Glauben an Gott zurückfehrenden Bolke, allerdings nicht ohne die Bedingung der Berzensbeschneis dung, die sich ausschließlich in der Rraft der Buße vollzieht, die Theilnahme an dem göttlichen Erbarmen verbürgt †). Belch' ein erschütterndes Beispiel achter Bußgefinnung stellt uns ber 51. Pfalm vor die Angen, in dem tiefen Schmerze des Bekenntnisses und dem lebendigen Berlangen des Gebetes, daß Gott bas Berg reiner maschen möge als Schnee. Der zerknirschte Beift, bas zerschlagene Herz, das zugleich des Herrn Ruhm verkündet, also ein Schmerz, der zugleich in Jubel ausbricht, druckt den Bußcharafter dieses Psalmes gang in der Beise aus, wie das Besen ber Bufe von uns entwidelt worden ist ++). Die levitische Satisfaktions lehre verliert im Lichte der sittlichen Begeisterung der Propheten nicht nur allen Werth, sondern erscheint auch als heilsgefährlich. Die äußeren anstaltlichen Werke, weil sie nicht aus bem Buggeifte entspringen, sind vor dem Herrn verworfen | | in nere, in einer

<sup>\*) 5</sup> Mos. 4, 29.

<sup>\*\*) 5</sup> Moj. 4, 30 f.

<sup>†) 5</sup> Mos. 30, 2 ff.

ii) Bergl. Bi. 51, B. 19 u. 17.

<sup>†††)</sup> Jej. 1, 13 f.

neuen selbstverläugnenden Lebensführung sich kundgebende, Herzensreinigung wird als Merkmal ächter Buße gefordert.

Aber auch in der Zeit der furchtbarsten Gerichte ist es der ewige verborgene Seilsgedanke Gottes, der, mit dem Trostworte der Bersöhnung beginnend, leuchtend durch die Nacht des göttlichen Zornes hindurchbricht. Nicht die Schrecken der Angst vor Gott, sondern das Vertrauen auf seine Macht und Herrlichkeit, in Versbindung mit tiesem Schmerze über die stets sich häusende Sündensichuld, sordert Gott als Bedingung der Wiederaufnahme seines schwerzeprüften in der Verbannung gedemüthigten Volkes in seinen Gnadenbund\*). Daß die Sünder innerlich Licht, d. h. zur Aufnahme der göttlichen Liebesoffenbarung sittlich reif, werden\*\*): Das ist der Weg der Bekehrung schon im alten Bunde.

Ift somit bereits ber alte Bund in seinen wichtigsten Urfunden ju der Erkenntnig vorgeschritten, daß die Buße ein innerer Borgang auf Grund des Glaubens, d. h. des Gottvertrauens, sci: wie sollte dieselbe Erkenntniß und nicht noch viel klarer und entwickelter im neuen Bunde entgegentreten? Aus der Art und Beise, wie Christus schon in seiner Inauguralrede die Buße mit dem Eintritte des himmelreiches in Berbindung gesetht hat \*\*\*), erhellt, daß der Glaube an die göttliche Selbstoffenbarung zunächst in der Form der Buße erscheinen soll, und wir begreifen von hier aus, weghalb die Ausdrucke Buge und Glauben von dem Herrn in gleicher Bedeutung gebraucht werden können +), bald den Glauben, bald die Buße, als Bedingung der Aufnahme in's himmelreich fordert. So wenig aber verlangt er beim Ein= tritte in sein Reich grauenerregende Söllenangft, oder einen herzgerreißenden Buffampf, daß er umgefehrt den unter bem Gefetesjoche von Sündenangst Gequälten eine leichte Last, Rube und Frieden des Gewissens verheißt ++), ja, daß eine nicht widerwillige Gefinnung ihm schon als genügend erscheint, um Denjenigen, bei

<sup>\*)</sup> Jes. 41, 14; 43, 1; 45, 24; 48, 17 f.; 55, 1 f.; 57, 15 f.

<sup>\*\*)</sup> Jei. 60, 1 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 4, 17. Der Begriff ber peravoia verlegt bie Buße recht eigentlich in bas Centrum ber Gesinnung.

<sup>†)</sup> Matth. 9, 2 u. 13.

<sup>††)</sup> Matth. 11, 28 f.

welchem sie sich findet, zu den Seinen zu zählen\*). Darauf, das bas innere Licht der Berufenen hell sei, kommt es ihm bei ber (Gründung seines Reiches insbesondere an \*\*). Und so gar nicht hält er das Gesetzebewußtsein als solches für ausreichend, den Bußgeist zu erzeugen, daß er die Unbußfertigkeit der Schrift gelehrten nicht etwa aus mangelhaftem Gesetzesbewußtsein, welches vielmehr in stärkfter Ueberspannung bei ihnen fich vorfand, son dern lediglich aus bem Mangel an messianischem Bewußtsein ber-Auch Paulus faßt Sündenbewußtsein und Gnadenleitet \*\*\*). bewußtsein in Einem zusammen +). Das Absterben des sündigen und bas Aufleben des neuen Menschen find ihm nicht ethisch successive, sondern simultane Atte; der Todesaft des alten Menschen ist zugleich der Werdeproces des neuen ††); und wenn der Apostel sich zur Beranschaulichung des Wesens der Bekehrung der Vergleichung mit einem auszuziehenden alten und einem anzuziehenden neuen Gewande bedient, so ist auch hierbei der Aft des Aus- und Anzichens einer und derfelbe, zusammengefaßt in dem Kerngedanken der durchgängigen Erneuerung des Geistes †††).

Vesen u. die en der Wieergeburt.

§. 122. Nach unseren bisherigen Aussührungen wird es nicht befremden, wenn wir uns weder der Ansicht, welche die Biedergeburt als eine Folge der Bekehrung und eine Frucht der Buße auffaßt, noch derjenigen, welche den Glauben durch die Wiedergeburt, anstatt die Wiedergeburt durch den Glauben, bedingt sein läßt, anzuschließen vermögen\*†). Aus der sinnvollen Vergleichung, welche der Herr zwischen der Geburt des natürlichen Menschen in das Erdenleben und der Geburt des geistlichen Renschen in das Himmelreich angestellt hat, geht deutlich hervor, das die Wiedergeburt als die andere Seite eines in sich einheits lichen Vorganges zu deufen ist. Wie nämlich die Geburt des Menschen einerseits von dem erschütternosten Schmerze, den bie

<sup>\*)</sup> Lut. 9, 50.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 6, 23; Luk. 11, 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. 5, 46.

<sup>+)</sup> Rom. 5, 20.

<sup>;; )</sup> Rom. 6, 2-14; Epb. 4, 22-24; Rol. 3, 9 f.

<sup>†††)</sup> Ερή. 4, 23: ανανεοῦσθαι δε τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν.

<sup>\*; )</sup> Bgl. Bubbeus (comp., 599): Producitur fides per regenerationem.

menschliche Natur kennt, andererseits von ber erhabensten Freude, die ein Menschenherz zu durchzittern vermag, begleitet ift, und zwar fo, daß, mährend das Rind sich ans Licht des irdischen Lebens ringt, Schmerz und Freude noch gemischt durch die Seele ter Mutter zucken, so bald aber das Rind geboren ist, die Freude über den, wenn auch noch lange nachhallenden, Schmerz weit überwiegt: so ringt sich auch ans dem Processe der Bekehrung unter Schmerz und Freude das neue Leben in Gott empor, und zwar so, daß die Freude der Grundton desselben bleibt. Deßhalb dürfen wir uns auch nicht verwundern, wenn ber Herr Joh. 3, 3 ff. der Buße nicht erwähnt. Als die eine Seite der Wiedergeburt ift fie in dieselbe mit eingeschlossen, was sich insbesondere aus B. 5 ergiebt. So wunderlich die Bemerkung Olshausen's ist, daß das Baffer an dieser Stelle als "weibliches Princip" der Wiedergeburt genannt sei, so bat er gleichwohl bas Richtige getroffen, wenn er in demselben ein Symbol der Buße erblickt\*). Eine Beziehung auf die Taufe ist in derselben nur insofern möglich, als der Geift der Buße in dem Tanfwasser verfinnbildlicht erscheint; benn so wenig schreibt der Herr dem Basser, als solchem, in seiner Rede über die Wiedergeburt irgend eine Bedeutung zu, daß in unmittelbarer Folge ber Geift als bas ausschließliche Princip derselben bezeichnet wird. Mit dem Bewußtsein eingetretener Reinigung, durch welches die Sünde von jest als ein dem neuen Leben feindseliges Element abgestoßen wird, verbindet sich das weitere Bewußtsein, daß an die Stelle dieser bis dahin das Personleben beherrschenden unteren Macht der Geist von oben getreten ift und die gesammte Lebensentwicklung unter seinen beilsamen Ginfluß gestellt hat. Nicht ein neues 3ch, ein bisher noch nicht bagewesenes Selbstbewußtsein, ift in dem Menschen entstanden; Das wollen auch die Schriftstellen, in denen des Gegensages

Dlättern für höhere Wahrheit (II, 76 f.) entlehnt. Nach seiner Weisnung beutet es voaros nur an, baß nicht die Seele als solche, sondern die bußfertige Seele es sei, in der die Wiedergeburt erfolgen könne. Ueber die symbolische Bedeutung des Wassers in Betress der sittlichen Läuterung vergl. noch Hes. 36, 25; Wal. 3, 2, besonders von der messianischen Reinigung. Fine ähnliche Verknüpfung des Wassers mit dem Geiste Tit. 3, 5: sowder huäs die dourpor nadepperedies nat arenau-robess areivaros apior.

zwischen einem alten und neuen Menschen Erwähnung gethan ist\*), nicht aussagen. Der alte Mensch ist das natürliche, unter der Herrschaft des sinnlich selbstsüchtigen Naturtriebes stehende, Personleben, also das Selbstbewußtsein, insofern es noch nicht zur Einheit mit dem Gottesbewußtsein zurückgekehrt ist. Der neue Mensch ist das selige, durch die göttliche Heilsoffenbarung normitte, unter die Leitung des h. Geistes gestellte, Personleben, also das Selbstbewußtsein, insofern es in die Einheit mit dem Gottesbewußtsein wieder aufgenommen ist.

Demzufolge ist der bußfertige und wiedergeborne Mensch seines Beilsanfanges nunmehr gewiß und, in Gemäßheit der ihn im Grunde beherrschenden göttlichen Lebensfrafte, seiner Beilevollendung ficher. Er ist nicht fündlos, da das sinnliche Naturprincip durch den Glauben nicht sofort thatjächlich vernichtet, sondern nur gebrochen wird, und die mohl gedämpfte, aber nicht bis auf den Zunder getilgte, Gluth der bosen Lust jeden Augenblick wieder selbst jur Flamme angeblasen werden fann. Zwar sollte ber Biebergeborne der Sünde abgestorben, sie sollte in ihm todt sein, und die Schrift sett auch mit Bestimmtheit voraus, daß die Wiedergebornen nicht mehr Anechte der Günde sind \*\*). Aber, indem fie zu gleicher Zeit auch ernstlich ermahnt, die Sünde nicht mehr herrschen ju lassen, ihr die Glieder nicht mehr zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit hinzugeben, in den vorigen verkehrten Wandel nicht wieder zurückzufallen, der Regel des Geistes gemäß zu leben und Früchte desselben hervorzubringen, deutet sie damit an, daß die Asche der Sünde noch immer in der Ticfe auch des wiedergeborenen Bergens glimmt, und daß bas im Beifte angefangene Wert burch fortgefeste unermüdliche sittliche Arbeit in der Kraft des Geistes vollendet werden muß.

Man hat in der älteren Dogmatik Untersuchungen darüber angestellt, ob die Wiedergeburt ein plötlich er, mit einem Schlage

<sup>\*)</sup> Rom. 6, 6; Eph. 4, 22 f.; Kol. 3, 9 f. Sanz ahnlich unterscheiher Paulus den außeren und den inneren Menschen 2 Kor. 4, 16: 6 iso und o isover suwr ardownos, vergl. auch Rom. 7, 23 ff. Taher der richtige Sax der älteren Dogmatif gegen Flacianische und schwarms geisterische Verirrungen (Hollaz, ex., 883): Regeneratio insert mutationem peccatoris non substantialem, sed accidentalem.
\*\*) Joh. 15, 15 ff.; Rom. 6, 22; Eph. 2, 5 ff.; 1 Petr. 1, 14 f.

rollzogner, oder ein allmäliger, auf dem Bege der Entwicklung zu Stande kommender, Borgang sei, und die kirchlichen Theologen haben sich über diesen Punkt nicht zu vereinigen vermocht\*). Frage selbst tann nur auf einem Standpuntte aufgeworfen werben, welcher die Wiedergeburt, als einen von der Buße verschiedenen Att, der Zeit nach darauf folgen läßt. Nach unserer Dacstellung dagegen tritt fie mit einem Schlage in dem Augenblick ein, in welchem das Personleben Christi vermittelst des Glaubens als bestimmender Faftor in das Selbstbewußtsein des glaubigen Subjects aufgenommen, und die Selbstgewißheit gewonnen ist, daß der h. Geist von nun an eine centrale Macht über das Bersonleben geworden ist. Bas dieser Selbstgewißheit in dem Geistleben vorangeht, ift weder Buße, noch Wiedergeburt, sondern die Ginwirfung des göttlichen Wortes und Geistes auf dasselbe. So wie aber diese Gewißheit einmal eingetreten ist und das ist nur innerhalb eines bestimmten, wenn auch nicht immer bestimmbaren, Augenblickes möglich - fo ift beides auf einmal vorhanden: das Schmerzgefühl über die bisher das Leben beherrschende Sünde und das Freudegefühl über den nunmehr das Leben beherrschenden heiligen Geift.

Allein es frägt sich nun weiter, ob die Möglichkeit, daß der Augenblick der Wiedergeburt eintrete, sich auf die ganze Lebenszeit erstrecke, oder ob es feste Grenzen gebe, innerhalb welcher dieselbe eingeschlossen sei?

Was den Grenzpunkt für den Beginn der Wiedergeburt betrifft, so haben ältere Dogmatiker, namentlich lutherische, in vollem Ernste behauptet, nicht nur daß die unmündigen, des Selbstebewußtseins noch entbehrenden, Kinder Glauben haben und somit wiedergeboren werden können, sondern daß in ihnen die Wieder-

Dabei ist die höchst störende Verwirrung in den symbolischens und Lehrbüchern hinsichtlich der Begriffe regeneratio, justisicatio, renovatio nicht zu übersehen, die sehr oft mit einander verwechselt werden. — Für das unmittelbare Zusammenfallen des Moments der justisicatio mit dem der regeneratio erklären sich Autoritäten wie Dannhauer (hodosophia, 924), Calor (bibl. illustr. I, 692), Duenstedt (systema, III, 632), wogegen Hollaz (ex., 885): Regeneratio infantum est momentanea, sed ordinaria hominum adultorum regeneratio est successiva.

geburt gerade besonders leicht zu Stande komme, sofern die Birfung des h. Geistes bei ihnen noch auf keinen Widerstand stoße\*).

Der Mangel an einem richtigen Religionsbegriffe, und an einer flaren Erkenntniß der Principien des Protestantismus, kam sich nicht wohl augenfälliger aussprechen, als in solchen Behauptungen. Ist denn der Glaube als Gewissen sorgang nicht die innerlichste und fräftigste Aftion des Selbstbewußtseins, und ist es denn denkbar, daß außerhalb der Region des bewußten Wenschengeistes der Glaube vorkomme? Nicht nur die innere Tiese des Selbstbewußtseins ist zur Glaubensfunktion erforderlich, sondern auch die vermittelnden Funktionen der Bernunft, des Willens und des Gesühls, sind derselben unentbehrlich; denn das Wort und der Geist Christi, aus welchen das Glaubensleben im Innern sich erzeugt, muß durch Begriffe und Handlungen symbolisiert, von der Denkthätigkeit aufgenommen, mit der Willensthätigkeit augeeignet werden. Wenn die protestantische Dogmatif den Glauben von der Grundaktion des Selbstbewußtseins abgelöst

<sup>\*)</sup> Quenstebt (systema, III, 486): Non soli adulti, sed etiam infantes regenerationis capaces sunt . . . Statuimus, . . Spiritum S. fidem salvificam et actualem in infantibus accendere, . . . quamvis fides non praecise talis qualis in adultis. Sollaz (ex., 885): In infantibus non datur repugnantia affectata et morosa; naturalem vero eorundem resistentiam gratia Spiritus S. . . . frangit et cohibet, ne regenerationem impediat. Quam ob rem corum renascentia uno momento absolvitur. Sogar Calvin fagt (inst. IV, 16, 17): Infantes qui servandi sunt — ut certe ex ea aetate omnino aliqui servantur — ante a Domino regenerari minime obscurum est (?). Den: ned, gibt er zu, 18: Verbum Domini spiritualis esse regenerationis semen unicum, set aber hinzu: sed ex eo negamus colligendum. non posse Dei virtute regenerari infantes, quae illi tam facilis et prompta est, quam nobis incomprehensa et admirabilis. Auch ben Glauben schreibt er ben unmunbigen Rinbern zu, 19: non quod eadem esse fide praeditos temere affirmare velim quam in nobis experimur, aut omnino habere notitiam fidei similem, quod in suspenso relinquere malo. Bei spateren reformirten Dogmatifern, wie Bu fanus (inst. th. 29, 20), Turretinus (comp. th., 13, 31), femm! hierfur ber Ausbrud somen und radix fidei vor. Gelbft ter besonnene Burmann sagt (synop. theol., II, 6, 8, 2): Est modus regenerationis in adultis plerumque valde sensibilis. . . . In infantibus autem in Ecclesia natis . . . aliter se res habet enim, dum a teneris Deo dedicantur . . . magis regenitos sese esse deprehendunt, quam regenerari senserunt.

und außer Verbindung mit Vernunft, Willen und Gefühl gesethat, so hat sie sich dadurch mit ihrem eignen Wesen in Widerspruch gesetht, ihren eth isch en Charakter verläugnet, und einem paganistisch-magischen Elemente principwidrig Eingang verstattet. Ob sie dies in dogmatischer Verlegenheit, um den Ritus der Kinsdertaufe zu rechtsertigen, oder aus Rücksichten der Humanität, um sich über den frühen Sinscheid unmändiger Kinder zu beruhigen, gethan habe — ist sachlich ganz gleichgültig; für den Dogmatiser darf es keinen anderen leitenden Beweggrund als unerbittlichste Wahrheitsliebe und strengste Gedankenfolgerichtigkeit geben\*).

Der Zeitpunkt, an welchem in einem Menschenleben Die Bics bergeburt eintreten kann, fällt schlechthin mit dem zusammen, au welchem der Eintritt der Bekehrung möglich ist. Zu dieser bedarf es aber eines bestimmten Maßes von geistiger und sittlicher Befähigung: eines erwachten Gewissens, eigenen Urtheils, selbststäudigen Billens, und des Gefühls der Gelbstverantwortlichkeit: Erforberniffe, welche bei verschiedenen Menschen an verschiedenen Momenten ihrer Lebensentwicklung sich einstellen. Dag es zur Bekehrung nicht ber vollen Lebensreife bedarf, ist unzweifelhaft, obwohl dieselbe um so entschiedener eintreten, und um so nachhaltiger fortwirken wird, je selbstbewußter sie vollzogen worden ift. Kinder-Bekehrungen find aus diesem Grunde immer mit großer Borficht aufzunehmen, zumal wo sie mit methodistischen Runstmitteln erzeugt find. In der Regel kommt es zu einem so durchgreis fenden Lebens : Wendepunkte, wie die Bekehrung ihn durch die Aftion des Glaubens zu Stande bringt, nicht vor dem Alter der eintretenden Geschlechtsreife; früher stattfindende Bekehrungen sind nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, und was man so zu nennen pflegt, find meist nur Aeußerungen der vorbereitenden Gnade. Denn die Befehrung erfordert eine Tiefe des Gundenbewußtseins, welche eine Reihe von eindringenden sittlichen Erfahrungen voranse fest, und eine Sohe der Glaubenserhebung, zu welcher in der Regel die religiöse Kraft des findlichen Geistes noch nicht hinans

<sup>\*)</sup> Ebrard (der. Dogmatik, II, 367) sagt richtig: "Nie und nirgends bes rechtigt und die h. Schrift zu der Annahme einer magischen Geistesswirkung auf die Naturseite bes Menschen ohne vorhergehende noetische Umkehr."

reicht. Das kindliche Alter steht der Natur der Sache nach noch unter dem Zuchtmeister auf Christum hin, dem Gesetze. Die Rinder haben Gewissen, und es kommt vor Allem darauf an, dieset zu schärfen, und so ihre Herzen für den, in der Regel erst mit dem Beginne der Geschlechtsreise erwachenden, Glauben immer empfänglicher zu machen\*).

Was die zweite Frage betrifft: bis zu welchem Zeitpunkte in absteigender Lebenslinie die Empfänglichleit für die Biedergeburt, d. h. die Bekehrung überhaupt, sich vorsinde, so erinnent dieselbe sosort an die Controverse über die zu späte Betehrung. Hätte die lutherische Dogmatik die Biedergeburt, das durch daß sie dieselbe auch bei noch mangelndem Selbstbewußtein eintreten ließ, nicht so sehr depotenzirt, so würde der terminischische Streit wohl gar nicht ausgebrochen sein \*\*). Wo Selbstbewußtsein und sittliches Selbstbestimmungsvermögen, da ist auch Bekehrungsfähigkeit vorhanden. Insosern ist die Bekehrung auch noch im letzten Augenblicke des bewußten Lebens möglich. Dagegen ist es schon deßhalb unwahrscheinlich, daß ächte Bekehrungen in dieser äußersten Frist öfters ersolgen, weil die, im Todesaugenblicke verhärteter Sünder bisweilen eintretende, sinnslichselbstssächtige Angst vor der Sündenstrase den die Bekehrung

<sup>\*)</sup> Stellen, wie Marc. 10, 14 ff., mit ben alten Dogmatisern von ber Beistimmung ber un mundigen Kinder zur Wiedergeburt auszulegen, zeugt von wenig exegetischem Takte. Abgesehen bavon, daß von schlechthin unmundigen Kindern dort nicht die Rede ist, so ist noch viel weniger von deren Bekehrung oder Wiedergeburt die Rede. Der Segen Jesu ift eine Handlung rein menschlichen Wohlwollens, ohne allen magischen Beigeschmack, die gewiß nur beabsichtigte, othisch zu wirken. Wenn der Herr bemerkt, daß das Reich Gottes der Kinder sei, so ift damit ihr Beruf zum Reiche Gottes, nicht aber ihr bereits geschehener, ehr in Bälde erfolgender, Eintritt in dasselbe angedeutet.

Religionsftr. ber ev. luth. Kirche, II, 860 ff.). Er wurde durch eine Abhandlung bes Diakonus M. J. G. Bose, terminus peremtorius salutis humanae u. s. w., 1698, veranlaßt, worin ber Gebanke burch geführt war, daß Gott in seinem geheimen Rath dem Menichen eine bestimmte Gnadenzeit, innerhalb welcher er selig werden könne, gesest habe, nach deren Versluß keine weitere Frist zur Seligkeit mehr vergönnt sei. Bose selbst berief sich hierbei (a. a. D., 14) ani Spener, welcher, in seinen Buspredigten (261 f.) und auch sonst, allerbings von einem terminus peremtorius der Buße gesprochen hatte.

Befehrungen beschränken sich daher in der Regel auf außerordentsliche Fälle, wie beim Schächer am Kreuze\*), in dessen gequältes Gewissen aus dem brechenden Auge des Erlösers mit der Gnadensversicherung seines Mundes der Strahl eines neuen gottgemäßen innern Lebensanfangs leuchtete.

Eine der wichtigsten und schwierigsten Fragen in Det Moleton Betreff ber Befehrung ift aber immer die: auf welchem Bege sie zu Stande komme? Der protestantischen Dogmatif lag in dieser Beziehung eine doppelte Aufgabe vor: einerseits Die heilsschöpferische Kraft der erlösenden Gnade in ihrem vollen Umfange anzuerkennen, andererseits dem Subjecte die ethische Selbstftandigkeit voll zu bewahren. Man hat richtig bemerkt, daß Pelagius die Wirkungen der göttlichen Gnade auf das zu befehrende Subject nicht ohne Weiteres bestritt\*\*). Daß der Mensch Die Befähigung zu seiner fittlichen Erneuerung nicht aus fich selbst, sondern von Gott habe, Das hat Pelagius ausdrücklich rerfichert \*\*\*). Wenn er nun aber in Folge eines psychologischen Irrthums das menschliche Willensvermögen von jener innern Gnadengabe Gottes schlechthin unabhängig erklärte, und das ewige Schidsal des Menschen in deffen eigene Hand legte, so mußte hiegegen ein um so ernsterer Protest sich erheben, als in diesem Falle Person und Bert des Erlösers überflüssig, und die Erlösung des Mens schen eigenes Werk geworden ware +). Uebrigens war der Pela-

<sup>\*)</sup> Luc. 23, 40; eine Stelle, die mit Recht von ben AntisTerministen für bie Möglichkeit ber sera poenitentia angeführt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bagenbad, Dogmengeschichte, 249.

<sup>2</sup> Augustinus, (de gratia Christi. I, 3): Quando quidem ipse l'elagius cum episcopalibus gestis sine ulla recusatione damnaverit eos, qui dicunt: gratiam Dei et adjutorium non ad singulos actus dari, sed in libero arbitrio esse, vel in lege atque doctrina ... Possibilitatem, qua potest homo esse justus. datam consitetur a creatore naturae, nec esse in nostra potestate, sed eam nos habere etiam si nolimus; duo vero reliqua, idest: voluntatem et actionem nostra esse asserit, atque ita nobis tribuit. ut nonnisi a nobis esse contendat.

<sup>†)</sup> Die Lehre bes Pelagius von ber Gnate ber göttlichen possibilitas erscheint um so offenbarungswitriger, als er nach einer von Augustinus aus bem ersten Buche seiner Schrift pro libero arbitrio angeführten Stelle barunter bie possibilitas ber freien Wahl bes Guten und Bosen Schenkel, Dezmatif II.

gianismus, seiner firchlichen Verwerfung ungeachtet, in der Theorie der Scholastifer von der Bekehrung nur auf einem Umwege in das System der firchlichen Dogmatik zurückgekehrt. Schon der Lombarde hatte mit einer geschickten Bendung die gottliche Gnabe in eine menschliche Tugend zu verwandeln\*), die göttliche Gabe mit dem menschlichen Willen so unauflöslich zu verknüpfen gemußt \*\*), daß der Schwerpunft der Befehrung auf Die menschliche Seite zu ruhen fam. Der mas hatte nach seiner Borftellung tie göttliche Gnadenwirfung zu bedeuten, wenn der Mensch entschloffen war, aus der Gnade feine Tugend zu machen? Wenn auch Thes mas von Aquino einiges Bedeufen trug, mit bem Combarden die Gnade ohne weiteres als eine Tugend zu betrachten, immerhin galt ihm die menschliche Tugend, welche durch die Gnade gewirkt ift, und nicht die Gnade in ihrer göttlichen Bürde und Rraft, als das Entscheidende bei der Bekehrung \*\*\*). In derselben Beise hat auch das neuere römische Spstem die Dignität der göttlichen Gnade abgeschwächt. Wenn auf der einen Seite die zuvorkommende und

partis a Deo insitam, velut quandam, ut ita dicam, radicem fructiferam atque fecundam, quae ex voluntate hominis diversa
gignat et pariat (a. a. D, I, 18).

<sup>\*)</sup> Sent. II, dist. 27: Ideoque si gratia vel virtus motus mentis est. ex libero arbitrio est. Si vero ex libero arbitrio vel ex parte est, jam non solus Deus sine homine eam facit. . . .

<sup>\*\*)</sup> Sofern Gott babei operans ober cooperans ist, heißt sie beim Lem: barben gratia gratis dans; bagegen gratia gratis data, ex qua incipiunt bona merita, quae cum ex sola gratia esse dicantur. non excluditur liberum arbitrium, quia nullum meritum est in homine, quod non sit per liberum arbitrium.

Summa pr. sec., qu. 112, art. 1 besinirt er bie gratia als participatio quaedam divinae naturae, quae omnem aliam naturam excedit. Diese geht vermittelst der praeparatio hominis dazu ver sic. Dabei geht immer eine den Selbstwiderspruch in sich tragende deppette Betrachtungsweise durch die ganze scholastische Lehrauffassung. Auf die Frage, ob die infusio gratiae für den praeparationem ad gratiam facientem eine Nothwendigseit sei, antwortet Thomas (a. a. D., Art. 3): Uno quidem modo, secundum quod est a lidero arbitrio — nullam necessitatem habet ad gratiae consequutionem . . . alio modo potest considerari secundum quod est a Deo movente. et tunc habet necessitatem ad id, ad quod ordinatur a Deo, non quidem coactionis. sed insallibilitatis, quia intentio Dei desicere non potest. . . .

unterstüßende Gnade des h. Geistes, auf der andern die vorbereitende und mitwirkende Hüsse des menschlichen Willens, als Faktoren der Bekehrung bezeichnet, die Wirkung jener Gnade aber ausschließlich durch die Vermittlung der kirchlichen Organe bedingt, die Mitwirkung dieser Hüsse dagegen für den sich selbst Helsenden ohne Weiteres als verdienstbegründend angesehen wird\*): ist denn unter solchen Voraussehungen noch daran zu zweiseln, daß der Erfolg der Bekehrung vorzugsweise menschlichem Wollen und Könsnen, nicht aber göttlichem Mittheilen und Wirken zugeschrieben wird?\*\*)

Daß der Protestantismus gegen Diesen Versuch, unter dem Scheine der Anerkennung der Gnade Gottes das Berdienst des Menschen zu verherrlichen, die entschiedenste Einsprache erhoben hat: Das lag in seiner innersten Bestimmung. Um so mehr ist zu bedauern, daß er die Frage nach dem Ursprunge der Befehrung, welche von jener Einsprache unzertrennlich war, nicht wissenschaftlich gelöst, sondern gewaltsam niedergeschlagen bat. Allerdings stand vollkommen fest, daß bie ursprüngliche Gewissensthäs tigfeit, wenn auch das Bewußtsein der durch die Sünde nicht völlig gelösten Gemeinschaft bes menschlichen mit dem göttlichen Beifte in ihr fortlebte, feine wirkliche Erlösungsfähigkeit habe, daß das Heil lediglich durch die in Christo sich mittheilende göttliche Selbstoffenbarung gewirkt werde, und daß der Glaube nicht in dem Menschen als solchem, sondern erft in dem, durch die gött= liche Lebenswirksamkeit vorbereiteten und erweckten, Menschen seinen Anfang nehme. Es ist ein Sat von unerschütterlicher Wahrheit, daß der Urfächlich keit nach die Erlösung ein Werf Christi, und das Heil ein Produft der Gnade Gottes ift. Insofern giebt es auf dem Wege der Beilswerbung in Wirklichkeit kein menschliches Verdienst, und es ist um so ungereimter

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. sess. VI, can. 3 und 4.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., Can. 20: Si quis hominem justificatum et quantumlibet perfectum dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei et ecclesiae. sed tantum ad credendum . . . anathema sit. Can. 32: Si quis dixerit, hominis justificati bona opera ita esse dona Dei, ut non sint etiam bona ipsius justificati merita, aut ipsum justificatum bonis operibus . . . non vere mercri augmentum gratiae, vitam acternam . . . atque etiam gloriae augmentum, anathema sit.

von einem solchen zu reden, als ce sich um Erwerbung von Berdiensten nur da handeln fann, wo Leistungen im Interesse eines Anderen stattsinden, wogegen bei der Bekehrung, selbst für den Fall, daß wir die dabei stattsindende menschliche Leistung hoch anschlügen, das sich bekehrende Subject immer nur etwas in seinem eigenen Interesse leistet.

Nun ist aber der Glaube, als der die Bekehrung zu Stande bringende Faktor, seinem Ursprunge nach gar nicht bas Bert des Menschen, sondern er heißt mit Recht eine Gabe Gottes ober ein Werk bes heiligen Geistes, da er nicht lediglich vermöge einer Billensentschließung des Menschen, sondern immer mit bulfe göttlicher Selbstoffenbarung entsteht \*). Allerdinge folgt nun daraus, daß die Bekehrung in ihrem Ursprunge lediglich auf Gott zurudgeführt werden muß, feinesweges, daß diefelbe in ihrer Erscheinung nicht vom Menschen bewirft werden, d. h. in ber Korm bes Selbstbewußtseins und freier Selbstbestimmung, als eine innere That bes Menschen, zu Stande kommen soll. Wenn die Theologie der Concordienformel Das geläugnet, wenn sie bie Thatsache bes Gemissens selbst ignorirt, und gar fein Berbaltniß des Unbefehrten zu Gott mehr anerkannt hat \*\*): so liegt bierin ein Abfall von dem Principe des Protestantismus über haupt. Eben barum, weil bas Gewissen auch in dem unter ber Berrschaft tes Fleisches lebenden Menschen niemals gang aufbort zu strafen und ein Verlangen nach Beil zu bewirken: fann auch in dem Unbefehrten die Bekehrungsfähigkeit nicht gang fehlen. Nicht wer noch nicht befehrt, sondern wer auf die unterfte Stufe

<sup>\*)</sup> Form. Conc. S. D. III, 20: Cum enim homo per fidem. quam quidem solus Spiritus Sanctus operatur, justificatur, id ipsum revera est quaedam regeneratio . . . Gallicana, 21: Nous croyons que nous sommes illuminez en la Poy par la grace secrette du Sanct Esprit, tellement que c'est un don gratuit et particulier que Dieu départ à ceux que bon luy semble, en sorte que les fidèles n'on dequoy s'en glorifier . . .

<sup>\*\*)</sup> S. D. II, 24: Antequam autem homo per Spiritum S. illuminatur, convertitur, regeneratur et trahitur ex sese et propriis naturalibus suis viribus in rebus spiritualibus et ad conversionem seu regenerationem suam nihil inchoare, operari aut cooperari potest, acc plus quam lapis, truncus, aut limus. Et si enim locomotivam potentiam seu externa membra regere... potest: tamen... neque credere potest.

des sittlichen Stumpfsinns, der vollendeten Gottlosigseit, herabges sunken ist, gleicht dem Stein und Stocke.

Ratürlich, daß sich die, aller gesunden Psychologie spottende, Auffassung des Unbekehrten in der Concordienformel demnach mit sich selbst in die unauslöslichsten Widersprüche verwickelt. Wird doch gleichwohl der Stein wie ein persönliches selbstverautwortliches Wesen behandelt, wird ihm doch gleichwohl sittliche Selbstbestimmung, wenn auch eine der göttlichen Wahrheit widersstrebende, zugeschrieben\*). Wird doch hierbei ungeschickter Weise übersehen, daß der Reaktion gegen die Wahrheit nothwendig Aktionen für dieselbe vorangegangen sein müssen, daß der schlimmste sittliche Zustand nicht die Feindschaft gegen Gott, sondern die Gleichgültigkeit in Beziehung auf Gott ist, daß aus einem Saulus wohl ein Paulus, dagegen aus einem Steine niemals ein Mensch, geschweige ein Bekehrter, werden kann.

Wie soll es nach dieser Vorstellung bei einem Menschen überhaupt zu einer Befehrung tommen? Ift in dem Subjecte gar fein Punkt mehr vorhanden, an welchem die erlösende Thätigkeit Gottes anknupfen könnte, so hat Flacius Recht. Die Personlichfeit ift als solche bann zu Grunde gegangen; zum Zwede der Bekehrung muß dann durch einen schlechthin übernatürlichen Schöpferakt des h. Geistes eine durchaus neue Personlichkeit erst geschaffen werden. Wird auch diese Borstellung von der Concordienformel als irrthümlich bestritten, so vermag fie doch keineswegs ihre Consequenzen von fich abzuwehren. Sie läugnet nicht, daß der Mensch ein sittlich selbstverantwortliches Bernunftwesen sei; aber seine Bernunftbeschaffenheit soll nur als hinderniß seiner Bekehrung wirken. Sie räumt ein, daß er von Gott zur Bekehrung nicht gezwungen werde; aber sie zeigt nicht, wie ein Besen, welches sich Gott gegenüber nur widerstrebend ver= halten kann, auf einem andern Wege als dem des 3manges seine Natur zu ändern im Stande ist \*\*).

<sup>\*)</sup> A. a. D.: Et hac in parte deterior est trunco, quia voluntati divinae rebellis est et inimicus, nisi Spiritus Sanctus in ipso sit efficax et fidem aliasque Deo probatas virtutes atque obedientiam in ipso accendat et operetur.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 60: Etsi autem Dominus hominem non cogit, ut convertatur, attamen trahit Deus hominem, quem convertere decrevit. Sic

Wenn sie zwischen "zwingen" und "ziehen" auf Seite Gonce unterscheidet, ist benn eine solche Unterscheidung unter der Boraus setzung, daß die göttliche Einwirfung als eine schöpferische jete menschliche Mitwirfung ausschließt, irgendwie vollziehbar?") If je de menschliche Mitwirfung bei der Befehrung ausgeschloffen. so wird der Mensch von Gott befehrt, ohne daß er seinerseits . irgend etwas dazu thut. Die Befehrung ift dann ein Aft göttlicher Willfür, und der flacianische Unterbau des Spstems stürzt in sich zusammen ohne einen deterministischen Ausbau. Nur vermöge eines doppelten ewigen göttlichen Decrets fonnen in Diejem Falle die Einen zum Guten "gezogen", die Anderen ihrem natürlichen Widerstreben gegen dasselbe überlassen werden. reformirten Dogmatifer führten das Resultat der Befehrung folge richtig auf einen unwiderstehlichen Aft Gottes felbst zurud, so daß in der Erwählung ihr letter Grund zu suchen mar\*"). Darum waren auch gang besondere Veranstaltungen nöthig, um der Befehrung die Eigenschaft ber freien sittlichen Selbstbestimmung überhaupt noch zu sichern.

Berbaltnis §. 124. Es war die Lehre von der Bernzung und und b. Geist bei Erleuchtung durch das Gnadenmittel des göttlichen Wortes §. 124. Es war die Lehre von der Berufung und ter und Weistes, durch welche der Befehrung die ethische Grundlage gesichert bleiben sollte. Steht es nämlich fest, daß es zur Bewirkung derselben eines außerordentlichen göttlichen Schövfer aftes bedarf: so handelt es sich ausschließlich um die Frage, wedurch berselbe zu Stande fomme? Die firchliche Dogmatik ant wortet: durch bie Berufung und die Erleuchtung.

autem eum trahit, ut ex intellectu coecato illuminatus fiat intellectus. et ex rebelli voluntate fiat prompta et obediens voluntas.

<sup>\*)</sup> A. a. D.: Et hoc ipsum Scriptura vocat, novum cor creare. Esm ob causam etiam non recte dicitur: hominem ante conversionem in rebus spiritualibus habere modum agendi aliquid, quod sit bonum et salutare. Cum enim homo ante conversionem in peccatis mortuns sit, non potest in ipso aliqua vis ad bene agendum in rebus spiritualibus inesse: itaque non habet modum operandi seu agendi aliquid in rebus divinis.

<sup>\*\*)</sup> Heibegger, a. a. D., 179: Operatio Spiritus S. . . . nec naturalis. nec moralis et mediata, sed supernaturalis, immediata, omnipotens et efficacissima est. Die Bekehrung ist vocatio electorum.

Unstreitig bedarf es zur Bekehrung vor allem Anderen der äußeren Reuntnignahme in Betreff des göttlichen Offenbarungsinhaltes; der zu Bekehrente muß zunächst wissen mas zu seinem Beile dient. Diese Rundgebung von dem göttlichen Beilsinhalte ist die Berufung. Dieselbe wird durch die Predigt des göttlichen Wortes, eigentlich durch die Predigt bes Evangeliums, uneigentlich, d. h. bloß accessorisch, auch noch durch die Predigt des Gesets vermittelt \*). Nach der herkommlichen Annahme ist das Anhören der äußeren Predigt des Wortes die unerläßliche Bedingung der Bekehrung, und nur in ganz außerordentlichen Fällen geht die Berufung unmittelbar von Gott aus, wie z. B. 1. Mos. 12, 1 ff. Die Bernfung Abrahams. In Folge hieron ist das göttliche Wort, beziehungsweise die äußere Berfündigung desselben, das ausschließlich Befehrung wirkende Gnadenmittel, die Wirfung des h. Geistes aber fällt mit derjenigen des Wortes unzertrennlich in Eins zusammen \*\*).

So einfach diese Sätze scheinen, so schließen sie dennoch eine große Schwierigkeit in sich; es betrifft dieselbe das Verhältzniß der Wirksamkeit des h. Geistes zu derjenigen des göttlichen Wortes bei der Bekehrung\*\*\*). Ohne Zweifel liegt zunächst, noch abgesehen von jener Schwierigkeit, in dem Umstande, daß die Be-

<sup>\*)</sup> Solla; (examen, 809): Deus peccatores miseros ad ecclesiam directe et salutariter vocat verbo evangelii, ad quod pertinet etiam baptismus. Facit tamen ad vocationem peccatorum aliquid lex divina, sed non nisi indirecte, privative et per accidens.

Duenstebt (systema I, 183): Spiritus S., uti et ipsum Verbum, antecedit quidem ipsam S. Scripturae salutarem perceptionem et passivam illuminationem cordium. Spiritus S. vero non prius operatur et Verbum posterius, sed simul et conjunctim agit cum Verbo, et una cum Verbo ceu medio ordinario ad effectum spiritualem producendum influit. Spiritus S. quidem natura prior est divino Verbo, sed non natura prius agit. Conjuncta non solum sunt, sed etiam conjunctim agunt et operantur. Est itaque una et indivisa plane numero actio, quae efficienter est a Spiritu S. tanquam principali et ab ipso Verbo tanquam instrumentali, sen potius media, causa. Concurrunt enim et Spiritus S. et Verbum Dei ad unum conversionis et salutis αποτέλεσμα perficiendum.

Dasselbe ist in neuerer Zeit von J. Müller zum Gegenstande einer gründlichen Untersuchung gemacht worden, Studien und Kritiken, 1856, 2 und 3.

fehrung als eine wesentlich durch das Wort vermittelte gedacht wird, das Zugeständniß, daß sie ohne die ethische Mitwirfung des Subjectes gar nicht vorstellbar ist. Auch wer mit Kliefoth einen Begriff vom Glauben fingirt, welcher als "objectiver" oder "geschenkter" Glaube, als bloß "Gottes Bert und Gabe" \*), die menschliche Mitthätigkeit ausschließt, muß zugeben, daß dieser Glaube im Grunde ein Nicht-Glaube sei\*\*), daß der achte Glaube erst durch einen Aft subjectiver Selbstentscheidung zu Stande fommt. Wenn das gepredigte Wort bei den Ginen Bekehrung gur Folge hat, bei den Anderen nicht, ist denn dieses entgegengesette Ergebniß nicht jedesmal aus einer entgegengesetzen sittlichen Aftion des Subjectes zu erklären? Wenn das Zustandekommen des Glaubens im Grunde zwar immer Gottes Werk ift, wenn aber Gott nicht magisch, sondern nur ethisch, und eben darum nicht unwiderstehlich, auf die noch nicht glaubige Persönlichkeit einwirkt: muß denn nicht bei jeder Bekehrung ein Akt freier inneren Selbste entscheidung eintreten, ber zwar der göttlichen Offenbarungsmittheilung im Worte seinen ersten Anstoß verdankt, aber zugleich auch wieder nur durch die personliche Thatigkeit des Menschen, d. h. die Gewissensfunktion, ermöglicht wird?

Gerade in dieser Beziehung hängt nun die Hauptentscheidung von der Art und Weise ab, in welcher der h. Geist mit dem göttslichen Worte bei der Bekehrung zusammenwirkend gedacht wird? Zwei Annahmen sind von vornherein als irreleitend abzuweisen: diejenige der älteren lutherischen Dogmatik, welche eine Imsmanenz des heiligen Geistes in dem Worte und aus diesem Grunde eine Wirksamkeit des Wortes auch außerhalb des Gehrauches voraussest \*\*\*), und diejenige des späteren

<sup>\*)</sup> Acht Bucher von ber Rirche, 263 f.

<sup>\*\*)</sup> Kliefoth, a. a. D.: "Er hat ben Glauben, so weit er Gettes Werk und Gabe ist, empfangen; aber er hat dieser geschenkten Freischeit und Glaubensgabe sich (!) noch nicht gebraucht, hat seine Periön: lichkeit noch nicht dem mit ihm handelnden Gott ergeben, glaubt noch nicht."

<sup>\*\*\*)</sup> Sollaz (examen, 992): Verbum Dei est medium salutis efficacissimum, quippe cujus vis et efficacia est ... non externa, aut in
usu humano superveniens, sed verbo intrinseca, non accidentalis, sed necessaria ex necessitate ordinationis divinat.

Supranaturalismus, welcher die Bekehrung lediglich von der Wirksamkeit des Wortes, diese aber von dem ursprünglichen Akte der Inspiration, abhängig macht\*).

Durch die erstere Annahme wird die Selbstständigkeit und Freiheit der Wirtung des h. Geistes aufgehoben, die ihrem Wesen nach eine Wirtung Gottes selbst ist. Der h. Geist wird vermöge derselben verendlicht, und dadurch seiner göttlichen schöpfermächtigen Dignität beraubt. Wenn überdieß sogar eine Wirtungsträftigkeit des Wortes außerhalb seines Gebrauches als möglich gedacht wird, so fehlt es an jeder Analogie, um uns die Wirtung eines Dinges, welchem das entsprechende Object seiner Thätigkeit mangelt, irgend vorzustellen. Die Beispiele von dem Samenkorne, das seine Keimkraft auch außerhalb der Erde behält, von dem Sonnenstrahle, der auch ungesehen seuchtet, sind unzutressend \*\*); denn die Wirkung des Samenkorns ist durch den befruchtenden Boden, die des Sonnensstrahles durch die Natur des von ihm getrossenen Gegenstandes nothwendig bedingt.

Birt dagegen nach der supranaturalistischen Annahme die Birtsamkeit des h. Geistes in dem Worte lediglich auf einen ursprünglichen Inspirationsakt zurückgeführt, so erscheint nach dieser Annahme die Geisteswirksamkeit als völlig in der Wortsorm aufgegangen, so giebt es auch hiernach keine unmittelbare Einwirkung des h. Geistes auf das zu bekehrende Subject, und die lebendige Gemeinschaft zwischen der bekehrenden Gnade Gottes und dem sich erschließenden Glauben des Menschen ist hier in ähnslicher Weise durch die Mittlerschaft des äußern Wortes unterbrochen, wie in dem römischen Sosteme durch die Mittlerschaft der äußern Kirche.

atque adeo non separabilis, sed perpetua, extra usum quoque, verbo divino, qua actum primum, competens.

<sup>\*)</sup> Doberlein, inst. theol. christ. II, 605 ff.

Dollaz, a. a. D., 993: Internam suam vim et efficaciam habet et retinet etiam extra usum, sicut soli vis illuminandi constat, licet, objecta lunae umbra, nemo ipsum conspleiat, et sicut semen interna pollet efficacia, quamvis in agrum non sit sparsum. Hiernach müßte auch ben verloren gegangenen apostolischen Briefen, als einem Worte Gottes extra usum, fortwährend vis et efficacia zugeschrieben marken

Es ist von J. Müller nachgewiesen worden, daß nach dem Zeugnisse der h. Schrift ursprünglich von den Reforma toren bei dem Bustandekommen ber Bekehrung zwei Thatigkeiten, diejenige des h. Geistes und diejenige des göttlichen Wortes, in der Art unterschieden murden, daß sich dieselben gegenseitig nicht aus =, sondern ein schließen \*). Aber allerdings ift mit einer solchen Unterscheidung die schwierige Frage noch nicht erledigt. Ift der h. Geist, wie wir gezeigt haben \*\*), nicht eine besondere Sppostafe in der Gottheit, sondern das göttliche Selbstbewußtsein in seiner Bezogenheit auf die Wiederherstellung der Welt für Gott, so fann schon aus principiellen Gründen von einem unbedingten Ineinanderaufgeben, einer sogenannten Immaneng ber Wirfungen des h. Geistes und des göttlichen Wortes, nicht die Rede sein. Der h. Geist ist die Personlichkeit Gottes selbst in einer besondern ewigen Bestimmtheit; insofern ist er schlechthin unendlich, und durchaus ursprünglich. Das Wort Got tes dagegen ist sowohl in seiner mündlichen als in seiner schriftlichen Fassung in die Form der endlichen symbolisirenden Thätigkeit eingegangen. Ohne Zweifel ist das Wort ein Produkt, aber als Symbol auch zugleich ein Zeichen des h. Geistes, und als solches wohl bedeutend und erwedend, aber nicht aus sich selbst schöpferisch wirksam, nicht mit unmittelbarem ewigem Inhalte erfüllt. Unverkennbar liegt jener Annahme der älteren Dogmatik eine falsche Vorstellung von der Dignität des Wortes als solcher zu Grunde, die in engem Busammenhange mit ihrer falschen Offenbarungs- und Inspirationslehre fieht. Infofern vertrat hermann Rahtmann, wenn auch nicht ohne Einseitigkeit, eine gewichtige Wahrheit, wenn er die Wirfung der h. Schrift als solcher von der Wirkung des h. Geistes,

Derbienst der J. Müller'schen Abhandlung, aufgezeigt zu haben, daß bie reformirten Theologen, wie besonders auch Calvin, die Wirksamfeit des h. Geistes nicht als eine von derjenigen des Wortes abgelöste, sondern vielmehr dieselbe begleitende vorgestellt haben, a. a. D., 2, 339 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, Bb. II, S. 581.

der als ein erst hinzutretender Faktor in dem Subjecte durch sie wirkt, unterschied \*).

Oder, wie wollen wir uns denn die Thatsache von dem ent= gegengesetten Erfolge der selben Predigt des göttlichen Wortes anders erklären, als so, daß die Wirkung des h. Geistes sich bas eine Mal mit ihr verbindet, das andere Mal nicht? liche Wort an sich, d. h. die äußere Kunde vom Heile, stellt das Bild des Heils vor das innere Auge des Sünders, und erwedt benselben zur Anfnahme dieses Bildes in das Geistleben. nun aber die Bekehrung burch die Seilsfunde thatsächlich gewirkt werden, dann ist hiezu eine personliche ethische That des Subjectes, die Burncfübersetzung der symbolisirenden Thätigkeit in die lebendige Gewissensaftion, unentbehrlich. Wohl entzündet sich an dem Lichte des äußeren Wortes, und in der Regel nur an diesem, die innere Flamme bes Glaubenslebens; aber das äußere Wort ist nicht das innere Leben selbst, sondern nur ein in die finnbildliche Form des Gedankens eingegangenes Erregungsmittel desselben.

Jum Bollzuge jenes innern, das Wort in das Gewissen zurückersetzenden, Vorganges bedarf es daher einer besonderen Kraft, welche in dem Worte, als solchem, d. h. als endlichem Produkte oder Zeichen des Geistes, noch nicht liegt. Es ist dies zunächst die religiöse Kraft, die Wirksamkeit des auf Gott bezogenen Gewissens. Soll das Wort im Centrum des Personlebens überhaupt Aufnahme sinden und Glauben erwirken: so muß schon vorher das aufnehmende Subject auf den Glauben angelegt, es muß eine Wirkung des h. Geistes, d. h. des im Gewissen un-

<sup>\*)</sup> Ueber H. Rabtmann f. Walch, Ginl. in die Religionsstreitigkeiten ber ev. luth. Kirche I, 524 ff.; G. Arnold, Kirchens und Regerhistorie II. 429 ff.; Rusaus, introductio in theol., 1678, II, 8; und Engelsbardt, ber Rahtmann'sche Streit (Zeitschrift für hist. Theol., 1854, 1). In seinem "wohlgegründeten Bedenken, was von H. J. Dietrich's seinen Schwarmfragen ... zu halten sei", sagt Rahtmann, 18: "So viel hat nun die Schrift als Schrift betrachtet in sich, das sie zeuget, lehret, weiset, objective, wie in einem warhaftigen Zeugniß, gesmälde, Contrasactur und zeichen, was Gottes wesen, Wille und unser Gebühr sei." Die heilsame selige Wirkung erklärt er "von der influenz, Krafft, erleuchtung und Gnadenlicht des b. Geistes, das sie dasselbige, davon sie zeuget, geben und mittheilen könne."

mittelbar sich kundgebenden Gottes, in ihm vorangegangen Leuchtet aber nicht schon von hier aus ein, daß die Biv fungen des h. Geistes und diejenigen des Wortes nicht unmit telbar und ohne Weiteres zusammenfallen können? Giebt es doch bemzufolge eine Birtung bes b. Gei stes vor dem Worte, aber mit Beziehung auf bas Bort; denn als eine Geisteswirkung im weiteren Sinne muß jede Gewissensregung in dem noch unbekehrten Subjecte angesehen werden. Benn nun aber das Wort selbst mit dem Geistleben in Berbindung tritt, d. h. gelesen oder gehört wird, so kann es ebenfalls nur wirfam werden vermittelst des h. Geistes, d. h. so daß es, so weit es ein Produkt des h. Geistes ist, im Gewissen des Men schen durch ben h. Geist in bessen personliches Geist leben umgewandelt wird. Stellt fich bie ältere Dogmatif diesen Vorgang in der Art vor, als ob der h. Geist äußerlich an das Wort gebunden und in demselben auf das es aufnehmende Personleben übertragen würde: so beruht diese Borstellung nicht nur auf einer Verkennung der blos endlichen und finnbild lichen Natur des Wortes, sondern auf die Frage, weßhalb das Wort nicht in allen Persönlichkeiten, Die es vernehmen, Glauben erzeuge, giebt es innerhalb derselben auch keine befriedigende Antwort. Es ist eine treffende Bemerkung J. Müller's \*), daß das Wort als überliefertes ein unpersonliches Agens ift, ber h. Geist aber ein persönliches; eben deghalb kann ihre Birt samkeit keine ineinanderaufgebende gleichartige sein.

Allein nun kommt noch hinzu, daß die hergebrachte Anficht den Begriff des göttlichen Wortes zu eng faßt.

Ist es keinem Zweisel unterworfen, daß der Glaube und so mit die Bekehrung zunächst durch das Wort von Christo, d. h. die Einwirkung des Personlebens Christi, hervorgebracht wird, so ist eben damit angezeigt, daß der Begriff des Wortes ein weiterer als nach der gewöhnlichen Annahme ist. Hiernach bildet nicht etwa nur der geschriebene Text der h. Schrift, sondern jegliche Kunde in der Gemeinde, die auf dem Grunde der Offenbarung ruht und vom Heile zeugt, seinen Inhalt. Ik es doch insbesondere das Wort des Wortes, die Predigt ron

<sup>\*)</sup> A. a. D., 3, 526.

Zefu Christo, welche Glauben und Bekehrung hervorbringt \*). Diese Predigt findet nun aber lediglich unter der Bedingung, daß fie vermittelft des h. Geistes verstanden und angeeignet wird, glaubige Aufnahme. Stellen wir uns die Lehrer und die Hörer geistig und sittlich stumpf vor, dann ist auch das mäche tigste Schriftzeugniß in Beziehung auf sie doch nur ein tonendes Erz und eine klingende Schelle. So bewährt es sich denn auch durch die Erfahrung, daß das Wort als solches nur als en de liches Zeichen und Erregungsmittel ber Befehrung, d. h. nur mittelbar wirkt, während der h. Geist dagegen als eine ursprünglich unendliche schöpferische Rraft Gottes selbst seine Wirfungen hervorbringt \*\*). Wie ware aber auf dem Grunde solcher Thatsachen die Annahme, daß die Wirfungen des b. Geistes und des göttlichen Wortes schlechterdings Dieselben find, noch irgend haltbar? Nur ein nothwendiges Aufeinanderbezogensein, nicht ein schlechthiniges Ineinanderverschlungenfein beider, läßt fich mit Recht behaupten. Der h. Geist wirkt, wie wir erinnert haben, auf den Geist des Menschen unmittelbar; biese Wirfung geht zunächst im Gewissen vor sich, in wels chem das Subject für die Aufnahme des in Christo geoffenbarten Beilslebens durch ihn vorbereitet wird. Das Subject wird durch die Geisteswirkung tüchtig, das im Worte dargestellte geschichtliche Bild des Erlösers, welches der h. Geist ursprünglich hervorgebracht hat, in seinen eigenen Geist und sein inneres Leben zuruckzuverwandeln. Demzufolge ist die glaubige Gemeinde ein Produkt des h. Geistes; er leitet sie in alle Wahrheit; er bereitet sie zu einem immer würdigeren Gefäße für den Reichthum der Offenbarungen Gottes; er schließt ihr in immer reicherem Mage die Soben

<sup>\*)</sup> J. Muller sagt a. a. D., 3, 572 tressend: "Das ist nicht ein äußerliches Geset (daß die Vermittelung durch das göttliche Wort bleibt),
sondern es beruht in legter Beziehung darauf, daß Heil und Leben in
die Menschheit oben nur von Christus, dem in der Geschichte erschienenen
Christus, den wir ohne das Wort nicht kennen, noch haben, ausströmt,
darauf, daß der h. Geist, der Glauben und Heiligung wirkt, sich, indem
er von Christo ausgeht, nicht von Christo trennt, sondern immerdar von
ihm zeugt und ihn verherrlicht."

<sup>\*\*)</sup> Die Unmittelbarkeit der Wirkung des h. Geistes anerkennt auch J. Müller a. a. D., 3, 523.

und Tiefen der h. Schrift auf. Er thut Das auch außer dem Worte, aber stets mit Beziehung auf das Wort, in welchem das Personleben Christi zur sinnbildlichen Erscheinung gelangt.

Es ist daher flar, weßhalb die h. Schrift selbst nirgende das unbedingte Zusammenfallen der Wirkungen des göttlichen Wortes und des h. Geistes behauptet. Nach der einen Seite bezeugt die Schrift, daß der Glaube aus der Predigt, die Predigt aus dem Worte Gottes fommt\*); um des Wortes willen find die Jünger Christi rein geworden \*\*); das verfündigte Wort wird gepriesen als eine beilwirfende Gottesfraft \*\*\*); durch das Evangelium hat Paulus die Korinther in Christo Jesu gezeugt †), Die Schrift selbst ist nune zur Lehre u. j. w. ++), und die Biebergeburt entspringt nach Petrus aus dem unvergänglichen Samen des lebendigen Gotteswortes [ii]). Diesen Schriftzeugniffen gegenüber finden sich aber noch weit niehrere, welche die Bekehrung lediglich der Wirfung des h. Geistes zuschreiben. In dem Gespräche Jesu über die Wiedergeburt mit Nifodemus ift vom Worte nicht die Rede\*†); der h. Geist allein ist es, der die Welt überführen wird von der Sünde, der Gerechtigfeit und bem Gerichte \* |- | ). Dem zum Buchstaben versteinerten Worte bes Gesetes wird in der Regel von Paulus nicht das Wort des Evangeliums, sondern der h. Geist, als das neue Lebensprincip des Glaubens, entgegengehalten, und nach dem Geiste, nicht nach dem Worte zu wandeln, ermahnt der Apostel †\*). Unverkennbar wird der h. Geist öfters als ein dem Glaubigen innewohnendes, unmittelbar von Gott gewirktes, energisches Bewußtsein von der sein Beil wiederstellenden Selbstoffenbarung Gottes, als die für sich wirksame Rraft seines Lebens, die Selbstgewißheit seiner Erlösung betrachtet und dargestellt †\*\*). Als ein mit himmlischen Gaben ausgerüsteter

<sup>\*)</sup> Rom. 10, 17.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 15, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. 1, 16.

<sup>†) 1</sup> Ror. 4, 15.

计) 2 Xim. 3, 16.

<sup>†††) 1</sup> Betr. 1, 23.

<sup>\*†)</sup> Joh. 3, 5.

<sup>\*††)</sup> Joh. 16, 8.

<sup>†\*)</sup> Röm. 8, 1 ff.

<sup>†\*\*)</sup> Rom. 8, 14 ff.

dringt der Geist der Glaubigen, unabhängig vom Worte selbst, in die Tiefen der Gottheit, und ist im Besite eines durchaus selbstsständigen sittlichen Urtheilsvermögens \*). Wenn die Glaubenssgemeinschaft mit Christo die Geistesgemeinschaft mit Gott verbürgt:\*\*) so weist eine solche Anschauung deutlich auf einen, durch den Glausben vermittelten, unmittelbaren Jusammenhang des h. Geistes in dem Subjecte mit Gott selbst zurück. Der Herr selbst ist der Geist, weil er das persons, d. h. geistgewordene Wort ist \*\*\*). Wir lesen nicht, daß der Apostel die Gemeinde einen Tempel des göttslichen Wortes genannt hat; aber er bezeichnet sogar den Leib jedes Glaubigen als einen Tempel des h. Geistes und die glaubige Gesmeinde als eine Behausung Gottes im Geiste †). Welcher undes fangene Schriftsorscher möchte die Behauptung wagen, daß an allen letztgenannten Stellen die Wirfung des h. Geistes schlechthin durch das Wort vermittelt und an dasselbe gebunden vorgestellt werde?

Unter diesen Umständen drückt unser Lehrsatz unstreitig das Richtige aus, wenn er die Bekehrung durch das Wort Gottes unter der Mitwirkung des h. Geistes vermöge einer kräftigen Gewissenserregung zu Stande gebracht werden läßt. Das Wort ist nicht der Geist, der Geist nicht das Wort; aber der Geist ist das unendliche schöpferische Princip des Wortes, und es wäre um so irrthämlicher, sein Walten an das Mittel des literarisch festgestellten Wortes schlechthin zu binden, als, wie von J. Müller treffend nachgewiesen worden ist, weltgeschichtliche Ersfahrungen und individuelle Prüfungen, als selbst der Wandel eines Christen ohne Wort, den Impuls zu einer Bekehrung geben können ††).

<sup>\*) 2</sup> Ror. 2, 10 ff.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 6, 17.

<sup>\*\*\*) 2</sup> Ror. 3, 17.

<sup>†) 1</sup> Ror. 6, 19; Cph. 2, 22.

H) A. a. D., 3, 569 ff.; 1 Petr. 3, 1: ira zai ei rirez aneisoroir raildys, dia ris rour yvraixor aradroopis arev lopor xeodydisorrai. Diese Stelle sest allerdings Kenntnis des Wortes bei den Mannern, allein zugleich schlechthiniges Widerstreben gegen dasselbe, voraus und xeodydisorrai kann nicht blos, wie J. Müller a. a. D., 570 annimmt, "die Wirkung einer Geneigtheit und Willigkeit zum Glauben" bezeichnen, sondern nach 1 Kor. 9, 19 ff. bezeichnet xeodaireir geradezu, wie auch hier nach dem Zusammenhange, zum christlichen Glauben bekehren.

Im tiefsten Grunde wirft nur der h. Geist, d. h. Gott selbst, jete Bekehrung; allein er wirft sie in der Regel durch heilsgeschicht liche Organe, vermittelst der in Jesu Christo geschichtlich vollzogenen, im Worte gepredigten, Erlösung. Den Geist von dem heilsgeschichtlichen Offenbarungsleben, Gott von seinem innerweltlichen Wirken und Walten, abtrennen und losreißen: Das ist sicherlich Schwärmerei; und insofern hat sich die ältere Dogmatik mit Recht gegen den, die Mitwirkung des Wortes ausschließenden, Enthusiasmus erklärt\*). Zwar wirkt der h. Geist unmittelbar im Gewissenssgrunde; allein die eigentliche Belehrung kommt in der Regel erst durch Offenbarungsmittheilung zu Stande, d. h. durch das Walten und Wirken des h. Geistes innerhalb der göttlichen Offenbarungsthatsachen, deren edelste Frucht das von dem Personleben Christi in die Welt ausströmende heileleben ist\*).

8 Amt und bie Betehrung.

§. 125. Liegt es nun aber in der göttlichen Seilsabsicht, Baß die ganze Menschheit zum Glauben geführt und in der Betehrung des Seiles theilhaft werde: so scheint die nothwendige Folge hievon, daß auch die Mittel der Bekehrung, das göttliche Wort und der h. Geist, an alle Menschen gebracht werden mussen, daß die Berufung einen schlechterdings allgemeinen Charaster an sich tragen muß. Mit dieser Forderung zeigt sich nun aber die Erfahrung im Widerspruch, da bis auf den heutigen Tag ter größere Theil der Erdbewohner die Predigt des Evangeliums noch nicht zu hören bekommen hat, und Viele, auch innerhalb des

<sup>\*)</sup> Calov (systema I, 695): Fanatica . . . dogmata propugnant novi Enthusiastae, qui Deum non per verbum solum externum, sed per internum . . . fidem in homine operari, dicunt.

<sup>\*\*)</sup> Mit Recht sagt Nitsch (Suftem, S. 37), "daß die christliche Erkenntuß nie und nirgends aus schlechthin innerlichem Quelle geschörft werden kann und jede Berufung auf das innere Licht bei Verachtung des außeren Worts auf leere Schwärmerei hinausläuft." Aur folgt daraus noch nicht, daß ber h. Geist lediglich burch das vorangehente Wort Gottes vermittelt ist; benn, wenn dieses, wie Nitsch treffend bei merkt, nur in göttlicher Art durch den Geist der Wahrheit angeeignet werden kann, so muß dem Worte also auch heiliger Geist vorangeber, d. h. im Gewissen ist der h. Geist, der Potenz nach, als Aneignunge kraft des göttlichen Wortes gegeben.

Rreises der Beilsverkundigung, in unmundigem, und also einem jur Aufnahme des Wortes noch nicht befähigten, Alter gestorben find. Die Annahme älterer Dogmatifer, daß die nur sehr theilweise Verbreitung der evangelischen Predigt unter den Völkern nicht durch göttliche Veranstaltung, sondern durch menschliche Verschuldung verursacht sei\*), läßt sich doch nur sophistisch vertheis Wird barauf hingewiesen, daß an drei großen Wendepunkten der Heilsgeschichte, durch Adam, Noah und die Apostel, eine allgemeine menschheitliche Berufung zum Beile stattgefunden habe: so ist nicht zu überseben, daß die Allgemeinheit jener Berufung nur im Principe ausgesprochen, nicht aber in der That verwirklicht wurde. Niemand kann läugnen, daß die normale Entwicklung des menschheitlichen Lebens von Adam und Noah aus gleich anfänglich unterbrochen worden ift; nur eine gang äußerliche Bergeltungstheorie kann Die Schuld der Bater weit über das dritte und vierte Glied hinaus ihren Fluch vererben laffen, die spätesten Nachkommen der Urheber des Abfalls für denselben verantwortlich machen, und die heidnische Unwissenheit für eine wohl verdiente Bestrafung bes Abfalls älterer Generationen erklären.

Bäre übrigens der lettere Standpunkt richtig, dann könnte auch von keiner Missionspslicht zur Bekehrung der heidnischen Völker die Rede sein, ja, es wäre umgekehrt nur billig, die Heiden ihrem selbstverschuldeten Schicksale zu überlassen. Wenn dagegen Stellen, wie Matth. 28, 19; Kol. 1, 23; Röm. 10, 18, der Beweis hat entnommen werden wollen, daß die Apostel das Evangelium wirklich allen auf der Erde befindlichen Menschen ohne Ausnahme gepredigt hätten\*\*): so war solcher Sophistik gegenüber, welche

<sup>\*)</sup> Solla; (examen, 809): Quod multi populi salutari vocatione destituantur, illud contigit illorum culpa, non destinata voluntate aut consilio Dei, praedicationem verbi ipsis absolute denegantis.

<sup>23:</sup> Evangelium praedicatum est omni creaturae, quae est sub coelo; ex quo colligimus: Qui cun que vivunt sub coelo, illis evangelium est praedicatum: omnes et singuli homines vivunt sub coelo: ergo illis Evangelium est praedicatum. Ober Rom. 10, 18: In omnem terram exivit sonus eorum et in fines terrae habitabilis verba eorum conf. Ps. 19, 5. Ex quo argumentamur: Quam late se extendit linea coeli, tam late percrebuit sonus Evangelii: atque linea coeli per totum mundum se extendit; ergo per totum mundum sonus Evangelii percrebuit!

das Gerücht vom Evangelium mit der Predigt desselben verwechselte\*), die, die Allgemeinheit der Berufung läugnende, Consequenz der reformirten Anschauung, welche nur die innere, durch den heiligen Geist im Gewissen vollzogene, Bekehrung als wirksam gelten ließ, immer noch ehrwürdig\*\*).

Gben darum, weil einerseits eingeräumt werden muß, daß der göttliche Ruf zur Bekehrung nicht an alle Menschen gelangt, und weil andererseits auch nicht behauptet werden kann, daß Gott die jenigen, die er nicht äußerlich beruft, ewig verworfen habe, muß es eine dritte Möglichkeit geben, wornach die innerhalb ihrer irdischen Daseins nicht Berufenen für eine künftige jenseitige Heilsentwicklung aufgespart sind.

Hickaus ergiebt sich nun aber von selbst die Wahrheit am Schlusse unseres Lehrsages, daß die Mitwirkung der kirchelichen Aemter zur Bekehrung nicht schlechthin nothwendig ist. War doch auch nach dem Zeugnisse der Schrift die Predigt des Wortes im Zeitalter der Apostel nicht schlechthin an das Amt gebunden; wird doch nur dem Worte Gottes und dem h. Geiste, nicht aber dem Amte und dem Stande, irgendwo in der Schrift bekehrende Kraft zugeschrieben; sindet sich doch im apostolischen Zeitalter die Gabe der erwecklichen Rede nicht bloß bei Amtspersonen, sondern im Schoose der Gemeinde. Haben boch auch in

<sup>\*)</sup> Den Sag, tağ tie vocatio et notitia de Christianorum dogmatibus ac caeremoniis in genere per samam zu ben Deiden gebrungen sei, veranlast Deliaz (a. a. C., 811) zu ber Bemersung: Quod si enim sama divulgata de sapientia Salomonis allexit reginam Arabiae ad distincte cognoscendum Salomonem: quidni sama sparsa de Christo et ipsius regno alliceret ad cognoscendum Christum? Dieser Sag ven ter allgemeinen Berusung ber Deiden zum mintesten per samam galt als ein eigen: licher Glaubenssag, a. a. C., 813: Docemus et ere dim us, quod Apostolorum tempore evangelium ita praedicatum sit omnibus hominibus. ut singuli habuerint vel vocem Apostolorum, vel samam proximam. . . .

Welanus (synt. th., 2894): Vocatio externa non est universalis; nam externae praedicationis beneficium non est universale; non enim contigit Gentibus ante Christum in carne manifestatum (mit Berufung auf Bi. 147, 19; Orb. 3 5; Rel. 1, 26). — Vocatio effican est electorum, qui ex proposito Dei vocati sunt et in quorum cordibus verbum praedica:um insidet, cum interiori gratiae efficacia.

den bibelgläubigen Gemeinschaften des Mittelalters Nicht-Geistliche durch ihren Bekehrungseifer das Salz ber Gemeinde gesund erhalten, und die Reformation ohne Umt trop des Gegendruckes der firchlichen Aemter vorbereitet \*). Die Wahrheit unseres Lehrsatzes stütt sich aber auch auf die Erfahrung, daß Wort und Geist außerhalb der Predigt wirksam zu sein vermögen, und selbst die ältere Dogmatik hat bie Wirfsamkeit bes gelesenen Wortes berjenigen des gesprochenen gleichgestellt. Jederzeit geben nur von der mahren Rirche, als der unsichtbaren Trägerin und Bemahrerin des Personlebens Jesu Christi, befchrende Wirfungen aus, und mit dieser in lebendiger Gemeinschaft zu stehen, ift baher für die Beilserlangung genügend. Die Organe der außeren Rirchengemeinschaften sind, wie wir schon früher dargethan haben, von benselben berufene und geordnete Werkzeuge, um mit Gutfe der symbolisirenden Thätigkeit den Glauben in den noch nicht Glaubenden anzuregen; aber im Besitze bes Beistes sind sie als solche noch nicht, und sie haben nur gar zu oft den h. Beist gedampft, anstatt erwedt. Eben darum bindet die h. Schrift die Birkungen des Wortes und des Geistes nirgends an die Autorität der äußeren firchlichen Aemter und Würden. Der nicht als Lehrer ber Gemeinde bestellte Stephanus hat durch sein beredtes Zeugniß vom erangelischen Beil seine judischen Gegner zum Bernichtungstampfe gegen seine Person aufgereizt \*\*); der als Apostel bestellte Paulus hat eine einschneidende Verwahrung gegen alle Die eingelegt, welche in Unlegenheiten tes Beile fich eines Menschen rühmen, als ob durch menschliche Macht oder Runft die Herzen

donis Spiritus S.. VII. 31) ja beienters zum Berwurfe gemacht: Qui etiam, tam homines quam mulieres, idiotae et illiterati, per villas discurrentes et domos penetrantes, et in plateis praedicantes et etiam in Ecclesiis, ad idem alios provocabant; und tas gegen sie auf tem Cencile zu Berena 1484 crissiene Decret lautet (bei Mansi, XXII, 476 st.): Et quoniam nonnulli sub specie pietatis virtutem ejus, juxta quod ait apostolus, denegantes, auctoritatem sibi vindicant praedicandi... omnesque vel prohibiti, vel non missi, praeter auctoritatem ab apostolica sede vel Episcopo loci susceptam, publice vel privatim praedicare praesumpserunt... pari vinculo perpetui anathematis innodamus....

<sup>\*\*)</sup> Apostelg. 6, 13.

für Christum gewonnen würden, da doch jeder wahre Erfolg ron heiligen Geiste kommt, der in Allen wohnet \*).

Batte Kliefoth mit der Behauptung Recht, bag bas "Gnaden mittelamt" nicht aus der geschichtlichen Entwicklung famme, sondern "als Bindung der Gnadenmittelverwaltung an ein Amt" vor jener mit der Kirche selbst da gewesen sei\*\*): dann ließe sich in den Anweisungen von Paulus 1. Ror. 12, 1 ff. in Betreff der Gnatengaben weder Sinn noch Zweck erkennen. Gerade von Memtern ift in jenen nicht die Rede, hingegen von Geisteswirfungen, bie ron der Gabe des h. Geistes schlechthin abhängig find; und da, we der Apostel von göttlicher Einsetzung der Einen zu Aposteln u. f. w. redet \*\*\*), meint er nicht das durch menschliche Erwählung übertragene Umt, sondern den durch göttliche Geistesausrüftung angezeigten Beruf. Daß es aber Amt ohne Beruf, Beruf ohne Amt in der Gemeinde giebt, wird auch Kliefoth nicht läugnen. Der Apostel hält sich allerdings für verpflichtet, der in Folge des Dis brauches der Geistesgaben in der Gemeinde zu Korinth entstandenen Unordnung zu steuern, jedoch nicht dadurch, daß er die freie Bewegung bes Geistes an die Autorität des Amtes fesselt, sondern dadurch, daß er an das allgemeine sittliche Gesetz der Ordnung erinnert †). Es ist des Apostels ernste Meinung, daß die Gemeindeglieder fich untereinander felbst erbauen follen !!), was natürlich die Aufstellung von gemeindlichen Borständen nicht hinderte 1-1-1), aber die Einbildung, daß an solche ein sogenanntes "Gnadenmittelamt", d. h. alle Heilsvermittelung, ausschließlich gebunden sei, gar nicht auffommen ließ. Daß Alle in der Gemeinde berufen seien, die Tugenden Gottes zu verkündigen, sagt Betrus ausdrücklich \*†), weßhalb auch er wie Paulus die Gabe der Lehn

<sup>\*) 1</sup> Ror. 3, 16-23.

<sup>\*\*)</sup> Acht Bucher u. s. w., I, 194. Rliefoth macht sich solche Behauptungen baburch leicht, daß er sie eben nur behauptet, aber nicht beweiß. \*\*\*) 1 Kor. 12, 28.

<sup>+) 1</sup> Ror. 14, 40.

<sup>††)</sup> Cph. 5, 19; Kol. 3, 16.

Thi) 1 Tim. 3, 1 f.; Tit. 1, 5 ff. An der letteren Stelle verwirft der Apostel die nicht amtlich bestellten Lehrer nicht im Allgemeinen, sondern nur die den Glauben der Gemeinde verwirrende selbstsüchtige Thätigkeit Einzelner derselben.

<sup>\*†) 1</sup> Petr. 2, 9.

als eine freie anerkennt\*); und Johannes geht so weit, alle religiöse Belehrung der Gemeindeglieder aus dem Borne der innern Geistessalbung herzuleiten, so daß er innerhalb einer geförderten Gemeinde ein bestelltes Lehramt nicht mehr als ein wesentliches Bedürfniß zu betrachten scheint\*\*).

## Neunzehntes Lehrstück.

## Die Taufe.

Tertullian, de baptismo. — \*G. J. Bossius, disp. XX, de baptismo, 1648. — Wernsborf, recentiores de baptismo controversiae, 1708. — J. G. Walch, historia paedobaptismi IV priorum saeculorum, 1739. — Matthies, baptismatis expositio biblica, historica, dogmatica, 1831. — \*Martensen, bie christliche Tause u. die baptistische Frage, 1843. — \*W. Hoffmann, Tause u. Wiedertause, 1846. — \*Hössling, das Sakrament der Tause mit den andern damit zusammenhängenden Alten der Initiation, 2 Bbe., 1846—1848.

Die Taufe ist diejenige von Jesu Christo verordnete sinnbildliche Handlung, durch welche die sichtbare Kirchensgemeinschaft dem Bekehrten das mit der Bekehrung verbundene innere Heilsgut, vermittelst der Gnadenverheißung im Worte und der Abwaschung mit dem Wasser, öffentlich und feierlich versiegelt und zusichert und denselben als ein vollberechtigtes Glied in ihre Mitte aufnimmt. Sie schließt nach ihrem vollen Inhalte von Seite des Täuslings so-wohl die Verpflichtung, an den Namen des in Christo geoffenbarten Gottes zu glauben, als das Gelöbniß, nach

<sup>\*) 1</sup> Betr. 4. 11.

<sup>\*\*) 1 30</sup>h. 2, 27: Καὶ νμεῖς τὸ χρίσμα ὁ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμὶν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἴνα τις διδάσκη ὑμᾶς.

(Wieberburt).

dem Glauben eines Bekehrten zu wandeln, in fich. Die einem Unbekehrten gereichte Taufe ist daher keine vollkommene, und nur berechtigt auf Hoffnung späterer Bekehrung, d. h. Glauben, hin. Hiernach kann die Taufe keinen andern allgemeinen Zweck haben, als, was durch den h. Geift auf dem Gebiete der unsichtbaren Rirche bereits bewirft ift, auf dem Gebiete der sichtbaren zu bezeugen und zu versiegeln. Sie ist insofern ein Mittel, die unsichtbare Kirche in's Sichtbare zu übersetzeu. Immerhin aber wohnt ihr zugleich auch die besondere Wirkung inne, den Täufling der ihm positiv zugesicherten göttlichen Heilsgnade für sein ganzes Leben persönlich zu vergewissern. Die Kindertaufe ist hiernach kein nothwendiger, sondern nur ein erlaubter und zweckmäßiger, lediglich unter der Bedingung zu rechtfertigender, Gebrauch, daß die Bekehrung des Kindes durch die Erziehung für den christlichen Glauben möglichst gesichert wird. Dabei ist unerläßlich, daß die im Laufe der Zeit mit ihr verbundenen Vorstellungen von einer magischen Wirkung auf's Strengste ausgeschieden werden. Kindertaufe keine vollkommene sein kann, liegt schon in ihrem Begriffe, indem sie keine Taufe mit Glauben, sondem lediglich auf Glauben hin ist.

§. 126. Die Aufnahme in die Kirche, als die innere Gemeinschaft der Gläubigen, kann nur durch einen innern Akt, nämlich die Bekehrung, geschehen, und Christus selbst, so wie die Apostel, sind daher in erster Linie lediglich auf die Bekehrung der Sünder ausgegangen \*). Nun ist aber von Christo auch die Taufe als eine äußere Handlung zur Aufnahme in die Kirchengemeinschaft angeordnet worden, und es ist daher die Frage, in welchem Zusammenhange dieselbe mit der Bekehrung stehe?

<sup>\*)</sup> Christus beginnt (Matth. 4, 17) nicht mit dem Ruse: Lasset euch taufen, sondern mit dem Ause: Bekehret euch; und Paulus schreibt an die Korrinther, I, 1, 17: Ov yap anisoreiler us Apistos Bastiser, alle evappelises da.

Bas ben Ursprung ber Taufe im Allgemeinen betrifft, so hat der Herr mit derselben etwas Reues gestiftet, ohne daß Autnupfungspunkte an bereits geschichtlich Gegebenes babei gefehlt Denn, was das Wesentliche in der äußeren Taufhandlung bildet, die Abwaschung vermittelst Untertauchung oder Besprengung des Täuflings, ist schon in den theokratisch vorgeschriebenen Baschungen und Reinigungsgebrauchen dagewesen \*), sofern dieselben Symbole der Reinigung von theofratischer ober sittlicher Besteckung waren. Db sich schon zur Zeit Christi die Proselpten einer Lustration mit Wasser zu unterziehen hatten, ist eine schwer zu erledigende Streitfrage. Aber die Taufe des Johannes, die er selbst als eine solche zur Buße bezeichnet und wobei er das Sündenbekenntniß von den Täuflingen forderte, war unstreitig eine Reinigungsceremonie \*\*). Aus bessen eigenen Aeußerungen geht übrigens hervor, daß er seine Taufe nicht als ebenbürtig mit derjenigen Christi betrachtete, indem ihr gerade Das fehlte, was jener ihre einzige Bedeutung verlieh: Die Bezogenheit auf Die Selbstoffenbarung des h. Geistes in dem Personleben Christi\*\*\*). Hat aber Christus selbst nicht getauft, sondern bas

Piemand durfte an heiligen Orten, z. B. dem Tempel, erscheinen ober eine gotttesdienstliche Verrichtung vornehmen, ohne sich vorher gewaschen ober gebadet zu haben, 2 Mos. 19, 10; 1 Sam. 16, 5; 2 Chron. 30, 17. Besonders Leviten und Priester waren bei ihrem Amtsantritte solchen Waschungen unterworfen, 2 Mos. 29, 4; 40, 12 ff.; 3 Mos. 8, 6; 4 Mos. 8, 7. Bei allen sonstigen Verunreinigungen war gleich nachher eine Waschung vorzunehmen, 3 Mos. 15, 5; 4 Mos. 19, 24, oder auch ein Bad zu gebrauchen, 3 Mos. 15, 13 f.; 4 Mos. 19, 19.

<sup>200</sup> Matth. 3, 11; Mark. 1, 4: κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας είς αφεσιν αμαρτιών; vergl. auch Apost. 13, 24, und die möglicher Weise dahin zu beziehenden alttestamentlichen Stellen Ez. 36, 25; Sach. 13, 1.

Benn ältere Dogmatiker, wie z. B. J. Gerhard, sich abmühen, die völlige Gleichheit der Johannistause und Christustause nachzuweisen (loc. XXI, 4, S. 44 ff.): so hat Johannes selbst den Unterschied genau angegeben Matth. 3, 11: Έγω μέν ύμας βαπτίζω εν υδατι είς μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου έρχόμενος ιδχυρότερος μού έστιν, ου ουν είμι ικανός τα υποδήματα βαστάσαι· αυτός ύμας βαπτίσει έν πνεύματι αγίω καὶ πυρί. Ter Zusas Apost. 19, 4, daß er els τον έρχόμενον μετ' αυτόν ενα πιστεύσωσεν... getaust habe, verändert hieran nichts, da ja allerdings die Erweckung der μετάνοια eine Hinsweisung auf den Messias in sich schloß, ohne jedoch das messianische Heil wirklich zu verbürgen. Bergl. auch Hössling (das Sacrament der Tause, 1, 26 f.)

Taufen seinen Jüngern überlassen\*), so veranlaßt uns diese ber fremdende Thatsache nur umsomehr zu einer Wiederholung der Frage, in welchem Verhältnisse die Taufe zu der Bekehrung gestanden habe oder stehe?

Daß weder die alttestamentlichen Lustrationen, noch die Tause bes Johannes, ein Bekehrungsmittel gewesen seien: Das ist unbestritten. Jene waren ein Zeichen, daß der Berunreinigte das Bedürfniß seiner Reinigung erkenne, und somit sittlich befähigt sei, die gestörte Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen zu können ibeise war ein Merkmal, daß das Bedürfniß der Buße in dem Täuflinge anerkannt sei, weshalb die Bußpredigt nothwendig der Tause voranging. Wenn nun aber die Bekehrung lediglich durch das Wort und den Geist Christi gewirft wird, wie denn auch Johannes die Tause Christi als eine mit dem h. Geiste und Feuer bewirste bezeichnet, sollte denn da die Vorstellung irgend zuläsig sein, daß ihr als solcher eine besehrende Wirkung eingewohnt haber Oder sindet sich irgend ein Beispiel, wornach Christus seine Bekehrungen durch den Tausalt bewirft hat?

Allerdings geht aus Matth. 28, 19, Mark. 16, 16 herver, daß Christus vor seinem Hingange zum Vater die Verwaltung der Taufe als ein Mittel der Aufnahme der Völker in die christliche Gemeinschaft seinen Jüngern ausgetragen hat. Dagegen folgt aus diesem Auftrage keineswegs, daß er dieselbe als ein Mittel der Bekehrung für die Aufzunehmenden betrachtete. An der ersteren Stelle geht der Auftrag dahin, alle Völker zu Jüngern zu machen, und als weitere Ausführung hiervon wird einerseits die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des h. Geistes, andererseits der Unterricht in Betreff alles besien, was der Herr anbesohlen, verordnet. Ho sim ann hat richtig gesehen, daß in den beiden Participialsähen nicht die nähere Bestimmung, worin das zu Jüngern-Machen bestehen soll, enthalten ist\*\*\*); erst, wer ein Jünger geworden ist, soll getauft werden und dann noch einen, auf die von Christo ertheilten sittlichen Borschriften

<sup>\*)</sup> Joh. 4, 2 vergl. mit Joh. 3, 22.

<sup>\*\*)</sup> Ewald, Alterthumer, 204 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Schriftbeweis, II, 2, 147.

genauer eingehenden, Unterricht erhalten\*); denn der Unterricht, welcher das Jüngerwerden bedingt und den Glauben bewirkt, ist augenscheinlich B. 20 nicht gemeint \*\*). Wie es sich aber mit der zweiten Stelle, d. h. mit der Aechtheit des Schlußabschnittes im Evangelium des Markus, verhalte: jedenfalls ift bieselbe ein gewichtiges Zeugniß dafür, daß zur Zeit, wo diese Worte geschries ben wurden, der Glaube als die nothwendige Borbedingung der Taufe betrachtet ward, und daß nicht der Mangel der Taufe, sondern nur der Mangel des Glaubens die Berdammungs wurdig teit eines Gubjectes begründen tonnte \*\*\*). Schon deßhalb erscheint es als bedenklich in Joh. 3, 5 eine Anspielung auf die Taufe zu vermuthen. Wagt selbst Bengel in bieser Stelle nicht mehr als eine hinweisung auf die Taufe des Johannes vorauszusepen, die um so unwahrscheinlicher ist, als dieselbe für die Christen keine Bedeutung hatte, so ift es dagegen um so wahrscheinlicher, daß Christus an die, im Wasser verfinns bildlichte, Buße bachte, ohne welche ber Beisteserwedung fein Weg gebahnt ist +). Soll der Glaube — nach dem Taufbefehle Christi der Taufe nothwendig vorangeben, so kann die Wiedergeburt, die ein Werk des Glaubens ist, nicht durch die Abwaschung mit dem Zaufwasser bedingt sein.

Daß die Taufe von den Aposteln nicht als Mittel der Bestehrung betrachtet wurde: dafür legen die apostolischen Berichte über den Taufritus ein durchgängiges Zeugniß ab. Als den bei der Pfingstausgießung in Jerusalem Versammelten die Rede des Petrus durch's Herz ging und sie fragten, was sie nunmehr in Betreff ihres Heiles zu thun hätten, erklärte ihnen Petrus, daß

<sup>\*)</sup> Matth. 28, 20: διδάσκοντες αὐτοίς τηρείν πόντα όσα ένετειλάμην ύμζν.

Daher meint unrichtig Höfling (das Sacrament der Laufe, 1, 6), daß Matth. 28, 18 f. unwidersprechlich aussage, als Mittel für den Zweck des μαθητεύεσθαι solle sowohl das βαπτίζειν είς το ονομα κ.τ.λ. als das διδάσκειν τηφείν πάντα κ.τ.λ. dienen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ο πιστεύσας καὶ βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται.

<sup>†)</sup> Lucke (Commentar über bas Evangelium bes Johannes, I, 522) treffend: "Das Wasser ist hier, wie bort, in ber Johanneischen Taufe bas Symbol ber Reinigung, ber peravoia, bes wesentlichen, aber negativen Anspangs ber Geburt aus Gott."

fie sich bekehren und auf den Namen Christi zur Bergebung der Sünden taufen lassen sollten; und erst, nachdem sie das Wert im Glauben aufgenommen, ließen sie sich taufen. Auch die von Philippus Bekehrten wurden erst, nachdem sie gläubig geworden, getauft\*\*). Ebenso empfing der Aethiopier erst nach abgelegtem gläubigem Bekenntnisse zu Christo die Tause\*\*); in ähnlicher Beise geschah es mit dem bekehrten Saulus+). Die Gabe des Geistes war in der apostolischen Zeit so wenig an den Vorgang der Tause gebunden, daß nach Apostelg. 10, 44—48 die Zuhörer des Petrus einzig und allein in Folge der Predigt des Wortes vom h. Geiste ergriffen worden waren.

Auch Paulus hat die Taufe nirgends als ein Mittel zur Bekehrung angesehen. Eph. 5, 26 schildert der Apostel, um den Chemännern deutlich zu machen, in welcher Art fie als Christen ihre Frauen lieben sollen, die, die Liebe des Chemannes zu feiner Fran vorbildende, Liebe Christi zur Gemeinde als eine solche, die in reinster persönlicher Selbstaufopferung die Beiligung ber Gemeinte bezweckte. Die Liebe des Chemannes zur Chefrau foll also eine mit selbstsuchtsloser Opferwilligkeit auf die sittliche Bollendung derselben gerichtete sein, wobei in B. 27 die Art der vom Apostel in Aussicht gestellten Heiligung genauer angegeben ist ++). Participialsat V. 26 + tann unmöglich nur eine nähere Bestimmung des Zweckes der Heiligung sein, da ja B. 27 zeigt, wie die Beiligung die Bollendung in sich schließt, also weit mehr als mas jener Participialsatz aussagt; sondern der Apostel will in jenem Sate darlegen, mas geschehen sein muß, ehebevor die sittliche Vollendung ber Gemeinde erzielt werden fann. Es muß eine vorläufige Reinigung bewirft werden, auf deren Grund die sich vollendende Heiligung stattfindet. Daß das Baffer bad die Taufe bedeute, ist gegen Grotius und Andere, welche eine bloße Anspielung auf dieselbe darin erblicken, zwar festzuhalten,

<sup>\*)</sup> Apost. 2, 37 ff.

<sup>\*\*)</sup> Apost. 8, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Upost. 8, 37 ff.

<sup>†)</sup> Apost. 9, 18.

<sup>††)</sup> B. 26: Γνα αὐτὴν ἀγιάση . . . B. 27: Γνα παραστήση αὐτὸς ἐαντῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον κ. τ. λ.

<sup>†††)</sup> Καθαφίσας τῷ λουτρῷ τοῦ υδατος ἐν ρήματι.

jedoch nicht so, als ob das Wasserbad als das eigentliche Mittel der Reinigung betrachtet wurde, da in diesem Falle der Apostel das er enpare nicht hinzugefügt hätte. Durch die Praposition will der Apostel unverkennbar ansbruden, daß die Reinigung, welche durch das Wasser, als ein bloß außeres Reinigungsmittel, wohl finnbildlich angedeutet, aber nicht in der That bewirft werden fann, in Bahrheit burch das Wort bewirft werbe. Wenn Paulus die Reinigung als eine "im Wasserbade" oder "bei Beranlassung des Wasserbades" vor sich gehende bezeichnet, so hat Dieß aber seinen Grund darin, daß er an die Bersicherung der Sündenvergebung denkt, welche bei der Taufe stattfand \*). Das die Sündenvergebung, auf den damals noch als unerläßliche Taufbedingung vorausgesetten Glauben bin, in der Taufe zusichernde Verheißungswort ist das reinigende Bort, welches der Heiligung vorangeht, damit sie auf Grund desselben sich vollendet. Damit ist nun aber dargethan, daß der Apostel an unserer Stelle von der Taufe als solcher, und insbesondere von der Wirkung des Taufwassers, gar nichts aussagt, sondern nur von der reinigenden Rraft des mit ihr verbundenen Berheißungswortes, durch welches der Täufling als ein in dem Zaufakte vermittelst der Buße gereinigter und von Gott in Gnaden angenommener öffentlich und feierlich anerkannt wird.

Bon einer Bekehrung ober Wiedergeburt bewirkenden Kraft der Taufe findet sich auch in der Stelle Tit. 3, 5 keine Spur. Mit welcher Zuversicht auch Höfling und Hofmann behaupten, daß unter dem Bade der Wiedergeburt nur die Taufe verstanden sein könne\*\*), eine unbefangene Auslegung wird anders urtheilen. Abgesehen davon, daß die Berufung auf die o. a. Stelle im Ephesserbrief nichts beweist, da Lourgoo Abwaschung und nicht Taufe bedeutet, so ist es auch nicht richtig, daß hier die "Abwaschung" als das Mittel unserer Rettung bezeichnet werde. Als das Mittel unserer Rettung wird "die Abwaschung der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, welcher durch

<sup>\*)</sup> Bergl. schon Apostelg. 2, 38: Βαπτισθήτω έκαστος ύμων έπὶ τῷ ονόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς άφεσιν άμαρτιων.

<sup>\*\*)</sup> Bofling a. a. D., I, 26; Sofmann, Schriftbeweis, II, 2, 170.

Christus reichlich (über uns) ausgegossen ift" \*) ange geben, und daher frägt es sich vor Allem, ob der Ausdruck Abwaschung hier nicht ein bildlicher sei, in dem Sinne wie in der o. a. Stelle bei Ezechiel von einer Abwaschung mit Hulfe des h. Geistes die Rede ist? Nun ist aber weder dourgos, noch anaxaivwois Das, wodurch die Rettung eigentlich bewirft wird; tas rettende Element ift erst in dem Genitiv der näheren Bestimmung binzugefügt, und da dieser Genitiv, wie aus dem Busammenhange deutlich hervorgeht, derjenige der bewirkenden Ursache ift, so ist es also die Wiedergeburt, welche die Abwaschung, der bei lige Geift, welcher die Erneuerung bewirkt. Beibe Sasglieder stehen zugleich in einer solchen Berknüpfung, daß bas lettere bas erstere zu erklaren bestimmt ift; der beilige Beift erklärt die Wiedergeburt, die Erneuerung die Abwaschung. Bewirft aber die Wiedergeburt die Abwaschung, wie der Geist die Erneuerung, so ist sicher, daß die Taufe hier nicht als ein Mittel der Wiedergeburt bezeichnet ist. Will doch auch der Apostel hier gar nicht von der Taufe als solcher reden. Bas er fagen will ist, daß wir durch die Wiedergeburt, noch genauer: durch die de mit verbundene Geistesausgießung, gerettet, in das Rindschaftsver hältniß mit Gott aufgenommen, des himmlischen Erbes gewiß wer den \*\*): ein Gedanke, der in ähnlicher Beise Rom. 8, 14 ff. ohne alle und jede Beziehung auf die Taufe ausgeführt ift. Indem er die Wirkung der Wiedergeburt und Geistesausgießung ned näher angeben will, bezeichnet er als die der ersteren: Abwaschung, als die der zweiten: Erneuerung. Erst als von der Sunde Gereinigte und Erneuerte sind wir in den Stand von Erben det ewigen Lebens eingesett \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Κατα το αυτου έλεος έσωσεν ήμας διά λουτρου παλιγγενεσίας κεί ανακαινώσεως πνεύματος άγίου, ο έξεχεεν έφ' ήμας πλουσίας διά Ίησου Χριστου.

<sup>\*\*)</sup> Der Apostel hatte baher auch schreiben konnen: Eswoer huag dia ne-

<sup>\*\*\*\*)</sup> Es ist kaum zu begreisen, wie Hosmann (a. a. D., II, 2, 171) folgem kann: "Da cs die Waschung ist, von der es heißt, daß die Errettung durch sie geschehe, so... muß in und mit dem anßeren Borgange die innere Wandlung geschehen." Hosmann hätte ganz Recht, wenn es hieße: δια λουτροῦ βαπτίσματος statt παλιγγενεδίας, und wenn das folgende και ανακαινώσεως u. s. w. fehlte. Wenn Köstlin, a. a. D., 312, chne

§. 127. Ift es nun nicht ungehörig, wenn man versucht hat, die Lehre des Paulus von der Taufe aus den besprochenen beiden Stellen herzuleiten? Ohne Zweifel um so mehr, als dieselbe nur im Zusammenhange mit dem ganzen paulinischen Lehrtropus richtig verstanden werden tann. Bürde benn wohl der Apostel, wenn er die Taufe für ein nothwendiges Rettungsmittel der Geelen gehalten hatte, Gott dafür gedankt haben, daß er für seine Per= son in Korinth Niemanden getauft habe, als den-Erispus und Cajus?\*) Wenn er im Zusammenhange mit seiner Lehrausführung über die Gnadengaben an die Korinther schreibt, daß wir durch einen Geist Alle zu einem Leibe getauft und mit einem Geifte getränkt seien: so stellt er damit die mahre Gemeinde sicherlich nicht auf die Grundlage der Wassertaufe \*\*). Zum ersten= male in seinen Briefen erwähnt er die Taufe Gal. 3, 27, indem er sich darauf beruft, daß die galatischen Christen nicht mehr unter dem alttestamentlichen Gesetze stehen. Hat er etwa hier die Taufe ber Beschneidung in dem Sinne gegenübergestellt, daß er das neutestamentliche Seil in ähnlicher Weise an die Taufe geknüpft hatte, wie das alttestamentliche an die Beschneidung geknüpft Ausdrücklich hebt er B. 26 hervor, daß Alle ohne Ausnahme durch den Glauben in Christo Jesu Rinder Gottes geworden seien. Wenn er 2. 27 noch hinzufügt, daß, wie Viele auf Christum getauft worden, Christum angezogen hätten, so hat er schon 2. 26 Sorge dafür getragen, daß nicht die Taufe als das ursprüngliche Mittel der Gemeinschaft mit Christo betrachtet werden fann. Auf Christum bin getauft werden, heißt auf den Glauben an Christum bin getauft werden; eine einem notorisch Unglaubigen ertheilte Taufe liegt schlechterdings nicht in dem Vorstellungsfreise des Apostels. Insofern erscheint ihm die Taufe als ein Sinnbild, noch genauer: als ein äußerliches Siegel, des innerlich vorhandenen Glaubenslebens. mit bulfe der Untertauchung gleichsam angezogene Basser ift

Die pau Taufl

Beiteres voraussetzt, bas "apostolische Wort nenne hier die Taufe ein Bad ber Biebergeburt": so ist dieß viel zu viel behauptet.

<sup>•) 1</sup> Ror. 1, 14.

<sup>50</sup> auch richtig Hofmann, Schriftbeweis, II, 2, 24, in Betreff von 1 Kor. 12, 13.

ein angemessenes Symbol des vermittelst der Eintauchung in den Glauben von dem Glaubigen innerlich angezogenen Personlebens Christi. Wenn der Apostel Rom. 6, 3 ff.; Rol. 2, 11 ff. das Getauftwerden auf Christum Jesum bin als ein Begrabenwerden in seinen Tod beschreibt, so ift hierbei nicht etwa mit Steinmeyer an eine rein negative Bedeutung der Taufe, wonach das Taufwasser nicht genossen, sondern erduldet, ein falsches Leben zerstört, ein neues aber nicht gegeben würde, zu benten\*). Dagegen geht aus der Wahl der Ausdrücke mit Sicherheit herror, daß der Apostel der Taufe eine sinnbildliche Bedeutung bei-Das Taufwasser begräbt ja nicht eigentlich in den Tod Christi, sondern vermittelst der Untertauchung wird der Täufling gleich fam begraben, nicht um begraben zu bleiben, sondern um vermittelst der Emportauchung in einen neuen Lebenszustand überzugehen. Gerade im Römerbriefe fann ce am Benigsten Die Reinung des Apostels sein, der Taufe als solcher die Wirfung der Ertödtung des alten und der Erwedung des neuen Menschen zuzw schreiben, da in diesem Briefe diese Wirkung durchgangig bem h. Geiste in Verbindung mit dem Glauben beigelegt wird. Aeußer lich versiegelt die Taufe als sinnvoller Vorgang die innere Wirfung der Gemeinschaft, in welche der Täufling durch den Glauben mit dem Personleben Christi eingetreten ift.

Es ist zwar nicht richtig, daß Rol. 2, 11 die "Taufe" als die "Beschneidung Christi" bezeichnet wird, da ja der Apostel die Ausziehung des von der Sinnlichkeit beherrschten Leibes, d. h. die Reinigung von dem Uebergewichte des Fleisches, dem Principe der Sünde, als das im Reuen Testamente der alttestamentlichen Beschneidung Analoge darstellt. Allein eben diese Stelle beweist, wie wenig der Apostel gesonne: ist, der Tause eine mehr als symbolisch-consirmatorische Wirtung beizumessen. Daß Christus das Haupt der Gemeinde, daß in ihm ihre sittliche Vollendung beschlossen ist: Das ist der Gedanke, von welchem der Apostel ausgeht\*\*). Wie aber Christus diese sitt

<sup>\*)</sup> Bergl. Berhandlungen bes evang. Kirchentages in Frankfurt, 1854, Stein: meyer's Vortrag in Betreff ber Rechtfertigung ber Wiebertaufe, und meine Gegenbemerkungen, Allgem. Kirchenzeitung, 1854, Rr. 154.

<sup>\*\*)</sup> Rol. 2, 10: Καὶ ἐστε ἐν αντῷ πεπληφωμένοι, ος ἐστιν ἡ κεφαλή πάσης ἀρχης καὶ ἐξουσίας.

liche Bollendung bewirft, das wird in zwei Relativsätzen auszesagt: \*) einestheils durch das Ausziehen der Sinnlichkeit des Leibes, anderntheils durch die erweckende Kraft des Glaubens. Zwischen dieser doppelten, auf das Personleben Christi unmittelbar zurückezogenen, Wirkung ist das "Begraben werden in der Taufe" erwähnt, welches jenen zwiefachen Vorgang sinnbildlich darstellt und äußerlich versiegelt: durch die Untertauchung das Ausziehen der Sinnlichkeit, durch die Emportauchung das Ausziehen des neuen Glaubenslebens \*\*).

balten sollen, Hebr. 10, 22 ff. von der Tause zu erklären. Der Apostel fordert dort die Christen auf, mit aufrichtigem Herzen und vollgültigem Glauben zu Christo hinzuzutreten, die Herzen besprengt, d. h. geläutert vom bösen Gewissen, den Leib gewaschen mit reinem Basser. Daß das Besprengtwerden mit reinem Basser nicht nothe wendig die Tause bedeutet, das erhellt schon aus Ezech. 36, 25. Run soll freisich der Zusaß, am Leibe" mit Nothwendigseit auf den Aft der Tause hinweisen\*\*). Als ob nach dem Zusammen-hange dem Apostel etwas darauf ansommen könnte, daß mit den Christen wirklich eine leibliche Waschung vorgenommen worden wäre! Man erinnert, daß in der prophetischen Stelle der Zusaß "am Leibe" sehle, und übersieht, daß mit dem Besprengtwerden "über euch" doch nur die Leiber gemeint sein könnten †). Daß

<sup>\*)</sup> Β. 11: ἐν φ καὶ περιετμήθητε περιτομή ἀχειροποιήτῷ . . . Ε. 12: ἐν φ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως. . . .

Danz tunstlich stellt Dofmann im Interesse ber lutherischen Tauflehre bas Verhältniß um, wenn er in unserer Stelle "die Versezung des Menschen als Menschen in die Gemeinschaft des Verhältnisses Christi zu Gott in der Wassertause geschehen läßt", dabei aber mit Rucksicht auf das riese Auslegung hindernde dia ris aidrews diese Wirkung Gottes "ohne den Gehorsam" (sie anstatt "Glauben") des Ich wieder verloren gehen läßt, als ob bereits geschehene Wirkungen Gottes, die übrigens nie etwas gewirft hatten, von der nachherigen Thätigkeit des Subjects abhängig waren.

Die meisten Ausleger, so auch noch neuerlich Lünemann und Riehm, (ber Lehrbegr. bes Hebräerbriefs, 724) sind ber Meinung, dieser Zusat stelle außer allen Zweifel, daß die Waschung, von welcher die Rede ist, eine am Leibe vollzogene sei.

וְזָרַקְתִּי צָלֵיכֶם מַיִם טְדּוֹריִם (+

aber vom Leibe, als bem Organe des Personlebens,-im Gegensage zum Fleische, als dem Organe ber Sünde, nach dem neutestament lichen Sprachgebrauche die Rede sein kann: das geht aus Rol. Wird denn an dieser Stelle der Leib etwa eigent-2, 11 hervor. lich beschnitten, ober eigentlich abgelegt? Die Beschneidung wird geistlich vollzogen, die Gunde innerlich abgelegt: Beibes mit Beziehung darauf, daß sich das Personleben vermittelst der leiblichen Organe äußert\*). In der streitigen Stelle bes Bebraerbriefes entspricht die Läuterung der Herzen vom bosen Gewissen dem vorhergenannten aufrichtigen Herzen, und das Gewaschenwerden am Leibe mit reinem Wasser dem vorhergenannten vollgültigen Glauben. Es ist das neue Personleben gemeint, welches mit Gulje ber Völligkeit des Glaubens, der eine Wirkung des h. Geistes ift, in seiner ganzen Erscheinung gleichsam wie ein mit reinem Baffer besprengtes sich darstellt \*\*).

Für die herkömmliche Ansicht beruft man sich nun auch noch darauf, daß Saulus sich nach Apostelg. 9, 18 habe taufen lassen müssen, um mit heil. Geiste erfüllt zu werden\*\*\*). Diese Berufung ist um so textwidriger, als die Gewinnung des äußern Augenlichtes mit der des innern Geisteslichtes nach 9, 17 bei dem Apostel in einen Moment zusammenstel, und nach V. 18 seine Augen vor der Tause ihre Sehfraft wieder erhielten. Wird aber 18, 16 die Tause mit der Abwaschung der Sünden, die doch etwas ganz anderes als das Erfülltwerden mit dem h. Geiste ist, in Verdindung gebracht: so kann jedensalls nicht zweiselhaft sein, das Saulus bereits vor der Tause von Ananias als Bekehrter und Wiedergeborner, ja als apostolisches Rüstzeug des Herrn, erkannt worden war, und als durch ein Wunder sehend Gewordener sicher.

<sup>\*)</sup> Zu vergl. Rom. 6, 6; 12; 7, 24; 8, 10; Eph. 5, 28.

<sup>\*\*)</sup> Ale Organ des Personsedens erscheint der Begriff σωμα auch noch überall da, wo die Hingabe Christi im Tode sür die Sünden der Welt ale ein Hingeben seines σωμα pradicirt ist, wie z. B. Bebr. 10, 10: ήγιασμένοι εσμέν οἱ διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ίησοῦ Χριστοῦ ἐφάπας. Vergl. noch 1 Ror. 10, 16: κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ; Rol. 1, 22: ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκός αὐτοῦ . . . 1 Betr. 2, 24: τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον . . .

<sup>\*\*\*)</sup> Pofmann, Schriftbeweis, II, 2, 162 ff.

lich nicht mehr als ein wegen seiner Günden von Gott Berworfener gelten konnte. Demzufolge ist die Taufe auch an dieser Stelle lediglich als ein öffentliches Sinnbild und feierliches Siegel der schon vorher empfangenen Sündenvergebung zu betrachten.

§. 128. Mit dem bisherigen Ergebniß unserer Untersuchung Das Bent bet wer fraisigt 4 Bate 2 24 K zu Greiten Sien back der mei scheint nun freilich 1 Petr. 3, 21 ff. zu streiten. Hier sagt der Apostel allerdings ganz deutlich, daß das Wasser, ein Gegenbild zum Basser der Sündsluth, uns als Taufe rette. Und dennoch könnte nur ein oberflächlicher Sinn behaupten, daß der Apostel hier der Taufe als solcher rettende Kraft zuschreibe. In wie fern sie ihm eine rettende ist, das fügt er nämlich durch die nähere Bestimmung "nicht als Ablegung bes Schmutes bes Fleisches, sondern als Gelöbniß eines guten Gewissens in Beziehung auf Gott" hinzu. Indem er ausschließlich die in das sittliche Bewußtsein des Täuflings fallende Bedeutung der Taufe hervorhebt, eine objective oder gar magische Wirkung derselben bagegen gar nicht in Berücksichtigung zieht, hat er allerdings auch einen guten Grund, von einer rettenden, d. h. heilwirfenden, Rraft derfelben zu reden. Die Erklärung "Gelöbniß" von eneowinuc ist sprachlich und geschichtlich so ausreichend bezeugt und, wie de Wette mit Recht erinnert, metonymisch so wohl begründet, insofern beim Zaufakte dem Gelübde eine Frage an den Täufling voranging, daß die Erklärung Hofmann's "Begehren", "Bitte" um so mehr als eine verfehlte erscheint\*). Wurde die Taufe auf den Namen Gottes ober Christi ertheilt, so lag hierin eine Berpflichtung des Gewissens für den Täufling auf diesen Ramen, nämlich ber Beiligkeit berfelben gemäß sich zu verhalten. "Das Gelöbniß eines guten Gemiffens"\*\*), wobei ber Genitiv berjenige des Db. jects ift, und die Verpflichtung fich barauf bezieht, ein gutes Gewiffen zu haben, ist fein seltsamer, sondern nur ein auf den sittlichen Grund der Taufe gehender, Ausdruck, so viel als ein Gelöbniß rechtschaffenen Wandels. Hat so einerseits ber Apostel gefagt, wie die Taufe rette, nämlich nicht als äußerer Vorgang, sondern als

<sup>\*)</sup> Schriftbeweis, II, 2, 166 f.

<sup>\*\*)</sup> Σινειδήσεως αγαθής έπερώτημα είς θεον δι' αναστάσεως Ίησος XUIGTOV.

Schenfel, Dogmatif II.

mit einer sittlichen Willensentscheidung verbundene innere That, so fügt er, um jedes Mißverständniß, als schreibe er der Taufe als solcher rettende Kraft zu, abzuwehren, noch hinzu: sie rette vermittelst der Auferstehung Christi, d. h. vermittelst des durch die Auferstehung Christi uns erworbenen und aus der Lebensgemeinschaft mit ihm zusließenden neuen Lebens\*), welches durch die Emportauchung aus der Taufe abgebildet wird.

Ohne Zweifel findet sich überhaupt keine Schriftstelle, welche ein entschiedeneres Zeugniß als biefe ablegte, daß die Taufe fein Mittel der Bekehrung, sondern ein Siegel des bereits vor ihr im Glauben entstandenen Heilslebens ist, durch welches die beiden dasselbe bildenden Faktoren, das Absterben des alten und das Aufleben des neuen Menschen, mit Gulfe der Untertauchung und Auftauchung äußerlich abgebildet und öffentlich verbürgt werben. Hieraus wird aber auch begreiflich, weßhalb die Taufe nirgends neben dem Worte Gottes als Mittel der Bekehrung, oder neben dem Glauben als Organ der Rechtfertigung aufgeführt wird. Die innere Zurückversetzung des Menschen aus dem Stande der Sünde in den Stand der Gnade, aus dem noch Unbekehrtsein in das Bekehrtsein, geht völlig außerhalb der Einwirkung der Taufe vor sich; daher kann die Taufe unmöglich als inneres "Gnadenmittel" gelten. Sie ist als solche ein lediglich äußerer Vorgang, und eine innere Wirkung verbindet fich erst in Folge der sie begleitenden Umstände mit ihr. Diese find die Verpflichtung und das Gelöhniß des Täuflings. Die er stere bezieht sich auf ein neues, der bisherigen sündlichen Gemeinschaft mit der Welt entnommenes, Gemeinschaftsverhältniß zu Gott in Christo. Enthielt die Verpflichtungsformel der Taufe in der ersten Zeit zunächst unr die Bedingung, an Christum, und zwar an die gange Person desselben, seinen Tod wie fein Leben, qu glauben: \*\*) so schließt der Glaube an Christum allerdings zugleich

<sup>\*)</sup> Rom. 4, 25; 6, 8.

<sup>\*\*)</sup> Wenn nach einer Anzahl von Schriftstellen die Taufe έπὶ τῷ ονόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ (Apost. 2, 38), ober εἰς το ονομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ (Apost. 8, 16), ober ἐν τῷ ονόματι τοῦ κυρίου (Apost. 10, 48), ober εἰς Χριστον (Gal. 3, 27), ober εἰς τον Θάνατον Χριστοῦ Ἰησοῦ (Röm. 6, 3) geschehen erscheint: so kann es hiernach allerdings als zweiselhaft erscheinen, ob die Einsegungsworte Matth. 28, 19 bei ben

Bottes, und deshalb an den dreieinigen Gott selbstoffenbarung Gottes, und deshalb an den dreieinigen Gott selbst in sich, von welchem die Fülle des Heils in Ewigseit ausgeht. Da nun aber der Glaube seinem Wesen nach ein sittlicher Vorgang, da er mithin der Anfangspunkt einer neuen sittlichen Lebensführung des Mensichen ist: so bedingt die Verpslichtung zum Glauben nothwendig das Gelöbniß zu einem neuen dem Glauben entsprechenden Wandel. Zum vollkommenen Inhalte einer Taufe gehört daher, wie unser Lehrsatz andentet, Beides: das Verpslichtetwerden auf den Glauben an den dreieinigen Gott sowie das in Christo von demselben geschenkte Heil, und das Gelobthaben, dem dreieinigen Gott ein gutes Gewissen zu bewahren.

Erst jest aber ist es möglich, das Wesen und die Bedentung der Tause vollsommen zu würdigen. Unwiderleglich hat sich berausgestellt, daß die Tause nach ihrer äußeren Seite nicht eine Handlung der unsichtbaren, d. h. der wahren, Kirche ist. So sern sie vermittelst eines sichtbaren Mittels und durch einen mögelicherweise unbekehrten Täuser verwaltet wird, ist sie vielmehr, wie sie auch unser Lehrsaß beschreibt, eine sinn bildliche Handlung der sichtbaren Kirchengemeinschaft. Deshalb wird der Täusling durch die Tause nicht in die unsichtbare Kirche aufgenommen, sondern sie wird unter der Bedingung dargereicht, daß er bereits ein Mitglied von jener sei. Sie gehört als solche durchaus nur dem Gebiete der äußeren Kirchengemeinschaften au, und wird daher auch allein von diesen ordnungsgemäß und rechtsgültig verwaltet.

Daß sie eine sinn bildliche Handlung der sie verwaltensten Kirchengemeinschaft ist, also an sich nicht wirkt, was sie bedeutet, sondern bedeutet, was durch Wort und Geist bereits gewirkt sein soll: diese Aussage unseres Lehrsates ist durch unsere bisherige Aussührung erwiesen. Vermittelst der Gnadenbezeugung im Worte und der Abwaschung mit dem Wasser wird, wie unser Lehrsat sagt, öffentlich und förmlich in der Tause versiegelt und

apostolischen Taufen wirklich gesprochen worden sind, und bogmatisch würde eine Taufe auf den Namen Christi nicht verwerflich sein, wenn auch nach dem bestehenden Kirchenrechte liturgisch nicht gültig. Ueber das Schwanken der älteren Lehrer der Kirche in dieser Beziehung vergl. Höfling a. a. D., I, 35 ff.

jugesichert, daß der Bekehrte im Besitze des mit der Bekehrung verbundenen Heilsgutes ist, wird der Täufling in die sichtbare Kirchengemeinschaft aufgenommen. Daß die einem Unbekehrten dargereichte Taufe hiernach keine vollkommene sein kann, ist selbstwerskändlich.

Eben hier tritt nun aber die eigentliche Bedeutung und das wahre Wesen der Taufe klar und bestimmt hervor. Sie ist, wie unser Lehrsatz sagt, ein Mittel, die unsichtbare Rirche ins Sichtbare zu übersetzen.

Durch die unzertrennlich mit ihr verbundenen Alte der Berpflichtung und des Gelöbnisses auf Seite des Täuflings steht sie allerdings mit der unsichtbaren Kirche in einem unauflöslichen Insammenhange. Denn jene Berpflichtung kann erst auferlegt, jenes Gelöbnis erst abgefordert werden, wo eine möglichst sichere Bürgschaft für das Justandegekommensein oder Justandekommenwerden des Glaubens, und damit der Bekehrung, gegeben ist. Gerade des halb ist die Taufe ihrem wesentlichen Zwede nach die äußere Bestiegelung des innerlich schon vorhandenen neuen Lebens durch Jesum Christum in Gott, und insosern die Hinüberleitung der unsichtbaren Kirche in das sichtbare Gottesreich. Sie hat die Wirfung, daß die durch Christum innerlich vor Gott Bekehrten in ihrem Gefolge nunmehr auch äußerlich vor der Welt ihre Bestehrung zu bethätigen verbunden sind \*).

Je inniger wir überzeugt sind, daß nur eine solche Auffassung des Wesens der Taufe eine weitere ethische Entwicklung der Taufelehre gestattet, um so weniger dürsen wir uns nunmehr einer Prüssung der entgegenstehenden Aussicht entziehen, zumal dieselbe, namentslich in neuester Zeit, die Principien des Protestantismus selbst auf bedeukliche Weise zu verwirren und zu trüben droht.

§. 129. Wäre die Kirche Christi gleich nach ihrer Gründung zur sittlichen Vollendung gelangt, in diesem, und auch nur in diesem, Falle hätte die Taushandlung vor Nißbrauch und Verunstaltung bewahrt bleiben können. Allein mit dem Eindringen halb bekehrter, oder gar unbekehrter, beidnischer Massen in die christliche



<sup>\*)</sup> Ritschl (Die Entstehung ber altk. Kirche, 93) sagt richtig: "Rirgendwe bat Paulus die Taufe als Organ des heiligen Geistes und Mittel ber Wiedergeburt bezeichnet."

Gemeinschaft drangen auch paganistische Vorstellungen in dieselbe unvermeidlich ein, und, seit mit paganistrendem Naturalismus judaifirender Hierarchismus sich innig verschmolzen hatte, ward die Taufe das Gebiet, auf welchem beide Richtungen ihre Jrrthumer am bequemsten ablagerten. Wurde in häretischen Kreisen die Taufe ohne Beiteres als leibliches Arzneimittel angewandt\*), so galt fie in orthodogen, g. B. bei Juftinus Martyr, als geift. liche Arznei in der Art, daß in das Taufwasser als solches ein geiftlicher Zeugungsteim, ähnlich dem leiblichen Saamenkeim beim Geschlechtsakte, hineingebacht wurde \*\*). Namentlich Tertullian ist es, welcher vor den letten Consequenzen dieser Vorstellungsweise nicht scheut. Gleich der Eingang seiner Schrift de baptismo zeigt, welchen außerordentlichen Werth er auf die sündentilgende Birkung des Taufwassers legt\*\*\*). Erst im Taufwasser werden wir wahrhaft geboren, nur, wenn wir in ihm bleiben, werden wir felig †). Die Schwierigkeit, aus bem Baffer die Biedergeburt entspringen zu lassen, macht Tertullian keine Sorge; je unbegreiflicher ein Lehrsatz, um so glaubwürdiger ift er + ). Daß sich Tertullian die Wirkung des Taufwassers als eine magische vorgestellt habe, ergiebt sich schon daraus, daß er die elementarischen Kräfte des Wassers als solche preist + 1+). Darauf beruht ihm gerade das Wunder der Taufe, daß die Ursache eine materielle, die Wirkung eine religiöse ist - daß Wasser Sunden abwaschen kann\*†). Der Umftand, daß er mit der Tauf-

<sup>\*)</sup> B. B. gegen ben Biß toller Hunbe (hippolytus, II, 15 f.). Vergl. Ritschl a. a. D., 237; Baur, Gnosis, 372.

<sup>49)</sup> Apologia, I, 61. Bergl. Barnabas, ep. 11; Hermas, II, 4, 3.

pristinae caecitatis in vitam aeternam liberamur.

<sup>†)</sup> Ebenb.: Sed nos pisciculi . . . in aqua nascimur, nec aliter quam in aqua permanendo salvi sumus.

<sup>††)</sup> C. 2: Nonne mirandum et lavacro dilui mortem? Atquin eo magis credendum, si, quia mirandum est, idcirco non creditur.

mentis. C. 4: Ita de sancto sanctificata natura aquarum et ipsa sanctificare concepit ... Igitur omnes aquae de pristina originis praerogativa sacramentum sanctificationis consequentur invocato deo.

<sup>\*;)</sup> C. 7: Ipsius baptismi carnalis actus, quod in aqua mergimur, spiritalis effectus, quod delictis liberamur.

handlung die sittlichen Afte der Reue und des Sündenbekenntnisses verbunden wissen will, beweist natürlich nicht dagegen, daß er von dem Taufwasser als solchem die sündenvergebende Kraft ausgehen läßt \*).

Doch macht sich in der Tauflehre Tertullian's noch ein gewisses Schwanken bemerklich. Da er nur die Sündenvergebung, nicht aber die eigentliche Lebenserneuerung, durch die Taufe bewirft werden läßt, ja, da sie ihm, wo Bölligkeit des Glaubens herrscht, nicht mehr als ein eigentliches Erforderniß erscheint, so scheint er auch nicht ihre unbedingte Nothwendigkeit zum Zwecke der Bekehrung zu behaupten, und sie gilt ihm bei dem Glaubigen in der That bloß als ein äußeres Siegel des Glaubens\*\*).

Gleichwohl verbanden sich in Folge der kraß realistischen Anschauung Tertullian's mit dem Taufakte bald superstitisse, nur aus dem Jusammenhange mit dem Paganismus zu begreisende, Gebräuche. Als unmittelbare Wirkungen desselben wurden theils die Erleuchtung oder Salbung des h. Geistes, theils die Austreibung des Teufels betrachtet, und aus diesem Grunde die Salbung, der Exorcismus und die Renuntiation (Teufelsabsagung) mit ihr verbunden \*\*\*). Immerhin waren bis auf Augustinus jene wunderbaren Wirkungen der Taufe in der allgemeinen Voranssehung zugeschrieben worden, daß der Täusling schon vorher ein Glied des Gottesreiches gewesen seit). Mit

<sup>\*)</sup> A. a. D., 20: Ingressuros baptismum orationibus crebris, jejuniis et geniculationibus et pervigiliis orare oportet et cum confessione omnium retro delictorum, ut exponant etiam bapsismum Joannis.

<sup>\*\*)</sup> C. 13: Ubi fides aucta est credendi in nativitatem, passionem resurrectionemque (domini), addita est ampliatio sacramento, obsignatio baptismi, vestimentum quoddammodo fidei, quae retro erat nuda, nec potest jam sine sua lege. Schon Tertullian, aber auch Charian (de gratia ad Donatum I, 3), betrachten ten Tauftag als ben zweiten Geburtstag = nativitas secunda.

<sup>\*\*\*)</sup> So heißt die Taufe schon bei Justinus Martyr Ap. 1, 61 poriopos, bei Clemens von Alexandrien paed. 1, 6 poiriopa. Bei Leritullian, a. a. D., 7 heißt es in Betreff der Saldung: Exinde egressi de lavacro perungimur denedicta unctione de pristina disciplina, qua ungi oleo de cornu in sacerdotio soledant... Ueder die alteste Form des Exercismus s. 3. B. Cyrill procatech. 14 unt Plitt, de Cyrilli Hierosol. orationidus, 137 sqq.

<sup>†)</sup> Egl. Ullmann, Gregor von Nazianz, 461.

Augustinus ward das anders. Er war es, der auch der Lehre von der Taufe, im Zusammenhange mit seiner anthropologischen Grundansicht, einen neuen und eigenthümlichen Charafter verlieh.

Die Lehre von der Erbsünde ward für Augustinus die Beranlassung, die Lehre von der Taufe umzugestalten. Daß die erbsündliche Beschaffenheit, als eine aus der natürlichen Geburt überkommene, durch die Taufe getilgt werden muffe: Das war der Punkt, von welchem er hierbei ausging. Darum erschien ihm die Taufe als nothwendig; ohne die Taufe, d. h. ohne die Tilgung der Erbsünde, ift es ja nicht möglich zu glauben; da also der Glaube aus der Taufe tommt, so ist dieselbe das ausschließliche Mittel, um einen Menschen in die Gemeinschaft mit der Rirche zu versetzen \*). Man begreift, daß die Taufe auf diesem Standpunkte als das Seil selbst bezeichnet wird \*\*). Dagegen begreift man nicht, weßhalb unter solchen Umständen der Exorcismus und die Exsufflation zu der Taufwirkung noch hinzutreten muß, um die durch die Taufe bereits vertilgte Macht der Finsterniß in dem Täufling noch burch weitere Ceremonien zu tilgen \*\*\*).

Es ist die unausweichliche Folge dieser Ansicht, daß das vor der Taufe gestorbene Kind als verloren gilt, und daß nur die Bluttaufe den Mangel der Wassertaufe ergänzen kann †). Und zwar wird in der Taufe nicht nur Vergebung der Sünde, sondern

<sup>\*)</sup> De peccatorum meritis et rem. III, 3: Necesse est non baptizatum in non credentibus deputari, quia utique scriptura evangelica fallere non potest, in qua apertissime legitur: qui non crediderit, condemnabitur. C. 4: Fit consequens, ut quoniam nihil agitur aliud, cum parvuli baptizantur, nisi ut incorporentur ecclesiae i.e. Christi corpori membrisque socientur, manifestum sit eos ad damnationem, nisi hoc eis collatum fuerit, pertinere.

<sup>44)</sup> Ebenb. I, 24: Optime Punici Christiani baptismum ipsum nihil aliud quam salutem . . . vocant.

Do. imperf. I, 50: Cur non credis, baptizandos parvulos erui de potestate tenebrarum, cum eos propter hoc exsufflet atque exorcizet Ecclesia, ut ab eis potestas tenebrarum mittatur foras?

<sup>†)</sup> De anima et ejus origine I, 9: Nemo fit membrum Christi nisi aut baptismate in Christo, aut morte pro Christo. De peccatorum meritis I, 23: Nulla ex nostro arbitrio praeter baptismum Christi salus aeterna promittatur infantibus, quam non promittit scriptura divina, humanis omnibus ingeniis praeferenda.

auch der Sieg des Geistes über das Fleisch gewonnen. Wenn auch allerdings die Concupiscenz noch zurückbleibt, und hin und wieder noch läßliche Sünden zur Folge hat, so hat dagegen die Sünde ihr Herrscherrecht über den Getauften völlig eingebüßt\*).

Aber freilich, daß der Zunder der Concupiscenz trot der Taufe in dem Täufling zurudbleibt: Das ift ein Umstand, welcher bisweilen auch in Augustinus noch Bedenken weckt. Er beruhigt sich jedoch bei der Ueberzeugung, daß in Folge der Taufe jedenfalls feine Zurechnung der Sünde mehr möglich, und die Biedergeburt vollzogen ift, die mit ihrer läuternden und fördernden Birfung bis an das Ende des Lebens fortdauert, und nicht nur alle Sünden, sondern auch alle aus der Sunde entspringenden Uebel tilgt \*\*). Unverkennbar bat Augustinus mit diesen Anschauungen die apostolische Lehre von der Taufe in ihren Hauptpunkten aufgegeben. In berselben Beise, wie er die unsichtbare mit der sichtbaren Rirche in Eins verwoben hat, so verwebt er auch die Wirkungen des Glaubens mit den Wirkungen der Taufe. Richt ber Glaube giebt — nach seiner Ansicht — bas Anrecht auf die Taufe, sondern die Taufe giebt ein solches auf den Glauben. Richt um des Glaubens, sondern um der Taufe willen wird von Gott dem Sünder seine Sünde vergeben. Nicht der Glaube, sondern die Taufe ist das Gegengift gegen die verdammende Seuche der Concupiscenz, und darum hat auch eigentlich nicht der Glaube, sondern die Taufe vor Gott rechtfertigende Kraft. Der Glaube rechtfertigt nur, insofern die Taufe ihn verursacht hat.

<sup>\*)</sup> Op. imperf. V, 101: Non solum potest peccare post baptismum, verum etiam quia et bene reluctans concupiscentiae carnis aliquando ab ea trahitur ad consensionem, et quamvis venialia tamen aliqua peccata commiserit: habet cur semper hic dicat: dimitte nobis debita nostra.

Eph. 5, 25: Sic hoc accipiendum est, ut eodem lavacro regenerationis et verbo sanctificationis omnia prorsus mala hominum regeneratorum mundentur atque sanentur, non solum peccata, quae omnia nunc remittuntur in baptismo, sed etiam quae posterius humana ignorantia vel infirmitate contrahuntur... C. 34: Ita per hoc non solum omnia peccata, sed omnia prorsus hominum mala Christiani lavacri sanctitate tolluntur, quo mundat Ecclesiam suam Christus, ut exhibeat eam sibi, non in isto saeculo, sed in futuro, non habentem maculam aut rugam aut aliquid ejusmodi.

Augustinus hat es versucht, seine Tauflehre durch das Zeugniß der h. Schrift zu ftugen, aber seine Schriftbeweisführung ist ein abschredendes Beispiel magloser Auslegungswillfür. Die dogmatische Consequenz ist auch dießmal, wie öfters, bei ihm stärker als sein exegetisches Gewissen. Ift die Günde in ihrer Wurzel nicht ein ethischer Vorgang, sondern, wie Augustinus annimmt, cine Naturerscheinung, so kann sie auch nicht auf ethischem Wege getilgt, sondern muß als Naturerscheinung durch eine Naturfraft, wenigstens in ihren Wirfungen, überwunden werden. Das Baffer thut in der Taufe ein Wunder, welches gänzlich außerhalb der Region des Selbstbewußtseins und der freien sitts lichen Selbstbestimmung vor sich geht. Das Taufwasser wirkt als höhere Naturfraft an und für sich, und hat darum in dem unmundigen bewußtlosen Rinde gang dieselbe Birtung wie in dem geistig und sittlich gereiften Menschen. So lange die Taufe dieses Wunder nicht gethan, d. h. die Erbsünde in ihrer Wirkung nicht vernichtet hat, so lange bleibt der Mensch unter dem Fluche der Berdammniß. Dag die Taufe als solche, d. h. elementarisch wirft, darauf ruht ein besonderer Nachdruck\*).

Zwar wird nicht dem Wasser ohne Weiteres, sondern dem mit dem Stiftungsworte in Verbindung gesetzten Wasser, dem Wasser, welches durch das Wort Christi geweiht ist, eine solche Wirkung zugeschrieben\*\*). Allein ist denn ein dem unmünsdigen Täuslinge vorgesprochenes Wort einer ethischen Wirkung fähig? It es nach der augustinischen Vorstellung wesentlich versichieden von einem Zauberspruche?

Dan bente noch an bie Stelle ep. 98, 10: Itaque parvulum, etsi nondum fides illa, quae in credentium voluntate consistit, jam tamen ipsius fidei sacramentum fidelem facit. Nam sicut credere respondetur, ita etiam fidelis vocatur, non rem ipsa mente annuendo, sed ipsius rei sacramentum percipiendo... valebit sacramentum ad ejus tutelam adversus contrarias potestates, et tantum valebit ut, si ante rationis usum ex hac vita emigraverit, per ipsum sacramentum... ab illa condemnatione, quae per unum hominem intravit in mundum, Christiano adjutorio liberetur.

<sup>\*\*)</sup> Tract. in Joan. 80: Verbo baptisma consecratur. Detrahe verbum et quid est agna nisi aqua? Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum.

Die spätere vorreformatorische Dogmatik hat der augustinischen Tauflehre faum etwas Besentliches beigefügt. Rach dem Lombarden entsteht in der Taufe ein neuer Mensch \*). Dabei wird die ganze Tauflehre dieses Theologen durch den Sat zweifelhaft gemacht, daß die Taufe sein konne ohne Berzensbefehrung, die Herzensbekehrung ohne Taufe \*\*). Wenn Thomas von Aquino gegen Sugo von St. Biftor\*\*\*) behauptet, daß das Taufwasser selbst das Sacrament sei, und daß die Beiligung oder Erneuerung des Täuflings durch dasselbe in der Art fich vollziehe, daß die Kraft der Heiligung vorübergehend mit ihm fic verbinde und so auf den Täufling übergehe †): so erscheint anch hier die Heilswirkung der Taufe an das Baffer als solches geknüpft. Wenn Petrus Combardus zu einer Zeit, wo icon längst die Taufe bewußtloser unmundiger Rinder firchengesetlich eingeführt mar, gleichwohl als Erforderniß jeder wirksamen Tanfe den Glauben bezeichnet ++), so ergiebt sich von hier leicht, daß ben Dogmatikern jener Zeit das Berständniß deffen, was ber Glaube, und mas die Taufe ift, gleichermaßen verloren gegangen mar.

lutherische uflehre. §. 130. Die reformatorische Kernwahrheit vom alle in recht fertigenden Glauben hätte innerhalb des Protestantismus eigentlich von selbst eine Revision der Lehre von der Taufe herbeiführen müssen. Jene Wahrheit war mit einer Vorstellung von der Taufe, welche das Heil aus einer Besprengung mit Wasser

<sup>\*)</sup> Sent. IV, 3: Causa institutionis baptismi est innovatio mentis, ut homo qui per peccatum vetus fuerat, per gratiam baptismi renovetur, quod fit depositione vitiorum et collatione virtutum. Sic enim fit quisque novus homo, cum abolitis peccatis ornatur virtutibus.

<sup>\*\*)</sup> IV, 4: Baptismus quidem potest esse ubi conversio cordis defuerit; conversio autem cordis potest quidem inesse non percepto baptismo.

\*\*\*) Tract. 80 in Joan.

<sup>†)</sup> Summa III, qu. 66, art. 1: In aqua non perficitur sanctificatio, sed est ibi quaedam sanctificationis virtus instrumentalis non permanens, sed fluens in hominem, qui est verae sanctificationis subjectum. Et ideo sacramentum non perficitur in ipsa aqua, sed in applicatione aquae ad hominem, quae est ablutio.

<sup>††)</sup> Sent. IV, 3: Unde est hace tanta virtus aquae, ut corpus tangat et corpus abluat, nisi faciente verbo, non quia dicitur, sed quia creditur? Nam et in ipso verbo aliud est sonus transiens, aliud est virtus intus manens.

entspringen läßt, geradezu unverträglich. Allein zur Zeit ber Auf-Rellung der Augsburger Confession hatte die Site des anabaptistischen Streites es den Reformatoren bereits unmöglich gemacht, die Lehre von der Taufe mit derjenigen vom Glauben in innere Uebereinstimmung zu bringen. Obwohl der Glaube allein nothwendig zur Seligkeit betrachtet wird, so wird in der Augustana doch auch die Taufe als hiezu nothwendig erklärt und behauptet, daß die Gnade Gottes in ihr angeboten werde. Hieraus ergiebt fich die Unerläßlichkeit der Rindertaufe von selbst, und daß jenes Bekenntnig die ungetauften Rinder für verloren hält, geht aus seiner Begrundung der Berdammung der Baptisten bervor, die verworfen werden, weil sie die Seligkeit der ungetauften annehmen \*). Für die behauptete Nothwendigkeit der Rindertaufe giebt nun aber die Augsburger Confession keine, am wenigsten Schrift-Gründe an, und die Apologie, Die sich in biesem Puntte ihrer Uebereinstimmung mit den romischen Gegnern freut, beschränkt sich auf die Einsetzungsworte Matth. 28, 19, worans folgen soll, daß alle Menschen, mithin auch die Rinder, getauft werden sollen, und auf die angebliche Erfahrungsthatsache, daß Gott den Rindern bei der Taufe den h. Geist verleihe \*\*).

Immerhin zeigt die Augsburger Confession insofern noch eine vorsichtigere Zurüchaltung, als sie den Kindern in der Taufe die Gnade Gottes nur dargeboten werden läßt, wogegen die Concordienformel die äußersten Consequenzen der augustisnischen Tauflehre wieder aufnimmt. Besteht doch nach ihrer Aus

<sup>\*)</sup> Art. 9: De Baptismo docent, quod sit necessarius ad salutem, quodque per Baptismum offeratur gratia Dei, et quod pueri sint baptizandi, qui per Baptismum oblati Deo recipiantur in gratiam Dei. Damnant Anabaptistas, qui improbant Baptismum puerorum et affirmant, pueros sine Baptismo salvos fieri.

Apol. Conf. IV, 52 sq.: Necesse est baptizare parvulos, ut applicetur eis promissio salutis juxta mandatum Christi (Matth. 28, 19); ubi, sicut offertur omnibus salus, ita offertur omnibus baptismus: viris, mulieribus, pueris, infantibus... Quod autem Deus approbet baptismum parvulorum, hoc ostendit, quod Deus dat Spiritum S. sic baptizatis. Nam si hic Baptismus irritus esset, nullis daretur Spiritus Sanctus, nulli fierent salvi, denique nulla esset Ecclesia. Haec ratio bonas et pias mentes vel sola satis confirmare potest contra impias et fanaticas opiniones Anabaptistarum.

sicht ein so unermeßlicher Unterschied zwischen einem getauften und einem ungetauften Menschen, z. B. zwischen Saulus vor und nach seiner Taufe, daß man von ihrem Standpunkte aus nicht einsieht, warum Christus den Saulus auf dem Wege nach Damastus durch innere Erleuchtung, und nicht durch äußere Besprengung, bekehrt hat? Von jedem Getauften wird als solchem vorausgesett, daß er durch die Taufe ein Wiedergeborener geworden ist und Jesum Christum angezogen bat. Die in den Ungetauften vorhandene gänzliche Unempfindlichkeit für das Seil wird durch die Zaufe und die in ihr geschenkte Kraft des heiligen Geistes getilgt. Erft ein' Getaufter ist befähigt, das Wort Gottes nicht bloß mit dem Ohre des Leibes zu vernehmen, sondern demfelben mit glaubigem Bergen beizupflichten. Bleibt gleichwohl auch nach der Taufe, d. h. nach der Wiedergeburt, der Streit zwischen Fleisch und Geist in dem Personleben zurud; findet sich zwischen den Getauften selbst insofern ein sittlicher Unterschied, als der Eine schwach, der Andere stark im h. Geiste ist; ift bei manchen sogar die Bekehrung anscheinend noch gar nicht eingetreten: nichtsbestoweniger wohnt jedem Getauften die Taufgnade der Wiedergeburt als ein character indelebilis inne\*).

Man hat gewiß nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zu fragen, wie solche Bestimmungen in Betreff der Wirkungen der Taufe mit der evangelischen Lehre von den Wirkungen des Glaubens auch nur einigermaßen in Uebereinstimmung gebracht werden können? Wenn die Taufe unsere Wiedergeburt bewirkt; wenn der Taufakt den entscheidenden Wendepunkt in dem Heilseleben bildet; wenn der Sünder durch sie wie mit einem Schlage aus der Anechtschaft der Sünde in die Freiheit der Kinder Gottes versetzt wird: wie kann denn in diesem Falle der Glaube aussschließlich unser Heil bewirken, unsere Rechtsertigung vor Gott bedingen? Wenn die Taufe lediglich objectiv, ohne alles Zuthun von unserer Seite, das Heil begründet: wie soll denn der

<sup>\*)</sup> Form. Conc. S. D., II, 67 sqq.: Jngens discrimen est inter homines baptizates et non baptizates. Cum enim . . . omnes, qui baptizati sunt, Christum induerint et revera sint renati: habent illi jam liberatum arbitrium, h.e. rursus liberati sunt, ut Christus testatatur (an welcher Stelle?).

Glaube dasselbe lediglich subjectiv, d. h. als unsere eigenste sittliche That, begründen?\*) Der innere Widerspruch, welcher in der scholastischen Taussehre noch mehr oder weniger verhüllt vorsliegt, tritt in der Taussehre der Concordienformel unverschlei ert hervar. Das Princip der Selbstverantwortlichkeit des Subjects, der sittlichen Freiheit im Glauben, dieses Princip des Gewissens, auf welchem der Protestantismus überhaupt ruht, darf auch von der Concordienformel nicht ganz geopfert werden. Darum läßt sie beide Anschauungen: die römische vorreformatorische und die evangelischereformatorische neben einander stehen, ohne jenen wissenschaftlichen und sittlichen Instinst, welcher ihre freilich schlechts hinige Unverträglichkeit auf den ersten Augenblick hätte durchsschauen müssen.

Auch die spätere, von der Concordienformel beherrschte, lusther is che Dogmatik machte keinen Versuch, sich aus jenem Wisderspruche herauszuarbeiten. Indem sie nach Luther's Vorgang das Taufwasser als "in das Wort Gottes gefaßtes Wasser" besichrieb, galt es ihr zugleich als ein Mittel und Werkzeug, um das Heil des Menschen, seine Wiedergeburt und seine Erneuerung, zu bewirken\*\*). Der Einrede, daß das Vertrauen

Der Widerspruch zeigt sich am besten, wenn mit der eben citirten Stelle S. D. IV, 10 verglichen wird: Fides enim . . . est divinum quoddam opus in nobis, quod nos immutat, ex Deo regenerat, veterem Adamum mortisicat, et ex nobis plane alios homines (in corde, animo et omnibus viribus nostris) facit. et Spiritum Sanctum nobis consert.

et omnibus viribus nostris) facit, et Spiritum Sanctum nobis confert. \*\*) 3. Gerhard, loc. XXI, 7, 101 ff.: Cum enim baptismus non sit simpliciter aqua, sed aqua verbo Dei comprehensa, sanctificata ac unita, ideo non adhibetur eo fine, ut corporis sordes abluat . . . sed est divinum et salutare medium atque organum, per quod tota sacrosancta Trinitas efficaciter ad salutem hominis operatur. Quamvis autem varii ac multiplices sint baptismi effectus, eos tamen omnes . . . ad duo capita revocabimus, quod baptismus sit lavacrum 1) regenerationis et 2) renovationis. Bergl. Luther im fleinen Ratechismus, IV, 2: Baptismus non est simpliciter aqua, sed est aqua divino mandato comprehensa et verbo Dei obsignata. Im größeren Ratechismus sagt er IV, 17: Non tantum naturalis aqua sed etiam divina, coelestis, sancta et salutifera aqua, quocunque alio laudis titulo nobilitari potest, habenda et dicenda Batte Luther ursprünglich in seiner Schrift: de captivitate babylonica ben Glauben noch als wesentliches Erforberniß ber Taufe geltend gemacht, so sagt er bagegen in seiner 1535 gehaltenen

sonach, anstatt an Gott allein, an ein außeres Zeichen gebunden werde, sucht J. Gerhard burch die Bemerkung zn begegnen, daß das Taufwasser nicht die ursprüngliche, sondern nur die Mittelursache des Seils sei. Da es aber in seiner Berbindung mit dem Worte zu einem wirklichen Beilmittel wird, fo fieht fic dieser Dogmatiker genöthigt, die Wirkung des h. Geiftes mit ben Baffer der Taufe in eine Berbindung zu bringen, wie fie ohne Mitwirkung des Wassers nicht möglich ift. Und doch hatte Joh. 3, 6: "Was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist" ihn über zeugen können, daß lediglich der h. Geist, nicht aber das Baffer, nach dem Zeugnisse der Schrift wiedergebärende Kraft hat. Anstatt die symbolische Bedeutung des Wassers von der reellen Wir fung des h. Geistes zu unterscheiden, ließ man das irdische Element des Waffers, vermöge der sogenannten sacramentalen Bereinigung, bei ber Recitation der Einsegnungsworte mit dem himm lischen Elemente des h. Geistes in der Taufhandlung sich verbinden, und auf diesem Wege ben übernatürlichen Erfolg zu Stante fommen\*).

Wer kann verkennen, daß die aus der alten Rirche hinüber gekommene superstitiöse Anschauung von einer höheren Naturkraft des geweihten Taufwassers sich der lutherischen Tauslehre wieder bemächtigt hat? Erscheint das Wort Gottes auf evangelischem Standpunkte sonst als Erweckungsmittel des Glaubens und Werkzeug der Bekehrung vermittelst lebendiger Predigt: so erscheint es hier als statarische liturgische Formel, von der lebendigen

Taufpredigt über Matth. 3, 13—17: Taufe und Glauben solle man so weit scheiden, als himmel und Erden! Bergl. mein Wesen bes Protestant., I, 440 ff. Heppe (a. a. D., III, 97) sagt mit Bezichung auf Luther ganz richtig: "Die Lehre Luther's steht nicht nur mit den Bekenntnißschriften, sondern ebenso sehr mit den Erklärungen aller anderen Lehrer der altprotestantischen Kirche im entschiedensten Widerspruch. Hollaz (examen, 1084 sqq.): Materia baptismi est duplex, terrestris

<sup>\*)</sup> Pollaz (examen, 1084 sqq.): Materia baptismi est duplex, terrestris et coelestis. Materia terrestris est aqua naturalis, pura, passim obvia, in usu legitimo constituta. — Materia coelestis baptismi analogice dicta est tota S. Trinitas, peculiariter et terminative Spiritus S. — Unio sacramentalis aquae in legitimo baptismi usu constitutae et verbi institutionis, gloriosum S. Trinitatis nomen complectentis, non est typica aut relativa, sed realis et exhibitiva, tum substantialem Dei triunius praesentiam, tum communicationem efficaciae supernaturalis inferens.

Predigt abgelöst, um in mysterischer Berbindung mit dem Wasser unverstanden dieselbe Birkung auch auf Unwürdige zu äußern, welche es sonst nur verstanden auf Mündige äußerte. Wie hier das Aussprechen der Einsetzungsworte und die Untertauchung in oder die Besprengung mit Wasser auf einen Schlag bewirken soll, wozu es sonst erfahrungsgemäß angestrengter und andauernder sittlicher Arbeit bedarf: Das ist, was wir das Recht und die Pflicht haben, zu fragen. Wozu denn noch jene anstrengende Arbeit, wenn die Wiedergeburt aus dem alten in den neuen Menschen mit so leichter Mühe von Statten geht?

Und heißt eine solche Wirkung der Taufe voraussetzen, nicht jo viel als die Taufformel in eine Zauberformel, das Taufwasser in ein magisches Fluidum verwandeln? Unzweifelhaft führt weder das Gewissen, noch die Schrift unsere Bekehrung auf die Rccis tation der Einsetzungsworte, auf die Besprengung mit dem Wasser der Taufe zurud. Nach ihrem Zeugnisse ift die Bekehrung das Bert der Selbstmittheilung des Personlebens Jesu Christi in Folge lebendiger Predigt, ist sie ein in's innerste Centrum des Selbstbewußtseins eindringender und die Kraft der sittlichen Selbstbestimmung auf's Höchste herausfordernder ethischer Vorgang. Allein die Abhängigkeit von der mittelalterlich römischen Dogmatik, die daher fließende Reigung, das sacramentale Element auf Unkosten des ethischen Faktors zu bevorzugen, die Furcht vor den Consequenzen der ganzen Wahrheit, hat die herkömmliche (lutherische) Dogmatik verhindert, sich von dem tiefen Gelbstwiderspruche zu befreien, in welchen ihre Tauflehre sie mit ihrer Glaubenslehre verwidelt.

§. 131. Noch in neuerer Zeit hat heppe nachgewiesen, daß Die Laustelantismus es ursprünglich auch innerhalb des lutherischen Protestantismus es ursprünglich nicht an Versuchen sehlte, die Tauslehre in Uebereinstimmung mit der Lehre vom Glauben zu bringen. Hat doch Brenz in dem Catochismus illustratus das Tauswasser als ein Zeichen und Siegel der gegenwärtigen Gnade Gottes aufgefaßt, und sich gegen die Annahme einer magischen Wirksamkeit desselben mit großer Entschiedenheit ausgesprochen\*). Hat doch auch Melanchthon,

<sup>\*)</sup> Cat. illustratus, 43: Baptismus est Sacramentum seu divinum signaculum, quo certo significat Deus Pater per Jesum Chri-

selbst noch in den späteren Ausgaben seiner Loci, die Taufe als ein Zeichen betrachtet, durch welches die göttliche Gnadenverscheißung besiegelt werde, und so gar keinen Werth auf die "sacrasmentale" Wirkung des Wassers gelegt, daß ihm die Einsetzungsworte mit ihrer, wenn ihnen Glauben geschenkt wird, Sündenvergebung zusichernden Kraft, auch in der Taufe Alles bedeuten\*).

Mit der gewaltsamen Unterdrückung der melanchthon'schen Theologie verlor nun aber die ethische Aussassung der Tauswirfung in der Dogmatik lutherischerseits ihre Bertreter, und sah sich von jest an auf die Kreise des reformirten Protestantismus beschränkt. Kein Unbefangener wird Zwingli Unrecht geben, wenn er sagt, daß im Punkte der Tause seit der Apostel Zeit alle Lehrer viel geirrt, dem Wasser Wirkungen zugeschrieben, die es nicht besitzt und das Wort Christi Joh. 3, 5 ausgelegt haben, wie es nicht ausgelegt werden darf. Mit Berufung auf das Wort Zesu Joh. 6, 47: Wer an mich glaubt, der hat das ewige

stum filium suum cum Spiritu S., quod sit ei, qui baptisatur, elemens Deus, ac remittat ipsi peccata et adoptet ipsum in filium ac haeredem omnium coelestium bonorum. — Eod. I., 56: Christus non collocavit fundamentum baptismi sui super certis literis, syllabis aut dictionibus, nec alligavit nos ad certa verba. Non en im instituit magiam, quae ad certam verborum formam et ritus alligata est, sed instituit coelestia sacramenta, quae constant sua ipsius sententia et voluntate, his vel illis verbis nobis significata. So sagt auch Bugenhagen in seinem Sermon von ber Eigenschaft und Beise bee Sacramente ber Taufe, 1529: "Das Waßer ist nur ein äußerlich Zeichen und zeiget uns an unsichtige Dinge, auf baß ber Mensch von einem sichtigen Dinge zu einem unsichtigen geführt werte. Um beswillen ist allba bas Waßer und bedeutet die Gnade und Barm herzigseit Gottes, die wir durch Christum haben und erlangen." Deppe a. a. D., III, 99 ss.

<sup>\*)</sup> In ber Ausgabe letter Band, 390 f., sagt er: Sie utendum est baptismo, ut postea in vita quotidie nos commonesaciat: Ecce hoc signo Deus testatus est, te receptum esse in gratia. Hoc testimonium non vult contemni. Quare credas, te vere receptum et hac sidu eum invoces... Ut autem verba nobis proponunt promissionem et consolationem, ita vicissim postulant sidem et hanc obligationem, ut hunc verum Deum aeternum patrem Domini nostri Jesu Christi, et silium ejus et Spiritum S. agnoscimus. De hoc mutuo soedere dicitur, 1 Petri tertio.... Intelligit enim mutuam obligationem et mutuum soedus.

Leben, frägt er: ob denn die Seligkeit an die Tanfe gebunden werden könne, wenn der Herr selbst sie an den Glauben gebunden habe? Mit aller Offenheit erklärt er, daß die Seligkeit von der äußeren Taufhandlung unabhängig sei, daß es in dieser Hinsicht auf die Taufe des heiligen Geistes ankomme, daß das alleinige Mittel zur Seligkeit der Glaube sei. Insofern hat ihm die äußere Taufhandlung lediglich die Bedeutung eines "Pflichtzeichens", d. h. sie verpflichtet denjenigen, welcher sich ihr unterzieht, zur Nachfolge Christi in der Kraft des Glaubens. Weder das Wasser, noch das Wort in der Taufe nehmen als solche die Sünde hinweg, die nur getilgt werden kann durch die Gnade Christi\*).

Bunkte war, in Ueberspannung des protestantischen Principes von der sittlichen Selbstverantwortlichkeit des Subjects, die objective Wirkung der Tause allzu gering anzuschlagen und in ihr lediglich ein Zeichen dessen, was der Getauste bewirken sollte, anstatt dessen, was in ihm durch Gottes Gnade bewirkt worden war, zu erblicken. Dennoch ist sein tapferer Widerstand gegen die herkömmliche superstitiöse Tauslehre, gegen die Vorstellung insbesondere, daß in dem noch bewußtlosen Kinde durch die Tause Wiedergeburt hervorsgebracht werde, aller Anersennung werth\*\*).

War doch die Vorstellung, daß das Wasser der Taufe die Sünden abwasche, auch mit der Centrallehre der Versöhnung unvereinbar, wonach allein dem Blute Christi die Kraft der Sünsdenvergebung innewohnt, und erklärt doch der Genfer Kates

<sup>\*)</sup> Hiernach befinirt Zwingli die Taufe als "ein anheblich zeichen, damit wir und in ein nuw leben gott pflichtend und deß ouch mit gemeinen christen zu einer kundschaft den wassertouf annemend." Sehr lesenswerth ist noch immer seine Hauptschrift, der wir obige Gedanken entnommen, "vom touf, vom widertouf und vom kindertouf" (Werke, II, 1, 230 ff.). In seinem Commentar in ep. ad Rom. (Opera IV, 2, 90) faßt er sie ähnlich, wie Brenz: ut testimonium sit daptisato per Christisanguinem: adluta esse peccata contigisseque ei justitiam et remissionem peccatorum ex sola gratia, ex nullo opere aut merito.

In dieser Beziehung sagt er scharf und wahr (a. a. D., 238): "Chrisstus Jesus, ber ware sun Gottes... hat uns ouch hiermit alle uffersliche rechtwerdung abgenommen, also daß uns uswendig gar nuts rein noch gerecht machen mag und beshalb alle ceremonische ding, d. i. die usserlichen zünselwerk ober präng, abgethon."

chismus mit Recht: dieselbe entreiße dem Blute Christi die ihm gebührende Chre.

Das ift vornämlich der Grund, weghalb Calvin die Baffer taufe nur als ein Sinnbild und Pfand der durch das Blut Christi wirklich erworbenen Sündenvergebung betrachtet\*). Wiedergeburt selbst entspringt nach Calvin aus dem Tode und der Auferstehung, d. h. den Hauptthatsachen des Personlebens Christi, und wird von ihm mit ter Taufe nur insofern in Berbindung gebracht, als die vollkommene Taufe auf Seite des Täuf. lings Buße und Glauben voraussett. Die ethische Wirkung der Taufe geht also nach seiner Annahme nicht aus einer übernatürlichen Verbindung der Einsetzungsworte mit dem Taufwasser, sondern aus dem, in der Taufe durch den Trost der Sündenvergebung versiegelten, buffertigen Glauben bervor \*\*). In feinem "driftlichen Unterrichte" schreibt Calvin der Taufe eine doppelte Birfung, auf uns selbst und auf die Gemeinde, zu. Für uns ift fie ein Sinnbild unserer Reinigung von der Gunde, ein Borbild unferes Absterbens und Auferstehens in Christo, ein Zeugnig unserer, das Heilsgut selbst in sich schließenden, Lebensgemeinschaft mit dem Herrn. Für die Gemeinde ist fie ein öffentliches Bekenntniß von Seite des Getauften, daß er ihr von nun an als ein lebendiges Glied angehören will\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Catechismus Genevensis, 5, de Sacramentis: Hujus quidem purgationis fructum percipimus, quum sacro illo sanguine conscientias nostras Spiritus S. aspergit. Obsignationem vero in Sacramento habemus.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D.: Regeneratio autem unde? A morte Christi et resurrectione simul . . . quod autem reformamur in novam vitam ad obediendum Dei justitiae, id est resurrectionis beneficium. Quomodo per Baptismum nobis haec bona conferuntur? Quia nisi promissiones illic nobis oblatas respuendo infructuosas reddimus, vestimur Christo ejusque Spiritu donamur. Nobis vero quid agendum est, ut rite Baptismo utamur? Rectus Baptismi usus in fide et poenitentia situs est.

<sup>\*\*\*)</sup> Inst. IV, 15, 1 sqq.: Hoc primum est...ut symbolum sit nostrae purgationis et documentum vel...instar signaticujus dam diplomatis, quo nobis confirmet, peccata nostra omnia sic deleta...ne imputentur.... Alterum fructum affert, quia nostram in Christo mortificationem nobis ostendit et novam in eo vitam.... Postremo et hanc e Baptismo utilitatem fides nostra

Batte Luther in augenblicklicher Zurückstellung der Centralwahrheit von der alleinigen Rechtfertigung durch den Glauben die Bollgültigkeit des Taufaktes auch bei gänzlichem Mangel des Glaubens behauptet, so zeigt fich Calvin insbesondere darin als einen unerschütterlichen Bertreter ber Principien bes Protestantismus, daß er die Wirkung der Taufe lediglich aus dem Glauben herleitet, und damit allen superstitiösen Vorstellungen von höheren Raturfraften des Taufwassers Thur und Thor schließt \*). Der Mensch wird nach Calvin nicht durch die Taufe ein Christ; das fann er nur durch die Rraft des heiligen Geistes mit Gulfe ber Predigt des göttlichen Wortes werden; — sondern, weil er ein Christ ist, darum wird er getauft. Wer die Wirkungen der göttlichen Gnade an den äußern Taufakt knüpft, der begeht nach Calvin in Betreff ber Wirksamkeit ber göttlichen Beilsoffenbarung einen schweren Irrthum; er setzt voraus, daß die Berheißungen Gottes, um Geltung zu haben, elementarischer Nachhülfe bedürfen, während sie doch ihre Kraft in sich selbst tragen \*\*). Ift aber die Möglichkeit der Heilserlangung nicht an die äußere Taufhandlung gebunden, bann fann biefelbe auch nicht schlechterdinge noth-

accipit, quod certo nobis testificatur... nos sic ipsi Christo unitos, ut omnium ejus bonorum participes simus... Confessioni autem nostrae apud homines sic servit Baptismus, siquidem nota est, qua palam profitemur, nos populo Dei accenseri velle, qua testamur nos in unius Dei cultum, in unam religionem cum christianis omnibus consentire, qua denique fidem nostram publice affirmamus.

<sup>\*)</sup> Inst. IV, 15, 15: Ceterum ex hoc sacramento, quemadmodum ex aliis omnibus, nihil assequimur, nisi quantum fide accipimus. Si fides desit, erit in testimonium ingratitudinis nostrae, quo rei coram Deo peragamur, quia promissioni illic datae increduli fuerimus.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 22: Jam visum est, fieri non levem injuriam Dei foederi, nisi in eo acquiescimus, acsi per se infirmum esset: quum ejus effectus neque a Baptismo, neque ab ullis accessionibus pendeat. Accedit postea sacramentum sigilli instar, non quod efficaciam Dei promissioni, quasi per se invalidae, conferat, sed eam duntaxat nobis confirmet. Unde sequitur, non ideo baptizari fidelium liberos, ut filii Dei tunc primum fiant, qui ante alieni fuerint ab Ecclesia, sed solenni potius signo ideo recipi in Ecclesiam, quia promissionis beneficio jam ante ad Christi corpus pertinebant.

wendig sein, dann sind die ungetauften Rinder nicht als solche verloren \*).

Die Tauflehre Calvin's ist nach ihrem wesentlichen Inhalte in die meisten reformirten Symbole übergegangen. "Gallifana" zufolge hat die Taufhandlung den Zweck, durch eine äußere Abwaschung die durch Christi Blut in der Birtsamfeit seines Beiftes geschehene innere zu verflegeln \*\*). In Gemäßbeit der "Helvetischen Confession" wird das Beilsgut der Sündenvergebung und Kindschaftsannahme durch die Taufe versiegelt, die innere Wiedergeburt und Erneuerung lediglich durch ben h. Geift bewirkt \*\*\*). Die späteren reformirten Dogmatiker pflegen überdieß in Betreff der Taufe noch folgende Punkte besonders hervorzuheben: erstens, daß der äußere Taufakt als ein bloß finn bildlicher und unterpfändlicher zu betrachten ift; zweitens, bas die innere Taufwirfung in der Zeit nicht mit der außern Tauf. handlung zusammenzufallen braucht, da die lettere nur ein ficht bares Siegel der ihr vorausgegangenen oder nachher erfolgenden Befehrung sein soll; drittens, daß die Wiedergeburt nur ein Werk des b. Geistes und nicht des Wassers sein kann; viertens, daß nicht alle Getaufte, sondern nur die von Gott Erwählten wiedergeboren werden; fünftens, daß die äußere Taufhandlung zur Seligfeit nicht schlechthin nothwendig und Gott in den Er-

<sup>\*)</sup> Shenh.: Proinde si in omittendo signo nec socordia est, nec contemptus, nec negligentia, tuti ab omni periculo sumus. XVI, 26: Tantum evincere sufficit, Baptismum non esse adeo necessarium, ut periisse protinus existimetur, cui ejus obtinendi adempta fuerit facultas. Atqui si eorum commento assentimur, eos omnes citra exceptionem damnabimus, quos a Baptismo casus aliquis prohibuerit, quantacunque alioqui fide praeditos, per quam Christus ipse possidetur.

<sup>\*\*)</sup> Art. 28: Nous tenons, que l'eau estant un elément caduque ne laisse pas de nous testifier en vérité le lavement intérieur de notre âme au sang de Jésus Christ par l'efficace de son Esprit.

<sup>\*\*\*)</sup> Art. 20: Obsignantur hace (beneficia) omnia baptismo. Nam intus regeneramur, purificamur et renovamur a Deo per Spiritum S.; foris autem accipimus obsignationem maximorum donorum in aquaqua etiam maxima illa beneficia repraesentantur et veluti oculis nostris conspicienda proponuntur. Ideoque baptisamur . . . aqua visibili . . . gratia vero Dei hace animabus praestat, et quidem invisibiter vel spiritualiter.

weisen seiner Heilsgnade an die äußere sacramentale Handlung nicht gebunden; sech stens endlich, daß die Vorstellung von einer sogenannten sacramentalen Vereinigung des Wassers mit den Einssepungsworten als eine superstitiöse zu verwerfen ist \*).

§. 132. Je entschiedener nun aber geltend gemacht wird, daß Das Prob die Taufe als solche die Bekehrung nicht wirke, sondern nur verfiegle, und daß eine Taufe ohne entgegenkommenden Glauben von Seite bes Täuflings keine vollkommene sein könne, um so entschiedener muß sich auch das Bedenken entgegendrängen: ob denn die Taufe unmündiger Kinder überhaupt in der Absicht des Erlösers gelegen, ob dieselbe nicht irriger- und mißbrauchlicher Beise kirchliche Gültigkeit erlangt habe? \*\*) die Frage: ob die Nothwendigkeit der Kindertaufe mit Gründen ber h. Schrift sich erweisen lasse, autwortet selbst ein unbedingter Berfechter derselben, der sich seltsamer Weise dabei auf ein "schriftgemäßes Sacramentsbewußtsein" beruft, es sei nicht möglich dafür, daß schon von den Aposteln Kinder getauft worden seien, einen historischen Beweis zu führen \*\*\*). Wie wenig aus Stellen, in welchen von der Taufe ganzer Familien die Rede ist †), auf das Mitgetauftwordensein Unmündiger geschlossen werden darf, geht schon daraus hervor, daß die Apostel von einer anderen, als mit Buße und Herzenserneuerung verbundenen, Taufe gar nichts wissen.

Deibegger a. a. D., 223: Baptismus est Sacramentum regenerationis, quo per aspersionem et ablutionem aquae omnibus et singulis Dei foederatis interna ablutio a peccatis per sanguinem et Spiritum Christi declaratur et obsignatur. Als materia ex qua (externa) der Taufe wird dabei das Wasser, als materia circa quam (interna) das Blut Christi, die Wiedergeburt, und die innige Vereinigung mit Christo (unio nostri cum Christo arctissima) bestimmt. Daher Wendelinus (a. a. D., 436): Aqua significat sanguinem Christi. Gegen die Lutheraner: Baptismus est lavacrum regenerationis sacramentali locutione, non quod inchoet externa illa actio adspersionis aquae et pronunciationis verborum, sed quod significet et obsignet regenerationem.

In einer durch Unbefangenheit sich erfreulich auszeichnenden Weise hat bieses Problem neulich auch Köstlin (a. a. D., 314 ff.) besprochen.

<sup>\*\*\*)</sup> Höfling a. a. D., I, 99.

<sup>†)</sup> Apostelg. 16, 15, 30 ff.; 18, 8; 1 Ker. 1, 16.

Nur so viel ist richtig, daß kein ausdrückliches biblisches Berbet gegen die Rindertaufe vorhanden ist.

Demgemäß fann der Streit fich nur um Die Frage dreben, ob dieselbe aus innern Gründen zulässig und zwedmäßig sei? In Dieser Beziehung hat schon Reander treffend bemerkt, daß bie Stelle (1. Ror. 7, 14), aus welcher der Richtgebrauch der Rinder taufe zur Zeit bes Apostels augenscheinlich erhellt, weil bie Rinder, die es schon wären durch die Taufe, nicht erst geheiligt werden müßten durch die christliche Gemeinschaft, den idealen Grund für die Kindertaufe enthalte \*). Nur hätte man niemals von einer unbedingten Pflicht ber Rindertaufe reden, noch weniger diejenigen, welche dieser angeblichen Pflicht nicht nachkommen, verdammen, am allerwenigsten die Rinder, an welchen ohne ibre Schuld die Taufe nicht vollzogen worden ist, für ewig verloren erflären sollen \*\*). Unstreitig ist die Kindertaufe erst von dem Augenblicke an in der Kirche als allgemein verbindlich betrachtet worden, von welchem an der Taufe als solcher bie Kraft der Sündenvergebung und Wiedergeburt zugeschrieben wurde. zeigt sich in der Tauflehre Tertullian's noch ein tüchtiger ethischer Kern, daß er sich eine, an bewußtlosen Personen rollzogene, Taufe nicht als eine wirksame zu denken vermag, unt, wenn er auch in seiner etwas schroffen Verwerfung ber Rindertaufe irregeht, so hat er doch vollkommen Recht, wenn er von dem Täufling Erfenntniß Christi fordert \*\*\*).

Daß Cyprian, der erste Begründer einer ins Magische hinüberspielenden Sacramentslehre und des hierarchischen Kirchensthums, auch zuerst die Nothwendigkeit der Kindertaufe zur Seligkeit auf's Nachdrücklichste behauptet †), ist ein deutlicher Beweis von dem engen Zusammenhange, in welchem der Sacramentarismus

<sup>\*)</sup> Dogmengeschichte, I, 242.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Art. 9 ber Augustana.

<sup>\*\*\*)</sup> De baptismo, 18: Itaque quo cujusque personae conditione ac dispositione, etiam aetate, cunctatio baptismi utilior est, praecipue tamen circa parvulos... veniant, dum adolescunt: veniant, dum discunt, dum, quo veniant, docentur; fisnt Christiani, dum Christum nosse potuerint.

<sup>;)</sup> Chprian, ep. 60, ad Fidum. Auch Origenes, hom. 8 in Levit. und hom. 14 in Luc., theilt eigenthumlicher Weise bieselbe Ansicht.

mit dem hierardismus steht\*). Zwar noch im vierten Jahrhundert war in Gregor von Razianz das ethische Interesse fräftig genug, um ihm den Bunsch an die hand zu geben, daß die Taufe wenigstens bis in das dritte Jahr eines gesunden Kindes aufzeschoben werden möchte, damit demselben doch etwas von den Einsehungsworten vernehmlich sein möchte\*\*). Wie begreislich das gegen, daß Augnstinus, dem Alles daran liegen mußte, die das Subject vergiftende und verdammende Erbsünde aus jenem sobald wie möglich hinwegzuschaffen, auch mit allem Eiser die Kindertause forderte \*\*\*).

Allein diese eifrige Befürwortung der Rindertaufe veranlaste ten Augustinus zugleich zur Aufstellung einer besonders tühnen Bermuthung. Daß die Heilserwerbung möglich sei ohne Das konnte ein Mann von dem Scharfsinne Des Augustinus feineswegs zugeben. Gin solches Zugeständniß hätte bas Christenthum wieder auf die Stufe des Judenthums, die driftliche Taufe auf die Linie eines alttestamentlichen Bundes. zeichens, wie die Beschneidung, zurückgeführt. Sollte bie Rindertaufe eine vollkommene Taufe sein, so mußte auch der unmündige Täufling durch Glauben in den Beilsbesit gelangen, und Augustinus ift daher fühn genug zu behaupten, daß der unmündige Täufling glauben könne. Woher kommt nun aber nach Augustinus demfelben der heilvermittelnde Glaube? Rur mit Hülfe einer gewissens- und schriftwidrigen Depotenzirung des Glaubensbegriffes vermochte Augustinus seiner Ansicht von dem Zaufglauben ber Unmundigen einigen Schein zu verleihen.

<sup>\*)</sup> Cyprian a. a. D.: Si etiam gravissimis delictoribus . . . remissio peccatorum datur et a baptismo atque a gratia nemo prohibetur, quanto magis prohiberi non debet infans, qui recens natus nihil peccavit, nisi quod secundum Adam carnaliter natus contagium mortis antiqua prima nativitate contraxit, qui ad remissam peccatorum accipiendam hoc ipso facilius accedit, quod illi remittuntur non propria, sed ali en a peccata.

<sup>\*\*)</sup> Ullmann, Gregor von Razianz, 466 f. Bergl. oratio 40 bei Gregor.
\*\*\*) Besonders lehrreich ist das Schreiben des Augustinus in Betreff der Rindertause an Bonisacius (ep. 98, 6): Ego nolo te sallat, ut existimes reatus vinculum ex Adam tractum aliter non posse disrumpi, nisi parvuli ad percipiendam Christi gratiam a parentidus offerantur.

Wie wir wissen, so ist der Glaube seinem mahren Besen nach bas Persönlichste mas es in dem Menschen giebt, Die innerste, aus dem Subjecte selbst hervorgegangene, Personbeschaffenheit in ihrem Verhältnisse zu Gott. Eben darum kann es unmöglich außer halb des Subjectes etwas geben, mas für den Glauben desselben stellvertretend sein kann. So wenig Einer an der Stelle des Anderen selig werden fann, ebensowenig tann Giner an ber Stelle des Anderen glauben. Gleichwohl stütt Angustinus seine Tauf lehre auf die Fiftion eines stellvertretenden Glaubens. Der Irrthum in seiner Erbsundenlehre erzeugt den Irrthum in seiner Tauflehre. Wie der Mensch nach seiner Ansicht in Folge frember Sunde verdammt wird: so wird er in Folge frem. den Glaubens selig. Wie bie Gunde ber Eltern auf bas Rind, diesem unbewußt, durch die natürliche Zeugung verpflanzt wird: so wird der heilige Geist der Eltern durch übernatürliche Beugung vermittelft der Taufe auf dasselbe übergetragen \*). Das Die Wirkungen des h. Geistes nicht magischer Art, sondern auf ben ethischen Mittelpunkt ber Perfonlichkeit gerichtet find, und baher nur innerhalb der Region des bewußten und sittlich selbst verantwortlichen Geistlebens zur Erscheinung fommen können: Das läßt Augustinus völlig unbernafichtigt.

Aber nicht nur der stellvertretende Glaube der Eltern, sondern auch dersenige der ganzen Kirche, soll für den noch mangelnten der Kinder vikariren können. Wenn nach der apostolischen Lebre die Bekehrung einen Menschen der Taufe, und damit der Aufundhme in die Kirchengemeinschaft, würdig macht, begegnen wir bei Angustinus gerade der entgegengesetzen Ansicht, daß der undbekehrte Mensch durch die Kirche, in die er aufgenommen wird, zur Taufe befähigt und geheiligt wird, selbst ohne auch nur ein Bewußtsein von dem ihn heiligenden Geiste zu besitzen. Wer getauft

<sup>\*)</sup> Ep. 98, 2: Regeneratio Spiritus in majoribus offerentibus et parvulo oblato renatoque communis est: ideo per hanc societatem unius ejusdemque Spiritus prodest offerentium voluntas parvulo oblato... Potest enim et in hoc et in illo homine esse unus Spiritus S., etiamsi invicem nesciant, per quem sit utriusque gratia communis... Ac per hoc potest parvulus semel ex parentum carne generatus Dei Spiritu regenerari, ut ex illis ol·ligatio contracta solvatur.

ird, der wird geheiligt, weil er aufgenommen wird in eine mit eilsträften erfüllte Gemeinschaft \*).

Richt etwa, als hätte Augustinus sich die heiligende Wirsing der Taufe hiebei irgendwie als eine ethische gedacht. Seine keinung ist vielmehr, daß den Kindern die Taufe als ein Schußsittel gegen die Mächte der Finsterniß diene, und dieser Zweck ird erreicht, sobald der Taufgnade nur nicht durch Unglauben n Widerstand entgegengesett wird. In welcher günstigen Lage sindet sich nun aber hier das unmündige Kind gegenüber dem ündigen Täufling! Weil es nicht eigentlich glauben kann, so inn es auch nicht eigentlich unglaubig werden \*\*).

Wenn es sich nun so verhält; wenn für den noch manInden Glauben des Kindes der Glaube der Eltern und gemmten Kirche einsteht, oder wenn in dem Kinde die Eltern und
e Kirche glauben; wenn deshalb, weil das Kind den Wirkungen
r Taufe keinen Widerstand entgegenzusesen vermag, die Tilgung
r Folgen der Erbsünde durch die Taufe bei ihm noch auf kein
inderniß stößt: würden sich denn die Eltern nicht der schwersten
erantwortlichkeit schuldig machen, so wie sie es versäumten, ihre

<sup>\*)</sup> Ep. 98, 5: Offeruntur parvuli ad percipiendam spiritalem gratiam non tam ab eis, quorum gestantur manibus... quam ab universa societate sanctorum atque fidelium... Tota hoc ergo mater Ecclesia, quae in sanctis est, facit, quia tota omnes, tota singulos parit. Ebendaselbst, 10: Itaque parvulum, etsi nondum fides illa, quae in credentium voluntate consistit, jam tamen ipsius fidei sacramentum fidelem facit. Nam sicut "credere" respondetur, ita etiam fidelis vocatur, non rem ipsa mente annuendo, sed ipsius rei sacramentum percipiendo. Cum autem homo sapere coeperit, non illud sacramentum repetet, sed intelliget ejusque veritati consona etiam voluntate cooptabitur.

<sup>\*)</sup> Eb. 10: Hoc (i. e. intelligere) quamdiu non potest, valebit sacramentum ad ejus tutelam adversus contrarias potestates et tantum valebit, ut, si ante rationis usum ex hac vita emigraverit, per ipsum sacramentum commendante Ecclesiae caritate ab illa condemnatione, qua . . . intravit in mundum, Christiano adjutorio liberetur. Hoc qui non credit (ber Glaube ist hier augens scheinlich als fides quae creditur gesast) et sieri non posse arbitratur, profecto infidelis est, etsi habeat sidei sacramentum, longeque melior est illo parvulus, qui etiam si sidem nondum habeat in cogitatione, non ei tamen obicem contrariae cogitationis opponit, unde sacramentum ejus salubriter percipit.

Rinder auf eine so bequeme Art von der sonst unausweichlichen ewigen Verdammniß zu befreien? Daß bei der mit jedem Jahrhundert sich steigernden Ehrsurcht vor der göttlichen Autorität und Gewalt der Kirche die Ueberzeugung von der stellvertretenden Kraft ihres Glaubens sich ebenfalls steigerte, darüber werden wir uns nicht verwundern. Und so dachte man sich denn in dem Täusling Beides wirksam: den wunderbaren Segen der ihn im Glauben stellvertretenden Kirche, und die verborgen wirkende Kraft der auf übernatürlichem Wege von ihm empfangenen Taufgnade, von der ein ethischer Ursprung freilich eben so wenig nachweisbar war, als eine ethische Wirkung\*).

Das Problem der Rindtaufe mußte im Reformationszeitalter um so nothwendiger aufs Neue zur Sprache kommen, als es sich dabei entschiedener als irgendwo um die Tragweite der Rechtfertigungslehre handelte. Nachdem eine, vor keinen Consequenzen zurnächtreckende, Partei die Rindertaufe ohne Weiteres verworfen und den vollbewußten Glauben als unerläßliche Bedingung für bie Vornahme der Taufhandlung geltend gemacht hatte, konnten die Reformatoren einer genaueren Prüfung desselben unmöglich langer ausweichen\*\*). Melanchthon war durch die von den Zwickauer Anabaptisten gegen die Kindertaufe erhobenen Einreden so sehr in Verwirrung gebracht worden, daß er erklärte: es liege an dem Artifel von der Rindertaufe überhaupt nicht viel, und es für das Räthlichste hielt, nicht weiter darüber zu verhandeln \*\*\*). Selbst Luther, obwohl er Melanchthon's Schwäche in Diesem Punfte tadelte, sah sich außer Stand, mit den Principien der Reformation etwas gegen die Wiedertäufer auszurichten. Blieb ihm boch kein anderer Ausweg übrig, als sich mit Augustinus auf die Fiktion von dem frem den Glauben der Rinder, und mit den römischen Theologen auf die Tradition, d. h. den Consensus der ganzen Kirche, zu stützen. Die Schriftstelle 1 Ror. 7, 14, auf tie

<sup>\*)</sup> Betrus Combarbus (sent. IV, 4): Quidam putant, gratiam operantem et cooperantem cunctis parvulis in baptismo dari in munere, non in usu, ut, cum ad majorem venerint aetatem, ex munere sortiantur usum, nisi per liberum arbitrium usum muneris extinguant peccando . . .

<sup>\*\*)</sup> Bergl. mein Befen bes Protestantismus, I, 453 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Corpus Reform., I. 534 sqq.

er sich berief, war unglücklicherweise gerade diejenige, von welcher Reander richtig bemerkt, daß sie gegen den Gebrauch der Kinsbertaufe im apostolischen Zeitalter Zeugniß ablegt \*).

Der gewichtigste Einwurf gegen die Kindertause ist unstreitig in der Thatsache enthalten, daß unmündige Kinder nicht nur noch nicht fähig sind, zu glauben, sondern überhaupt auch noch kein Bewußtsein von dem, was in der Taushandlung mit ihnen vorgeht, haben können. Erfordert denn, kann man mit vielem Auscheine von Berechtigung fragen, nicht ein so bedeutungsvoller Akt, wie die Ausnahme in die christliche Gemeinschaft und die Uebernahme aller damit verbundenen Pflichten, von dem, welchen er betrifft, ein möglichst hohes Maaß geistiger Klarheit und sittlicher Energie? Verträgt es sich mit der Lehre von der Rechtsertigung allein durch den Glauben, einem Menschen alle Güter der Rechtsertigung zuzusichern, ohne von seiner Seite ihrer Grundbedingung sicher zu sein, des Glaubens? Gewiß sind diesen Einreden gegenüber alle Fiftionen, welche Wirfungen der Tause an sich voraussetzen, unbedingt aufzugeben.

Wenn irgend ein Sat in der Dogmatik feststeht, so ist es der, daß der persönlich-selbstbewußte Geist Gottes nur auf den persönlich-selbstbewußten Geist des Menschen erlösend wirkt, daß bloße Naturwirfungen niemals Heilswirfungen werden können. Käme das Heil auch nur möglicherweise auf dem Wege eines

<sup>\*)</sup> De Wette, Luther's Briefe, II, 126 f.: Si nihil excitant quam illud: qui crediderit et baptisatus fuerit, salvus erit et quod parvuli per se non credant: prorsus me nihil moverit. Quomodo enim probabunt: eos non credere? . . . Hac ratione quot horis et non Christiani erimus, dum dormimus et alia facimus? Annon ergo eodem modo potest Deus toto infantiae tempore ceu continuo somno fidem in illis servare? . . . Nihil est reliquum prorsus nisi fides aliena, quam si statuere non possumus, nihil disputandum est, sed simpliciter damnandus baptismus parvulorum. Tu dicis: infirma esse exempla fidei alienae? Ego nihil firmius esse dico. . . . Fides aliena quicquid possit, non est disputandum, cum omnia sint possibilia credenti!... Ego vero video id singulari miraculo Dei factum, ut solus hic articulus de parvulis baptisandis nunquam fuerit negatus ne ab haereticis quidem, adeo nulla est confessio illius in oppositum, sed e contra totius orbis confessio constans et una ad propositum.

Naturprocesses zu Stande, so hätte es mit der Selbstrerantworts lichkeit des Menschen auf dem Heilsgebiete ein Ende.

Aus diesem Grunde sind wir genöthigt, den Gegnern der Rindertaufe ohne allen Vorbehalt einzuräumen, daß auf das bewußtlose neugeborne Kind bei der Taufhandlung gar keine Wirkung, weder vermittelst des Wassers, noch vermittelst des Bortes, noch vermittelst des h. Geistes, ausgeübt wird, wie denn auch kein Kind von sich aus ein Bewußtsein davon hat, daß es getauft, oder gar daß es bei der Taufe wiedergeboren worden sei\*). Insbesondere ist alles Ernstes die Vorstellung zurückzuweisen, daß vermittelst des Taufsattes unbewußt ein Geisteskeim in das Innere des Kindes gesenst, oder ein unbewußter Glaube in ihm hervorgebracht werde, welcher sich später zum Bewußtsein entfalte\*\*). Bei der Taufe

<sup>\*)</sup> Wenn Ebrard (christl. Dogm., II, 613 f.) in seinen schägenswerthen Aussührungen gegen die magische Wirkung des Taufakts dennoch meint: "heiligende Einstüffe auf das noch undewußte Raturleben" seien möglich, und dann an den psychischen Eindruck der Rutter durch ihren Blick, an den Eindruck des Hausgottesdienstes u. s. w. erinnert: so übersieht er dabei, daß seder psychische Eindruck auch schon eine psychische Empfänglichkeit, d. h. ein theilweises Aufgeschlossensein des Selbstewußtseins voraussegt, während das letztere bei dem neuges bornen Täufling noch völlig schlummert.

<sup>\*\*)</sup> Ebrard a. a. D., 613, fagt schr richtig: "Wiedergeburt auf bewußtlosem Wege ift nicht möglich; Christus halt nicht anders seinen Einzug in unser Sein, als auf bem Wege bes Lichts und bie Erfahrung bezeugt, daß . . das getaufte Rind genau ebenfo, wie bas ungetaufte bie Sunbe . . . erbt . . . vor Allem ben allgemeinen Trieb ber Selbst fucht . . . und daß es von ber Rnechtschaft biefer. . . nur auf bem Wege ber bewußten Buße und Bekehrung frei gu werben vermag." Bir verwerfen baher Gage, wie bie ber lutherifden Dogmatiker (3. Gerhard, Loc. th., XXI, 8, 196): Infantes sunt baptizandi, ut fidem . . . consequantur, und selbst bie, wenn auch vorsichtigeren, ber reformirten Dogmatifer (Benbelin a. a. D., I, 22, 489 f.): Infantes sunt capaces Spiritus S. et rei per baptismum signatae, nempe purgationis a peccatis per Christi sanguinem, obet: Etiamsi ea ratione iisque mediis non regenerantur infantes, quibus adulti regenerantur, tamen regeneratio ipsorum Spiritui S. impossibilis non est, etsi modus . . a nobis investigari non potest. Duenstedt hat in sein systema (IV, 5, 8) einen besonderen Ercursus über bie Frage: an per baptismum fides in infantibus accendatur et infantes baptizati vere credant, aufgenommen, unb er will

eines neugebornen Kindes wird eine Wirkung nur auf dies jenigen Erwachsenen, welche das Kind zur Taufe darbringen, ausgeübt, und diese kann lediglich darin bestehen, daß dieselben, d. h. einerseits die Eltern und Taufpathen, welchen der Täufling durch Bande der natürlichen Liebe angehört, andererseits die Vertreter der kirchlichen Gemeinschaft, welche das Band der christlichen Liebe mit ihm verknüpft, sich verpflichten, das Kind, der ihm in der Taufe verliehenen Gnadenversicherung gemäß, im christlichen Glanben zu erziehen.

insofern auf die seit Augustinus hergebrachten Fiktionen verzichten, als er erflart, es handle sich babei non de fide ecclesiae, aut parentum, de potentia fidei, semine fidei, fide aequivoca, fide potentiali, de analogo fidei etc., sed de fide vera, salvifica, actuali. unerschütterlichem Muthe stellt er ben Sag auf: Per Baptismum et in Baptismo Spiritus S. fidem veram, salvificam, vivificam et actualem accendit in infantibus, unde et infantes baptizati vere credunt. Schriftbeweis wird aus Matth. 18, 6; Mark. 9, 42; Mark. 10, 14 f. und Lut. 18, 15 f. geführt, jedoch bei ben ersteren zwei Stellen überseben, baß bort wahrscheinlich gar nicht von Rinbern, in biesem Falle aber von bereits herangereiften die Rede ist, bei den beiden letteren unbeachtet gelassen, daß nicht die Nothwendigkeit der Taufe, sondern nur die Angeborigkeit zum Reiche Gottes von ben Kinbern ausgefagt wirb. foll man aber von einem Schriftbeweise halten, ber aus Matth. 18, 10 ab angelorum custodia, qui vero non nisi credentium ministri sunt, ober aus Bs. 8, 3 ex quorum ore egreditur laus et praeconium Dei. illi vera, actuali et salvifica fide praediti sunt, auf bie Aftualität bes Glaubens ber Sänglinge schließt! Auf ben Ginwurf, baß ber Glaube nach Rom. 10, 17 lediglich aus ber Predigt komme, entgegnet Quenstebt: auch per verbum visibile, bas Sacrament, als ob bas Neue Testament ein verbum visibile kennte! Aber ninfantes non habent sensum fidei:" das beweise nur die Abwesenheit ber fides reflexa, aber nicht der fides, ut ita dicam, directa. Auch aus ber Bewegung des Johannes (Luk. 1, 44) im Mutterschoofe ward die Möglichkeit des Glaubens für einen Embryo bewiesen: Motus ille Johanneus probat manifeste, infantes esse capaces fidei actualis (!). Zum Beweise bafür, was in jener Zeit aus bem articulus stantis et cadentis ecclesiae der lutherischen Dogmatik geworden war, bient, daß ein Rapuziner (Balerianus Magnus, in judicio de Acatholicorum et Catholicorum regula credendi, I, 89) ben Sag: neminem salvari posse sine fide reflexa gegen die Lutheraner vertheibigte, und ber superstitiöseste aller reformirten Theologen, G. Boëtius (Sol. Dis., II, 434), ebenfalls gegen die Lutheraner barauf brang: extraordinarium et miraculosum Johannis B. motum ad hanc rem nihil facere.

Und hier ist nun der Ort, an welchem es uns möglich wird, aus der Wirkung der Taufe selbst die Kindertaufe zu rechtfertigen.

irfung ber aufe.

\$. 133. Wenn die, schon in den Vorstellungsfreis der altesten Rirche eingedrungene, Boraussetzung von einer Seligkeitswirkung der Taufe als solcher zu allen Zeiten auf Widerspruch gestoßen ist, so war das eine natürliche Folge des auch in den Zeiten bes äußerlichsten Rirchenthums innerhalb der Christenheit niemals ganz erstorbenen innern Glaubenslebens. Daß daneben auch spiritualistische Schwärmerei sich gegen das Institut der Taufe selbst erhob, davon lag ber Grund in dem unvermeidlich gewordenen Gegensate gegen das Gesetzeswesen und ben Geiftesdruck des außern Rirchenthums. Der Widerspruch, den gnostistrende Seften bis ins Mittelalter gegen die firchliche Taufe erhoben, beruhte in der Regel auf einer Mißachtung der firchlichen Gemeinschaft überhaupt, von welcher man entweder ohne Weiteres nichts wissen, dagegen jedes Individuum dem swien Triebe des Geistes, d. h. seiner frommen Subjectivität, überlassen, oder welche man nach dem Borgange der Donatisten nur als eine schlechthin reine Gemeinschaft von Biedergebornen gelten lassen wollte. Die lettere Ansicht führte zu einer dergestalt gespannten Ueberschätzung des äußern Taufaktes, den man in seiner von der allgemeinen Kirche dargereichten Form verwarf, daß man die aus jener übergetretenen Glieder gar nicht ale getauft betrachtete und eine Wiedertaufe mit ihnen anordnete").

<sup>\*)</sup> Ben ben ersten Taufgegnern, ber gnostischen Secte ber Cajaner, giebt uns Tertullian, de baptismo, 1. Nachricht: Atque adea nuper conversata istic quaedam de Gajano haeresi vipera venenatissima doctrina sua plerosque rapuit, inprimis baptismum destruens. 13. Dicunt: baptismus non est necessarius quibus sides satis est; nam et Abraham nullius aquae nisi sidei sacramento deo piacuit. 14. Sed de ipso apostolo revolvunt, quod dixerit (1 Cor. 1, 17): Non enim me ad tinguendum Christus misit. In der ersten Halte des eilsten Jahrhunderts lehrten die manidzäschen Secten in Aquitanien und Erteans: in daptismo nullam esse scelerum adlutionem, in Arras waren sie in dem Rus: illos s. daptismatis mysterium penitus adhorrere. Sie selbst erstärten: Servata... justitia nullum opus esse daptismi praevaricata ista, daptismum ad nullam persicere salutem. Haec est nostrae justificationis summa, ad quam nihil est, quod daptismi usus superaddere possit, cum omnis apostolica et evangelica institutio

eines neugebornen Kindes wird eine Wirkung nur auf dies jenigen Erwachsenen, welche das Kind zur Taufe darbringen, ausgeübt, und diese kann lediglich darin bestehen, daß dieselben, d. h. einerseits die Eltern und Taufpathen, welchen der Täufling durch Bande der natürlichen Liebe angehört, andererseits die Vertreter der kirchlichen Gemeinschaft, welche das Band der christlichen Liebe mit ihm verknüpft, sich verpflichten, das Kind, der ihm in der Taufe verliehenen Gnadenversicherung gemäß, im christlichen Glauben zu erziehen.

insofern auf die seit Augustinus hergebrachten Fiktionen verzichten, als er erflart, es handle sich dabei non de side ecclesiae, aut parentum, de potentia fidei, semine fidei, fide aequivoca, fide potentiali, de analogo fidei etc., sed de fide vera, salvifica, actuali. unerschütterlichem Muthe stellt er ben Sag auf: Per Baptismum et in Baptismo Spiritus S. fidem veram, salvificam, vivificam et actualem accendit in infantibus, unde et infantes baptizati vere credunt. Der Schriftbeweis wirb aus Matth. 18, 6; Mark. 9, 42; Mark. 10, 14 f. und Qut. 18, 15 f. geführt, jeboch bei ben ersteren zwei Stellen überseben, baß bort mahrscheinlich gar nicht von Rinbern, in Diesem Falle aber von bereits herangereiften die Rebe ift, bei ben beiden legteren unbeachtet gelaffen, baß nicht bie Nothwendigkeit ber Taufe, sonbern nur bie Angeborigfeit jum Reiche Gottes von ben Rinbern ausgesagt wirb. soll man aber von einem Schriftbeweise halten, ber aus Matth. 18, 10 ab angelorum custodia, qui vero non nisi credentium ministri sunt, ober aus Ps. 8, 3 ex quorum ore egreditur laus et praeconium Dei. illi vera, actuali et salvifica fide praediti sunt, auf bie Aftualität bes Glaubens ber Säuglinge schließt! Auf ben Einwurf, baß ber Glaube nach Rom. 10, 17 lebiglich aus ber Prebigt komme, entgegnet Quen= stedt: auch per verbum visibile, bas Sacrament, als ob bas Reue Testament ein verbum visibile kennte! Aber "infantes non habent sensum fidei:" bas beweise nur bie Abwesenheit ber fides reflexa, aber nicht der fides, ut ita dicam, directa. Auch aus ber Bewegung bes Johannes (Ruf. 1, 44) im Mutterschoofe warb bie Möglichkeit bes Glaubens für einen Embryo bewiesen: Motus ille Johanneus probat manifeste, infantes esse capaces fidei actualis (!). Zum Beweise bafür, was in jener Zeit aus bem articulus stantis et cadentis ecclesiae ber lutherischen Dogmatik geworben war, bient, baß ein Rapuziner (Balerianus Magnus, in judicio de Acatholicorum et Catholicorum regula credendi, I, 89) ben Sag: neminem sulvari posse sine fide reflexa gegen die Lutheraner vertheibigte, und ber superstitioseste aller reformirten Theologen, G. Boëtius (Sel. Dis., II, 434), ebenfalls gegen die Lutheraner barauf brang: extraordinarium et miraculosum Johannis B. motum ad hanc rem nihil facere.

derselbe gegen die Annahme, daß die Tanshandlung Biedergeburt bewirke, sich aufs Stärkste ausläßt\*). Die Arminianer stellten die Dignität der Taufe schon höher. Während sie gegen die Annahme einer wiedergebärenden Kraft derselben sich mit aller Entschiedenheit erklärten, und Limborch treffend bemerkte, daß in diesem Falle Christus eben so sehr einen Jeden hätte taufen als unterrichten müssen, Paulus aber (1 Kor. 1, 17) unmöglich hätte behaupten können, er sei nicht gesandt zu taufen \*\*): so anerkannten sie dagegen die Nothwendigkeit der Taufe, als eines Auftrages Christi, unumwunden, ohne jedoch die Kindertause für mehr als einen er laubten Ritus zu halten \*\*\*), dessen unbedingte Berwerfung von Seite der Anabaptisten sie übrigens ebenfalls sür verwerslich hielten †).

So hatten ansehnliche Parteien innerhalb des Protestantismus sich gegen die Mängel der hergebrachten Tauflehre zu ver-

<sup>\*)</sup> Sect. 6, c. 3. de baptismo aquae. Gleich in ber ersten Frage wirt bie Taufe beschrieben als ritus initiationis, quo homines, agnita Christi doctrina et suscepta in eum fide, Christo auctorantur et discipulis ejus seu Ecclesiae inseruntur, renuntiantes mundo et moribus erroribusque ejus, profitentes vero, se Patrem et Filium et Spiritum 8. pro unico duce et magistros religionis totiusque vitae et conversationis suac habituros esse. . . Auf die Frage, ob die Toufe bie Wiebergeburt bewirke, erwiebert ber Rat.: Regeneratio est rationis et voluntatis nostrae transmutatio . . . ejusmodi transformatio in infantibus locum habere nequit, qui ignorant, quae dextra et sinistra sit, nedum ut res tanti momenti in cos cadat. Die Rindertaufe war daber folgerichtig zu verwerfen: quem tamen errorem adeo inveteratum et pervulgatum, praesertim circa rem ritualem, Christiana charitas tolerare suadet in iis, qui ceteroquin pie vivant et alios qui huic errori renuntiarunt non insectentur, donec veritas magis magisque patescat. Immer noch ein eblerer Beweggrund für bie Beibehaltung eines angeblichen Irrthums, als wenn Berachter ber Rinbertaufe (vergl. Strauß, ber driftl. Glaube, II, 558) nur "mit Rudficht auf bie burgerlichen und focialen Inconvenienzen, welche bem Rinbe aus bem Nichtgetauftwerben erwachsen burften", ihre Rinder taufen laffen.

<sup>\*\*)</sup> Theol. christ., V, 68, 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaselbst, 15 st.: Eum necessarium neutiquam credimus 1) quia nullum illius exstat in Scriptura mandatum; 2) nullum exemplum unde indubitato constet ab Apostolis infantem ullum suisse baptizatum, ex Scriptura produci potest; 3) nullum exstitit concilium ante saeculum quartum, in quo Paedobaptismi necessitas adserta legitur.

<sup>+)</sup> Ebenbaselbst, 19: Anabaptistae . . . in alteram partem peccant et definiunt quod Scriptura indefinitum reliquit.

Nach diesen Vorgängen fann es nicht befremden, daß auch innerhalb des Protestantismus eine Richtung sich hervorthat, welche, das mit der hergebrachten Taufpraxis überlieferte superstitiöse Element auszurotten, aufs Eifrigste sich beflissen zeigte. doch F. Socinus soweit führen, daß er sogar die Allgemeinbeit des Taufauftrages Christi bestritt \*); wiewohl er den Borwurf, daß er die Taufe abschaffen wolle, nachdrücklich von sich abwehrte, und dieselbe zwar für einen von Christo nicht anbefohlenen, barum zur Seligkeit nicht nothwendigen, im Uebrigen aber frommen, in Uebereinstimmung mit bem firchlichen Herkommen fortzuführenden, Gebrauch erflärte \*\*). Daher. legt auch der Ratauer Ratecismus der Taufe Die Bedeutung eines feierlichen Beiheaktes bei, vermöge bessen der Täufling der Kirche einverleibt wird, der Welt entsagt und sich zu einem neuen Leben im Ramen des Baters, des Sohnes und des h. Geistes verpflichtet. Freilich konnte ein solcher an unmündigen Kindern nicht mit gutem Gemissen vorgenommen werden, weßhalb auch die Rindertaufe in jenem Katechismus nicht Anerkennung, nur Duldung, findet, und

hujusmodi fine claudatur. Bur Gerechtigseit rechneten sie das mundum relinquere, carnem a concupiscentiis fraenare, de laboribus manuum suarum victum parare, nulli laesionem quaerere, charitatem cunctis, quos zelus hujus nostri propositi teneat, exhibere. Gieseler, Kirchensgeschichte, II, 1, 353 ff.

<sup>\*)</sup> Auch in der Stelle Matth. 28, 19 f. wollte er vermöge einer äußerst gezwungenen Auslegung den Sinn sinden (Opera I, 713, de Baptismo aquae disp.): Christum apostolis suis non praecepisse, ut in nomen Patris et Filii et Spiritus S. aqua daptizarent et propterea in loco (Matth. 28, 19) non suisse de aquae daptismo actum. Er ging dabei von der Borausseung aus (a. a. D., I, 735): quod, cum Christi disciplina tota spiritualis sit et interiorem hominem respiciat ac propterea in universum ad externis iisque certis et constitutis ritidus tantum non adhorreat, ea solum externa sacta omnino requirens, quae ad interiore novo homine necessario proficiscuntur, nullus ejusmodi ritus Christi ecclesiae praescriptus censeri dedet, qui apertissimis verdis. . . institutus et perpetuo servandus traditus non sucrit. Quod de aquae daptismo nequaquam dici posse.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., I, 736: Etsi ea de re nullum expressum et perpetuum mandatum exstat, Apostolos tamen, qui id facere consueverunt, i mitari de bet, praesertim cum ab universa Ecclesia eum morem receptum ac perpetuo usu comprobatum fuisse, aut constet, aut certe admodum credibile videatur.

lichen, zu einem ächt moralischen Lebenswandel verbindenden, von moralischer Wirkung begleiteten, bei Rindern der Erganzung burch Die das Taufgelübde bestätigende Confirmation bedürftigen, Auf. nahmes und Weiheaft beschreibt \*)? Nur auf feinem außersten Gipfel hat der geistleere Rationalismus die Rindertaufe ganzlich zu verwerfen, der geistläugnende Materialismus die Taufe überhaupt der Berachtung preiszugeben versucht\*\*). Noch herrscht bis auf den heutigen Tag in Betreff der Taufwirkung unter ben Dogmatifern große Berwirrung. Bir stellen uns auch hier vor Allem auf den Standpunkt bes Gewissens. Daß durch eine außere Bandlung auch in Verbindung mit dem Worte in dem Unmundigen, der noch fein Selbstbewußtsein und darum kein Gewissen hat, weber die Wiedergeburt, die aus dem Glauben kommt, noch der Glaube, der Die Wiedergeburt hervorbringt, gewirft werden kann, Das versteht sich von selbst. Was Martensen noch in neuester Zeit zur Begründung der älteren Theorie beigebracht hat, stellt die Schwäche derselben nur in ein neues Licht. Oder mas soll es heißen, wenn er sagt: es komme darauf an, ob man die Wiedergeburt im blok

wird, nicht antreffen werde eine feindliche Welt, sondern seine Belt die Kirche sei und sich nur der Gemeinde anzubilden habe, die schon als Weltzustand vorhanden ist."

<sup>\*)</sup> Megidiciber, inst. th.. 605: Efficaciam solam moralem huic ritui concedimus.... Ejus fructus internos omnino pendere existimamus ex animo ad religionem virtutemque bene composito. 606: Addi huic infantum baptismo, tanquam initiationis ritui iteratione non egenti, suo tempore confirmationem... summa cum gravitate et severitate administrandam, perquam utile est, imo necessarium.

<sup>\*\*)</sup> L. Lange, die Kindertaufe aus dem Standpunkte der symb. Bucher u. s. w. 107: "Die Kindertaufe ist ein unevangelisches, ein schrifte und vernunftwidriges Institut." Feu erbach (Wesen des Christenthums, 408 f.): "Das Wasser ist das nächte und erste Mittel, sich mit der Ratur zu befreunden. Das Wasserdad ist gleichsam ein chemischer Proces, in welchem sich unsere Ichheit in dem objectiven Wesen der Ratur auflößt... Aber das Wasser wirkt nur, wenn es oft, wenn es regelmäßig gebraucht wird. Die Taufe als ein einmaliger Akt ist entweder ein ganz nußloses und bedeutungsloses, oder, wenn mit ihr reale Wirkungen verknüpft werden, ein abergläubisches Institut. Ein vernünftiges, ehrwürdiges Institut ist sie dagegen, wenn in ihr die moralische und physische Heilkraft des Wassers, der Ratur überhaupt, versinnlicht und gefeiert wird."

schiedenen Zeiten erklärt. Die Unhaltbarkeit derselben hat sich aber am augenscheinlichsten nach dem Sturze des orthodoxen Systems im vorigen Jahrhundert erwiesen. Sah doch der Supranaturas lismus fich veranlagt, "bei der rührenden Deutlichkeit", welche dieses Sacrament habe, sich völlig zu bernhigen, und vermochte er doch nicht zu begreifen, "wie man über das Geistige und himmlische, welches dadurch mitgetheilt werden solle", jemals habe in Streit gerathen können. Da es ihm als eine ausgemachte Sache galt, daß die sogenannte materia coelestis weder in der Dreieinigfeit, noch in dem Blute Christi, noch in dem h. Geiste, noch in dem Worte Gottes bestehen könne, so erblickte er in der Taufe am liebsten ein feierliches Bekenntniß zu ber Religion, Die Christus und seine Apostel gelehrt haben, mit welchem eine Theilnehmung an der Gnade Gottes, d. h. an den Rechten und Wohlthaten des Christenthums, verbunden sei. Und wie verschwinden auf diesem Standpunkte die Schwierigkeiten der Rindertaufe! Weghalb sollten denn jene "Rechte und Wohlthaten", namentlich so fern sie in "äußerlich damit verbundenen Vorzügen " bestehen, nicht schon den Rindern zugewendet werden?\*) Sogar für einen Storr ist bie Taufe nichts Anderes als eine Beihe des Täuflings für Gott oder zur Berehrung Gottes, welche mit der Uebernahme dieser Pflicht das Recht zusich ert, "von Gott seinen Schutz und seine Wohlthaten zu erwarten" \*\*).

Wie könnten wir nach diesem Vorgange des Supranaturalise mus es dem Rationalismus verdenken, wenn er mit Kant\*\*\*) und unter der Zustimmung Hegel's †), die Taufe als einen feiere

<sup>\*)</sup> Reinhard, Borlefungen, 564 ff.

<sup>\*\*)</sup> Chriftl. Dogmatik, 691.

Die Religion innerhalb d. Gr. d. bl. R., 310: "Die einmal geschehende feierliche Einweihung zur Kirchengemeinschaft, d. i. die erste Aufenahme zum Gliede einer Kirche (in der christlichen durch die Taufe), ist eine vielbedeutende Feierlichkeit, die entweder dem Einzumeihenden, wenn er seinen Glauben selbst zu bekennen im Stande ist, oder den Zeugen . . . große Verbindlichkeit auferlegt, und auf etwas Heiliges . . . abzweckt, an sich selbst aber keine heilige oder Heilige keit und Empfänglichkeit für die göttliche Gnade in diesem Subjecte wirkende Handlung anderer, mithin kein Gnadenmittel."

<sup>†)</sup> Borlesungen über die Phil. d. Rel., II, 270: "Die Taufe zeigt an, daß das Rind in der Gemeinschaft der Kirche, nicht im Elend geboren Schenkel, Dogmatif II.

Mindesten zweifelhaft wird, fann sie an und für sich auch nur die Gemeinschaft mit der sichtbaren Rirche vermitteln, und der Täufer ist nie schlechterdings sicher, daß er eine vollkommene, d. h. eine solche Taufe verrichtet, in welcher das äußere Zeichen zugleich Ausbruck innerer Bahrheit ift. Bas in der Taufe zunächst eigentlich und wesentlich geschieht, das ift die Aufnahme eines der kirchlichen Gemeinschaft bisher fremd gebliebenen Menschen, in Berbindung mit einer doppelten Berpflichtung: erftens, von Seite der firchlichen Gemeinschaft, ihre Güter und Gaben dem Täuflinge zuzuwenden; zweitens, von Seite des Täuflings, im Geiste und nach den Ordnungen Diefer Gemeinschaft zu leben. Nun will aber unstreitig Gott selbst mit der Taufe dem Täufling auch von seiner Seite etwas Thats fächliches mittheilen, und insofern find Diejenigen in ihrem Rechte, welchen die lediglich sinnbildliche Borstellung von der Taufe nicht genügt. Jene Mittheilung von Seite Gottes tann sich jedoch nicht auf einen Borgang in dem Zäuflinge bezichen, der ja nur vermittelst eines sittlichen Processes und geistiger Thatfraft zu Stande kommen könnte, sondern fie bezieht fich auf einen Borgang innerhalb ber göttlichen Beilegeschichte, vermöge dessen Gott in der Person Christi jedem Sünder auf geordnetem Wege, durch Christi Wort und Geift, seine Gnade anbietet. Dieses offenbarungsgeschichtliche göttliche Anerbieten wird durch den von Seite der fichtbaren Rirche in Christi, d. h. Gottes, Auftrage verrichteten Taufakt dem Täuflinge individuell que gesichert und versiegelt.

collatus sit, de ejus efficacia non est dubitandum. Sin conferendus est in ecclesia florente, ubi orthodoxus haberi potest minister, sine grandi peccato ab heterodoxo peti non potest. In ecclesia autem pressa, urgente necessitate, ab haeretico consuetam formulam baptismi observante, sine vitio petitur et assumitur, modo adjiciatur protestatio, infantem hoc baptismo ad suscipiendam falsam doctrinam non adstringi. Der Streit in Betreff ber Regertaufe, in welchem insbesondere die afritanische Rirche (Cuprian, ep. 71, 73, 75) beren Ungültigseit behauptete, wurde vorläusig durch Augustinus entschieden (de baptismo contra Donatistas, VI, 2): Nihil interest, quanto pejor id tradat, sicut nihil interest, quanto melior, atque ita nihil interest, quanto pejor id accipiat, sicut nihil interest, quanto melior.

moralischen und psychologischen oder in einem umfassenderen Sinn, als Gründung eines neuen Lebens, denke, welches mehr sei als der selbstbewußte Mensch? Rann denn die Wiedergeburt etwa jemals Gründung eines neuen Selbstbewußtseins, d. h. eines neuen 3che sein, oder ift fie nicht vielmehr Gründung eines neuen Lebens innerhalb des bisherigen Selbstbewußtseins aus dem b. Geiste vermöge ter Kraft des Glaubens? Und ist eine folche neue Lebensgründung denkbar in einem Bustande der Bewußtlofigteit wie bei einem neugeborenen Rinde? Das gespreizte Reden von einer substantiellen wesentlichen Wiedergeburt außerhalb ber personlichen Funktionen, von einem Ginheitspunkte von Beift und Natur, der in keimender Fülle enthalte, was in der zeitlichen Entwicklung gesondert erscheine, ist weit unwissenschafts licher, als die auf alle wissenschaftlichen Erflärungsversuche verzichtenden, aber in fich zusammenhängenden und folgerichtigen, Sate der alten Dogmatifer. Und welchen thatsächlichen Werth hat endlich eine Taufwirkung, von welcher zugestanden wird, daß fle in feiner Erfahrung nachgewiesen werden fonne \*)?

Alle Anbequemungsversuche an das herkömmliche Dogma führen nur zu neuen Unzuträglichkeiten und neuen Widersprüchen mit den Principien des Protestantismus. Die Taufe als solche ist zunächst eine sinnbildliche, aber zugleich auch eine sinnvolle, heilige Sandlung. Als eine Handlung, nicht der unsichtbaren, sondern der sichtbaren Kirche, die von unglaubigen Täufern verwaltet werden kann, wodurch — wie schon die alte Dogmatik richtig erstannt hat\*\*) — ihre Vollgültigkeit und Wirksamkeit nicht im

Die christl. Logmatik, S. 253. Wenn Martensen behauptet: "Der Glaubige, welcher in der Taufe den lebendigen Anfang der neuschaffens den That des Herrn sieht, erkennt in ihr ein objectives Wysterium, welches auch denjenigen Theil seines Wesens umfaßt, der nicht in das Bewußtsein aufgeht" — so schreibt er unverkennbar der Taufe eine über das ethische Gebiet hinausgreisende magische Naturwirkung zu. In der That nennt er in der Anmerkung die Taufe ein "heiliges Natursmysterium". Aber selbst wenn er mit seinen theosophischen Vorausssehungen von der zu verklärenden Leiblichkeit — denen ja eine Wahrheit zu Grunde liegt — Recht hätte, so kann jedenfalls die Natur nur durch den selbstbewußten Geist verklärt werden. Ugl. Köstlin gegen Wartensen, a. a. D., 322.

<sup>\*\*)</sup> Daher auch die Gültigkeit der Repertaufe (Hollaz, exam., 1084): Si baptismus ab haeretico, substantialia baptismi retinente,

Mindesten zweifelhaft wird, fann sie an und fur sich auch nur die Gemeinschaft mit der sichtbaren Rirche vermitteln, und der Täufer ist nie schlechterdings sicher, daß er eine vollkommene, d. h. eine solche Taufe verrichtet, in welcher das äußere Zeichen zugleich Ausbruck innerer Bahrheit ift. der Taufe zunächst eigentlich und wesentlich geschieht, das ift die Aufnahme eines der kirchlichen Gemeinschaft bisher fremd gebliebenen Menschen, in Verbindung mit einer boppelten Berpflichtung: erftens, von Seite der firchlichen Gemeinschaft, ihre Guter und Gaben dem Täuflinge zuzuwenden; zweitens, von Seite des Täuflings, im Beifte und nach den Ordnungen Dieser Gemeinschaft zu leben. Nun will aber unstreitig Gott felbst mit der Taufe dem Täufling auch von seiner Seite etwas That. fachliches mittheilen, und insofern find Diejenigen in ihrem Rechte, welchen die lediglich sinnbildliche Vorstellung von der Taufe nicht genügt. Jene Mittheilung von Seite Gottes tunn sich jedoch nicht auf einen Vorgang in dem Täuflinge beziehen, der ja nur vermittelst eines sittlichen Processes und geistiger Thatfraft zu Stande kommen könnte, sondern fie bezieht sich auf einen Borgang innerhalb ber göttlichen Seilegeschichte, vermöge deffen Gott in der Person Christi jedem Sünder auf geordnetem Wege, durch Christi Wort und Geist, seine Gnabe anbietet. Dieses offenbarungsgeschichtliche göttliche Anerbieten wird durch den von Seite der fichtbaren Rirche in Christi, d. h. Gottes, Auftrage verrichteten Taufakt dem Täuflinge individuell qugesichert und versiegelt.

collatus sit, de ejus efficacia non est dubitandum. Sin conferendus est in ecclesia florente, ubi orthodoxus haberi potest minister, sine grandi peccato ab heterodoxo peti non potest. In ecclesia autem pressa, urgente necessitate, ab haeretico consuetam formulam baptismi observante, sine vitio petitur et assimitur, modo adjiciatur protestatio, infantem hoc baptismo ad suscipiendam falsam doctrinam non adstringi. Der Streit in Betrender Repertaufe, in welchem insbesondere die afrifanische Riche (Grantian, ep. 71, 73, 75) deren Ungültigseit behauptete, murde vor läusig durch Augustinus entschieden (de baptismo contra Donatistas, VI, 2): Nihil interest, quanto pejor id tradat, sieut nihil interest, quanto melior, atque ita nihil interest, quanto pejor id accipiat sieut nihil interest, quanto melior.

Richt also ein magischer Zauberaft, sondern ein ethischer Liebesatt Gottes durch Jesum Christum ift es, vermittelst dessen in der Form einer sinnbildlichen Handlung durch die Abwaschung mit Baffer dem Täuflinge die augenscheinliche und offenkundige Busage ertheilt wird, daß die in Christo Jesu der Menschheit geoffenbarte Beilegnade unter der Bedingung des Glaubens auch ihm zu Gute fommen, auch ihn ohne sein Berdienst zu einem Erben des ewigen Lebens weihen soll. Insofern bedeutet die Taufe nicht nur die göttliche Gnadenversicherung, sondern sie wirkt auch eine neue aus dem Glauben entspringende Lebensgestaltung. Die Erinnerung an die Taufe ist zugleich eine Erinnerung an die dem Täufling durch die Stiftung des Herrn individuell zugeficherte Sündenvergebung und Lebenserneuerung, und die damit verbundene Verpflichtung, im Glauben zu gründen, und in der Gemeinschaft des h. Geistes zu machsen. Sich auf die Taufe verlaffen, beißt: auf die göttliche Gnadenstiftung sich verlassen; die Zaufe in sich wirken lassen, beißt: durch ein, im Glauben geführtes, Leben der Gnade Gottes sich immer würdiger beweisen \*).

Gben darum, weil die Taufe die eine, von Ewigseit her in Gott beschlossene, in der Zeit ein für allemal in Christo geoffensbarte, göttliche Seilsgnade individuell darbietet, kann sie auch nur einmal ertheilt werden: ein Punkt, in welchem alle Bekenntnisse übereinstimmen. Das menschliche Herz, aber nicht der göttliche Heilbrath, kann sich ändern. Und so hat denn unser Lehrsatz Recht, daß der Taufe die besondere Wirkung innewohnt, den Täufling der ihm in der Taufe persönlich zugesicherten Heilszgnade für sein ganzes Leben persönlich zu vergewissern.

Sehr schön sagt in dieser Beziehung die Belgica (34): Neque ministri quidem praedent nodis Sacramentum et rem visibilem, at Dominus ipse exhibet quod Sacramento significatur, nimirum dona et gratias invisibiles abluens, purificans et mundans animas nostras a cunctis sordibus et iniquitatibus suis. . . . Neque tamen hic Baptismus eo duntaxat momento prodest, quo aqua nodis inhaeret aut quo ea tingimur, sed per totum vitae tempus. Bergl. auch mein Besen des Brotestantismus, wo ich diese objective Bedeutung der Taufe als eine wesentlich protestantische aufgezeigt habe, I, S. 38, und Nipsch (christl. Lehre, S. 192, Anm. 1): "Die nach dem Worte Gottes und von der gläubigen Kirche und Klerus, Pathen und Meltern ertheilte Taufe ist eine göttliche Thatsache."...

e Berechtigung r Rindertaufc.

§. 134. Damit ist nun auch die Antwort auf die Frage nach ber Berechtigung ber Rindertaufe um vieles erleichtert. diese nicht die vollkommene Taufe, also nicht schlechthin geboten ist, hätte niemals in Abrede gestellt werden sollen\*). Bu einer vollkommenen Taufe gehört nicht nur die Gnadenversicherung von Seite Gottes, sondern auch die Lebenserneuerung von Seite des Menschen, und daß die letztere in dem neugeborenen Rinte mangelt, ist gewiß. Daher wird es in allen den Fällen das Richtige sein, nur Mündige, d. h. solche zu taufen, an welchen bie subjective Bedingung der Taufe erfüllbar ist, in welchen feine Bürgschaft dafür gegeben ist, daß die Unmundigen von ihrer ersten Entwicklung an eine driftliche Erziehung erhalten. Sonach haben auch die lutherischen Dogmatifer mit vollem Rechte sich gegen die 3mangstaufe von Juden- oder Beidenkindern erklart \*\*), mogegen die römische Kirche, im offenen Widerspruche mit dem elterlichen Willen, insbesondere in casu mortis, die Taufe ertheilt, wo das Staatsgesetz fie nicht daran hindert \*\*\*).

Immerhin ist die römische Dogmatik hierin folgerichtiger als die lutherische; denn, wenn die Taufe als solche das Mittel ift, den Kindern die Wiedergeburt zu verschaffen, so dürfen zeitliche Rücksichten auf den elterlichen Willen und die Vorschriften des Staates uns nicht hindern, den unsterblichen Seelen der Kinder das ewige Heil zu verschaffen. Nur in dem Falle, wenn die Kindertaufe erst unter der Bedingung des Glaubens von Seite des Täuflings zu einer vollkommenen wird, und sie daher nur vorgenommen werden darf, sofern gleichzeitig eine sichere Bürgschaft

<sup>\*)</sup> Es ist unbegreiflich, wie Martensen (a. a. D., S. 255) behaupten fann, daß gerade in der Kindertaufe die Kirche "ber Taufe bu Gestalt giebt, die ihrem Begriffe vollkommen entspricht".

<sup>\*\*)</sup> Dollaz (a. a. D., 1002): Infantes Judaeorum et gentilium reluctantium violento ausu ad baptismum rapiendi non sunt. Si tamen per legitima media in nostram venerint potestatem, baptismus ipsis non est denegandus.

<sup>\*\*\*)</sup> Mach bem Catech. rom. VI, 2, de baptismo, qu. 25: Nihil magis necessarium esse videtur, quam ut (fideles) doceantur, omnibus hominibus Baptismi legem (!) a domino praescriptam esse, its ut, nisi per Baptismi gratiam Deo renascantur, in sempiternam miseriam et interitum a parentibus, sive illi fideles, sive infideles sint, procreentur.

für die Möglichkeit künftiger Glaubenverweckung ertheilt ist, ist es ein unerläßliches Erforderniß derselben, daß durch Eltern, Pathen und Borsteher der Kirche den Täuflingen die christliche Ers ziehung zugesichert wird.

Demzufolge läßt sich die Rindertaufe nur als eine Taufe auf den künftigen Glauben des Rindes hin rechtfertigen, und nur unter der Boraussetzung, daß das Rind christlicher Eltern schon durch seine Geburt Gott angehört, daß es in die christliche Gemeinschaft hinein geboren ist \*).

Zwar ist die christliche Lebensentwicklung in dem Subjecte des neugeborenen Kindes christlicher Eltern noch gar nicht, weder substantiell noch potentiell, gesett\*\*); allein die objectiven Bebingungen für dieselbe find so entschieden und überwiegend vorhanden, daß es ein Mangel an Glauben in den Eltern und der driftlichen Gemeinschaft wäre, wenn fie nicht den Muth hätten, durch Ertheilung der Taufe die Kinder von ihrem Lebensbeginne an als thatsächliche Mitglieder der driftlichen Rirche ju betrachten und zu behandeln. Daß den Kindern christlicher Eltern die göttliche Gnade in den Eltern zugesichert ift, ift eine Wenn daher die driftliche Gemeinschaft unbestrittene Bahrheit. vermittelst der Taufe dieselben auf Glaubens-Boffnung bin in ihren Schooß aufnimmt und, so viel an ihr liegt, in Gemäßheit der Stiftung des Herrn, ihnen die göttliche Gnade zuwendet, mit dem ernsten Entschlusse nichts zu versäumen, damit das objectiv Bugeeignete von ihnen auch subjectiv angeeignet werde, so erfüllt sie damit sicher, wenn für einmal auch erst in Hoffnung, ben Auftrag des herrn.

Wird nun aber eine solche Hoffnung auf den zukünftigen Glauben des Täuflings sich nicht in vielen Fällen als eine erfolgslose erzeugen? Wird die göttliche Gnadenversicherung nicht öftersohne die ihr entsprechende Lebenserneuerung, d. h. ohne Wirkung, bleiben? Das läßt sich allerdings nicht bestreiten. Allein verhält

<sup>\*)</sup> Dahin gehört 1 Ror. 7, 14, weniger Mark. 10, 14.

<sup>2\*)</sup> Wir verstehen J. P. Lange (Posit. Dogmatik, 1133) wohl, was er bamit meint, wenn er die Taufe "die sociale Wiedergeburt" nennt, welche durch die Gnade Gottes in eine individuelle verwandelt werden könne; allein unter dem Begriffe einer socialen Wiedergeburt denken wir uns denn doch etwas Anderes.

zunächst nur bei den in die driftliche Gemeinschaft übertretenden Beiden (nicht aber bei den übertretenden Juden) angewandt worden und aus einer Borstellung entsprungen ist, wornach das Seidenthum unter der schlechthinigen Gewalt des Satans steht: hatte zur Zeit der Reformation nicht übersehen werden sollen\*). Wenn nun auch jene Vorstellung begründet ware, so bleibt dennoch unbegreiflich, wie man gegenwärtig noch von driftlichen Eltern erzeugte Rinder beim Taufakte wie solche, die von Geburt dem Teufel angehören, behandeln kann, während doch die Gültigkeit der Rindertaufe auf der umgekehrten Annahme beruht, daß die Rinder driftlicher Eltern in die Gemeinschaft mit Gott hineingeboren worden find. auch abgesehen hievon führt der Exorcismus unvermeidlich auf die höchst bedenkliche Voraussetzung, daß es bewußtlose und mithin unverschuldete Einwirkungen des Teufels gebe. Beil die satanischen Günden die schwersten und folglich die bewußtesten find \*), so ist es ganz unmöglich, sie dem Alter der Unmundigkeit zuzu-Endlich aber schließt ber Exorcismus auch noch eine Herabwürdigung der Taufgnade in sich, da es vermöge besselben neben dem Taufakte noch einer außerordentlichen Funktion zu bedürfen scheint, um der Gewalt des bosen Beistes über den Taufling ein Ende zu machen. Aus diesem Grunde ift der Exorcismus mit dem Begriffe und Besen der driftlichen Taufe unverträglich \*\*\*). Die Renuntiation steht mit bemselben in

<sup>\*)</sup> Bergl. Augusti, Handbuch ber christl. Archaologie, II, 429.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben, S. 293 ff. und S. 427 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Neue Testament weiß nichts bavon, und die Stellen 1 Kor. 5, 3 f., 1 Xim. 1, 20, wo von einem παραδούναι τῷ Σατανὰ die Rebe ist, beziehen sich nicht nur nicht auf die Taufe, sondern sagen das Gegentheil des Exorcismus aus; es ist darin von einem lediglich disciplinarischen Akt die Rebe. Tertullian (de corona mil., 3) erwähnt zuerst der Renuntiation, zu deren Rechtsertigung er sich aber ausschließlich auf die Tradition beruft. Er zählt sie unter die observationes, quas sine ullius scripturae instrumento solius traditionis titulo et exinde consuetudinis patrocinio vindicamus. Selbst J. Gerhard (loci XXI, 9, §. 265) warnt: ne haec ceremonia pars daptismi essentialis ac necessaria statuatur; ne de obsessione quadam corporali infantis cogitetur; neve usus exorcismi statuatur effectivus, quasi vi verborum istorum infans ex regno Satanae liberetur... sed saltem significativus. Wozu dann aber die inte leitende Anrede: "Kahre aus, unreiner Geist!" zumal J. Gerhard

in seiner Lebensentwicklung sich fortpflanzen und daß es als ein lebendiger Baustein in das driftliche Haus hineinwachsen werde. Go schr wir hiernach die Rindertaufe für gerechtfertigt, und, wie unser Lehrsat sagt, für einen erlaubten und zwedmäßigen frommen Gebrauch halten, so wenig darf dieselbe jemals durch mittelbare oder unmittelbare Zwangsmittel erzwungen werden. Läßt sich doch nicht läugnen, daß gegenwärtig viele Kinder zur Taufe gebracht werden, ohne irgend einen klaren oder entschiedenen Borsatz auf Seite ber Eltern, sie im driftlichen Glauben zu erziehen, und ohne irgend eine sichere Bürgschaft, daß das Familienleben, welchem sie angehören, vom Geiste Christi durchdrungen ist. Das Allerverwerflichste ist aber, wenn der Staat durch seine Strafgewalt von den Eltern die Taufe ihrer Kinder erzwingt. Wie der Staat seinerseits fich durch eine solche, in einer reinen Gewissensangelegenheit aufgebrungene, Staatshülfe selbst herabwürdigt und außerdem bem allgemein anerkannten Sage: beneficia non obtruduntur, entgegenhandelt: so würdigen auch ihrerseits die Rirchengemeinschaften fich herab, indem sie jene Bulfe des Staates annehmen, ja öfters sich erbitten. Namentlich dürfen auch solche Eltern nicht zur Taufe ihrer Rinder genöthigt werden, welche, ohne die Rindertaufe für ungültig oder unerlaubt zu erklären, nichtsbestoweniger die Taufe im reiferen Alter für schrifts und zwecks mäßiger halten, und es daher vorziehen murden, ihre Rinder erst bei Ablegung ihres Glaubensbekenntnisses zur Taufe darzubringen \*).

Was nun aber noch die, schon in der alten Kirche mit der Tause verbundenen, Gebräuche der Renuntiation und des Exorcismus betrifft, so haben diese eben so sehr wegzufallen, als dagegen das Institut der Confirmation sich einer möglichst gewissens haften Pslege und Ausbildung empfiehlt. Daß der Exorcismus

Bergl. Schleiermacher, a. a. D.: "Darum wäre es natürlich, bieß jedem evangelischen Hauswesen anheimzustellen, ob es seine Kinder wolle nach der gewöhnlichen Weise, oder erst bei der Ablegung ihres Glaubensbekenntnisses zur Taufe darbieten; und wir sollten erklären, daß wir das über die Wiedertäuser ausgesprochene Verdammungsurtheil, was diesen Punkt betrifft, ausheben und unsererseits bereit sind, mit den heutigen Tausgesinnten die kirchliche Gemeinschaft herzustellen, wenn sie nur nicht unsere auch ergänzte Kindertause wollten für schlechthin uns gültig erklären."

Ist dieselbe auch keineswegs ein untrügliches Merkmal für die Zugehörigkeit des Getauften zu der unsichtbaren Kirche, so ist sie dagegen ein nothwendiges Merkmal für die Zugehörigkeit desselben zu der sichtbaren Kirchengemeinschaft. Eine wahrhaft sittliche Bedeutung erlangt die Consirmation allerdings erst dann, wenn sie in dem Alter geistiger Mündigkeit und sittlicher Unterscheidungsgabe, d. h. jedenfalls nicht vor den Jahren der Geschlechtsreise, vorgenommen wird, und wenn es, ohne alle Gesahr daraus sließender etwaiger bürgerlicher Nachtheile, dem freien Willen eines jeden im Kindesalter Getauften überlassen bleibt, ob und wann er sich wolle consirmiren lassen, oder nicht.

Jusa B. Nach der herkömmlichen protestantischen Dogmatit ist die Taufe das erste, das Abendmahl das zweite Sacrament, im Unterschiede von der Dogmatif der römischen Kirche, welche sieben Sacramente: Taufe, Abendmahl, Firmelung, Buße, Ordination, Ehe und letzte Delung zählt. Der Ausdruck "Sacrament" ist allerdings kein biblischer, wenn auch die Bulgata protugeor (z. B. 1 Tim. 3, 16 und sonst) mit sacramentum überset hat. Das Wort kommt auf dem Prosangebiete ursprünglich in verschiedenem Sinne vor; doch bezeichnet es in der Regel einen geweihten, also heiligen, Gegenstand, eine res sacrata, wie z. B. die beim Pontifer Maximus niedergelegten Depositengelder, insbesondere den Soldateneid, weil der Schwörende für den Fall des Meineids sich als Schuldiger der Strafe der Götter weihte (caput sacrabatur Diis)\*). Längere Zeit blieb der Gebrauch des Wortes in der Kirche unbestimmt,

<sup>\*)</sup> Bergl. Begetius, de re milit., II, 5, ber bas Wort von sacrare = dedicare, consecrare ableitet, wie juramentum von jurare. Rach Barro (de ling. lat., IV, 29) bezeichnete es die beim Pontisez Maximus bis zum Ausgange eines Processes niedergelegte Gelde Caution, wohl weil sie damit in loco sacro deponirt war. Tertullian scheint dasselbe zuerst dem firchlichen Gebrauche zugewandt zu haben. De corona, 3 er: wähnt er eucharistiae sacramentum, und ad Martyras, 8 sagt er: Vocati sumus ad militiam dei vivi tam nunc, cum in sacramenti verda respondemus. De corona, 11 entschuldigt er sich noch gewisser maßen mit Anspielung auf den Soldateneid, daß er ein prosanes Bort im firchlichen Sinne anwende: Credimusne humanum sacramentum divino superduci licere, et in alium Dominum respondere post Christum, et ejerare patrem et matrem . . .?

engem Zusammenhange, und wenn ein neugebornes Kind den Teufel noch nicht hat, so hat es auch keinen Sinn, wenn es demsselben absagt\*).

Daß im Zusammenhange mit der Taufe der Erwachsenen nach vorangegangenem umfassendem driftlichem Unterrichte, vollzogenem Glaubensbekenntnisse und abgelegtem Beihegelübde des Täuflings, ein Ritus in der Art der von der römischen Rirche angeordneten Confirmation kein Erforderniß sei, das beweist schon der Umstand, daß das Neue Testament eines solchen bei Anlaß der Taufe nirgends erwähnt. Im Zusammenhange mit der Rindertaufe dagegen ist die Confirmation als bewußt-personlicher Befenntniße und Weiheaft ber in das Alter ber Mündigkeit und Selbstverantwortlichkeit eingetretenen getauften Christen gang unerläßlich. Denn so lange das Rind nur getauft ist, die dristliche Gemeinschaft aber keine Renntniß davon hat, ob ihr dasselbe auch vermöge eigener freier Willensentscheidung mit seinem Glauben und Leben angehöre, so lange gehört es ihr noch nicht im evangelischen Sinne des Wortes, noch nicht mit dem Gewissen und Herzen an, und erft dann fann sie ihm persönliche Rechte übertragen, wenn sie in Beziehung auf seine Person die Gewißheit hat, daß sie ihr in Wahrheit und durch freie Liebe zu eigen geworden ift. Bir fonnen daher Schleiermachern nur beipflichten, daß es ein Unrecht gegen die Kindertaufe selbst ist, wenn die Confirmation als eine unwesentliche Handlung angesehen wird.

selbst eingesteht: Negari quidem nequit, pios veteres interdum (nur interdum?) ita loqui, ac si per exorcismum et exsussationem infantes a potestate Satanae liberentur, und einzelne Theologen ben usus effectivus, ohne welchen ber Exorcismus eine lächerliche Ceremonie ist, entschieden behaupten.

<sup>\*)</sup> Treffend sagt ein Lutheraner von achtem Schrot und Korn, Harms (Pastoraltheologie, II, 7te Rebe): "Es sind nun schon über tausend Jahr, seit in unserm Norden das Christenthum eingeführt ist... und immer noch taufen wir, will sagen, immer noch wird getauft, nicht ans ders, als wenn wir einen erwachsenen Menschen vor uns hatten mit Rebe in seinem Munde und mit Glauben an den Teufel auf dem Blockberge'in seinem Herzen, welchem Glauben und discherigen Mitritt er jest entsagen soll. It's nicht so? Sie sagen, der Exorcismus sei abgeschafft; ... allein dessen leibliche Schwester, die renuntiatio, die hat man bleiben lassen, und ber Geistlichen Viele in unserem Lande sollen ja noch mit ihr taufen!"

Ist dieselbe auch keineswegs ein untrügliches Merkmal für die Zusehörigkeit des Getauften zu der unsichtbaren Kirche, so ist sie dagegen ein nothwendiges Merkmal für die Zugehörigkeit desselben zu der sichtbaren Kirchengemeinschaft. Eine wahrhaft sittliche Bedeutung erlangt die Consirmation allerdings erst dann, wenn sie in dem Alter geistiger Mündigkeit und sittlicher Unterscheidungsgabe, d. h. jedenfalls nicht vor den Jahren der Geschlechtsreise, vorgenommen wird, und wenn es, ohne alle Gesahr daraus sließender etwaiger bürgerlicher Nachtheile, dem freien Willen eines jeden im Kindesalter Getauften überlassen bleibt, ob und wann er sich wolle consirmiren lassen, oder nicht.

Jusas. Nach der herkömmlichen protestantischen Dogmatik ist die Taufe das erste, das Abendmahl das zweite Sacrament, im Unterschiede von der Dogmatik der römischen Kirche, welche sieben Sacramente: Taufe, Abendmahl, Firmelung, Buße, Ordination, Ehe und letzte Delung zählt. Der Ausdruck "Sacrament" ist allerdings kein biblischer, wenn auch die Bulgata uvornevov (z. B. 1 Tim. 3, 16 und sonst) mit sacramentum übersetzt hat. Das Wort kommt auf dem Profangebiete ursprünglich in verschiedenem Sinne vor; doch bezeichnet es in der Regel einen geweihten, also heiligen, Gegenstand, eine res sacrata, wie z. B. die beim Pontifer Maximus niedergelegten Depositengelder, insbesondere den Soldateneid, weil der Schwörende für den Fall des Meineids sich als Schuldiger der Strase der Götter weihte (caput sacrabatur Diis)\*). Längere Zeit blieb der Gebrauch des Wortes in der Kirche unbestimmt,

<sup>\*)</sup> Bergl. Begetius, de re milit., II, 5, ber bas Wort von sacrare = dedicare, consecrare ableitet, wie juramentum von jurare. Rach Barro (de ling. lat., IV, 29) bezeichnete es die beim Pontifer Maximus bis zum Ausgange eines Processes niedergelegte Geld: Caution, wohl weil sie damit in loco sacro deponirt war. Tertullian scheint dasselbe zuerst dem sirchlichen Gebrauche zugewandt zu haben. De corona, 3 er: wähnt er eucharistiae sacramentum, und ad Martyras, 3 sagt er: Vocati sumus ad militiam dei vivi tam nunc, cum in sacramenti verda respondemus. De corona, 11 entschuldigt er sich noch gewisser: maßen mit Anspielung auf den Solvateneid, daß er ein profanes Bort im sirchlichen Sinne anwende: Credimusne humanum sacramentum divino superduci licere, et in alium Dominum respondere post Christum, et ejerare patrem et matrem . . .?

und Augustinus, obwohl er eine bis heute gultig gebliebene Definition des Sacramentes gab (accedit verbum ad elementum, et sit sacramentum), indem er in demselben die species corporalis von dem fructus spiritalis unterschied\*), zählte doch zugleich neben der Ehe und der Priesterweihe auch den Exorcismus, die Beschneis dung, den Sabbath u. s. w. unter den Sacramenten auf\*\*). Erst seit Petrus Lombardus und insbesondere Thomas von Aquino nehmen die Schwankungen über den Begriff wie über die Zahl der Sacramente ein Ende. Nach der Beschreibung jener Dogmatiker bedeuten die Sacramente nicht nur die Gnade Gottes, sondern bewirken sie auch; sie sind nothwendige Träger und Organe der göttlichen Beilsmittheilung, und zwar in ihrer Siebenzahl \*\*\*). Mit diesen Bestimmungen brang ein neues paganifirendes Element in die Rirchenlehre ein. Die göttliche Beilsmittheilung, die in Wirklichkeit nur auf eine Gott gleichartige Beise, b. h. in der Form des Gelbstbewußtseins oder des Geistes, wirken fann, wird damit in ihren Wirkungen an ein Naturelement gebunden; Gott wird in seiner Erlöserwirfsamkeit von einem nicht blos creatürlichen, sondern natürlichen Mittel abhängig gemacht, von welchem er seinem Wesen nach nicht abhängig sein kann, seinem Willen nach nicht abhängig sein will †).

<sup>\*)</sup> Sermones, 272 (opera, V, 770).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bagenbach, Dogmengeschichte, 295.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Betrus Combarbus (sent. IV, 1): Sacramentum proprie dicitur, quod ita signum est gratiae Dei et invisibilis gratiae forma, ut ipsius imaginem gerat et causa existat. Non ergo significandi tantum gratia sacramenta instituta sunt, sed etiam sanctificandi. Thomas von Aquino (Summa, III, qu. 62, art. 4): Ponendo quod sacramentum est instrumentalis causa gratiae, necesse est simul ponere, quod in Sacramento sit quaedam virtus instrumentalis ad inducendum sacramentalem effectum.

<sup>†)</sup> Ebenbaselbst: Nihil prohibet in corpore esse virtutem spiritualem instrumentaliter; in quantum scilicet corpus potest moveri ab aliqua substantia spirituali ad aliquem effectum spiritualem inducendum. Daser die Lehre von einem besonderen character sacramentalis (qu. 63, art. 3): Manisestum est, quod character sacramentalis specialiter est character Christi, cujus sacerdotio configurantur sideles secundum sacramentales characteres, qui nihil aliud sunt quam quaedam participationes sacerdotii Christi ab ipso Christo derivatae.

Die reformatorische Dogmatik, welche grundsätlich einen solchen Sacramentsbegriff aus der Dogmatik in die Dogmengeschichte hätte verweisen müssen, bildete denselben insofern wenigstens auf biblischen Grundlagen weiter, als sie zu dem verdum und elementum noch ein drittes, das mandatum divinum, als constituirenden Faktor des Sacramentes forderte, und dadurch sich in den Stand geset sah, die auf keiner Stiftung des Erlösers beruhenden sogenannten Sacramente der römischen Rirche auszuscheiden. Aber im Uedrigen zeigt sich hauptsächlich lutherischerseits das Bestreben, die Wirkung des Sacraments als eine besondere, selbst eine höhere, neben derjenigen des Wortes und Geistes zur Gelbst eine höhere, neben derjenigen des Wortes und Geistes zur Geltung zu bringen, und die Sacramente nicht blos als Zeichen und Siegel, sondern als Organe und Träger der Heilsgnade aufzussassen, eine Vorstellung, die sich auch namentlich auf die Auszussassen

<sup>\*)</sup> Rach ber Augustana (art. 13): docent, quod Sacramenta instituta sint, non modo ut sint notae professionis inter homines, sed magis ut sint signa et testimonia voluntatis Dei erga nos, ad excitandam et confirmandam fidem, in his, qui utuntur, proposita. Itaque utendum est Sacramentis ita, ut fides accedat, quae eredat promissionibus, quae per Sacramenta exhibentur et proponuntur. In ber Apologie (VII, 20) heißen bie Sacramente signa promissionum.... Et hanc rem fide accipiat, erigat pavidam conscientiam et sentiat, haec testimonia non esse fallacia, sed tam certa, quam si Deus novo miraculo de coelo promitteret, se velle ignoscere. Nach der Gallicana (art. 34) sind sie adjuncta Verbo amplioris confirmationis causa, gratiae Dei nimirum pignora et tesseras, quibus infirmae et rudi fidei nostrae subveniatur. Zur Abwehr gegen superstitiose Vorstellungen fügt die Gallicana noch hinzu: Arbitramur tamen omnem illorum substantiam et veritatem esse in Christo Jesu, a quo si separentur, nihil sint quam inanes umbrae et fumi. Die zweite helvetische Confession beschreibt sie (art. 19) als symbola mystica, vel ritus sancti aut sacrae actiones, a Deo ipso institutae, constantes verbo suo, signis et rebus significatis, quibus in Ecclesia summa sua beneficia homini exhibita retinet in memoria et subinde renovat, quibus item promissiones suas o bsigt nat, et quae ipse nobis interius praestat, exterius repraesenta-... adeoque fidem nostram, spiritu Dei in cordibus nostris operante, roborat et auget . . . quibus denique . . . quid a nobis requirat, Die späteren Dogmatiter haben biefe einfachen Bestimmungen, ohne wesentliche Abweichungen, scholastisch ausgesponnen. 3. Gerhart unterscheidet fines principales vel minus principales Sacramentorum. Pauptzwed ift (loc. XIX. c. 7, §. 55): Quod sint organs.

nahme einer in ihnen wirksamen materia coelestis (bei der Taufe h. Geist, Blut Christi, Trinität, beim Abendmahl der wahre Leib und Blut Christi) stütte. Je mehr die Sacramente als wirksliche Organe und Träger der göttlichen Heilsgnade betrachtet wersden, d. h. je mehr die Heilserlangung noch an das sinnliche Elesment in ihnen gebunden wird, desto mehr sinkt die dogmatische Anschauung auf den römischen Standpunkt zurück\*); je unabs

media et οχήματα, per quae Deus offert, exhibet et credentibus adplicat promissionem evangelii propriam de remissione peccatorum, justitia et vita aeterna. Baier (th. pos., III, 7, 787) unterscheibet ben finis proximus: gratiae evangelicae collatio aut obsignatio von bem finis ultimus: hominum salus aeterna. Bubbeus (comp., 467) bezeichnet bas Sacrament als eine Panblung, per quam accedente verbo institutionis gratia evangelii de remissione peccatorum ad vitam aeternam confertur et obsignatur. Die reformirten Dogmatifer heben bagegen um so mehr hervor, bag bie Sacramente Beugnisse und Pfander ber göttlichen Gnade seien. So schon bie von Hpperius bearbeitete heffische Rirchenordnung von 1566 (Beppe, Dogmatif, III, 66), Urfinus (expl. cat., 473 sq.): Per haec signa et pignora favoris. Dei erga nos Spiritus S. non minus, sed magis efficaciter quam per verbum corda nostra movet ad fidem. Redermann (systema, 439) besteht ber Zwed bes Sacraments barin: ad obsignandam fidelibus redemptionis certitudinem et simul beneficia, quae ex redemptione fluunt, tum significanda tum confir-Nach Peibegger (a. a. D., 223): Sacramenta de communione cum Christo et consummatione per eum certiores reddunt. Das frühere Schwanken über bie Bahl ber Sacramente luthes rischerseits, wo anfänglich auch bie Absolution zu ben Sacramenten gezählt murbe (noch in ber Apologie, art. VII, wird die absolutio ale Sacramentum poenitentiae aufgeführt und gesagt: possent hic numerari etiam eleemosynae, item afflictiones, quae et ipsa sunt signa, quibus addidit Deus promissiones) horte spater ganglich auf, nachbein Luther schon vorber im großen Ratechismus (IV, de Baptismo, 74) erflärt hatte: Baptismum aeque et virtute et significatione sua tertium quoque Sacramentum comprehendere, quod poenitentiam appellare consueverunt, quae proprie nihil aliud est quam Baptismus aut ejus exercitium. Daß in ben bogmatischen Lehrbuchern meist auch ausführlich von ben Sacramenten bes alten Bunbes gehandelt wurde, der Beschneidung und dem Passah, war ein augen: scheinlicher Digbrauch.

<sup>\*)</sup> Stahl hat es neuerlich versucht, den lutherischen Sacramentsbegriff dem römischen möglichst zu nähern, oder, wie er Dieß nennt, "fortzusbilden" (die luth. Rirche und die Union, 150 f.). S. meine Gegensbemerkungen (Union, Confession und evang. Christenthum, 50 f.).

hängiger bagegen die Wirkung der Beilsgnade von bem finnlichen Elemente vorgestellt wird, je mehr das lettere nur als Zeichen und Siegel der dargebotenen Beilsgüter erscheint, desto mehr ist die dogmatische Anschauung zur evangelischen Wahrheit hindurchgedrungen. Jedenfalls ift die protestantische Dogmatit an den Gebrauch des unbiblischen Ausdruckes "Sacrament" nicht ge-Nachdem in älterer Zeit schon Melanchthon (in ber ersten Ausgabe seiner Loci) Diesen Ansdruck vermieden \*), Bucer die Sacramente als signa exhibitiva, visibilia Christi verba bezeichnet \*\*), Sarcerius noch im Jahre 1537 ihnen nur die Bedeutung von signis beigelegt \*\*\*), Danov den Ausdruck megen feiner Unbestimmtheit gang aus der Dogmatik hat verweisen wollen +), haben später sogar supranaturalistische Theologen, soweit fie auf die biblischen Grundlagen zurückgingen, wenig Geneigtheit gezeigt, dem Sacramentsbegriffe weiteren Eingang in die Dogmatik zu verstatten ††). So sehr derselbe auf dem Gebiete der confessionellen

<sup>\*)</sup> Hypot. th., 141: Adduntur in scripturis, ceu sigilli vice, signa promissionibus, quae cum admoneant promissionem, tum certa testimonia divinae voluntatis sint érga nos, testanturque, certo accepturos, quod pollicitus est Deus. In usu signorum foedissime erratur.

<sup>\*\*)</sup> Opera, 543.

<sup>\*\*\*)</sup> In seinem catechismus per omnes quaest. et circumst., 123, s. bei Deppe, a. a. D., III. 51.

<sup>†)</sup> Theol. Dogm. II, 551.

<sup>1)</sup> Morus (epitome, 274), Doberlein (instit. II, 814) behandeln ben Begriff ber Sacramente bloß anhangsweise. Dichaelis befinirt fie als "Ceremonien" (Dogm., 485), Ammon (Summa, 318) als mysteris visibilia; nach Reinharb (Borlefungen, 559) ist bas Sacrament ritus sacer, ab ipso Christus institutus, per quem rite utentes beneficiorum quorundam divinorum participes fiunt, unb auch Stort (a. a. D., 680) weiß nichts Weiteres von ihnen zu fagen, ale fie feien "von Christo selbst angeordnete Geremonien". Rigsch (driftl. Lehre, S. 191) bezeichnet sie als "unterpfändliche Bundeszeichen", wie er benn ben Begriff bes pignus in seinem Unterschiebe vom "signum" vorzüglich für einen folden halt, in welchem bie verschiebenen protestantischen Confessionen ihre Lehren vom Sacrament vereinigen konnen. Bur Reformationszeit hatte Zwingli seine Bebenken hinsichtlich bes Sacraments: begriffes in seinem Commentarius de vera et falsa religione (Opera, III, 228 sq.) offen ausgesprochen, und nach einer etymologischen Gr: örterung in Betreff bes Bortes bemerft: Unde adducimur, ut Sacramentum nihil aliud esse videnmus, quam initiationem aut op-

Dogmatik Bürgerrecht erlangt hat, so wenig läßt sich bestreiten, daß er der ursprünglich christlichen Lehrbildung nicht angehört; und wie er zunächst dem paganistischen Borstellungstreise entsprungen ist, so hat er auch in der Rirche bis auf unsere Tage hinab vorzugsweise dazu gedient, paganisirende Vorstellungen in Betreff der göttlichen Heilswirfsamkeit, als einer an das Naturelement nothwendig gebundenen, zu verbreiten und zu befestigen\*).

## Zwanzigstes Lehrstück.

## Die Beiligung.

Löscher, B. E., diss. notiones theol. de renovatione s. sanctificatione nostrorum temporum causa diligentius excussae, 1709. — Töllner, die Beschaffenheit eines wahren guten Werks (theol. Untersuchungen I, 1, 6). — \*J. P. Lange, Art. Heiligung in Herzogs Realenchklopädie.

pignorationem. Sicut enim, qui litigaturi erant, certum pecuniae deponebant quod auferri non licebat nisi vincenti: sic qui Sacramentis initiantur, sese adstringunt, oppignorant ac velut arrhabonem accipiunt, ut referre pedem non liceat. Im Anschlusse an Iwingli bemerkt Schleiermacher (ber driftl. Glaube, II, S. 143, 1): "Rann man die Grundelemente ber Bebeutung biefes Wortes nicht ohne große Besorgniß mit aufnehmen, weil ber Ausbruck, wiewohl bas neutestament= liche Bilb eines Streiters Christi babei jum Grunde liegt, boch aus bie: sem gerade ein Moment von sehr schwankenber Anwendung herausgerissen hat: so barf man wohl noch unbedingter, als Zwingli gethan, ben Bunsch hegen, daß diese Benennung lieber nicht möchte in die kirchliche Sprache aufgen ommen worden sein, mithin auch ben, baß man ihn baraus wieber möge hinwegschaffen Schleiermacher hat ihn bann ebenfalls in einem bloßen Unfönnen." hange behandelt.

<sup>\*)</sup> Wenn Stahl den Bestreitern der "sacramentalen" Heilswirksamkeit in seinem Sinne vorwirft (a. a. D.), daß sie die Mitwirkung creatürslicher Mittelursachen bei der Heilsaneignung läugnen, so verwechselt er die Begriffe "creatürlich" und "natürlich". Wort und Geist und Christi Menschheit sind auch creatürlich, aber keine Raturelemente ober Ratursubstanzen.

Das durch die Bekehrung innerlich vermittelte, durch die Taufe auch äußerlich verbürgte, und der driftlichen Gemeinschaft eingepflanzte, neue Seilsleben bedarf der im= mer höheren Entwicklung bis zu seiner möglichsten Vollen= dung, d. h. der Heiligung, so daß die Bekehrung in der Heiligung, die ihrem Wesen nach nichts Anderes als die sich immer mehr vollendende Lebensgemeinschaft mit Ehristo ist, sich fortsetzt und vollzieht. Vermöge der Seili= gung werden einerseits die bei der Bekehrung noch zurückgebliebenen Nachwirkungen der sündlichen Naturbeschaffen= heit ebensosehr allmälig aufgehoben, als andererseits die im Glauben liegenden sittlichen Kräfte zu immer entschiedenerer Energie entfaltet, und in der gesammten sittlichen Lebenserscheinung, d. h. in den guten Werken, bethätigt. Rommen auch auf dem Wege der Heiligung noch sittliche Schwankungen vor, so ist doch während des Heiligungsprocesses die Sünde immer als der im Ganzen fich vermindernde, das Gute als der im Ganzen sich verstärkende Faktor zu betrach-Ein schlechthiniger Rückfall aus dem Lebenszustande der Heiligung in den des Sündendienstes ist nicht mehr denkbar, sondern, wo ein solcher anscheinend sich ereignet, da ist entweder der Rückfall, oder es ist die Heiligung niemals in Wirklichkeit vorhanden gewesen.

Wesen ber beiligung. S. 135. Vermittelst der Bekehrung ist in den Bekehrten innerhalb der sichtbaren Kirchengemeinschaft ein thatsächliches neues, durch die Taufe auch äußerlich verbürgtes, Heilsleben gepflanzt, welches aber erst begonnen hat, und daher noch der Entwicklung und Vollendung bedarf. Der Glaube ist in dem Bekehrten zunächst als ein Lebenskeim vorhanden, der jedoch nicht bloßer Keim bleiben darf, sondern die volle und reife Frucht aus sich hervorzubringen den Beruf hat. Wenn nun der Glaube wosentlich nichts Anderes ist, als die im Gewissensgrunde eingeleitete Gemeinschaft eines sündigen Personlebens mit dem sündlosen Jesu

Christi, so kann die Entwicklung dieses Glaubenslebens wesentlich auch in nichts Anderem bestehen, als in der immer harmonischeren Bollendung dieser Lebensgemeinschaft mit Christo. Mit einem besonders angemessenen Ausdrucke hat schon die ältere Dogmatik diesen Entwicklungsproceß als den der Heiligung bezeichnet, indem derselbe nicht mit Hülfe der im Menschen als solchem gelegenen natürlichen Kräfte, sondern mit Hülfe des im Glauben aus der Fülle des Personlebens Christi aufgenommenen h. Geistes gewirkt wird, weßhalb die aus ihm entspringenden Lebensäußerungen auch mit Recht nicht mehr als alter, d. h. gesetlich erzwungener, sondern als neuer, d. h. evangelisch freier, Geschorf am bezeichnet werden \*).

Wenn Schleiermacher diesen Proces als einen solchen besschrieben hat, in welchem sich unser persönlicher Zustand der Gleichheit mit Christo nähere \*\*): so hat er sich allerdings selbst zu einer Beschränkung dieser Beschreibung insofern veraulaßt gessehen, als die Personvollendung Christi von Anfang an aus einer stetig reinen, nirgends auf das sündliche Gesammtleben zurückzusführenden, Entwicklung hervorgegangen ist, während die unserige stets auf einen sündlichen Lebensanfang zurückweist. Aber auch noch in einer anderen Beziehung besteht zwischen der sittlichen Entwicklung Christi und der unserigen keine Gleichheit. Christus ist nämlich immer als das Haupt der Menscheit zu denken, während wir bloß Glieder an ihrem Leibe sind, so daß die Absicht, Christo in Allem gleich werden zu wollen, da wir ihm doch nur

<sup>\*)</sup> So schen in der Augustana (art. 6) de nova obedientia: Item docent, quod sides illa debeat bonos fructus parere et quod oporteat bona opera, mandata a Deo, sacere ... Apologie (III, 3 sqq.): Hae sententiae ... testantur, quod oporteat legem in no dis inchoari et magis magisque sieri ... Quia .. sides affert Spiritum S. et parit no vam vitam in cordibus, necesse est, quod pariat spirituales motus in cordibus. ... Lex non potest sieri sine Spiritu S. ... Tic Belgica (art. 24): Fieri non potest, ut haec sides sancta in homine sit otiosa. Neque enim loquimur de side inani, sed de ca tantum, quae in scriptura dicitur per charitatem operari quaeque impellit hominem, ut in illis sese operibus exerceat, quae Deus ipse in verbo suo praecipit. . . . Cons. helv. post. (art. 16): Docemus, vere bona opera enasci ex viva side per Spiritum S., et a sidelibus sieri secundum voluntatem et regulam verbi Dei.

<sup>\*\*)</sup> Der christl. Glaube, II, S. 110, 3.

zunächst nur bei ben in die driftliche Gemeinschaft übertretenden Beiden (nicht aber bei den übertretenden Juden) angewandt worden und aus einer Borstellung entsprungen ist, wornach das Beidenthum unter der schlechthinigen Gewalt des Satans steht: hätte zur Zeit der Reformation nicht übersehen werden sollen\*). Wenn nun auch jene Vorstellung begründet wäre, so bleibt dennoch unbegreiflich, wie man gegenwärtig noch von dristlichen Eltern erzeugte Rinder beim Taufakte wie solche, die von Geburt dem Teufel angehören, behandeln fann, während doch die Gültigfeit der Rindertaufe auf der umgekehrten Annahme beruht, daß die Rinder driftlicher Eltern in die Gemeinschaft mit Gott hineingeboren worden find. Allein auch abgesehen hievon führt der Exorcismus unvermeidlich auf die höchst bedenkliche Voraussetzung, daß es bewußtlose und mithin unverschuldete Einwirkungen des Teufels gebe. Beil die satas nischen Günden die schwersten und folglich die bewußtesten find \*\*), so ift es ganz unmöglich, sie dem Alter der Unmundigkeit zuzu-Endlich aber schließt ber Exorcismus auch noch eine Herabwürdigung der Taufgnade in sich, da es vermöge desselben neben dem Zaufafte noch einer außerordentlichen Funktion zu bedürfen scheint, um der Gewalt des bosen Beistes über den Täuf. ling ein Ende zu machen. Aus diesem Grunde ist der Exorcismus mit dem Begriffe und Besen der driftlichen Taufe unverträglich \*\*\*). Die Renuntiation steht mit demfelben in

<sup>\*)</sup> Bergl. Augusti, Sandbuch ber christl. Archaologie, II, 429.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben, S. 293 ff. und S. 427 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Neue Testament weiß nichts bavon, und die Stellen 1 Kor. 5, 3 f., 1 Xim. 1, 20, wo von einem παραδούναι τῷ Σατανῷ die Rede ist, beziehen sich nicht nur nicht auf die Taufe, sondern sagen das Gegentheil des Exorcismus aus; es ist darin von einem lediglich disciplinarischen Alt die Rede. Tertullian (de corona mil., 3) erwähnt zuerst der Renuntiation, zu deren Rechtsertigung er sich aber ausschließlich auf die Tradition beruft. Er zählt sie unter die observationes. quas sine ullius scripturae instrumento solius traditionis titulo et exinde consuetudinis patrocinio vindicamus. Selbst J. Gerhard (loci XXI, 9, §. 265) warnt: ne haec ceremonia pars daptismi essentialis ac necessaria statuatur; ne de obsessione quadam corporali infantis cogitetur; neve usus exorcismi statuatur effectivus, quasi vi verdorum istorum infans ex regno Satanae liberetur... sed saltem significativus. Wozu dann aber die irre leitende Anrede: "Fahre aus, unreiner Geist!" zumal J. Gerhard

Aber erst dann können wir das Wesen der Heiligung recht verstehen, wenn wir erkannt haben, wie sie zu Stande kommt. Die ältere Dogmatik sah in ihr das Ergebniß einer Zusammenswirkung (concursus) zwischen der göttlichen und der menschlichen Thätigkeit\*).

Dabei wird jedoch in der Regel die göttliche Wirkung als so überwiegend gedacht, daß es schwer hält, die menschliche als eine sittlich freie festzuhalten, und das neue Beilsleben als ein aus bem innersten Grunde der Personlichkeit selbstständig hervorgegangenes, persönlich eigenthümliches, zu begreifen. Ohne Zweifel ist das neue Leben des Christen in seinem ewigen Ursprunge immer unmittelbar auf Gott selbst zurückzuführen, und aller Tugendstolz auf dem Bege ber Beiligung burchaus verwerflich. Aber die Entwicklung desselben würde doch ganz mechanisch vorgestellt, wenn die göttliche und die menschliche Urfächlichkeit als zwei von verschiedenen Ausgangspunkten es bewirkende angesehen werden wollten. Bielmehr ift vermöge ber Befehrung die Reimfraft des neuen Lebens in die tiefste Wurzel der bekehrten Perfönlichkeit selbst hinabgesenkt; aus dem Licht bes Glaubens ist der Bekehrte durch einen heilsschöpferischen Aft als ein neuer geboren; eine neue gottdurchdrungene Lebensfraft wirft in ihm gerade so viel, als sie seine eigene personliche geworden ift. Innerhalb des Heiligungsprocesses ift darum auch, mas Gott, von Dem, mas der Mensch thut, nicht mehr zu unterscheiden. Der menschliche und der göttliche Faftor find nicht mehr, wie vor dem Zeitpunfte der Befehrung, auseinander, sondern ineinander, und je inniger sich beide durchdringen, desto fräftiger und gleichmäßiger schreitet die Beiligung fort.

<sup>2)</sup> Man vergl. die Bestimmungen z. B. bei Pollaz (ex., 948 sqq.): Deus triunus, Pater, Filius atque terminative et appropriative Spiritus Sanctus homines justificatos renovat et sanctisicat. — Homo renatus atque justificatus ad opus sanctisicationis, tanquam causa secundaria, subordinata motaque a Deo concurrit, ut per acceptas superne vires seipsum in dies renovet. Die vires sanctisicationis werden als dativae, nicht als nativae bezeichnet mit Beziehung auf Bbil. 2, 12. Ueber den Begriff der sanctisicatio im Allz gemeinen herrscht dehhalb große Berwirrung, weil die Begriffe renovatio, conversio, illuminatio, regeneratio, selbst justisicatio damit verwechselt werden.

Ist dieselbe auch keineswegs ein untrügliches Merkmal für die Zugehörigkeit des Getauften zu der unsichtbaren Kirche, so ist sie dagegen ein nothwendiges Merkmal für die Zugehörigkeit desselben zu der sichtbaren Kirchengemeinschaft. Eine wahrhaft sittliche Besteutung erlangt die Consirmation allerdings erst dann, wenn sie in dem Alter geistiger Mündigkeit und sittlicher Unterscheidungsgabe, d. h. jedenfalls nicht vor den Jahren der Geschlechtsreise, vorgenommen wird, und wenn es, ohne alle Gesahr daraus sließender etwaiger bürgerlicher Nachtheile, dem freien Willen eines jeden im Kindesalter Getauften überlassen bleibt, ob und wann er sich wolle consirmiren lassen, oder nicht.

Jusaß. Nach der herkömmlichen protestantischen Dogmatik ist die Tause das erste, das Abendmahl das zweite Sacrament, im Unterschiede von der Dogmatik der römischen Kirche, welche sieben Sacramente: Tause, Abendmahl, Firmelung, Buße, Ordination, Ehe und lette Delung zählt. Der Ausdruck "Sacrament" ist allerdings kein biblischer, wenn auch die Bulgata protésen (z. B. 1 Tim. 3, 16 und sonst) mit sacramentum übersetht hat. Das Bort kommt auf dem Profangebiete ursprünglich in verschiedenem Sinne vor; doch bezeichnet es in der Regel einen geweihten, also heiligen, Gegenstand, eine res sacrata, wie z. B. die beim Pontifer Maximus niedergestegten Depositengelder, insbesondere den Soldatencid, weil der Schwörende für den Fall des Meineids sich als Schuldiger der Strase der Götter weihte (caput sacrabatur Diis)\*). Längere Zeit blieb der Gebrauch des Wortes in der Kirche unbestimmt,

<sup>\*)</sup> Bergl. Begetius, de re milit., II, 5, ber bas Wort von sacrare = dedicare, consecrare ableitet, wie juramentum von jurare. Rach Barro (de ling. lat., IV, 29) bezeichnete es die beim Pontifex Maximus bis zum Ausgange eines Processes niedergelegte Geld: Caution, wohl weil sie damit in loco sacro deponirt war. Tertullian scheint dasselbe zuerst dem firchlichen Gebrauche zugewandt zu haben. De corona, 3 erwähnt er eucharistiae sacramentum, und ad Martyras, 3 sagt er: Vocati sumus ad militiam dei vivi tam nunc, cum in sacramenti verda respondemus. De corona, 11 entschuldigt er sich noch gewisser maßen mit Anspielung auf den Soldateneid, daß er ein profanes Bort im firchlichen Sinne anwende: Credimusne humanum sacramentum divino superduci licere, et in alium Dominum respondere post Christum, et ejerare patrem et matrem . . .?

nur conservativ gestimmt sein; bei bem Reformirten dagegen soll sich durchgängig die Vorstellung von einem successiven Voranschreiten des Glaubigen im Christenleben finden. Aber ein nur oberflächlicher Einblick in die nächste lutherische Dogmatif überzeugt uns vom Gegentheil. Eine Verschiedenheit zwischen bem lutherischen und dem reformirten Lehrbegriffe läßt fich in Betreff unseres Lehrstückes wohl insofern nachweisen, als jener die Rechtfertigung in der Regel nicht als den ethischen Ausgangspunkt des neuen Lebens zu begreifen versteht, mährend dieser in der Regel sie so begreift. Daß jedoch der Gerechtfertigte die Bahrheit seiner Rechtfertigung in seiner personlichen sittlichen Lebenserscheinung, d. h. der Beiligung, zu erweisen habe, und daß diese sittliche Lebenserscheinung einen successiven Entwicklungsproces dars stelle, innerhalb dessen es an einzelnen Schwanfungen nicht fehlt, das haben die lutherischen Dogmatifer ohne Ausnahme, so gut als die reformirten, gelehrt und behauptet \*).

§. 136. Aus unserer Beschreibung der Heiligung, als eines Der Mol auf sittliche Vollendung gerichteten Entwicklungsprocesses, in welchem vermöge der Lebensgemeinschaft eines sündigen Personlebens mit Christus ein neues gottgemäßes Gesammtleben sich bildet: ergeben sich nunmehr zwei Folgerungen. Nach der

<sup>\*)</sup> Apol. Confessionis, III, 153 sqq.: Verum est, quod in doctrina poenitentiae requiruntur opera, quia certe nova vita requiritur... Christus saepe annectit promissionem remissionis peccatorum bonis operibus, non quod velit bona opera propitiationem esse, sequuntur enim reconciliationem. sed propter duas causas: altera est, quia necessario sequi debent boni fructus . . . altera causa est, quia nobis opus est habere externa signa tantae promissionis. Quenstebt (systema, III, 635 sq.): Forma renovation is consistit in errorum mentis depulsione, voluntatis correctione, appetitus ad prava inclinantis cohibitione, membrorum corporis ad opera justitiae exercenda usurpatione. . . . Fatemur quidem, renatis et justificatis omnino contendendum esse ad veram perfectionem. Sollaz (examen, 949 sq.): Homo renatus . . . ad opus sanctificationis concurrit, ut per acceptas superne vires se ipsum in dies renovet... Remanent in hominibus illuminatis, conversis et renatis reliquiae peccati, sive veteris hominis, quae, ne invalescant et dominium obtineant, per successivam renovationem imminuuntur et abelentur.

einen Seite ist in dem Subjecte der Beiligung das alte Leben, d. h. die Persönlichkeit in ihrem Zusammenhange mit bem sinnlich s selbstfüchtigen Naturleben, noch nicht verschwunden, und somit auch ber Zunder ber sündlichen Reigung nicht ausgelöscht. Der auf dem Bege ber Beiligung Begriffene ift fein beiliger, b. h. fündloser, Mensch; er ift noch immer ein Sünder, welcher der sündenvergebenden göttlichen Gnade bedarf. Rach ber anderen Seite dagegen ift der Perfonlichkeit ein neues Leben, d. h. es ist ihr in ihrem Zusammenhange mit dem Personleben des Erlösers ein gottesfräftiger Lebens. keim eingepflanzt, aus welchem die Lebensfrüchte bes Geistes sich entwickeln muffen. Dabei zeigt fich nun allerdings, daß das Leben des in der Beiligung Begriffenen, eben weil es ein fittlicher Entwicklungsproceß ist, nicht ein burchaus gleichmäßiges sein, namentlich aber niemals auf einem Puntte verharren fann. Im Großen und Ganzen jedoch muß von dem am alten Leben haftenden Ausgangspunkte nach dem ins neue Leben hinein verklärten Endpunkte eine stets fortschreitende Bewegung stattfinden.

Zunächst frägt sich nun, ob die sittliche Bollendung bes heitigungsprocesses schon auf Erden möglich sei? Diese Frage ist von den kirchlichen Dogmatikern verneint worden \*). Einen principiellen Grund hierfür geben sie zwar nicht an; sie berusen sich einfach auf die Thatsache der Erfahrung. Allein nicht nur liegt eine allgemeine Erfahrung in dieser Beziehung nicht vor, sondern es leuchtet auch an und für sich keineswegs ein, weßhalb, nachdem der persönliche Jusammenhang mit der sündlichen Naturbeschaffenheit die Wirkung gehabt hat, das menschheit liche Gesammtleben mit der sündlichen Neigung zu durchdringen, nun nicht der persönliche Zusammenhang mit dem heiligen Erslöserleben Christi die umgekehrte Wirkung haben sollte, wenigstens einzelne begnadigte Persönlichkeiten schon im Dissleits aus dem innersten Lebensgrunde heraus von der Sünde zu

<sup>\*)</sup> Duenstebt (a. a. D., 111, 637): Quia in carne renatorum, quamdiu in hac vita degunt, adhuc peccatum haeret, hinc sanctificatio nostra in hac vita est imperfecta. Bergl. Sulsemann (praelect. Form. Conc., 590). Redermann (syst. th., 476): Non regenerati plane nequeunt, renati aliquo modo queunt, sed neutiquam plane legi divinae satisfacere in hac vita.

reinigen und zu einem vollendeten Abbilde des in Christo ersichienenen Urbildes umzuschaffen. Auch von der oben bekämpften, aber vielverbreiteten, Voraussehung aus, daß die Sünde ihre Wurzel im Geist leben habe, läßt sich kein genügender Grund denken, weßbalb das von Christo ausgehende neue Geistleben nicht den durch die Sünde depravirten Menschengeist, indem es ihn von Grund aus erneuert, bis zur völligen Befreiung von der Sünde sollte umschaffen können, und man sieht namentlich von jener Voraussseyung aus nicht ein, wie der Geist, der bis zum Augenblicke des Todes noch ein mit Sünde behafteter war, nach demselben mit einem Schlage von seiner sündlichen Behaftetheit frei werden soll?

Bon derjenigen Anficht aus, welche wir über das Wesen der Sünde entwickelt haben\*), ist es allerdings möglich, die Thatsache zu erklären, daß der Erfolg der Beiligung in diefem Erdenleben niemals ein vollkommener ift. Es ift der unauflösliche Zusammenhang unseres geistigen mit bem organischen Leben, welcher biesseits der Vollen dung des sittlichen Seilsprocesses hindernd in den Beg tritt. Vermöge unserer Naturbeschaffenheit, die mit einer jahrtausendelangen sündlichen Entwicklung ber Menschheit verflochten ift, ift das organische Leben von Geburt an in uns mit einem solchen Uebergewichte über das Geistleben vorhanden, daß auch nach der Bekehrung die Befreiung des Geistes von deffen pradominirenden Ginfluffen nur fehr langsam von Statten geht, und ein letter Rest von fleischlicher Erregbarkeit, ein Zunder der Emancis pationslust von der Herrschaft des Geistes, bis zum Zeitpunkte der vollständigen Trennung des Geistlebens von dem irdischen Dr. ganismus zurüchleibt. Eine gewaltsame Unterbrückung ber organischen Triebe wäre auch nur auf Unkosten der Kraft, Freiheit und Selbstständigkeit des Personlebens und nur vorübergebend durch-Durch qualerische Uskese kann ber sinnlich-selbstsüchtige Hang bis zu einem solchen Grade abgest um pft werden, daß er fich vorläufig nicht mehr regt, und ein scheinbarer Beiliger aus bem Sumpfe der Sinnenlust emporsteigt. Aber ein stumpfer Mensch hat den sittlichen Werth verloren; wo keine Kräftigkeit des Geistes, da ist auch keine Förderung des sittlichen Lebens mehr zu erwarten. Hierin liegt die Ursache, weßhalb der Wiedergeborene des organis

<sup>\*)</sup> Siehe oben, 5. Lehrftud, inebef. S. 27.

schen Naturgrundes, auf welchem sein geistiges und sittliches Leben ruht, auch auf dem Wege der Heiligung als eines solchen bewußt wird, in welchem sich die sinnliche Lust und der selbstsüchtige Trieb fortwährend regt. Dieser Grund selbst müßte zerstönt werden können, wenn jede sündliche Regung unmöglich gemacht werden sollte, und das geschieht erst im Tode.

Dagegen ift der Zustand des Wiedergeborenen allerdings von einer solchen Beschaffenheit, daß mährend desselben ber Grund im Grunde bleiben muß, und nicht in den entscheidenden Mittelpunkt der Persönlichkeit vordringen fann. Die Gunden der Wiedergeborenen tragen daher den eigenthümlichen Charafter an sich, daß sie sich auf der Peripherie des Personlebens bewegen, und das Berhältniß ber Befehrten zur Gnade Gottes nicht wesentlich verändern. Es find — mit einem Worte — Gunden, welchen die Vergebung als solchen gewiß ift. Insofern hat unstreitig die lutherische Dogmatif den Stand der Biedergeborenen nicht richtig beschrieben, wenn fie denselben zwischen fleischlichem Treiben und geistlichem Streben in der Mitte schwebend Bare derselbe ein Zustand innerer Unentschie darstellte\*). denheit; könnte der Wiedergeborene ebenso gut als ein fleischlich, wie als ein geistlich gefinnter Mensch betrachtet werden: dann wäre er nicht der Zustand eines neuen Menschen, ja nicht einmal derjenige eines im Uebergange aus bem alten in ein neues Leben Begriffenen. Ihr Unvermögen, die Rechtfertigung als einen ethischen Vorgang zu begreifen, hat die lutherische Theologie gehindert, in dem Gerechtfertigten, und darum Wiedergeborenen, die centrale Herrschaft des heiligen Geistes anzuerkennen, welcher dem leben aus Gott in jenem zwar noch kein unbedingtes, aber doch ein durchgreifen des Uebergewicht verschafft hat.

Schriftstellen wie Gal. 5, 17, Röm. 7, 14 ff. können daher unmöglich beabsichtigen, den Stand des Wiedergeborenen zu bes schreiben. Der nach jenen Beschreibungen in dem Subjecte noch

<sup>\*)</sup> Sollas (examen, 957): Homo renovatus est spiritualis non ex toto, sed ex parte, in quantum duce Spiritu S. bonum spirituale cognoscit, eligit, facit. Idem carnalis dicitur non ex toto, sed ex parte, non simpliciter et absolute, sed certo respectu et comparate, quatenus reliquias peccati habet stimulosque carnis recalcitrantis, cum qua ipsi quotidie decertandum est, sentit.

unausgeglichen vorhandene Zwiespalt zwischen dem alten und dem neuen Menschen, dem Fleische und dem Geiste, harrt vielmehr gerade vermittelst der Bekehrung und Wiedergeburt seiner Lösung entgegen. Der Befehrte ift zur principiellen Herrschaft des Geistes über das Fleisch, zur wenigstens grundanfänglichen Aehnlichkeit feiner Lebenserscheinung mit dem urbildlichen Personleben Jesu Christi, in welchem der h. Geist als schlechthin bestimmender Faktor sich bewährt hat, hindurchgedrungen. Erst mit dem Augenblicke ist die Wiedergeburt thatsächlich eingetreten, mit welchem das Personleben aufgehört hat, unter der Zucht des zur Zähmung des Fleisches verordneten Gesets zu stehen, mit welchem der Geist das Princip der Persönlichkeit geworden ist und das Gesammtleben sich in der Gemeinschaft des Glaubens mit dem Herrn, welcher ber Geist ist, sittlich frei entwickelt \*). So weit entfernt ist Baulus bavon, in dem Wiedergebornen einen, steten Schwankungen unterworfenen, Widerstreit zwischen Fleisch und Geist anzunehmen, in welchem boch zulett das Fleisch Sieger bleiben müßte, da ber Beift nur das Vermögen des Wollens, aber nicht bes Vollbringens befitt \*\*), daß er umgekehrt von der Boraussetzung ausgeht: der Biedergeborne habe das Fleisch mit dessen Lusten und Begierden gefreuzigt, sei mit Christo zu einem neuen Leben auferstanden und bringe in einem reichen Kranze von Tugenden die Früchte des Geistes hervor \*\*\*).

Unstreitig will der Apostel nicht sagen, daß der Wiedergeborene keine Sünde mehr an sich trage; wer das Fleisch freuzigt, in dem ist es noch vorhanden; es wird jedoch in die läuternde Jucht des Geistes genommen. Daher ist das Leben des Wiedergeborenen kein sittlich ungetrübtes. Von Reue und Leid über die aus ihrem Grunde immer wieder hervorbrechende, den Frieden des Geistes

<sup>\*)</sup> Φαί. 5, 16: Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκός οὐ μὴ τελέσητε. Β. 18: Εὶ δε πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστε ὑπὸ νόμον. Β. 26: Εὶ ζωμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχωμεν. Πόπ. 8, 13 f.: Εὶ δε πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σωματος θανατοῦτε, ζήσεσθε, όσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἀγονται, οὐτοι νίοί εἰσιν θεοῦ. Βεταί. ποα Β. 9: Ύμεις δε οὐκ ἐστε ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεὶ ἐν ὑμὶν.

<sup>\*\*)</sup> Rom. 7, 15. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Röm. 6, 6 ff.; Gal. 5, 22 ff.

störende, Sünde ist es schmerzlich durchzogen; und auch von diesem Leben gilt das Wort des Johannes, daß wir uns selbst täuschen, wenn wir sagen, wir hatten keine Sünde\*), jedoch auch das andere Wort, daß, wenn wir unsere Sünden bekennen, d. h. offen als Sünden anerkennen, wir auch der Vergebung und Reinigung in Betreff derselben gewiß sind \*\*).

Bon der Ueberzeugung, daß der Wiedergeborne nicht mehr in der Liebe zur Welt, in den Banden ber Fleischesluft, Augenluft und Ueppigkeit gefangen liegen könne, ist besonders Johannes durchdrungen \*\*\*). Ift er auch überzeugt, daß wir Chrifto im Stande der Wiedergeburt noch nicht gleich find: so ift er doch auch beffen sicher, bag jenes Ziel der Bollendung einft erreicht werden wird; in dieser unerschütterlichen Hoffnung rinnt ihm eine unerschöpfliche Quelle innerer sittlicher Reinigung bis zur völligen Berklärung +). Befrembend ift es babei wohl, wenn Johannes von dem Wiedergeborenen nicht mehr gelten laffen will, daß er fundige. Die Günden, die nach seiner Ansicht nicht zum Tode find, b. h. fein verurtheilendes Schuldbewußtsein vor Gott, keine Auflosung der Gemeinschaft mit Gott, begründen, fleht er ohne Zweifel für im Grunde schon aufgehobene, und darum nicht mehr wirkliche Günden an. Mit seiner wiederholten Berficherung, daß der Biebergeborene nicht mehr fündigt, will er nicht bloß, wie Lude annimmt, dem Salbchristenthume, dem es an reinen sittlichen Ideen fehlt, die strenge dristliche Idee entgegenhalten 11), sondern er will ganz bestimmt erklären, daß solche Sünden, welche nicht mehr aus dem böswilligen Grunde einer unbefehrten Berzensrichtung hervorgeben, keine Schuld mehr begründen. Dafür, daß ihr Gundigen nicht mehr als ein Thun, sondern nur noch als ein Erleiden der Sünde anzusehen ift, burgt den Wiedergeborenen, nach Johannes, der in ihnen wurzelnde Gottessame, der aus dem Innersten treibende Beift, welcher es in der Persönlichkeit nicht mehr zu einer bewußten Einwilligung in die sündliche Lust oder den sündlichen Trieb kom-

<sup>\*) 1 30</sup>h. 1, 8.

<sup>\*\*) 1 30</sup>h. 1, 9.

<sup>\*\*\*) 1 30</sup>h. 2, 15 ff.

<sup>†) 1</sup> Joh. 3, 2 ff.

<sup>++)</sup> Commentar über bie Briefe bes Evang. Joh., 311.

men läßt \*). Beil der Sündigende im Stande der Wiedergeburt die Sünde nur leidentlich in der Tiefe seines organischen Grundes erfährt, zugleich mit dieser Erfahrung sie aber auch vermöge seiner centralen Gemeinschaft mit Christo sofort bekämpft und überwindet; weil er sie nicht als einen Zielpunkt seiner Lust will, sondern als einen Gegenstand seiner Unlust vielmehr nicht will: darum wird sie ihm nicht als eine wirkliche Störung oder Unterbrechung der Gemeinschaft und des Friedens mit Gott augerechnet.

hiernach können wir nicht anders als gegen Schleiermacher behaupten, daß der Wiedergeborene sich im Gündigen selbst, und zwar deßhalb der Vergebung schon bewußt sei \*\*), weil er darin fich schon seines fiegreichen Widerstandes gegenüber der Gunde bewußt ist. Dieser Widerstand vermag freilich nicht das Heranstreten der Sünde in die Thaterscheinung ohne Beiteres zu verhindern. Daß notorisch Wiedergeborene vorübergehend sogar in grobe Sunden fallen können, ift eine unbestrittene Erfahrung. Allein die Wiedergeburt verbürgt, daß die Sünde als solche nicht wieder eine das Personleben, ähnlich wie vor dem Stande derselben, allseitig beherrschende Macht, daß der Sünder nicht wieder im Principe ein Rnecht der Sünde wird \*\*\*). Freilich ist mit dem Bewußtsein des siegreichen Widerstandes bei dem Wiedergeborenen immer auch zugleich das Schmerzgefühl der Reue, und zwar in einem um so gesteigerterem Mage verbunden, als ber Widerstand fich noch nicht ausreichend bewährt hat. Die Reue des Bieder= geborenen hat jedoch einen von der Reue des Unwiedergeborenen grundverschiedenen Charafter. Jene, als eine nur die Größe der Schuld bezeugende, bewirft den Tod; diese, als eine die Kraft der Bergebung in sich schließende, die Besserung +). Die Reue Des

<sup>\*) 1</sup> Joh. 3, 9: Mas o pepernaueros ex rov Beod auagrian od noiei, ori dato ua adrov er adrod utrei, xai od birarai auagraveir, ori ex rov Beod pepernau. Unter bem ontopua wird am besten (mit Luce, Hofmann u. A.) ber heilige Geist, das Princip ber Wiedersgeburt bei Johannes, verstanden.

<sup>\*\*)</sup> Der chriftl. Glaube, II, S. 111, 3.

<sup>-\*\*\*)</sup> Rom. 6, 14: Αμαρτία γαρ ύμων ου χυριεύσει ου γαρ έστε υπό νόμον, αλλα ύπο χάριν.

<sup>†) 2</sup> Rox. 7, 10: Η γάρ κατά θεόν λύπη μετανοίαν εἰς σωτηρίαν άμεταμέλητον ἐργάζεται ή δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεφ-γάζεται.

Biedergeborenen bezieht sich nämlich nicht auf die Schuld, welche vielmehr im Bewußtsein desselben durch Bergebung getilgt ist, sondern nur auf die Sünde selbst, und hat zu ihrem Inhalte den Schmerz darüber, daß die Heiligung noch nicht vollendet, das Personleben noch nicht völlig in das Bild Christi verklärt ist.

Dabei ist nun aber das Leben des Wiedergeborenen ein im Bachsthume des Geistes fortschreitendes. Je öfter die aus dem organischen Grunde entspringenden Reizungen und Berlockungen zum Bösen durch das Gegengewicht des h. Geistes niedergehalten und gedämpft worden sind; je mehr sich in dem Geistleben des Biedergeborenen eine Virtuosität zur Ueberwindung der sündshaften Naturbeschaffenheit ausgebildet hat: um so mehr nähert sich das Personleben dem Ziele der sittlichen Bollendung. Die sündslichen Regungen überwältigen nun immer seltener den Willen und führen immer seltener zur sündlichen That; immer öfter gelingt es der Kraft des Geistes, das Böse schon im Keime zu ersticken; immer mehr gleicht es nur dem leichten Hauche, der bloß vorüberssliegend die Spiegelstäche des immer gottgemäßer sich entsaltenden Lebens trübt.

Da die reformirte Dogmatik vermöge ihrer Erwählungs lehre dessen gewiß ist, daß die Biedergeburt die Reimfraft der sitts lichen Vollendung in sich trägt, und vermöge ihrer Rechtfertigungs lehre die Gewähr hat, daß die in dem Gerechtfertigten gesetzte ethische Ursächlichkeit unverfümmert ihre ethischen Wirkungen fortsegen wird, so bedarf sie auch feines überschwänglichen Ausbruckes zur Bezeichnung der, der Natur der Sache nach im Diesseitigen Zeitlaufe noch mangelhaft bleibenden, fittlichen Ausgestaltung ter auf bem Wege ber Beiligung Begriffenen. Ihr genügt es, ben möglicherweise erreichbaren Gipfel ethischer Vollendung vor dem Tode als Einigung und Gemeinschaft mit Gott zu bezeichnen; die wirkliche Erreichung desselben kann sie sich nur als eine Wirkung des Glaubens denken \*). Je weniger dagegen die lutherische Dogmatik in ihrer Erwählungslehre eine sichere Bürgschaft für die objective Stetigfeit der Wiedergeburt, und je weniger fie in ibrer Rechtfertigungslehre eine feste Gewähr für die subjective Kräftige

<sup>\*)</sup> Scidegger, a. a. O., 220: Unio et communio cum Deo, quae latere credentes non potest.

feit der Rechtfertigung besaß, um so näher lag ihr die Versuchung, durch überschwängliche Aussagen über den Zustand des Wiedergeborenen auf der Söhe seiner Lebenserscheinung den Mangel ihrer Grundanschauung zu ergänzen. Das meiste Bedenfen erregt jedoch der Umstand, daß jene Söhe als eine nicht mehr durch den Glauben, d. h. durch ethische, sondern als eine durch substantielle, Selbstmittheilung Gottes bedingte erscheint\*). Wenn gerade der erhabenste Gipfel des Scilsbewußtseins ohne Hulfe des Glaubens erreicht werden kann: dann ist augenscheinlich der Glaube weder das alleinige Beilsorgan, noch das wirksamste, was doch von Seite der lutherischen Dogmatif so eindringlich gelehrt wird. Und wenn es eine Seligfeit giebt, welche nicht in Glaubensvollendung, sondern in substantieller göttlicher Einwohnung, nicht in einem ethischen Gute, sondern in einem metaphysischen Besite besteht: so liegt die Bermuthung doch gar zu nabe, daß die ethisch vermittelte noch nicht die rechte Seligkeit sei \*\*).

<sup>\*)</sup> Das ist bas lutherische Degma von ber unio mystica (Sollaz, 938 st.): Unio mystica formaliter consistit tum in speciali et intrinseca conjunctione substantiae hominis sidelis cum substantia S. Trinitatis et carnis Christi, tum in operosa operatione, qua Deus benignissimus in homine renato operatur influxu speciali et efficaci. Sulsemann (Breviarium, XIV, 4): Communio divinae naturne notat gratiosam inhabitationem essentiae divinae in nobis, et ab ea acceptam facultatem studendi innocentiae et puritati divinae.

<sup>\*\*)</sup> Sollaz a. a. O., 944: Finis unionis mysticae ultimus est vita aeterna. Fines intermedii et effectus sunt varii: communio cum Deo Patre, Filio et Spiritu S., certificatio fidei, auxilii divini, efficacis solatii, excitatio precum, eorumque exauditio, conservatio in statu gratiae, unde nascitur perseverantia fidelium, sanctificatio, obsignatio futurae gloriosae resurrectionis et coelestis hacreditatis, unio renatorum inter se et communio ecclesiae. Die reformirten Dog: matiker bringen diesen überreichen Stoff bin und wieder vortrefflich in einem Lehrstücke de consolatione unter (vergl. z. B. Polanus, synt. th., II, 3038), aber nicht ale ein jum Glaubeneleben unbegreif= licher Beije hinzukommentes, sonbern burch ben Glauben Gewirktes. Consolatio (sagt Polanus a. a. D., 3039) est beneficium Dei, quo nos adversus perturbationem et tristitiam, quam miseria, cui in hac vita subjecti sumus, adfert, potenter corroboret ... in assumtione bonum illud nobis accommodamus per fidem veram. Menn Schneden: burger (a. a. D., II, 183) behauptet, in ber lutherischen Dogmatif sei bie Stellung ber unio fest bestimmt, jedenfalle nach ber Recht:

In gewissem Sinne hat dieß neuerlich auch Schnedenburger anerkannt. Burde, wie er ber Meinung ift, in der Lehre von der mystischen Einwohnung bas Bestreben hervortreten, in ein Berhältniß realer Gemeinschaft mit bem göttlichen zu treten: so folgte hieraus, daß der Glaube noch kein reales Berhältniß zum Göttlichen hervorbringt, und der durch den Glauben erworbene ethischpersönliche Heilsbesit noch fein wirklicher ift. Hier zeigt fich auf's Beil ver-Neue ein Grundmangel der herkömmlichen Theologie. möge derfelben Gott nicht wahrhaft als Geist, nicht als die, dem menschlichen Selbstbewußtsein im Gewissen fich ursprünglich selbst offenbarende, absolnte Persönlichteit, sondern lediglich als Substanz gefaßt wird\*), darum verirrt sich dieselbe auf bem Gebiete der Anthropologie von dem ethischen auf den naturalis stischen Standpunkt, darum übersieht sie, daß gerade eine "substantielle" Bereinigung mit Gott feine mahrhaft reelle ift, baß Gott für den Menschen wahre Realität lediglich im glaubigen Gelbstbewußtsein hat.

Ohne Zweisel läßt sich in dem Dogma von der unio mystics eine Berwandtschaft mit den Anschanungen des älteren Mysticismus nicht verkennen; der Protestantismus hat jedoch nicht die Aufgabe, auf den Standpunkt des älteren Mysticismus zurückzukehren, sondern vielmehr die theosophisch unklaren Elemente desselben zum ethisch klaren Verständnisse zu bringen\*\*). Zeigt sich doch nun das Dogma überhaupt als ein wissenschaftlich unvollziehbares. Bir sollen auf der einen Seite uns Gott mit dem Menschen substantiell verbunden, auf der andern Seite den Menschen in seinem Grundwesen dennoch mit der Erbsünde behaftet; wir

fertigung und Wiedergeburt, so hatte ihn Hollaz gleich eines Beseren belehren können, ber sie vor der Lehre von der renovatio behandelt.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben, S. 8 ff.

\*\*\*) Wie tief die Lehre von der unio mystica den Glauben depotenzirt, gesteht Schneckenburger (a. a. D., II, 286) folgendermaßen ein: "Der Glaube, diese subjective Aktion des Subjects, kann weder als solche, noch auch als Product einer objectiven Thätigkeit des heil. Geistes, mit Christus realiter (also bloß formaliter, zum Schein?) uniren, sondern ist in beiden Rücksichten zunächst nur das Verlangen nach solcher realer Union, nur der geöffnete Mund nach der wahren Speise des Lebens." Und also die göttliche Substanz, nicht Christi Verdicnst u. s. w., wäre biernach die Speise des Lebens?

sollen uns das Personleben als einen Tempel des ihm in realster Gegenwärtigkeit innewohnenden Gottes, und möglicherweise dennoch auch als eine Werkftätte schwerker Sünden und Vergehungen, tiefsten Abfalls und dämonischer Empörung gegen Gott, denken, sofern ja nach lutherischer Lehre auch auf der Höhe der mystischen Einwohnung der Rückfall in die Undußfertigkeit noch möglich ist. Wir sollen uns denken, daß der heilige Geist die Wiedergeburt gewirkt und in dem Wiedergeborenen als das Princip der Heiligung sich bewährt habe, und zugleich auch, daß zu der Einwohnung des heiligen Geistes, dessen wahre und wesentliche Gottheit von der kirchlichen Lehre entschieden bezeugt wird, noch eine Einwohnung der göttlichen Substanz, so zu sagen ein Ueberschwänglicheres als Gott selbst, hinzukomme\*). Wird denn durch solche Annahmen nicht einerseits der Glaube, und andererseits der h. Geist auf's Begriffswidrigste depotenzirt?

§. 137. Bir haben gezeigt, wie vermöge der Heiligung die Die genten Bestelle Gunden der Biedergeborenen auf den organischen Grund zurucks gedrängt werden, und wie der Widerstand des Naturlebens gegen

<sup>\*)</sup> Der Schriftbeweis für die unio mystica gehort zu ben schwächsten Beweismitteln in ber lutherischen Dogmatif. Stellen wie 2 Ror. 6, 16 (vergl. 2 Mos. 26, 11): vueig vaog Beor edre gwroc, sagen nach analogen Stellen nicht mehr aus, als daß Gott mit seinem heiligen Beifte in ben Glaubigen wohnt, vergl. 1 Ror. 3, 16; Rom. 8, 9. Die Stelle Gal. 3, 27, von bem Angezogenhaben Christi, rebet nicht von der Substanz Christi (Hollaz, a. a. D., 937, nec non substantia humanae Christi naturae); und von was für einem Angieben Christi bort bie Rebe ift, jagt ber vorangehende B. 26 beutlich genug: Πάντες νίοι θεοῦ ἐστὰ διὰ της πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. βοβ. 14, 23 ist unvertennbar die ethische, auf der Liebe ruhende, Gemein= schaft bes Baters und Sohnes mit ben Gläubigen gemeint, Die B. 26 burch ben h. Beift vermittelt ift. Im Uebrigen find es besonders auch mifverftanbene und mifverständliche Aussprüche Luther's gewesen, aus welchen die von Luther's Buchstaben abhängige spätere Theologie eine Doctrin entwickelt hat, an bie Luther felbst nicht bachte, g. B. seine Neußerung in der enarratio Ps. 51 (Erl. A., Ex. op. lat. 19, 109): Cum habemus clarum verbum Christi: "Veniemus ad eum et mansionem apud eum faciemus! "Habitat ergo verus Spiritus in credentibus non tantum per dona, sed et quoad substantiam suam. In ber Form. Conc. S. D., III, 65, wird nur bie Ansicht verworfen, quod non Deus ipse, sed dona Dei duntaxat in credentibus habitent. Chenfel, Dogmatif II. 71

das Geistleben dadurch gebrochen wird. In Folge hievon wird das lettere von den es hemmenden Banden befreit, zu eigenschöpferischer Thätigkeit entbunden. Daher kommen aus der Kraft des Glaubens die guten Werke, als die nothwendigen sittlichen Früchte der Beiligung, zu Stande. Auf den romischerseits erhobenen Vorwurf, daß die Lehre vom allein rechtfertigenden Glauben dem Zustandekommen guter Werke hinderlich sei, hat schon die Augsburger Confession treffend bemerkt, daß in Folge jener Lehre nur die von Gott selbst nicht gebotenen, bloß firchlich vorgeschriebenen, angeblichen guten Berte verworfen werden. Denn es ist geradezu Gunde, die Geligkeit an außere Berte zu binden, die Gott selbst nur an den Glauben gebunden wiffen will. Aber allerdings ift ber Protestantismus noch weiter gegangen. Er hat sich auch gegen die Annahme erklärt, daß der Glaube in Berbindung mit den wahren, d. h. aus dem Glauben entsprungenen, und darum von Gott gebotenen, guten Berten das Beil be-Preisen wir es als eines der größten Berdienste ber wirke. Reformation, daß sie gerade bei der Lehre von der Heiligung auf die lette Burgel des Seils zurückgegangen ift, daß fie nirgends die sittliche Erscheinung als solche, die immer noch weit hinter der sittlichen Idee zurückbleibt, sondern lediglich die sittliche Gefinnung, das aus der Persongemeinschaft mit Christo gezeugte neue innere Lebensprincip, mit einem Worte: den Glauben allein, als den Quellpunkt des Beils betrachtet.

Dagegen hat der Protestantismus in seinen gesunden Bertretern die Nothwendigkeit der guten Werke niemals bestritten. Er hat stets anerkannt, daß die Erscheinung der Frucht nothwendig zur Offenbarung der Wurzel gehört, und daß, wo nichts erscheinen kann, sicherlich auch nichts ist\*). Der Sat, daß gute Werke zur

<sup>\*)</sup> In feinem Bunfte sind die lutherischen und die reformirten Befenntnissichriften übereinstimmender, als in diesem. Aug. I, 20: Docent nostri, quod necesse sit bona opera facere, non ut confidamus per es gratiam mereri, sed propter voluntatem Dei. Tantum fide apprehenditur remissio peccatorum ac gratia. Et quia per fidem accipitur Spiritus S., jam corda-renovantur et induunt novos affectus, ut parere bona opera possint. Belgica, 24.: Opera a sincera fidei... radice emanantia ideo demum bona et Deo grata sunt, quia per illius gratiam sanctificantur; ad nos autem justificandos nullius prorsus

Seligkeit nothwendig seien, schloß allerdings die Möglichkeit eines, die Rechtsertigungslehre in ihrem tiefsten Punkte verlegenden, Mikverständnisses in sich\*), wie der umgekehrte, daß sie zur Seligskeit schädlich seien \*\*), einer Verläugnung der ethischen Grundlagen des Protestantismus gleich kam. Um so mehr ist der Sak, daß die guten Werke nothwendig seien, durchaus richtig, und bedarf nur der Erläuterung, daß dabei nicht von einer derartigen Nothwendigsteit die Rede sein kann, welche die Freiheit des sittlichen Thuns ausschlösse, oder der alleinigen Heilsfräftigkeit des sittlichens etwas entzöge. Eben deßhalb wird es uns nicht genügen, die Pflicht zur Hervordringung guter Werke lediglich auf ein göttliches Gebot zurückzusühren \*\*\*).

Anstatt jedoch die guten Werke mit Schleiermacher als "natürliche Wirkungen des Glaubens" anzusehen +), werden wir sie als freie Manischationen des durch den Glauben bewirkten neuen sittlichen Gesammtlebens, oder, wie unser Lehrsatz sagt, als Bethätigung der gesammten sittlichen Les benserscheinung des Wiedergebornen begreifen.

Nur dann, wenn die einzelnen sittlichen Handlungen des Biedergebornen im Zusammenhange mit der Gesammterscheinung seines Personlebens betrachtet werden: ist es möglich, dieselben in ihrer

sunt momenti. Conf. helv. post., 16: Docemus vere bona opera enasci ex viva fide per Spiritum S., et a fidelibus fieri secundum voluntatem vel regulam verbi Dei. . . . Approbamus et urgemus illa, quae sunt ex voluntate et mandato Dei. . . .

Bon Major mit Entschiedenheit aufgestellt in seiner Schrift gegen Am 8: dorf: Auff des Ehrwürdigen H. N. v. Ambsdorff schrifft, so jezundt neulich Mense Rovembri Anno 1551 wider G. Major öffentlich in druck ausgegangen: "Das bekenne ich aber, daß ich also vormals geleert und noch leere und förder alle mein lebtag also leeren will, daß gute werke zur seligkeit nötig sind, und . . . das auch niemands one gute werke selig werde, und sage mehr, daß wer anders leert, auch ein Engel vom himmel, der sei verstucht."

<sup>##)</sup> Am &borf in seiner Schrift: "Daß die Propositio, gute Werke sind zur seligkeit schädlich, eine rechte, ware, christliche Propositio sei durch Pauslum und Lutherum gelehrt und gepredigt". Vergl. mein "Wesen bes Prot.", II, S. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Sol. D., IV, 16: Quod per vocabulum necessitatis intelligenda sit necessitas ordinis, mandati et voluntatis Christi ac debiti nostri, non autem necessitas coactionis.

<sup>1)</sup> Der driftl. Glaube, II, S. 112.

Eigenschaft als gute Werke zu verstehen. Das sittliche Thun ift für sich betrachtet immer unvollkommen, und schon darum hat die protestantische Dogmatik die römisch-katholische Behauptung, daß die guten Werke in ihrer Besonderheit Verdienste bei Gott begründen, alles Ernstes zurückweisen müssen\*). So lange bei unserem sittlichen Handeln im Grunde immer noch die böse Lust und der selbstische Trieb bald versteckter, bald offener, mitwirken, so lange sind auch alle Neußerungen desselben noch irgendwie mit sündlichen Beweggründen versetzt, nicht vollkommen rein und heilig. Auch in unsern besten Handlungen ist immer noch etwas, was der Vergebung von Seite Gottes bedars\*\*). Ja, selbst für den Fall, daß wir den Geboten Gottes vollkommen gemäß handelten, wäre damit von unserer Seite Gott gegenüber doch nicht ein Verdienst begründet, sondern nur unsere sittliche Ansgemessenheit dargethan \*\*\*).

Gleichwohl sind die guten Werke des Wiedergeborenen, nach Schleiermacher's bezeichnendem Ausdrucket), Gegen'stände des göt tlichen Wohlgefallens, und die h. Schrift bezeugt unmisverständlich, daß wir nach unsern Werken gerichtet werden sollen ††), und daß der Wandel nach dem Geiste Gott angenehm ist †††). Dabei kennt jedoch die Schrift kein beson deres Werk, welches eine beson dere Verheißung hätte, sondern das Heil ist lediglich dem neuen, aus dem Glauben entsprungenen, sittlichen

<sup>\*)</sup> Schon Augustinus sagt (contra duas epist. Pel. III, 7): Virtus in infirmitate perficitur. . . . Ex hoc factum est, virtutem, quae nunc est in homine justo, perfectam hactenus nominari, ut ad ejus perfectionem pertineat etiam ipsius imperfectionis et in veritate cognitio et in humilitate confessio.

<sup>\*\*)</sup> Begen ben römischestatholischen Sag, daß die guten Werfe ein Berdienst bei Gott ex condigno begründeten, bemerkt J. Gerhard (loci the XVIII, 6. 70) treffend: Si in judicio Dei ipsi renati misericordia indigent, quomodo ipsorum opera ex condigno merentur coronam justitiae? Interim tamen manet discrimen inter peccata et bona opera, neque enim dicimus, bona opera esse formaliter peccata, sed peccatis contaminata propter impersectionem et immunditiem adha er en tem.

<sup>\*\*\*)</sup> Luf. 17, 10.

<sup>†)</sup> Der driftl. Glaube, S. 112.

<sup>††)</sup> Matth. 25, 35 ff.; Rom. 2, 6 f.

<sup>†††)</sup> Rom. 8, 8 f.; Gal. 6, 8.

Befammtleben verheißen. Daher kann, was in unseren guten Berken Gegenstand des göttlichen Bohlgefallens ist, nicht irgend ein vereinzeltes gutes Werk, sondern nur das neue Gesammtsleben, insofern es sich von dem noch mit Sünde behafteten Lebenssgrunde unterscheidet und aus der Lebenswurzel des Glaubens stammt, selbst sein. Dessen aber sich als seines eigenen zu rühsmen, dazu hat der Wiedergeborene nicht die geringste Veranlassung. Ist es doch lediglich die in der Gemeinschaft mit dem Personsleben Christi sich bethätigende Kraft des heiligen Geistes, durch welche jenes Leben in seiner fortschreitenden Entwicklung und mit seinen dem göttlichen Heilswillen angemessenen Neußerungen zu Stande gekommen ist; und nur darum ist die Person des auf dem Wege der Heiligung Begriffenen Gott angenehm, weil sie ein Abbild Christi und eine neue Creatur des heiligen Geistes ist\*).

Deßhalb tragen wir auch Bedenken, mit Schleiermacher zu sagen, daß in unseren guten Werken nur die Liebe das Gottzgefällige sei. Gerade die Liebe ist wegen des dem Wiedergebornen noch immer anhaftenden sinnlichen und selbstischen Grundes niemals in ihm vollkommen, stets noch der Läuterung bedürftig. Es ist unumstößlich wahr, daß auch auf dem Wege einer noch so weit fortgeschrittenen Heiligung nur der Glaube, als der durch den heiligen Geist gewirkte Anfangspunkt des neuen Lebens, mit allen von ihm ausgegangenen sittlichen Wirkungen und Evolutionen es ist, um dessen willen Gott uns als Gegenstände seiner ewigen Liebe betrachtet und behandelt.

Wie könnte nun aber unter solchen Umständen von einer Beslohnung der guten Werke vermittelst der vergelten den Gerechstigkeit Gottes die Rede sein? An keiner von denjenigen Schriftskellen, an welchen der Ausdruck "Lohn" mit Beziehung auf die guten Werke vorkommt, hat derselbe die Bedeutung eines dem Menschen von Seite Gottes geschuldeten Ersatzes für verdienstliche Leistungen, umsoweniger als für verdienstliche nur solche gelten könnten, die, obwohl in des Menschen Vermögen stehend, dennoch

<sup>\*)</sup> Schleiermacher (ber christl. Glaube, S. 112, 3) vortrefflich: "Daher ist es ganz richtig, daß eigentlich nur die Person, und zwar nur wie Gott sie in Christo sieht, Gegenstand des Wohlgefallens ist, die Werke aber nur um der Person willen."

durch sein Pflichtverhältniß zu Gott nicht erheischt murden ). Nicht eine Entschädigung für personliche Leiftungen leidentlicher oder thuender Art, sondern eine sittliche Ausgleichung innerhalb der göttlichen Beltordnung, vermöge welcher dem Bosen wie dem Guten zulett sein Recht widerfährt, jenes vernichtet, Dieses verherrlicht wird, ist von der göttlichen Gerechtigkeit und Beisbeit innerhalb der heilsgeschichtlichen Entwicklung allerdings zu erwarten. Demgemäß wird namentlich benen, welche um Christi willen Berfolgung erleiden, in der Schrift der Trost der Seligkeit verheißen \*\*). Daß ihnen die Seligkeit in Folge personlicher Berdienste gebühre; daß ber um Christi willen Verfolgte einen Rechtstitel auf das himmelreich befige, und den Eintritt in dasselbe Gott abtrogen fönnte: gegen eine solche Borstellung fträubt fich nicht nur unser Gemiffen, welches uns jeden Augenblick an die Unzulänglichkeit unserer fittlichen Leistungen erinnert, sondern es zeugt dagegen auch bas Bort Gottes, welches uns ftets auf's Neue wieder vorhalt, wie wir unser Beil lediglich ber göttlichen Gnade verdanken \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Das Tribentinum bestimmte befanntlich (VI, 16): Nihil ipsis justificatis amplius deesse credendum est, quominus plene illis quiden operibus, quae in Deo sunt facta, divinae legi pro hujus vitae statu satisfecisse ét vitam aeternam, suo ctiam tempore, si tamen in gratia decesserint, consequendam vere promeruisse censeantur. Mobler (Sumbolif, 199) fragt bei Beranlaffung tiefer Borte: "Ge fann alfo ber himmel von ben Glaubigen verbient mer: ben?" und antworter: "Richt antere: fie muffen ibn fogar verbienen, b. b. feiner burd Chriftus murbig merten. Ge muß gwiiden ibnen und bem himmel eine Gleichartigfeit fattfinben." Senterbar genug, tag nich Mobler biefur auf Thomas v. Aquine beruft, ber (Summa. pr. sec., 114, 1) boch ausbrucklich jagt: Manifestum est autem. quod inter Deum et hominem est maxima inacqualitas (in infinitum enim distant) et totum quod est homisis bonum est a Deo, unde non potest hominis a Deo esse justitia secundum absolutam aequalitatem, sed secundum proportionem qu dam in quantum scilicet uterque operatur secundum modum suum... ldeo meritum hominis apud Deum esse non potest, nisi secusdum praesuppositionem divinae ordinationis, ita scilicet ut id homo consequatur a Deo per suam operationem quasi mercedem, ad quod Deus ei virtutem operandi deputavit.

<sup>\*\*)</sup> Watth. 5, 12; Arcf. 22, 12; 2 Ker. 5, 10; Watth. 25, 34; 2 Am. 4, 7; Petr. 6, 10; 1 Betr. 3, 13 ff.

mige Leben zaoisua roi Beoi beift; 2 Ker. 1, 6 ff.; Petr. 10, 39

Der "Lohn", von welchem bei der, unter der stetigen Einwirfung des heiligen Geistes, fortschreitenden Lebensentwickelung der Wiedergeborenen die Rede sein kann, kann mithin nur demjenigen Gebiete, innerhalb dessen die Entwicklung selbst vorgeht, angehören, d. h. er kann nur der geistige und sittliche Genuß des geheiligten Lebens selbst sein. Jede Gesinnung und jede That trägt ihren Lohn in sich selbst. Das ist der Lohn der Glausbensgesinnung, daß sie in ihrer Gesammtwirkung das Bewußtsein einer immer innigeren Gemeinschaft mit Gott, und des aus dieser Gemeinschaft entspringenden, die Seligkeit selbst in sich schließens den, him mlisch en Friedens hervorbringt\*).

Dieser Friede, welcher auf bem Wege der Beiligung Pie Unverliert in fortdauerndem, wenn auch hin und wieder vorübergehend unterbrochenem, Bachsthume begriffen ift, - fann nun aber lediglich unter der Bedingung ein ficherer und ungetrübter fein, wenn unfer Lehrsat Recht hat, daß ein schlechthiniger Rückfall aus dem Zustande der Heiligung in den des Sündendienstes nicht mehr denkbar ift. Daß ein Wiedergeborner, selbst ein in der Beiligung schon weit Borgeschrittener, noch vorübergebend fallen fann: das ift erfahrungsgemäß nicht zweifelbaft, und es giebt Fälle, auf welche nur mit großer Rraftanstrengung eine völlige Wiedererhebung folgt. Um so mehr frägt es sich: ob ein Biedergeborner wieder schlechts hin unbekehrt werden, d. h. ob er den Glauben auch im Principe verlieren kann? Diese Frage muffen wir auf unserem Standpunkte entschieden verneinen. Das Problem selbst, chemals eine confessionelle Streitfrage, hat gegenwärtig glücklicherweise den beschränften Rreis ber confessionellen Controverse überschritten. Babrend neuerlich ein reformirter Dogmatifer, insbesondere mit Berufung auf Hebr. 6, 4 f.; 10, 26 f.; 3, 6 und 14 die Möglichkeit des schlechthinigen Wiederabfalls der Wiedergeborenen zugeben zu muffen geglaubt bat \*\*), so hat dagegen, mit gleich erfreulicher confessioneller Unbefangenheit, ein lutherischer in diesem

Ήμεὶς δε ούκ εσμέν υποστολής είς απώλειαν, αλλά πίστε ως είς περιποίησιν ψυχής.

<sup>\*)</sup> Rom. 5, 1: Δικαιωθέντες ούν έκ πίστεως είρήνην έχομεν πρός τον θεον.

<sup>\*\*)</sup> Chrarb, driftl. Dogmatit, II. 533, Anm.

Punkte den älteren reformirten Dogmatikern vor den lutherischen Recht gegeben\*).

Bas nun jene, zum Beweise für die Möglichkeit bes schlechtbinigen Rückfalls der Wiedergebornen angeführten, Schriftstellen betrifft: so mare es mindestens in hohem Grade auffallend, wenn nur in einer deuterokanonischen Schrift sich die wichtige Lebre vorgetragen fände, daß der Wiedergeborne jeden Augenblick dem Rudfalle in den völligsten Unglauben, dem Berfinken in die tieffte Gottlosigfeit ausgesetzt sei. Da wir uns auch im Stanbe ber Wiedergeburt auf ein zureichendes Daaß eigener sittlicher Rraft nicht verlaffen können; da wir für unser Glaubensleben nur in der Bewahrung des heiligen Geistes eine feste Bürgschaft finden: wo bliebe denn das Gefühl der Sicherheit in Betreff unferes Beiles, bes fröhlichen Ausruhens in dem Schoofe der verfohnenden Gnade unseres Gottes, wenn es der im Grunde reizenden und treibenden Gunde jeden Augenblid wieder möglich mare, uns von Grund aus zu verderben und das Licht des Glaubens mit seinem letten Lebensfunken in uns auszuloschen?

Bei einer genaueren Prüfung von Hebr. 6, 4 f. u. s. w. ergiebt sich nun auch, daß, wie wir schon früher gezeigt haben \*\*), an jenen Stellen nicht von einem Rückfalle Wiedergeborener in den Unglauben die Rede ist, aus welchem ja vermittelst einer neuen Bekehrung eine abermalige Rettung immerhin möglich gewesen wäre \*\*\*). Dagegen verbürgen nicht bloß die auch von Ebrard angeführten Stellen Joh. 10, 28, Phil. 1, 6, den Wiedergeborenen

<sup>\*)</sup> Martensen, a. a. D., S. 235: "Zwar können die traurissten Rådsschritte in dem Leben des Wiedergeborenen stattsinden; zwar kann der Wiedergeborene unter den Versuchungen der Welt manchen Schiffbruch leiden am Glauben, wie am Leben, nur behaupten wir, daß der Verlust nicht absolut sein kann."

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben, S. 429 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Es sind vier Pradicate, welche der Apostel von den Betreffenden aussagt; er bezeichnet sie als 1) anas portoveras; 2) persauerors ris dweeds ris enovoarior; 3) persons pernoderas nrevvares apion; 4) xador persauerors deor gipua drauer es ueddores alwos. Der Apostel deutet hierbei auch nicht von ferne an, daß sie glaubig geworden seien; sie waren nur in einen erkenntnismäßig (vergl. Gebr. 10, 26) sehr engen Contakt mit den Heilsgütern gesommen, was in einem gewissen Sinne sogar von den Pharisaern gesagt werden konnte.

den endlichen Sieg über Sünde und Welt\*); es wird unser Lehrsfat nicht nur durch vereinzelte Aussprüche der Schrift unterstütet\*), sondern es liegt überhaupt in dem Wesen des rechtsfertigenden Glaubens und der Wiedergeburt begründet, daß, wer einmal in der That und Wahrheit ein neuer Wensch in Christo geworden ist, des empfangenen Heilsgutes nicht mehr schlechterdings verlustig werden kann.

Ist nämlich der Sünder einmal wirklich vor Gott gerechtfertigt, d. h. als ein solcher betrachtet, welchem seine Sunde und Schuld vergeben ist, so hat dieser über Beil und Seligkeit eines Personlebens entscheidende Aft Gottes nur dann Werth und Bedeutung, wenn er unwiderruflich ift. Wenn es in des Denichen Bermögen stände, die rechtfertigende göttliche Entscheidung jeden Augenblick schlechthin unwirksam zu machen, mare dann nicht in diesem Falle der menschliche sündliche Wille unbedingt farter als die göttliche Gnade, wogegen boch der Apostel uns versichert, daß die göttliche Gnade stärker ist als die menschliche Sunde? \*\*\*). Daß der Mensch den Einwirkungen der Gnade sich zu verschließen vermag, so lange er persönlich von ihr noch nicht ergriffen ift, das vermögen wir uns vorzustellen. Daß er aber wieder ein schlechthin gnaden- und heilloser werden soll, nachdem er den beileschöpferischen Gnadengeist in sein innerstes Personleben aufgenommen, und nachdem diefer sein sündliches Befen aus dem innersten Punfte heraus umgewandelt hat: wie sollen wir uns Das irgend vorzustellen vermögen? Nun ja — wir könnten uns ein

<sup>\*)</sup> Joh. 10, 28 ist nicht bloß, wie Ebrard bemerkt, gesagt, daß keine britte Macht sich zwischen Christo und seine Schafe werde dringen können, sondern es ist ganz deutlich ausgesprochen, daß die Schafe Christi in Ewigkeit nicht mehr verloren gehen können: Kai ov μη απόλου και είς τον αίωνα, καὶ ουχ άρπάσει τις αυτά έκ της χειρος μου. Nicht schlechthin beweisend ist Phil. 1, 6, wiewohl eine tröstliche, vertrauenweckende Ausicherung für den Bekehrten: ότι ο έναρξάμενος έν υμίν έργον άγαθον έπιτελέσει άχρις ήμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ.

<sup>\*\*)</sup> Es gehören hierher noch Stellen wie Joh. 17, 14; Röm. 8, 35; 11, 29; 2 Aim. 2, 19; 1 Joh. 2, 27; 3, 9; Gal. 3, 27; 6, 15; Eph. 4, 30; 2 Kor. 1, 21 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Νόπ.5, 17: Ει γάρ εν ενί παραπτώματι ο θάνατος εβασίλευσεν διά τοῦ ενός, πολλ ερ μαλλον οι την περισσείαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωή βασιλεύσουσην διά τοῦ ενός Ίησοῦ Χριστοῦ.

solches Ergebniß von durchaus pelagianischen Boranssetzungen ans einigermaßen denkbar machen. Wir könnten uns vorstellen, daß der Mensch nicht nur vor seiner Bekehrung, sondern auch innerhalb seines Gnadenstandes über seine sittliche Entwicklung jederzeit schlechthin zu verfügen im Stande sei, daß er auch als Wiedergeborner noch zwischen zwei Grundtrieben in der Nitte schwanke und schwebe, und hente dem Juge des Geistes, morgen dem Hange des Fleisches gehorche. Aber ist dies eine Lösung, welche unser Gewissen befriedigt und mit dem Zeugnisse des göttlichen Wortes stimmt?

Man verweist uns auch noch auf die erfahrungsgemäß dämonische Gewalt der Sünde, auf die zauberische Macht der Bersuchung, welcher der Bekehrte unter ungunstigen Umständen zu widerstehen nicht die erforderliche Kraft in seinem eigenen Geistleben besitze? Allein, ist denn ein Bekehrter ansschließlich auf die Hülfe seines eigenen Geistlebens beschränkt? Steht er nicht in einer innigen und unsichtbaren Gemeinschaft mit Gott und allen heiligen? Gebietet er nicht über die Mittel und Kräfte des heil. Geistes, welche denen des Fürsten dieser Welt seit der auf Erden begründeten Herrschaft Christi weit überlegen sind? Hat der herr den Seinen nicht seinen ganz besonderen, unter allen Umständen zum Siege führenden, Schutz und Beistand verheißen?\*)

Man erwäge außerdem noch das eigenthümliche Besen des Glaubens. Wo derselbe einmal lebendige Burzel geschlagen und die Persönlichseit in ihrem innersten Punkte erneuert hat, da vermögen die sündlichen Regungen nur noch auf der äußeren Oberstäche zur Erscheinung zu gelangen. Der Glaube ist das Besen des Menschen selbst, nicht wie er von Natur, sondern wie er durch den heiligen Geist ist; eine völlige Unterdrückung des einmal entwickelten Glaubenslebens käme einer Unterdrückung der Kraft und Birksamkeit des h. Geistes selbst gleich. Benn es dem vermöge der Bekehrung aus dem Centrum auf den organischen Grund zurückgedrängten alten Menschen wieder gelänge, in der Beise gegen den im Centrum zur Herrschaft gelangten neuen Menschen zu reagiren, daß diesem ein völliges Ende gemacht würde: dann wäre es ja nicht sowohl die Schwachheit des Sündere, als

<sup>\*)</sup> Luk. 12, 32; Joh. 14, 1 f.; Eph. 1, 21 ff.; 6, 16.

die Ohnmacht des h. Geistes, welche hierdurch an den Tag getreten wäre. Je weniger die lutherische Dogmatik eine solche Herabsetzung des göttlichen Lebensprincipes zugeben kann: umsomehr flüchtet sie sich zu der pelagianisirenden Annahme, daß auch der Wiederzgeborene sein ewiges Schicksal selbst macht, und schreibt den wiederzeingetretenen Berlust des Gnadenstandes einer mangelhaften Selbst bewahrung des Menschen zu\*).

Allein, wird denn die Lehre von der Unverlierbarkeit des Gnadenstandes nicht von dem gerechten Vorwurfe getroffen, daß sie den Leichtsinn begünstige? Wird, wer einmal überzeugt ist nicht mehr schlechthin absallen zu können, überhaupt vor dem Absalle sich noch hüten? Die Antwort hierauf fällt nicht schwer. Wo ein derartiger Leichtsinn sich wirklich zeigt, wo ein Mensch auf die Unverlierbarkeit seines Gnadenstandes hin sündigt: da ist der Beweis geliefert, daß er nicht wahrhaft wiedergeboren ist. Liegt es doch in der Natur der Wiedergeburt, daß der Wiedergeborene jeder Sünde, als einer Betrübung des h. Geistes und darum als einer bitter schwerzlichen Erfahrung, bewußt werden muß; und es giebt für das Nochnichteingetretensein der Bekehrung kein sichereres Zeichen als das Nichteintreten der Reue nach vorhergegangener Sünde.

Sicherlich wird der Wiedergeborene eben deßhalb, weil er sich der Unverlierbarkeit seines Gnadenstandes bewußt ist, auch alles Dessen, was im Widerspruche damit störend und trübend in sein inneres und äußeres Leben eingreift, mit um so größerer Energie sich erwehren; immer wieder wird — auch nach längeren sittlichen Schwankungen — ein Zeitpunkt eintressen, wo er sich im Mittelpunkte seiner neuen Lebensrichtung zusammenfaßt und aufrasst, um seine

<sup>\*)</sup> Hollaz (examen, 966): Ut Christianorum fides sanctitasque perstet integra et inviolabilis, illorum est: a) mediis, ad perseverantiam fidei et sanctitatis divinitus ordinatis, decenter uti; b) auxilium divinum ardentissimis precibus implorare; c) vigilare cauteque declinare omnes fidei scopulos peccandique occasiones; d) omnibus viribus spiritualibus in regeneratione et renovatione acceptis adversus hostes animae acriter dimicare; e) indefesso conatu ad incrementum fidei et pietatis contendere. Hollaz scheint hierbei bes Wortes Röm. 9, 16 ganzlich vergessen zu haben. Aoa our où τοῦ τοῦ τοῦ χοντος, αλλά τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ.

Lebenserscheinung in möglichste Uebereinstimmung mit seinem Besensgrunde zu setzen.

Wenn dagegen der Gnadenstand des Wiedergeborenen aus Mangel an geistiger Bach samteit und sittlicher Umssicht jeden Augenblick verloren gehen könnte; wenn das innere Geisteslicht, sobald von dem Erleuchteten nicht beständig frisches Del nachgegossen würde, zu erlöschen drohte: wäre denn in diesem Falle das Leben des Wiedergeborenen nicht ein Leben unaushörslicher Angst, ein stetes Wandeln an dem Rande eines gähnenden Abgrundes? Und wie verhielte es sich da mit der Hoffnung auf Wiedererneuerung des Gnadenstandes? Wenn das neue Leben nicht erhalten bleiben kann unter der bewahrenden Ritwirfung des zur herrschaft gelangten heiligen Geistes, wird es denn wied erhergestellt werden können ohne dieselbe?

Daher wird auch das Schlußwort unseres Lehrsates Recht behalten, daß, wo angeblich der Rückfall eines Wiedergeborenen in den Stand der Unbekehrtheit sich ereignet hat, entweder der Rückfall, oder die Heiligung in Wirklichkeit niemals vorhanden gewesen ist\*).

<sup>\*)</sup> Martensen (a. a. D., S. 225): "Wo bie Erfahrung uns zu zeigen scheint, bag Wiebergeborene von Christo völlig abgefallen find, ba muffen wir sagen: entweder ift ber Abfall nicht wirklich gewesen, ober bie Wiebergeburt ist nicht wirklich gewesen . . . . Gar Bieles, was ben Schein der Wiebergeburt hat, hat barum nicht ihre Rraft." Rigio (a. a. D., §. 150): "Im vollen Sinne bes Wortes ift feine zweite Befehrung anzunehmen, sonbern ber Rucfall aus bem Stanbe ber Onabe ift entweber ein Beweis von noch nicht erreichter mahrer Beteh: rung, ober ein partieller, ober aber ein icheinbarer". Schon Schleiermacher (a. a. D., II, S. 111, 2) erinnerte an ein gewiffes Schwanten, bas sich hinsichtlich biefes Lehrsages in ben symbolischen Buchern findet. Die Augustana (Art. 12) bamnirt bie Anabaptisten, qui nogant, semel justificatos posse amittere Spiritum S. Bergl. bagegen Sol. Decl. III, 27: Et caritas fructus est, qui veram fidem certissime et necessario sequitur. Qui enim non diligit, de eo recte judicari potest, quod non sit justificatus, sed quod adhuc in morte detinatur --; freilich set S. D. hinzu, aut rursus justitiam fidei amiserit. Gang entschieden sagt die Gallicana (art. 21): Nous croyons que nous sommes illuminez en la Foy par la grâce secrette du S. Ésprit ... mesmes que la fin n'est pas seulement baillée pour un coup aux éleus pour les introduire au bon chemin, mains pour les faire continuer aussi jusq'au bout.

## Einundzwanzigstes Lehrstück.

## Das Abendmahl.

\*Melanchthon, sententiae veterum aliquot scriptorum de coena Domini bona side recitatae, 1530. — J. Gerhard, diss. praecipuis de sacra coena controversiis, quae hodie de ea agitantur, complectens, 1606. — \*Sospinian, historia sacramentaria, II, 1681. — Töllner, Abhandlung vom Abendmahl des Herrn, 1756. — \*Marheinete, Sanctorum Patrum de praesentia Christi in coena Domini sententia triplex, s. s. eucharistae historia tripartita, 1811. — Lindner, die Lehre vom h. Abendmahl nach der Schrift u. s. w. 1831. — \*Ebrard, das Dogma vom h. Abendmahl und seine Geschichte, 1845. — Kahnis, die Lehre vom Abendmahl, 1857. — \*J. Müller, Artikel Abendmahl (Herzogs Realencyclopädie, I, 21 f.). — Diechoff, die evangelische Abendmahlslehre im Reformationszeitalter I, 1854. — Rückert, das Abendmahl, sein Wesen und seine Geschichte in der alten Kirche, 1856. — Reim, das Nachtmahl im Sinn des Stifters (Jahrbücher f. d. Th., 1859, I, 63 ff.).

Das Abendmahl ist diesenige von Jesu Christo versordnete sinnbildliche Handlung, durch welche die sichtbare Kirchengemeinschaft dem auf dem Wege der Heiligung Begriffenen das mit der Heiligung verbundene (innere) Heilsegut, vermittelst der Gnadenverheißung im Worte und der Darreichung der Zeichen des Leibes und Blutes Christi zum Genusse, öffentlich und feierlich zusichert und denselben zugleich als ein lebendiges Glied in ihrem Organismus ansertennt. Die fortschreitende Entwicklung des neuen Lebens in Christo und die immer herrlicher sich vollendende Personsgemeinschaft mit dem Erlöser, welche das Gut der Heiligung bildet, wird im Abendmahle nicht durch den Genuß der äußern Zeichen als solcher, sondern durch die in Gemäßheit der Stiftungsworte gleichzeitig geschehende glaubige Aufnahme

des Leibes und Blutes, d. h. durch die centralpersönliche Aneignung des heilsgeschichtlichen Personlebens, insbesondere des sühnenden und versöhnenden Todes, des Erlösers, und die innige Vereinigung der eigenen Persönlichkeit mit der seinigen bewirkt. Da die Förderung in der Heiligung aber nicht anders gedacht werden kann, als im Zusammenhange mit der ganzen Gemeinde: so ist das Abendmahl seinem Wesen nach ebensosehr ein gemeindlicher, als die Taufe ein individueller Weiheaft. Die Abendmahlsfeier ift daher eine Gemeindefeier. Weil sie das höchste zu erreichende Ziel im christlichen Gesammtleben, die zukünftige Vollendung des Beils innerhalb der Gemeinde, nicht nur verbürgt, sondern auch die auf dem Wege nach derselben Begriffenen fördert, so erfordert sie eine würdige, d. h. auf persönliche Seili= gung innerhalb der Gemeinschaft gerichtete, Gefinnung, und es gereicht deßhalb der unwürdige Genuß dem Genießenden zum Gericht.

Etiftung bes endmables.

§. 139. Wie Christus für den Eintritt des Bekehrten in die driftliche Gemeinschaft eine finnbildliche Handlung gestiftet hat, durch welche dieser Eintritt auch äußerlich zugesichert wird: so hat er auch für den Fortschritt des Geheiligten innerhalb des driftlichen Gemeindelebens eine sinnbildliche Handlung gestistet, vermöge welcher die fortschreitende Entwicklung im neuen Leben des Geistes demselben äußerlich verbürgt wird. Diese Handlung ist nach der Stiftung des Herrn in ihrer ursprünglichen Einsach heit uns urfundlich überliefert. Bei der Betrachtung dieser einsachen Erzählung staunt man noch heute über das entsetzliche Missverständniß und die schweren Irrthümer, welche im Laufe der Zeisten die ursprüngliche Stiftung in ihr Gegentheil verwandelt haben. Nach den übereinstimmenden evangelischen Berichten\*) hat Jesus am Abende seiner Gefangennehmung, unmittelbar vor der Scene des Berrathes, mit den Zwölsen noch ein Rahl geseiert, und am Schusse

<sup>\*)</sup> Mattb. 26, 26 f.; Mark. 14, 22 f.; Luk. 22, 19 f.; 1 Kor. 11, 23 f.



desselben zuerst das Brod genommen, unter einem Segensspruche gebrochen und seinen Jüngern mit dem Worte: "Das ift mein Leib", mit dem Zusage nach Lukas "ber für euch gegeben ift", nach Paulus "ber für euch gebrochen ift", zum Genuffe dargereicht. Nachher hat er ihnen auch noch den Relch unter einem Dankgebet nach Matthäus und Markus mit den Worten: "Das ift mein Blut, das (Blut) des neuen Bundes, das für viele vergossen ist" (zur Bergebung der Günden), nach Lutas und Paulus mit den Worten: "Dieser Reld, ift ber neue Bund in meinem Blute", zum Trinken dargeboten. Nach der Austheilung des Brodes hat der Herr, wie Lukas erzählt, noch die Aufforderung hinzugefügt: "Das thut zu meinem Gedachtniß". Und wie Paulus meldet, hat er diese Aufforderung auch nach der Austheilung des Relches wiederholt, womit denn der Apostel noch die Ermahnung verbindet, daß, so oft die Gemeindegenossen von biesem Brode effen und von diesem Relche trinken, sie des herrn Tod verkündigen sollen.

Bas der Herr mit dieser, sein irdisches Erlöserleben abschließens den, Handlung beabsichtigt habe: Das ist die Frage, welche uns nunmehr zur Beantwortung vorliegt? Ob er das lette Mahl als ein Passahmahl mit seinen Jüngern geseiert, oder nicht, das ist für den entscheidenden Fragepunkt, obwohl der johanneische Bericht kaum einen Zweisel übrig läßt, daß das am Abende vor dem 14. Nisan abgehaltene Mahl kein Passahmahl sein konnte, nicht von hervorsvringender Bedeutung. Je wahrscheinlicher es ist, daß das Abendmahl nicht im Zusammenhange mit der Passahseier gestiftet worden ist\*): um so grundloser ist die neuerlich aufgestellte Bermuthung, daß der Menschensohn, als der Herr des Sabbaths, das Passah einen Tag früher geseiert habe, als dieß nach der jüdischen Sitte geseslich gewesen ist\*). Daß Jesus seine Herrschaft über den Sabbath in dem Sinne einer Berechtigung, die

<sup>\*)</sup> Bergl. die treffliche, bis jest nicht widerlegte, Erörterung Lücke's, Commentar über das Evangelium des Johannes, II, 716—734, und Rückert, das Abendmahl, 45 ff.

Rahnis, die Lehre vom Abendmable, 14. Das Allerbedenklichste bei bieser Erklärung ist, daß Jesu die Absicht untergelegt wird, die Bassahfeier einen Tag vor der gesetzlich bestimmten Zeit gehalten zu haben, "um das Bassahopfer am 14. Nisan selbst zu sein".

Sabbath, oder Festtage nach Belieben auf andere, als die gesetzlich verordneten, Zeiten verlegen zu dürfen, verstanden habe: dafür wäre überhaupt die erste Spur eines Beweises noch aufzubringen.

Bie aus der urfundlichen Erzählung selbst hervorgeht, so hat Jesus im Abendmahl einen Aft des Gedächtnisses an sein Todesleiden stiften wollen. Siefür zeugt schon der seinem Tode unmittelbar vorangehende Zeitpunkt, in welchem er das Abendmahl hielt, der ansdrückliche Befehl an feine Junger, dasselbe zu seinem Gedächtnisse zu wiederholen, die Ermahnung von Paulus, bei dieser Beranlaffang des herrn Tod gu verfündigen. Die Bedeutung des Abendmahles steht mithin im engsten Zusammenhange mit der Bedeutung des Todes Jesu; als ein Gedächtnismahl mit Beziehung auf diesen Tod kann es nur ihn zu seinem Inhalte haben, und die Distributions worte: "der Leib, der für euch gegeben oder gebrochen ift, bas Blut des neuen Bundes, das für viele vergoffen ist" bestätigen diese Ansicht vollkommen. Aus diesem Umstande hat auch Lücke die befremdende Thatfache, daß Johannes die Einsetzung des Abendmahle nicht erwähnt, zu erklären versucht. Bare ihm diese Einsetzung als etwas Neues und Außerordentliches, über die Person Christi besonderen Aufschluß Gebendes, erschienen: so hätte er sie nach dem Zwecke seines Evangeliums\*) unmöglich mit Stillschweigen übergeben können \*\*).

In Betreff der Bedeutung seines Todes hatte Jesus selbst mit Bestimmtheit sich dahin ausgesprochen, daß er als ein Lösegeld für die Sünden der Welt zu betrachten sei. Er hat sich selbst, d. h. sein erlösendes Personleben, als Lebensbrod bezeichnet, insbesondere aber von seinem zum Todesleiden bestimmten Leibe gesagt, daß er das Brod sei, welches er für das Leben

<sup>\*) 30</sup>b. 20, 21: Ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε ότι Ἰησοῦς ἐστιν ο Χριστός ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωήν ἔχητε ἐν τῶ ονόματι αὐτοῦ.

<sup>\*\*)</sup> Lucke, a. a. D., II, 573: "Der Borzug, die absolute Wahrheit des neuen Bundes beruhte nach Johannes unmittelbar auf der Gnade und Wahrheit, den Worten und Werken des menschgewordenen Logos. Ran hat alle Ursache zu glauben, daß Johannes das Ahendmahl nicht als reale Mittheilung des Leibes und Blute? Christi betrachtete, sondern als sumbolisches Gedächtnismahl des heiligen Todes."

der Welt dahingeben werde. Diese Aussprüche sind nach der eigenen Erklärung Jesu entschieden sinnbildlich zu nehmen; denn das kapernaitische Misverständnis, daß das Essen seines Leibes und Blutes im eigentlichen Sinne, von einem mündlich en Genusse, zu verstehen sei, wird von ihm mit den Worten zurückzewiesen: der Geist sei das (ausschließlich) Lebendigmachende, das Lebensprincip für den neuen Menschen, das Fleisch aber nichts nüge. Hat er in scheinbarem Widerspruche hiemit gleichwohl als die wahre Speise sein Fleisch und als den wahren Trank sein Blut bezeichnet: so kann er nach Joh. 6, 51 unter seinem Fleische und Blute nur sein im Tode für die Sünden der Welt dahingegebenes irdisches Leben, d. h. nur sein zur Versöhnung der Welt am Kreuze dargebrachtes leibliches Todesopfer, verstanden haben \*).

Wenn Jesus Christus verordnete, daß das Abendmahl als ein Gedächtnismahl an sein versöhnendes Todesopfer von seinen Jüngern wiederholt werden sollte: konnte er denn hiemit eine andere Absicht verbinden als die, daß die heilsgeschichtliche Bedeutung seines Todes dem Geiste seiner Gemeinde immer aufs Neue wieder in ihren Wirkungen vorgehalten und eingeprägt werde? Das Opfer, welches am Krenze von ihm ein für allemal dargebracht worden ist,

<sup>\*)</sup> Die Behauptung von Rahnis (a. a. D., 121), daß Christus bem Leibe als verklartem, himmlischem bie Rraft zuschreibe, bas ewige Leben zu geben, findet ihre Widerlegung an Christi Wort : ro aver ud έστιν το ζωοποιούν, ή σάρξ ούκ ώφελει ούδέν. Richt bem σώμα πνευματικόν also, sondern dem πνευμα allein wird die Rraft zu= geschrieben, bas ewige Leben zu geben, und bamit hat ber Berr seinen vorangegangenen oxlopos lo'yos selbst babin ausgelegt, baß er bilb = lich gefaßt werben muffe. Wenn Rabnis übrigens ben Auslegern, welche bie bildliche Fassung für bie richtige halten, ben Gebanken unterlegt, die Thatfache ober bas Abstractum bes Tobes Jesu werbe von ihnen mit den Begriffen daps und alua identificirt, so begeht er damit ein Unrecht. Die sterbende Person Christi ift es, welche als oaps xal alua beschrieben ist, und von dieser seiner, für das Leben ber Welt in den Tob sich gebenden, Personlichkeit fagt ber Berr, baß, man ihr Fleisch effen und ihr Blut trinken, b. h. daß man sie als Brob bes Lebens genießen solle. Daß ber Evangelift ben Abenb: mahlsgenuß unmittelbar im Sinne gehabt habe, kann nicht bewiesen werben; daß ihm die Abendmahlsfeier mittelbar vorgeschwebt und ben Bebrauch ber fühnen Ausbrude veranlaßt habe, ift mahrscheinlich. Bergl. auch Reim in ber a. Abh., 109 ff.

sollte vermöge einer sinnvollen Handlung seiner Gemeinde immer aufs Neue wieder zu Herzen geführt, es sollte dabei innerlich von ihr angeeignet werden, was am Rreuze äußerlich an Christogeschehen war.

3wei Puntte verdienen nun aber bei der ersten Abendmahlshandlung unsere besondere Beachtung: die Worte, mit welchen der Berr die Darreichung des Brodes und Beines begleitet, und ber 3wed, weghalb er Brod und Bein jum mündlichen Genuffe barreicht. Er bezeichnet das Brod als seinen Leib, und zwar, nach dem erweiterten Berichte, als seinen für seine Junger dargegebenen gebrochenen Leib, und ben Bein als sein Blut, und zwar als das für Biele zur Bergebung der Günden, vergoffene Blut des neuen Bundes. Hat der Herr selbst bei lebendigem Leibe die von ibm ausgetheilten Elemente des Brodes und Beines als seinen Leib und sein Blut bezeichnet, so steht fest, daß er darunter nicht die stofflichen Theile dieses seines lebendigen Leibes verstanden haben kann. Der ausgetheilte Leib kann nicht der fub. stantiell gegenwärtige des Austheilenden gewesen fein, und ein Migverständniß in dem Sinne, daß Jesus bie Substang seines wirklichen Leibes und Blutes ausgetheilt habe, war auf Seite der Genießenden beim ersten Abendmahle unmöglich. Ein solches Migrerständniß hat der Herr aber auch für die Zenfolge, in welcher er den abendmahlfeiernden Versammlungen nicht mehr leiblich anwesend sein sollte, durch den Zusat: euch dahingegeben ober gebrochen, das für euch vergossen ist", ausgeschlossen. Da ber Leib bes Herrn in bem Augenblicke der Abendmahlsstiftung noch nicht gebrochen und sein Blut noch nicht vergossen mar: so kann ber Herr un möglich seinen wirklichen Leib und sein wirkliches Blut für Stoffe gehalten haben, die er seinen Jüngern im Abendmahle austheilte").

Ergiebt sich benn von hier aus nicht auf die überzeugendste Weise, daß Jesus Christus die Ausdrücke "mein Leib, mein Blut" nicht eigentlich verstanden wissen wollte, daß, indem er seinen Jüngern das Brod und den Kelch darreichte, er nicht beabsichtigen konnte, ihnen die Substanz seines Leibes und seines Blutes mitzutheilen? Daß er Das nicht beabsichtigte, das gebt auch inse

<sup>\*)</sup> Schlagend hat das neuerlich auch Reim (a. a. D., 85 ff.) targetban.

besondere noch aus der Beschreibung des dargereichten Relches hervor. Wenn er den Relch "sein Blut des neuen Bundes"\*), oder "den neuen Bund in seinem Blute"\*\*) nennt, so ist beides male, namentlich aus der letteren, der ersteren zur Erklärung tienenden, Ausdrucksweise erfichtlich, daß der Relch, der unzweifels haft nicht der neue Bund im buchstäblichen Sinne des Bortes ift, benfelben nur bedeuten, d. h. nur ein Ginns bild davon sein, kann. Wenn er aber diese Bedeutung vermittelst des Blutes Jesu besitt, so ist es ja augenscheinlich nicht der Wein im Relche, sondern das am Rreuze vergoffene Blut Christi, wodurch der neue Bund gestiftet worden ist\*\*\*). Rann, wie selbst von strengen Lutheranern eingeräumt wird, die fprachliche Möglichkeit eines Tropus hiebei nicht bestritten werben, so ift burch die Umstände selbst die Rothwendigkeit eines solchen sachlich erwiesen +). Hat aber Jesus bei der Austheilung des Brodes und Beines im Abendmable seinen Jüngern unmöglich die Substanz seines irdischen Leibes und Blutes darzureichen beabsichtigt: wie sollten denn die Worte: "Das ist mein Leib, das ift mein Blut" anders als von einer Darbietung des Sinnbildes des Leibes und Blutes Jesu auszulegen sein ? ++)

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 28: Τοῦτο γάρ ἐστι το αἰμά μου το τῆς καινῆς διαθήκης.

<sup>\*\*)</sup> Lut. 22, 20: Τοῦτο το ποτήριον η καινή διαθήκη έν τῷ αἰματί μου. \*\*\*) Bergl. oben S. 837 f.

<sup>†)</sup> Rahnis a. a. O., 41: "Der Sat: dieß ist mein Leib, rein grammatisch angesehen, kann ein eigentlicher sein, oder ein Tropus. Welches von beiden er ist, kann nur Sinn und Zusammenhang entscheiden." J. Müller (Art. Abendmahl in Herzog's Realencyklopādie, I, 23): "Daß es an sich zulässig ist, die Worte τοῦτό μού ἐστι το σῶμα tropisch zu verstehen, hatte von der lutherischen und katholischen Theologie nie bestritten werden sollen. Die Röglich keit dieser Auffassung ist begründet in den Gesehen aller Sprachdarstellung und bliebe unerschüttert stehen, geseht auch, daß unter allen sonstigen biblischen Beispielen tropisschen, geseht auch, daß unter allen sonstigen biblischen Beispielen tropisscher Rede kein einziges dieser Stelle genau entsprechend wäre. Ob der Tropus hier wörtlich stattsindet, oder nicht, darüber kann nur der ganze Zusammenhang der Rede oder Handlung in sich selbst und mit anderen Reden oder Thatsachen der evangelischen Geschichte entscheiden."

<sup>11)</sup> J. Muller a. a. D., 24, vortrefflich: "Wie konnte Christi Wort: τοῦτό μού έστι το σῶμα von seinen Jüngern anders als sinn= bildlich aufgefaßt werden, da die doketische Vorstellung von einem zweifachen materiellen Leibe Christi, einem ihnen unverändert gegen:

Der Tropus ist augenscheinlich; die Schwierigkeit beruht aber darauf, den Sinn herauszufinden, in welchem der herr die Elemente des Brodes und Weines mit seinem Leibe und Blute im Abendmable verglichen hat. Den Bergleichungspunkt hat er unstreitig damit angezeigt, daß er seinen Leib als "gebrochenen", sein Blut als "vergossenes" bezeichnete. Hiernach find auch die Borgange des Brodbrechens und Beinausgießens finnbildliche Züge, welche nicht willfürlich aus der Abendmahlshandlung entfernt werden dürfen. Der bedeutungsvollste symbolische Bug in der Handlung ift aber die Darreichung der Elemente zum Genusse. Die irdischen Stoffe des gebrochenen Brodes und in den Relch ausgegossenen Beines sollen das Gedächtniß an den Tod Christi nicht etwa durch Schaustellung lediglich ben äußeren Sinnen ber Abendmahlsgenossen zurückrufen, sondern fie follen im Glauben als Rahrungsmittel in das organische Personleben aufgenommen werden.

Benn bas gebrochene Brod und der ausgegoffene Bein ben gekreuzigten Leib und das vergossene Blut Christi bedeuten, d. h. wenn sie sinnbildliche Darstellungsmittel dieses Leibes und Blutes Christi sind: so hat die Aufforderung zum Genuffe der felben nur dann einen tiefen fittlichen Sinn, wenn zugleich mit dem äußeren Genusse Das, mas fie bedeuten, innerlich genossen wird. Eben darum ist der Abendmahlsgenuß mehr als ein lediglich sinnbildlicher Aft. Wie in der Taufe die Besprengung mit Wasser ein Zeichen und Siegel der durch den Glauben vermittelten reellen Mittheilung des h. Geistes: so ist im Abendmable Brod und Wein ein Zeichen und Siegel ber durch den Glauben vermittelten reellen Mittheilung des vom Todesleiden Jesu ausgegangenen beiligenden menschheitlichen Lebens. Jesus mährend seiner mittlerischen Berufsthätigkeit nachdrudlich mit Worten versichert hatte, daß die Singabe seines Leibes in den Tod ein Nahrungsmittel, d. h. ein leben= und heilschöpferischer Vorgang, für die Welt sei: das hat er im Abendmable seiner Gemeinde in der That vor die Seele geführt. Benn er an-

übersigenden und einem von ihnen genossenen, ihnen nothwendig völlig fremd war?" Ueber die symbolische Deutung ber Diftributionswerte vergl. noch Reim a. a. D., 69 ff.

ordnet, daß die irdischen Elemente, welche sein Leiden und Sterben versinnbildlichen, genoffen werden sollen: will er denn damit nicht augenscheinlich anzeigen, daß, was mit dem Munde außerlich sinnbildlich und unterpfändlich von jedem Ginzelnen vorgenommen wird, nun auch mit bem Beiste innerlich eigent. lich und wesenhaft vorgenommen werden muß? Wer also das Dargebotene im Abendmable nur mit dem Munde empfängt, der empfängt sicherlich nicht mehr als Brod und Wein, und er empfängt es nur für seinen leiblichen Menschen. Ber dagegen das Dargebotene im Abendmahle mit dem Geiste, d. h. mit bemjenigen Organe des Beistes, welches allein zur Aneignung des Beilegutes geschickt ift, mit dem Glauben, empfängt, der empfängt, wie unser Lehrsat fagt, vermittelft ber Gnadenverheißung im Borte und der Darreichung der Zeichen des Leibes und Blutes Christi jum Genusse, durch öffentliche und feierliche Busicherung das mit der Heiligung verbundene (innere) Heilsgut selbst. Zwar läßt sich die, nicht nur von Zwingli\*), sondern auch von Luther \*\*) vertheidigte, Auslegung, daß "essen und trinken" Joh. 6, 53 so viel als "glauben" heiße, nicht ohne Beiteres halten \*\*\*). Allein effen und trinken bezeichnet sinnbildlich einen dem Glauben analogen religiösen und sittlichen Proces, burch welchen bie Birtung bes Tobes Jesu angeeignet werden soll.

War doch auch die Abendmahlöstiftung eine hohe ethische That des Herrn. Im Angesichte des qualvollsten Todes hatte er noch einmal seinen vertrantesten Jüngerfreis zum friedlichen Mahle um sich versammelt, um mit der heiligen Ruhe ungetrübter Besonnensheit demselben die beseligende Wirkung seines Todes in einer, gerrade durch ihre Einfachheit ergreisenden, sinnbildlichen Handlung zu veranschaulichen und einzuprägen. Mit Schrecken sahen die Jünger der Katastrophe des scheinbaren Unterganges ihres Meisters entgegen, die ihnen als die Vernichtung seines Lebenswerkes erz

<sup>\*)</sup> Commentarius (Opera III, 243): Quod Christus hoc capite per panem et edere nihil aliud quam Evangelium et credere intelligit, quod, qui credit, eum pro nobis immolatum eoque nititur, habeat vitam aeternam.

<sup>\*\*)</sup> Auslegung des 6., 7. und 8. Cap. des Joh. (Erl. A., Bb. 48, 15): "Effen heißt an diesem Ort, gläuben; wer gläubet, der iffct und trinket auch Christum."

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Rüdert, a. a. D , 262.

scheinen mußte. Da malt ihnen der Herr bas scheinbar vernichtende Todesereigniß nicht nur als einen schöpferischen Lebensproces vor die Augen, sondern er läßt dasselbe auch unter dem finnbildlichen Vorgange eines leiblichen Genuffes für fie in einen innern Beistesgenuß sich verwandeln, und macht ihnen damit nicht nur anschaulich, sondern auch empfindlich, bag bie Gemeinschaft mit seinem Tode die Gemeinschaft mit seinem Leben ist\*), daß, mas mit ihm stirbt, auch mit ihm aufersteht, und daß aus seinen Todeswunden die Herrlichkeit seiner Gemeinde erblüht. "Thut Das zu meinem Gedächtniß"; "verkundiget des Herrn Tod, wenn ihr es thut": diese Ermahnungen enthalten von Seite Christi und des Apostels den Auftrag zum öfters wiederholten Abendmahlsgenusse. Diejenigen, welche von dem Abendmahle als einer Gedächtnißfeier des Todesleidens Christi fo verächtlich reben, lassen sie denn nicht außer Acht, daß Christus und der Apostel keinen anderen 3med des Abendmahls angegeben bat ale ben ber Gebachtniffeier, und daß ihre herabsetzenden Borte mithin auf den Stifter des Abendmahles und seinen Apostel selbst zurud. fallen? Der Herr hat freilich die Seinen nicht zu einer bloß außerlichen Erinnerungefeier aufgefordert. Den Tod Christi in Glaubentgemeinschaft mit feinem heiligen Personleben innerlich zu wieder holen: Das ist die sittliche, unsere höchsten Kräfte anspannende, That, welche er von den Seinen verlangt, und daß diese That von Zeit zu Zeit von der glaubigen Gemeinde vollzogen werbe in der von dem Herrn vorgeschriebenen Beise: Das ift der Bille bes scheidenden Erlösers, das ist das Testament, welches er seiner Bemeinde zur Vollstredung zurückgelaffen bat.

is mittelaltere Abendmahlsbegma-

§. 140. Versetzen wir uns dagegen in das Gepränge eines römisch-katholischen Hochamtes, und fragen wir uns, oh, wenn wir von dem Abendmahle keine andere Runde als die evangelischen und apostolischen Berichte hätten, die Verwandlung desselben in einen Cultusakt von solchem Charakter irgend begreiflich wäre? Es war eine doppelte Veranlassung, welche seit dem Anfange des

<sup>\*) (68</sup> ift ta8, was Paulus Rom. 6, 5 sagt: Εί γαο σύμφυτοι γεγόταμεν τῷ ομοιώματι τοῦ θαιάτου αυτοῦ. αλλά καὶ τῆς αναστάσεως εσωμεθα. . . .

zweiten Jahrhunderts Die Berdunfelung der ursprünglichen Bedeutung und des eigentlichen Zweckes des Abendmahles herbeiführte. Bunachst wurde, wenn auch nicht durchgängig und nicht mit flarem Bewußtsein, die sinnbildliche Bebeutung ber Elemente des Abend. mahls immer mehr theils übersehen, theils geläugnet, und den Austheilungsworten in der Urt eine magische Wirkung zugeschrieben, daß man annahm, die Substanz des Leibes und Blutes Christi werbe durch diese Worte zu jenen Elementen hinzugebracht, oder in fie hineingeschaffen. Sodann wurde, der ausdrücklichen Bersicherung bes herrn und seines Apostels ungeachtet, daß die Abendmahlsfeier eine Gedächtnißfeier sein soll, diese Bedeutung derselben immer mehr aufgegeben, und die Verwandlung nicht nur in ein eucharistisches gemeindliches Dankopfer, sondern in eine Sühnopferhandlung mit ihr vorgenommen. erftere Borstellung hatte ihren Grund in dem Gindringen paganis sirender, die lettere in dem Eindringen judaisirender Borstellungen in das christliche Dogma.

Daß das Abendmahl in dem kirchlichen Leben der Christenheit bald eine hohe Bedeutung gewann, erklärt sich sowohl daraus, daß es die einzige vom Herrn selbst getroffene gemeindliche Anordnung, als daraus, daß es seine letzte feierliche Berufshandlung vor seiner Gefangennehmung, gewissermaßen seine Todesweihe, gewesen war. Je weniger das Christenthum sich mit dem magischen Schauer von Mysterien umgeben hatte; je entschiedener es nach seinem innersten Besen auf Erkenntniß der Wahrheit und Heiligung des Lebens gerichtet war: um so willsommener mußten der Einbildungsfraft der, dem Zauberkreise eines phantastischen Götterkultus saum entronnenen, Heidenchristen Vorstellungen sich darbieten, welche die Religion des Geistes in die Region des sinnlichen Naturlebens zurückversetzen\*). In demselben Verhältnisse als die ursprüngslich apostolische Ueberzeugung, daß Brod und Wein im Abendslich

<sup>\*)</sup> Schon stühe wird das Abendmahl mit den heidnischen Rysterien verglichen, z. B. von Justinus R. (apol. I, 66): Οπερ καὶ ἐν τοὶς τοῦ Μίθρα μυστηρίοις παρέδωκαν γίνεσθαι μιμησάμενοι οἱ πονηροὶ δαίμονες. Aehnlich Tertullian (de praescr. haeret., 40): Qui (diabolus) ipsas quoque res sacramentorum divinorum idolorum mysteriis remutatur. Selbst Origenes (Hom. 9 in Leviticum 10). Novit, qui mysteriis imbutus est, corpus et sanguinem Dei Verbi.

mable Sinnbilder und Pfander der in ben Abendmableges nossen sich vollziehenden Todeswirfung Christi seien, immer mehr verloren ging, bilbete sich die Borstellung, daß mit den Elementen des Brodes und Weines die Stoffe des Leibes und Blutes Christi auf übernatürliche Beise sich verbinden, und daß überirdische Wirkungen auf unsere irdische Leiblichkeit davon ausgeben, allmälig zur herrschenden aus. Bie Rückert \*) gegen Ebrard \*\*) und Höfling \*\*\*) mit Recht behauptet, wird schon in den ignationischen Briefen das Wesen des Abendmahls als substantieller Genuß des Fleisches Christi beschrieben; benn, wenn Ignatius an der betreffenden Stelle im blos finnbildlichen Sinne vom Genuffe des Leibes Christi geredet hatte, so hatte feine, gegen den Doketismus gerichtete, Argumentation nicht die geringste Beweisfraft. Trop der anscheinenden Boraussetzung Tertullian's, daß Brod und Wein im Abendmahl ihren finnbildlichen Charafter beibehalten +), theilt dieser Theologe dennoch die Ansicht, daß durch den Genuß der Stoffe des Leibes und Blutes Christi sowohl unser Leib als unsere Seele von Gott genährt werde ++). Bie fehr die Aufmerksamkeit und Andacht beim Abendmable immer mehr den Stoffen zugewendet wurde, das beweist die ängstliche Sorge, mit der man zu verhüllten pflegte, daß doch ja von den irdischen Glementen nichts zur Erde falle, und die Sitte, daß man das Abend, mahl nüchtern genoß †††). Eine solche superstitiose Scheu vor den irdischen Abendmahlsstoffen ist nur bann begreifilich, wenn, wie

<sup>\*)</sup> Bergl. Rūcert a. a. D., 303, über die Stelle ad Smyrnaeos, 7. wo den Doteten zum Borwurfe gemacht wird: το μη ομολογεία τη ευχαριστίαν σάρκα είναι τοῦ σωτήρος ήμων Ίησοῦ Χριστοῦ την υπιρ άμαρτιων ήμων παθοῦσαν, ήν τζ χρηστότητι ὁ πατήρ ήγειρεν.

<sup>\*\*)</sup> Das Dogma vom h. Abendmahl, I, 254 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Lehre ber altesten Rirche vom Opfer, 39.

Advers. Marc., IV, 40: Acceptum panem et distributum discipulis corpus suum illum fecit, hoc est "corpus meum" dicendo, id est figura corporis mei. Figura autem non fuisset, nisi veritatis esset corpus.

<sup>††)</sup> De resurr. carnis, 8: Caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima de deo saginetur.

<sup>†††)</sup> De corona, 3: Eucharistiae sacramentum et in tempore victus et omnibus mandatum a Domino etiam antelucanis coetibus, nec de aliorum manu quam praesidentium sumimus . . . Calicis aut panis etiam nostri aliquid delabi in terram anxie patimur.

Justin es ausspricht, Brod und Wein im Abendmahl nicht mehr für gewöhnliches Brod und Wein galten; wenn man der Ueberzeugung war, daß vermöge der Consecration durch die Weiheworte jene Elemente zur Substanz des Leibes und Blutes Christi selbst geworden waren.

Aber nicht etwa, daß der verklärte Leib des erhöhten Christus die Abendmahlsgenossen speise, war die Meinung der älteren Rirche. Dieselbe mar vielmehr überzeugt, daß durch den Beihespruch der irdische Leib des fleischgewordenen Christus noch einmal geschaffen werde, um im Abendmahle zur leiblichen Speise zu werden, und das Fleisch und Blut der Abendmahlsgenoffen in das seinige zu verwandeln. Das ist namentlich schon die durch und durch superstitiose Borstellung des Justinus\*). Und so unwiderstehlich mar der Zug der Zeit, daß selbst die alexandrinischen Theologen, ungeachtet thres Bestrebens, das Abendmahl geistig zu fassen, dennoch ebenfalls leibliche Wirkungen von dem Abendmahlsgenusse ausgehen lassen \*\*); und sogar ein Drigenes wagt es nicht, der Ansicht, daß vermittelst der Weihung der Leib Christi noch einmal durch ein Wunder neu geschaffen werde, zu widersprechen, ja auch er zeigt sich ängstlich besorgt für den Fall, baß ein Theilchen des geweihten Brodes verloren ginge \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Apol., I, 66. Bie durch ben λόγος θεοῦ die Incarnation Christi beswirft wurde, so wird durch ben εὐχης λόγος eine abermalige schlechthin wunderbare Incarnation έκεινοῦ τοῦ σαρκοποιηθέντος Ἰησοῦ in der Eucharistie bewirft. Benn Justin von dieser εὐχαριστηθείσα τροφή bemerkt, ἐξ ης αίμα καὶ σάρκες κατά μεταβολην τρέφονται ήμῶν, so denkt er hier allerdings nicht an eine Berwandlung des Brodes und Beines in den Leib und das Blut Christi, sondern an eine Berwandlung unseres Blutes und Fleisches in Christi Blut und Fleisch. Κατά μεταβολην enthält unverkennbar die nähere Bestimmung zu dem Prädicatsbegriff τρέφονται.

<sup>\*\*)</sup> Clemen 8 νοη Alegandrien, paed., II, 2, 151: Τοῦτ' ἐστιν πιεὶν τὸ αἶμα τοῦ Ἰησοῦ τῆς κυριφκῆς ματαλαβεὶν ἀφθαρσίας . . . ἡ δὲ ἀμφοῖν, αὖθις κρᾶσις, ποτοῦ τε καὶ λόγου εὐχαριστία κέκληται, χάρις ἐπαινουμένη καὶ καλή ῆς οἱ κατὰ πίστιν μεταλαμβάνοντες ἀγιά-ζονται καὶ σῷμα καὶ ψυχὴν.

<sup>\*\*\*)</sup> Die populare Meinung ist außgesprochen contra Celsum, VIII, 33:
Τους μετ' ευχαριστίας και ευχης της έπι τοις δοθείσιν προσαγομένους αρτους έσθίσμεν, σωμα γενομένους δια την ευχην αγιον τε και άγιάζον τους μετα ύγιους προθέσεως αυτώ χρωμένους.

Iwar läßt sich eine Reihe von Jahrhunderten hindurch die geistigere Auffassung aus dem Gedankenkreise hervorragender Kirchenlehrer nicht ganz verdrängen, und es ist erfreulich, selbst bei Augustinus eine solche zu sinden, wenn auch seiner Tauslehre eine Abendmahlslehre besser entsprochen hätte, in welcher die Heiligung durch das Essen und Trinken des Leibes und Blutes Christigerade so hätte bewirkt werden sollen, wie die Wiedergeburt nach seiner Weinung durch die Besprengung mit dem geweihten Tauswasser bewirkt wurde \*). Zur Herrschaft in der Dogmatif gelangte

Dagegen sagt er wieber (in Matth. XI, 14. Opera, III, 898) mit Bestimmt: heit: Non enim panem illum visibilem, quem tenebat in manibus, corpus suum dicebat Deus Verbum, sed verbum in cujus mysterio suerat panis ille frangendus. In Betreff jener superstitiosen Bersicht vergl. hom. in Exod. XIII, 3.

<sup>\*)</sup> Ale spatere Symboliter find besondere Gusebius von Cafarea, Athanasius, Theodoret, auch wohl Gregor von Razianz zu nennen. Bei Augustinus erinnert Rudert (a. a. D., 354) mit Recht baran, baß auch ber Name coens dominica, selbst mensa domini bei ihm wieder zu Ehren gekommen ift. Unstreitig hat Augustinus Brod und Wein im Abendmahle für wirkliches Brod und wirklichen Bein, also für bloße Zeichen bes Leibes und Blutes Christi gehalten. Denn hierüber hat er sich gang unmigverständlich ausgesprochen, wenn er (contr. Adimant 12, 3) fagt: non dubitavit Dominus dicere hoc est corpus meum, quum signum daret corporis sui; ober ep. 98, 9: si enim sacramenta quandam similitudinem earum rerum, quarum sacramenta (sacramentum = signum externum) sunt. non haberent, omnino sacramenta non essent. . . . Sicut ergo secundum quendam modum sacramentum corporis Christi corpus Christi est, sacramentum sanguinis Christi sanguis Christi est: ita sacramentum sidi sides est. Nimmt man noch hinzu, daß Augustinus die Ubiquitatevorstellung nicht hatte, indem er ep. 187, 10 bemerft: Noli itaque dubitare, ibi nunc esse hominem Christum Jesum, unde venturus est. . . . Et sic venturus est — quemadmodum ire visus est in coelum, i. e. in eadem carnis forma atque substantia, cui profecto immortalitatem dedit, naturam non abstulit. Secundum hanc formam non est putandus ubique diffusus. Cavendum est enim, ne ita divinitatem adstruamus hominis, ut veritatem corporis auferamus . . . so fonnte Augustinus sich eine Allenthalbenheit bes Leibes Christi auch gar nicht vorstellig machen. Finden sich bennoch Stellen, in welchen auch bem Leibe Chrifti beim Abendmahle von ihm mustische Wirkungen zugeschrieben zu werben icheinen (de trin., III, 4; contr. Don., V, 9), ober wo er superstitiose Vorstellungen mit dem Abendmahlsgenusse zu verbinden scheint (wie op-

jedoch die geistigere Auffassung nie. Das Abendmahlsdogma nahm von Jahrhundert zu Jahrhundert immer mehr die Richtung auf Materialisirung des Christenthums, und die magische Vorstellungsweise drängte sich nirgends so übermüthig wie in der Abendmahlslehre an die Stelle der ethischen.

Belch ein wunderliches Gemenge von Vorstellungen! Die Substanz des am Kreuze längst getödteten Leibes Christi soll durch ein mysterium tromendum bei jeder Abendmahlshandlung durch einen unmittelbaren Schöpferaft Gottes neu hervorgebracht, der im himmel erhöhte und verklärte Christus soll immer auf's Neue wiesder in's irdische Fleisch erniedrigt, sein Leib soll in jedem Abendsmahle wieder gebrochen, sein Blut vergossen werden, als ob er immer noch am Kreuze hinge! Und erst so soll Christi Fleisch und Blut wahrhaft das Heil wirken; ja, diese Wirkung soll ein um so größeres Wunder sein, als sie weder von Seite Gottes durch den h. Geist, noch von Seite des Menschen durch den Glauben, nothswendig bedingt ist.

Bir haben dargethan, daß alle heilswirfungen von dem Personleben Christi, seinem Worte und Geiste, ausgehen. Durch das Dogma vom Abendmahl ist die entgegengesette Ansicht zur kirchlichen Sanktion gelangt. Anstatt des heilsgeschichtslich geoffenbarten, in Wort und Geist kundgegebenen, Personslebens Christi wirkt im Abendmahle angeblich eine eben erst gesichaffene, also ungeschichtliche, Substanz, und eben darum, weil dieselbe stofflich wirkt, bedarf sie der ethischen Vermittelung nicht. Der spiritualistische Dosetismus der Gnostiser hat, von der Kirche überwunden, in diesem Dogma als materiaslistischer den Eingang in die Kirche selbst gefunden. Ansängslich war die Gegenwart der Substanzen des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle noch mit einer gewissen Raivität angenommen worden. Die theologische Reslexion und Speculation dachte sich später dieselbe in der Form einer Verwandlung der

imp., III, 162): so ist nicht gerade mit Rahnis und Rückert auf zwei neben einander liegende Vorstellungsarten zu schließen, sondern das Wahrscheinlichere ist, daß Augustinus, ohne den Leib Christi in elementarischer Verbindung mit den Zeichen zu denken, dennoch übernatürzliche Kräfte, geheimnisvolle Wirkungen mit dem Abendmahlsgenusse verstnüpft glaubte.

Elemente des Brodes und Weines in die Substanz des Leibes und Blutes Christi. Der durch die Consecration neu erschaffene Leib Christi mußte allerdings auch irgendwo sein, und so bildete sich zunächst mit Hülfe Gregor's von Nyssa bie Anficht, daß die Abendmahlöst offe beim Beiheakte gerade so in den mit bem Logos verbundenen Leib Christi verwandelt murden, wie das von Christus genossene Brod mahrend seines Lebens in seinen Leib ver mandelt murde\*). Stoffe mirken stofflich, Leiber leiblich. Rach einem Standpunfte, wie berjenige Gregor's, muß bie Birfung des Abendmahlsgenusses vornämlich eine leibliche fein. Der in die Gemeinschaft mit dem Logos aufgenommene, des göttlichen 286 sens theilhaft gewordene, Leib Christi verleiht unserem irdischen Leibe die Eigenschaft der Unvergänglichkeit\*\*), so daß hiernach ber Besit des ewigen Lebens selbst durch den Genuß des Abendmahls bedingt ist. Kann es uns unter diesen Umftänden befremden, wenn seit Cyprian die Rindercommunion immer mehr in Gebrauch tam, wenn auch Augustinus fie auf's Gifrigste vertheidigte\*\*\*). Durch die Taufe verschaffte man den Kindern die Wiedergeburt, durch die Communion das ewige Leben.

Johannes von Damaskus hat auch das Abendmahlsdogma vorläufig zum Abschlusse gebracht, die symbolische Ansicht, welche in der orientalischen Kirche bei den Bildergegnern noch immer Freunde hatte, entschieden verdrängt, und gelehrt, daß durch die wunderbare, nur der Wirkung des weltschöpferischen Wortes zu

<sup>\*)</sup> Orat. catech. 37.

<sup>\*\*)</sup> Θτε α οτ νοη η η η α α. α. Ω.: Το θανατισθέν υπό του θεου σώμα έν τῷ ήμετέρω γενόμενον όλον πρός έαυτό μεταποιεί καὶ μετατίθησιν. . . . Τὸ ἀθάνατον σῶμα ἐν τῷ ἀναλαβόντι αὐτὸ γενόμενον πρὸς τὴν ἐαυτοῦ φύσιν καὶ τὸ πᾶν μετεποίη σεν. . . . Αλλως δὲ δειχθέντος μὴ εἶναι δυνατὸν ἐν ἀθανασία γενέσθαι τὸ ἡμίτερον σῶμα, εἰ μὴ διὰ τῆς προς τὸ ἀθάνατον κοινωνίας ἐν μετουσία τῆς ἀφθαρσίας γενόμενον.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Augusti, Sanbbuch ber firchl. Archaologie, II, 639 f. Augustinus (de pecc. meritis et rem. I, 20): An vero quisquam etiam hoc dicere audebit, quod ad parvulos haec sententia non pertineat possint-que sin e participatione corporis hujus et sanguinis in se habere vitam... qui hoc dicit, non adtendit, quia nisi omnes ista sententia teneat, ut sine corpore et sanguine Filii hominis vitam habere non possint, frustra etiam aetas major id curat. Bergl. überbieß contr. duas epist. Pel. 1, 22; epist. 23 unb 105.

vergleichenbe, Schöpferfraft ber Consecrationsworte, unter Mitwirtung des heiligen Geistes, Die Abendmahlestoffe, Brod und Bein, in die Substanz des Leibes und Blutes Christi verwandelt werden. Aber auch er verwahrt sich nachdrücklich gegen die Vorstellung, daß der erhöhte und verklärte Leib Christi bei der Abendmahlshandlung vom Himmel herabsteige. Durch ein schlechthin unbegreifliches Allmachtswunder wird der Leib Christi nach seiner Ausicht bei jedem Abendmable neu geschaffen: eine Wiederholung der Inkarnation, beides gleich unbegreiflich. Und was sollte der leibliche Genuß einer so wunderbaren Substanz nicht Alles wirken? Nicht nur sollte er zur Vergebung der Sünden und zur Läuterung unseres Leibes, sondern insbesondere auch als Präservativmittel gegen die ewige Verdammniß dienen. Nicht nur sollte er die Genoffen in Gemeinschaft mit der, ihm aufe Innigste verbundenen, Gottheit Christi bringen, sondern fie auch auf's Herzlichste untereinander verbinden, weßhalb Johannes nicht ermangelt, gar erustlich vor der Abendmahlsgemeinschaft mit Regern zu marnen\*). Von nun an konnte es sich bei ber weiteren Ausgestaltung des Abendmahldogma's nur noch darum handeln, Die vollen Consequenzen ber Verwandlungslehre rucksichtslos durchzuführen. Insofern hat Paschasius Radbert nur das lette Wort der bereits entwickelten Theorie ausgesprochen, wenn er die Bermandlung der Abendmahlselemente in die Substanz

<sup>\*)</sup> De fid. orthodoxa, IV, 13: Ἐρωτᾶς, πῶς ο άρτος γίνεται σῶιια Χριστοῦ καὶ ο οίνος καὶ τὸ υδωρ αίμα Χριστοῦ; λέγω σοι κάγώ. πνευμα άγιον επιφοιτά, και ταύτα ποιεί τα ύπερ λόγον και εννοιαν. . . . Σῶμά ἐκτιν άληθῶς ἡνωμένον θεότητι το ἐκ τῆς άγίας παρθένου σῶμα οὐχ ότι το ἀναληφθέν σῶμα έξ οὐρανοῦ κατέρχεται άλλ' ότι αὐτος ο άρτος καὶ οἶνος μεταποιοῦνται εἰς δῶμα καὶ αίμα θεοῦ. . . . Οὐκ ἔστι τύπος ὁ άρτος καὶ ὁ οἶνος τοῦ σωματος και αιματος του Χριστου, μη γένοιτο, αλλ' αυτό τό σωμα του κύριου τεθεωμένου. . . In der Behauptung, daß der Abendmahlsleib ber von ber Jungfrau geborene und bochnicht vom Himmel herabgekommene sei, scheint ein Wiberspruch zu liegen. Allein auch bie früheren Metaboliker stellen sich bas Bunber abnlich vor. titat bes Abendmahlsleibes mit bem Leibe bes geschichtlichen Chriftus wird um ber Continuitat ber Person willen behauptet; das Wunder besteht eben barin, baß ber geschichtliche, am Rreuze getöbtete Leib burch eine gottliche, fich ftete aufe neue wieberholenbe, Schopferthat jum Beile ber Menschheit immer aufe neue wieber nacherschaffen wirb.

Ghristi annahm und dieselbe als ein unbegreifliches und schawdererregendes Mysterium der göttlichen Allmacht geltend machte. Nach dieser Annahme ist Brod und Bein im Abendmahle um nach der äußeren Erscheinung (species visibilis) noch vorhanden; in Wirklichkeit, im verborgenen Wesensgrunde, ist nur Leib und Blut Christi so ganz naturhaft da, daß deren wahre innen Natur zuweilen auch in die äußere Erscheinung hervortritt, und anstatt des Brodes ein Lamm, ein Knabe, die Fleisch- oder Blut-Farbe beim Abendmahlsgenusse zum Vorschein kommt\*).

Bis dahin hatte das Mysterium der Stoffverwandlung im Abendmahle hinsichtlich seiner näheren Beschaffenheit immer noch in einem phantastischen Helldunkel geschwebt; es war unerörtert geblieben, inwiesern die irdischen Elemente vermittelst des Berwandlungsprocesses aufhörten Brod und Wein zu sein. Nachdem aber einmal jenes mysterium tremendum, in Folge dessen nach der Weihung im Abendmahle nur noch die Accidenzien von Brot und Wein, nicht aber ihre Substanz zurückleibt, allgemeinen Glauben gefunden hatte, war das Transsubstantionsdogma sertig. Petrus Lombardus faßt die Abendmahlslehre der letzten ihm vorangegangenen Jahrhunderte für die lateinische, gerade so wie Johannes von Damaskus die der früheren Zeit für die griechische Kirche, zusammen. Nach seiner Ansicht ist das Wunder der Stoffverwandlung ein Wert der göttlichen Allmacht.

<sup>\*)</sup> Liber de corpore et sanguine Domini, II, 2: Sensibilis res intelligibiliter virtute Dei per verbum Christi in carnem ipsius ac sanguinem divinitus transfertur. IV, 1: corpus Christi et sanguis virtute Spiritus in verbo ipsius ex panis vinique substantia efficitur. VIII, 2: Substantia panis et vini in Christi carnem et sanguinem officaciter interius commutatur. Man wurde Bafchafine Umrecht thun mit ber Annahme (Bgl. Chrard, a. a. D., I, 416), bag ter "gute Dond," in feiner Bewußtlosigfeit felbft nicht recht gemerkt hatte, wie er von einer reinen Borftellung fich in eine getrubte habe "binuber-Paschasius ist sich bessen vollkommen bewußt, bag er spielen" laffen. irdische Stoffe in ben Leib Christi auf eine völlig unbegreifliche Weise, b. h. so verwandelt werden laft, bag bie species visibilis bes irbischen Stoffes trog ber interius vorgegangenen Berwandlung bes Wefens bleibt. Den Zweifel schlägt er mit Berufung auf bas Diftributionsmort Christi und die Absolutheit der Allmacht Gottes ober bes beiligen Beiftes nieber.

Benn Elias Feuer vom himmel regnen lassen kounte: warum sollte der Sohn Gottes nicht irdische Stoffe in seinen Leib und sein Blut verwandeln können? Die Distributionsworte werden von ihm als Befehl Christi gedeutet: "dieß Brod solle sich in seinen Leib, dieser Wein in sein Blut verwandeln". Daß es der Priester ift, der aus Brod den Leib, aus Wein das Blut Christi bewirkt, darauf legt der Lombarde bereits kein geringes Gewicht\*). Anselmus ift ber von Maria geborene, am Rreuze gestorbene, von den Toden auferstandene, Leib Christi so gang leibhaftig im "Sacramente des Altars" gegenwärtig, daß er nicht zweifelt: er werde von den Bahnen gerfauet und fonne von den Mäusen gefressen werden \*\*). Innoceng III. verlieh dem zur unbedingten theologischen Herrschaft hindurchgedrungenen Dogma auf der lateranensischen Rirchenversammlung (1215) auch noch firchliche Rechtstraft, und das Tridentinum fonnte eine Lehre nur bestätigen, welche mit ber hierarchischetheofratischen Grundansicht vom Christenthum unauflöslich verbunden ift \*\*\*). Bo ber Begriff ber

<sup>\*)</sup> Sent. IV, dist. 11: Ueber ben modus conversionis sagt er: Formalem non esse cognosco, quia species rerum quae ante fuerunt, remanent et sapor et pondus. Quibusdam esse videtur substantialis, dicentibus sic substantiam converti in substantiam, ut haec essentialiter fiat illa. Cui sensui praemissae authoritates consentire videntur.

<sup>\*\*)</sup> Epist. 105: Secundum distinctiones sanctorum Patrum est intelligendum: panem super altare positum per illa solemnia verba in corpus Christi mutari, nec remanere substantiam panis et vini, speciem tamen intelligendum est remanere, formam scilicet, colorem et saporem: secundum speciem remanentem quaedam ibi fiunt, quae nullo modo secundum hoc quod est possunt fieri, scilicet quod atteritur. quod uno loco concluditur et a soricibus raditur. Daß Anselmus ein wirkliches Genoffenwerben bes Leibes Christi auch secundum speciem remanentem annimmt, seben wir baraus, baß, obwohl er den Leib Christi von ben Unglaubigen nur secundum speciem genoffen werben läßt, er bennoch in Beziehung auf bieselben bemerkt: Non tamen negandum, quod ipsi mali veranı substantiam corporis Christi accipiunt. Den Zweck bes Abendmahls giebt er mit ben Worten an: Nota, quia tota humana natura in anima et corpore erat corrupta: oportuit, ut Deus, qui veniebat utrumque liberarc, utrique uniretur: ut anima hominis per animam Christi et corpus per corpus Christi competenter redimeretur.

<sup>\*\*\*)</sup> Conc. Lat., IV, 1: Corpus et sanguis (Jesu Christi) in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur, trans-

unsichtbaren Kirche aus dem dogmatischen Bewußtsein verschwunden ist; wo das Personleben Christi nicht mehr vermittelst des Glaubens sich dem heilsbedürftigen Geiste offenbart; wo die äußere Institution an die Stelle der Gemeinde der Heiligen getreten ist: da ist die geschichtliche Grundlage des Christenthums, und mit ihr das Bild des geschichtlichen Christus, aufgelöst; da nimmt ein do ketisches Phantasie bild die Stelle des wirklichen Erlösers ein. Das römische Kirchenthum, seinem Wesen nach eine romantische Anticipation der Jusunft des Reiches Gottes, hat in dem Dogma von der Wesse die Thatsache der Versöhnung in das Wysterium der Romantit verslüchtigt. Doch widmen wir dieser Lehre noch eine genauere Vetrachtung.

is Megopfer.

S. 141. Die Annahme, daß Brod und Bein vermöge der Weihung im Abendmahle in die Stoffe des Leibes und Blutes des von der Maria geborenen Jesus Christus verwandelt werden, hat nur unter einer Bedingung eine soteriologische Bedeutung. Es ist nämlich unerläßlich, daß der zweite, durch ein unbegreifliches Allmachtswunder bei jedem Abendmahlsakte neugeschaffene, Leib Christi in die Funktionen des ersten eintritt, daß die im Abendmahle sich sortsetzung Wenschwerdung Christi auch eine Fortsetzung der Wirfungen der ersten ist. Hatte nun die erste Menschwerdung

substantiatis pane in corpus et vino in sanguinem, potestate divina.... Et hoc utique sacramentum nemo potest conficere nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus. . . . Conc. Trid. XIII, 4: Nunc denuo S. haec Synodus declarat: per consecrationem panis et vini conversionem fieri totius substantiae panis'in substantiam corporis Christi Domini nostri et totius substantiae vini in substantiam sanguinis ejus. Daher folgt nothwendig die veneratio ber con: secrirten Hostie und zwar (cap. 5) ut singulis annis peculiari quodam et festo die praecelsum hoc et venerabile sacramentum singulari veneratione ac solemnitate celebraretur atque in processionibus reverenter et honorifice illud per vias et loca publica circumferretur. Welche bogmatische polemische Bebeutung bie Frohnleichnams: Proceffion für une Protestanten bat, vergißt bas Tribentinum ebenfalle nicht, uns einzuscharfen: Ac sie quidem oportuit vietricem veritatem de mendacio et haeresi triumphum agere, 'ut ejus adversarii in conspectu tanti splendoris et in tanta universae ecclesiae lactitia positi vel debilitati et fracti tabescant. vel pudore affecti et confusi aliquando resipiscant.

Christi den Zweck, Gott mit der Menschheit zu versöhnen: so muß auch die Bestimmung des Abendmahles die Bersöhnung der Menscheheit mit Gott sein. Hat Christus sich am Kreuze für die Sünden der Menschheit geopfert: so muß auch das Abendmahl eine Wiedersholung des am Kreuze dargebrachten Sühnopfers Christi sein. Daß die Opferidee schon in der alten Kirche mit dem Abendmahle in Berbindung gebracht wurde, ist unbestritten. Dasselbe erschien zunächst als ein Dankopfer\*).

Wenn die Opfer des gemeindlichen Dankes ursprünglich bei der Darbringung der noch nicht consekrirten irdischen Elemente des Brodes und Weines, als der Erstlinge der Schöpfung,
der vornehmsten Erzengnisse der göttlichen Allmacht und Güte, welcher auch das Wunder der Erschaffung des Abendmahlsleibes Christi
zugeschrieben wurde, gespendet wurden: so wurden sie dagegen später
mit der Weihung der irdischen Elemente zum Leibe und Blute Christi
verbunden. Stand einmal die Ueberzeugung fest, daß der Abendmahlsleib des Herrn mit dem am Kreuze geopferten identisch sei:
so ergab sich auch leicht die Vorstellung, daß die ursprünglich
eucharistische Darbringung der Weihung bestimmter Elemente eine

<sup>\*)</sup> Justinus Marthr, apol., I, 13, 65, 67, stellt den judischen und beibnischen Opfergebrauchen bas eucharistische Dante und Lobopfer ber Christen entgegen, welches mit ber Oblation bes noch nicht konsefrirten Brobes und Weines im Abendmahle in ber Form bes Gebetes (Lopp εύχης και εύχαριστίας, όση δύναμις, αίνειν und διαλόγου πομπάς και υμνους πέμπειν) verbunden war. Bon einer Oblation des fonsefrirten Brobes als des Leibes Christi findet sich bei ihm noch keine Spur. Chenso Irenaus, adv. haer., IV, 17, 5, wo er von einer novi testamenti nova oblatio im Begensage gegen bas alttestamentliche Opfer spridit, quam ecclesia ab apostolis accipiens in universo mundo offert Deo, ei, qui alimenta nobis praestat, primitias suorum munerum in novo testamento, und so die Darbringung von Brod und Bein als der Erstlinge der Geschöpfe Gottes barunter versteht. IV, 18, 2 a. a. D., ware bie Stelle: Judaei autem non offerunt; manus enim eorum sanguinis plenae sunt, non enim receperunt verbum, per quod offertur Deo, allerbinge bem Degopferbegriffe verwandt, wenn mit Massuet und Stieren (ber übrigens schwankt) gelesen werben sollte: verbum, quod offertur Deo. Allein bie erstere Lesart ift mit Sofling, Reanber u. A. als bie ursprungliche, burch die spatere kirchliche Auffassung verdrängte, vorzuziehen. vergl. insbesondere die trefflichen Festprogramme von Bofling, II, über Justinus Martyr (1839) und III, über Irenaus (1840) gegen Dollinger: bie Eucharistie in ben ersten brei Jahrhunderten, 1826.

Wiederholung des Opfers am Kreuze selbst, und eine Fortsetzung der von diesem begründeten Heilswehlthaten sei. War aus dem anfänglich die Gemeinde stellvertretenden Bischose oder Vorsieher überdieß ein Christum stellvertretender Mittler zwischen Gott und der Gemeinde geworden: wie nahe lag es da, daß das Abendmahl ein verdienstliches Sühnopfer ward. Nochte auch Cyprian dasselbe noch bloß als ein symbolisches oder imitatorisches Sühnopfer betrachten\*): so bald einmal die reelle Gegenwart des Leibes und Blutes Christi darin vorausgesetzt wurde: so mußte es auch als eine reelle Wiederholung des Sühnopsers Christi erscheinen.

Es ist nur folgerichtig, wenn Augustinus Leib und Blut Christi im Abendmahle als das einige Opfer für unser Heil bezeichnet\*\*), und ernstlich vor der Darbringung desselben für Ungetaufte warnt, welchen seine sühnende Wirkung wegen der ihnen noch anhaftenden Erbsünde nicht zu Gute kommen könne \*\*\*). Allerdings hat auch bei dieser Lehre Augustinus mitten durch

<sup>\*)</sup> Chprian, ep. 68, ad Caecilium: Sacerdos vice Christi vere fungitur, qui id quod Christus fecit imitatur et sacrificium verum et plenum tunc offert in Ecclesia Deo Patri, si sic incipiat offerre secundum quod ipsum Christum videat obtulisse. Coprian betrachtet namentlich Christi Blut im Abendmahl als Opferblut — in vino vero ostendi sanguinem Christi. Auch Höfling bemerkt (a. a. D., Borwort, V): "Coprian ift ber erfte, welcher von bem "Blute Chrifti" als einem Gegenstante ber eucharistischen Darbringung rebet und ten Bebanken ausspricht, bag ber Berr selbst zuerft bei ber Ginsegung bes heiligen Abendmahls Gott bem Bater fich als Opfer bargebracht habe. . . . Schon bie Möglichkeit einer folchen Ausbrucksweise zeugt von einem bebeutenben und nothwendig folgenreichen Fortidritt gur Berfehrung ber früheren Anschauungsweise." Daß auch Tertullian ben Ausbruck offerri (de exhort. cast. 7) von ber Abendmahlsbiftribution in absolutem Sinne braucht, hat Steig in seiner ausgezeich: neten Abhandlung über bas Defopfer (Berzog. Realencoti. VII, 377) gezeigt.

<sup>\*\*)</sup> Contra Crescon. Don. I, 25: Quid de ipso corpore et sanguine Domini, unico sacrificio pro salute nostra... nonne idem apostolus docet, etiam hoc perniciosum male utentibus fieri?

De anima et ejus orig., I, 11: Nulla ratione conceditur, ut pro non baptizatis cujuslibet aetatis hominibus offeratur sacrificium corporis et sanguinis Christi. . . . Quae (sacrificia) si adhiberi possent, procul dubio non baptizatis prodesse non possent, sicut nec illa quae de libro Machabaeorum commemoravit sacrificia pro peccatoribus mortuis eis aliquid profuissent, si circumcisi non fuissent.

ven Irthum hindurch Lichtblicke der Wahrheit gethan. Mit einer beinahe magischen Vorstellung von der Sühnfraft des Abendmahlssopfers verbindet er die durchans eth ische, daß die Gemeinde als reines unbesteckes Selbstopfer sich Gott im Abendmahle selbst darzubringen habe \*). Allein das wesentlich heilsbewirkende Element ist ihm doch die Wiederholung des am Rrenze bereits vollzogenen Opfers Christi, und daß es außerhalb des eins für allemal am Rrenze vollbrachten heilsgeschichtlichen Opfers Christi noch ein weiteres, das heilsgut erst wahrhaft zueignendes, ja cramentales Opfer giebt: das ist die von Epprian vererbte, durch Augustinus weiter gebildete, Meßopferidee, welcher Augustinus dadurch noch die Spise abbricht, daß er zwischen der Annahme eines bloß symbolisch zu sassenden, und eines reell wirksamen Abendmahlsopfers unentschieden hin und her schwantt.

Mit Gregor dem Großen ist die Vorstellung, daß das sühnende Opferleiden Christi im Abendmahlssacramente zum Zwecke der Aneignung der Versöhnung wiederholt werden müsse, als vollzogen zu betrachten\*\*). Die Lehre vom Weße opfer war somit keimhaft seit Cyprian in die Dogmatik eingesdrungen, und die pusevitische Ansicht, daß die Kirche der ersten Jahrhunderte von wesentlichen Entstellungen im Lehrbegriffe

<sup>\*)</sup> De civitate Dei. X, 6: Profecto efficitur, ut tota ipsa redemta civitas, h. e. congregatio societasque sanctorum, universale sacrificium offeratur Deo per sacerdotem magnum, qui etiam se ipsum obtulit in passione pro nobis, ut tanti capitis corpus essemus secundum formam servi. . . . Hoc est sacrificium Christianorum: multi unum corpus in Christo. Quod etiam sacramento altaris fidelibus noto frequentat ecclesia, ubi ei demonstratur, quid in ea re quam offert ipsa offeratur.

Dial. IV, 58: Haec singulariter victima ab aeterno interitu animam salvat . . . in semet ipso immortaliter atque incorruptibiliter vivens pro nobis iterum in hoc mysterio sacrae oblationis immolatur. . . . Hinc ergo pendimus, quale sit pro nobis hoc sacrificium, quod pro absolutione nostra passionem unigeniti filii semper imitatur. . . . Bergl. noch moral. XXII. 26, wo von einem quotidianum immolationis sacrificium bereits die Rede ist. Doch verbindet auch Gregor die Selbstaufopferung im ethischen Sinne noch mit dem Abendmahlsopfer, wahrscheinlich in Reminiscenz an Augustin (Lau, Gregor d. Gr., 484): Tum pro nobis hostia erit Deo, cum nos ipsos hostiam secerimus.

irct geblieben sei, ist ein Irrthum. Hat sich auch bei Petrus Lombardus ein Grundzug der ursprünglichen Abendmahlöseier nech in so weit erhalten, als er das Abendmahl deshalb ein Opfer nennt, weil es ein "Gedächtniß" und eine "Darstellung des nahren Opsers" Christisei: so ist bei ihm in der That doch jede Inux einer Unterscheidung zwischen dem heilsgeschichtlichen Todesserrer Christ am Areuze und dessen sinnbildlicher Gedächtnißseier im Nordmadie verwischt. Christus wird nach seiner Ansicht in Reise weitelt geopfert. Und gleichwohl wie schwer wir bei dem Frenzeit am Freitum, die ursprünglichen Keime ber Wahrheit bis zus die Sturzei auszurotten!

Auf der einen Seite soll das im Abendmable dargebrachte Oviel Christi eine "Erinnerung" an einen geschichtlichen Borgang, auf der anderen eine "Biederholung" besselben sein"). Gerade Thomas von Aquino sprach es mit seltemer Raivität aus, daß das Abendmabl zwar einerseits ein Gedächtniße ovier mit Beziehung auf das wahre, einmal für allemal vollbrachte, Ovier Christi am Areuze, aber andererseits insofern auch das wirtliche Ovier Christi sei, als es die Birlung seines am Areuze vollzogenen Oviers erst vermittle. Also mas das Opfer Christi am Areuze reell für die Menikhen wirste, bas soll von dem Individuum im Abendmahle angerignen werden. Allein, bedarf es denn dazu im Abendmahle eines rasonderen Opfers? Da die Christen die Wirfung des Todes Sprifti täglich nöthig haben, so folgt nun auch noch aus der Mestenvertehre, daß sie sich dieselbe täglich aneignen müssen, d. h. es erzeite sich daraus die

<sup>\*)</sup> Sent. IV, 12: Breviter dici potest, illud quod offerur et consecratur a sacerdote vocari sacrificium et oblationem, quia memoria est et repraesentatio veri sacrificii et sanctae immolationis factae in ara crucis. Et semel Christus mortuus in cruce est ibique immolatus est in semet ipso, quotidie autem immolatur in sacramento, quia in sacramento recordatio fit illius quod factum est semel (!) . . . Hoc autem sacrificium exemplum est illius; id ipsum et semper id ipsum offertur . . . unus ubique est Christus, et hic plenus existens et illic plenus, sicut quod ubique offertur unum est corpus, ita et unum sacrificium. Christus hostiam obtulit, ipsum offerimus et nunc; sed quod nos agimus, recordatio (!) est sacrificii.



Nothwendigkeit der täglichen Feier der Messe\*) ober des Abends mahles \*\*).

Das ist der dogmatische Ursprung des von der Synode zu Trient aufgestellten römisch statholischen Dogmas vom Megopfer. Bon der apostolischen Ueberlieserung abgelöst, mit einem innern Biderspruche von seiner ersten Entstehung an behaftet\*\*\*), ein Judaismus redivivus in der Mitte christlicher Lehr- und Cultus-bildung, mit Bernunft und Offenbarung unverträglich, dem Gewissen wie der Schrift fremd, eine Frucht romantischer Superstition und hierarchischer Mysteris, hat die Messe von der ursprünglichen Stiftung kaum einige Reste zurückbehalten. Dennoch ist es ihr gelungen in den weitesten Kreisen als unblutiges Sühnopser das blutige am Kreuze fast ganz in den hintergrund zu drängen. Denn es liegt in der Natur der Sache, daß, wenn die Sündenvergebung nur durch das Meßopfer vermittelt, und nur dieses als das eigentslich wirksame betrachtet wird, diesenigen, welche an das Meßo

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck Messe zuerst bei Ambrosius, epist. ad Marc. sororem, vergl. Rückert a. a. D., 472.

Summa, III, 83, 1: Quod du plici ratione celebratio hujus sacramenti dicitur immolatio Christi. Primo quidem . . . imago quaedam est repraesentativa passionis Christi, quae est vera ejus immolatio. . . Alio modo quantum ad effectum passionis Christi, quia scilicet per hoc sacramentum participes efficimur fructus Dominicae passionis. . . . Quoties hujus hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur. . . . Quantum ad secundum modum proprium est huic sacramento, quod in ejus celebratione Christus immoletur. So geht auch bei Thomas bie sumbolische Ansicht noch immer neben ber realistischen her, ähnlich wie auch bei Albert bem Großen (Comm. in Sent., IV, 13, 23): Immolatio nostra non tantum est repraesentatio, sed immolatio vera i. e. rei immolatae oblatio per manus sacerdotum. S. auch Stahl (bie luther. Rirche u. s. w., 127 ff.).

<sup>\*\*\*\*)</sup> Concil. Trid., XXII. 1: Is igitur Deus et Dominus noster, etsi semel se i psum in ara crucis... Deo Patri oblaturus erat, ut aeternam illic redemptionem operaretur, quia tamen per mortem sacerdotium ejus extinguendum non erat, in coena novissima... ut dilectae sponsae suae ecclesiae visibile... relinqueret sacrificium, quo cruentum illud in cruce peragendum repraesentaretur ejusque memoria in finem usque saeculi permaneret, atque illius salutaris virtus in remissionem eorum, quae a nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur... corpus et sanguinem suum sub speciebus pania et vini Deo Patri obtulit.

opfer glauben, nicht auf Golgatha, sondern beim Hochaltare beil und Frieden suchen.

Obwohl die Rirchenversammlung zu Trient die Lehre rom Meßopfer eilf Jahre später als die von der Eucharistie sests gestellt hat: so hängen gleichwohl beide aufs Innigste zusammen, und nur deßhalb konnte die Aneignung der Versöhnung rollständig von der Kraft des Meßopfers hergeleitet werden, weil der auf Golgatha gekreuzigte und der in der Hostie geopserte Christus als vollkommen identisch betrachtet, d. h. weil die Verwandlungslehre mit allen ihren Consequenzen festgehalten ward\*).

Belchem Unbefangenen könnte es aber entgehen, daß hiermit die durch die Person Christi heilsgeschichtlich gestiftete, ver mittelft bes b. Beiftes innergemeinblich vollzogene, Erlöfung durch einen doketischen Proceß, ein dristianisirtes Schattenbild der jüdischen Opferstiftung, um ihre mahre Bedeutung gebracht wird? Batte Christus schon vor seinem Tode fich für die Gunde der Welt Gott im Abendmahle als Sühne aufgeopfert: wozu wäre dann noch sein nachheriges Tode sopfer nüte gewesen? Benn aber seine, in der größtmöglichsten Zusammenfassung aller fittlichen Rrafte die Gewalten ber Finsterniß am Rreuze überwindende, Singabe, sein heiliger Gehorsam, die Menschheit mit dem Bater wirklich versöhnt hat: wie kann dann eine täglich fich wiederholende, mit Geld zu erkaufende, von den Priestern mit Schaugepränge (repraesentatione) aufgeführte, Ceremonie als der Quellpunft alles Seiles für die Menschheit gelten? Wenn das Seil aus einer gottemenschlichen Offenbarungsthatsache entspringt, wie fann es aus einem firchlichspriesterlichen Eultusafte

<sup>\*)</sup> Ebenbaselbst, 2: Quoniam in divino hoc sacrificio, quod in missa peragitur, idem ille Christus continetur et incruente immolatur, qui in ara crucis semel seipsum cruente obtulit: docet S. Synodus sacrificium istud vere propitiatorium esse per ipsumque sieri, ut, si cum vero corde et recta side... contriti ac poenitentes ad Deum accedamus, misericordiam assequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno. Hujus quippe oblatione placatus Dominus gratiam et donum poenitentiae concedens crimina et peccata, etiam ingentia, dimittit. Una enim eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc in cruce obtulit, sola offeren di ratione diversa.

Meßopfer bis heute nicht überwunden\*), und man begreift in Folge desselben insbesondere nicht: warum die Heilsaneignung durch das Meßopfer als eine unerläßliche erklärt wird, und die Wirkung dessselben nur auf die Dauer eines Tages sich erstrecken, und daher täglich aufs Neue ver dient (!) werden soll? Ist das Todesopfer Christi von unendlicher Wirkung, und ist das Meßopfer mit jenem volltommen identisch, warum soll nicht auch die Wirkung des letzteren eine unendliche sein? Das römische Dogma zeigt, indem es einer unendlichen Ursächlichkeit eine Wirkung von so äußerst kurzer Zeitsdauer zuschreibt, selbst kein rechtes Vertrauen in seine Wahrheit.

Die Bemühungen der scharffinnigsten Apologeten desselben, seine Schwierigkeiten und Schwächen zu verbergen, find auch in der That erfolglos geblieben. Wenn jene den, am Rreuze für die Sünden der Welt in den Tod gegangenen, Christus von dem im Megopfer täglich noch einmal geopferten wirklich unterscheiden, dann ift der Christus der Meffe eingestandermaßen ein anderer als der des Kreuzes. Wenn sie das Megopfer als eine bloße "Beranschaulichung" des geschichtlichen Todesopfers Christi bezeichnen: dann ist das Opfer der Messe eingestandermaßen nur ein Sinnbild des Opfers am Rreuze. Wenn sie umgekehrt darzuthun bemühen, daß das Megopfer ganz denselben Inhalt und ganz dieselbe Wirkung, wie das am Kreuze vollbrachte Todesopfer Christi habe, so mussen sie vor der Einrede, daß in diesem Falle die Wirkung des Opfers Christi am Kreuze auch eine ausreichende ist, verstummen. Indem sie zwischen der Anerkennung des Todesopfers Christi am Rreuze und der Berherrlichung des Megopfers in der Kirche unsicher hin und her schwanken, legen sie damit Zeugniß ab von der innern Unhaltbarteit eines Dogmas, beffen außeres Ansehen nur baburch in Geltung erhalten werden fann, daß jede wiffenschaftliche Erörterung desselben unter ben Bann gethan ift \*\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Beronne, prael. th., II, 309: Sacrificium Missae uti instrumentum et medium applicat unicuique in particulari meritum partum in cruce, prout applicavit fides (!), baptismus, aliaque recensita media.

<sup>\*\*)</sup> Um sich von den innern Schwankungen der römisch-katholischen Meßopfers lehre einen klaren Begriff zu machen, vergl. man Möhler a. a. O.,

rndmable. Reforma.

§. 142. In einer doppelten Richtung hat hiernach das römische Dogma die ursprüngliche Bedeutung des Abendmable entstellt und verdunkelt. Einmal hat es die Sinnbilder des am Rreuze für die Sünde der Welt getödteten Christus, Brod und Wein, in Substanzen seines Leibes und Blutes verwandelt, und der geschichtlichen Heilsthatsache der Bersöhnung am Rreuze, der fühnenden Todesweihe Christi, badurch ihren einzigartigen Berth, ihre mittlerische Dignität entzogen. 3 weitens hat es das Mahl des Gedächtnisses, an welchem die glaubige Gemeinde das Personleben des für sie dahingegebenen Erlosers sich stets wieder vergegenwärtigen und seinen Tod innerlich in sich nachleben soll, in einen theofratisch verdienstlichen Sühnopferakt umgebildet, als ware das Blut Christi am Kreuze umsonst geflossen, als wurde der hingabe Christi in den Tod die sühnende Kraft mangeln, bevor ber von der fichtbaren Rirche beauftragte Priester nochmals wiederholt, was Christus zum Seil der Sünder am Rreuze ein für allemal gelitten und gethan hat. Der driftliche Beilsglaube war somit

<sup>300</sup> f.: "Der Erloser lebte nicht bloß vor achtzehnhundert Jahren . . . vielmehr ift er ewig lebendig in feiner Rirche, und macht bieß auf eine sinnliche (!), bem sinnlichen Menschen begreifliche Beise im Altarsacrament anschaulich. . . . (C8) substituirte (17) bie Rirche auf sein Geheiß (Luf. 22, 20 f.) von Anfang an ben geheimnisvoll anwesenben, nur bem glaubigen Beiftesauge fichtbaren, Chriftus bem geschichtlichen, bem leiblichen Sinne nun unzuganglichen (als ob ein Chriftus, beffen Leib und Blut ichlechthin unfichtbar ift, bem leiblichen Sinne zugänglich mare!); jener wirb für biefen genommen (sic), weil eben biefer auch jener ift (wenn bas nur bewiefen ware!), beibe werben ale ein und berfelbe betrachtet (ja wohl "be: trachtet", sind es aber nicht), und barum auch (!!) ber eucharistische Beiland als bas Opfer für bie Sunben ber Welt." Wir wollen baron gar nicht reben, baß ber Apologet bes romischen Dogmas "Leib und Blut" hier ohne Weiteres in ben "geheimnigvoll anwesenben Chriftus" verwandelt, aber wenn er nun gar im Folgenden bas Opfer Chrifti am Rreug "ale Theil fur bas organische Gange feiner immermahrenben Berablassung zu unserer Durftigkeit in ber Euchariftie" fest, wenn er bas Concretum "Christus" in bas Abstractum "Berablaffung", ober "Billen Christi in ber Eucharistie sich gnabenvoll zu uns herabzulaffen" verwanbelt: bann burfen wir getroft fagen: bas heißt bas romifche Dogma retten, inbem man es aufgiebt und auf eine Beise spiritua: lifirt, zu ber fich am Ende auch bie Zwickauer Propheten batten verstehen tonnen.

durch die römische Meßlehre in seinen innersten Grundlagen ersichüttert. Wurde die Wandlungss und Opferlehre der römischen Kirche nicht gründlich beseitigt, so war eine Reform der Christensheit an Haupt und Gliedern nicht denkbar.

In zwei Punkten sind darum auch die verschiedenen Denominationen des Protestantismus einig. Sie stimmen alle darin überein, daß im Abendmahl weder eine Berwandlung mit den sinnlichen Stoffen vorgeht, noch eine Wiederholung des am Kreuzein für allemal vollbrachten Opfers Christi stattsindet. Deßhalb stimmen auch alle darin überein, daß die Selbstmittheilung des Personlebens (Leibes und Blutes Christi) nur in setu, d. h. während der Abendmahlshandlung selbst, geschieht. Der Glaube an die Ursprünglichseit und Geschichtlichseit des Versonlebens Christischen Protestantismus vor dem Rückfall in die phantastische Romantis des römischen Dogmas\*).

Dennoch hat der Protestantismus seine Abendmahlslehre nicht aus der vollen Mitte seiner Principien herausgebildet; er hat den Charafter, welchen Christus selbst dieser Handlung aufgedrückt hat, nicht vollsommen zur Darstellung zu bringen verstanden. Zu tief hatte der Schauer vor dem mysterium tremendum namentlich dem Gemüthe Luther's schon in der Klosterzelle sich eingeprägt; zu überwältigend war zu einer Zeit, als Muth und Hoffnung in seiner Seele ohnedies sanken, die Furcht in ihm geworden, daß die Alles auflösende Schwarmgeisterei gerade das Abendmahl besnützen werde, um von diesem peripherischen Punkte in das Centrum der evangelischen Lehre einzudringen und den evangelischen Lehrgrund nun Stück für Stück zu zerbröckeln.

Ohne Zweifel war Zwingli auf dem Wege, die Idee des Abendmahls am Reinsten und Stiftungsgemäßesten zu erfassen. Sein geschichtlich-klarer, vollsthümlich-gesunder, von den Täuschungen der mittelalterlichen Romantik frei gebliebener, Sinn öffnete ihm den Blick in den Zusammenhang, der die Thatsache des To des Christi mit der Abendmahlsstiftung unauflöslich verknüpft. Mit sicherem Takte hatte er gleich erkannt, daß die Bedeutung des

<sup>\*)</sup> Wir halten die Stahl'sche angeblich fortgebildete Abendmahlslehre, die auch von der lutherischen abweicht, hiernach nicht mehr für protestantisch. Vergl. Stahl (die luth. Kirche u. s. w., 143 ff.).

Abendmahles aus derjenigen des Todes Christi verstanden werden muß. Man hatte reformatorischerseits das Verständniß des Abendmahls gleich anfangs dadurch sich erschwert, daß man es als einen für sich selbst ft änd ig en Alt betrachtete und behandelte, während doch der Herr selbst es in den unmittelbarsten Zusammenhang mit seinem Tode gesetzt und die Gedächtnißseier von diesem als den Zwed von jenem bezeichnet hatte. Der Tod Christi, als das Sühnopfer für die Sünden der Welt, als die höchste sittliche That, in welcher der Gehorsam des Erlösers sich verklärte, als die Quelle seiner Erhöhung in den Himmel und der Ausgangspunkt seiner Verhöhung beim Vater, sollte durch eine von Zeit zu Zeit wiederholte Feier dem Gedächtnisse der Gemeinde lebendig eingeprägt, seine bleibende Bedeutung in ihr wiederholt, dei jeder Feier dieser Art dankend und preisend aufs Neue verkündigt werden\*).

Auch Zwingli hatte anfänglich nicht gewagt, die substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes im Abendmahle zu bezweifeln. Aber, ähnlich wie Luthern\*\*), war ihm die Bedeutung derselben

<sup>\*)</sup> Bergl. Zwingli (Uslegung bes XVIII. Art., Berte I, 249): "Das Blut und Tod Christi fint bas, barin bas num und ewig testament finen grund hat, also baß alle, bie fründ und finder gottes inn wellend, barzu nit kummen mogend bann burch bas Blut Christi. So balb fo gloubend, daß Christus mit fonem leben und blut uns erloft und gereiniget hat: fo find fy jest finder Bottes: benn das ift bas eegmacht ober testament, bas Christus in sinem eignen blut hat ufgericht. . . . Das Wort Wibergebachtniß hat sinen namen von bem bruch, ben wir übend, daß, so wir das blut und lychnam, bas ein testament Christi ist, effend und trinfend, thund wir bas zu einer widergebachtniß beg, das nun einest verhandlet ift . . . also daß, so wir nnnemend und nieffend bas gut biß testaments, thund wir nut anders weber bag wir festiglich gloubend, baß Jesus Christus, ber unschuldig und grecht, für uns armen funder einest ufgeopfret und getobt, unser fund vor gott verfunt und bezalt hab in die ewigheit, und zu sicherheit fin eigen fleisch und blut zu einer spys gegeben, baß, so bid wir bie spys nieffen werbent, ben Tob, bas ist bas erlosen und ufopfren Christi ustundind und bant: sagend, baß er unser Beil einst gestorben so fründlich gewürket und befestet hab."

<sup>\*\*)</sup> Ueber diese ursprüngliche Abendmahlsvorstellung Luther's vergl. mein Wesen des Protestantismus, I, 475 ff; J. Müller: Lutheri et Calvini sententiae de S. coena, 4 f.; meinen Unionsberuf, 142 ff. Kabnis (o. a. D., 326) ist mit der ursprünglichen Abendmahlslehre Luther's so

vor der im Abendmahle gefeierten Thatsache der sühnenden Wirkung des Todes Christi verschwunden. Bald jedoch schieden sich die Wege Luther's und 3 wingli's für immer. Je überzeugter Zwingli war, daß der Glaube allein das Heil, d. h. die Gemeinschaft mit dem Personleben Christi, vermittele, um so unerschütterlicher stand ihm fest, das dass felbe durch bas. Effen und Trinfen weder von Brod und Wein, noch von Leib und Blut, weder eines irdischen, noch eines überirbischen Stoffes, bewirft werden fonne. Das Gewissen fagte ihm dies; allein es fragte sich noch, was das Wort Gottes sage? Durch die exegetische Sicherheit und Nüchternheit in seiner Auslegung der Distributionsworte hat Zwingli sich ein unsterbliches Berdienst erworben. Der Irrthum des römischen Dogma's hatte nur mit Sülfe ber phantastischen Voraussetzung, daß im Abendmahle mit den Stoffen des Brodes und Weines eine Berwandlung in die Stoffe des Leibes und Blutes Christi vorgehe, sich festsetzen können. Zene Voraussetzung beruhte auf einer falichen Auslegung der Distributionsworte. Wie war es aber möglich, dieselbe noch länger zu halten, wenn dargethan werden konnte, daß die Worte: "das ist mein Leib — das ist mein Blut" nicht eigentlich, sondern nur tropisch verstanden werden können? Darin aber hat die römische Rirche Recht: wenn Christus jene Worte buchstäblich verstanden wissen wollte: dann konnte er nur eine Verwandlung des Brodes und Weines in feinen Leib und sein Blut darunter verstanden haben \*).

Das Christus von dem Brode und Weine, auf welches in den Stiftungsworten das Demonstrativum allein sich beziehen kann, gesagt habe: "das ist mein Leib, das ist mein Blut", um

unzufrieden, daß er sagt: Luther "reducirte dieß Sacrament auf die Anseignung bes Wortes von der Bergebung der Sünden im Glauben. Für Leib und Blut hatte er nur den Gesichtspunkt des Bundeszeichens, dem er eine specifische Bedeutung nicht zuzuschreiben vermochte."

Das anerkennt auch Martensen (a. a. D., S. 262): "Brod ist Brod und Wein ist Wein, ist nur Sinnbild des Leibes und Blutes Christi. In diesem Sinne als Verwerfung der Transsubstantiation bekennt sich die ganze evangelische Kirche zu Zwingli's: "Dieß bedeutet". Und in diesem kirchengeschichtlichen Zusammenhange bekommt Zwingli's verständige Vetrachtung eine größere Wichtigkeit, als man sonst ihr zu geben geneigt ist."

eigentlich damit zu fagen: "das hat fich in meinen (ber Zeit noch nicht gefreuzigten) Leib und in mein (ber Zeit noch nicht vergof fenes) Blut verwandelt": das ist jedoch die kunftlichste und un wahrscheinlichste Vermuthung, die sich überhaupt aufstellen läßt. 3 wing li erklärte das gebrochene Brod und den ausgegoffenen Wein als Sinnbilder des sühnenden Kreuzestodes Jesu Chrifti, indem er das Bindewort "ist" nicht vom substantiellen, sonten vom symbolischen Sein = bedeuten auslegte. Daß er bas an Rreuze vollbrachte fühnende Leiden und Sterben Christi als den Rernpunft des Abendmahles betrachtete; daß er den Glauben an dasselbe für das alleinige Aneignungsmittel seiner heilsamen Wirkungen hielt; daß er dem Essen und Trinken der irdischen Stoffe als solchem feine Beil beschaffende Rraft zuschrieb; daß er sinnlich en Mittelursachen an sich, das Bermögen Seligfeit zu wirken, überhaupt bestritt: das find vier Puntte, in welchen die richtige Anficht vollkommen auf Seite 3wing li's war. Aber ein Mangel haftete von Anfang an an seiner Abendmahlslehre. Daß er das Personleben Chrifti, wie es im Tode den Frieden der Welt erworben hatte, nicht als ein le bendig fortwirkendes, im Abendmahlsgenusse noch immer beile fräftig sich erweisendes und mittheilendes, dachte; daß ihm bas Sühnopfer Christi lediglich als ein Vorgang in der geschichtlichen Bergangenheit, deffen Die Abendmahlsgenoffen sich erinnerten, und nicht als eine gegenwärtige Thatsache, welche jeder Abendmahlsgenosse in seinem eigenen Innern zu erfahren hatte, erschien: das mar ein wesentlicher Mangel. Mit dem "Mosterium tremendum" trat ibm das Mysterium überhaupt im Abendmable zurud, die Versenkung in die Persongemeinschaft mit bem Erlöser und in den vollen Segen seiner mittlerischen Gemeinschaft. deren die Gemeinde eben bei dieser Feier auf's Innigste und Beseligendste sich bewußt werden soll. Daß es Luthern mit dem Bestreben, den Abendmahlsgenoffen die volle und ungetheilte Gemeinschaft mit der Person des Erlösers, zu sichern ein großer und heiliger Ernst mar: das ist das unsterbliche Berdienst seiner Abendmahlslehre. Die schwarmgeisterischen Bewegungen, Die Butb ausbrüche ber über langjährigen Druck erbitterten, über jedes Maß der driftlichen Freiheit hinausgreifenden, aufrührerischen Bauern, benation Parteigängern der alten Lehre gegen das Reformations werk geschleuderte, und von einflußreichen Personen gern gesglaubte Borwurf, daß es alle Ordnungen auflöse, hatten auf Lusther's sonst unbeugsamen Geist einen erschütternden Eindruck gesmacht. Er war der Meinung, wenn die Borstellung von der substantiellen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmable falle, so werde das Christenthum selbst fallen; aus dem Sacramente werde eine "gute Collation" werden, bei der man fresse, saufe, Krüge und Kannen wider die Wand werfe, sich schlage und rause"). Die gründlichste Widerlegung solcher Gespenstersurcht ist in der dreihundertjährigen Geschichte des reformirten Abendsmahls enthalten. Bis auf den heutigen Tag wird das Abendmahls enthalten. Bis auf den heutigen Tag wird das Abendmahls in keiner Kirchengemeinschaft mit würdigerem Ernste geseiert; in ihr allein ist die Ordnung der Kirchenzucht mit der Abendmahlssseier innig verbunden geblieben.

Dennoch war Luther auch wieder von der Kernwahrheit des Protestantismus, daß der Glaube an das Verdienst Christi und die dadurch begründete Persongemeinschaft mit Christo allein beselige, viel zu tief durchdrungen, als daß er einem leiblich-subfantiellen Genusse an nich eine beseligende Wirkung hatte zuschreiben -fönnen. Innerhalb der römischen Megopferlehre bewirkt die Berwandlung des irdischen Stoffes in den Leib und das Blut Christi — Alles; der Glaube thut dort nichts. Das Opfer Christi am Rrenze hat nur Werth, sofern es im Abendmable durch den Priester wiederholt dargebracht wird. Da ist innere Folgerichtigkeit. Innerhalb der lutherischen Abendmahlslehre — so lange dieselbe sich selbst und den Principien des Protestantismus auch nur einigermaßen treu bleibt — fann Die substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes Christi nichts bedeuten, wenn der Glaube an das verdienstliche Sühnopfer Christi am Rreuze nicht hinzufommt; und auf dem Standpunfte des ächten Lutherthums bedeutet dieser — Alles. Als Luther seine Schrift "wider die himmlischen Propheten" schrieb, dachte er deßhalb auch noch nicht daran, dem Leibe und Blute Christi im Abendmahle irgendwie eine heilbeschaffende Wirkung zuzuschreiben. Die durch den fühnenden Opfertod Jesu Christi am Kreuze erworbene Sündenvergebung ift es allein, welche nach seiner

<sup>\*)</sup> Wiber bie himmtischen Propheten (Luther's Werfe, Erl. A., 29, 2, 6, 277.)

Meinung durch den Abendmahlsgenuß angeeignet werden soll. Heilsgut ist ihm daher nicht die Substanz des im Brode und Weine gegenwärtigen Leibes und Blutes Christi, sondern das, die Zusicherung der Sündenvergebung enthaltende, Wort Gottes; "das Wort, das Wort thuts;" an dieses soll der Abendmahlsgenosse zu seinem Heile glauben\*).

Danit zeigt Luther augenscheinlich, daß nicht eine vom Mittelpuntte seines Lehrbegriffes ausgehende principielle Anschauung ibn zur Annahme einer substantiellen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi in den irdischen Abendmahlsstoffen nothigte; wenn es das Wort thut, so thut es folgerichtig die Substanz des Leibes und Blutes Christi nicht; es war ein firchlicheconservatives Bedürfniß, durch welches er sich zu einem Compromisse mit der mittelalterlichen Transsubstantiationslehre bestimmen ließ. Luther's ursprünglicher Annahme fand auch im Abendmable keine einzigartige (specifische) . Selbstmittheilung Christi statt. Das Wort, welchem ausschließlich die Heilswirkung im Abendmable zugeschrieben wurde, war und wirkte auch außerhalb det Abendmahles ausschließlich das Heil. Die Gundenvergebung wurde außerhalb des Abendmahles so gut wie in demselben, in jeder evangelischen Predigt, jeder Absolution "ausgetheilt", und wenn Luther den das Abendmahl auszeichnenden Borzug in dem Umstande finden wollte, daß die Stoffe des Leibes und Blutes Christi als Unterpfand für den Glauben an die Gundenvergebung in demselben gegenwärtig seien, so konnte bie treffende Einrede hierauf nicht fehlen, daß ein Unterpfand nur dann seine Bestimmung erfülle, wenn es ben Sinnen zugänglich fei, wogegen

<sup>\*)</sup> Wiber die himmlischen Propheten (Erl. A., a. a. D., 195): "Das Bort, das Wort soll's thun, hörest du nicht. Wenn man dir nu fürhält, wie Christus gethan habe, so sprich frisch drauf: Wohlan, er hat's gethan, hat es auch gelehret und heißen thun?" A. a. D., 221: "Darumb ist das unser Grund, wo die heilige Schrift etwas gründet zu gläuben, da soll man nicht weichen von den Worten noch an der ord: nunge, wie sie dastehet"; allein er fügt doch die Clausel bei: "es zwinge denn ein ausgedruckter Artikel des Glaubens die Wort anders zu deuten, oder zu ordenen. . . Weil aber hier kein Artikel zwingt, das dieß Stücklein sei abzusondern und eraus zu zwacken, oder daß das Brod nicht Christus Leib sei, soll man schlecht die Wort nehmen, wie sie lauten und mit nichts ändern, und lassen das Brod Christus Leib sein."

die Substanz des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle der sinnlichen Wahrnehmung sich entziehe.

Hatte Zwingli nicht Recht, wenn er unter diesen Umftanden die substantielle Gegenwart im Abendmahle für nuplos erklärt? In einer Anwandlung von leidenschaftlicher Erregung hatte Luther behauptet, daß wer die substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Brode und Beine des Abendmahles bestreite, "das Ei aussaufe und uns die Schaale lasse"\*). Sollte jene Erflarung nicht in Geltung bleiben, und diese Anklage nicht jeglichen Grundes entbehren, so mußte irgend eine specifische Birfung der Substanz des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle dar: gethan werden können. Bon der schlagenden Dialektif 3mingli's gedrängt, machte Luther einen Bersuch biefer Art in der Schrift: "daß diefe Worte: das ist mein Leib, noch feststehen wider die Schwarmgeister." Damit nahm seine Abendmahlslehre auch eine Bendung, welche ebenso sehr mit der richtigen Auslegung der Stiftungsworte Christi, als mit der Grundanschauung des Protestantismus unverträglich ist. Niemals waren jene Worte anders, als auf den gefreuzigten Leib und das vergossene Blut Christi bezogen worden. Auch die großen Vertreter der scholastischen Theologie hatten in ihrer Abendmahlslehre nachdrud. lich hervorgehoben, daß der im Abendmable als Gühnopfer dargebrachte Leib Christi mit dem am Kreuze geopferten vollkommen identisch sei. Luther hatte in der Auslegung der Stiftungsworte zunächst darin geirrt, daß er das Bindewort vom substantiellen Sein erklärte, deunoch aber synesdochisch auslegte, als ob Christus gesagt hätte: "in ober unter dem Brode und Weine ist mein Fleisch und Blut enthalten", daß er die näher liegende Trans. substantiation verwarf, und das Allerunwahrscheinlichste eine Consubstantiation von Leib und Blut mit dem nach der Beihung zurückleibenden Brod und Beine - annahm. machte sich einer noch größeren Textwidrigkeit schuldig, indem er die unmigverstebbaren, lediglich auf den irdischen am

<sup>\*)</sup> Sermon von dem Sacrament des Leibes und Blutes Christi, 1526 (Erl. A., a. a. D., 330): "Das Eie aussaufen und uns die Schalen lassen, das ist, den Leib und Blut Christi aus dem Brod und Wein nehmen, daß es nicht mehr denn ein schlecht Brod bleibe, wie der Bäcker bäckt."

Rreuze getödteten Leib und das irdische am Rreuze vergossene Blut bezogenen, Distributionsworte auf die Substanz des himmlischen, zur Rechten Gottes erhöhten und verklärten, Leibes und Blutes Christi bezog. Es ist also nicht der gefreuzigte Leib und das vergossene Blut, es ist der erhöhte Leib und das verflärte Blut, welches nach Luther's Meinung im Abendmahl ausgetheilt wird. Nun wird plößlich begreislich, wie ein wunderbar verherrlichter Leib auch wunderbare Wirkungen an unserem Leibe hervorbringt, nämlich den armen Madensack, unsern Leib insofern er Fleisch ist, verdaut und verzehrt, um ihn geistlich, d. h. unsterblich, zu machen\*).

Mit einem Male sehen wir Luthern von dem ethischen Glaubensbegriffe des Protestantismus in die magischen Borstellungen von dem "papuanov a Favanlas" der alten Kirche zurückgesunken, und mit Hülfe der phantastischen Ubiquitätslehre De

<sup>\*)</sup> Daß biesc Worte u. f. w. noch feststehen (Luth. Berfe, G. A., 30, 93): "Der Mund iffet ben Leib Christi leiblich; benn er tann bie Bort nicht fassen noch effen, und weiß nicht, was er iffet, schmeckt ibm gleich, als effe er etwas anbers, benn Chriftus Leib. Aber bas Berg faffet bie Wort im Glauben, und iffet eben baffelbige geiftlich, bas ber Mund leiblich iffet". Luther begeht hier eine Bermechfelung; er laft ja ben Mund ben Leib, bas Berg bas Wort genießen; Leib und Wort find aber nicht baffelbige. A. a. D., 101: "Sein (Chrifti) Fleisch ift nicht aus Fleisch, noch fleischlich, sonbern geiftlich; barumb fann es nicht verzehret, verbauet, verwandelt werben. Denn es ift un: verganglich, wie alles, was aus bem Geift ift (ift benn Chrifti Meisch nicht aus seiner menschlichen Ratur?) nnb ift eine Speife gar und gang ander Art, benn die vergangliche Speise. . . Denn es ift ein geiftlich Bleisch und läßt sich nicht verwandeln, sondern verwandelt und gibt ben Beift bem, ber es iffet. Weil benn ber arme Dabenfact, unfer Leib, auch die Hoffnung hat ber Auferstehung von Tobten und bes ewigen Lebens, so muß er auch geistlich werben, und alles, was fleischlich an ihm ift, verbauen und verzehren. Das thut aber biefe geiftliche Speife; wenn er die iffet leiblich, so verbaut sie sein Fleisch und verwandelt ibn, daß er auch geistlich, bas ift, ewiglich lebendig und selig werbe. Denn in biesem Effen gehet's also zu, baß ich ein grob Ezempel gebe, ale wenn ber Wolf ein Schaf frage, und bas Schaf mare fo eine farte Speise, daß es ben Wolf verwandelt und macht ein Schaf braus. Alse wir, so wir Christus Fleisch effen leiblich und geiftlich, ift bie Speise fo ftart, bag fie und in fich manbelt und aus fleischlichen, fundlichen, fterblichen Menschen, geiftliche, beilige, lebenbige Menschen macht."



cams auf dem Punkte angelangt, seiner Abendmahlslehre einen romantisch-theosophischen Unterbau zu verleihen\*).

Mit vollstem Recht hat 3 wingli, hat die reformirte Theologie überhaupt die Borstellung, daß die Stoffe des Leibes und Blutes Christi das Heil vermitteln und unvergängliches Leben bewirken, als eine unprotestantische, mit dem ethischen Princip der Reformation unvercinbare, verworfen. Wie viel mehr aber noch mußte die fünstliche (ubiquitistische) Hülfslehre verworfen werden, womit jene Vorstellung gestütt werden wollte. Woher sollen Leib und Blut Christi die Fähigkeit erhalten, in Brod und Bein des Abendmahls vom Himmel herabzusteigen: hatten die Reformirten gefragt. Bermöge der Vereinigung der menschlichen mit der göttlichen Natur Christi besitze sein Leib die göttliche Eigenschaft der Allgegenwart (ubiquitas), war die Antwort. Ein Leib, entgegneten die Reformirten, welcher die Eigenschaft der Allgegenwart auch nur als eine potenzielle besitzt, ist kein wirklicher Leib mehr; einem solchen mangelt die nothwendige Bedingung ber Leiblichkeit, die räumliche Begrenzung. Die Allgegenwärtigkeit aber zugegeben, folgerten sie weiter: wie fann denn das Beil, wenn es allein aus dem Glauben kommt, aus dem Genusse einer leiblichen Substanz tommen, die mündlich genossen wird, die selbst von den Ungläubigen genossen werden fann? Denn daß die Substanz des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle mit dem Munde und von den Ungläubigen (wenn auch zum Gerichte) aufgenommen werde,: Das betonte Luther mit allem Gewichte. Hat denn eine Substanz, die unserm Personleben durch die leiblichen Organe vermittelt werben muß, überhaupt mit bem Beilsleben, mit der Befehrung und Heiligung, irgend etwas zu schaffen, die nur vermittelt werden fonnen durch Gewissen und Glauben, die Centralorgane des Geistes? Verwandelt sich auf diesem Bege der Proces der Heilsaneignung nicht aus einem heilsgeschichtlichen in naturgeschichtliches Problem?\*\*) So begründet diese

<sup>\*)</sup> Rettberg (Studien u. Krit., 1839, 1, 76 ff.) in seiner Abhandlung: Occam und Luther, oder Bergleich ihrer Lehre vom heil. Abendmahl.

verglimpfung, Werke, II, 2, 11): "Der fest, grecht, luter gloub vertrumt uf Christi Jesu gottheit, und erkennt sinen tob unser leben syn; aber Schenkel, Dogmatif II.

Einwürfe waren, sie thaten keine Wirkung, und ein Streitgegensstand, der, nach Luther's eigener Ansicht, nur eine untergeords nete Bedeutung hatte\*), störte immer tiefer den dem Protestantiss mus so unentbehrlichen Frieden. Da schien Calvin berufen, eine beide Theile zufriedenstellende Verständigung herbeizuführen.

Unverfennbar hat die Abendmahlslehre Calvin's nach der einen Seite vor denjenigen Luther's, nach der anderen vor derjenigen 3mingli's, einen Berzug. Er hat mit 3mingli gegen Luther Recht, wenn er die tropische Auslegung ber Diffributionsworte behauptet, und die Elemente des Brodes und Beines als lediglich sichtbare Zeichen betrachtet, welche den Leib und das Blut Christiabbilden, aber nicht enthalten. Diese sinnbildlichen Zeichen aber find, und damit wendet fich Calvin von Zwingli ab und nähert sich Luthern, um der Schwachheit unseres, der finnlichen Unterstützung noch bedürftigen, Glaubens willen vom herrn selbst zu Siegeln und Pfändern ber Thatsache verordnet, daß gleichzeitig mit ihrem Benuffe Chris stus, und zwar die ganze Personlichkeit Christi mit Leib und Blut, nach seiner erhöhten Herrlichkeit durch bie munderbare Kraft des heiligen Geistes aus dem himmel dem Gläubigen sich mittheilt\*\*). Also nicht ein bloßes Gedächtnismahl soll

vom lyblichen essen weißt er nut; bann es nugt ja nut; bann gott hat bem lyblichen essen nuts verheißen, hat es ouch nit yngesett. — Die gichrift mag ouch nit erlyben, baß wir Christus fleisch ober lychnam lyblich essind."

<sup>\*)</sup> Vergl. Erl. A., 30, 19: "Er . . . fähet am geringsten an, mit ben Sacramenten. . . . Er wird aber fortfahren und mehr Artikel ans greifen." Vergl. auch Erl. A., 29, 207.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. seine Schrift: de coena Domini (Opera, ed. Amst., VIII, 6) gegen Papisten und Euther: Talem praesentiam loco circumscriptam statuere, qua corpus Christo signo includatur, aut localiter, quod ajunt, adjungatur: non tantum delirium est, sed etiam execrandus error, gloriae 'Christi detrahens, et, quid de natura ipsius humana credendum, evertens. Gegen Zwingli (ebendaselbst, 9): Huic proposito (Besämpsung der praesentia carnalis in pane) nimium intenti (Zwinglius et Oecolampadius), quam praesentiam Christi in coena credere dedeamus, qualis illic communicatio corporis et sanguinis ipsius recipiatur, dicere omitte dant. . . Dum nimis studiose ac diligenter in hoc toti incumbedant, ut assererent panem et vinum

das Abendmahl — nach Calvin — sein. Gine wirkliche Selbsts mittheilung des Personlebens Christi an die glaubigen Genossen, und zwar nach dessen menschlich (leiblich) verklärter Seite, ein geist-leiblicher Genuß, aber nicht vermittelt durch Stoffe, sondern durch den Glauben, sindet nach seiner Ueberzeugung im Abendmahle statt. Woher kommt es denn nun, daß die von Calvin versuchte Vermittelung die streitenden Theile nicht zu befriedigen vermochte?\*) Christus, auf der einen Seite mit einer räumlich umschriebenen verklärten Leiblichkeit den Himmel

corpus et sanguinem Christi vocari, quod ipsorum signa sint, non cogitarunt, sibi hoc interea simul agendum. ut adjungerent: ita signa esse, ut nihilominus veritas cum eis conjuncta sit. Calvin's eigene Ansicht wird so ausgebruckt, und zwar mit bem unio : niftischen Zwede, bas ibm mit Luther und Zwingli Gemeinsame hervorzuheben: Hoc nobis sufficere debet, fraternam amicitiam et conjunctionem inter Ecclesias esse, quatenus Christianae communionis interest. Uno igitur ore fatemur omnes, nos quum juxta Domini institutum fide sacramentum recipimus, substantiae corporis et sanguinis Christi vere fieri participes. . . . Hoc inprimis tenendum, ut carnalis omnis imaginatio excludatur, animum oportere sursum in coelos erigere, ne existimemus, Dominum nostrum Jesum Christum eo dejectum esse, ut in elementis corruptibilibus concludatur. Rursum, ne vis sacrosancti hujus mysterii imminuatur, cogitare debemus: id fieri occulta et mirabili Dei virtute, spiritumque ipsius vinculum esse hujus participationis, quae etiam ob eam causam spiritualis appellatur. Die von Calvin gewünschte Bereinigung vollzog sich in Delanch= thon (Loci th., de coena Dom., 406): Non imaginemur esse memoriam hominis mortui, ut sunt spectacula de Hercule aut similia . . . hoc testimonio commonefacti credamus vere: Christum pro nobis factum esse victimam, ac mortuum, sed revera etiam resuscitatum, jam regnare et adesse suae Ecclesiae et in hoc ministerio vere nos sibi tanquam membra adjungere. Den einfachsten bogmatischen Ausdruck hat die Melanchthon'iche Abendmahlslehre in der Aug. variata gewonnen: Ds coena Domini docent, quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in Coena Domini gegenüber ber ursprünglichen Fassung: quod corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus in Coena Domini. et improbant secus docentes. Die irenische Tendenz ift, ba bas damnant fehlt und die locale Beziehung von adsint burch in Coena Domini gemilbert ist, auch in ber Fassung ber invariata unver= tennbar.

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Reim a. a. D., 94, ber übrigens zu wenig Anerkennung für bas Richtige in Calvin's Abendmahlslehre zeigt.

bewohnend, auf der anderen Seite diese verklärte Leiblichkeit den Abendmahlsgenossen auf unbegreifliche Weise in jedem Abendmahle mittheilend: liegt in dieser Doppelvoraussenung nicht ein unaufgelöster Widerspruch verborgen? Wie kann Christus mit seinem Leibe in jedem Abendmahle wirklich gegenwärtig sein, wenn derselbe nur im himmel gegenwärtig ist? Und wenn Christus im Abendmahle nicht substantiell, nur virtuell, mit seinem Leibe gegenwärtig ist: ist ein Leib gegenwärtig, wo seine Substanz sehlt?

Auch Calvin hat die Distributionsworte in einem Puntte unrichtig ausgelegt, und ift dadurch hinter 3 wingli zurudgeschritten. Auch er bezieht den "Leib" und das "Blut" des Abendmahles wie Luther auf das Subject des erhöhten und verklärten Christus, obwohl bei allen Dogmatifern bis zur Reformation darüber kein Zweifel geherrscht hatte, daß nur die Leiblichkeit des gefreuzigten darunter verstanden sein könne. Unzweifelhaft bat Christus bei der Austheilung des ersten Abendmahles eben jo wenig an eine spirituelle Einwirfung seiner himmlisch verklärten, als an eine substantielle seiner irdisch gefreuzigten Leiblichfeit ge-Es ist die Heilsthatsache seines eben bevorstebenden Todes, es ist das gerade jest darzubringende fühnende Opfer am Rrenze, welches er in einer ergreifenden symbolischen Sandlung seinen Jüngern vergegenwärtigte, an welchem er sie durch den Genuß ber basselbe abbildenden irdischen Elemente innerlich im Geiste theilnehmen lassen will. Eine geistliche Theilnahme ift nicht, wie man gemeint hat, eine bloß putative; der Geist ist vielmehr gerade das Wirkliche und Besenhafte im Menschen. Eine leibliche Theilnahme an der Person Christi ift in Wirf. lichkeit feine; die leiblichen Bruder des herrn mußten im Beiste wiedergeboren werden, bevor sie an den Segnungen seiner Erlöserkraft Theil erhielten. Wie nach seinem hingange an bie Stätte der Herrlichkeit das Personleben Christi gegenwärtig noch auf Erden fortwirkt; wie es durch den Glauben jest noch angeeignet und zur Seligkeitsquelle für den Glaubigen werden fann; wie es die Gemeinde in Wort und Geist fortdauernd que sammenhält: das ist ein Geheimniß, unbegreiflich, wie alles Leben aus Gott in Natur und Welt \*). Nur so viel ist gewiß

<sup>\*)</sup> Man vergl. über die hier an der Abendmahlslehre Calvin's gemachte Ausstellung, was ich in meinem Wesen des Prot, 1, 576 ff., über

nach unseren bisherigen Ausführungen, daß, wer im Abendmahle mit seinem innersten Geistleben in die Kraft des sühnenden Todes Christi sich versenkt und dieselbe im Glauben sich angeeignet hat, dadurch in Gemeinschaft mit dem lebendigen Christus getreten und des Heiles in ihm bewußt ist.

Nur mit tiefer Wehmuth kann der unbefangene Die Ma Dogmatiker auf den Ausgang des Abendmahlsstreites bliden. protestantische Abendmahlslehre, anstatt von den ihr noch haftenden scholastischen und magischen Elementen der mittelalterlichen Megopferlehre gereinigt zu werden, wird umgekehrt ihres innersten Rernes, der im Abendmahle vermittelst des Glaubens stattfindenden geistlebendigen Aneigung des Personlebens Christi, und der hievon ausgehenden heiligenden Birtung auf das Gemeindeleben, großentheils beraubt, aus einem Bindemittel driftlicher Bruderliebe ein Zankapfel unbrüderlichen Lehrstreites. lutherische Abendmahlslehre gründet sich, anstatt auf die biblische Bahrheit, auf scholastische Doktrinen. Nach der gewaltsamen Unterdrudung des mehr schriftgemäßen Melanchthon'schen Lehrtropus durch das Concordienwerk wurden zwei scholastische Hülfsfätze, die Lehren von der communicatio idiomatum und der ubiquitas carnis Christi, unentbehrliche Stütpunkte bes Dogmas \*). Gleichwohl müht sich der Scharfsinn der Concordien formel umsonst ab, um darzuthun, daß ein leiblichesubstantieller Genuß eigentlich ein geistlich sübernatürlicher sei \*\*). Die Abendmahlslehre ber

benselben Gegenstand bemerkt habe. Schleiermacher (ber chr. Gl., S. 140, 4) sagt richtig: die Calvinische Abendmahlslehre bringe so wenig, als die Lutherische, die Theilnahme an dem Leibe und Blute Christi aufs reine und auch aus ihr erkläre sich die Art und Weise der Beziehungen und der Grund der Theilung zwischen Leib und Blut nicht.

<sup>\*)</sup> Es ist ebenso inconsequent als bogmatisch bebenklich, wenn Stahl (bie luther. Kirche und die Union, 178 f.) Miene macht, die Ubiquitätslehre aufzugeben.

<sup>\*\*)</sup> Die Concordienformel (S. D., 61 sq.) unterscheidet von der manducatio carnis Christi spiritualis, per se utilis et salutaris omnibusque Christianis et quidem omnibus temporibus ad salutem necessaria, die sacramentalis, quae ore duntaxat fit, quando a S. Coena verum et substantiale corpus et sanguis Christi ore accipiuntur atque participantur ab omnibus, qui panem illum benedictum et vinum in Coena

Concordienformel ist ihrem Wesen nach eine verungluckte Revision der römischen Verwandlungslehre. In ihr zeigt sich aller dings deutlich, daß der am Kreuze geopferte Leib Christi nicht noch einmal im Abendmahle geopfert werden, daß es außerhalb ber Handlung, d. h. der subjectiven Aneignung, einen wirklichen Leib Christi im Abendmahle nicht geben, daß die Mittheilung des verklärten Christus im Abendmahle wesentlich von der Selbstmittheilung desselben in seinem Wort und Geiste nicht verschieden sein kann.

Benn es aber nun wirklich außer Zweifel ist, was auch 3. Müller neulich anerkannt hat \*), daß es der lutherischen Theologie bis auf den heutigen Tag nicht gelungen ist, auf bestimmte und irgend haltbare Beise die eigenthümliche Birkung zu bezeichnen, durch welche die Sacramente von dem im Glauben augeeigneten Borte sich unterscheiden sollen: was soll dann der ganze Streit über die Birkungen einer Substanz, die nichts Pesonderes wirkt? Bas bedeutet diese Substanz, wenn das Sacrament im Sinne der protestantischen Dogmatif nur das sichtbar gewordene Bort (verdum visibile) ist? \*\*) Benn die Concordiensormel den leiblichen Genuß Christi im Abendmahle als einen geistlichen schlichert, räumt sie denn damit nicht ein, daß er als leiblicher weder Sinn noch Zweck hat, daß der geistliche, von dem sie selbst zugiebt, daß er auch außerhalb des Abendmahles stattfinde, der allein reelle ist? \*\*\*) Hierin liegt

Dominica edunt et bibunt. Bon ber legteren bebauptet sie im Biberspruche mit sich selbst (a. a. D., 105 st.), daß sie ebensalls ent
spiritualis sei. Cum vero D. Lutherus aut nos vocabulo "spiritualiter" in hos negotio utimur, intelligimus spiritualem, supernaturalem, coelestem modum, secundum quem Christus in
S. Coena praesens est, et non tantum in credentibus consolationem
et vitam, verum etiam in infidelibus judicium efficit.

<sup>\*)</sup> Die eb. Unton, 290.

<sup>\*\*)</sup> Quenstebt (syst., IV, 73): Sacraments, quae sunt Verbum visibile, que nomine ab Augustine ipsum Sacramentum appellatum est-\*\*\*) Auch die späteren Dogmatifer muhen sich umsonft ab, ben Mobus ber

<sup>2009)</sup> Auch die späteren Dogmatifer mühen sich umsonst ab, ben Mobus ber unto sacramentalis zwischen der sog, materia terrena des Abendmables - Brod und Wein — und der materia coelectis — Substanz des Leibel und Blutes Christi — vorstellig zu machen. Das Schwanten in ber Porstellungen zeigt z. B. Pollaz (examen, 1120 aq.) an, wenn er zwischen der praesentla Christi physica und hyperphysica unterscheitet,

auch der Grund, weßhalb die lutherische Dogmatik den Genuß des Leibes Christi von Seite der Unglaubigen nicht wirklich zu vollziehen vermag. Wird der Leib Christi im Abendmahle von dem Unglaubigen nur als Leib genossen, dann genießt er denselben ja nicht auf "geistliche, übernatürliche, himmlische Weise", d. h. dann genießt er gar nichts, da ein lediglich leiblicher Genuß, wie die reformirte Polemik es etwas derb gesagt hat, eine bloße "Bauchspeise" ist. Genießt er aber den Leib Christi geistlich, dann muß er auch ein geistliches Organ zur Aufnahme desselben in sich tragen, und da es hiezu kein anderes als den Glauben giebt, so kann er in diesem Falle nicht wirklich ein Unglaubiger sein.

Demzufolge kann es sich mit dem Genusse bes Leibes und Blutes Christi im Abendmahle wesentlich nicht anders verhalten, als mit dem Genusse des Personlebens Christi überhaupt. In dieser Beziehung lehrt uns Johannes mit ausdrücklichen Worten, daß, wer an Christum glaubt, nicht gerichtet wird; daß, wer an ihn nicht glaubt, schon gerichtet ist; denn der Unglaube, und nicht der mündliche Genuß des Leibes Christi, bewirft das Gericht \*). Die Stelle 1. Kor. 11, 27 dagegen ist irrthümlich vom Abendmahlsgenusse Unglaubiger verstanden worden. Hat doch Paulus in derselben augenscheinlich nur den 11, 17 ff. geschilderten unwürdigen Genuß im Auge, der bei dem Ernste der Feier und der Heiligkeit ihres Gegenskandes sich nicht gebührte, aber nur mit zeitlicher Strafe bedroht wird\*\*). Aus derselben

und die lettere wieder in einem modus duplex, dem definitivus und dem repletivus, sich darstellen läst. Hinsichtlich des modus definitivus bemerkt er: Quo modo corpus Christi etiam pani elementari in usu s. coenae adesse haud incommode statuitur, licet insuper etiam accedat unio sacramentalis panis cum corpore Christi, quae non ex modo isto praesentiae definitivo praecise aut simpliciter, sed ex peculiari promissione divina dependet.

<sup>\*) 3</sup>οἡ. 3, 18: Ὁ πιστεύων εἰς αὐτον οὐ κρίνεται, ο δε μη πιστεύων τό η κέκριται, ότι μη πεπίστευκεν εἰς το ονομα τοῦ μονογενοῦς υἰοῦ τοῦ θεοῦ.

<sup>1</sup> Ror. 11, 32: κρινόμενοι δε ιπό τοῦ κυρίου παιδενόμεθα, ενα μη συν τῷ κόσμφ κατακριθώμεν. Der Apostel unterscheibet also beutlich tie αναξίως εσθιόντες von dem κόσμος. Auch hofmann (Schrifts beweiß, II, 2, 220) erklärt sich gegen Kahnis, der (a. a. D., 160) wenigstens "relativen Unglauben" in den unwürdig Essenden sinden will, als ob es überhaupt einen absoluten Glauben gäbe.

Stelle geht zugleich unzweifelhaft hervor, bag ber Aroftel fich ben Genuß des Abendmahles nicht als einen muntlichen ber Stoffe des Leibes und Blutes Christi gedacht baben fann. In Uebereinstimmung mit seiner Beilslehre, wornach tie Rechtfertigung bes Sünders allein aus bem Glauben entspringt, und bas Beil unmöglich von einem leiblichen Elemente abhängig getacht werden tann \*), stellt fich der Apostel auch 1. Ror. 10, 15-22 tie Gemeinschaft mit dem Leibe und Blute Chrifti im Abentmable als eine geistlich und sittlich, nicht als eine magisch und substantiell vermittelte vor. Denn, wenn er von ber Boraussepung ausgeht, daß die Christen deßhalb die heidnischen Opfermabizeiten nicht mitfeiern fonnten, weil das beidnische Opfer eine Gemeinschaft mit ben Damonen begründe, und eine folche diejenige mit bem Leibe und Blute Christi im Abendmahle ausschließe: so leuchtet boch gewiß ein, bag er unter ber Gemeinschaft mit den Damonen nicht des Effen und Trinken der Substanzen ihrer Leiber und ihres Blutes verstehen fann \*\*). Wenn Brod und Relch selbst als die "Gemeinschaft" mit dem Leibe und Blute Christi bezeichnet werden: so will der Apostel unstreitig andenten, daß durch sie im Abendmable eine wirkliche Gemeinschaft mit dem Leibe und Blute Chrifti bedingt fei \*\*\*\*). Daß er aber unter bem Leibe und Blute bie Stoffe des selben verstehe +), daß er diese für Wegenstände gehalten habe, die jum Beile der Seele leiblich genoffen werden muffen, bag er bas Naturleben Christi im Unterschiede von seinem Bersonleben ++) damit habe bezeichnen wollen: das könnte aus unferer Stelle nur dann mit einigem Rechte gefolgert werden, wenn Baulus irgendwo

<sup>\*)</sup> Man vergl. auch Rom. 14, 17: Ου γάρ έστιν ή βασιλεία του θεου βρωσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και είρηνη και χαρά η πιεύματι άγίφ.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Hofmann (Schriftbeweiß, II, 2, 214) gegen Schulz, Die christl. Lehre von bem Abendmahl, 195.

<sup>\*\*\*)</sup> Rückert a. a. D., 223, richtig: "Es bleibt nur noch übrig ..., unsere Worte so zu fassen, daß der Kelch die Gemeinschaft für uns vermittle, nicht daß kolvovia Mittel der Gemeinschaft heiße, sondern es ist die biblische Ausdrucksweise, von einer Sache, die etwas bewirkt, zu sagen, daß sie das Bewirkte sei, z. B. Christus unser Friede, weil er une Frieden bringt."

der Ratur Christi, als solcher, im Unterschiede von seinem Geiststeben, eine erlösende Wirkung zugeschrieben hätte. Nun erscheinen aber der Leib und das Blut Christi bei dem Apostel überall, wo davon die Rede ist, jener, sofern er am Krenze getödtet, dieses, sofern es am Kreuze vergossen wurde, als Organe seiner erslösenden Wirksamfeit und Darstellungsmittel seines sühnenden Opfertodes\*).

Diefer Umstand wirft nun auch das rechte Licht auf die Abendmahlslehre des Paulus. Die Gemeinschaft mit dem Leibe und Blute Christi ift ibm die Gemeinschaft mit den Birkungen seines Gühnopfertodes. War ihm doch auch hinlänglich befannt, daß Christus beim ersten Abendmable, über welches er nach 1. Kor. 11, 23 aus urfundlichen Quellen unterrichtet mar, nicht seinen wirklichen Leib und sein wirkliches Blut zum leiblichen Genuffe dargereicht hatte. Hatte er doch nach seiner eigenen Angabe die Ueberzeugung, daß das gemeindliche Abendmahl nur eine Biederholung der ersten Abendmahlsfeier sein sollte. baber 1. Kor. 10, 16 ff. und 11, 24 ff. annimmt, daß die Elemente des Brodes und Weines die Abendmahlsgenoffen in eine reelle Gemeinschaft mit dem Leibe und Blute Christi verseten: so kann seine Meinung nur die sein, daß durch jene diese Gemeinschaft mit dem im Kreuzestode für die Sünden der Menschheit aufgeopferten Personleben des Erlösers vermittelt werde. Sat der Herr schon im ersten Abendmable unter seinem Leibe und Blute lediglich seinen am Rreuze getödteten Leib und sein am Rreuze vergoffenes Blut verstanden, so fann auch bei der späteren Abendmahlsfeier nur was am Rreuze geschah Gegenstand der Feier - sein, und dabei an eine Gemeinschaft mit dem "verklärten" Leibe und Blute Christi zu denken, von welchem in den Ginfegungsworten gar nicht die Rede ist, ist völlig schriftwidrig. So unzweifelhaft bezieht Paulus die Ausdrücke "Leib" und "Blut" nur auf den am Rreuze geopferten Todesleib Christi, daß er an die Abendmahlsgenossen die Forderung stellt, mit dem Genusse des

<sup>\*)</sup> Besonderê bezeichnend in dieser Hinsicht ist Eph. 2, 13: Νυνί δό έν Χριστῷ Ιησοῦ ύμεζς . . . έγγυς έγενήθητε έν τῷ αἴματι τοῦ Χριστοῦ . . . τὴν έχθραν, έν τῷ σαρκί κύτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν . . . καταργήσας.

Brodes und des Weines immer zugleich auch die Verfündigung des Todes Christi zu verbinden \*). Wenn er dabei unwürdige Genossen als solche, die sich am Leibe und Blute Christi verssündigen, bezeichnet, so meint er auch hiemit nicht eine Versünzdigung an den Stoffen des verklärten, sondern an den Wirkungen des gekreuzigten Leibes, nicht eine Sünde, die mit dem Runde an der Substanz, sondern eine Sünde, die mit dem Gewissen an der Person Christi begangen wird \*\*)

So bestätigt es sich auf's Reue, wie berechtigt der Protest gegen die Annahme einer substantiell-sacramentalen Seilswirfung der Abendmahlsstoffe war. Daß jedoch bei dem Bestreben, von der Abendmahlsstandlung jede magische Borstellung fern zu halten, auch der tiesere ethische Inhalt derselben, die Selbstmittheilung des Personlebens Christi, hin und wieder verkümmert, ja beinahe beseitigt wurde: Das ist zu beslagen. Wer in der Religion überhaupt sein Mosterium ersennt, der wird dasselbe auch im Abendmahle nicht ersennen. So ist Faustus Socinus der Meinung, daß im Abendmahle nichts als Brod und Bein in Empfang genommen werde, wenn er auch insofern einen geistlichen Genuß des Leibes und Blutes Christi einräumt, als ihm die Erinnerung an den Tod Christi die Bedeutung eines solchen hat\*\*\*. Ist weniger aber nach seiner Ansicht im Abendmahle ein wirklich Objectives empfangen wird, um so mehr hob er dessen subject ive Birkung

<sup>\*) 1</sup> Ror. 11, 26.

<sup>\*\*)</sup> Wie Leib und Blut Christi mit dem Glauben geistlich genoffen werben kann, das verdeutlicht uns die Stelle Rom. 5, 9: dexaco derres vor in to aluare autov.

<sup>\*\*\*)</sup> Bibl. fratr. Pol. Op. F. Socini (a. a. O., I, 753 in ter Abhandlung: ad coense Domini finem et usum recte percipiendum brevis introductio): In Coena Domini ni hil ex ipsius Domini instituto praeter panem et vinum ex ipsa coena accipimus, sed jam accepta commemoramus deque iis gratias agimus. Nam quod Dominus. dixit, accipite etc., aliud sine dubio significat, quam Dominum ipsum corpus et sanguinem suum sive corporaliter sive spiritualiter illis comedendum ac bibendum dedisse. Corporaliter enim, practerquam quod res fuisset per se horribilis plane ac nefaria et monstrosa, nibil etiam omnino profuisset. Spiritualiter vero nullo modo id ea ratione fieri poterat, non enim ore, sed corde id fit, nec porro id ipsum aliqua ex parte creditur, sed prorsus sentitur, potius in ea coena, quam extra illam et ubique et semper.

hervor, und daß vermöge der gemeindlichen Erinnerung an die von Christo geschenkten Wohlthaten die Glieder der christlichen Gemeinde im Abendmahle durch das Band unauflöslicher Dankbarkeit gegen den Herrn und wechselseitiger Liebe unter einander vereinigt würden\*). Als eine gemeindliche Bekenntnishandlung in Betreff des durch Christi Tod erworbenen Heils erscheint dem Arminianismus das Abendmahl; der Abendmahlsgenosse bezeugt darin, daß der gebrochene Leib und das vergossene Blut Christi die geistliche Nahrung ist, vermittelst welcher jeder Glaubige in's ewige Leben genährt wird, und die ganze Gemeinde sich als Leib Christi weiß und fühlt\*\*).

So sehr die lutherische Orthodoxie noch im Laufe des siedzehnten Jahrhunderts bemüht gewesen war, das bereits erschütterte Dogma von der Heilswirfung der leiblich en Stoffe Christi im Abendmable aufrecht zu erhalten, eben so sehr war sie im Laufe des achtzehnten bereit, dasselbe aufzugeben. Hatte schon Chr. M. Pfaff in Tübingen den streitenden Parteien zugerufen "keine Jalousien und Jänkereien mehr"\*\*\*), und die lutherische Abendmahlslehre so auszudeuten gewußt, daß auch der Reformirte die seinige darin finden konnte †), so hatte dagegen Heumann in

<sup>\*)</sup> A. a. D., 754: Idque communiter comedentibus et bibentibus nobis simul ex eodem pane et eodem poculo — unde nos ejusdem corporis esse intelligatur, omnesque simul eorundem beneficiorum Christi participes et indissolubili mutuae charitatis nodo inter nos conjunctos.

vinumque effusum bibentes testamur: corpus Christi fractum sanguinemque ejus effusum, pane et vino adumbratum, spiritualem esse
animorum nostrorum cibum, quo aluntur in vitam aeternam. . . .

Tertius finis est publica fraternae charitatis professio, qua fideles
mutuam charitatem et communionem veluti membra unius corporis
spiritualis sub uno capite Jesu Christo unius panis communione
testantur.

<sup>\*\*\*)</sup> Egl. auch bessen Alloquium irenicum ad Protestantes, ubi, qui in diversas hactenus partes abierunt — ut dextras fidemque tandem jungant pacemque ecclesiasticam pangant, monentur.

<sup>†)</sup> Inst. theol., 745: Jam enim corpus et sanguinem Christi in S. Coena spiritualiter accipimus, edimus et bibimus. Tametsi enim participatio illa ore fiat, tamen modus spiritualis, h. e. non naturalis, non corporalis, sed symboliqus est, qualis et apud indignos utique est. Quae ipsae expressiones etsi orthodoxissimae (?), ut ita dicam, sint, tamen juxta eum, quem habent sensum, a quovis Re-

Göttingen geradezu reformirt vom Abendmahle gelehrt\*), und Zöllner im Anschlusse an Semler den Borschlag zu einer gemeinsamen Erslärung gemacht, daß die confessionelle Differenz in der Abendmahlslehre keinen hinreichenden Grund zur Kirchentrennung in sich schließe\*\*). Die drei Säulen des lutherischen Supranaturalismus zu ihrer Zeit: Storr, Reinhard und Steudel, waren von den Grundlagen der alten Rechtlehrigkeit so weit abgewichen, daß der erste das Abendmahl als "den seierlichen Genuß von Brod und Bein zur Erneuerung des Andenkens an den Tod Christi" beschrieb\*\*\*), der zweite sich zu einem abgeschwächten Calvinianismus bekennt in der Meinung, daß er damit den vollen lutherischen Abendmahlsbegriff ausdrücke †), der dritte endlich offen einräumt, daß, wer dem Begehen des Abendmahls eine leiblich verklärende Kraft beilege, ihm den biblischen Grund und Boden zu verlassen scheine ††).

Daß der Rationalismus auch nur die Möglichkeit einer im Abendmahle stattfindenden persönlichen Selbstmittheilung Christi bestritt und in demselben lediglich eine "Förmlichkeit zur Erweckung und Beförderung des weltbürgerlichen moralischen Gemeingeistes erblickte" +++), war das unvermeidliche Ergebniß eines Religionsbegriffes, welcher die göttliche Offenbarung weder im Gewissen, noch in der Heilsgeschichte anerkannte. Der neueste Versechter der Kant'schen Idee eines weltbürgerlichen, von jeder besonderen Religionsberen Idee

formato, si quidem is mentem hanc nostram saltem capiat, facile admittentur, cum praesentiam corporis et sanguinis Christi corumque comestionem et bibitionem naturalem ambo toto corde horreamus.

<sup>\*)</sup> Bergl. dessen Schrift: "Erweis, daß die Lehre ber reformirten Rirche vom h. Abendmahle die wahre sei."

<sup>\*\*)</sup> Rurze vermischte Auffage, II, 2, 180 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Lehrbuch ber chr. Dogmatik, 705 f.

<sup>+)</sup> Borlesungen über die Dogmatik, 590 f.

<sup>++)</sup> Glaubenslehre, 417.

<sup>†††)</sup> Bergl. Tieftrunk a. a. D., III, 298 f., und Rant (die Religion u. s. w., 310): "Die mehrmals wiederholte Feierlichkeit einer Erneuerung, Fortdauer und Fortpflanzung dieser Kirchengemeinschaft nach Gesesen der Gleichheit (die Communion), welche . . durch die Förmlichkeit eines gemeinschaftlichen Genusses an derselben Tafel geschehen kann, ent hält etwas Großes, die enge, eigenliedige und unvertragsame Denkungsart der Menschen, vornämlich in Religionssachen, zur Idee einer welt bürgerlichen moralischen Gemeinschaft Erweckendes in sich." . . .

gionsform abgelösten, Brudermahles, giebt übrigens selbst zu, daß dasselbe nicht nöthig sei und wir füglich ohne alle dergleichen Ceremonieen auskommen können.\*) Der geistvollste Vertreter des modernen Materialismus aber weiß der Abendmahlshandlung keinen anderen Sinn mehr abzugewinnen, als den einer Feier des Dankes, welchen wir der natürlichen Qualität des Brodes und Weines schulden \*\*).

Hier ift es nicht mehr ein berechtigter Widerspruch gegen die unvollziehbare Vorstellung eines zum Zwecke geistlicher Beiligung und leiblicher Verklärung vorzunehmenden substantiellen Effens und Trinkens des Leibes Christi mit dem Munde; hier ist es der tiefe Gegensatz gegen die Mitte des Christenthums selbst, den Rernpunkt der Abendmahlshandlung, die Berföhnung durch den sühnenden Tod und die Heiligung durch das sündlose Leben Jesu Christi, welcher nacht und unversöhnlich an den Tag tritt. Wem sollte es denn im Angesichte solcher Gegenfäße nicht einleuchten, daß die Differenzen zwischen dem lutherischen und reformirten Dogma nichts bedeuten, d. h. daß das Wesen des Abendmahls nicht auf dieser oder jener Borstellung über die Art ber Gelbstmittheilung des Personlebens Christi, sondern auf der Seils. thatsache selbst beruht, welche durch das Abendmahl vergegenwärtigt und zum Zwecke fortschreitender Beiligung des driftlichen Gemeindelebens im Glauben darin angeeignet wird? Die repris stinirte Spannung der seit hundert Jahren wissenschaftlich überwundenen confessionellen Abendmahlsdifferenzlehren fann der Dogmatik auf dem Standpunkte des Gewissens lediglich als das Somptom eines frankhaften kirchenthümlichen Restaurationstriebes erscheinen. Anstatt die driftliche Wahrheit nach außen zu ftarken, dient dieselbe dazu, fie nach innen und außen zu schwächen, um so mehr, als es gar zu beutlich an der alten Glaubensfraft fehlt, um das alte Dogma zu ftügen, und die Stütmittel aus den Labo. ratorieen unserer modernen Chemie noch weniger dauerhaltig find, als die aus den Arfenalen der mittelalterlichen Scholastif \*\*\*).

<sup>\*)</sup> D. F. Strauß, Die driftl. Glaubenelehre, II, 601 f.

<sup>\*\*) 2.</sup> Feuerbach, bas Wefen bes Christenthums, 412.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Sartorius, Meditationen über die Offenbarung der Herrlich: feit Gottes in seiner Kirche und besonders über die Gegenwart des ver-

Wie man sich auch die Mittheilung des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle vorstellen möge, so viel ist vom Standpunkte des Gewissens und der h. Schrift gewiß, daß kein materieller — gröberer oder feinerer — Körper uns als solcher zur Seligkeit helsen kann; daß, was Christus uns im Abendmahle mit seinem Leibe und Blute gewährt, daher nichts Anderes sein kann, als was er auch in seinem Worte uns gewährt hat, "Geist und Leben"; daß endlich, wer sein Fleisch und sein Blut wirklich zu genießen bekommt, damit nicht das Gericht, sondern das ewige Leben empfängt\*).

wahre Bedeu. g ber Abend. mahleseter.

S. 144. Um die wahre Bedeutung der Abendmahlsfeier zu verstehen, ist es nöthig, einen Punkt, der in der Regel von der Dogmatik weniger berücksichtigt wird, besonders zur Geltung zu bringen. Was Schleiermacher nur beiläusig bemerkt hat, daß, da das Abendmahl als eine gemeinsame Handlung von Christo eingesetzt sei, es auch immer nur in der Kirche begangen werden sollte\*\*): das ist mit allem Nachdrucke hervorzuheben. Die Abendmahlsfeier ist, wie unser Lehrsatz sagt, ihrem Wesen nach eine Gesmeinde als solcher begangen werden. Denn daß Christus sein Abendmahl mit diesem oder jeuem seiner Jünger vereinzelt gehalten haben sollte, das ist gar nicht denkbar; vielmehr bezeichnet er das

flärten Leibes und Blutes Christi im h. Abendmahl, 106 ff., wornach Christi verklärter Leib im Abendmahl aus einem luftartig verdunnten Stoffe bestehen soll.

<sup>\*)</sup> Siehe Joh. 6, 54: O rowyw por thr saoxa xal airw por ro aipa kxel swir aiwreor, und die treffende Erörterung Ebrard's biersüber, die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes in dem h. Rachtmahle Jesu Christi, 32 f. Der neueste Versuch Reim's, tie Bedeutung des Abendmahls, nach dem theilweisen Vorgange des schwäbischen Syngrammas, in der Gabe des Leibes Christi, als einer geistlichen durch das Einsegungswort, zu sinden, "indem man den herzlichen Glauben fasse, daß der wahre leibhaftige Leib für uns geopfert sein, ist vom luther rischen Standpunkte aus sehr beachtenswerth, führt aber consequent entwickelt auf den geistlichen Genuß des Todes Christi vermittelst des Glaubens und hat den Mangel, daß Leib und Blut nicht genugsam als Pfänder des menschlichen, für uns in den Tod dahingegebenen, Person-lebens Christi gefaßt werden.

<sup>\*\*)</sup> Der driftl. Glaube, II. S. 141, 2.

selbe als ein auch inskünftige im Reiche Gottes gemeinsam zu feierndes\*).

Und schließt denn nicht auch schon der Begriff des Mahles den des gemeinsamen Genusses in sich? In der That entwickelt sich auf dem Wege der Heiligung kein einzelner Christ lediglich für sich, sondern wie das Personleben Christi für die gesammte Gemeinde da ist, um sie in ihrem Gesammtleben immer mehr zu durchdringen, so ist umgekehrt der Einzelne nur ein Theil der Gesammtheit derer, in welchen Christus eine Gestalt gewonnen hat. Ein wirklicher Fortschritt des Reiches Gottes ist deshalb auch nur da vorhanden, wo die Menschheit als solche in größeren oder kleineren sie stellvertretenden Kreisen heilsgeschichtlich gefördert worden ist.

Eben deßhalb nun aber, weil die Gemeinde im Abendmable, mit dem für sie in seinem Leibe und Blute perfonlich dahingegebenen und die Wirkung seines Opfertodes noch immer in seinem Borte und Geiste persönlich ihr barbietenden Erlöser, Den Bobepunkt ihrer Bereinigung feiert, ist die Abendmahlsfeier auch der Höhepunkt bes gemeindlichen Gottesdienstes \*\*). Diese hervorragende gemeindliche Bedeutung des Abendmahles entspringt jedoch nicht, wie Schleiermacher meint, aus bem Umstande, daß im Abendmahle weder der Austheilende eine persönliche Gewalt auf die Empfangenden, noch von diesen jeder eine besondere innere Selbsthätigkeit ausübt, und also ohne besonderes Zuthun irgend eines Einzelnen alle Wirkung unmittelbar und ungetheilt von dem Borte der Einsetzung ausgeht: sondern aus der Thatsache, daß im Abendmahle alle durch eine und dieselbe gemeinsame öffentliche Thätigkeit, die bei den übrigen gottesdienstlichen Sandlungen in der Art nicht vorhanden sein kann, fich unmittels bar zu Christo, als dem persönlichen Quellpunkte ihres Beils, bekennen und aus der geistigen Vereinigung mit ihm den gemeinsamen Trost und dieselbige Kraft ihrer Heiligung schöpfen. In-

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 29: έως της ημέρας έκείνης όταν αὐτο πίνω μεθ' ύμῶν καινον έν τη βασιλεία τοῦ πατρός μου.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, a. a. D. II, S. 139, 2: "Es ist wohl offenbar, baß die ganze Christenheit in ihrer öffentlichen Lebre und Ausübung bas Abendmahl als ben höchsten Gipfel bes öffentlichen Gottesbienstes von jeher betrachtet hat."

sofern ist das Abendmahl, wie die Taufe, ein öffentlicher Beihesaft, aber, wie unser Lehrsatz sagt, nicht ein individueller, sondern ein gemeindlicher, nicht zum Beginne des Heilslebens in einem Einzelnen, sondern zum Wachsthume desselben in Allen.

Je unzweifelhafter nun aber diefer gemeindliche Charafter des Abendmahls feststeht, um so entschiedener hat die driftliche Dog. matik gegen die Annahme sich zu verwahren, daß es eine priesterliche Opferhandlung sei. Nachdem die ältere, auch die luthe rische, Dogmatik die Vorstellung, nicht nur, daß das Abendmahl ein Sühnopfer, sondern auch daß es ein Dankopfer sei'), schlechthin abgelehnt, hat eine bem Pusepismus verwandte Richtung auf's Neue dem Abendmahle den Opferbegriff zu vindiciren gesucht: Thiersch durch die Behauptung, daß es der Erlöser selbst sei, dessen priesterliches Wirken wir in dem eucharistischen Opfer zu erfennen hätten \*\*), Sarnad (ähnlich Scheibel, Rurg, Rahnis, Sav torins) durch den Versuch des Nachweises, daß das Abendmahl die Bedeutung einer Opfermahlzeit habe \*\*\*). Zwar foll das Abendmahl als Gemeindeopferhandlung nicht Versöhnung stiftend, sondern er glaubend sein. Aber wie wenig ist doch der Opferbegriff mit dem des allein rechtfertigenden Glaubens verträglich! 3st denn der Glaube der Gemeinde, den man als die (sacrificielle) Opferhandlung bezeichnen will, nur im Abendmahle vorhanden? Und wenn er überhaupt in der Gemeinde vorhanden ist, warum soll denn um des gemeindlichen Glaubens willen das Abendmahl insbesondere als eine Opfermahlzeit bezeichnet werden, warum nicht vielmehr als eine Glaubensmahlzeit? Wer opfert, der will etwas leisten; wer glaubt, bekennt, daß die Gnade Gottes Alles entweder schon geleistet hat, oder noch leisten wird. Run soll freilich bie Verwandtschaft des Abendmables mit dem Passahmable jenem die

<sup>\*)</sup> Chemnit (ex. decr. Conc. T. II, 155) nennt die Bezeichnung Opfer vom Abendmahl auch im sacrificiellen Sinne eine mißbrauchliche, die schon um des römischen Meßopferwesens willen vermieden werden soll. Quenstedt (systema IV, 237): Eucharistia non est externum, visibile et proprie dictum Sacrificium. In ea enim non nos aliquid Deo, sed Deus aliquid nobis offert et consert.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. II, 295.

<sup>\*\*\*)</sup> Der dristliche Gemeinbegottesbienst, 190 f.; Scheibel, das Abendmahl des Herrn, 240 f.; Kurg, a. a. D., 265; Kahnis, a. a. D., 26 f.; Sartorius, ber alt= und neutest. Cultus, 117.

Bedeutung einer Opfermahlzeit fichern? Allein, selbst für den Fall, daß das Passah als ein Opfer aufgefaßt werde\*), so liegt dem Christenthum, insbesondere der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, die Annahme zu Grunde, daß die alttestamentischen Opfer in dem Opfer Christi am Rreuze ihr Ende erreicht haben \*\*). Wie könnte nun unter dieser Voranssetzung Christus zur Erinnerung an denjenigen Borgang, welcher das Ende aller Opfer bezeichnet, einen nach dem Vorbilde einer alttestamentischen Opferhandlung stets auf's Neue fich wiederholenden Opferakt seiner Gemeinde für alle Zeiten vorgeschrieben haben? Nicht die Gemeinde bringt, wie Sarnad behauptet, im Abendmahl ben Leib, d. h. das ewig gültige Opfer Christi, geistlich noch einmal dar, sondern Christus theilt der glaubigen Gemeinde die Wirkungen jenes ein für allemal dargebrachten geistlichen Opfers im Abendmable noch immer aus. Nicht also das Opfer Christi selbst wiederbolt fich, am wenigsten durch Vermittelung der Gemeinde, im Abendmable, sondern die Wirkung des für immer vollbrachten Opfers Christi sett sich durch die Kraft des Wortes und Geistes und mit Bulfe des Glaubens der Gemeinde darin fort.

Aber eben darum hat das Abendmahl die Bestimmung, eine Geme indefeier zu sein. Denn die, wie unser Lehrsatz sagt, centralpersönliche Aneignung des heilsgeschichtlichen Personlebens, insbesondere des sühnenden und versöhnenden Todes Christi, und die innige Bereinigung unserer eigenen Persönlichteit mit der seinigen, ist nicht bloß die Aufgabe dieses oder jenes Individuums, sondern der ganzen Menschheit. Daß die Menschheit selbst in Christo, ihrem ewigen und himmlischen Bertreter, geheiligt werde: tas ist das Ziel seiner Menschwerdung. Darum ist auch, was Christus im Abendmahle mittheilt, nicht etwa bloß Individuelles, sondern wahrhaft Menscheitliches, Das, woran

<sup>\*)</sup> Bgl. die Grunde gegen die Annahme, daß das Passah ein Opfer gewesen sei, bei Hofmann (Schriftbeweis II, 1, 177 f.), und unsere Ansicht, oben S. 841.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. insbesondere Bebr. 8, 13; 9, 12: δια τοῦ ἰδίου αϊματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ άγια αἰωνίαν λύτρωσιν εὐράμενος. 9, 26; 10, 10:
ἐν ψ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμέν οἱ δια τῆς προσφορᾶς τοῦ
σώματος Ἰησού Χριστοῦ ἐφάπαξ.

alle Glaubigen als solche Theil haben, sein heiliges Person. leben selbst.

Aus diesem Grunde ist dafür zu sorgen, daß, wo immer möglich, an jeder Abendmahlsfeier die Gemeinde als solche Theil nehme. Jedes Abendmahl soll das Gefühl der Zusammengehörigsteit aller Glaubigen in ihrer innigsten Bereinigung mit ihrem bimmlischen Haupte weden und seinen gemeindlichen Leib mit seinen himmlischen Lebenskräften neu durchdringen. Die Privatse ommunion ist daber im Grundsate nicht als richtig anzuerstennen, und nur in so weit zu gestatten, als der Communicirende, an der Gemeindecommunion schlechterdings gehindert, sich im Geiste in die Mitte der Gemeinde versetzt, und als die Hausgemeinde sinns bildlich an die Stelle der öffentlichen tritt\*).

Mit dem gemeindlichen Charafter der Abendmahlsfeier steht nun auch die Forderung, daß unr mundige, d. h. der Bedeutung der begangenen Handlung flar und sittlich bewußte. Christen an derselben Theil nehmen dürfen, im engsten Zusammenhange. Deßbalb muß der ersten Abendmahlsfeier nothwendig der driftliche Unterricht und die selbstbewußte Erneuerung des Taufgelübdes (Consirmation) nebst der Aufnahme unter die Zahl der selbstifandigen Mitglieder der Kirchengemeinschaft vorangegangen sein \*\*).

Was das außere Verfahren bei der Feier des Abendenables betrifft: so wird dasselbe um so angemessener sein, je mehr es mit dem ursprünglichen bei der Stiftung übereinstimmt. Genügt es auch im Allgemeinen zur Abbaltung eines stiftungsgemäßen Abendmables, daß die Einsetzungsworte gesprochen und Brod (gestäuertes oder ungesäuertes) und Bein zum Genusse ausgetheilt werden, so ist doch das Brechen des Brodes von Seite des Administranten, als Versinnbildlichung des am Kreuze getödteten Leibes Christi, angemessener, als die Unterlassung desselben, unt

<sup>\*</sup> Schleiermacher, a. a. D., S. 141, 2. "Da bas Abendmabl ale eine gemeinsame handlung von Gbrifto angesest ift, soll ce auch immer so nur in ber Kirche begangen werben. Gben baber sollte auch nie verfommen, baß es Gbriften, bie burch Krantbeit ober andere Ursachen ab gebalten werben, an ber öffentlichen Feier theilzunehmen, an Muse: noffen biefer handlung fehlte, so baß sie bas Abendmabl allein begeben muffen."

<sup>\*\*)</sup> S. oben 1085 f.

das in die Hand Nehmen des Brodes und des Relches (xeivolnyia) von Seite der Administrirten geeigneter, als wenn diese Elemente vom Administranten in den Mund gegeben werden (στομαληψία), zumal mit dem letteren Ritus sich in der Regel superstitiöse Vorstellungen verbinden\*). Der Empfang des Abendmahls auf den Knieen ist ein erweislich erst seit der Ausbildung der römischen Verwandlungslehre in Gebrauch gesommener Ritus, der mit der Vorstellung von dem Abendmahle, als einem mysterium tremendum, eng zusammenhängt und dem ursprünglichen Charaster desselben, als eines gemeindlichen Weiheaftes, bei welchem wir uns die Genossen füglicher Weise nur sigend (bei den Alten zu Tische liegend) oder stehend densen können, grundsätlich zuswiderläuft\*\*).

Ist demgemäß das Abendmahl die höchste gemeindliche gottesdienstliche That, welche, wie unser Lehrsatz sagt, auch das höchste

<sup>\*)</sup> Die Reformirten erklarten bas Brobbrechen für nothwendig, vergl. 3. 3. Alting (Syll. contr., 263): Fractio panis non indifferens, sed necessaria ceremonia est ac proinde intermitti nunquam debet. Den Grund hierfur gibt übrigens Paraus (vom Brob und Brobbrechen, 198) naher an: "Daß baburch ber abgottische falsche Bahn vom Leibe Christi in, ober unter bem Brobt, am allerkräfftigsten zerbrochen, und bem gemeinen verirreten Bold aus bem Bergen geraumet werbe." Die Rothwendigkeit wurde baber nicht schlechthin, sondern aus Grunden ber Zweckmäßigkeit behauptet. Bon manchen reformirten Theologen wird die Groualytia entschieden verworfen, insbesondere von Chamier (panstr. IV, 7, 20), mahrent Calvin (inst. IV, 17, 43) bie außern Gebräuche für Abiaphora erflärt: Quod ad externum actionis ritum spectat: in manum accipiant fideles necne, inter se dividant, aut singuli quod sibi datum fuerit edant, calicem in Diaconi manu reponant, an proximo tradant, panis sit fermentatus, an azymus, vinum rubrum, an album: nihil refert. Haec indifferentia sunt, et in Ecclesiae libertate posita, quamquam certum est, veteris Ecclesiae ritum fuisse, ut omnes in manum acciperent. Er selbst schreibt vor: Quo decet ordine fideles sacrosanctis epulis communicarent, ministris panem frangentibus et populo praebentibus. Treffen: bes fagt bierüber Reim, a. a. D., 115 ff.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. die Untersuchungen, welche Cotta zu J. Gerhard's loc. th. (supplem. ad loc. XXII, 462 ff.) hierüber angestellt hat. Er faßt das Resultat derselben in die Morte zusammen: Sordidam demum seculi XIII. bar barie m introduxisse in ecclesiam panis consecrati adorationem slexis genubus peragendam. Besohlen wurde es vermöge Decretes auf dem lateranensischen Concil 1215 in dem Sinne, ut ad corpus Domini, quotiescunque gestaretur, genu omnes slecterent.

im driftlichen Gesammtleben zu erreichende Biel, die zukunftige Bollendung des Seils innerhalb ber Gemeinte, nicht nur verburgt, sondern die auf dem Bege nach demselben Begriffenen fordert: so versteht es sich von selbst, daß eine unwürdige, d. h. der Sobe der Feier unangemeffene, Theilnahme sündlich ist und Strafe ver-Daher ift der unwürdig an diesem Mahl Theilnehmende sich selbst das Gericht, d. h. es schlägt ihm zum persönlichen Unfegen aus, was ihm zum Segen hatte gedeihen sollen. notorisch Unwürdigen, d b. die einen mit bem 3mede ber Beis ligung offenkundig im Widerspruche stehenden Lebenswandel Führenden, durch die Gemeinde von der Theilnahme am Abendmahle ausgeschlossen werden sollen, läßt sich zwar aus der Schrift nicht auf genügende Beise barthun, allein es ift ein selbste verständliches Gesellschaftsrecht der Gemeinde, daß sie diejenigen von ihrer höchsten Feier ausschließen kann, welche durch offene Berletung ihrer Gemeindepflichten ein öffentliches Mergerniß gegeben Daß aber eine solche richterliche Gemeindegewalt erstens niemals mit bütgerlichen Nachtheilen verknupft sein darf, wenn fle ihren ethischen 3med erreichen foll, zweitens nur auf so lange Gültigkeit haben fann, als das notorische Aergerniß fortdauert, drittens überhaupt nur da einen segensreichen Erfolg erwarten läßt, wo fich ein selbstständiges Gemeindebewußtsein und geordnetes Gemeindeleben entwickelt hat, und daß fie endlich da von den größten Nachtheilen begleitet sein muß, wo fie in die Sand einer Partei oder gar lediglich des geistlichen Umts gelegt wird, in welch letterem Falle sie zu einer der schlimmsten Formen hierarchischer Bevormundung führt: Das moge hiermit nur noch angedeutet werden. Ein besonderer, dem Abendmahlsgenusie vorangehender, mit Gündenbekenntniß und Absolution verbundener, Beichtakt (Privatbeichte) vor den Trägern bes kirchlichen Amtes ift weder durch das Gewissen, noch durch die Schrift gefordert. erzwungener verlett er die evangelische Freiheit des Gewissens und

<sup>\*)</sup> Rach 1 Kor. 11, 28 ist jeber zur Selbstprüfung aufgeforbert, nicht ber Gemeinde das Recht über ihn zu richten eingeräumt: Sozipastes de eauror ardownos xai ourws ex ron aprov eschierw xai ex ron norzoiou niverw. Lgl. dagegen 1 Kor. 5. 3 ff.



Glaubens auf's Tiefste, und jeder erangelische Christ ist verpflichtet, gegen einen solchen Zwang zu protestiren \*).

## Zweiundzwanzigstes Lehrstück.

## Die Vollendung der Kirche\*\*).

Schöttgen, dissert. de seculo hoc et suturo (hor. hebr. I, 23 f.) — Flügge, Geschichte des Glaubens an Unsterblichkeit, Auserstehung, Gericht u. Bergeltung, 3 Thl., 1794—1800. — F. Richter, die Lehre von den letten Dingen, 1833. — Weiße, über die philos. Bedeutung der Lehre von den letten Dingen (Stud. u. Krit., 1836). — Georgii, über die eschatologischen Borstellungen der neutestasmentlichen Schriftsteller (Zeller, theol. Jahrb. IV, 1). — Kern, die christliche Eschatologie (Tüb. Zeitschr., 1840, 3). — Auberlen, der Prophet Daniel u. die Offenbarung Joh. u. s. w., 2. A., 1857. — Schneider, die chiliastische Dottrin und ihr Berhältniß zur christlichen Glaubenslehre, 1859 (vom römischstath. Standpunkte).

Die diesseits noch unvollendete Gemeinschaft der Glaubigen vollendet sich erst im Jenseits, und zwar in der Art, daß für das einzelne Individuum der Tod den nothwendigen Uebergang aus dem diesseits noch mangelhaften in den jenseits sich vollendenden Zustand bildet, wobei vor dem

<sup>\*)</sup> Der Satz der Augustana (11): De Confessione docent, quod absolutio privata in Ecclesiis retinenda sit . . . ist eine Concession an die römische Rirche. Die Aug. sagt retinenda, nicht necessaria. Dagegen richtig die Apologie (IV): Credamus et certo statuamus, nobis gratis donari remissionem peccatorum, propter Christum.

<sup>\*\*)</sup> In der älteren Dogmatif res novissimae (¿¿¿ χατολογία), worunter in der Regel Tod, Auferstehung, Weltgericht und Weltende, von mehreren Dogmatifern aber auch noch insbesondere Verdammniß und Seligseit, gerechnet wurden. Calov (systema XII, 1): Novissima dicuntur vel ratione microcosmi, hominis . . . vel ratione macrocosmi, seu mundi. Hollaz (ex., 1223) bezeichnet sie als media salntis isagogica sive executiva.

Abschlusse der gesammten diesseitigen menschheitlichen Entwicklung der individuelle Entwicklungsproceß im Jenseits fortdauert. Die allgemeine Vollendung der jenseitigen Gemeinschaft der Glaubigen erfolgt daher erst mit dem voll= ständigen Ende des diesseitigen Weltlaufes. Dieses wird eintreten, wenn das Personleben Christi seine vollkommen entsprechende Gestalt in dem menschheitlichen Gesammtleben gewonnen, und die Menschheit mit Hülfe desselben ein möglichst adäquates Organ des h. Geistes geworden ift. Der Endabschluß des diesseitigen Weltlaufs vollzieht fich einerseits im Weltgerichte, vermöge dessen alle beharrlich widerstrebend gebliebenen Individuen von dem menschheit= lichen Gesammtleben ausgeschieden und in Betreff ihres Widerstandsvermögens gegen das Reich Gottes zur schlecht= hinigen Ohnmacht herabgesetzt werden, andererseits in der Weltverklärung, vermöge welcher die Christo ähnlich gestal= tete Menschheit an dem Genusse des ewigen Lebens theil= nimmt, und die diesseitige Spannung zwischen Geist und Natur vollkommen überwunden erscheint. Der göttliche Weltzweck ist nun mit Beziehung auf die irdische Entwicklung der Menschheit innerhalb des Weltalls erreicht, das Böse aufgehoben, Gott in der Menschheit verherrlicht.

S. 145. Wenn die Behauptung wahr wäre, mit welcher D. F. Strauß seine "Glaubenslehre" schließt, daß "das Jensseits in allen der Eine, in seiner Gestalt als zukünftiges aber der letzte, Feind sei, welchen die speculative Kritik zu bekämpsen und wo möglich zu überwinden habe"\*): so könnten wir uns die Arbeit dieses letzten Lehrstückes füglich ersparen. Unstreitig giebt es eine begriffswidrig beschränkte, dualistisch unwahre, Borstellung vom Jenseits, welcher die speculative Philosophie mit Recht den Krieg erklärt hat. Daß zwischen dem Diesseits und dem Zenseits seine schlechthinige Klust besessigt ist, daß dieses in jenes, jenes in

<sup>\*)</sup> Chr. Dogm. 11, 739.

dieses hinüberragt, daß jedes menschliche Personleben als Organ des selbstbewußten Geistes im Diesseits zugleich auch das Bewußtssein des Jenseits ursprünglich in sich trägt: das ist die sich stets wiederholende Erfahrung unseres Gewissens.

Der herkömmliche Fehler des eschatologischen Dualismus besteht nämlich darin, daß der Unterschied des Jenseits und Diesseits mechanisch gefaßt, und das Universum gleichsam in zwei Bälften gespalten wird, wovon die eine mit der andern in feinem wesentlichen und nothwendigen Zusammenhange steht. Das Diesseits manifestirt sich allerdings durch die sinnliche Erscheinung in ihrer endlichen Gestalt. Die diesseitige ist die sichtbare, wegen ihrer Sichtbarkeit dem unausgesetzten Wechsel des Entstehens und Vergebens anheim gefallene, daher noch unvollendete Welt, zu welcher Alles gehört, was in der Form des rom Geiste noch nicht völlig durchdrungenen organischen Lebens existirt. beiden Welten schlechthin und äußerlich von einander zu trennen: das ist der Jrrthum des Dualismus. Das Jenseits dagegen ist Die Sphäre des vollendeten Geistes und seines unendlichen Wesens. Die jenseitige ist die unsichtbare, und wegen ihrer Unfichtbarkeit wesentlich geistige Welt, zu welcher Alles gehört, was als solches unvergänglich und ein vollkommen abaquates Organ des Geistlebens geworden ift.

Dem Dualismus gegenüber hat die sogenannte "moderne Weltanschauung" das Jenseits überhaupt geläugnet, und an die Stelle des Gegensates zwischen Transcendenz und Immanenz die bloße Immanenz des Universums gesetzt, ohne zu bedenken, wie wenig Kategorieen an sich bei einem solchen Problem entscheiden. Die Frage nach der Realität des Jenseits steht im engsten Zusammenhange mit ber Frage nach ber Ursprünglichkeit und Selbstftandigkeit des Geistes. Ware der Geist lediglich ein Produft der Materie, und mithin selbst Materie, ware der Glaube an den Geist im Grunde eine Fiktion, dann gabe es auch fein Zenseits. Nun steht aber dem Gewissen nichts fester, als daß der Geist, dessen Gelbstoffenbarung es ist, Realität hat. Damit ist dem Gemissen zugleich das Bewußtsein von der Realität des Jenseits gegeben, welches in ihm, als ein an sich Ueberweltliches, sich innermenschlich manifestirt, und jeden Augenblick auf einen nicht mehr erscheinenden verborgenen Grund des Personlebens

zurückbeutet. Wohl kann auch die Bernunft auf die Röglichkeit oder Wahrscheinlichkeit des Jenseits schließen. Allein nur das Gewissen kann von der Wirklichkeit und Thatsächlichkeit desselben Zeugniß ablegen, weil es, obwohl im Diesseits zur Erscheinung kommend, mit seinem innersten Wesen in der unsichtbaren Region des ewigen Geistes, d. h. im Jenseits, wurzelt. Das Gewissen ist deßhalb nicht nur die feste Burg, in welcher der Glaube an das Jenseits gegen jeden Angriff gesichert ist, sondern auch das starke Band, welches das Jenseits mit dem Diesseits dynamisch verknüpft. Im diesseitigen Leben des Geistes offenbart sich als dessen Duellpunkt das jenseitige in unmittelbarer Frische und Kraft. Der religiöse und sittliche Geist des Personlebens ist das im Diesseits sich manifestirende Wesen des Jenseits.

Dieses Zeugniß des Gewissens findet seine Bestätigung in demjenigen des göttlichen Wortes.

Die h. Schrift Neuen Testamentes geht durchgängig von der Voraussetzung aus, daß die fichtbare eine unfichtbare Welt des Beiftes über fich habe, daß erst in dieser die biesseitige Gemeinde der Glaubigen zu ihrer mahren und vollen Berwirklichung gelangen werde. Daher ift die Vollendung des Reiches Gottes in der Schrift der Gegenstand einer Hoffnung, die erst in dem Reiche des reinen Geistes, der ewigen Herrlichkeit, ihre volle Erfüllung finden wird. Darum bezeichnet auch ber Herr in seiner Bergrebe dieses Reich der seligen Geister als das höchste, dem Christen zu erhoffende, Ziel. Der himmel, als die Offenbarungestätte desselben, ist das Jenseits, in welchem aller Hunger und Durft nach dem Seile, die fromme Ahnung und tiefe Sehnsucht Dieser Zeit nach der Ewigkeit, völlig gestillt werden wird\*). In diese Region der Herrlichkeit oder des vollendeten Geistlebens ift Jesus Christus selbst vermittelst seiner Auferstehung und himmelfahrt eingegangen; er hat sie als die Stätte der Vereinigung seines Persoulebens mit dem Leben des Baters, oder als das Hingegangensein zum Bater, beschrieben \*\*). Das ewige Leben ist ihm nicht ein äußerer Zustand, sondern eine geistige und sittliche Beschaffenheit an einem

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 12: Χαίρετε και άγαλλιασθε, ότι ο μισθός ύμων πολύς ει τοίς ούρανοίς

<sup>\*\*) 30</sup>h. 14, 2, 20; 16, 10, 16, 28.

derselben angemessenen Orte der Schöpfung, die vollkommene Erstenntniß des Baters und des Sohnes, d. h. die ungetrübte Ueberseinstimmung des menschlichen mit dem göttlichen Geistleben in der himmlischen Herrlichkeit\*). Darin besteht ihm die Herrlichkeit des Baters, in welche er aus der diesseitigen Erniedrigung zurückzesgangen ist, und zu welcher auch die Seinen nach seinem Vorgange berufen sind, daß alle das Geistleben verdunkelnden und besichwerenden Mächte und Gewalten der noch unvergeistigten Natur von jenem vollkommen durchdrungen oder doch überwunden sind. Das ewige ist ihm demnach ein Leben im ungestörten Besitze und Genusse des göttlichen Geistes.

Die Wahrheit, daß das ewige Leben, dieses höchste Ziel ber driftlichen Hoffnung, die schlechthinige, durch das Ueberwiegen irdischer und finnlicher Naturelemente nicht mehr getrübte, Gemeinschaft mit Gott selbst ist, ist von Niemandem so bestimmt und so erhebend ausgesprochen worden wie von Jesus Christus selbst. Einen deutlichen Lehrausdruck hat sie jedoch erst in den apostolischen Schriften gefunden. Allerdings versteht es sich von selbst, daß eine neue geistige und sittliche Beschaffenheit auch neue Drgane, eine neue Wirfungsstätte, erfordert. Daher verweist der Brief an die Hebraer von dem irdisch vorbildlichen auf das mahre und ewige, der fichtbaren Schöpfung nicht mehr angehörige, eben darum ausschließlich zur Manifestation des Geistes bestimmte, himmlische Beiligthum \*\*), als auf bas abaquate Offenbarungsorgan des "ewigen Geistes" \*\*\*). Allein eben der ewige Geist selbst ift, wie die Quellet), so auch das Ziel alles gottähnlichen Lebens, und das Reich desselben, eben darum weil es von dem Wechsel der

<sup>\*) 3</sup>oh. 17, 3.

Debr. 8, 2; 9, 11. In der ersteren Stelle ist kein Grund vorhanden των αγίων und της σαριης της αληθινης für wesentlich Berschies beneß bedeutend zu halten, die αγια sind ja nur innerhalb ter σαρνή vorstellbar. Die αληθινή σαριή ist die Sphäre des Jenseits, oder der Offenbarungsregion des reinen Geistlebens, also auch der im Geist verklärten Menschheit überhaupt, während τα αγια das Centrum derselben, nicht wie Deligsch sagt (a. a. D., 327), der Ort Gottes, sondern die absolute Offenbarungswirtsamkeit Gottes in ihrer reinen Ueberweltlichkeit und Geistigkeit ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Bebr. 9, 14.

<sup>†)</sup> Darum sagt Hebr. 11, 3: μη έκ φαινομένειν το βλεπόμενου γεγονέναι.

Bie man sich auch die Nittheilung des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle vorstellen möge, so viel ist vom Standpunkte des Gewissens und der h. Schrift gewiß, daß kein materieller — gröberer oder seinerer — Körper uns als solcher zur Seligkeit helsen kann; daß, was Christus uns im Abendmahle mit seinem Leibe und Blute gewährt, daher nichts Anderes sein kann, als was er auch in seinem Worte uns gewährt hat, "Geist und Leben"; daß endlich, wer sein Fleisch und sein Blut wirklich zu genießen bekommt, damit nicht das Gericht, sondern das ewige Leben empfängt").

wahre Bedeu. g der Abend. mahleseter.

s. 144. Um die wahre Bedeutung der Abendmahlsfeier zu verstehen, ist es nöthig, einen Punkt, der in der Regel von der Dogmatik weniger berücksichtigt wird, besonders zur Geltung zu bringen. Was Schleiermacher nur beiläusig bemerkt hat, daß, da das Abendmahl als eine gemeinsame Handlung von Christo eingesetzt sei, es auch immer nur in der Kirche begangen werden sollte\*\*): das ist mit allem Nachdrucke hervorzuheben. Die Abendmahlsseier ist, wie unser Lehrsatz sagt, ihrem Wesen nach eine Gesmeinde als solcher begangen werden. Denn daß Christus sein Abendmahl mit diesem oder jenem seiner Jünger vereinzelt gehalten haben sollte, das ist gar nicht denkbar; vielmehr bezeichnet er das

klärten Leibes und Blutes Christi im h. Abendmahl, 106 ff., wornach Christi verklärter Leib im Abendmahl aus einem luftartig verdunnten Stoffe bestehen soll.

<sup>\*)</sup> Siehe Joh. 6, 54: O τρώγων μου την σάρκα καὶ πίνων μου το αίμα δχει ζωήν αἰώνιον, und die treffende Erörterung Ebrard's hier- über, die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes in dem h. Rachtmable Jesu Christi, 32 f. Der neueste Versuch Reim's, die Bedeutung des Abendmahls, nach dem theilweisen Vorgange des schwäbischen Syngrammas, in der Gabe des Leibes Christi, als einer geistlichen durch das Einsegungswort, zu sinden, "indem man den herzlichen Glauben fasse, daß der wahre leibhaftige Leib für uns geopfert sei", ist vom luther rischen Standpunkte aus sehr beachtenswerth, führt aber consequent entwickelt auf den geistlichen Genuß des Todes Christi vermittelst des Glaubens und hat den Mangel, daß Leib und Blut nicht genugsam als Pfänder des menschlichen, für uns in den Tod dahingegebenen, Person- leben 8 Christi gefaßt werden.

<sup>\*\*)</sup> Der driftl. Glaube, II. S. 141, 2.

falyptifer buchstäblich nehmen: wie ließe mit einer solchen Ausslegung die Voraussehung sich vereinigen, daß nicht mehr Sonne und Mond, sondern Gott selbst, und zwar, da Gott wesentlich Geist ist, der Geist Gottes die Welt erleuchten werde? Wo das kosmische Licht, die Grundbedingung aller sinnlichen Wahrnehmung, sehlt: wie kann denn da überhaupt noch von sinnlichen Wahrnehmungen die Rede sein? Wie können da die sinnlichen Bezeichnungen, deren der Apokalyptiker zum Zwecke seiner Schilderung des oberen Zerusalems sich bedient, einen andern als sinnbildlichen Sinn haben? Dieselben sind einzig und allein, die Vollendung des Reiches Gottes im Jenseits unserem diesseitigen Fassungsvermögen zu veranschaulichen, bestimmt \*).

\$. 146. Es liegt in der Beschaffenheit des diesseitig orgas Der Mutely nischen, durch das materielle Element beeinflußten, Persoylebens, daß sich dasselbe innerhalb der diesseitigen Existenzsform nicht vollenden kann. Darum ist der Tod für jedes Individuum, wie unser Lehrsaß sagt, der nothwendige Uebergang aus der Existenzsform des Diesseits in die des Jenseits. Derselbe ist als solcher die Differenzirung von Geist und Leib, der Rückgang des Geistes lediglich in sich selbst, die Selbstverinnerslichung desselben nach der völligen Auflösung seines bisherigen Zusammenhanges mit dem Naturorganismus. Wenn demzufolge einerseits der Tod als ein Aft der Entäußerung und Entleerung

<sup>\*)</sup> Aressend sagt Lug (bibl. Theologie, 255 f.): "Die Erfüllung erscheint wie irdisch, ihr Schauplat scheint die Erde zu sein. . . . Allein die Züge der Beschreibung übersteigen in ihrer Idealität überall das erfahrungsmäßige Irdische und unverkennbar ist in diesen Zügen das Berwühltein, daß die Bollendung das Irdische übersteigen müsse, bezeugt. Gewiß liegt der prophetischen Berkündigung die Idee des ewigen Lebens, für dessen Darstellung sie in Wort und Bild ringt, zu Grunde. — Dieser allgemeinen Wahrheit untergeordnet sind die Anschauungsformen, die Bilder, die Ortse und Zeitbezeichnungen, die Individualissirungen von Löstern und Personen. Dies ist das menschelich historische, wovon die Substrate in der historischen und natürlichen Gegenwart der Propheten lagen." Bgl. Auberlen (der Prophet Daniel, 95): "In der Symbolik wird, wie in der Karabolik, das Riezdere zum Bild und Zeichen des Höheren, das Ratürliche zum Darstelzlungsmittel des Geistigen."

für den Geist erscheint, insofern er die von dem Geiste bis dahin auf Natur und Welt ausgeübte Einwirfung aushebt: so erscheint er andererseits auch wieder für denselben als ein Aft der Bereicherung und Zusammenfassung, insofern derselbe erst jett, nach seiner Befreiung von dem oft drückenden Abhängigkeitsverhältnisse zu Natur und Welt, seiner eigenen Unendlichkeit volls dem ußt zu werden vermag. Darum betrachtet auch Paulus den Tod, wie auf der einen Seite als einen Sold für die Sünde, so auf der anderen als einen Sieg über die Endlichkeit\*).

Und wie sollte auch innerhalb dieses, vermöge seiner fündlichen Naturbeschaffenheit so mangelhaften, leiblichen Organismus die Vollendung des durch Christum neugeschaffenen Personlebens möglich sein? Der Zunder der Sünde, wie wir gezeigt haben, schlummert immerfort in unserer finnlichen Natur, und wird durch den Geschlechtsakt auf unsere Nachkommen vermittelt. Beiligung vermag ihn nicht auszutilgen. Es bedarf nothwendig einer Ratastrophe, welche ben diesseitigen sinnlichen Naturgrund bis auf die Wurzel zerstört, damit der Heerd der Gunde selbst vernichtet, und das Geistleben in den Bollbesitz seiner ursprünglichen Freiheit zurückversetzt wird. Deffen ist fich der Apostel tief bewußt, wenn er fagt, daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können \*\*). Um ins Reich ber Vollendung eingehen zu können, muß das Subject reiner Geist werden; unter dieser Bedingung hat das Wort, daß der Tod verschlungen wird in dem Sieg \*\*\*), für den im Glauben Abgeschiedenen volle Bahrheit. Benn nun auch mit dem Tode, sofern die gesammte Diesseitige Personerscheinung durch ihn zerstört wird, ein oft grauenerregender Rampf verbunden ist, so ist er im Grunde für die Bekehrten doch nur der lette irdische Schritt zur himmlischen Läuterung und Berflärung +).

<sup>\*) 2</sup> Rev. 5, 1: Οίδαμεν γαρ ότι έαν ή επίγειος ήμων οίκια του σκήνους καταλυθή, οίκοδομήν έκ θεού έχομεν . . . Bhil. 1, 23: Συνέχομαι δε έκ των δύο, την επιθυμίαν έχων είς το αναλύσαι και συν Χριστώ είναι. . . .

<sup>\*\*) 1</sup> Kor. 15, 50.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Ror. 15, 54.

<sup>†)</sup> Hebr. 13, 7. Insofern nennt J. P. Lange mit Beziehung auf bie schöne Abhandlung von Umbreit über bas Sterben (Stub. und Krit. 1837, 3, 620) ben Tod "eine Heimkehr aus bem kranken Leibe."

Eben hier begegnen wir nun der schwierigen Frage nach dem Zustande der Verstorbenen unmittelbar nach ihrem Ableben und vor dem Abschlusse des irdischen Weltlaufes? Daß Die ältere Dogmatik, wenn sie unmittelbar nach dem Tode das endgültige Schicksal des Menschen sich entscheiden ließ\*), sich im Irrthume befand, das ergiebt sich schon aus unserer früheren Erörterung, wornach ein endgültiger Entscheid über bas ewige Schickfal der Menschen erft beim Abschlusse des irdischen Weltlaufes erfolgen wird \*\*). Unmittelbar nach dem Tode ist das perfonliche Beiftleben in seine eigene centrale, von allen Naturschranken abgezogene, Innerlichkeit zurudgegangen, und, wie ichon an und für fich einleuchtet, daß eine solche Innerlichkeit für einmal eine neue leibliche Organisation ausschließt, so bezeugen auch bie hierauf bezüglichen Schriftstellen, daß die Beifter der Verstorbenen bis jum Abschlusse des diesseitigen Weltlaufes leiblos, und eben darum, ohne irgend eine auf die Außenwelt bezogene Thätigkeit, nur mit sich selbst und ihrer innern Ausbildung und Ausreifung beschäftigt sein werden \*\*\*). Daß die h. Schrift vor dem Abschlusse des Weltlaufes keinen leiblichen Zustand auf Seite der Verstorbenen voraussett, ergiebt sich auch aus dem Umstande, daß erst der auf jenen Zeitpunft verheißene Auferweckungsproceß eine neue Leib.

<sup>\*)</sup> Dollaz (ex., 1227): Mors est vel piorum et fidelium, vel impiorum et infidelium. Mors piorum est separatio animae a corpore localis, instar medii, ex parte Dei, hominem ad glorificationem ducens. Mors impiorum est separatio animae a corpore localis, instar medii, disponens hominem ad subeundam poenam promeritam.

<sup>\*\*)</sup> S. oben, S. 49.

Bang richtig sagt J. Multer (Stud. und Krit. 1835, 783): "Rur die letztere, d. h. die Borstellung von einem bloß geistigen Leben des Individuums bis zur Auferstehung des Leibes, ift als in der h. Schrift begründet anzuerkennen." Aehnlich schon Burnet in einer Schrift, auf welche mit Recht Rissch (christl. Lehre, S. 215, Anm.) wieder aufmerksam gemacht hat, (de statu mortuorum et resurrectione, 1726). Wenn sich Nissch gegen die Ansicht von der Leiblosigkeit der Abgeschiedenen im Zwischenzustande auf Apoc. 8, 9 ff. beruft, so hat schon de Wette (in seiner Erklärung z. d. Stelle) richtig bemerkt, daß der Apostalyptiker im Boraus auf die selige Bollendung im Jenseits hins blickt; wenn er sich ferner auf 1 Thess. 4, 14 beruft, so beziehen sich die Worte: o Beo's rois xoiun Biras dia roi Insov asei sir aver, wie auch Lünemann (z. d. Stelle) richtig erklärt, auf das, was uns mittelbar nach der Todt enerwestung folgt.

alle Glaubigen als solche Theil haben, sein heiliges Personleben selbst.

Aus diesem Grunde ist dafür zu sorgen, daß, wo immer möglich, an jeder Abendmahlsfeier die Gemeinde als solche Theil nehme. Jedes Abendmahl soll das Gefühl der Zusammengehörigsteit aller Glaubigen in ihrer innigsten Bereinigung mit ihrem himmlischen Haupte weden und seinen gemeindlichen Leib mit seinen himmlischen Lebenskräften neu durchdringen. Die Privatscommunion ist daher im Grundsaße nicht als richtig anzuerstennen, und nur in so weit zu gestatten, als der Communicirende, an der Gemeindecommunion schlechterdings gehindert, sich im Geiste in die Mitte der Gemeinde versetzt, und als die Hausgemeinde sinnsbildlich an die Stelle der öffentlichen tritt\*).

Mit dem gemeindlichen Charafter der Abendmahlsfeier steht nun auch die Forderung, daß nur mündige, d. h. der Bedeutung der begangenen Handlung klar und sittlich bewußte, Christen an derselben Theil nehmen dürfen, im engsten Zusammenhange. Deßbalb muß der ersten Abendmahlsfeier nothwendig der christliche Unterricht und die selbstbewußte Erneuerung des Taufgelübdes (Confirmation) nebst der Aufnahme unter die Zahl der selbstständigen Mitglieder der Kirchengemeinschaft vorangegangen sein \*\*).

Was das äußere Verfahren bei der Feier des Abendmahles betrifft: so wird dasselbe um so angemessener sein, je mehr es mit dem ursprünglichen bei der Stiftung übereinstimmt. Genügt es auch im Allgemeinen zur Abhaltung eines stiftungsgemäßen Abendmahles, daß die Einsetzungsworte gesprochen und Brod (gestäuertes oder ungefäuertes) und Wein zum Genusse ausgetheilt werden, so ist doch das Brechen des Brodes von Seite des Administranten, als Versinnbildlichung des am Kreuze getödteten Leibes Christi, angemessener, als die Unterlassung desselben, und

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, a. a. D., S. 141, 2. "Da das Abendmabl als eine gemeinsame Pandlung von Christo angesetzt ist, soll es auch immer so nur in der Kirche begangen werden. Eben daher sollte auch nie vorfommen, daß es Christen, die durch Krantheit ober andere Ursachen abgehalten werden, an der öffentlichen Feier theilzunehmen, an Mitgenossen dieser Handlung sehlte, so daß sie das Abendmahl allein begeben mussen."

<sup>\*\*)</sup> S. oben 1085 f.

der Abgeschiedenen auch als ein Zustand schlafähnlicher Anhe gesichildert\*), womit nicht im Widerspruche steht, daß die Gemeinsschaft glaubiger Abgeschiedener mit Christo in Aussicht gestellt wird \*\*). Denn die in den betreffenden Stellen angedeutete Gesmeinschaft ist nicht durch den leiblichen Verkehr, sondern ledigslich durch das Geistleben vermittelt, welches, in seinem reinen für sich Sein durch die organischen Faktoren von dem höchsten Gegensstande seiner Liebe in keiner Weise mehr abgezogen, in das bereits diesseits im Glauben angeeignete Personleben Christi immer inniger sich zu vertiefen gerade am geeignetsten ist.

Bie die mit der Annahme eines Mittelzustandes der Abgesschiedenen unvereindare Vorstellung der älteren Dogmatif\*\*\*), chenssosehr ist nun aber auch die Annahme von einem sogenannten Seelenschlase (puxonavvxia), oder einem sogenannten Fegsteuer (purgatorium), als einem Läuterungsorte der Seelen bis zum Ende des Weltlauses, entschieden abzuweisen. Zwar hat Martensen mit Berufung auf Hebr. 9, 27 den Zustand der Geister im Hades als den eines über sie ergehenden Gerichtes aufzusassen versucht. Allein aus 9, 28 geht hervor, daß der Apostel dort nicht den Zwischenzustand, sondern das in unmittelbarer Verstindung mit der Wiederlunft Christi erwartete Endgericht im Sinne hat †). Für jene beiden Annahmen findet sich sonst kein Zeugniß im Worte Gottes.

Sauridos airm, plassa un u. s. w., auf eine leibliche Zustands lichkeit der Abgeschiedenen schließen zu muffen glaubte, so hat schon J. Müller (a. a. D, 786, Anm. 6) darauf aufmerksam gemacht, daß solche Züge "natürlich zu der für solche Darstellung unentbehrlichen Symbolik zu rechnen sind."

<sup>\*) 1</sup> Thess. 4, 13 f. heißen die Abgeschiedenen deßhalb κοιμωμένοι oder κοιμηθέντες, Apok. 14, 13 ist ihr Zustand als der einer ανάπαυσις geschildert, Hebr. 4, 10 als κατάπαυσις, B. 9 als σαββατισμός. Bgl. auch 1 Kor. 15, 18.

<sup>\*\*)</sup> Phil. 1, 23; 2 Kor. 5, 8; 1 Theff. 5, 10; Luc. 23, 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Sollaz (a. a. D., 1228): Non datur post hanc vitam status intermedius inter statum acternae beatitudinis et acternae condemnationis. . . . Quicunque morientes vere credunt, salvantur; qui non credunt, condemnantur.

<sup>†)</sup> Φεύτ. 9, 27 f.: Καθ΄ οσον απόχειται τοὶς ανθρώποις απαξ αποθανείν, μετα δε τοῦτο κρίσις... οῦτως καὶ ὁ Χριστός... ἐκ δευτέρου χώρις άμαρτίας ὁ φθήσεται τοὶς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν.

Ist bemgemäß das Schicksal der Abgeschiedenen im Todtenreiche nicht vollendet: so ist es noch in der Entwicklung begriffen. Zunächst wirft die Sunde noch immer nach; aber lediglich als Erinnerung, insofern die Gemeinschaft mit der Belt ber Ibee nach in dem Gelbstbewußtsein zurückgeblieben ift, und das Bild des früheren Weltgenuffes dem der Welt entnommenen Geiste doppelt schmerzlich vorschweben muß, wo ihm jedes Organ zur Befriedigung seiner Sehnsucht fehlt \*). Diesem Zustande mit Beipel die Eigenschaft der "vollen Lebendigkeit" abzusprechen \*\*), oder ihn mit Beiße als "Herabsetzung von der Aktualität zur blogen Potentialität" zu bezeichnen \*\*\*), dazu ift weder eine Berechtigung, noch eine Nöthigung vorhanden, und derselbe wurde durch solche Depotenzirung alle Bedeutung verlieren. In doch die eine Thatsache, daß eine Predigt Christi im Hades, also eine fittliche Einwirfung seiner Erlöserwirksamkeit auf die abgeschiedenen Beifter, stattgefunden hat, wie auch Weißel zugiebt, ein ausreichender Beweis dafür, daß in dem Personleben der Abgeschiedenen noch geistige Bewegungen bei machem Gelbstbewußtsein, ober. wie unser Lehrsat sagt, der individuelle Entwicklungsproces fortdauert. Noch ist also ein Ergreifen des Beils für die jenigen möglich, welche demselben bis dabin sich entzogen oder es noch nicht angeeignet hatten. Unstreitig muffen alle örtlichen Vorstellungen, die nur im Interesse der sinnbildlichen Darstellung zuläffig find, von dem Todtenreiche ausgeschlossen bleiben, mas schon aus der rein geistigen und innerlichen Zuständlichkeit ber Abgeschiedenen folgt. Nicht als ob die Geister der Abgeschiedenen nicht innerhalb des Universums sich befänden; aber, indem sie in Folge ihres irdischen Ablebens lediglich auf sich, ihr reines Geiffein, zurückgegangen find, bedürfen sie zu ihrer Existenz keines besonberen Ortes außer ihnen; ihre Aufgabe ist jest für einmal, lediglich in sich selbst, in der Unendlichkeit ihres eigenen perfonlichen Geiftlebens zu fein.

Hat die sogenannte "moderne Weltanschauung" an der selbstbewußten Fortdauer des Personlebens nach dem Tode Anstoß ge-

<sup>\*)</sup> θυς. 16, 25: μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τζ ζως σου \*\*) Stud. und Krit. 1836, 922.

<sup>\*\*\*)</sup> Blatter für liter. Unterhaltung 1834, Mr. 286.

nommen; hat selbst Schleiermacher in seinen Reden über die Religion dieselbe verneint\*), wogegen er in seiner Glaubenslehre fie an dem Glauben an die Unveränderlichfeit der Vereinigung des göttlichen Befens mit dem menschlichen in der Person Christi einen Stütpunkt finden läßt \*\*); hat sich D. Fr. Strauß an der logischen Rlarheit der Richter'schen Argumente gegen dieselbe erfreut \*\*\*), und sich mit der in der Gegenwart festgehaltenen Berewigung des Beistes begnügt +): so fann durch die von jenen Gelehrten gegen die Fortdauer bes Personlebens im Jenseits erhobenen Einreden nur ein dogmatischer Standpunkt fich irre machen laffen, welcher die unvergängliche Lebenswurzel der Persönlichkeit im Gewissen noch nicht erkannt hat. Die h. Schrift weiß allerdings nichts von einer eutamonistischen "Unsterblichkeit", die lediglich auf finnlich-begehrlichen Bünschen und Trieben der organischen Menschennatur und ihres individuellen Egoismus beruht; sie beschäftigt die Phantasie nicht mit den täuschenden Bildern eines Wiedersehens, welches im Todtenreiche schon deshalb keine Berwirklichung finden fann, als es den Geistern daselbst an jedem organischen Mittheilungsvermögen mangelt. Indem sie uns an den Geist, und zwar den selbstbewußten, sich seiner in sich selbst gewiffen, glauben lehrt, erhebt sie uns jedoch von selbst zum Glauben an die Unvergänglichkeit unseres Personlebens, welches unzerstörbar, weil in seinem Grunde Geift, ift. Und ift es benn nicht ein ergreifendes Bewußtsein, daß, während die Menschheit diesseits in stetiger Entwicklung und allmäligem Wachsthume gegen den Zeitpunkt ber Bollendung des Reiches Gottes bin begriffen ist, dieser Entwicklungsproces auch jenseits im verborgenen Grunde der unsichtbaren, in die Tiefen ihres Fürsichseins zuruckgekehrten, Beisterwelt sich fortsett? Ift es nicht eine eigenthumlich jum Bergen sprechende Thatsache, daß alle, welche vor uns auf Erden gelebt haben, im Jenseits mit uns fortleben, in der stillen Ruhe und Concentration ihres Geistes? Liegt für das arbeits. mude tampferschöpfte Menschenherz nicht eine wunderbare Trost-

<sup>\*)</sup> Reben über bie Religion, 171.

<sup>\*\*)</sup> Der driftl. Glaube II, S. 158.

<sup>\*\*\*)</sup> Die dristl. Dogmatik, II, 704.

<sup>+)</sup> Chendaselbst II, 738.

quelle in der Hoffnung, zur Zeit ebenfalls in dieses stille Meer einzutanchen und von den letzten Schlacken des sinnlich-selbstsüchtigen Naturlebens in dem lauteren Quell eines in seine Unendlichkeit versenkten Geistlebens gereinigt zu werden?

Die Barufie.

§. 147. Doch diefer Bustand der abgeschiedenen Geister ift nur ein Zwischenzustand; als ein Zustand bloger Berinnerlichung ist er noch nicht vollkommen; der Geist ist nicht dazu bestimmt, lediglich in sich selbst zu sein, sondern er soll Ratur und Belt sich gleichartig bilden, und zu einem möglichst entsprechenden Organe seines eigenen Besens umgestalten. Daber liegt es in ber Bestimmung des Geistes, einen Leib, d. h. ein materielles Organ zu besiten, mit Gulfe beffen er auf Natur und Belt einzuwirken, und Dieselben sich zu affimiliren, vermag. Deghalb verharren die abgeschiedenen Geister nur so lange die gegenwärtige Weltperiode noch nicht vollendet, die Menschheit im Diesseits noch nicht zur vollen Verwirklichung ihrer Idee hindurchgedrungen ift, in ihrer reinen, sie von dem Berkehre mit der Außenwelt isolirenden, Geistigkeit. Go wie mit bem Ende des biesseitigen Weltverlaufes eine neue, von der Gunde und ihren verderblichen Wirkungen gereinigte, jenseitige Lebensperiode für die Menscheit beginnt, ist auch die Herstellung einer, mit einer angemeffenen Leiblichkeit ausgerüsteten, Personlichkeit für jedes Individuum ein unabweisbares Erforderniß.

Ist nun aber das Gewissen befähigt, über das Ende des diesseitigen Weltverlaufes und die dasselbe begleitenden Umstände etwas einigermaßen Sicheres auszusagen? Wenn Schleier, macher den oschatologischen Lehrbestimmungen nicht denselben Werth wie den übrigen beigelegt wissen wollte\*), hatte er hiezu nicht ein gewisses Recht?

In der That vermag das Gewissen weder über den bestimmten Zeitpunkt, noch den näheren Verlauf des Weltendes, Aufschlüsse zu ertheilen; weiß dasselbe doch nur von Dem mit Sichersheit Zeugniß abzulegen, was es in sich selbst erfahren hat. Das gegen hat das Gewissen von dem Inhalt jenes Endes und von dem der Menschheit dannzumal bevorstehenden Schicksal allerdings

<sup>\*)</sup> Der christl. Glaube II, S. 159, 2.

ein Bewußtsein. Rann doch der Juhalt des Weltendes fein anberer als die Vollendung ber Menschheit selbst sein, und in Beziehung auf diese sagt das Gewissen ans, daß sie nur durch die immer reichere und vollkommenere personliche Selbstmits theilung des Erlofers im Diesseits zu Stande kommen fann. Mit der Bollendung der Menschheit durch die Selbstoffenbarung des Erlösers in ihr ift nun aber die Wiederherstellung Aller, sowohl der Abgeschiedenen, als der noch am Leben Befindlichen, zu der jenseitigen Daseinsstufe angemessenen Persönlichkeiten, d. h. ihre organische Erneuerung, auf's Engste verknüpft. Hiernach ift Beides, sowohl die Wiederkunft (Parusie) Christi, d. h. die Bollendung ber Menschheit durch die lette und herrlichste Offenbarung des Erlösers, als die Auferstehung des Leibes, d. h. die Erneuerung der Abgeschiedenen und der dannzumal noch Les benden zur jenseitigen Daseinsstufe ihres Personlebens, als ein Postulat des Gewissens bezeugt. Wie wir uns im Gewissen der allmäligen Entwicklung der Menschheit zur Vollendung in der Art bewußt sind, daß Jesus Christus immer mehr eine Gestalt in ihr gewinnt und sie heiligt, so werden wir uns darin auch dessen bewußt, daß, wenn dieser Proces der Heiligung im Diesseits vollzogen ift, den geheiligten Personleben ein neues ihnen adaquates Organ zum Zwed ihrer Selbstbethätigung geschaffen werden muß, in einer Form, in welcher das Naturleben von dem Geistleben affimilirt, und der Beift seiner selbst vollkommen mächtig ift.

In Gemäßheit dieses Gewissensbedürfnisses verbindet nun auch die h. Schrift die Erwartung der Wiederkunft Christi überall mit der Erwartung des Weltendes, und es ist eine nicht zu besstreitende Thatsache, daß zur Zeit des Herrn und auch noch im apostolischen Zeitalter die, den Weltlauf beschlies gende, herrlichste Offenbarung des Erlösers als so nahe bevorstehend gedacht wurde, daß Paulus z. B. sie noch zu erleben hoffte\*); ja, nach den Evangelienberichten hätte Christus selbst ihr Einstreten als gleichzeitig mit der Zerstörung des Tempels und der

<sup>\*) 1</sup> The fi. 4, 15: Τοῦτο γὰρ ύμιν λέγομεν ἐν λόγω πυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ πυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοῦς ποιμηθέντας.

h. Stadt vorausgesagt \*). Allein der Umstand, daß während der Herr die Nähe seiner Parusie so sicher voraussagte, dieselbe gleich wohl bis auf den heutigen Tag noch nicht eingetreten ist, läßt uns teine andere Wahl, als anzunehmen, entweder, daß der Herr den Zeitpunkt seines Kommens nicht richtig augegeben, oder, daß die Jünger seine Aussage hierüber nicht richtig verstanden haben.

Wie nun aber einerseits, obwohl der Herr selbst erklärt, daß er Tag und Stunde seines Rommens nicht wisse\*\*), nicht wohl angenommen werden kann, daß er sich über den so bedeutungsvollen Zeitpunkt der Vollendung seines Werkes im Allgemeinen getäuscht habe, so ist auch andererseits nicht mahrscheinlich, daß seine Jünger ihn völlig migverstanden, die ganze altchristliche Gemeinde durchaus irrthümlich berichtet habe. Nun geht aber aus den eschatologischen Reden Jesu unverkennbar hervor, daß er als sein erstes Kommen die Zerstörung des Tempels und ber heiligen Stadt betrachtete. Bon diesem ersten unterscheidet er dann ein zweites; das erste ist ein Gerichtsaft, zunächst vollzogen an dem widerstrebenden Gottesvolke, das zweite, erft lange nach bem ersten eintretende, ift ber Abschluß bes ir-Dischen Weltlaufes. Daß das zweite der Zeit nach zu nabe an das erste herangeruckt murde: Das ift der Irrthum der Berichterstatter.

Je mehr das Evangelium in der Welt sich verbreitet, je umfassender das Personleben Christi der Menschheit sich einlebt: desto
frästiger regen sich auch die Mächte des Bösen, desto entschiedener
rüsten sich die gottseindlichen Gewalten zum letzen verzweiflungsvollen Entscheidungsfampse. Die als Vorzeichen der Wiederkunft
des Herrn vorausverkündigten menschheitlichen Geburtswehen sind
nicht, wie dies die evangelischen Berichte vermuthen lassen, unmittelbar auf die Zerstörung Jerusalem's gefolgt, und können möglicherweise noch lange ausbleiben. Zwei weit auseinander gelegene
Epochen in der Entwicklungsgeschichte des seiner Vollendung entgegenreisenden Reiches Gottes sind in Folge eines Mißverständ-

<sup>\*)</sup> Matth. 16, 28: Είδιν τινες ώδε έστωτες οἶτινες οῦ μη γεισωνται θανάτου έως αν ίδωσιν τον υίον τοῦ ανθρώπου ίξοχόμενου ἐν τῖ βασιλεία αὐτοῦ. Ugl. Matth. 24, 29, 34; Apost. 1, 7; Joh. 21, 23.
\*\*) Matth. 24, 36.

nisses nahe aneinander gerückt worden. Gegenwärtig ist die Zeit ber Entwicklung, welche zwischen beiden großen Offenbarungs. aften in der Mitte liegt. In dem Site der judischen Theofratie, Jerusalem, welches mit dem falschen Rirchenthume dem Gericht geweiht ift, und in dem Mittelpunfte der heidnischen Staatsmacht, Rom, welches zwar das Gericht an Jerusalem vollziehen hilft, aber dem falschen Rirchenthume auch wieder gegen die Glaubigen seinen Arm zur Verfolgung leiht\*), ruben die Knotenpunfte, an welchen die Entwicklungsgeschichte des Reiches Gottes bis zur Zeit der Bollendung verläuft. 3war ift feine Berechtigung vorhanden, an folden Stellen, in denen die neutestamentliche Prophetie augenscheinlich zeitgeschichtliche Thatsachen in apokalytische Bisionen einfleidet, an zufünftige Ereignisse zu denken. Das Babel der Apokalppse ist das götzendienerische Rom, wie es unter Nero war. Allein dennoch ist es nicht nur jenes Rom, sondern wir besitzen in ihm ein prophetisches Sinnbild der während der Entwicklungszeit des Reiches Gottes mit dem falschen Rirchenthum verbündeten und zur endlichen Vernichtung von jenem berufenen Beltmacht, deren Sturz dem vollkommenen Siege des Erlösers auf Erden unmittelbar vorangeht \*\*). Da ter Sieg des Erlösers mit ber Zerstörung Jerusalem's beginnt und mit ber Bernichtung Rom's endigt: so ist bie Entwicklung seines Reiches im Diesseits ein fortgesettes Gericht über das widergöttliche Rirchenthum und die widerchristliche Staatsgewalt, die, erst mit einander verbundet, später wider einander im Streite, zulest beide der Bemeinde Christi unterliegen, der widerchristliche Staat dann, wann das falsche Kirchenthum von ihm zerstört ist \*\*\*).

Wenn die falsche Kirche und der widerchristliche Staat, d. h. der Antichrist, durch die Geistesmacht der christlichen Wahrheit und Freiheit überwunden sein wird: dann wird auch der Satan, d. h. es werden die allgemeinen Mächte des Bösen gefesselt sein;

\*\*\*) Avof. 17, 16.

<sup>\*)</sup> Matth. 24, 2—14.

<sup>\*\*)</sup> Apok. 17, 1 ff. Das Thier ist hier wie 13, 1 f. die romische Weltmacht. Als Weib gedacht, welches Hurerei treibt, hat es das heidnische gottwidrige Kirchenthum zugleich in sich; benn die römische Staatsmacht hat ja im Namen der heidnischen Religion, und angebelich zur Ehre der Religion, die Christen verfolgt. Apok. 17, 6.

das Bose kann von dieser Zeit an nur noch individuell in unbekehrten Subjecten fich manifestiren\*).

Bwar auch jest wird die Bollendung der auf ewig uns bestrittenen Herrschaft der glaubigen Gemeinde noch nicht erfolgen; noch ist ja das Bose erst in den allgemeinen Rächten, nicht in den Individuen überwunden; aber eine Zeit der Ruhe und des Friedens, ungestörter Gemeinschaft mit dem Herrn und Berbrüderung mit den Glaubigen, die unter dem Bilde des Hochzeitmahles der Gemeinde mit Christo, als ihrem Bräutigam, veranschaulicht wird\*\*), wird jest eintreten. Es ist dies die Epoche des sogenannten tausendjährigen Reiches, welche den Anfang der Bollendung bildet, aber von erneuerten Kämpfen unterbrochen werden wird, dis die noch einmal nach Oberherrschaft strebenden, im Principe bereits überwundenen, Gewalten des Bosen völlig vernichtet sind \*\*\*).

Allerdings dürfen wir uns darüber keinen Augenblick täuschen, daß die prophetische Darstellung von der, ihrer Bollendung entgegengehenden, Entwicklung des Reiches Gottes im Diesseits eine poetische, daß ihre Form teine lehrhafte ist +). Aber die Grundzüge der heilsgeschichtlichen Entwicklung find dem Befen nach dennoch darin enthalten. Die Wiederfunft des Geren zum End. gerichte kann ihrem Wesen nach nicht anders als die zum Unfangsgerichte erfolgen; und wenn es nun feststeht, daß ber Herr bei der Zerstörung Jernsalem's nicht in leiblicher Gestalt getommen ist, so ist aller Grund für die Annahme vorhanden, daß auch sein lettes Rommen, wie das erste, in der Kraft seines Wortes und Geistes geschehen wird. Gewiß können auch nur diejenigen, welche den Geist nicht als das wahrhaft Wirkliche und Göttliche anerkennen, und die Wirklichkeit einer Thatsache nach dem Umfange ihrer materiellen Erscheinung messen, in der Annahme einer wesentlich geistigen Wiederkunft Christi eine Abschwächung des Glaubens an dieselbe überhaupt erblicken. Ift es doch chen Die Aufgabe des Reiches Gottes, daß vermittelst des in der Mensch-

<sup>\*)</sup> Daher Apof. 20, 2 bie Fesselung bes Satans.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 25, 1 f.; Apok. 19, 7 ff. zu vgl. mit Apok. 12, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Apof. 20, 7.

<sup>†)</sup> Schleiermacher, ber chr. Glaube II, S. 160, 2.

beit fich immer herrlicher auswirfenden Berfonlebens Christi, d. h. seines Wortes und Geistes, Alles, was in ihr noch geistundurche drungene. Natur ist, für den Dienst Gottes immer mehr gewonnen werde\*). Hat Christus selbst seine Wiederfunft als ein Kommen auf den Wolfen des Himmels, haben die Apostel Dieselbe als ein Erscheinen in Begleitung von Engeln und äußeren Rundgebungen beschrieben \*\*): so geht ja schon aus der Beschaffenheit der gewähls ten Bilder hervor, daß sie als Lehrbestimmungen unvollziehbar find. Oder geht denn, wenn wir Christum in äußerer Leibesgestalt wiederkommend denken, nicht der mahre Zweck seiner Wiederfunft, die Offenbarung seiner Herrlichkeit an die ganze Menschheit, verloren? Können wir uns denn eine leibliche Manifestation anders als örtlich beschränkt, und darum auch nur Wenigen gleichzeitig sich mittheilend, denken? Wenn das Eigenthümliche der Parusie eben darin bestehen soll, daß sie in einem Augen. blide zum Bewußtsein Aller kommt \*\*\*): dann ist bies ja nur in dem Falle möglich, wenn ber erfte Augenblick der vollendeten Gelbstoffenbarung Christi in der Menschheit den Glaubigen geistig vermittelt wird, wenn sie Alle gleichzeitig in ihrem Innern von bem Bewußtsein durchdrungen werden, daß der Sieg über die antidriftlichen Mächte nunmehr vollbracht, daß Jesus Christus nunmehr allein der Herr ist, in deffen Namen sich alle Kniec beugen und zu dem sich alle Zungen bekennen, wie Phil. 2, 9-11 den mit der Parufie eingetretenen Zustand der Vollendung treffend beschreibt.

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 64; 1 Theff. 4, 16; Matth. 25, 31.

bie Rirche bis zur Parusie Christi an Unreinheit zunehmen werbe. (Ebrard, a. a. D., II, 731). Die Rirche freilich, als Institution, wird ganz untergehen; ber widergöttliche Staat wird sie verschlingen; aber die Rirche, als Gemeinschaft der Glaubigen, wird nach innen stets wachsen.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Theff. 4, 16: οτι αὐτος ο κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή άρχαγγέλου καὶ εν σάλπιγγι θεοῦ καταβήσεται απ' οὐρανοῦ. 1 Kor. 15, 52:
εν ατόμφ, εν ριπή οφθαλμοῦ, εν τή εσχάτη σάλπιγγι. Wegen ber
Plößlichteit ber Parusie gilt es wachsam zu sein, um nicht von ihr überrascht zu werden, Matth. 25, 13; Rom. 13, 11 f. Auch der Ausspruch,
daß der Tag des Herrn "wie der Dieb in der Nacht kommen werde"
(1 Thess. 5, 2; 2 Petr. 3, 10; Apok. 16, 15 f.) bezeichnet das Plößliche und Ueberraschende der Parusic.

Unter diesem Gesichtspunkte ist die Paruse Epiphanie ober Apokalupse des Herrn"), sein Tag, an welchem seine, bis dahin mehr oder weniger noch gehemmte oder verborgene, Beltherrsichaft zur vollen Besigergreifung hervorbricht". Bas die heil. Schrift mit dem Ausdrucke "Paruse" bezeichnet, ist mithin unr der lette entscheitungsvolle Roment, der zusammenfassende siegreiche Abschluß, der die ganze diesseitige Entwicklung des Reiches Gottes auf Erden begleitenden persönlichen Selbstoffenbarung Christi. In dem apostolischen Rahnspruche: "der herr ist nahe", liegt hiernach eine durch nichts zu verkümmernde Wahrheit. Der herr ist nach seiner eigenen Berheißung mit uns (in Wort und Geist) bis zur Weltvollendung \*\*\*).

Aller von Zeit zu Zeit anscheinend rudläufigen Bewegungen innerhalb ber Entwicklung seines Reiches ungeachtet kommt er boch immer näher, b. h. wird seine Gesammtherrschaft anf Erden intensiv und extensiv immer unbestrittener, werden die Rächte der Sünde und des Bösen in immer engere Grenzen zurückgedrängt, sreilich dadurch auch genöthigt, sich immer furchtbarer zu concentriren, ihre letten Consequenzen immer rückschtsloser zu verfolgen, und zulett im vollendeten Antichristenthum, nicht nur bis zur gottsäugnenden, sondern auch dis zur naturs und menschenvergötternden Lästerung sich zu erdreisten in. Wie sich aber eine Krankheit in

<sup>\*)</sup> Daber die öftere Bezeichnung zuepa rod arzion 1 Kor. 1, 8; 5, 5 u. s. w., inspareia rzz napordiaz arrod 2 Theff. 2, 8, anoualverz rod arzion Izood an organod per appelan divaueas arrod 2 Theff. 1, 7; 1 Kor. 1, 7; 1 Bett. 1, 7 u. s. w., auch als parispasis bei schrieben Kol. 3, 3 f.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 16, 22; Phil. 4, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 20, 28.

<sup>†) 2</sup> Thefi. 2, 3 ff. Auch bei biefer Stelle ift mit Lunemann, Dofsmann u. A. anzuerkennen, baß Baulus nicht von einer fernen Zukunft rebet, sondern die Parusie und baber auch die Manifestation bes ardeungs res a'uagerias, des Antichristen, in nachster Rabe erwartet. Die Beziehung auf die banielischen Beisiagungen, und insbesondere bei ber Schilderung bes Antichristen auf Antichus Epiphanes, ift augenscheinlich, so baß in der Bemertung Dofmann's (a. a. D., II, 2, 618) nichts Unwahrscheinliches liegt, es liege derselben ber Glaube ber thefiaslonischen Christen zu Grunde: "eben ber, welcher in wahnsinniger Selbstüberhebung über alles, was Gott und gottlich beißt, ben Tempel des Gottes Jeraels zum Gögentempel gemacht, werde am Ende ber Lage

ihren äußersten Fieberparozismen selbst erschöpft, und der Tod die unmittelbare Folge der wildesten Parozismen zu sein pflegt: so geht auch das Böse zulet an seinem eigenen Uebermaße zu Grunde, und es bedarf von Seite der aus der Welt bereits ausgeschiedenen Gemeinde der Glaubigen gegen das letzte Auflodern desselben keine Gegenanstrengungen mehr; es geht ohne menschliches Zuthun zu Grunde\*).

Daß die Lehre vom tausendjährigen Reiche, oder der Chiliasmus, eine beachtenswerthe dogmatische Wahrheit in sich schließt, das hätte von der älteren Dogmatik nicht verkannt werden sollen. Die frühe Ausartung jener Wahrheit in sinnlich-sleischliche Vorstellungen hatte in der hierarchischen Kirche die Lehre vom tausendjährigen Reiche um so mehr in den übeln Ruf der Häresie gebracht, als die Chiliasten die Herrlichkeit und Seligkeit des tausendjährigen Reiches anmaßlich vor der Zeit ausbeuteten\*\*).

wunderbarer Beise wieder erscheinen und sein damals gestörtes Berk ber Bernichtung ber Gottesgemeinde wieder aufnehmen."

<sup>\*)</sup> Apot. 20, 9.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über ben Chiliasmus bes Papias (Guf. R. G. III, 39); Juftinus Martyr (dial. c. Tryph., 80) beruft sich babei bemerkenswerther Beise nicht auf Aussagen Christi, sondern ber alttestamentlichen Propheten: καὶ σαρκός ανάστασιν γενήσεσθαι επιστάμεθα καὶ χίλια έτη εν Τερουσαλήμ οἰκοδομηθείση καὶ κοσμηθείση καὶ πλατυνθείση, ώς οι προφήται Τεξεκιήλ και Ήσαΐας και οι άλλοι ομολογούσιν. . αυά Irenaus adv. haer. 5, 33; Tertullian adv. Marc. III, 24. Ueber bie frassen Borftellungen bes ersteren vgl. noch Corrobi (frit. Geschichte bes Chil. II, 492 f.) Leiber ift bie bei Tert. a. a. D. ermähnte echatologische Schrift de spe fidelium verloren gegangen. Seine Meinung ist: Confitemur in terra nobis regnum repromissum, sed ante coelum, sed alio statu, utpote post resurrectionem in mille annos in civitate divini operis Hierusalem coelo delata. . . . Ein um so entschiebenerer Begner sinnlicher diliastischer Borftellungen mar Origenes. De pr. II, 11, 2 (vgl. c. Celsum 4, 22) fagt cr: Secundum vitae hujus conversationem per omnia similia esse volunt esse omnia quae de repromissionibus exspectantur i. e. ut iterum sit hoc quod est. ita sentiunt qui Christo quidem credentes, judaico autem quodam sensu scripturas divinas intelligentes, nihil ex his dignum divinis pollicitationibus praesumserunt. Beistiger aufgefaßt erscheint ber Chiliasmus bei Lattantius (inst. VII, 14): Necesse est, ut in fine sexti millesimi anni malitia omnis aboleatur e terra et regnet per annos mille justitia sitque tranquillitas et requies a laboribus, quos mundus jam diu perfert, wah:

Die auf Grund der h. Schrift im Reformationszeitalter unternommenen, theils unglucklichen, theils verbrecherischen Bersuche, die lediglich symbolische Idee jenes Reiches in das außere Gebiet der Thatsachen zu übersetzen, verhinderten die Anerkennung auch ibres idealen Lehrgehaltes\*).

Und doch, welch ein trostreicher Gedanke, daß nach ben schweren und entscheidungsvollen Kämpsen, in welchen das falsche Kirchenthum und das widergöttliche Staatsthum von der Gemeinde der Glaubigen überwunden und die allgemeinen Rächte des Bosen gebrochen worden sind, endlich eine Zeit der Sammlung und des Friedens für die Gemeinde des herrn folgt, in welcher Christins in ihr und sie in Christo zum erstenmale ungehindert sich manifestiren. Aur ist seine Berechtigung dazu vorhanden, diese herrliche Manifestation der siegreichen Friedensgemeinde in irgend eine Berbindung mit vermehrtem Sinnengenusse und errungener Beltehre zu bringen. Umgekehrt wird die Ueberwindung des Bosen im Diesseits die Berklärung des Naturgrundes im Menschen in die herrlichkeit des Geistes zur Folge haben, und es wird mit dem Siege des Geistlebens auf Erden eine Metamorphose des Naturlebens hand in hand gehen\*\*). Lehrgemäß kann über die Beschaffenheit des Judand gehen\*\*).

rend Augustinus (de civ. Dei, XX. 7) seine früher gehegten hiliastisschen Meinungen unumwunden zurücknahm: Quae opinio esset utcumque tolerabilis, si aliquae deliciae spiritales in illo sabbato adfuturae sanctis per Domini praesentiam crederentur. Nam nos hoc opinati suimus aliquando. Ganz willsurlich erklärte Augustinus nachs her zu Apok. 20, 1 ff. die tausend Jahre entweder von den letzten taussend Jahren des Weltlauses, oder so, daß der ganze Weltlauf mit jener runden Zahl bezeichnet worden wäre.

<sup>\*)</sup> Augustana, 17: Damnant et alios qui nunc spargunt Judaicas opiniones, quod ante resurrectionem mortuorum pii regnum mundi occupaturi sint, ubique oppressis impiis. Cons. helv. post., 11: Damnamus praeterea judaica somnia, quod ante judicii diem aureum in terris sit suturum seculum et pii regna mundi occupaturi oppressis suis hostibus impiis. Die Ansicht ber späteren herkemmlichen Degmatif brückt sich in dem Sage von Hollaz (ex., 1255) auß: Regnum Christi millenarium, eximia mysteriorum divinorum cognitione, sanctitate vitae, terrenaque selicitate eorum, qui in eodem victuri esse censentur, maxime conspicuum slorentissimumque, siliis Dei in his terris non est exspectandum.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Rom. 8, 19 f.: ή γάρ ἀποκαραδοκία της κτίδεως την αποκάλυψιν των υίων τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται.

standes der Friedensgemeinde im tausendjährigen Reiche nur so viel festgestellt werden, daß Christus in ihr herrschen, d. h. daß sein Personleben der allbestimmende Mittelpunkt sein wird, von welchem aus, als ihrem Haupte, Die erlösten Glieber Kraft, Trost, Frieden, Herrlichkeit nehmen werden\*).

§. 148. Mit der Vollendung der Herrschaft des Erlösers auf Die Aufe Erden geht aber die Vollendung der Menschheit selbst ihrem Ziele entgegen, und die lette Stufc derselben im Diesseits ift zugleich ihre erste im Jenseits. Hiezu gehört zunächst, daß die abgeschies benen Beister vollendet werden; daß sie aus. ihrem leiblosen Stillleben, in welches ber Zwischenzustand sie versetzt hat, in den Bustand organischer Leiblichkeit zurücktreten, mas durch bie Auferwedung geschicht. Daß eine kleinere Anzahl von Auserwählten zuerst auferweckt werden soll \*\*), Das ist wohl begründet. Es find die innerlich am frühesten ausgereiften Geister, welche mit Recht die Erstlinge der vollendeten Gemeinde bilden. Da dieselben nicht noch einmal Bewohner der Erde werden und die organischen Schicksale von Sterblichen, mithin auch den Tod, erleiden können: so geben sie, wenn sie aus dem Zwischenzustande in den Zustand einer überirdischen verklärten Personbeschaffenheit eintreten, gleich in den Himmel, d. h. in das Schöpfungscentrum ein, welches ein vollfommener Spiegel der Seligkeit und Herrlichkeit Gottes, die vollendete Offenbarungsstätte seiner Majestät, ist. Wenn von ihnen dennoch ausgesagt ist, daß sie auf Erden mit Christo herrs schen, so kann damit nur gemeint sein, daß sie, weil in seliger Gemeinschaft mit dem verklärten Haupte ber Gemeinde, in einer solchen auch mit der noch im Diesseits lebenden Gemeinde stehen und den himmlischen Stamm derselben bilden, bis diese in ihrem

<sup>\*)</sup> Apok. 20, 4 u. 6. Ueber bie Bahl tausend sagt J. P. Lange (a. a. D., 1275) ganz richtig: "Sie kann hier nur eine symbolische Bahl sein; sie bezeichnet eine runde, in sich abgeschlossene große Gotteszeit, einen neuen, charafteristisch bestimmten Meon".

<sup>\*\*)</sup> Die sogenannte erste Auferstehung ist namentlich bezeugt burch Apok. 20, 4 ff. Sie beschränkt sich auf bie Darthrer, auf bie schon im Erbenleben bewährten und baher besonders ausgereiften Glaubigen; aber audy 1 Ror. 15, 23: εκαστος εν τω ιδίω τάγματι απαρχή Χριστός, ineira oi roi Xpiorov ... elrarorilos ... findet sie sich angedeutet.

Glauben bewährt, ihnen in die Herrlichkeit nachfolgen wird. Richt urpöslich, ohne alle Bermittelung, wird also der Uebergang der diesseitigen Gemeinde in das Jenseits erfolgen, und das in dieser Beziehung durch Schleiermacher erhobene Bedenken löst sich ohne besondere Schwierigkeit \*). Allmälig bildet sich aus der Gesammtheit der in das Fürsichsein ihres Geistlebens zurückgegangenen Abgeschiedenen, wenn der Proces ihrer Ausreifung vollzogen ist, die jenseitige vollendete Menschheit, deren Bestimmung ist, ein vollsommenes Abbild der göttlichen Schöpferidee zu werden.

Run muß aber allerdings ein Augenblick eintreten, welcher der lette dieser irdischen Daseinöstuse ist, und mit welchem der diesseitige Weltlauf abschließt. Derselbe kann kein anderer als derjenige sein, in welchem aus dem Zwischenzustande die Gesammts heit der abgeschiedenen Geister in die höhere Daseinsstuse übergegangen, und auf Erden von der glaubigen Gemeinde der lette Widerstand des Bosen überwunden worden ist. Es ist der Augenblick der allgemeinen Auferstehung von den Todten, der, wie der Abschluß für den irdischen Weltlauf, so der Beginn des Reiches der Vollendung ist.

Der Lehre von der Auferstehung liegt eine besonders trostreiche Bahrheit zu Grunde. Das mit dem Tode der organischen Leiblichkeit beraubte Personleben soll nach erlangter höherer geistiger Reife einen derselben angemessenen neuen, himmlischen oder geistartigen, Organismus erhalten. Mit den in der h. Schrift erzählten Todtenerweckungen hat die Auferweckung der Abgeschiedenen wohl einige Analogie. Bährend aber bei jenen der Organismus, wenn auch nicht mehr in unmittelbarer Einheit mit bem Geistleben, unzerstört geblieben ist, und die Erweckung also nicht auf der Erschaffung eines neuen Leibes, sondern auf der Biedervereinigung des Geistlebens mit dem bisherigen Leibe beruht: so vollzieht sich dagegen die Auferweckung der Abgeschiedenen zur Zeit der Vollendung durch die Erschaffung von ganz neuen, der Beschaffenheit des von Günde und Tod nunmehr befreiten Beistlebens angemessenen, Organismen. Die herkömmliche Dogmatik hat den wunderbaren Borgang, vermöge deffen das Beiftleben der Abgeschiedenen aus der Tiefe seiner Berinnerlichung in die Gemeinschaft

<sup>\*)</sup> Der driftl. Glaube, II, S. 161, 2.

mit der Außenwelt zurückgeführt wird, im Allgemeinen ungenügend aufgefaßt und ungeschickt dargestellt. Derselbe sleischliche Sinn, welcher in dem tausendjährigen Reiche ein erwünschtes Mittel zur Befriedigung des Sinnengenusses erblickte, sah in der Auferstehung von den Todten ein ebenso erwünschtes Mittel zur Wiederherstellung der irdischen natürlichen Leiblichfeit, von welcher man in Folge der Auferweckung nur früher vorhandene förperliche Mängel und Gebrechen hinwegdachte\*). Zwar liegt eine gewisse Wahrheit auch

<sup>\*)</sup> Justinus M., de resurrectione, 3 u. 4, dial. c. Tryph. 69. An ber ersteren Stelle bemerkt er auf ben Einwand, bag wenn berfelbe Leib auferstehe, in bas Reich ber Bollenbung mithin auch Ginaugige, Lahme u. j. w. eingehen werben: el γάρ έπὶ της γης τας άσθενείας της σαρκός (ο σωτήρ) ιάσατο και ολοκληρον εποίησε το σωμα, πολλώ μάλλον έν τζ αναστάσει τοῦτο ποιήσει, ώστε καὶ ακέραιον καὶ ολόκληφον αναστηναι την σάφκα. Τα μέν οθν παρ' αθτών νομιζόμενα απορα τουτον τον τρόπου Ιαθήσεται. Tertullian (de res. carnis, 52): Certe non aliud resurgit quam quod seminatur, nec aliud seminatur quam quod dissolvitur humi, nec aliud dissolvitur humi quam caro. 53: Non enim resurgit nisi quod fuit. Aehnlich Irenaus adv. haer., V, 12 sq. Um fraffesten Bieronymus (adv. errores Joan. Hierosol. ad Pammach., 27): Resurrectionis veritas catholicae sine carne et ossibus, sine sanguine et membris intelligi non potest. Ubi caro et ossa et sanguis et membra sunt: ibi necesse est, ut sexus diversitas sit. . . Von ben auferstanbenen Rörpern heißt es: habent dentes, ventrem, genitalia et tamen nec cibis nec uxoribus indigent. Doch werben alle (vergl. noch epist. 108 ad Eustach.) als in aetatem perfecti viri auferstehen. Aehnlich Augustinus, ber seine frühere geistige, de fide et symb., 10, ausgesprochene, Ansicht retract., 17, zurudnahm und enchirid. ad Laurentium, 84 sqq., die Echre in folgender Art formulirte: Resurrecturam . . carnem omnium quicumque nati sunt hominum atque nascentur et mortui sunt atque morientur, nullo modo dubitare debet Christianus. . . . 3n Beziehung auf Fehlgeburten bemerkt er: integretur quod nondum erat integrum, sicut instaurabitur quod fuerat vitiatum. . . . Non autem perit Deo terrena materies, de qua mortalium creatur caro, sed in quemlibet pulverem cineremve solvatur, in quoslibet habitus aurasque diffugiat, in quamcumque aliorum corporum substantiam vel in ipsa elementa vertatur, in quorumcumque animalium etiam hominum cibum cedat carnemque mutetur, illi animae humanae puncto temporis redit, quae illam primitus, ut homo fieret, viveret, cresceret, animavit. . . . Deus mirabiliter atque inefficabiliter artifex de toto quo caro nostra constiterat eam mirabili et ineffabili celeritate restituet... Resurgent sanctorum corpora sine ullo vitio, sine ulla deformitate, sicut sine ulla corru-

L

dieser mangelhaften Borstellung zu Grunde. Der neue, durch die Auferwedung hervorgebrachte, Organismus muß ebensofehr aus dem Wesen der Persönlichkeit, welcher er angehört, hervorgegangen sein, als der frühere diesseitige aus demselben bervorgegangen war. Die Identität der diesseitigen und der jenseitigen Personlichkeit muß auch in der organischen Erscheinung festgehalten werden. Dhne Zweifel mar es die schon von den altesten Rirchenlehrern ju Bulfe genommene Analogie mit der Auferweckung Christi, welche die Vorstellung begünstigte, daß die Auferstandenen denselben Leib wie im Diesseits, in derselben Gestalt, mit denfelben Grund, foffen, wenn anch in veredelter Form, im Jenfeits wieder erhalten werden. Allein abgesehen von dem Dunkel, welches über der Beschaffenheit des Auferstehungsleibes Christi schwebt, da er nach ben evangelischen Berichten bald als sinnlich, bald als überfinnlich, bald als räumlich, bald als überräumlich, dargestellt zu werden scheint\*), so ist überdieß noch zwischen dem Leibe zu unterscheiden, in welchem der Herr unmittelbar nach seiner Auferstehung erschien, und zwischen bemjenigen, in welchem seine Erhöhung in die Statte ber Herrlichkeit stattfand. War der Auferstehungsleib, sofern Christus die Bestimmung hatte, nach seiner Auferstehung noch einige Zeit auf dem irdischen Schauplage zu verweilen, mit der irdisch-Diesseitigen Leiblichkeit noch einigermaßen verwandt, so kann dies

ptione, onere, difficultate, in quibus tanta facilitas, quanta felicitas erit. Propter quod et spiritualia dicta sunt, cum procul dubio corpora sint futura, non spiritus. Bergl. noch de civ. Dei, XXII, 11 sq.: C. 15: Sic accipiamus dictum Eph. 4, 13, ut nec ultra, nec infra juvenilem formam resurgant corpora mortuorum, sed in ejus aetate et robore, usque ad quam Christum hic pervenisse cognovimus. Die Auferstehungelehre ber Scholastifer, meift auf Augustinus fußenb, befanipft namentlich ben ichon an Origenes verbammten Spiritualismus. Thomas von Mquino (III. supplem. LXXX, 2) stellt bie Frage: utrum capilli et ungues in homine resurgent? unb trifft die scharf: sinnige Entscheidung: Capilli et ungues sunt dati in ornamentum homini: sed corpora hominum, praecipue electorum, debent resurgere cum omni ornamento; ergo debent resurgere cum capillis! Auch bie Frage: utrum omnes resurgent in sexu virili? wirb bahin beantwertet: Deus reparabit in resurrectione quod in homine fecit in prima conditione, sed ipse fecit mulierem de costa viri; ergo ipse sexum femineum in resurrectione reparabit.

<sup>\*)</sup> Bergl. Joh. 20, 17 mit 27 und 19. Siehe oben S. 764.

mit dem Leibe seiner Erhöhung nicht mehr der Fall gewesen sein. Dieser ist, als ein vom Geiste durchdrungener, schlechterdings Organ des Geistes geworden, von der irdischen Stofflickeit entkleidet, wenn auch der Beschaffenheit nach endlich, ein Leib der himmlischen Berklärung, und daß durch die Kraft des den Glaubigen innerwohnenden h. Geistes ihr Leib bei der Auferstehung dem verklärten Leibe Christi werde ähnlich gestaltet werden, das ist ebensosehr ein dem Christen durch die Lebensgemeinschaft mit Christo verbürgtes Postulat des Gewissens, als eine wohl bezeugte Aussage der h. Schrift\*).

Schon die vorreformatorische Dogmatik hatte in dem Besmühen, die Identität der Perfönlichkeit festzuhalten, die Selbigkeit des Auferstehungsleibes mit dem irdischen Leibe in einer Art beshauptet, daß die Idee der verklärten himmlichen, wahrhaft geistartigen, Leiblichkeit in hohem Grade gefährdet wurde. Der protestantischen Dogmatik sehlte der Muth, durch unbedingten Rückgang auf die Forderungen des Gewissens und die Zeugnisse des göttlichen Wortes die aus der alten Rirche vererbten sinnlichen Vorstellungen von der Auferstehung zu läutern\*\*). Und doch hatte bereits Origenes den besseren Weg gezeigt, indem er gegen Celsus ausführte, wie beim Tode im irdischen Leibe ein verborgener höherer Lebenskeim sich erhalte, aus welchem bei der Auferstehung ein unssterblicher Leib hervorgehe\*\*\*). Auch F. So einus hatte gegen die hergebrachten Vorstellungen mit Berufung auf das 15. Cap. des

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 11 u. 17; Phil. 3, 21.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3. B. Quenstebt (systema, IV, 599): Idem numero et substantia corpus, quo d in hac vita gessimus, resurget in novissimo die ac proinde corpora nostra resuscitata quo ad substantiam non sunt sutura spiritualia, sed solum quo ad qualitates. Ganzāhnlich bie resormirten Dogmatiser, 3. B. Aretius (loci communes, 99): Resurrectio significat reparationem post mortem, qua corpora vitae sunt restituenda. . . . Corporum resurrectio est restitutio ejusdem individui corporis in eadem substantia, dempta omni infirmitate ac desormitate.

<sup>\*\*\*)</sup> Contr. Celsum, V, 23: λέγομεν γὰρ ωσπερ ἐπὶ τοῦ κόκκου τοῦ σίτου ἐγείρεται στὰ χυς, ουτω λόγος τις ἔγκειται τῷ σώματι ἀφ΄ ου μἡ φθειρομένου ἐγείρεται τὸ σῶμα ἐν ἀρθαρσία, weßhalb auch Ερίρβα: nius (haer. 64) bie Antlage gegen ihn ethob, quod . . . concesserit quidem homines resurrecturos in corporibus, sed aereis vel aere subtilioribus, non autem constantibus carne et membris.

ersten Rorintherbriefes richtig bemerkt, daß ein irdisch gearteter Leib in das Himmelreich nicht eingehen könne \*). Es ist nicht nöthig, mit D. Fr. St muß der Kirchenlehre die Schwierigkeit der Wiederherstellung des in und nach dem Tode durch so viele Raturprocesse hindurchgegangenen irdischen Leibes zu Gemüthe zu führen \*\*). Giebt es doch zwei triftige Gründe, um die Unhaltbarkeit der herstömmlichen Vorstellung zu dokumentiren: erstens die Zwecklosigkeit eines leiblichen Organismus, von dem eingeräumt werden muß, daß seine Organe im Jenseits keinem wirklichen Bedürsnisse mehr entsprächen, und zweitens die Unverträglichkeit jenseitiger himmslischer Eigenschaften mit der Diesseitigkeit einer irdischen Substanz, da doch der Saß seststeht, daß die Substanz mit ihrem Wesen auch ihre Eigenschaften verändert.

Uebrigens hat der Herr selbst die auch zu seiner Zeit herrschenden sinnlichen Borstellungen in Betreff der Leiblichkeit der Auferstandenen entschieden zurückgewiesen, wenn er bemerkt, daß dieselben im Jenseits keine Diesseitigen organischen Funktionen mehr verrichten, nicht mehr sterben, überhaupt engelartig sein werden. Daß die Engel keinen aus irdischen Stoffen gebildeten Leib befigen, ja leiblos seien: das ist ja die Ansicht der älteren Dogmatif \*\*\*). Nichtsdestoweniger verdient das Bestreben, die Identität des Auferstehungsleibes mit dem früheren irdischen Leibe aufrechtzuerhalten, insofern alle Anerkennung ale, wie bereits bemerkt, Die Identität der Perfonlich feit festgehalten werden muß, wenn ihre Fortdauer gesichert sein soll. Nur ist das Wesen der Berfönlichkeit nicht durch die organische Beschaffenheit bedingt. Das Personleben dauert — wie wir gesehen haben — auch innerhalb des Mittelzustandes in einem leiblosen Dasein fort, und gelangt erst so zu seiner vollständigen Ausreifung. Der Leib vermittelt wohl den Zusammenhang des Personlebens mit der Außenwelt, er

<sup>\*)</sup> Ad defensionem Fr. Puccii resp. (Opera II, 349): Neque enim potest animale corpus vitae immortalis particeps esse. Nam spiritualis tantum corporis ea propria est. Quoniam non secus atque animalis homo cum aeterna vita perpetuum dissidium habet, corpus animale cum immortali vita perpetuo dissidet.

<sup>\*\*)</sup> Die driftl. Glaubenel., II, 650 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Luf. 20, 34 ff.; Matth. 22, 30 f.

ift aber nicht die Wurzel und der Träger des innerpersons lichen Lebens. Zwar, je mehr es bem Geiste gelingt, ihn zu einem angemessenen Organe seiner selbst heranzubilden, um so mehr wird er auch ein immer entsprechenderes Abbild desselben werden, ein Abbild jedoch, das wieder zerschlagen werden kann, ohne daß das Urbild darum mit ihm zerfällt. Dennoch ist der Leib mit dem Beifte schon im Diesseits durch ein inneres Band verknüpft, welches auch im Mittelzustande als Möglichkeit eines neuen tunftigen Personorganismus zurückleibt, durch bie Seele, als leibe bildenden Faftor. Sie ist bei ter Bildung einer neuen Leiblichfeit vorzüglich wirksam, und als dieselbige verbürgt fie, daß im Zenseits kein von dem früheren schlechthin verschiedener Leib hervorgebracht wird. Was aber auch noch im Weiteren die Berwandtschaft des jenseitigen Leibes, als eines organischen, mit bem diesseitigen bedingt, das ift der allgemeine Grund alles geschöpflichen Seins, die Materie, die jenseits nicht mehr in grober Verdichtung, sondern in feiner Durchgeistung, so daß kein Punkt mehr in ihr ift, der nicht ein begriffsgemäßes Organ des Geistes geworden mare, die neue Leiblichkeit darftellt. Bas bas Gemiffen von dem Zustande jenseitiger Vollendung nothwendig fordert, daß er der Bethätigung des Geistlebens kein Sinderniß mehr entgegensetze, das wird durch die jenseitige Leiblichkeit erreicht. Daß der jenseitige Leib die freie Bewegung des Geistes nicht mehr durch Naturschranken hemmt, das deutet auch die Schrift an, wenn fie dem himmlischen Leibe in seinem Unterschiede von dem irdischen die Eigenschaften der Unvergänglichkeit, Berrlichkeit und Kraft ertheilt, ja ihn geradezu als einen geistartigen bezeichnet\*). Der herkömmlichen Borstellung, daß der Leib der Vollendeten bei der Auferstehung aus irdischen Grund-

<sup>\*) 1</sup> Ror. 15, 40 ff.: Καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια . . . ο πρῶτος ανθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ο δεύτερος ανθρωπος ἐξ ουρανοῦ. οἰος ο χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἰοι ο ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι, καὶ καθώς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. Β. 50 erflatt ber Apostel noch außbrūcklich ότι σάρξ καὶ αἶμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύνανται. Βεταί. 1 Ror. 5, 2: τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδισασθαι ἐπιποθοῦντες unb B. 4: ἔνα καταποθῆ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῖς ζωῆς.

stoffen neu gebildet werden solle, widerspricht es ohne Weiteres, wenn die h. Schrift denselben, nach Analogie der Leiblichkeit des zweiten Adam, welchem die Glieder seiner vollendeten Gemeinde ähnlich gestaltet werden sollen, vom Himmel stammen und die verklärten Vollendeten nicht mehr das Bild des irdischen, sondern des himmlischen Menschen tragen läßt.

Wird nun anch in ber h. Schrift die Auferwedung von den Todten durchgängig Gott oder Christo zugeschrieben \*), so bindert das nicht, den Auferstehungsleib als ein wesentliches Produft des Personlebens selbst zu betrachten. Bei Beranlaffung der großen Katastrophe, mit welcher die diesseitige Beltordnung ab. schließen wird, wird aus ihren Trümmern und Schlacken eine höhere und herrlichere Ordnung der Dinge hervorgeben, und eben darin liegt der Grund, weßhalb dann der noch mangelhafte Mittelzustand ein Ende nehmen, die abgeschiedenen Beister aus ihrer individuellen Vereinsamung heraus und in eine vollendetere Daseinsstufe eintreten muffen \*\*). Insofern, als der Abschluß der diesseitigen Weltperiode durch Jesum Christum, das vollkommenste menschheitliche Offenbarungsorgan Gottes, bewirft wird, ift auch die mit jenem eng verbundene Rudfehr der abgeschiedenen Beifter aus ihrem Fürsichsein in das Gebiet der organischen Belt, und das Mittel jener Rücklehr, die Bekleidung mit einer entsprechenden Leiblichkeit, Jesu Christi, d. h. Gottes, Berk.

Daher wäre es in jeder Beziehung irrthümlich, die neue Schöpfung der Auferstehungsgemeinde als eine unvermittelte, ein absolutes Wunder, zu betrachten. Durch die allmälige Entwicklung des Reiches Gottes und die fortschreitende Ueberwindung der entgegenstehenden Gewalten des Bösen wird die letzte Katasstrophe so vorbereitet, daß im entscheidenden Augenblicke der neue Schöpfungsproces als die vollendete Frucht der bisherigen Evolutionen erscheint und nach den dem Reiche Gottes immanenten Geseten als ein noth wendiger Abschluß der irdischen Weltperiode und der

<sup>\*) 2</sup> Ker. 4, 14; 1 Theff. 4, 14; Joh. 5, 21; Phil. 3. 21.

<sup>\*\*)</sup> Martensen, a. a. D., S. 275: "Es ist einleuchtend, daß die Befreiung des menschlichen Leibes zu seinem Ideale erst mit der Befreiung der ganzen Körperwelt, der ganzen Natur zu ihrem Ideale eintreten kann, mit dem neuen Himmel und ber neuen Erde, die erst durch eine allgemeine Weltverwandlung erscheinen können."

Anfangspunkt der himmlischen sich erweist. Daß die dannzumal noch in dem irdischen Lebenszustande befindlichen Persönzlichkeiten in Beziehung auf ihre Leiblichkeit einer "Verwandstung" unterworfen werden muffen, welche sowohl die Zerstörung ihres natürlichen als die Hervordringung eines neuen geistartigen Organismus in sich schließt, ist hiernach selbstverständlich\*). Nur was dem Geiste schlechthin adäquat ist, hat in dem Reiche des vollendeten Geistes ein Recht zu existiren; und so verkehrt ist es, die Leiblichkeit als das Ende der Wege Gottes zu bezeichnen, daß vielmehr der irdische Weltlauf mit der Zerstörung der gröberen Leiblichkeit abschließt, und Verklärung der Natur in den Geist oder allgemeine Geistartigkeit als das Ende der göttlichen Wege auf Erden sich herausstellt.

§. 149. Wie wird es fich nun aber im Jenseits mit dem Das Wei sittlichen Gegensatze verhalten, der sich im Augenblicke des Todes zunächst in die Region des Mittelzustandes hinüberverpflanzt? Daß in dem letteren die Möglichkeit der Ueberwindung des im irdischen Dasein innerhalb des Personlebens vorherrschend gewordenen Bosen vorhanden ift, das ift bereits von uns aufgezeigt worden \*\*). Daraus folgt jedoch noch nicht, daß alle Bösen bis zum Weltende im Mittelzustande sich bekehren werden. Umgekehrt ist gar wohl benkbar, daß die aus dem diesseitigen Zeitleben nachwirkende Macht ber Gunde, die wie eine unheimliche Flamme in den Abgründen der Egoität fortbreunende Beltliebe, in einem Zustande gottentfremdeter Verinnerlichung auch noch bie letten Regungen bes Guten ertöbten, daß der in seinem Ich vereinsamte abgeschiedene Geist fich nun auch noch völlig von bem Zusammenhange mit Gott lösen könnte. Jedenfalls setzt die h. Schrift voraus, daß beim Weltabschlusse Gute und Bose aus dem Mittelzustande hervortreten, und daß der sich hiermit mani-

<sup>\*) 1</sup> Thess. 4, 17; 1 Kor. 15, 52; 2 Kor. 5, 2. Die Katastrophe ber Berwandlung haben wir uns insofern ebenfalls vermittelt zu benken, als in Folge bes tausendjährigen Reiches und des Sieges über die bössen Mächte auch die irdische Leiblichkeit geistartiger geworden ist, als sie unter der Herrschaft der Sunde war.

<sup>\*)</sup> Siebe oben 1186 f.

festirende Gegensat tie lette, nunmehr ihrer entscheidenden Lösung entgegengehende, Disharmonie enthüllen wird.

Das Bedürfniß einer solchen Lösung liegt der Lehre vom Endgerichte zu Grunde. Und in der That ist ein Zustand schlechthiniger Bollendung nicht denkbar, bevor nicht Alles, was deren Zustandekommen bisher noch gehindert hat, vorher that sächlich (nicht bloß im Principe) gerichtet, d. h. vernichtet oder in seinen Birkungen völlig aufgehoben worden ist. Die ältere Dogmatik ist nun freilich an der Aufstellung einer wissenschaftlich vollziehbaren Lehre vom Beltgerichte dadurch verhindert worden, daß sie dasselbe schlechthin an das Ende der Belt verlegt, und als das Ergebniß lediglich eines Augenblickes betrachtet hat, was nur das Resultat der gesammten Beltentwicklung selbst sein kann.

fann fich benn verbergen, bag die fortschreitende **Bem** Entwicklung bes Reiches Gottes innerhalb ber Menscheit an und für sich auch ein fortschreitendes Gericht über die Menschheit ist? Der Proceg ber Beilsverbreitung ift zu gleicher Zeit ein Proces der Unheilsausscheidung, d. h. der Ueberwindung aller derer, welche der Aufnahme der Heilsgnade beharrlich widerstreben. Dieses Gericht rollzieht sich vorläufig innerhalb des irdischen Daseins und setzt sich im Mittelzustande fort. Jeder Augenblick des Nichtglaubenwollens an Christum, und mithin des Ausgeschlossenseins von den Segnungen ber Beilsgnade, ift ein Angenblick des Berichtes\*), d. h. tes Ausgeschiedenwerdens von der Gemeinschaft mit Gott. Indem der Herr bezeugte, daß das Gericht schon im Diesseits burch ben Unglauben an ber Person bes Unglaubigen sich vollzieht, bat er damit selbst die Borstellung abgewiesen, daß es eine, lediglich auf den Abschluß des irdischen Beltlaufes beschränfte, Thatfache fei.

Unstreitig ist nun aber das Gericht so lange nicht ends gültig vollzogen, als irgend eine Möglichkeit, den gertrübten oder verloren gegangenen Zusammenhang mit Gott wieder

<sup>\*) 30</sup>h. 3, 18 f.: ο δε μη πιστεύων ηδη κέκριται ότι μη πεπίστευκεν είς το όνομα τοῦ μονυγενοῦς υίοῦ τοῦ θεοῦ αὐτη δε εστιν ή κρίσις, ότι το φῶς ελήλυθεν είς τον κόσμον καὶ ηγάπησαν οι ανθρωποι μαλλον το σκότος η το φῶς.

anzuknüpfen, in dem Personleben noch vorhanden ist. Die Bollen dung des Reiches Gottes ist als solche auch der endgültige Bollzug des Gerichtes. So lange das Reich Gottes noch nicht vollendet ist, so lange ist dem Bösen innerhalb desselben auch noch ein gewisser Spielraum gewährt, und selbst in dem Leben der Wiedergebornen und auf dem Wege der Heiligung Begriffenen kommen, wie wir gesehen haben \*), noch Justände vor, welche eine Trübung oder theilweise Unterbrechung des Gottesbewußtseins möglich machen. Jeder Augenblick durch eigene Schuld getrübten Glaubens trägt in dem Leben des Glaubigen sein Gericht in sich selbst. Wenn aber die Stunde der Bollendung einmal eingetreten ist, dann hat es mit der Existenz des Bösen innerhalb der Gemeinde der Glaubigen ein Ende; nun muß es zur letzen und ewigen Entscheid ung und Scheidung kommen.

Was nun den Gerichtsatt felbst betrifft, welcher mit Berufung auf das Zeugniß der h. Schrift\*\*) von den Dogmatisern verschiedenartig, meist mehr als billig, ausgemalt worden ist, so ist insbesondere auch hierbei die symbolische Darstellungsweise mit der eigentlichen Lehrsubstanz nicht zu verwechseln. Denn, daß beim Weltgerichte von Seite Gottes gegenüber der Menschheit nicht ein eigentlicher Proceß geführt, und nicht erst auf dem Wege gerichts licher Untersuch ung das entscheidende Ergebniß zu Tage gesbracht werden wird, das bedarf nicht erst des Beweises. Wer in der letzten Stunde des diesseitigen Weltlauses sich seiner Glaubensund Lebensgemeinschaft mit Christo bewußt ist, der ist auch seiner Seligseit in seinem Innern gewiß, und wer in jener Stunde außerhalb jedes bewußten Zusammenhanges mit dem Erlöser sich besindet, der ist auch seiner Unseligseit in seinem Innern sich bes

<sup>\*)</sup> Siebe oben S. 1113.

Siehe insbesondere Matth. 25, 31 ff. Sowohl die Ansicht von Georgii, daß nach dieser Stelle das Gericht nur über Richtchristen, als die von Meyer, daß es nur über Christen gehalten werde, ist unrichtig, und die herkömmliche festzuhalten, daß das Gericht über die gesammte Menschheit abgehalten wird, in welcher Beziehung Matthäus (vergl. 28, 19, sogen Beires µadyren dare sarra ra idry) voraussest, daß die Predigt des Evangeliums vor dem Weltende allen Menschen bestannt geworden ist.

wußt. So meinen es eigentlich auch ältere Dogmatiker von strengster Rechtglaubigkeit, wenn sie den Bollzug des Beltgerichtes von Seite Gottes nicht anders als in declaratorischem Sinne zu denken vermögen, d. h. der Meinung sind, daß Gott das entscheidende Wort der Zustimmung über die Frommen, der Berwerfung über die Gottlosen dannzumal nur aussprechen, das längst entschiedene Schicksal aller nur offenbar werden lasse").

Und in der That ist das Beltgericht auch nur die lette zusammenfassende Offenbarung der welterlösenden Wirksamkeit Gottes in der Person Zesu Christi. Indem es auf der einen Seite die entscheidungsvolle Billigung der Guten, auf der anderen die eben so entscheidungsvolle Berwerfung der Bösen ist, ist es zugleich die vollkommene Selbstverwirklich ung des Heils in der Belt. Eben deshalb aber, weil im Augenblicke der Vollendung nur endgültig sich vollzieht, was durch den allmäligen Entwicklungsgang der Heilsgeschichte innerlich vorbereitet ist, leuchtet nun auch ein, warum Christus als der vom Vater erkorene Weltrichter betrachtet wird\*\*). Benn schon der Tod Christi ein Gerichtsaft über die Rächte des Bösen

<sup>\*)</sup> J. Gerhard (loc. XXIX, 2, 25): Qui credit in filium . . . in die novissimo non audiet contra se ferri sententiam damnatoriam, sed laetissimam illam vocem; venite benedicti Patris mei, per quam ad coeleste regnum vocatus cum Christo et omnibus sanctis angelis et electis aeterna gloria ac laetitia fruetur.... Contra vero qui non credit in Christum . . . in die novissimo audire cogetur terribilem illam sententiam: discedite a me maledicti, per quam igni aeterno adjudicatus cum diabolo et angelis ejus nunquam finiendis supliciis torquebitur. Auch J. P. Lange sagt ganz richtig (a. a. D., 1283): "Die Einen sind schon selig gesprochen, indem er bas Wort spricht: fommt her! Die Andern sind schon verworfen, indem er fagt: geht bin". Mit Recht macht dieser Dogmatiker einer um die Ausmittelung für eine jum Gerichtsakt geeigneten irdischen Localität besorgten Apologetik gegenüber (a. a. D., 1284) barauf aufmerkfam, baß man "bas Almalige und Vermittelnbe, bas Dynamische, was in ber Thatsache liege, und bas Symbolische in ber Darstellung bes jungften Gerichts rein aus ben Augen verloren habe." Martensen sagt treffend (a. a. D., §. 278): das jüngste Gericht könne jest nur in einem apokalyptischen Gesicht anticipirt werben, weil es unter Aufhebung ber gegenwärtigen Beltbedingungen stattfinden musse.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 16, 27; 25, 31; Apostelg. 10, 42: ότι αὐτός ἐστιν ὁ τρισμέτος ύπο τοῦ θεοῦ κριτής ζώντων και νεκρών; Rom. 2, 16 n. s. w.

war\*), bei welchem jedoch der Richter noch als der Gerichtet e erschien, so trat die der Menscheit anfänglich verborgene Thatsache, daß das Kreuz in seinem Siege über die Welt Sünde und Sünder richtet, und endgültig richten wird, immer deutlicher an's Licht. Wie alles Heil in der Welt, so ist anch alles Gericht, welches durch die Nichtannahme des Heils sich vollzieht, eine Wirtung des Personlebens Christi; in diesem Sinne kann der Herr sagen \*\*), daß er Niemanden richte; denn das Gericht wird von ihm in Beziehung auf Niemanden beabsichtigt, sondern stets durch die Schuld der Wenschen herbeigeführt. Dann aber, wenn im Augenblicke der Weltvollendung das Böse, das einst in schauerslichem Frevel den Herrn selbst zu richten sich nuterfangen, mit seinen Wirfungen, dem Uebel und dem Tode, durch ihn völlig vernichtet sein wird: dann wird dieser Augenblick auch zugleich bersenige seiner vollen deten Verklärung sein.

Bu ber uneigentlichen Darftellungsweise des Weltgerichtes gebort auch der Umstand, das dasselbe erst in den Zeitpunkt nach der allgemeinen Todtenerweckung verlegt zu werden pflegt. Todtenerweckung, als die Rückfehr der abgeschiedenen Geister aus dem Zustande einsamer Verinnerlichung in denjenigen sittlicher und organischer Vollendung, ist an und für sich schon einestheils der Anfang der himmlischen Herrlichkeit, und anderntheils der Berwerfung der Bösen. Sier begegnen wir nun aber einer der schwierigsten Fragen auf dem Gebiete der Eschatologie; es ist dieß die Frage nach dem Zustande der im Augenblicke der Vollendung noch Unbekehrten. War schon der Mittelzustand für dieselben ein Bustand innerer Bein, jo fern sie in ihrem gottentfremdeten Fürsichsein der erquidenden und beseligenden Bemeinschaft mit Gott entbehrten, so muß diese Pein mit der Vollens bung des Reiches Gottes für fie ben bochsten Gipfel erreichen. Ift doch das gottentfremdete Fürsichsein jest in ihnen innerhalb der, zur vollkommenen Offenbarungsstätte der göttlichen Herrlichkeit gewordenen, verklärten Schöpfungsfreise ein ich lechthiniges geworden. Die ältern Dogmatifer haben sich ernstlich bemüht, die Schrecken der Hölle in den grauenerregendsten sinnlichen Vorstellungen aus-

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 843. 848 f.

<sup>\*\*)</sup> Joh. 3, 17; 8, 15.

sumalen, und nicht vergessen, hinzuzufügen, daß es dem Berstande ebenso unmöglich sei, die Größe der Höllenstrasen auszudrücken, als dem Munde sie auszusprechen\*). Wenn dieselben nun aber auch den Organismus der Verworfenen als einen geistartigen beschreiben: so entsteht das Bedenken, wie es möglich sei, daß ein so geistdurchdrungener Organismus vorzugsweise sinnliche Qualen erleide \*\*)?

Daher haben fie auch gewiß nur einem richtigen Takte gefolgt, wenn sie, nach dem Vorgange Bernhard's von Clairvaux, die schlechthinige Unterbrechung der Gemeinschaft mit Gott als die schwerste der Höllenstrafen betrachteten \*\*\*). Wir begreifen wenigstenst nicht, wie dem Bewußtsein schlechthiniger Verworfenheit von Seite Gottes in dem Augenblicke, in welchem der endgültige Sieg des göttlichen Reiches über alle ihm widerstrebenden Rächte zur vollen Verwirklichung gelangt ist, noch Peinlicheres und die Qual Verschärfenderes hinzugefügt werden könnte †); nicht, wie sinnsliche Flammen als die größte Qual der Verdammten betrachtet werden können, wenn als das größtmöglichste Unheil doch die völlige Gottentfremdung angesehen werden muß ††)? Der Unglaube,

<sup>\*) 3.</sup> Serharb (loc. XXXI, 6, §. 35): Gravitas poenarum infernalium a nobis hominibus nec mente comprehendi, nec verbis plene explicari potest.

<sup>\*\*)</sup> Die Dogmatiker berufen sich hiebei auf die biblischen Bilder vom Wurme, der nicht stirbt, und vom Feuer, das nicht erlischt, Jes. 66, 24; Mark. 9, 44 u. s. w. Aber Röm. 2, 9 drücken θλλψες und σεσιοχωρία (vergl. 2 Thess. 1, 6 ff.) gewisse Zustände aus, und auch σχότος το εξώτερου, κλαυθμός, βρυγμός των οδόντων Watth. 8, 12 begünstigen dei Borstellung von geistigen Leiden, sofern sie als Aeußer ungen von solchen aufzufassen sind.

<sup>\*\*\*)</sup> De interiori domo, 38: Deum non videre super omnia gehennae supplicia. J. Gerharb (a. a. D., §. 42): Principale malum est separatio a Deo et Filio ejus Christo Jesu, aversio divinae faciei, carentia divinae visionis, elongatio a beatifico Dei conspectu.

<sup>†)</sup> Die erwähnte separatio a Deo et Christo wird dadurch verstärkt, daß sie zugleich auch separatio a beatis angelis, a beatis hominibus, a paradiso, a luce, gaudio, quiete et felicitate, a praeconio laudis divinae, a consortio commiserationis humanae, b. h. totale Ausgeschiedenheit aus dem Zusammenhange mit dem Reiche der vollendeten Herrlichkeit ist.

<sup>++)</sup> Selbst ein J. Gerhard bemerkt in dieser Beziehung (a. a. D., §. 69): Nec ambigimus, divina potentia fieri posse, ut ignis corporous cruciet

d. h. die Trennung des auf Gott angelegten Geistes von seinem ewigen Lebensgrunde, ist für den Unglaubigen die empfindlichste, und insbesondere auch die ihn in das Jenseits begleitende innersliche Strafe, mährend alle anderen Strafen der Sünde bloß außerliche, und darum vorübergehende, sind.

Allein an diesem Punkte erhebt sich eine neue Schwierigkeit. Benn, in Folge der Vollendung des Reiches Gottes und der Berklarung des Universums zu einer vollkommenen Offenbarungestätte der göttlichen Herrlichkeit, alle diejenigen, in welchen Gott nicht verklärt ist, als Ausgeschiedene oder Verworfene betrachtet werden muffen: wie sollen wir uns nun den gemeinsamen Lebenszustand jener Berworfenen außerhalb des verklärten Universums denken? Benn mit der Beltverklärung alle, die Bollfommenheit der neuen Ordnung störenden und trübenden, Elemente überwunden worden find; wenn das gesammte Weltall und mithin alle Schöpfungsraume an der Herrlichkeit der Rinder Gottes Theil nehmen sollen: wo bleibt denn für den grellen Mißton eines Saufens von Berdammten in der Harmonie der Sphären noch ein Schöpfungsraum übrig\*)? Wenn der Apostel keinen Zweifel darüber bestehen läßt, daß am Ende alle (bose) Macht und Gewalt durch Christum vernichtet werden wird \*\*): wie stimmt es hiemit, daß ein besonderes Reich von Verdammten, eine Gemeinschaft von schlechthin Bosen, innerhalb des Weltorganismus fortezistirt, zu keinem anderen Zwede, als um ewige Qualen zu erleiden? Wenn zulett auch der Sohn sich dem Bater unterwerfen wird, damit dieser Alles in Allen sei: wie verträgt sich mit dieser Vorstellung die andere, daß in Millionen von fortlebenden Geistern nicht mehr Gott waltet, sondern nur noch das grauenhaft Bose herrscht in ohnmächtiger, und dennoch sich niemals erschöpfender, Qual?

Die Schwierigkeiten der hergebrachten Lehre von der Verdamme niß steigern sich jedoch noch durch die Bestimmung, daß dieselbe

diabolos et animas incorporeas. Sed an ignis ille revera corporeus materialis ac visibilis futurus sit, an vero incorporeus, invisibilis ac inmaterialis, in medio relinquimus. . . .

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 21.

<sup>\*\*) 1</sup> Rox. 15, 24: ὅταν (Χριστός) καταργήση πασαν άρχην καὶ πασαν εξουσίαν καὶ δύναμιν.

eine ewige sein werde\*). So wenig die Sünde, so wenig kann die Strafe einen Antheil an der Ewigseit haben; es ist der Ratm der Sache nach ausschließlich das zeitliche Gebiet, auf welchem die Sünde sich entwickelt, die Strafe sich vollzieht. Ist unn aber von Christus selbst die Strafe der beim Abschlusse des irdischen Weltlauses noch Unbekehrten mit demselben Attribute bezeichnet worden, mit welchem die Seligseit der Bekehrten\*): so scheint auch von ihm der Strafe dieselbe Zeitdauer, wie der Seligseit, beigemessen zu werden\*\*\*).

Sicherlich würde bei der Prüfung dieser Frage ein anderes Ergebniß, als das herkömmliche, gewonnen worden sein, wenn der Begriff der "Ewigkeit" als ein solcher, wie ihn der Herr in seinen Reden gebraucht, welcher die Zeitvorstellung gar nicht in sich schließt, aufgefaßt worden wäre.

Sat ja der Glaubige — nach der Bersicherung des Herrn — ebensosehr das ewige Leben, als der Unglaubige die ewige Strafe schon in dieser Zeit in sicht). Wie das ewige Leben ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Ewigen, d. h. mit dem Urquell der Ewigseit, Gott selbst, ist: so ist die ewige Berdamunis ein Leben außer der Gemeinschaft mit dem Ewigen, d. h. außer Gott selbst; eben darum wird sie von

<sup>\*)</sup> Aug., I, 17: Impios homines ac diabolos (Christus) condemnabit, ut sine fine crucientur. Calov (th. pos., 592): Forma mortis acternae consistit . . . in poenae infernalis mortiferae sine fine perpessione.

<sup>\*\*)</sup> aldreog kann eth mologisch nur was eine Zeit lang, d. h. einen Aeon hindurch dauert, bezeichnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 25, 46: Kai ἀπελεύσονται οὐτοι εἰς κόλασιν αἰώνιου, οἱ δε δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. Matt. 9, 44 ift bie γέεννα als το εῖφ το ἀσβεστον beschrieben; 2 Thes. 2, 9: als ολεθος αἰώνιος. Duher auch Augustinus (de civ. Dei, 21, 23): Quale est seternum supplicium pro igne diuturni temporis existimare et vitam aeternam credere sine fine, cum Christus eodem ipso loco in una eademque sententia dixerit . . . utrumque aeternum. Par pari enim relata sunt, hinc supplicium aeternum inde vita aeterna.

<sup>††)</sup> Joh. 3, 18 f.

der heiligen Schrift als Untergang, Berderben, Tod beschrieben\*).

Wie sollen wir uns nun aber vorstellen, daß eine außer aller Gemeinschaft mit Gott gesetzte Persönlichkeit noch wirklich leben könne? Sollen die Verdammten wirklich leben, und ist Gott die Quelle alles Lebens, so muß auch zwischen Gott und ihnen insofern noch ein fortdauerndes Lebensband angenom. men werden, als sie das Bermögen zu leben nur von Gott haben können. Wie können wir es nun aber mit der Liebe Gottes vereinbaren, daß er den von ihm zum Beil geschaffenen Geschöpfen nur deßhalb seine erhaltende Lebensfraft zuwende, um sie für eine nie endende Pein aufzubewahren? Da außerdem nicht einzusehen ift, wie ein endliches Geschöpf von einem unendlich großen Schmerze nicht am Ende aufgerieben werden soll: wie sollen wir uns da vorstellen, daß Gott zu seiner naturgesetzlich vermittelten erhaltenben Thätigkeit noch eine übernatürliche wunderbare hinzutreten laffen werde, um die verzehrende Kraft des Feuers in eine wiederherstellende zu verwandeln \*\*), und so durch stete Bunderwir. tung jene Qual zu verunendlichen? Zugegeben aber auch, Gott werde einen solchen Gebrauch von seiner Bundermacht machen, und das Personleben der Verdammten durch Schmerz für den Schmerz erhalten, anstatt es zu zerstören: was wird benn das für ein Schmerz sein muffen, welcher in alle Ewigkeit fortzudauern vermag, ohne etwas von seiner intensiven Rraft zu verlieren?

Besteht nun aber derselbe, wie wir vorhin gezeigt haben, vorzugsweise in dem Bewußtsein des schlechthinigen Getrenntseins

<sup>#)</sup> Rom. 2, 12; Joh. 3, 16; 10, 28; 1 Kor. 15, 18; απολλυμένοι und σωζομένοι bilden den Gegensag zu einander 1 Kor. 1, 18; θάνατος steht von der Berdammnis Joh. 8, 51; Rom. 6, 16, 21: το γάρ τέλος έχείνων θάνατος; 23: τὰ οψώνια τῆς άμαρτίας θάνατος; Jat. 5, 20; ολεθρος 2 Thess. 1, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> So schon Tertullian (apolog., 48): Profani vero et qui non integre ad Deum, in poena aeque jugis ignis, habentes ex ipsa natura ejus divinam scilicet re subministrationem incorruptibilitatis. Ita longe alius est (ignis) qui usui humano, alius qui judicio Dei apparet; . . . non enim absumit quod exurit, sed dum erogat, reparat. Mehnlich Minucius Felix (Octav., 34): Poenale illud incendium non dampis ardentium pascitur, sed inexesa corporum laceratione nutritur. Bergl. noch Mugustinus, de civ Dei, XXI, 3.

von Gott: so hat der Verdammte ja immer ein, wenn auch noch so sebr auf ein Kleinstes zurückgeführtes, Gottesbewußtsein in sich. Da es aber kein Gottesbewußtsein außerhalb des Gemiffens geben fann, so mare somit in den Berdammten tae Gemissen noch nicht vernichtet. Schlechthinige Gottlosigfeit findet sich aber nur ba, mo das Gemiffen schlechterdings fehlt. Soll nun von bem Gewissen in ten Verdammten wirklich nicht bie geringste Spur mehr anzutreffen fein: bann muß auch das Bewußtsein der Trennung von Gott in ihnen gänzlich verschwunden sein, und könnte jedenfalls nicht mehr als Schmerz empfunden werben, wo fein Verlangen nach Gottesgemeinschaft mehr fich findet, jo daß, was als der heftigste Schmerz der Berdammten bezeichnet wird, in biesem Falle ganzlich wegfiele, und mas als ber geringste bezeichnet werden muß, d. h. nur der förperliche, zuructbliebe. Bie soll nun aber ein forperlicher Schmerz, der in einem geistartigen Leibe ohnedies feine begriffsgemäße Stelle mehr findet, wenn er nicht die Birfung eines geistigen ift, ohne irgend ein Bewußtsein, wofür er erlitten wird, b. h. ohne irgend eine Spur von Gottesbewußtsein, noch die Bedeutung einer Strafe haben können? Befinden bie Verdammten fich in einem Zustande geistiger und fittlicher Stumpfheit, so hat ihr Leiden aufgehört, eine Strafe für fie zu sein; befinden fie fich dagegen in einem 3w stande geistiger und sittlicher Erregung, so find fie nicht mehr schlechthin gottlos, weil ihr Geistleben sich noch immer auf Gott bezieht, und ihr Strafbemußtsein ein Bewußtsein der Schuld, mitbin einen Rest von Gemissendregung voraussett.

Man hat um solche Einreden niederzuschlagen, die göttliche Gerechtigkeit zu Hulfe gerusen, welche die Sünde, als eine Bersleyung der ewigen göttlichen Beltordnung, begriffsgemäß auch nur mit ewiger Strafe bestrafen könne \*). Man läßt jedoch hiebei unbeachtet, daß die Gerechtigkeit nur eine Eigenschaft, die Liebe das Wesen Gottes selbst ist. Und das sind an diesem Punkte die Hauptfragen: ob es der Gerechtigkeit Gottes ange

<sup>\*)</sup> Augustinus (de civ. Dei, XXI, 12): Quanto enim magis homo fruebatur Deo, tanto majore impietate dereliquit Deum et factus est malo dignus aeterno, qui hoc in se peremit bonum, quod esse posset aeternum.

messen sei, Vergehungen endlos zu bestrafen, welche selbst nur einen endlichen Inhalt haben?\*) Und ob es der Liebe Gottes angemessen sei, durch ein fortgesetztes Wunder der Allmacht Geschöpfe zu qualen, von welchen die kirchliche Dogmatik selbst zus giebt, daß sie durch ein Bunder der Gnade hätten beseligt werden tonnen? Eben hier haben die Verfechter der "ewigen Söllenstrafen" noch ein gewichtiges Bedenken zu lösen. Ift denn nicht der ewige Schöpferzweck Gottes an ewig Verdammten, die doch auch auf das ewige Leben hin erschaffen worden waren, vereitelt worden? Wird durch diese Vereitelung die göttliche Allmacht und Beisheit nicht beeinträchtigt? Mangelt ber göttlichen Herrlichkeit, so lange innerhalb der Schöpfung noch ein Reich der Ber= dammten besteht, nicht noch etwas an ihrer schlechthinigen Vollens dung? Ist nicht auch die Seligkeit der Erlösten so lange noch in einem gewissen Grade unvollkommen, als aus dem Abgrunde der Solle das Angstgeschrei der Verworfenen in die Räume des ewigen Friedens hineintont?\*\*) Die entwickelten Schwierigkeiten find in ihrer Zusammenfassung so übermältigend, daß wir uns die zu allen Zeiten und in den tiefsinnigsten Lehrern der Kirche wiederkehrende Abneigung gegen die Unnahme der "Ewigfeit der Höllenstrafen" daraus ohne Mühe erflären fönnen. Schon Drigenes hatte, im Unschlusse an die paulinische Voraussetzung von der Vernichtung aller Gott widerwärtigen Mächte und dem schließlichen Alles in Allensein Gottes, eine "Wiederherstellung aller Dinge", die Apokatastasis, gelehrt, und einen unendlichen Entwicklungsproceß des Universums innerhalb der Schöpfungsräume angenommen,

ohne Mitgefühl gebacht werben."

<sup>\*\*)</sup> Auch Soner machte hierauf aufmerksam in seiner demonstratio theologica et philosophica, quod aeterna impiorum supplicia non arguant Dei justitiam, sed injustitiam. Die Entgegnung Leibnig's (théodicée, III, 266): qu'il suffisoit de dire que la durée de la coulpe causoit la durée de la peine, que les damnés demeurant méchans, ils ne pouvaient être tirés de leur misère, (vergl. auch J. Gerharb a. a. D., S. 60), ist um so weniger treffend, als die Strafe nur da rechtlich zulässig ist, wo Zurechnungsfähigkeit und baher sittliche Freiheit besteht, während die Berdammten eine solche durchaus nicht mehr besigen.

\*\*) Ueber diesen Einwurf ist besonders Schleiermacher zu vergleichen (ber christl. Glaube, II, S. 163, Anhang): "Legen wir den Seligen eine Erkenntniß von dem Zustande der Verdammten bei, so kann diese nicht

wodurch die Wiederherstellung in der Form eines progressus in infinitum vor sich gehen sollte\*). In neuerer Zeit hat Schleiers macher der "milderen Ansicht", daß "durch die Kraft der Erlössung dereinst eine allgemeine Wiederherstellung aller menschlichen Seelen erfolgen werde"\*\*), wen igstens gleiches Recht einräumen zu mussen geglaubt, wie der herkömmlichen strengeren.

Auch firchlich gesinnte Dogmatiker haben sich gegen einsache Zustimmung zu ber hergebrachten Lehrform gesträubt. Richt nur der Rationalismus eines Wegscheider\*\*\*), auch der biblische Supranaturalismus eines Storr †) hat die Höllenstrafen als ein nothwendiges Mittel zur fortgesetzten Besserung der Verdammten betrachtet, und Reinhard schließt seine eingehende Erörterung über diesen Punkt mit dem Eingeständnisse, "daß die Reinung von ewigen Qualen, die mit Ausschluß aller Rückehr zur Tugend und Glückseitzsteit stattsinden sollen, wenigstens die Evidenz lange nicht habe, die man bei einer so wichtigen Behauptung erwarten und fordern könne." ††). Der Schlüssel zur Lösung der vorhin ausgeführten Schwierigkeiten, liegt einzig und allein im

<sup>\*)</sup> Bergl. insbesenbere de princ., III, 6, 5 u. 6: In hunc statum omnem hanc nostram substantiam corporalem putandum est perducendam tunc cum omnia restituentur, ut unum sint et cum Deus suerit omnia in omnibus. Quod tamen non ad subitum sieri, sed paulatim et per partes intelligendum est, infinitis et immensis labentibus saeculis, cum sensui et per singulos emendatio suerit et correctio prosecuta, praecurrentibus aliis et velociori cursu ad summa tendentibus, aliis vero proximo quoque spatio insequentibus, tum deinde aliis longe posterius, et sic per multos et immensos ordines proficientium ac Deo se ex inimicis reconciliantium invenitur usque ad novissimum inimicum qui dicitur mors, ut etiam ipse destruatur ne ultra sit inimicus. Cum ergo restitutae suerint omnes rationabiles animae in hujuscemodi statum, tunc natura etiam hujus corporis nostri in spiritalis corporis gloriam perducetur.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., §. 163, Anbang.

<sup>\*\*\*)</sup> Wegscheiber (inst. th., §. 200). Nach Bretschneiber (bie rel. Glaubenslehre, 411) sind für die jezige Weltwissenschaft Himmel und Hölle nicht mehr geschlossene Localitäten, sondern Zustände, in welche die Seele nach dem Tode zu ihrer Fortbildung eintritt, weßhalb auch Belohnung und Strafe nicht anders als fortschreitend zu fassen seien, die Seligkeit als wachsend, die Unseligkeit als abnehmend.

<sup>†)</sup> Lehrbuch ber driftl. Dogmatif, 454.

<sup>++)</sup> Vorlesungen, 606.

Beugnisse bes Gewissens und bes göttlichen Wortes. Benn auch bas Gemissen vorübergebend unterdrückt werben fann, so ist es sich doch zugleich seiner wesentlichen Unzerstörbarkeit bewußt; wo aber noch Gewissen, da ist noch Gottesbewußtsein, und darum fein Zustand schlechthiniger Berdammniß. Die h. Schrift betrachtet, wie wir vorhin gesehen, tas ewige Leben und die ewige Strafe nicht als in die Zeit fallende Borgange. Die ewige Strafe ift, nach der Schrift, die Bestrafung des Menschen mit Beziehung auf das Ewige, die Entziehung des ewigen Lebens und Versenkung in den ewigen Tod, in das Grauen der Racht der Gottentfremdung. Sollte nun etwa F. Socinus das Richtige erkannt haben, wenn er — wiewohl mit einiger Zuruckhaltung — eine ewige Vernichtung der Gottlosen beim Weltgerichte anzunehmen scheint? \*) Um die Möglichkeit einer solchen Bernichtung zuzugeben, ift es nicht einmal nöthig, mit Beiße zu der Annahme zu greifen, daß in dem Begriffe der Persönlichkeit als solchem die unvergängliche Zeitdauer keineswegs als nothwendiges Moment enthalten sei\*\*). Man könnte fich einfach darauf berufen, daß Gott vermöge seiner Absolutheit die von ihm erschaffenen Creaturen auch wieder vernichten fonne; man konnte so weit geben, ju fagen, daß er dies sogar muffe, wenn der Schöpfungszweck an denselben unter keiner Bedingung erreichbar sei. Bon hier aus hat auch Rothe die Anficht aufgestellt, daß die bis zu der außersten Frist für die Erlösung beharrlich unempfänglich Gebliebenen, da es für sie feine göttliche Geduld mehr gebe, die einen

<sup>\*)</sup> Opera I, 178: Quia videlicet apostolus, dum ait (Joh. 2, 17) mundum transire, significare voluerit, non modo vitam hanc moralem desituram, sed etiam eos plane desituros et in aeter num perituros qui ea sectati fuerint, quae isti mortali vitae sunt maxime ac proprie accommodata. Seiner Borsicht in Betreff bieses Punstes erwähnt er in epist. ad Joh. Volkelium, 6, Opera I, 455 a: Scio equidem ista ibi contineri . . . adeo, ut, quod nominatim attinet ad impiorum mortem, in quo dogmate majus est multo offensionis periculum, ea potius ex iis colligi possit, quae ibi disputantur, quam expresse literis consignata exstet. Die übrigen Häupter ber socinianis schule sehrten offen bie Bernichtung ver Gottlosen beim Beltzgerichte, s. Fod a. a. D., II, 721. Aehnlich Burnet, de statu mortuorum et resurgentium, 297 sq. und Balter: Ist der Zwed ver zus fünstigen Strasen die Besserung? 1782.

Sinn hätte, aus der vollendeten irdischen Schöpfung als unrettbar ausgestoßen werden, daß sie dem zweiten Tode verfallen seien, eben darum weil es in der Vollendung für sie keinen Ort mehr geben könne\*).

Nicht ohne Bercchtigung hat jedoch J. P. Lange hiegegen bemerkt\*\*), daß die ewige Vernichtung im Grunde noch ein schlimmeres Uchel sei, als die ewige Verdammniß. Außerdem wird durch diese Annahme die eigentliche Schwierigkeit nicht wirklich gehoben. Auch so bleibt der göttliche Schöpferzweck unerreicht, ja, nach maßlos geübter Geduld tritt für die göttliche Allmacht und Beisheit zuletzt ein Ergebniß ein, das sie nicht nur nicht gewollt, sondern von dem sie das Gegentheil gewollt, das sie gern abgewendet hätte. Ueber das Bedenken, wie ein solcher Ausgang mit der göttlichen zwecksehenden Thätigkeit vereindar sei, sich mit Ebrard damit zu trösten, daß man für das Warum Gott sorgen lassen solle\*\*\*\*), ist ein Trost, der auf dem Gebiete der Erbauung wohl am Plate ist, auf dem der wissenschaftlichen Forschung dagegen keine Beruhigung gewähren kann.

Gleichwohl ist auf dem Standpunkte des Gewissens an der wissenschaftlichen Lösung des schwierigen Problems nicht zu verzweiseln. Ist, wie wir dargethan haben, in den Verdammten ein Zustand schlechthiniger Bosheit nicht vorstellbar; drückt sich in ihrem, durch das Bewußtsein der Trennung von Gott verursachten, Schmerze, d. h. in der "ewigen" Strafe selbst, noch immer ein Bedürfniß nach Gott aus; ist überdies, wie frühere Untersuchungen uns gelehrt haben +), das Böse nicht ein wirkliches Sein,

<sup>\*) &</sup>quot;Diese ihre Bernichtung, sagt Rothe (Theol. Ethik, 11, 332), muß in der Art erfolgen, daß ihr nur relativ geistiger und nur relativ organisiter bamonischer Naturoganismus sich nach und nach wieder auflöst, d. h., daß die nur geistartige Materie, welche ihr Sein constituirt, alle mälig ihre Organisation wieder fallen läßt und wieder in die Elemente zurücksinkt." Daß in den biblischen Ausdrücken, mit welchen die Höllensstrafen beschrieben sind, nicht gerade der Begriff der Vernichtung entshalten ist, hat schon J. Müller nachgewiesen. (Stud. u. Krit., 1835, 752.)

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., 1291.

<sup>\*\*\*)</sup> Christl. Dogmatik, II, 747.

<sup>+)</sup> Siehe oben 1. Hauptst., 5. Lehrstud, S. 24, und 7. Lehrst., S. 37.

sondern nur an dem Sein der Dinge; kann mithin die Person nach ihrer Grundbeschaffenheit nicht schlechthin bose sein, sondern haftet das Böse nur als Begriffswidrigkeit an ihr: so können wir uns den Zustand der Verdammten nicht anders denken als so, daß wenigstens die Möglich feit einer Rücksehr ihres Personlebens aus dem "ewigen" Tode in das "ewige" Leben nicht gänzlich auszgeschlossen ist. Ist aber auch nur ein letzter dämmernder Funke, ein schwacher verborgener Keim von sittlicher Lebensfähigkeit in ihnen übrig geblieben, dann würde es ebenso sehr mit der Weiszheit als mit der Liebe Gottes streiten, zu zerstören, was irgend noch ein Leben in sich hat.

Aehnliche Erwägungen liegen denn auch jener mildern Ansicht zu Grunde, welche die Höllenstrafen nur als hypothetisch, d. h. nur unter der Bedingung der Beharrlichfeit im Bosen von Seite der Berdammten\*), oder nur als relativ, d. h. nur im Berhaltnisse zu der höheren Gluckseligkeit der Frommen \*\*), ewige gelten lassen will. Allein, sobald einmal die Möglichkeit der Bekehrung im Zustande der Verdammniß eingeräumt wird, so hat die Vorstellung endloser Qualen ihren dogmatischen Stütpunft Dann bleibt nichts mehr übrig als die Thatsache, daß im Angenblick des Abschlusses des irdischen Weltlaufes noch nicht in allen persönlichen Menschengeistern die durch die Erlösung in Christo zu bewirkende Gemeinschaft mit Gott hergestellt ift, und daß mithin alle noch Unbekehrten keinen Antheil an dem Reiche der Vollendung haben können. Dieser Ausschluß von der ewigen Herrlichkeit ist ihre "ewige" Strafe; und da die ewige Herrlichkeit ihrem Wesen nach Licht und Leben ist: so wird Dieser

<sup>\* \*)</sup> Schott, epitome, 131.

Porus, epitome, 300 sq. Er nimmt duo diversa συστήματα an, unum bestorum, alterum miserorum, quae nunquam, discrimine sublato, conjungentur in unum nec unquam similitudine sortis aequabuntur. Aehnlich Storr (a. a. D., 452 f.): "Es fann auch die Lage berjenigen Berdammten, bei welchen etwa Besserung in gewissem Grabe eintritt, auf mannichsache Art erleichtert werden, nicht nur insofern . . . mit ihren Fortschritten in der moralischen Besserung ein verhältnißmäßiges Wachsthum an innerer Glückseligkeit einstritt, sondern auch . . . weil sie in eine mildere Gegend dieses großen Gebiets, welches die Unseligkeit in sich faßt, und in eine bessere Gesellschaft versetzt werden können." Bergl. auch Lessing (Werte, IV, 169). Schentel, Logmanis II.

Bustand sachgemäß mit Finsterniß und Tod verglichen. Im Augenblick ber Bollenbung sind bie noch Unbekehrten zur vollen, innern und außern, Bedeutungelofigfeit herabgefunken; ihre geiftige und sittliche selbstverschuldete Gottentleerung ift ihre cwige Qual. Bon Gott, dem ewigen Urquell des Lichtes und des Lebens, haben sie gerade noch so viel Bewußtsein als nothig ist, um das grauenhafte Elend einer perfonlichen Existenz ohne Gemeinschaft mit Gott und den vollendeten seligen Geistern zu empfinden. Daß aber, wo noch ein glimmender Junte Des Guten, ein letter Reft des Personlebens, in welchem die Bezogenheit des Selbstbewußtseins auf Gott als solche vorhanden, zurudgeblieben ift, auch noch die Möglichfeit einer Wiederherstellung zur vollen Gemeinschaft mit ber ewigen Quelle des Guten gegeben sein muß: das liegt in der Natur ber Sache. Erft dann, wenn das Individnum schlechthin aufgehört hatte, Person zu sein, mare auch jeder geistige und sittliche Zusammenhang mit Gott, und demgufolge jede Befähigung zur Aufnahme des Seils in Christo vollig abgeschnitten; mit dem Aufhören der Persönlichkeit selbst aber ware jener Bernichtungsproces vollzogen, den wir weder im Gewiffen, noch in der h. Schrift, begründet gefunden haben.

Buftanb ber bollenbung.

§. 150. Das Räthsel, welches die Doppelvorstellung einer herrlichen Bollendung der Schöpfung und eines innerhalb derselben nicht nur unvollendeten, sondern sogar gottseindlichen, Kreises von Geschöpfen in sich schließt, muß daher in einer anderen Beise geslöst werden, als dies von der herkömmlichen Dogmatik geschehen ist. Die Gerechten gehen — nach der Schilderung der Schrift — mit dem Augenblicke der Bollendung in den Bollbesit der Herrslichkeit oder des ewigen Lebens ein\*). Wie haben wir uns nun aber den Begriff der Herrlichkeit und des ewigen Lebens zu denken? Wie den setztechung auf die Individuen, die daran theilnehmen, wie den ersteren mit Beziehung auf den Gesammtzustand, in welchem die Schöpfung sich dannzumal besinden wird?

<sup>\*)</sup> Die μέλλουσα δόξα αποκαλυφθηται είς ήμας Rom. 8, 18; αίωνιοι βάρος δόξης 2 Kor. 4, 17; auch überhaupt nur δόξα Hebr. 2, 12. Ζωή αίωνιος Matth. 19, 16; Joh. 3, 15; Röm. 2, 7 n. s. f.

Bas diesen Gesammtzustand betrifft: so wird die Vollendung des Reiches Gottes in der Zerstörung der bisherigen irdischen Beltordnung und der Herstellung einer neuen höheren sich mani= festiren. Eine bevorstehende vollständige Erneuerung des Naturlebens haben die prophetischen Zeugnisse des Alten und des Reuen Testamentes vorausgesett\*), und daß eine höhere Entwicklung unseres Geistlebens eine höhere Ausbildung seiner Organe fordert, daß jene nur insofern eintreten kann, als die uns umgebende, unsere Lebensbedingungen enthaltende, Natur die Gigenschaften der groben Materialität, welche gegenwärtig die Thatfraft unseres Geistes lähmt, ablegt, darauf haben wir bereits hingewiesen. Die Vorstellung einer Erneuerung der Schöpfung muß nun freilich große Bebenken erregen, wenn wir dieselbe auf bas Schöpfungsall ausdehnen. Denn, wenn auch ohne Zweifel einzelnen Schöpfungsfreisen von Zeit zu Zeit Processe der Neubildung bevorstehen, wenn es auch eine Naturgeschichte der Schopfung im erhabensten Style giebt: so widerspricht dagegen die Annahme, daß das Schöpfungsall einer plöglichen Rata. strophe der durchgreifendsten Zerstörung und Erneuerung unterworfen werden solle, allen bis jest bekannt gewordenen Weltbildungsgesetzen. Da nun aber bie h. Schrift unter dem Begriffe der "Welt" in der Regel nur das unseren Sinnen mahrnehmbare Sonnensystem begreift: so ist um so größere Bahrscheinlichkeit vorhanden, daß die von ihr angekündigte große Schöpfungsmetamorphose lediglich auf die mit unserem Planetensystem in unmittelbarem Zusammenhange stehenden Schöpfungsgebiete fich erstreden wird. Das Weltende wird nicht eine Bollendung des gesammten Universums, sondern nur desjenigen Theiles desselben sein, welcher mit den Schicksalen der Menschheit enger verflochten ist.

<sup>\*)</sup> Jej. 66, 22 lehrt der Prophet die Erschaffung eines neuen himmels und einer neuen Erde; an ihn sich anlehnend hat dieselbe Borstellung der Apokalyptiker 21, 1 f., wohin auch die Vorstellung V. 2 von einem neuen, vom himmel herabsteigenden, Jerusalem gehört. Ebendahin ist die Vorstellung von einer zu erwartenden Befreiung der uridig, d. h. der Schöpfung, and rig dordeiag rig plopäg Rom. 8, 19 f. zu zählen, die von dem herrn selbst (Watth. 19, 28) ausgesprochene hoffnung auf die Beit der nadippore sia, der zoorei anouaradradews naturar (Apostela. 3, 21), und die Erwartung des Weltbrandes (2 Petr. 3, 12 f.).

Darum wird auch der Eintritt desselben nicht zugleich der lette Abschluß des gesammten Weltverlaufes sein. Beift doch auch die h. Schrift öfters darauf bin, daß ber gesammte Beltlauf in einer Reibe von periodischen Abschnitten oder Epochen vor sich gehe\*). Bie sollte nun angenommen werden fonnen, daß die bevorstehende Vollendungs. epoche überhaupt die lette sein, d. h. daß mit ihr der Weltlauf für immer ein Ende haben werde? Aus diesem Grunde wird die Vollendung der neu anbrechenden Weltepoche nur eine relative, d. h. fie wird mit Beziehung auf die Diesseitige Störung ber Bollkommenheit durch das irdische Naturleben und das Bose eine vollständige sein; die Sünde und das Uebel, welche unsere gottgemäße Entwicklung diesseits gestört haben, werden in jener höhern Ordnung des Lebens nicht mehr vorkommen können. Damit ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, daß nicht höhere Entwicklungen und Berklärungen der persönlichen Geister, noch geistartigere und gottgemäßere Vollfommenheitsstufen ber Menschheit, bevorstehen werden.

Ist unsere Boraussetzung begründet, ist die Vollendung der Menschheit im Zenseits zunächst lediglich auf die ihr zur Lebensthätigkeit angewiesenen neuen Schöpfungsräume beschränkt, wird die neue Weltperiode nur ein bestimmtes Zeitmaß hindurch dauern: so fällt anch die Schwierigkeit hinweg, daß für die beim diesseitigen Weltabschlusse noch nicht Beschrten kein Raum mehr in dem vollendeten und verklärten Diesseits sich sinden werde. Eben darin wird ihre Strase bestehen, daß sie außerhalb der verklärten Schöpfungsräume, an der änßersten Peripherie derselben besindlich, von dem Mitgenusse an der Herrlichkeit ausgeschlossen sein werden, daß sie an den Pforten der Seligkeit lagern mussen, ohne daß ihnen dieselben in ihrem noch unbesehrten Zustande gesöffnet werden \*\*).

Dennoch sind sie in ihrer qualvollen Abgeschiedenheit nicht von allen, von dem Reiche der Seligen ausgehenden, Einwirfungen völlig abgeschnitten. In wie stärkeren Grade die Sehnsucht nach

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche damit den Ausbruck oxoros ed isweepor Matth. 8, 12; 22, 13; 25, 30, von der Stätte der Verdammten. Vergl. auch bas isc Apok. 22, 15.

der Gemeinschaft mit dem verklärten Erlöser und seiner Gemeinde in ihnen erwacht, desto mehr werden sie auch dem Mittelpunkte der verklärten Räume sich nähern, in desto kürzeren Zeitmaßen wird der göttliche Schöpfungszweck auch an ihnen sich verwirklichen. Vollkommen verwirklicht ist derselbe allerdings erst dann, wenn alle zum Heile geschaffenen Menschen mit freier Selbstbestimmung und ohne Sünde Gott in Ewigkeit ehren und preisen \*).

Mit der eben entwickelten Unschanung läßt sich diejenige nun schlechterdings nicht vereinigen, welcher — um mit Martensen zu reden — die lette Zukunft des Herrn eine absolute abschließende ift, so daß nach derselben von Geschichte und geschichtlichem Fortschritt keine Rede mehr sein kann, sondern nur noch von einem Leben und Dasein in bewegungse und geschichtsloser Ewigfeit. Dag dieg die ausschließlich christliche Ansicht sei, ist ein Urtheil, welches am wenigsten von Martensen zu erwarten gewesen ware \*\*). Die Lehre von der Weltvollendung ist in der h. Schrift io wenig ausgebildet, daß eine scharf ausgeprägte Schriftlehre derselben nicht hergestellt werden, namentlich aber zwischen dem, mas Zeitvorstellung, und dem, was wirkliche Offenbarung, mas Symbol, und was Wesen darin ist, nicht mit Sicherheit unterschieden werden fann \*\*\*). So viel läßt fich jedoch ans den Ans deutungen der Schrift unstreitig entnehmen, daß mit dem Abschluffe des diesseitigen Weltlaufes auch nur die diesseitige, nicht aber Die jenseitige Geschichte der Menschheit, und noch weniger die nnendliche des Weltalls abgeschlossen ist. Innerhalb der mit der Ewigkeit nicht zu verwechselnden Unendlichkeit des Universums wird in größeren ober fleineren Zeiträumen Die Biederbringung der gottentfremdeten Individuen stattfinden. Freilich vermögen wir nicht zu bestimmen, mann biese Zeitpunkte eintreten, ebensowenig,

<sup>\*)</sup> Phil. 2, 10 f. Richtig bemerkt in dieser Beziehung Marten sen (a. a. D., S. 285): "Die Macht ber (göttlichen) Liebe erreicht nur ihr Ziel, wenn alle Knice freiwillig sich vor ihr beugen, weil sie mos ralisch unwiderstehlich ist."

<sup>\*\*)</sup> Martensen a. a. D., §. 287.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Allgemeinen ist die Bemerkung von Georgii (a. a. D., 25) richtig, daß ein "Uebereinstimmendes, ein gemeinsamer Lehrtspus im Neuen Testamente über die letzen Dinge nirgends gegeben ist".

welche Störungen ober Unterbrechungen in dem Berhältniffe ter noch nicht Befehrten zu Gott in noch späteren Aconenreihen möglich werden könnten. Diese Zukunft verbirgt ein von der Borsehung gewobener Schleier unserem bloden Auge; unserem Glaubensund hoffnungsbedürfnisse genügt es, daß ber Zustand der Bollendung in dem nächsten Acon ein mit Beziehung auf die Zustände des Diesseits vollkommener sein wird, den die Sünde nicht mehr ftort, das liebel nicht mehr trübt.

Der Buftant ber Geligen in ber Bollendungefphare ift um fo schwerer darzustellen, ale es une im Diesseits an wirflicher Erfahrung in Betreff besselben fehlt. Allein selbst für ben Fall, daß wir uns tenfelben nicht anters vorzustellen vermögen, als wie ihn altere Theologen geschildert haben, als seliges Anschauen Gottes, Christi und ber erlöften Gemeinde, und feliges Ergößen an ben himmlischen Preis : und Lobgefangen \*\*), fe mare es nicht gerecht, ihm beghalb ben Borwurf ber "Langweiligfeit" zu machen \*\*\*). Ift boch ichon im biesseitigen Leben bie Erforschung und Anschauung Gottes, seines Reiches und ber ewigen Bestimmung der Menschheit, ber wiffenswürdigfte Gegenstand und ber bochfte Benuß, welcher tem menidliden Beifte fich barbietet. Bie follte benn nun im Jenicite, ba, wo Gottes Majeftat in einer bobern Ordnung, einem größeren Zusammenbange bes Universums nd offenbart, mo bie verflarte Menscheit, mit ibrem verherrlichten erbobten Saupte, eine uneridopfliche Fulle von neuen Ericeinungen ibres Befens und Acuferungen ibres Lebens funtthut, tas Auge bes Beiftes jemale fatt merten fonnen, an ber Große Gottes, an ber herrlichfeit seines Reides, an ber wiederhergestellten barmonie seiner Schöpfung nich zu erfreuen? Gind wir aber, wie bieg auch altere Dogmatifer beicheiten anerkennen, allerdinge nicht befähigt, une von tem Zustante ter Seligfeit eine beutliche unt

<sup>=\</sup> arcf. 21, 4 f.

<sup>22</sup> Baier (theol. pos., 361): Hac etiam ratione beatitudo piorum augebitur, ut oculi intuendo Filium Dei incarnatum Salvatorem suum et homines beatos amicos, forte etiam aures hymnis elegantioribus sese oblectare possunt.

<sup>\*\*\*)</sup> D. F. Strauf, Die driftl. Glaubenel., II, 693.

bestimmte Vorstellung zu machen\*): so steht doch unzweifelhaft nach dem Zeugnisse des Herrn selbst fest, daß im Jenseits das menschliche Personleben zur Engelgleichheit und Gottesfindschaft entwickelt sein wird \*\*), daß die Mitglieder der himmlischen Gemeinde in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott fich befinden, und an der wesentlichen Herrlichkeit ihres, in das Reich der Bollendung ihnen vorangegangenen, ewigen Hauptes theilnehmen werden. Und Das ist auch das Söchste, mas über den Zustand der Seligen ausgesagt werden kann. Wird berselbe im Uebrigen als ein Zustand ber höchsten Freude und ber vollsten Genüge geschildert, als das wahre Leben betrachtet, mit der Herrlichkeit des Lichtes verglichen \*\*\*): so ist mit allem Dem doch eigentlich nur jene Mitte ber Seligkeit beschrieben, jene tiefe Befriedigung und ewige Sättigung, welche das Personleben der Vollendeten in der vollen und ungetrübten Harmonie mit dem ewigen Grunde, Leben und Biele des Beils, mit Gott selbst durch den Mittler Jesum Chriftum, der dann in gegenwärtiger Rraft seines Wortes und Beistes seiner gesammten Gemeinde innewohnt, gefunden hat.

Daß bei allem Dem die Grundbeschaffenheit der Persönlichkeit durch den Proces der Verklärung nicht aufgehoben werden wird: das haben wir schon früher gezeigt. Das Selbstbewußtsein mit seinen Grunds und Hauptvermögen bildet auch im Jenseits den Inhalt des Personlebens, und ist nur nicht mehr gehemmt, getrübt, gelähmt durch einen von der Sünde insicirten Organismus, sons dern umgesehrt durch eine organische Beschaffenheit, welche der vollsommen angemessene Ausdruck und Spiegel innerer Kraft und Lebendigseit geworden ist, getragen, gehoben, gesördert. Das Geswissen ruht jest in Gott, als seinem ewigen Quells und Mittelspunkte, und ist nur noch ein gutes, harmonisch vom Gottesbewußtssein durchdrungenes, Selbstbewußtsein. Der vollendete Menschens

<sup>\*)</sup> Baier a. a. D., 362: Plura de his aliisque aliorum sensuum perfectionibus atque operationibus in statu vitae aeternae locum habituris, definire in hac vita vix licet.

<sup>\*\*)</sup> Lut. 20, 36: Ισάγγελοι γάρ είσιν καὶ νίοι είσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως νίοι όντες.

<sup>\*\*\*) 30</sup>h. 17, 24; Rom. 8, 17; Gal. 1, 12.

geist ist jest wirklich zur vollen Gotteskindschaft vorgedrungen\*). Die Vernunftthätigkeit ist nicht mehr discursiv, bloß spiegelhaft, und deßhalb unzulänglich, wo es sich um wirkliche Erkenntnis des Göttlichen handelt, sondern intuitiv, wesenhaft erkennt sie das Göttliche, wie es in sich selbst ist \*\*), sie erkennt es in seiner inneren Wahrheit, wenn auch, um ihrer endlichen Beschaffenheit willen, nicht in seinem unendlichen Umfange \*\*\*). Der Wille ist nicht mehr überwiegend von dem Wesen der Welt abhängig, sondern bei Christo zu sein, das ist sein höchstes Streben †). So ist die gesammte Persönlichseit nach Geist, Seele und Leib nun durchaus geheiligt, und trägt das Bild der Herrlichseit, zu dem der Gott der Herrlichseit sie von Ewigseit berusen hat, an sich.

Wird demzufolge auf der einen Seite die Thätigkeit der Se ligen eine vorzugsweise receptive sein, insofern die Bilder der himmlischen Rräfte ober Erscheinungen sich in ihrem Selbstbewußtsein abspiegeln: so wird es auf der anderen Seite derselben doch auch an produktiven Leistungen nicht fehlen. Die individuellen Gaben, Anlagen, Eigenthümlichkeiten werden in dem vollendeten Personleben nicht verwischt sein; soll doch gerade die erneuerte Leiblichkeit dazu dienen, die Individualität zu erhalten. Das Reich der Vollendung bleibt ein Reich freier und wirksamer Geister, und ber große und lette Zweck aller Creature werdung, Die Verherrlichung Gottes und seines Bei stes, wird im Zenseits nicht in geringerem, sondern in viel höherem Mage zu erringen sein, als im Diesseits. Das lette Biel ber Schöpfung, das niemals in einem abgeschlossenen Punkte der Zeitentwicklung, sondern nur in einer unendlichen Reihe von Evolutionen erreicht werden fann, daß Gott Alles in Allen seiff), ist die große Berufsaufgabe der seligen Geister. In den himmlischen Schöpfungsfreisen Gott zu verherrlichen, in immer neuen Farbentonen das Licht seiner Wahrheit, Weisheit, Liebe und

<sup>\*)</sup> Matth. 25, 23, 46; 30h. 16, 22; Rol. 1, 12: ευχαριστούντες τῷ πατρὶ τῷ ἰκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ αλήρου τῶν άγίων ἐν τῷ φωτί.

<sup>\*\*)</sup> Luf. 20, 36.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Kor. 13, 12.

<sup>†) 2</sup> Kor. 5, 8; Phil. 1, 23.

<sup>††) 1</sup> **R**or. 15, 28.

den Glanz seines Friedens auszustrahlen, dies Alles in Gemeinschaft mit Dem, der sich erniedrigt hat, nicht um sich selbst, sondern um den Vater zu erhöhen\*): das ist der ewige Beruf der verklärten Menscheit; und der Aeon der Vollendung wird so lange währen, die innerhalb desselben die Herrlichkeit Gottes, so weit sie darin ihren Ausdruck sinden kann, zur vollen umfassenden Verwirklichung gelangt ist. Dann wird es von Vollendungsstufe zur Vollendungsstufe weiter gehen.

Wir haben bemerkt, daß auch im Reiche der Herrlichkeit die individuellen Besonderheiten fortwirken werden. Die Einen werden dienen, die Anderen herrschen, jene willig aus Liebe, diese heilig in Demuth\*\*), um Dessen willen, der uns zuerst in Demuth gegen den Bater geliebet hat. Noch ist unser Leben gegenwärtig versorgen mit Christo in Gott; dann aber wird Alles offenbar werden, was durch den Glauben an den Erlöser Großes und Herrliches hier in uns keimt\*\*\*). Noch ist nicht erschienen, was wir sein werden; aber wir wissen, daß, wenn es erscheinen wird, wir Christo ähnlich sind, und daß wir ihn schauen werden, wie er ist ?). Noch seufzen wir unter den Leiden dieser Zeit; aber wir wissen, daß sie nicht in Bergleich kommen mit der künftigen Herrslichkeit, die an uns geoffenbart werden wird ?).

Das Alte wird vergehen, Alles wird neu werden. Wir leben in Hoffnung, unter Thränen. Daß wir als Glaubige mit gewisser Zuversicht in der Nacht dieses Zeitlebens dem Morgenrothe zustünftiger Bollendung entgegenharren, entgegenschreiten, entgegenstämpfen sollen: Das ist das lette Wort der driftlichen Dogmatik. Die menschheitliche Entwicklung ist kein nach mechanischen Gesegen verlaufender Naturproceß, kein endlos in sich selbst zurückehrender Kreislauf, sondern ein unendlicher Fortschritt aus dem Irrthum zur Wahrheit, aus der Anechtschaft zur Freiheit, aus der Sünde zum Heil, ein immer innigeres Hineinwachsen der Persönlichkeit in ihren ewigen Lebensgrund, damit Gott aus seinem Grunde in den Ers

<sup>\*)</sup> Phil. 2, 11: els dosar Beor nargós.

<sup>\*\*)</sup> Matth. 25, 23: ἐπὶ ολίγα ής πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω.

<sup>\*\*\*)</sup> Rol. 3, 3 f.

<sup>†) 1</sup> Jeh. 3, 2.

<sup>††)</sup> Rom. 8, 18.

scheinungen der sittlichen Geister stets herrlicher offenbar werde, und mit seiner Lebenssonne, Zesu Christo, die Wirkungsstätte seiner irdischen Schöpfung, die Gemeinde der Heiligen, immer vollsommener durchstrahle. Unendlich ist die Zeit; darum nimmt auch die Herrlichseit der Kinder Gottes in der Zeit niemals ein Ende. Aber der Strom der Zeit ergießt sich aus dem Meere der Ewigsteit. Nur Gott ist ewig; nur wer in Gott ist, hat Theil an der Ewigseit mitten im Strome der Zeit.

# Megister.

# I. Sachregister.

- Abendmahl, Stiftung 1121, alte firchliche Lehre 1129, Lehre ber Reformatoren 1146, und der Orthos dozie 1159, im Widerspruch mit dem protestantischen Princip 1167, in Wahrheit eine Gemeindeseier 1168, Ceremoniell desselben 1172.
- Abam, kein erwachsenes Kind 115, 119, als Anfangspunkt ber Menschheit 391, im Verhältnisse zu Erbfunde und Schuld 405, Träger ber Menschheit 121.

Allgegenwart, Gottes 485.

Allmacht, Gottes 474.

Allwissenheit, Gottes 461.

- Amt, in der Kirche 972, nicht unbes dingt zur Bekehrung nothwendig 1208.
- Anfang ber Welt, inwiefern bavon zu reben 51,
- Apologie 83, 387, 639, 881, 889, 948, 949, 994, 1000, 1053, 1088, 1093, 1097, 1175.

Apostolat, 908.

Apoftolicitat, ber Rirche 926.

- Artifel, Schmalkalbische 387, 968, 978.
- Auferstehung, Christi 764, legte 1197.
- Bekehrung, einheitlicher Aft 992, Beginn 995, Grenze 1010, Mobus 1011, Causalität 1014, vom Amt unabhängig 1209.
- Berufung, Wefen 1017.
- Blut, beim Opfer 804, symbolischer Charafter 806, suhnende Kraft 837. Buße, Wesen 996.
- Catechesis palatina 765, 815, 887.
- Catechismus Romanus 1080.
- Catechismus Racoviensis 91, 321, 322, 691, 1073, 1074.
- Shristus, sein Berhältniß zum Logos
  71, ebionitischer Abweg 646, pans
  theistischer 652, göttliche Natur 657,
  personbilbender Factor 659, heilige Geburt 733, Sündlosigkeit 740,
  Taufe 748, Bersuchung 752, sitts
  liche Bollendung 758, Tob 763,

Höllenfahrt 765, Auferstebung 764, 769, Himmelfahrt 770, Zustant ber Erböbung 788, 864.

Concilium Tridentinum 364, 797, 889, 938, 975, 999, 1000, 1013, 1112, 1138, 1143, 1144.

Geneerbienformel 83, 199 - 202, 218, 315, 316, 366, 387, 439-612, 687, 688, 759, 760, 766, 881, 882, 994, 1014—1016, 1053, 1054, 1109, 1118, 1159, 1160.

Confessio Augustana 246, 265, 312, 366, 387, 439, 678, 815, 880, 946, 947, 979, 980, 985, 990, 1053, 1064, 1088, 1093, 1108, 1118, 1175, 1196, 1212.

Basilcensis 388, 887.

Belgica 1093, 1108.

Gallicana 439, 887, 994, 1088, 1118.

Helvetica II. 83, 122, 246, 388, 439, 534, 678, 887, 953, 994, 1088, 1093, 1109.

Chiliaemue 1195.

Confirmation, Wesen 1085.

Creatianismus, firchliche Lebre 157, biblische 173, mit dem Tradus cianismus zu verbinden 165, 176.

Gultus, Product, nicht Factor bes (Blaubens 965.

### Dextra Dei 785.

Treieinigkeit, Grundlegung 512, nicht Tritheismus 521, Unhaltbars feit der firchlichen Lehre 560, bibslische Begriffe 563, 574, richtige Fassung 579, Verhältniß zur Chrisstologie 693, 709, 779.

Ebenbild, Gettes 86, nicht actuell vollendet in Aram 104, nicht ver loren in seinen Nachkommen 103, bezieht sich auf die Persönlichkeit 104, und die Herrschaft über die Natur 108, biblische Begriffe 76, firchliche Lehre 77, socinianische 91, neuere Versuche 92.

Giacnicaften, Gottes, Gintheilung 464.

Einheit, Gottes 35,575, bes menichten Geschlechte 178.

Engel, Ratur berielben 632.

Erbfünde, und Traducianismus 170, firchliche Lehre 355, wie erflärlich 370, ob Berschuldung und Berbammnis begründend 379, 393, 439, Erbschler 368, ein Mangel 401.

Erhaltung 593.

Erlösung, Begriff 866, Berhältnift zur Errählung 623, Organe berfelben 905.

Erwählung, Begriff 584, bezieht sich nicht auf bas Subject, sontern auf bas Geschlecht 585, 617, verzwirklicht sich in ber Erlösung 623, Verhältniß zur Zeit 793.

Ewigfeit, Gottes 22.

Exorciemus, unzuläffig 1085.

Fegfener, gibt es nicht 1185. Freiheit, ber Creatur, Problem 297, Rernvunft ber Controverse 325, nicht im Willen begründet 337, reale und formale 338, Berhältniß zur Sünde 356, 413, und zum göttlichen Wollen 350.

Geist, bes Menschen, Verhältniß zur Seele 126, 130, zur Sünde 372, 412, 419, 421, zum göttlichen Geiste 106, 109, personbildender Factor 129.

Beift, Wesen Gottes 12, Grund ber Weltschöpfung 49, 67, in ber Welt 56.

Geist, heiliger, Wesen 581, Verhältniß zum Sohn 789, zum Wort 1017, Sunde gegen ihn 429.

Benuß, ber Unglaubigen 1161.

Benugthuung, Chrifti 861.

Gerechtigfeit, Gettes 498.

Geseg, Verhältniß zur Sunbe 228, zum Evangelium 906, 994.

Bewissen, Wesen 201. 1993, Unterbrudung besselbigen 434, Berhalt:

nif gu Chrifte 738, jum Glauben 868, 892, 904, 914, gur Gunbe 215, 446, jur Freiheit 319, Grund berfelben 319, Ausjagen über bie Selbftoffenbarung Gottes 8, 19, aber Belticopfung 40. 51, über bie Donmacht ber Materie 56, über ben Urftanb 102, 115, über Leib und Beift 126, über Creatianismus 166, über Einheit bes Befchlechts 179, über bie Sunbe 182, über ben Urfprung berfelben 242, über ben Satan 259, über Erbfunde 358, 366, über Erbiculb 443, über Eigenschaften Gottes 469, 473, 497, 508, über Arinitat 529, 577, über Grwahlung 586, über Brabeftination 612, über Engel 633, über Chris ftologie 703, 728, aber Geburt Chrifti 735, über feine Gunblofige feit 750, über feine Menichheit 777, über feinen Gubnetob 832, über Buge 997, 1000, über Beiligung 1094, aber bie legten Dinge 1178, 1188.

Glaube, Begriff 867, 875, kirchliche Lehre 869, Factoren 876, rechts fertigende Kraft 889, 902, höchfte Bebeutung 914, will zum Ausbruck gebracht werben 922, Gottes und bes Menschen That 1014, und Werte 1109.

Gnabe, juvorfommenbe 997, fathos lifche Beeintrachtigung 1012, mits wirfenbe 1095, unverlierbar 1113.

Sott, abaquat nicht erfennbar 5, aber im Gewiffen 7, auf Grund feiner Selbstoffenbarung 10, als abfoluter Geift 8, abfolute Liebe 14, abfolutes Gut, abfolutes Leben 18, nicht ohne Beit 15, 45, aber schlechthin unterschieben von ber Welt 20, als beren absoluter Grund 40, breifach bezogen auf die Welt 482, Werfmale 21, Gigenschaften 464, ob Urbeber bes Bofen 238, 242, ob sich seinders

lich 698, Berhaltnig jur Trinitate. lehre 513, und gur Chriftologie 654.

Gottheit, Chrift, infofern er Chenbilb Gottes ift 725.

Sut, Gott ber absolut Gute 17, bas Gute ber bochfte Zwed ber Belt 18, 50.

Dabes 1184.

Deil, aus bem Wefen Gottes gu er: tennen 4.

Beiligfeit, Gottes 481.

Deiligung, Wefen 1094, Dobus

Beilerathichluß, teine Auswahl 617.

Peren, im Gefolge ber firchlichen Satanologie 289, 292.

Simmel, Begriff 770, 786, 1178.

Simmelfahrt, Chrifti 765.

hochmuth, nicht bas Realprincip ber Gunbe 231.

Sollenfahrt, Chrifti 765.

Bollenftrafen, Begriff 1219.

Sohepriefterliches Umt Chrifti

Senfeite, Realitat beefelben 1177.

Renofis, bes Logos 697, inner: weltlich zu benten 714, 774.

Rirde, Begriff 922, ruht auf bem Glauben 923, Einheit 924, 930, Allgemeinheit 925, Deiligkeit 925, Apostolicität 926, falscher Begriff 927, 932, 937, 945, Entwickungssang 928, keine äußere Institution 939, 960, resormatorische Ansicht von berselben 945, Bereinigung berselben 948, unsichtbare und sichtbare 952, 966, 969, 1045, Erscheinungssformen und Kirchengemeinschaften 956, 963, Merkmale 962, Acmter 972, Leitung 977, Berfassung 983, Berhältniß zum Staat 980, 985, Untergang ber Institution 990.

Ronigliches Amt Chrifti, Befen 911, Beginn 684, 774, Ende 912.

Leben, bas absolute in Gott 18. Liebe, Besen Gottes 14, verlangt bie Welt als Object 15, 48.

Lehramt, von ber Gabe vericieten 974, im Ramen ber Gemeinde zu vollziehen 976, fällt nicht mit ber Lirchenregierung zusammen.

Materie, Begriff 57, Beschaffenbeit 56, nicht ungeschaffen 52, doch Erschaffung und Gestaltung zu unterscheiden 58, soll geistartig werden 59, im Mensichen sich aufbeben 74, Berhältniß zum menschlichen Geist 126, 152.

Menich, Bluthe ter Schörfung 74, biblifche Lehre 105, ursprünglicher Begriff 90 und Wesensbeschaffenheit besselben 98, 336, Freiheit 296, 351, altlutherischer Begriff 681.

Menschbeit Christi, verbunkelt 665, von ben Reformatoren hervorgezegen 669, aber falsch aufgefaßt 671, Persönlichkeit berselben 702, speculative Boraussezungen 679, 692, ihre Einheit mit ber Gottheit 726, ihre Verklärung 770, 778.

Menichwerdung, ob von ber Sunde bedingt 624, 645, Begriff 655, 657, firchliche Lehre 683, Verhältniß zum Traducianismus 171.

Meßopfer, Entstehung 1139. Mittelzustand 1181, 1183. Mittler, Begriff 798, Geschäft 894. Mitwirkung, Gottes 594.

Mothwendigfeit, und Freiheit in Gott 46.

Opfer, Begriff 801, des A. T. 804, Wesen derselben 890, symbolischer Character 806, nicht stellvertretend 812, erfüllt in Christi Tod 858, stehen außer Verhältniß zum Abendmahl 1170.

Pantheismus, Verhältniß zur Christologie 649.

Barufie 1188.

Perfonlichfeit, Begriff 661, Chrini 659, 664, ihre Entwicklung 731, ob vorweltlich 701.

Personen, in Gett nicht zu unterfcheiben 525, 511, 575.

Braatamiten 177.

Brabeftination 609.

Präezistenzianismus, Begriff 137, Wahrbeit 140, Jrrthum 143. Privateommunion 1172.

Brophetisches Amt Chrifti, 903.

Rationalismus, Berhaltniß zur Christologie 647.

Rechtfertigung, Begriff 889, burch ben Glauben 891.

Regierung, ber Belt 599.

Reue, Gottee 32.

Ruhe, Gottes 63, 169.

Sacramente, Begriff 1086.

Satan, Schriftlehre 261, Kirchen: lehre 249, 291, im Lichte ber Wiffen: schaft 251, unpersonlich 284, Collectivbegriff 293.

Schöpfung, specifisch christlicher Begriff 38, aus Richts 40, 52, Rothwendigkeit 45, soll abbildliche Offenbarung des göttlichen Wesens sein 54,
unmittelbare und mittelbare 58, in
sechs Tagen 59, 63, permanent zu
beuken 61, durch den Sohn 64, den
Geist 67, das Wort 68, Berhältniß zur Erwählung 586.

Schuld, mit der Sunde verknüpft 375, aber nur personliche 40, Grade 427, Verhältniß zum menschlichen Gesammtleben 416.

Selbstbeschränkung, weber von Gott 349, noch vom Logos 694 auszusagen.

Selbst sucht, nicht Realprincip ber Sunte 235.

Seele, menschliche 122, Verhältniß zu Geist und Leib 126, 130, un: theilbar 157.

- Seligfeit, Begriff 1224.
- Sinnlichfeit, Quelle ber Sünbe überhaupt 339, 371, 413, 426, und einer besonderen Art 420.
- Sohn, biblischer Begriff 704, vermittelt die Schöpfung 65, 580, 630, Berhältniß zum Bater 779, zum Geift 789.
- Stände Christi 759, Erniedrigung 761, Erhöhung 762, 771, unberechtigte Unterscheidung 760.
- Stellvertretung, nicht im Opfer 812, kirchliche Lehre 815, Rritik 832.
- Strafe, Correlat zu Schuld 436, breifache Art 458, Berhältniß zum Tob 449.
- Sanbe, Etymologie 184, Thatsache 182, Begriff 183, 196, nicht zu überspannen 197, keine Substanz 199, 368, kein Raturproceß 203, kein Moment in der Selbstentfal= tung Gottes 210, nichts Positives 217, existirt nur in ber Sphare bes Gewissens 215, etwas nicht sein Sollendes, aber sein Wollendes 216, biblische Lehre 219, formale Seite 225, reale 217, thatsachlicher Grund 185, 343, That ber Freiheit auf dem Grunde der Sinnlichkeit 333, daher nicht aus bem Zustand ber Präexistenz abzuleiten 329, noch auf das natürliche Gebiet zu beschränken 320, noch auf göttliche Urfächlichkeit jurudzuichieben 238, 245, 346, viel= mehr bem Bebiet ber enblichen Urfächlichkeit angehörig 246, 457, wirkliche Sunde 408, Erbfunde 413, Progreß 414, Unterschiede 417, 455, wider den Weist 429, bei Wieder: geborenen 1100.
- Sunbenfall, Geschichtlichkeit 190, innerer Hergang 336, Die Baume 191, 337.
- Sunblosigfeit Jesu, Möglichkeit 733, Wirklichkeit 739.
- Zaufe, Ursprung 1033, 1077, tein Bekehrungsmittel 1035, Wejen 1043,

- reformatorischer Begriff 1053, Kins bertaufe 1063, keine Magie 1070, 1079, keine vollkommene Taufe 1080, aber berechtigt; 1081.
- Tob, als Sundenstrafe 447, Folgen besselben, 455, Zustand hernach 1183.
- Tob Christi, kein Strafleiben 835, aber versöhnend 855, als Dienstelleistung für die Welt 837, und vollendetste Offenbarung der göttelichen Liebe 828.

Tobfunde, 455.

Trabucianismus, alter 144, mitts leter 151, neuer 154, unbiblisch 167, relativ richtig 162.

Trichotomie, bes Menschen 131.

Ubiquitat, bes Leibes Christi, un= möglich 788.

Unenblichfeit, Gottes 36.

Unermeglichfeit, Gottes 21.

Ungehorsam, formale Seite ber Sunde 225.

Universalismus, ber Gnabe 615. Unveränderlichkeit, Gottes 24, Problem 26, richtige Fassung 32, keine innergöttlichen Processe 34, 42, Verhältniß zur Schöpfung 61.

Urstand, kirchlicher Begriff 81, 85, 114, nicht als Indifferenz 110, sonbern sittlich bestimmt zu benken 112, intellectuelle Seite 114, 118.

- Beränderlichkeit, auf den Gotte&= begriff nicht zu übertragen 698.
- Berbammlich keit, ber Sunde 439, ber ungetauften Kinder 459.
- Berbammniß, Begriff 444.
- Wesen 829, 855, nicht einseitige Handlung des Menschen 798, son= bern Gottes gegenüber dem Menschen 795, Berhältniß zur Rechtferstigung 899.
- Berftodung 620.
- Vertretung, Christi vor bem Bater 863.

Vollendung, Zustand 1220, partis eulär zu benken 1220, kein absoluter Abschluß 1223.

Borsehung 599.

Beisheit, Gottes 505.

Belt, Object der göttlichen Liebe 15, soll Organ des Geistes werden 17, unterschieden von Gott 20, Inbegriff des endlichen Daseins 37, unbedingt abhängig 40, mit der Zeit geschafsen 43,51, aus innergöttlicher Rothewendigkeit 46, weil Gott Liebe 48, 52, und Geist 49, 52 ist, daher gottähnlich 72, ob die beste 55, Berhältniß zur Trinität 576, 630. Welt gericht 1205.

Weltstoff, nicht ungeschaffen 52, aber boch vor ber Weltbilbung 58. Weltsucht, reales Wesen ber Sunbe 229.

Werte, gute 1108.

- Wiebergeburt, Wesen 996, 1004, zeitliche Verhältnisse 1007, und Eunde 1100.
- Bille, kein religioses Organ 325, Berhältniß zur Sunde 333 und zur Freiheit 334.
- Wort, bei ber Weltschöpfung 69, Organ ber erlösenben Thatigkeit 906, Gnabenmittel 1017, Berhaltniß zum Geift 1021.

Bunber, Chrifti 909.

- Zeit, im Berhältniß zu Gott 21. 23, 29, 34, zur Welt und Beltschöpfung 41, 51, 63.
- Born, Gottes über bie Sunbe 793, Berhältniß jum Opfer 808.
- Bulassung, in Gott nicht zu ftatuiren 347.
- Burechnung ber Sunbe Abams 403, bes Berbienstes Christi 900.

## П.

# Register der angeführten Schriftsteller.

**Abālard 477.** 824. Aepinus 766. Albertus Magnus 465. 1143. Alcuin 667. Alexander von Hales 41. Alsteb 61. 354. 417. 760. Alting 54. 1173. Ambrofius 298. 1143. Ammon 23. 78. 506. 1090. Amsborf 1109. Anazimander 41. Anselm von Canterbury 9, 13. 15. 25. 49. 69. 151. 184. 361. 362. 385. 386. 438. 456. 476. 508, **790.** 820. 822 — 824. 827. 872. 1137. **Apollinaris** 698. Apelt 57. Aretius 1201. Aristoteles 57. 157. 162. 521. **Arius** 538. 539. Arminius 26. 27. Arnd 1096. Arnold 1021. Artemon 537. Athanafius 538. 539. 541. 662. 820. 1132. Auberlen 787. 807. 1175. 1181. Augusti 942. 1084. 1134. Augustinus 5. 8. 23. 25. 40. 43. 44. 49. 61. 64. 67. 79—82. 123. 124. Schenfel, Dogmatif II.

147 - 152. 167. 188. 189. 205 - 208. 209. 214 - 216.**225.** 230. 231. 240. **250. 255.** 256. 263. 264. 295. 297 - 302.304 - 310.323. 342. 346. 360. 361. 371. 372. 379. 380. **383**. 401. 386. 395. 396. **403.** 409. 417. 431. 434. **410.** 454. 474. **522. 525. 551.** 475. 485. 552. 605 - 607. 577. **583.** 609. 634. 637. 691. 767. 768. 790. 818. 871. 918. 934 — 936. 939. 970. 971. 990. 1011. 1048 - 1051.1065 - 1067. 1078. 1087. 1110. 1132. 1134. 1140. 1141. 1196. 1199. 1213. 1214.

**B**achmann 506.

Bāhr 790. 802. 803. 808. 809. 812. 838. 844.

Baier 6. 9. 49. 54. 77. 85. 87. 138. 478. 499. **250. 355.** 506. 153. **522. 523. 528.** 639. 766. 865. 910. 966. 1089. 1224. 1225.

Barnabas 1047.

Baumgarten, S. J. 7. 407. 427. 593. Baumgarten, MR. 168.

Baumgarten: Crusius 271,

Basilius 35.

Baur 319. 321. 511. 519. 520. 537. 539, 541, 543, 549, 551, 587.

79

643. 663. 667. 669. 675. 686. 712. 719. 742 — 744. 749. 790. 819. 823. 825. 832. 860. 1047.

Bayle 177.

Ded 46. 114. 120. 127. 642.

Bellarmin 77. 167. 365. 455. 895. 952. 955.

Bengel 276. 281. 418. 715. 846.

Bernbarb 1210.

Bertheau 269. 270. 564.

Bernllus 537.

Beza 610.

Billroth 579.

Bleet 717.

Blasche 210. 238. 321. 461.

Bod 510.

Bodehammer 296. 413. 414.

Böhm 17. 460. 483.

288fe 1010.

Boëthius 23. 524.

Bonaventura 386. 626.

Breng 684. 685. 1057-1059.

Bretichneiber 185. 470. 583. 799. 1216.

Brudy 29. 461. 468. 472. 483. 488. 499. 501. 507.

Bucer 1090.

Buchner 139.

Bubbeus 9. 392. 491. 616. 739. 1004. 1089.

Butanus 1008.

Bugenhagen 1058.

Bunfen 68. 972. 976. 979. 990.

Burmann 473. 888. 1008.

Burnet 1183. 1217.

Buttmann 184.

Calob 177. 203. 242. 249. 255. 257. 258. 269. 278. 291. 396. 476. 682. 701. 766. 773. 991. 1007. 1026. 1175. 1212.

Galvin 6. 65. 78. 90. 120. 161. 247. 323. 353. 388. 444. 577. 583. 608—614. 619. 621—624. 627. 676. 677. 710. 828. 829. 854. 886. 945. 952. 953. 967. 968. 971. 977. 1008. 1020. 1060—1062. 1156—1158. 1173.

Carpov 731.

Carpzon 701.

Carus 117. 120.

Caffiodorus 505.

Catharinus 364.

Chalphans 416.

Chamier 1173.

Chemnig 6. 8. 41. 65. 152. 242. 318. 354. 367. 427. 456. 521.

643. 679. 681. 682. 685. 950.

951. 952. 1170.

Cicero 8. 158. 159. 602.

Clemens von Alexandrien 77. 79. 86. 158. 263. 491. 1048. 1131.

Coccejus 90. 392. 473.

bon Colin 53. 124. 141. 187. 489. 605.

Conradi 750.

Corrodi 1195.

Cotta 264. 740. 790. 1173.

Gramer 407. 743.

Grell 26. 740.

Sprian 297. 485. 918. 932. 933 — 935. 939. 1048. 1064. 1065. 1078. 1134. 1140. 1141.

Christus 662. 663. 671. 681. 1048.

Dannhauer 1007.

Danov 1090.

Daub 180. 547. 651.

Delissich 50. 53. 56. 59-61. 63.

**106. 116. 120. 128. 135. 167.** 

168—173. 390. 430. 434. 451.

563. 570. 625. 632. 636. 700.

715. 754. 767. 787. 802. 812.

813. 846. 847. 851. 863. 918.

959. 961. 1179.

Dieckhoff 1119.

Dietrich 1021.

Dionysius vom Areopag 465. 634.

Doberlein 815. 1019. 1090.

Döllinger 1139.

Dorner 26. 27. 30. 33. 213. 214.

350. 492. 515. 537. 541. 545.

551. 569. 624. 631. 643. 646.

647. 654. 665. 667. 669-671.

673. 675. 682. 686. 696. 700.

722. 733.

Dunfer 124.

Duns Scotus 455. 465. 626. 669. 789. 740. 828. 825.

@brarb 173. 175. 191. 253. 254. 260. 261 264. 273. 294. 1009. 1070. 1113—1115. 1119. 1130. 1136. 1218.

Edermann 91.

Chrenfeuchter 724.

Elwert 583.

Engelharbt 1021.

Epiphanius 538, 539, 1201.

Cpiffopius 218. 219. 323-325. 347. 379. 436. 594. 611. 638. 749.

Grasmus 295 583.

Ernefti 449. 815.

Gunomius 5. 539, 870.

Gufebius 1132.

Smalb 11. 564. 706. 785. 802. 805. 807. 810. 1034.

Felig, Minucius 1213.

Felig von Urgelife 667.

Seuerbach 1076. 1167.

Fenerborn 685.

Richte 38. 75. 579.

Sifcher 576. 576.

Flacius 199. 200. 314. 366. 369. 1015.

Flavian 665.

Flügge 518. 1175.

Fod 26, 217 218, 517.

Frant 204. 205.

Frigiche 747

Frohichammer 7. 9. 10. 120. 136. 141. 153-158. 162. 163.

Frommann 282.

Fronmuller 209.

Fulgentius von Ruspe 608.

Salle 312. 314.

Georgii 1175. 1184. 1207. 1223.

Gerharb 6. 25. 26. 29. 30. 67. 152. 168—171. 193. 202. 225. 250. 264. 318. 354. 367. 369. 389. 441. 456. 465. 466. 485. 486.

489, 493, 505, 510, 524, 526,

568, 594, 658, 659, 682, 737, 740, 790, 815, 832, 883, 1033, 1055, 1056, 1070, 1084, 1085, 1089, 1110, 1119, 1208, 1210, 1211, 1215,

Sef 34. 567. 572—574. 579. 580. 643. 697—699. 701. 702. 758. 779. 840. 844.

Øfrerer 568.

Biefeler 189. 605. 637. 1073.

Gomarus 610. 611.

Gottschaft 607. 608.

Gravell 922.

Gregor von Razianz 60. 820. 1065. 1132.

Gregor von Ruffa 318. 870. 1134.

Gregor I. von Rom 151. 1141.

Grimm 184. 996.

Grotius 790. 859. 860. 1036.

Buber 731.

Bunther 37.

Davernid 187.

Sagenbach 297. 1011. 1087.

Dahn 128. 278. 295. 568. 698.

Samberger 18.

Daner 875.

Darleg 433.

Parme 1085.

Harnad 941, 1170, 1171.

\$af 23, 132, 133, 470, 471, 723, 781, 734, 746—748.

Paffe 362. 731. 732.

Baum 211.

Seerbranb 202.

\$egel 5. 39. 210-213. 215. 216. 321. 470. 549-551. 649. 651. 653. 989. 1075.

Beibanus 65. 90. 354. 473.

Peibegger 185, 760, 888, 910, 994, 1001, 1016, 1063, 1089, 1104.

Demming 465.

Bengftenberg 263. 264. 269. 270. 279. 280. 402. 566. 704. 802.

Dente 292. 293.

Benty 577.

Peppe 83, 247, 315, 323, 465, 623, 688, 760, 1056-1058, 1089, 1090,

79\*

Berber 118. 141.

Bermann 801. 802. 804.

Bermas 40. 1047.

Bermogenes 45.

Besiod 801.

Beumann 1165. 1166.

Bieronymus 158. 602. 1199.

Hilarius 485. 493. 694.

Bilgenfelb 53.

Sippolytus 540. 1047.

Higig 484.

Sofling 962. 977. 1031. 1033. 1035. 1037. 1045. 1063. 1130. 1139. 1140.

Hofmann 11. 12. 53. 59. 63. 66-68.

71. 104. 105. 110. 128-130. 132.

135. 187. 223. 237. 261. 266-272.

277. 286. 377. 402. 404. 407. 420.

453. 508. 563. 564. 569. 571. 589.

590. 592. 617. 633--635. 637. 700.

701. 707. 712. 713. 715. 754. 767.

768. 790. 807. 812—81**4**. 827. 830.

837. 839. 862. 863. 890. 902. 962.

1031. 1034. 1037—1039. 1041—

1043. 1103. 1105—1107. 1161. 1162. 1171. 1194.

Pollaz 9. 14. 22. 25. 26. 35. 41. 60.

66. 77. 84-87. 122. 153. 177.

184. 185. 202. 203. **225.** 2**3**1.

249. 250. 254. 367. 446. 465.

**474.** 479. 492. 500. 506. 520.

**522. 525. 528. 534. 535. 563.** 

568. 585. 594. 596. 600. 612.

637. 645. 680. 683. 694. 737.

741. 760. 763—766. 772. 773. 815. 833. 834. 863. 890. 899.

901. 912. 954. 970. 984. 985.

987. 991. 992. 1001. 1006-1008.

1017-1019. 1027. 1028. 1056

1077. 1080. 1095. 1097. 1100.

1105. 1117. 1160. 1171. 1175.

**f**183. 1185. 1196.

Bomer 788.

Pospinian 1119.

Buljemann 1098, 1105.

Hugo von St. Victor 230. 477. 1052.

Hugo, Victor 284.

Humboldt 177. 178.

hunbeshagen 180. 903.

Hunnius 682.

Buß 918. 945.

Buther 23. 286. 420.

Sutter 815. 854. 934. 954.

Historius 90. 161. 217. 323. 389. 623. 887. 888. 1089.

Annocenz III. 1137.

Johannes von Damaskus 60. 476. 637. 659. 662. 679. 681. 870. 871. 1134. 1135.

Josephus 785.

Jovinian 936.

Irenaus 77. 123. 124. 158. 246. 297. 605. 818. 930. 931. 1139. 1195. 1199.

Isiborus 608.

Julianus von Eflanum 308. 796.

Justinus 123. 250. 491. 734. 1047. 1048. 1129. 1131. 1139. 1195. 1199.

Rahnis 753. 1119. 1121. 1148. 1170. 1123. 1125. 1133.

Rant 38. 51. 57. 112. 142. 237.

326. 327. 328. 345. 353. 355. 357. 373. 459. 460. 469. 483.

517. 518. 543. 647. 648. 724.

798. 1075. 1166.

Rarften 961.

Recermann 90. 354. 398. 417. 429. 506. 622. 623. 689. 773. 888. 1089. 1098.

Reil 809. 813. 838.

Reim 1118. 1124. 1126. 1157. 1168. 1173.

Rern 282. 729. 1175.

Rirchhofer 569.

Rlaiber 918.

Rice 642, 938, 943, 944.

Rliefoth 918. 962. 973. 1018. 1020.

Rling 1184.

Anapy 573. 785.

Anobel 11. 52. 192, 270, 402, 453, 807—809, 812, 838, 841.

Rörner 73.

Röfter 568.

**Röftlin 620.** 865. 869. 918. 1038. 1063. 1077.

**R**rabbe 180. 228. 413. 414. 449. 452. **R**raußolb 973.

Rrug 518.

**R**rumm 121. 127. 134.

Arummacher 583.

Rury 37. 59. 191. 251. 263. 285. 402. 566. 640. 808. 812. 813. 1170.

Lactanz 158. 1195.

Lange, 3. 583.

2ange, J. P. 175. 191. 257. 283. 285. 333. 412. 459. 483. 498. 509. 582. 583. 631. 642. 722. 727. 731. 990. 1081. 1091. 1182. 1197. 1208. 1218.

Lange, 2. 1076.

Lau 151. 1141.

Lechler 839. 973.

Leibnig 55. 56. 237. 245. 353. 470. 505. 1215.

les I. 665. 666.

Leffing 552. 553. 1219.

Liebig 777.

**Liebner** 230. 477. 519. 520. 553 — 557. 559. 562. 627. 693. 700. **Limbord**, 91. 110. 112. 218. 374. 391. 432. 542. 611. 691. 1074. 1165.

Lindner 936. 1119.

Lipsius 849. 896.

Löffler 355.

Löhe 918. 961. 977.

Loscher 670. 877. 945. 946. 1091.

252. 253. 258. 276. 281. 282. 286.

434. 452. 473. 511. 530. 531. 568.

570. 573. 708. 710. 762. 910.

1035. 1102. 1103. 1121. 1122.

Lünemann 173. 851. 1183. 1041. 1194.

Luther 68. 75. 81. 82. 151. 152.

189. 198. 199. 147. 291. 295. 296.

373. 449. 450. 583. 608. 612.

669 - 671. 673 - 676. 684. 693.

766. 773. 779. 826—828. 877 bis

881. 918. 923. 945. 946. 955. 976—978. 1055. 1056. 1061. 1068. 1069 1089. 1107. 1127. 1147 bis 1156.

Lug 130. 187. 270. 271. 436. 489. 567. 592. 708. 839. 1181.

**M**ajor 1109.

Mansi 663. 666. 1209.

Marcion 649.

Marefius 61. 177.

Marheineke 39. 40. 425. 579. 651. 652. 989. 1119.

Martensen 16. 17. 30. 104. 174. 190.

196. 253. 286. 289. 290. 294.

347. 352. 379. 397. 398. 411.

450. 468. 483. 488. 508. 558.

**559. 560. 596. 600. 603. 631.** 

642. 657. 720. 721. 752. 761.

857. 863. 903. 998. 1031. 1076.

1077. 1080. 1096. 1114. 1118. 1149. 1185. 1204. 1208. 1223.

Massuet 1139.

Mathias 1031.

Meier 511. 537. 539. 541.

Meisner 390.

Meyer 220. 276. 715. 736. 757. 779. 836. 1005. 1207.

Melanchthon 64. 65. 82. 83. 184.

311. 312. 314. 368. 386. 387. 394. 417. 465. 551. 608. 609. 904. 945.

978. 1057. 1068. 1090. 1119. 1157.

Menken 860.

Menger 685.

Michaelis 1090.

Möhler 319. 918. 934. 938. 1112. 1145. 1146.

Moa 461.

Moore 286.

Morus 657. 815. 1090. 1219.

Mosheim 204.

Müller, G. 188.

Müller, &. F. 73.

Müller, Joh. 177.

Müller, Jul. 17. 29. 30. 47. 48. 50. 73. 104. 111. 114. 140. 143. 175. 180. 182. 188. 190. 191. 205. 208.

209. 212. 220. 223. 224. 229. 231 bis 233. 236. 263. 284. 287. 288. 304. 325—333. 335. 338. 340 bis 342. 345. 347. 348. 350. 374. 375. 379. 398—400. 412. 414. 416. 419. 425. 428. 429. 432. 437. 441. 442. 448. 449. 495. 553. 624. 627—629. 636. 637. 696. 752. 918. 959. 963. 1017. 1020. 1023. 1025. 1119. 1125. 1126. 1148. 1160. 1183. 1185. 1218.

Münchmeyer 918. 956-961.

Musaus 10. 21.

Musculus 152. 160.

### Ragelebach 643.

Reanber 77. 135. 273. 282. 4.9. 452. 541. 607. 667. 706. 731. 1064. 1069. 1139.

Reftorius 662. 663.

Nicolai 685.

Miemeyer 887.

Risson 3. 11. 12. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 43. 104. 190. 231. 283. 347. 376. 411. 466 — 468. 483. 499. 501. 508. 510. 511. 531. 533. 564. 582. 632. 707. 722. 749. 761. 952. 960. 992. 1026. 1079. 1090. 1118. 1183.

Noëtus 540.

Dehler 801. 804. 805. 808.

Detinger 18. 127.

Ofen 100.

Offam 364. 1155.

Olevian 247.

Olshausen 120. 220. 598. 642. 785. 1005.

Drigenes 41. 42. 77. 79. 124. 140. 141. 146. 188. 205. 257. 358. 605. 732. 818. 869. 878. 1064. 1129. 1131. 1195. 1211.

Osiander, A. 626.

Osiander, L. 685.

Otto 314.

Papias 1195.

Paschasius Rabbertus 1135. 1136.

**Baráus** 1173.

Baul von Samosata 537. 538.

Belagius 297. 302 - 304. 355 - 357. 360. 372. 380. 410. 605. 606. 796. 1011. 1012.

Berrone 77. 365. 908. 943. 1145.

Beter ber Lombarde 77. 159. 197. 310. 362. 383. 464. 478. 486. 668. 1012. 1052. 1068. 1086. 1136. 1137. 1142.

Beterfen 918.

Beyrere 177.

Bfaff, Ch. M. 153. 392. 1165.

Bfaff, 8. 37. 178.

Philippi 9. 15. 30. 46. 50. 55. 88. 89. 95. 104. 376. 471. 475. 487. 488. 503. 535. 536. 599. 830. 837. 862.

Philo 140. 188. 219.

Photius 42.

Bighius 364.

Biecator 160. 831, 832.

Placaus 391.

Blato 139. 140. 807.

Blitt 1048.

Plotinus 140.

Bolanus 161. 225. 417. 478. 1028.1105.

Prageas 540.

Proudhon 284.

Puchta 982.

Duenstebt 22. 41. 43. 60. 66. 83. — 85. 87. 153. 202. 231. 247. 248. 318. 390. 417. 432. 439. 466. 476. 481. 499. 505. 523. 527. 528. 536. 555. 593. 594. 638. 661. 681. 737. 739. 816. 834. 905. 910. 997. 1007. 1008. 1017. 1070. 1071. 1097. 1098. 1160. 1170. 1201.

Rathmann 1021.

Reimarus 91.

Reinhard 43. 91. 252. 392. 427. 492. 503. 528. 600. 815. 1075. 1090. 1166. 1216.

Rechberg 1155.

Richter 982.

Richter 1175. 1187.

Riehm 717. 852. 1041.

Rint 382.

Ritgen 100.

Riticol 896. 918. 934. 942. 1046. 1047.

Ritter 3. 238. 334. 350.

Röhr 251. 799.

(Rohmer) 210. 241.

Romang 47. 296. 327. 468. 488.

98 othe 48. 50. 57. 62. 97. 104. 175. 235. 245. 332. 339. 350. 353. 373. 467 — 469. 562. 721. 722. 735. 770. 863. 918. 983. 986. 989. 990. 1218.

Rückert 196. 722. 734. 749. 769, 918. 1119. 1121. 1127. 1130. 1132. 1133. 1143. 1162.

Rudelbach 621.

Rubloff 121. 127. 273.

Rufinus 35.

Ruprecht von Deug 626.

Sabellius 540. 541. 558. 563.

Sarcerius 1090.

Salmasius 185.

Sander 265. 274.

Sartorius 236. 259—261. 553. 643. 777. 1167 1170.

Scaliger 593.

Schaller 750.

Scheibel 1170.

Schelling 38. 39. 57. 142. 329 bis 331. 543 — 550. 555. 556. 558. 561. 578. 633. 649. 660. 713. 723. 724. 727.

Schelver 100.

Schiller 283.

Schleiermacher 22. 24. 35. 45. 68. 93 — 96. 99. 115. 185. 186. 251. 253. 255. 257. 270. 276. 295. 349. 394—396. 398. 400. 428. 445 bis 448. 471—474. 481—483. 486 bis 488. 491. 492. 494. 499 — 502. 504. 507 — 509. 511. 518 — 520. 534. 583. 593. 595. 614. 619. 632.

000 000 000 000 000 014 010 000

633. 639. 657. 661. 706. 718 bis

720. 722. 723. 734. 743. 749. 769.

815. 830. 855—857. 863. 900. 901.

905. 909. 910. 982. 985. 990. 992. 995. 1082. 1083. 1091. 1093. 1103. 1109 — 1111. 1118. 1159. 1168. 1169. 1172. 1187. 1188. 1192. 1198. 1215. 1216.

Shlichting 26.

Schmib 14. 19. 127. 648.

Schnedenburger 85. 86. 89. 286. 397. 571. 624. 684. 687. 690. 702. 712. 731. 82 '. 839. 994. 1096. 1105. 1106.

Schneiber 1175.

Schniger 124.

Schöberlein 559. 618. 787. 857. 865.

Schöttgen 1175.

Schott 620. 815. 1219.

Shumann 839.

Schweizer 217. 247. 473. 610. 614. 727. 653. 728. 743. 829. 843. 844. 847. 849.

Schwertner 180.

Schulz 1162.

Scotus Erigena 40. 41. 209.

Semler 1166.

Sengler 3.

Servebe 516. 517. 541. 626.

Sigwart 238.

Socinus, F. 91. 189. 322. 496. 517. 626. 690. 859. 913. 1073. 1164. 1165. 1201. 1202. 1217.

Sohnius 160.

Sofrates 539.

Somer 1215.

Spee 292. 293.

Spener 990. 1010. 1096.

Spinoza 619.

Stahl 102. 446. 456. 457. 502. 811. 857. 858. 918. 949. 955. 962. 966 — 969. 972. 973; 979. 982. 1089. 1091. 1143. 1147. 1159.]

Steiger 715.

Steinbart 393.1

Steinmeyer 1040.

Steip 797. 1000. 1140.

Stephanus von Borbone 1029.

Steudel 68. 266. 355. 461. 1166.

Stier 91.

Stieren 1139.

Storr 815. 1075. 1090. 1166. 1216. 1219.

Strauß 28, 39. 44. 100. 101. 116. 117. 190. 213. 252. 393. 463. 469. 490. 619. 652 — 655. 719. 729. 742. 743. 749. 1074. 1167. 1176. 1187. 1202. 1224.

Strigel 314.

Strumpell 41. 57. 521.

Stuhr 271.

Süsmilch 118.

#### Tauler 230.

**Xertullian** 18. 45. 77. 78. 123—125. 144—147. 157. 204. 240. 263. 297. 298. 359. 361. 368. 381. 524. 540. 563. 578. 942. 990. 1031. 1047. 1048. 1064. 1072. 1084. 1086. 1129. 1130. 1140. 1195. 1199. 1213.

Thalhofer 802.

Theodor von Mopsuhestia 663.

Theodoret 1132.

Theobot 537.

Theophilus 192. 486.

Theophulakt 418.

Thiersch 95. 115. 427. 955. 975. 1170. Tholud 18. 181. 224. 231. 234. 283. 433. 864. 959.

Thomas von Aquino 23. 60. 77. 80. 159. 160. 197. 203. 283. 362. 363. 383—385. 410. 427. 455. 464. 478. 487. 493. 524. 527. 593. 598. 625. 668. 797. 824. 825. 873. 874. 1012. 1052. 1087. 1112. 1142. 1153. 1200.

Thomasius 68. 88. 91. 96. 147. 151. 191. 203. 223. 231. 251. 254. 297. 298. 313. 315 — 318. 398 — 400. 403. 410. 453. 561. 562. 613. 628. 643. 657. 660 — 662. 665. 684. 686 — 688. 693 — 699. 707. 711. 714. 722. 774—779. 784. 786 bis 788. 830. 1166.

Thucybibes 788.

Thummius 685.

Tieftrunt 518. 648. 799. 1166.

Tischenborf 17.

Ablner 86. 355. 407. 832. 990. 1091. 1119.

Trechfel 511. 517.

Turretinus 1008.

Twesten 9. 10. 286. 347. 506. 528. 529. 595. 641.

**U**llmann 17. 266. 271. 608. 653. 729. 731. 739. 740. 745. 747. 748. 757. 820. 825. 1048. 1065.

Umbreit 105. 110. 111. 180. 564. 890. 1182.

Urleperger 510-542. 343.

Urfinus 184. 1089.

Ufteri 714. 756. 757. 849.

Balentinus 125.

Balerianus Magnus 1071.

Barro 1086.

Batte 296. 326. 750.

Begetius 1086.

Belgen, van 73.

Vilmar 260.

Bincentius Bictor 148. 150.

Boëtius 160. 170. 172. 250. 254. 278 354. 450. 1071.

Bogt 139. 178.

Woigt 29.

Vorstius 27—29.

Vossius 1031.

23 adysmuth 804.

Wagner, A. 178.

Wagner, R. 120. 139. 157.

Wald 355. 909. 1010. 1021. 1031.

Begicheiber 502. 799. 815. 1076. 1216.

Weier 295.

Weiß 592. 712. 768. 839. 853. 854. 892.

Weiße 32, 579, 670, 671, 707, 1175, 1186, 1217.

Weißenborn 556.

Weißmann 392.

Beigel 1186.

Weizsader 407. 423. 426. 427. 560. 643. 693. 709. 711. 730. 732.

Wendelin 90. 354. 417. 466. 690. 888. 1063. 1070.

Wernsborf 1031.

Wessel 825.

be Wette 95. 96. 251. 286. 379. 407. 430. 583. 717. 723. 734. 785. 790. 815. 1069. 1183.

Wiefinger 420.

Wigand 138. 152.

Wiggers 147.

Bitliffe 608.

Winkelmann 685. Winer 270. 738.

Kenophon 747.

Zanchius 27. 323. 701.

Berichwig 766. 768. 769.

Biegler 37. 865.

Bobel 141.

Bwingli 247. 373. 374. 459. 552. 583. 608. 674 — 676. 828. 885. 886. 945. 977. 1058. 1059. 1090. 1091. 1127. 1147 — 1150. 1153. 1155.

III. Citirte Bibelstellen.

| Seite                          | Grite                          |
|--------------------------------|--------------------------------|
| I Mose. 1, 1. 20. 51. 52. 569. | I 2020 se. 3, 3                |
| <b>632.</b> 787.               | 3, 5 227. 344.                 |
| 1, 2. 11.56.59.67.68.          | 3, 6 195. 226. 234.            |
| 113. 129. 736.                 | <b>3</b> , 8 <b>44</b> 6. 795. |
| 1, 3 68.                       | <b>3, 14. 262. 263. 43</b> 5.  |
| 1, 1252.                       | 3, 15 263.                     |
| 1, 18 52.                      | 3, 17 402.                     |
| 1, 2471.                       | 3, 19 453.                     |
| 1, 25 52.                      | 3, 22 192. 448.                |
| 1, 26. 76. 195. 338.           | 3, 24 446.                     |
| 449.                           | 4, 3. 401. 402. 453.           |
| 1, 27. 76. 83. 177. 243.       | 4, 5 402. 806.                 |
| 392.                           | 4, 21 244.                     |
| 1, 28 75. 108.                 | 5, 3 103.                      |
| 1, 31 52. 55. 75.              | 6, 2 109. 286.                 |
| 2, 1 75.                       | 6, 3. 105. 111. 401.           |
| 2, 3 63. 669.                  | 402. 453.                      |
| 2, 7. 76. 105. 116.            | 6, 5 402.                      |
| 449.                           | 6, 6 243.                      |
| 2, 8 112.                      | 6, 7 169.                      |
| 2, 15 112.                     | 6, 13 796.                     |
| 2, 16 113.                     | 8, 21 402.                     |
| 2, 17. 228, 435. 449.          | 9, 6 103.                      |
| 453. 454.                      | 9, 8 443.                      |
| 2, 18 113.                     | 9, 26 589.                     |
| 2, 22 167. 168.                | 11, 5 587.                     |
| 2, 23 168.                     | 12, 1 796.                     |
| 3, 1. 186. 248. 262.           | 16, 7 566. 634.                |
| 263.                           | 16, 13 634.                    |

| Seite !               | Geite                  |
|-----------------------|------------------------|
| I Mose. 17, 4 589.    | 11 Mose. 33, 19 12.    |
| 18, 14 , 480.         | 33, 20 20. 567.        |
| 19, 24 564.           |                        |
| _ ·                   | 40, 12 1033.           |
| 21, 17 566.           | III Mose. 1, 13 805.   |
| . 2, 1. 242. 244 478. | 1, 17 805.             |
| 22, 11 634.           | 2, 1 804.              |
| 22, 12 244.           | 2, 2 805.              |
| 22, 16 634.           | 2, 9 805.              |
| 25, 23 141.           | 3, 3 805.              |
| 28, 12 671.           | 3, 5 805.              |
| 35, 18 131.           | 3, 17 806.             |
| 48, 16 639.           | 4, 2 810.              |
| II Mose. 3, 2 796.    | 4, 16 810.             |
| 3, 4 634.             | 5, 11. 802. 804. 809.  |
| 3, 14 10.             | 5, 5 810.              |
| 4, 21. 242. 244. 620. | 5, 15 810.             |
| 4, 22. 483. 589. 704. | 7, 38 801.             |
| 707.                  | 7, 26 806.             |
| 8, 19 244.            | 8, 6 1033.             |
| 8, 32 244.            | 11, 44 483.            |
| 9, 12 242. 244.       | 15, 5 1033.            |
| 9, 34 244.            | 15, 13 1033.           |
| 10, 20 244.           | 16, 20 269. 270.       |
| 10, 27 244.           | 16, 21 270. 812.       |
| 11, 10 244.           | 16, 27 810.            |
| 12,12 268.            | 17, 7 270.             |
| 13, 15 244.           | 17, 10 806.            |
| 14, 16 620.           | 17, 11. 130. 807. 812. |
| 14, 19 566.           | 17, 14 130.            |
| 17, 6 565.            | 18, 5 890.             |
| 19, 5 436.            | 19, 17 853.            |
|                       |                        |
| 19, 6483. 1094.       | 19, 26 816.            |
| 19, 10 1033.          | 20, 17 853.            |
| 20, 1 565.            | 22, 9 853.             |
| 20, 2 318.            | IV Mose. 5, 5 382.     |
| 20, 4 20.             | 5, 6 382.              |
| 21, 5 382.            | 5, 7 382.              |
| 23, 20 566.           | 5, 8 382.              |
| 24, 6 838.            | 8, 7 1033.             |
| 24, 7 841.            | 15, 30 810.            |
| 26, 11 1107.          | 16, 22 11.             |
| 28, 38 801.           | 16, 29 449.            |
| <b>29, 4</b> 1033.    | 19, 91 1033.           |
| 30, 36 796.           | 19, 24 1033.           |
| 32, 33 184.           | 22, 7 566.             |
| 33, 5 806.            | 23, 19 32.             |
|                       |                        |

| Se Se                 | ite . Seite                           |
|-----------------------|---------------------------------------|
| IV Mose. 27, 16 1     |                                       |
| 35, 11 13             |                                       |
| V Mose. 4, 29. 30 100 |                                       |
| 6, 4 36. 56           | ,                                     |
| 6, 5 89               |                                       |
| 6, 25 89              |                                       |
| 7, 6 58               |                                       |
| 12, 16 80             | _ 1                                   |
| 14, 1 70              |                                       |
| 18, 32 85             |                                       |
| 21, 25 763. 84        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 21, 28 84             |                                       |
| 24, 16, 38            | ·                                     |
| 27, 16                | •                                     |
| 27, 26 44             | •                                     |
| 28, 13 44             |                                       |
| 29, 4 26              | · ·                                   |
| 29, 13 44             |                                       |
| 29, 28 100            | ,                                     |
| 30, 2 100             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 32, 6 70              | •                                     |
| 32, 18 70             |                                       |
| Richter. 6, 11 56     |                                       |
| 6, 13 63              | <b>7</b>                              |
| 6, 22 63              |                                       |
| 13, 15 56             |                                       |
| 13, 22 56             |                                       |
| I Samuelis. 2, 6 14   |                                       |
| 6, 3 382. 81          |                                       |
| 15, 11                | •                                     |
| 15, 29 3              |                                       |
| 15, 35 3              |                                       |
| 16, 5 103             |                                       |
| 20, 25 78             |                                       |
| II Samuelis. 7, 11 70 |                                       |
| 23, 3 70              |                                       |
| 24, 1: 268. 63        |                                       |
| I Ronige. 2, 19 78    |                                       |
| 8, 10 63              | · ·                                   |
| 8, 27 22. 48          | ·                                     |
| 17, 21 13             |                                       |
| 22,121 13             |                                       |
| II Ronige. 6, 17 63   |                                       |
| 19, 35 26             | I ·                                   |
| I Chronika. 21, 1 26  | •                                     |
| 21, 16 63             | · '                                   |
|                       |                                       |

| Seite                                        | Seite.                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Psfalm. 31, 25 504.                          | <b>B</b> salm. 104, 31 53.                    |
| 32, 11 504.                                  | 101, 35 598.                                  |
| 33, 5 53.                                    | 106, 3 890.                                   |
| 33, 6 11. 53. 67.                            | 106, 31 891.                                  |
| 33, 7 479.                                   | 110, 1 705. 785.                              |
| 33, 9 69.                                    | 119 644.                                      |
| 33, 11 69.                                   | 119, 89 33.                                   |
| 33, 21 504.                                  | 119, 91 598.                                  |
| 34, 8 639.                                   | 121, 1 53.                                    |
| <b>4</b> 5, 7 5 <b>6</b> 5. 705.             | 121, 3 699.                                   |
| 46, 9 601.                                   | 130 797.                                      |
| 50, 4 787.                                   | 130, 3 441.                                   |
| 50, 8 803.                                   | 130, 4 797.                                   |
| 50, 23 891.                                  | 132, 11 705.                                  |
| 51, 1 402.                                   | 135 796.                                      |
| 51, 17 1002.                                 | 136 796.                                      |
| 51, 18 808.                                  | 139, 2 497.                                   |
| 51, 19 891. 1002.                            | 139, 7 22.                                    |
| 65, 6 601.                                   | 139, 8 489.                                   |
| 69, 2 131. 769.                              | 139, 15 141.                                  |
| 78, 39 402.                                  | 143, 2 441.                                   |
| 78, <b>49</b> 268.                           | 145, 15 479. 602.                             |
| 82, 16 709.                                  | 146, 4 105.                                   |
| 83, 18 504.                                  | 147, 19 1208.                                 |
| 89, 3 33.                                    | 148, 1 639.                                   |
| 89, 4 705.                                   | 148, 6 598.                                   |
| 89, 28 589.                                  | Sprüche. 3, 19 508.                           |
| 89, 48 169.                                  | 8, 1 508. 564.                                |
| 90, 2 23.                                    | 8, 4 564.                                     |
| 90, 3 449.                                   | 8, 13 564.                                    |
| 90, 7 454.                                   | 8, 22, 508, 509, 564.                         |
| 92, 9 509.                                   | 9, 10                                         |
| 94, 17 1184.                                 | 16, 4 243.                                    |
| 97, 6 639.                                   | 16, 14 268.                                   |
| 97, 10 598.                                  | 20, 2 184.                                    |
| 102, 1 16.                                   | 30, 15 271.                                   |
| 103, 1 16.                                   | Prediger. 3, 21 129.                          |
| 103, 14 105.                                 | 3, 29 76.                                     |
| 103, 20 639.                                 | 12, 7. 76, 105, 172,                          |
| 104, 2 601.                                  | 449.                                          |
| 104, <b>4.</b> 635.                          | Jesaja. 1, 11 803.                            |
| 104, 23 504.                                 | 1, 13 1002.                                   |
| 104, 24 72. 508.  <br>104, 29. 76. 129. 454. | 1, 16 891.                                    |
| 104, 29. 76. 129. 404.                       | 2, 2 589.                                     |
| 104, 30. 32. 33. 67.                         | 6, 1 · · · · · 565.<br>6, 3 · · · · 484. 639. |
| 129.                                         | υ, ο · · · · 40÷· υση.                        |

| Scite 1                   | <b>₽</b> siss                     |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Jesaja. 9, 5 705.         | Seremia. 32, 17 797.              |
| 11, 1 705.                | <b>33</b> , 17 705.               |
| 11, 2 131.                | 33, 25 598.                       |
| 29, 10 243.               | 38, 10 170.                       |
| 29, 24 131.               | 50, 39 227.                       |
| 31, 3 11. 402.            | Gzechiel. 18, 19 382.             |
| 37, 36 635.               | <b>23</b> , <b>35</b> 853.        |
| 38, 18 454. 1184.         | <b>34, 23</b> 705.                |
| 40 588.                   | <b>36</b> , <b>25</b> 1005. 1033. |
| 40, 12 479.               | 37, 5 105.                        |
| 40, 28 24.                | <b>37, 24</b> 705.                |
| 41, 14 1003.              | Daniel. 7, 13 706.                |
| 41, 27 796.               | 12, 7 18.                         |
| 43, 1 1003.               | Posea. 3, 5 705.                  |
| 44, 4 23.                 | 11, 1 704.                        |
| 44, 6 6.                  | 11, 9 484.                        |
| 45, 17 53.                | Joel. 3, 1 796.                   |
| 45, 18 88.                | Amos. 4. 13 170.                  |
| 45, 24 1003.              | 5, 14 891.                        |
| 45, 25 891.               | 5, 22 803.                        |
| 48, 6 569.                | 9, 2 484.                         |
| 48, 16 564.               | 9, 11 705.                        |
| 48, 17 1003.              | Micha. 1. 3 489.                  |
| 53, 7 852.                | 4, 1 589.                         |
| 53, 11 891.               | 6, 6 803.                         |
| 55, 1 1003.               | 6, 8 436. 891.                    |
| 55, 8 601.                | Zephanja. 3, 17 705.              |
| <b>56</b> , <b>6</b> 589. | Sacharja. 1, 12 639.              |
| 57, 15 1003.              | 3, 1 267. 567.                    |
| 57, 16 170.               | 7, 12 12.                         |
| 60, 1 705.                | 8, 17 2 43.                       |
| 60, 12 504.               | 12, 1 109.170.172.                |
| 61, 1. 489.589.1003.      | 12, 8 705.                        |
| 61, 6 589.                | 12, 10 589.                       |
| 63, 17 242.               | 13, 1 1037.                       |
| 65, 9 601.                | 13. 8 588.                        |
| 65, 12 243.               | Paggai. 2, 23 705.                |
| 66, 22 1180. 1221.        | Maleachi. 2, 7 636.               |
| Jeremia. 4, 10 131.       | 2, 10 170.                        |
| 10, 6 36.                 | 2, 17 33.                         |
| 10, 10 33.                | 3, 1 636.                         |
| 10, 12 68. 508.           | 3, 2 1005.                        |
| 17, 10 497.               | II Maff. 4, 37 135.               |
| 23, 5 705.                | 7, 28 40.                         |
| 23, 24 489.               | 10, 29 640.                       |
| 31, 9 589.                | 14, 24 135.                       |
|                           | ·                                 |
|                           |                                   |

| Seite                    | Seite                          |
|--------------------------|--------------------------------|
| IV Maff. 1, 32 135.      | Matthäus. 9, 2. 748. 835. 893. |
| <b>Tobia8.</b> 5, 4 640. | 1003.                          |
| Beisheit. 7, 22 70. 509. | 9, 6 707.                      |
| 7, 25 479.               | 9, 13. 745. 816. 892.          |
| 7, 27 509.               | 1003.                          |
| 11, 8 52.                | 9, 15 835.                     |
| 11, 18, 70.              | 9, 22 893.                     |
| 12, 18 599.              | 9, 29 893.                     |
| 14, 3 599.               | 9, 34 272.                     |
| Sirach. 5, 2 134.        | 10, 1 907.                     |
| 15, 18 479.              | 10, 20 572.                    |
| 17, 12 644.              | 10, 28 132.                    |
| 24, 1 509.               | 10, 29 490. 602.               |
| Matthäus. 1, 1 705.      | 11, 5 783.                     |
| 1, 16 736.               | 11, 9 905.                     |
| 1, 18 642. 736.          | 11, 25. 53. 243. 510.          |
| 1, 20 736.               | 11, 27. 590.708.783.           |
| 2, 20 131.               | 11, 28 1003.                   |
| 3, 2 745.                | 11, 29 133.                    |
| 3, 11 1133.              | 12, 8 707.                     |
| 3, 12 957.               | 12, 22 272.                    |
| 3, 16 736.               | 12, 28 572.                    |
| 4, 1—11 753.             | 12, 30 788.                    |
| 4, 17 1003. 1032.        | 12, 31 429. 572.               |
| 4, 23 783.               | 12, 32 429.                    |
| 5, 6 892.                | 12, 36 441.                    |
| 5, 8 748.                | 12, 38 909.                    |
| 5, 11 912.               | 12, 39 836.                    |
| 5, 12 1112. 1178.        | 13, 19 274.                    |
| 5, 15 645.               | 13, 24 857. 958.               |
| 5, 21 441.               | 13, 31—38 958.                 |
| 5, 22 441.               | 13, 44-46 958.                 |
| 5, 48 79.                | 13, 47 957.                    |
| 6. 4 497, 504.           | 13, 55 736.                    |
| 6, 9 578. 941.           | 14, 6 758.                     |
| 6, 12 441.               | 15, 8 428.                     |
| 6, 21 232. 233.          | 16, 4 836.                     |
| 6, 22 340.               | 16, 13 680.                    |
| 6, 23 219. 1004.         | 16, 17 939.                    |
| 6, 25 131.               | 16, 18. 424.941.944.           |
| 6, 33 892.               | 16, 19 940.                    |
| 7, 28 906.               | 16, 23 275. 940.               |
| 7, 29 762.               | 16, 28 1190.                   |
| 8, 12 1222.              | 17, 1 762.                     |
| 8, 20 707                | 18, 1 418.                     |

| Erise                                                          | Į Ec:::                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Matthans. 18, 3 418-                                           | <b>Matthānā. 28, 18 63</b> 1. 783. |
| 18, 6 1071.                                                    | 906. 1035.                         |
| 18, 10 639. 1071.                                              | 26, 19 567. 1027.                  |
| 18, 17 924. 951.                                               | <b>1034.</b> 1044. 1073.           |
| 19, 12 738.                                                    | <b>28, 207</b> 88. 941.            |
| 19, 16 1220.                                                   | 944. 1035.                         |
| <b>19</b> , 17 17. 243. 5 <del>69</del> .                      | <b>Mercué 1, 41033</b> .           |
| 19, 26 480.                                                    | 1, 12                              |
| 19, 28 1221.                                                   | <b>2, 3</b>                        |
| 20,                                                            | 6, 2736.                           |
| 20, 21785.                                                     | 6, 19                              |
| 20, 28. 131.836.837.                                           | <b>9, 2</b>                        |
| <b>849.</b>                                                    | 9, 10 736.                         |
| 21.                                                            | 9, 421071.                         |
| 22, 1957.                                                      | 10, 5428.                          |
| 22, 13 1222.                                                   | 10, 14 418. 1071.                  |
| 22, 14622.                                                     | 1081.                              |
| 22, 30 285. 637.                                               | 10, 18 17. 569.                    |
| 22, 39 236.                                                    | 10, 37                             |
| 23, 13 233.                                                    | 13, 32 758.                        |
| 24.                                                            | 14, 22 1120. 1121.                 |
| 24, 2-14 1191.                                                 | 14, 33 757.                        |
| 24, 29601.                                                     | 16, 16 1034.                       |
| 24, 36 758. 1190.                                              | Eucas. 1, 32 706.                  |
| 25, 1 957. 1192.                                               | 1, 35. 658. 680. 736.              |
| 25, 13 1193.                                                   | 7737.                              |
| 25, 23 1226. 1227.                                             | 1, 37 480.                         |
| 25, 30 1222.                                                   | 1, 41 141.                         |
| 25, 31. 274.443.1193.                                          | 1, 44 1071.                        |
| 1217.                                                          | 1, 46                              |
| 25, 34 504. 1112.                                              | 2, 33 671.                         |
| 25, 35                                                         | 2, 41 742.                         |
| 25, 46 1212. 1226.                                             | 2, 42                              |
| 26, 26 1120. 1121.                                             | 2, 49                              |
| 26, 28837.1125.                                                | 2, 52 742.                         |
| <b>26</b> , <b>37</b> . <b>754</b> . <b>757</b> . <b>765</b> . | 3, 22                              |
| 26, 38                                                         | 3, <b>23.</b> 705.                 |
| 26, 41. 220. 341. 419.                                         | 3, 24 736.                         |
| 26, 64 785. 1193.                                              | 4, 1—13 753.<br>5 49 974           |
| 27, 4446.                                                      | 5, 12                              |
| 27, 24746.                                                     | 5, 18                              |
| 27, 37913.                                                     | 7, 47 893.<br>7 50 893             |
| 27, 46 754.757.<br>27, 54 746.763.                             | 7, 50 893.<br>9. 28 762.           |
| 28, 17                                                         | 9, 50 1004.                        |
| 40, 11                                                         | 7, 10 RM4.                         |

| Geite                        | Seite                         |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lucas. 10, 18 275.           | Johannes. 2, 11               |
| 10, 21 53.                   | 3, 3430.1005.                 |
| 11, 2941.                    | 3, 51005.1024.                |
| 11, 4441.                    | 1035.                         |
| 11, 15 272.                  | 3, 6. 220. 419. 1005.         |
| 11, 35 219. 1004.            | 3, 13 707. 708.               |
| 12, 10 429.                  | 3, 14 836.                    |
| 12, 12 572.                  | 3, 15 1220.                   |
| 12, 20131.                   | 3, 16. 593. 616. 707.<br>745. |
| 12, 32 1116.  <br>13, 6 957. | 3, 17 443. 909.               |
| 14, 10 – 24 622.             | 3, 18. 443. 816. 895.         |
| 14, 23                       | 1161. 1206.                   |
| 15, 11233.                   | 3, 20340.                     |
| 15, 13 233.                  | 3, 22 1034.                   |
| 15, 17 893.                  | 3, 31708.                     |
| 15, 29233.                   | 3, 34 419.                    |
| 16, 19 1184.                 | 3, 36. 793. 836. 895.         |
| 16, 25 1186                  | 907.                          |
| 17, 20 1180. 960.            | 4, 2 1034.                    |
| 18, 15 1071.                 | 4, 23 13.                     |
| 18, 19 17. 569. 778.         | 4, 24, 12, 229, 580.          |
| 19, 10 616.                  | 1180.                         |
| 20, 36 637. 1225.            | 4, 25924.                     |
| 1226.                        | 4, 34. 748. 815. 910.         |
| 22, 19 940. 1120.            | 4, 42 531. 909.               |
| 1121.                        | 5, 16. · · · · · 449.         |
| 22, 20 1125.                 | 5, 1753.<br>5, 18749.         |
| 22, 31275.<br>22, 40757.     | 5, 19 709.                    |
| 23, 40 1011.                 | 5, 20 16.729.                 |
| 23, 41746.                   | 5, 24 1212.                   |
| 23, 43 767. 1185.            | 5, 26 18.                     |
| 23, 47 746.                  | 5, 27707.                     |
| 24, 31 764.                  | 5, 28 443.                    |
| 24, 49 908.                  | 5, 30 748.                    |
| 24, 51772.                   | 5, 36 910.                    |
| Johannes. 1, 1 70. 280. 568. | 5, 46 1004.                   |
| <b>569. 630. 673.</b>        | 6, 33708.                     |
| 1, 14 569.711.               | 6, 41 708.                    |
| 1, 16 914.                   | 6, 42 736.                    |
| 1, 18 20.                    | 6, 44 36.                     |
| 1, 29                        | 6, 46 708. 729.               |
| 1, 32 736. 753.              | 6, 47 895.                    |
| 1, 46                        | 6, 50 708.                    |
| 1, 52 611.707.               | 6, 51 1123.                   |
|                              | 00                            |

| Seite                       | · Ecite                    |
|-----------------------------|----------------------------|
| Johannes. 6, 54 1168. 1212. | Johannes. 14, 11 780. 789. |
| 6, 62. 681. 708. 779.       | 14, 13 780.                |
| 6, 63 105.                  | 14, 16. 572.941.944.       |
| 7, 33 779.                  | 14, 19 674.                |
| ·                           |                            |
| 7, 39 574.                  | 14, 20 1178.               |
| 8, 12 340.                  | 14, 21 780.                |
| 8, 14 779.                  | 14, 23 1107.               |
| 8, 23 232.                  | <b>14, 26 781.</b> 789.    |
| 8, 28. · · · · 836.         | 1107.                      |
| 8 <b>, 31 906.</b>          | <b>14, 28 666.</b> 788.    |
| 8, 34 196.                  | 15, 1 709.                 |
| 8, 42 708.                  | 15, 2 958.                 |
| 8, 44 276. 280.             | 15, 3 906. 1024.           |
| 8, 46 747.                  | 15, 5 958.                 |
| 8, 49 275.                  | 15, 8 784.                 |
|                             |                            |
| 8, 58. 681.708.710.         | 15, 15 1006.               |
| 9, 35 835.                  | 15, 19 590.                |
| 9, 39 748.                  | 15, 22 942.                |
| 10, 7 767.                  | 16, 5 788.                 |
| 10, 15 924.                 | 16, 7 788.                 |
| 10, 17 914.                 | 16, 8 1024.                |
| 10, 18 815.                 | 16, 10 1178.               |
| 10, 25 710.                 | 16, 13 573. 789.           |
| 10, 28 710. 1114.           | 16, 14 573. 789.           |
| 1115.                       | 16, 15 781.                |
| 10, 29 944. 710.            | 16, 16 1178.               |
| 10, 30. 666.710.729.        | 16, 17 766.                |
| 749.                        | 16, 19 788.                |
| 10, 31—38 709.              | 16, 22 1126.               |
|                             | 16; 28 1178.               |
| 10, 33 713.749.             |                            |
| 12, 27 133. 765.            | 16, 33 749. 766.           |
| 12, 31 276. 286.            | 17, 1.                     |
| 12, 32 836.                 | 17, 2                      |
| 12, 35 340.                 | 17, 3. 36. 590. 781.       |
| 12, 37 748                  | 17, 4. 745. 784. 910.      |
| 12, 41 565.                 | 17, 5. 708. 710. 711.      |
| 12, 47 443.                 | 17, 8 906.                 |
| 13, 1 788.                  | 17, 10 781. 782.           |
| 13, 14 452.                 | 17, 11 788.                |
| 13, 31 780.                 | 17, 14 1115.               |
| 13. 36 788.                 | 17, 16 925.                |
| 14, 1 1116.                 | 17, 20—23 782.             |
| 14, 2 1178.                 | 17, 21 590.                |
| 14, 3 788.                  | 17, 23 16.                 |
| ·                           | 17, 24 708. 711.           |
| 14, 6 749.                  | ·                          |
| 14, 9 749.                  | 1225.                      |

|               | Eeite                   | }             | Ecite                  |
|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Johannes.     | 17, 28 779.             | Apostelgesch. | 16, 15 1063.           |
|               | 18, 3 1179.             |               | 16, 30 1063.           |
|               | 18, 6 762.              |               | 17, 16 133.            |
|               | 18, 37 219. 911.        |               | 17, 24 110.            |
|               | 19, 11 427. 986.        |               | 17, 27 221.            |
|               | 19, 30 759. 766.        |               | 17, 28 105. 172.       |
|               | 20, 17 764.             |               | 173. 222. 489. 578.    |
|               | 20, 21 908. 940.        |               | 17, 30. 379. 433. 616. |
|               | 1122.                   |               | 17, 31 839.            |
|               | 20, 22 573.             |               | 18, 8 1063.            |
|               | 20, 25 764.             |               | 18, 16 1042.           |
|               | 20, 26 764.             |               | 19, 4 1033.            |
|               | 20, 28. 764.769.818.    |               | 20, 28 681.            |
| Apostelgesch. | 1, 7 908.               |               | 22, 14 746.            |
|               | 1, 9 771.               | Römer.        | 1, 3 736.              |
|               | 2, 23 839.              |               | 1, 5 896.              |
|               | 2, 24 769.              |               | 1, 15 379.             |
|               | $2, 27-31. \ldots 767.$ |               | 1, 16 1024.            |
|               | 2, 31 769.              |               | 1, 17 897.             |
|               | 2, 33 785.              |               | 1, 18. 184. 379 430    |
|               | 2, 36 737.              |               | 601. 793.              |
|               | 2, 37 1036.             |               | 1, 20 24. 33. 53.      |
|               | 2, 38. 1037. 1044.      |               | 1, 24 243.             |
|               | 2, 41 942.              |               | 1, 25 53.              |
|               | 4, 10 839.              |               | 1, 26 406.             |
|               | 4, 27 736.              |               | 1, 28 243.             |
|               | 4, 30 746.              |               | 1, 29 233.             |
|               | 5, 30 839.              |               | 1, 32 454.             |
|               | $6, 1-5, \ldots, 974.$  |               | 2 227.                 |
|               | 6, 13 1209.             |               | 2, 5 793.              |
|               | 7, 52 746.              |               | 2, 6 504. 1110.        |
|               | 8, 12 1036.             |               | 2, 7 1220.             |
|               | 8, 16 1044.             |               | 2, 12 405.             |
|               | 8, 37 1036.             |               | 2, 14 376. 406.        |
|               | 9, 17 1042.             |               | 2, 15 222.             |
|               | 9, 18 1036. 1042.       |               | 2, 16 459.             |
|               | 10, 38 736.             |               | 2, 28 421. 591.        |
|               | 10, 39 839.             |               | 2, 29 421.             |
|               | 10, 42 1208.            |               | 3, 4 436.              |
|               | 10, 44-48 1036.         |               | 3, 5 793.              |
|               | 10, 48, . 942. 1044.    |               | 3, 6 443.              |
|               | 12, 15 639.             |               | 3, 7 843.              |
|               | 13, 24 1033.            |               | 3, 8 343               |
|               | 13, 27 839.             |               | 3, 21 436.851.897.     |
|               | 14, 17 599.             |               | 3, 23 403.             |
|               | 15, 8 498.              |               | 3, 24 715.             |
|               |                         | •             |                        |

|                           | •                           |
|---------------------------|-----------------------------|
| ## 200 000 447            | Ceite                       |
| Römer. 3, 25 433 808.847. | Römer. 7, 15 1101.          |
| 3, 26 808. 848.           | 7, 17 376. 428.             |
| 4, 13 589. 902.           | 7, 21 1096.                 |
| 4, 17 53.                 | 7, 23 387. 1006.            |
| 4, 21 580.                | 7, 24 223. 1024.            |
| 4, 25 1044.               | 7, 25 223.                  |
| 5, 1 1113.                | 8, 1 224. 1024.             |
| 5, 9 899. 1164.           | 8, 2, 452. 847. 896.        |
| 5, 10 796.                | 8, 3. <b>645.</b> 725. 847. |
| 5, 11 796.                | 8, 5 421.                   |
| 5, 12. 183. 280. 380.     | 8, 8 1110.                  |
| 402. 403. 449.            | 8, 9 578. 1101.             |
| 924.                      | 1107.                       |
| . 5, 13 405.              | 8, 10 <b>44</b> 9. 1042.    |
| 5, 14. 177. 225. 232.     | 8, 12 735.                  |
| 5, 17 1115.               | 8, 13 1161.                 |
| 5, 18. · · · 616. 899.    | 8, 14 196. 1024.            |
| 5, 19 225. 232.           | 1038.                       |
| 5, 20 343. 645.           | 8, 16 916.                  |
| 1104.                     | 8, 17 12?5.                 |
| 5, 22 441.                | 8, 18 1220. 1227.           |
| $6, 2-14. \ldots 1004.$   | 8, 19 601. 1146.            |
| 6, 3 1040. 1044           | 1221.                       |
| 6, 5 1128.                | 8, 20 30.                   |
| 6, 6. 912.1006.1042.      | 8, 26. 574. 640. 916.       |
| 1101.                     | 8, 28 591. 599.             |
| 6, 8 1044.                | 8, 33 592.                  |
| 6, 10 896. 911.           | 8, 34 864.                  |
| 6, 11 451.                | <b>8, 35 111</b> 5.         |
| 6, 12 911. 1024.          | 8, 38 461.                  |
| 6, 14 896. 1103.          | 9, 1 897.                   |
| 6, 16 1213.               | 9, 5 681.                   |
| 6, 20 196.                | 9, 9 591. 620.              |
| 6, 21 451. 1213.          | 9, 11 591. 620.             |
| 6, 22 846. 1006.          | 9, 12 141.                  |
| 6, 27. 406, 441, 449.     | 9, 15 1112.                 |
| 1112. 1213.               | 9, 22 620.                  |
| 7 227.                    | 9, 23 620                   |
| 7, 3 406.                 | 10, 3 897.                  |
| 7, 5 452.                 | 10, 4 645. 1094.            |
| 7, 7. 228. 341. 645.      | 10, 16 896.                 |
| 7, 8. 337. 376. 420.      | 10, 17 1024. 1071.          |
| 7, 11 420.                | 10, 18 1027.                |
| 7, 13 343. 645.           | 11, 25. 428. 591. 925       |
| 7, 14. 221. 222. 224.     | 11, 29 1115.                |
| 228. 341. 420.            | 11, 30 907.                 |
| 789. 1100.                | 11, 32 592, 616.            |
|                           |                             |

|        | Seite                   | Brite                        |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| Romer. | 11, 33. 53. 444. 497.   | I Korinther. 6, 19 1025.     |
|        | 601.                    | 6, 20 840.                   |
|        | 11, 35 1112.            | 7, 14 406. 1064.             |
|        | 11, 36 512. 592.        | 1081.                        |
|        | 12, 2 691.              | 7, 23 847.                   |
|        | 13, 1 986.              | 8, 4 36.                     |
|        | 13, 9 236.              | 8 <b>, 6 70. 569</b> .       |
|        | 13, 11 1193.            | 8, 7 897.                    |
|        | 13, 12 340.             | 8, 11 841.                   |
|        | 14, 6 898.              | 10, 4 565. 768.              |
|        | 14, 8 988.              | 10, 14 942.                  |
|        | 14, 17 960. 1162.       | 10, 15 — 22. 1162.           |
|        | 1180.                   | 1163.                        |
|        | 14, 18 698.             | 10, 16 1042.                 |
|        | 14, 21 898.             | 10, 20 942.                  |
|        | 14, 23 379. 897.        | 10, 29 942.                  |
|        | 15, 18 896.             | 11, 7 103.                   |
|        | 16, 25 604.             | 11, 8 168.                   |
|        | 16, 26. 23. 509. 896.   | 11, 17 1161.                 |
| •      | 1, 6 1063.              | 11, 18 942.                  |
|        | 1, 8 1194.              | 11, 23. 1163. 1120.          |
|        | 1, 14 942. 1039.        | 1121.                        |
|        | 1, 17 7032. 1072.       | 11, 24 940. 1163.            |
|        | 1074.                   | 11, 26 841. 1164.            |
|        | 1, 18 840.              | 11, 27 1161.<br>11, 28 1174. |
|        | 1, 23 763. 947.         | 11, 32 1161.                 |
|        | 7, 27 592.              | 12, 1—12 973.                |
|        | 1, 28 592.<br>2, 4 914. | 12, 1 574. 974.              |
|        | 2, 6 840.               | 12, 13 1039.                 |
|        | 2, 8 681.               | 12, 27 958.                  |
|        | 2, 10 509. 574.         | 12, 28 924. 980.             |
|        | 2, 14 134.              | 1030.                        |
|        | 2, 15 134.              | 13, 2 758.                   |
|        | 3, 12 758.              | 13, 8 6.                     |
|        | 3, 16 789. 1107.        | 13, 12 1226.                 |
|        | 3, 16-23 1030.          | 14, 5 942.                   |
|        | 4, 15 1024.             | 14, 31 973.                  |
|        | 5, 3 1084. 1174.        | 14, 40 979. 1030.            |
|        | 5, 5. 133. 237. 983.    | 15, 3                        |
|        | 1194.                   | 15, 4 842.                   |
|        | 5, 7 841.               | 15, 14 769.                  |
|        | 5, 14 842.              | 15, 18 1185. 1213.           |
|        | 5, 17 912.              | 15, 22 403.                  |
|        | 6, 3 443. 637.          | 15, 23 1197.                 |
|        | 6, 17 1025.             | 15, 24 1211.                 |

|                 | <b>E</b> cite             | l Erite                          |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 Rorinther.    | 15, 25 911. 912.          | II Korinther. 12, 7 277.         |
|                 | 15, 28. 776. 1226.        | 13, 13 473.                      |
|                 | 15, 40 1203.              | Galater. 1, 1 843.               |
|                 | 15, 44 139.               | 1, 4 843.                        |
|                 | 15, 45 134. 735.          | 1, 5 1222.                       |
|                 | 15, 47. 119. 134.681.     | 1, 8 637.                        |
|                 | 15, 50. 1182. 1203.       | 1, 12 1225.                      |
|                 | 15, 52. 1193. 1205.       | 1, 13 924.                       |
|                 | 15, 54. 452. 1182.        | 2, 15 406. 897.                  |
|                 | 15, 56 452.               | 2, 17 844.                       |
|                 | 15, 57 842.               | 2, 19 844.                       |
|                 | 16, 18 133.               | 3, 2 844.                        |
| TT O aminuté au | 16, 22 1194.              | 3, 10 441. 844.                  |
| 11 Korinther.   | 1, 6 1112.                | 3, 11 897.                       |
|                 | 1, 13 897.                | 3, 13 763. 846.                  |
|                 | 1, 21 1115.               | 3, 16 706.                       |
|                 | 1, 22 914.<br>2, 10 1024. | 3, 20 897.<br>3, 26 1039. 1107.  |
|                 | 2, 16                     | 3, 27. 1039. 1044.               |
|                 | 3, 6 847.                 | 1107. 1115.                      |
|                 | 3, 17. 574. 789. 896.     | 3, 28 924.                       |
|                 | 1024. 1180.               | 4, 4 736.                        |
|                 | 4, 4. 86. 286. 781.       | 4, 6 574.                        |
|                 | 4, 5 842.                 | 4, 8 406.                        |
|                 | 4, 14 842.                | 5, 14 236.                       |
|                 | 4, 16 430. 1006.          | 5, 16. 13. 119. 789.             |
|                 | 1096.                     | 1101.                            |
|                 | 4, 17 1180. 1220.         | 5, 17. 132. 221. 340.            |
|                 | 4, 18 20.                 | 421. 1100.                       |
|                 | 5, 1 1182.                | 5, 18 222. 1101.                 |
|                 | 5, 2 1184. 1203.          | 5. 19 233.                       |
|                 | 5, 8 1226.                | 5, 22 340. 1101.                 |
|                 | 5, 10 1112.               | 5, 24 365.                       |
|                 | 5, 16 789. 905.           | 5, 25 133.                       |
|                 | 5, 17 911. 1096.          | 5, 26 1101.                      |
|                 | 5, 19 796.                | 6, 1 896.                        |
|                 | 5, 20 842.                | 6, 8                             |
|                 | 5, 21, 746, 843, 899.     | 6, 15 1096. 1115.                |
|                 | 6, 16 1107.               | Epheser. 1, 3—14 590.            |
|                 | 7, 10 1103.<br>7, 13 133. | 1, 4 590. 630.                   |
|                 | 8, 9 657. 715.            | 1, 9 599.<br>1, 10. 587.601.630. |
|                 | 9, 8 480.                 | 1, 19 480.                       |
|                 | 10, 5 896.                | 1, 20 670. 785.                  |
|                 | 11, 3 339.                | 1, 21 641. 1116.                 |
|                 | 12, 2 787.                | 1, 22 786. 924.                  |
|                 |                           | -,                               |

|          |     |             | Seite            | Seite Contract of the Contract |
|----------|-----|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cphefer. | 1,  | 23.         | 959.             | Philipper. 2, 9 711. 716. 780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |     |             | 449.             | 784. 840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _        |     |             | 406. 340. 793.   | 2, 10 1223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 2,  | <b>5.</b>   | 406. 1066.       | 2, 11 1227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | •   |             | 1222.            | 2, 12 1095.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | •   |             | 846. 924.        | 2, 13 1112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |     |             | 846.             | 2, 18 716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |     |             | 1096.            | 2, 19 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |     |             | 846.             | 3, 6 924.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | -   |             | 846.             | 3, 7 1112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |     |             | 926.             | 3, 9 897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | _ * |             | 1208.            | Rolosser. 1, 12 1226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | •   |             | 430.602.1222.    | 1, 13. 243. 340. 716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | •   |             | 509. 924.        | 571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |     |             | 490.512.         | 1, 15 70.86.570.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |     |             | 670.             | 571. 627. 630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | . • | _           | 767.             | 715. 747. 781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | •   |             | 787.             | 1, 16 630.641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | -   |             | 959.             | 1, 17 598. 630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | •   |             | 959.             | 1, 18 784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | -   |             | 113. 428.        | 1, 20 587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | •   |             | -24. 1004. 1006. | 1, 22 1042.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | •   | _           | 113. 484. 1004.  | 1, 23 1027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | -   | _           | . 83. 113. 544.  | 1, 26 1028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | -,  |             | 1096.            | 2, 2 1 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 4.  | <b>3</b> 0. | 574. 1115.       | 2, 3 509.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |     |             | 849.             | 2, 10 1040.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | •   | _           | 793.             | 2, 11 1040—1042.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |     |             | 340.             | 2, 12 1041.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | •   |             | 340.             | 2, 13 846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | •   |             | 340.             | 2, 14 846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | -   |             | 1030.            | 2, 17 1094.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |     |             | - 30 959.        | 2, 18 641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | •   |             | 1036. 1094.      | 2, 19 959.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | •   |             | 926. 1037.       | 3, 3, 926, 960, 1227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | •   |             | 236. 1042.       | 3, 6 793.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | -   |             | 878.             | 3, 9 1004. 1006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | •   |             | 1116.            | 3, 10 83. 113. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |     |             | 1114. 1115.      | 1096.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •        |     |             | 1182. 1185.      | 3, 11 924.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | - , | - •         | 1226.            | 3, 12 590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 2,  | 5.          | 751.             | 3, 16 1030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |     |             | . 16. 570. 571.  | I Thessalonich. 1, 5 914.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ,   | •           | 657. 712. 761.   | 1, 9 840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 2.  | 7.          | 725.             | 2, 9 1212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |     |             | 761.             | 2, 18 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | -,  | • •         |                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ceite                      | Ceite                          |
|----------------------------|--------------------------------|
| I Theffalonich. 4, 5 484.  | I Petri. 2, 9. 591. 974. 975.  |
| 4, 13 1185.                | 1030. 1094.                    |
| 4, 14 840. 1183.           | 2, 11 132.                     |
| 4, 15 1139.                | 2, 13 986.                     |
| 4, 16 1193.                | 2, 16 196.                     |
| 5, 2 1193.                 | 2, 19 894.                     |
| 5, 10 840. 1185.           | 2, 20 767.                     |
| 5, 23. 135. 484. 840.      | 2, 21. 748. 751. 768.          |
| II Theffalonich. 1, 7 504. | 1094.                          |
| 1, 8 896.                  | 2, 22 853.                     |
| 1, 10, 840.                | 2, 24 853. 1042.               |
| 2, 3 233. 1194.            | 3, 1 1024.                     |
| 2, 6 986.                  | 3, 4 1096.                     |
| 2, 7 988.                  | 3, 7 746.                      |
| 2, 11 243.                 | 3, 13 767. 1112.               |
| 2, 13 590.                 | 3, 14 853.                     |
| 2, 15 840.                 | 3, 17                          |
| 2, 19 243.                 | 3, 18. 133. 681. 746.          |
| I Limotheus. 1, 7 504.     | 764. 767. 768.                 |
| 1, 17 23. 107.             | 853.                           |
| 1, 20 277. 1084.           | 3, 19 1184.                    |
| 2, 4 616.                  | 3, 21 1043.                    |
| 2, 5 569. 730.             | 3, 22 771. 784.                |
| 2, 19 960.                 | 4, 6. 133.767—769.             |
| 3, 1 1030.                 | 4, 11 1031.                    |
| 3, 6 277. 759.             | 4, 12 912.                     |
| 3, 16 712. 1086.           | 5, 2 979.                      |
| 5, 8 427.                  | 5, 5 974.                      |
| 6, 15 510.                 | 5, 8 279.                      |
| 6, 16. · 20.340.576.       | II Petri 1, 3 480.             |
| II Timotheus. 2, 12 912.   | 1, 4 237. 544.                 |
| 2, 19 1115.                | 2, 4. 243. 285. 768.           |
| 3, 2 233.                  | 2, 9 768.                      |
| 4, 7 1112.                 | 2, 20 427.                     |
| 4, 10 237.                 | 3, 9 616.                      |
| <b>Litus. 1</b> , 5 1030.  | 3, 10                          |
| 2, 11 616.                 | I Johannis. 1, 1               |
| 3, 5 1005. 1037.           | 1, 5 20.                       |
| 1038.                      | 1, 7 433. 854.                 |
| I Petri. 1, 11 565. 771.   | 1, 8 1102.                     |
| 1, 12 637. 638.            | 1, 9 854. 1102.                |
| 1, 14 1006.                | 2, 1 746. 865.                 |
| 1, 15 484.                 | 2, 2. 433. 616. 854.<br>1 102. |
| 1, 19 746. 853.            | 2, 15 237. 1102.               |
| 2, 3—7 959.                | 2, 10 251. 1104.               |
|                            |                                |

| Eeite                             | j Ceite                     |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| I Johannis. 2, 16. 232. 243. 281. | Bebraer. 5, 18 761.         |
| 2, 18 281.                        | 6, 4 852. 1114.             |
| 2, 20 427.                        | 6, 10 1112.                 |
| 2, 24 280.                        | 7, 3 717.                   |
| 2, 27 1031. 1115.                 | 7, 20 787.                  |
| 2, 29 746.                        | 7, 24 864.                  |
| 3, 2 1227                         | 7, 26 746.                  |
| 3, ·5 854.                        | 8, 1 657.                   |
| 3, 6 854.                         | 8, 2 787. 1179.             |
| 3, 8. 280. 281. 854.              | 8, <b>6</b> 7 <b>3</b> 0.   |
| 3, 9. 616.1103.1115.              | 8, 13 1171.                 |
| 3, 10 281.                        | 9, 11 1179.                 |
| 3, 11 280.                        | 9, 14 851. 1179.            |
| 3, 12 280.                        | 9, 15 730.                  |
| 3, 20 498.                        | 9, 24 787. 864.             |
| 4, 2 712.                         | 9, 126. 85. 864. 1171.      |
| 4, 6 281.                         | 9, 27 451. 1185.            |
| 4, 8 14.                          | 10, 1 851.                  |
| 4, 9 855.                         | 10, 5 717.                  |
| 4, 10 855.                        | 10, 101042. 1171.           |
| 4, 12 20.                         | 10, 22 1041.                |
| 5, 4 281.913.                     | 10, 26, 430, 510, 852,      |
| 5, 6 855.                         | 1114.                       |
| 5, 7 568.                         | 10, 39 1113.                |
| 5, 11 855.                        | 11, 1 870. 902.             |
| 5, 16 434.                        | 11, 3 53. 1179.             |
| 5, 18 281.                        | 11, 8 902.                  |
| Bebräer. 1, 2 70.717.             | 12, 23 959.                 |
| 1, 3. 480. 563. 570. 571. 599.    | 12, 24 730.<br>12, 28 1180. |
| 1, 4. 631. 641. 7-6.              | 13, 7 979. 1182.            |
| 1, 8 565.                         | 13, 8 681.                  |
| 1, 14 636. 637.                   | Jafobi. 1, 13 242. 247.     |
| 2, 9 433. 850.                    | 1, 14 341. 420.             |
| 2, 12 1220.                       | 1, 15 132.                  |
| 2, 14 451.                        | 1, 17 24. 33.               |
| 2, 15 452.                        | 2, 8 236.                   |
| 4, 9 1185.                        | 2, 10 436.                  |
| 4, 10                             | 3, 5 103.                   |
| 4, 12 135.                        | 3, 11 254.                  |
| 4, 15. 746. 754. 757.             | 4, 4 237.                   |
| 787.                              | 5, 10 839.                  |
| 5, 5 715. 840.                    | Jubā. 6 285. 286.           |
| 5, 7 725. 754.                    | 7 286.                      |
| 5, 8 715.                         | 9 279.                      |
| 4                                 |                             |

|                 | Ceite      | Eeite                    |
|-----------------|------------|--------------------------|
| Judā. 25.       | 509.       | Offenbarung. 17, 1 1191. |
| Offenbarung. 1, | 6 1222.    | 17, 16 1191.             |
| 1,              | 8 23. 786. | 19, 7 1198.              |
| 2,              | 7 574.     | 20, 1-7 1192.            |
| 4,              | 11 53.     | 20, 4—6 1196.            |
| 8,              | 9 1183.    | 20, 10 295.              |
| 10,             | 6 1222.    | 21, 1 1221.              |
| 12,             | 6 1192.    | 21. 2 1221.              |
| 12,             | 8 279.     | 21, 3 504.               |
| 12,             | 9 279.     | 21. 4 1224.              |
| 12,             | 10 451.    | 22, 12                   |
| 13,             | 1 1191     | 22, 15 243. 1222.        |
| 14,             | 13 1285.   | 22, 17 537.              |

#### Druckberichtigungen.

Nachfolgende Druckfehler bittet man, vor dem Lesen gefälligst verbessern zu wollen.

```
Seite 362 Zeile 9 von oben nach begrunben fege einen Puntt.
                            statt aufgenommen ließ: aufgenommenen.
     515
                            statt wohlgemeinenter lie8: wohlge=
     555
                                     meinter.
                    " unten ftatt Dritte lies: britte.
                14
     558
                            statt fein. "Bergl. ließ: fein". Bergl.
     631
                3
     672
                            statt 149). lie8: 149):
                15
                            ftatt "L' lics: "L'
               12
     705
                       oben statt biese Schrift lied: Schrift.
               12
     717
                            statt ihm lice: ihr.
     826
               13
                            statt **) lie8: *).
     827
                3
     828
               16
                            statt letteren lick: ersteren.
                            statt ersteren ließ: legteren.
     828
               17
                    " unten statt von, Kor. lies: von 1 Kor.
     840
               19
                            ftatt Gal. 8, 1 lie8: Gal. 6, 1.
     896
                1
                    " oben ftatt Gewiffens ließ: Bewiffen.
      979
                17
```



# Die christliche Dogmatik

bom

#### Standpunkte des Gewissens aus dargestellt

nod

Dr. Paniel Schenkel.

In zwei Banben.

Erfter Band: Die Lehrgrundlegung.

Gr. 8. Geheftet Breis Rthir. 2. 20 Rgr. ober fl. 4. 40 fr. Rhein.

3weiter Band: Die Lehrausführung. Erfte Abtbeilung.

Geheftet, gr. 8., Preis 1 Thir. 20 Rgr. ober 3 fl. Rhein.

Die

## Reformatoren und die Reformation,

im

Zusammenhange mit den der evangelischen Kirche durch die Reformation gestellten Aufgaben

geschichtlich beleuchtet

ron

#### Dr. Daniel Schenkel,

Profeffor in Beidelberg.

Gr. 8. Geheftet Preis Athlr. 1. ober fl. 1. 45 fr. Abein.

-Es gilt jest nicht eine Fortsepung theologischer Streitigfeiten sondern es gilt bas firchliche Gebachtnis ber Gemeinden ju weden. Prot. Monateblätter.

Inhalt: Einleitung. Der reformatorische Beruf des deutschen Boltes. 2) Beshald das deutsche Bolf seinen reformatorischen Beruf noch nicht erfullt hat. 3) Die Bordedingung zur Tosung der resormatorischen Aufgabe.
Erster Abschnitt: Martin Luther. 1) Seine Erziehung und Bordistung. 2) Luthers Auftreten als Reformator. 3) Der Rampf mit innern Feinden. 4) Das evangelische Bestentnis. 5) Die Treue die in den Tod.
I weiter Abschnitt: Ulrich Bwingli. 1) Die Zeit der Bordisdung. 2) Der Sieg der Reformation in Jurich. 3) Die Zeit des innern Rampfes. 4) Das Zerwürfnis mit Luther. 5) Der Religionstrieg in der Schweiz und Zwingli's Ende.
Dritter Abschnitt: Ispannes Calvin. 1) Die Jahre der Bordisdung. 2) Die Reformation in Genf. 3) Die Rückehr nach Genf. 4) Die Zeit des nampfes. 5) Friedenshoffnung und neue Strettigseiten. 6) Die Höhe des Lebens und — das Unde.
Bierter Abschnitt: Philipp Melanchthon. 1) Die Riddungszeit. 2) Die Arbeitstage.
3) Das Bermittelungswerf in der Abendmahlslehre. 4) Die Zeit der Ansechtungen. 5)
Der Lebensabend.
Fünfter Abschnitt: Die Ausgabe der Reformation. 1) Tie Aufgabe für die Gestentischen die Gemeinschaft mit dem Erlöser. 3) Die Aufgabe für das Leben: die Gemeinschen Gemeinschaft mit dem Erlöser. 3) Die Aufgabe für das Leben: die Gemeinschaft mit dem Erlöser. 3) Die Aufgabe für das Leben: die Gemeinschaft

Bis jest hat es noch Niemand unternommen die Lebensbilder der vier großen Reformatoren im Zusammenhange und gemeinschaftlich barzustellen und doch läßt sich das Werk der Reformation nur aus dem Zusammenhange des= selben ganz verstehen. Die Darstellung ist zwar einfach und jedem Gebildeten leicht verständlich; der Stoff selbst aber aus den Quellen, nicht aus secundairen Bearbeitungen geschöpft, die Behandlung desselben deshalb eine eigen: thumliche und lebendige. Ohne alle Polcmit wirst die Schrift doch fraftige Schlaglichter auf die firchlichen Justande und Streitigkeiten der Gegenwart; sie zeigt, was der Protestantismus seinem Ursprunge und Wesen nach ist; sie balt der evangelischen Lirche ihre große von Gott ihr gestellte Aufgabe vor.

# Die Evangelien-Harmonie

ober

### Das Seben Jesu,

Aus den vier Evangelien in der Lutherischen Uebersetzung nach Sachund Zeitordnung zusammengestellt

mit

wissenschaftlicher Einleitung nebst tabellarischer Uebersicht versehen

und

allen ichriftkundigen Freunden bes herrn

insbefondere

den Lehrern des evangelischen Bolkes in Kirche und Schule

bargebracht von

#### Christian Lex,

ehemals Professor an dem evangelischetheologischen Seminare ju herborn, nunmehr Direfter des evangelischen Schullehrer-Seminars zu Ufingen.

Lexicon 8. Geheftet. Preis Rthlr. 1. ober fl. 1. 45 fr. Rhein.

Der Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, die Parmonie der vier Evanzgelien durch chronologisch=synoptische Arrangirung des evangelischen Textes thatsächlich darzustellen und in einer Einleitung kurz zu begründen. Der Freusdigkeit des Glaubens an das Evangelium soll dadurch bei denkenden Protestanzten ein Borschub geleistet werden. Das Buch verschmäht allen äußeren Schein der Gelehrsamkeit; wer indessen in der so sowierigen Wissenschaft ber evangezlischen Harmonistik zu Pause ist, wird die dem Werke zu Grunde liegenden Studien wohl erkennen und wird ebensosehr den ausbauernden Fleiß des Berz

fassers, wie auch die Selbständigleit seines Forschens anerkennen muffen. Gebilbete Laien jeben Standes werben in bem Buche bie wohlthuenbste, glaubenstärkenbste Belehrung finden. Insbesondere wird das Buch praktischen Beiftlichen und allen Lehrern, welche die Jugend in ber evangelischen Geschichte zu unterrichten haben, in hohem Grabe willfommen sein, inbem es zu einer ungemein einfachen und leichten Ueberficht über ben Inhalt ber vier Evangelien, mithin über bas Leben Jesu, verhilft. Wenn überhaupt seit ben letten Jahrzehnten bie beutsche Theologie in ber Wissenschaft bes Lebens Jesu ihren Angelpunkt gefunden hat, wenn insbesondere seit ben bekannten Angriffen bes Dr. Dav. Strauß bie neueste Zeit mit unwiberstehlicher Macht zur Centralquelle ber beiligen Geschichte hindrangt, so burfte vorliegendes Buch recht eigentlich auf religiosem Gebiete bas zeitgemäßeste sein. Wenn auch mancher Lefer in diesem ober jenem Buntte ber dronologischen An= ordnung abweichender Meinung bleiben follte, ja felbst einzelne Grundfage, nach benen bie Schrift gearbeitet ift, nicht gang ju ben seinigen sollte machen konnen; so wird nichtsbestoweniger bas Buch für ihn in theoretischer hinficht ein sehr anregendes fein und in praktischer hinficht ein fehr brauchbares bleiben.

Der Standpunkt des Berfassers ift berjenige einer besonnenen ehrfurchtsvollen Prüfung huldigenden Positivität, der Standpunkt, welcher zwar der sogenannten lauen Wittelstraße nicht Freund ist, aber auf der sonnigen Sohe des evangelisch=protestantischen Glaubens festen Plaz genommen hat und von da mit hoffnungsvoller Rube auf die Wege extremer Richtungen hinabschaut. Literarische Erscheinungen dieser Art auf dem religiös-kirchlichen Gebiete werden alle Zeit ihren dauernden Werth behaupten.

# Casual-Reden

nad

### Dr. Karl Wilhelm Schult,

Rirchenrathe ju Biesbaben.

3meite Ausgabe. 3mei Banbe.

40 Bogen gr. 8. Geh. Preis 2 Rthlr. ober 3 fl. 30 fr. Rhein.

Inhalt: Confirmations-Bredigten und Reden, Tranungs-Reden, Grab-Reden, Ordinations-Reden, Einführungs-Rede, Rede bei Becidigung der Goldaten, Gedächnis-Bredigten, Reden bei Privat-Confirmationen, Einweihungs-Reden, Rede bei der Jubelfeier eines Geminars, Ordinations-Reden und Predigten, Reden zur Feier von Dienst-Jubiläen, Predigten am Jahresschluffe, Einsegnung einer Leiche. Altargebet. Das unsere Reujahrstage immer ernster werden. Der Reujahrsgedanke: Der herr ift mein hirte. Wie reiche hoffnung ein frommes herz in dem Gedanken finde, das unsere Zeit in Gottes handen steht. Derselbe Gott

im neuen, wie im alten Jahre. Mebe bei einer Aufnahme in die epangeliide Arrie. Das Balten Gottes in dem Bedfel ber Jahreszeiten. Begu bie diefiglabrige Aernte und auffordere. Wie fraftig und bie Aernte diefes Jahres zu einem frommen Ginne erwede. Das Brot, das aus ber Erte, und das Brod, das vom himmel temmt. Der Alexerferger. Bie und die Dieffahrige Aernte um unfer tägliches Erob bitten lebre, Jubeltrauungerebe. Bei ber Berfellung und Prufung der Konfirmanden. Jur Berbereitung auf das beilige Abentmahl. Nebe bei ber Beeldigung der Goldaten. Das Chrisus auch in und felle geiberen werden. Die Auferstehung, Gottes Jeugnis und Liegel für Christum. Das Bild eines Sergens, in welchem ber Geist Gettes wohnet. Jur Gedachnisfeier des Augsburgischen Keitgionsfriedens. Jur Berbereitung auf das beilige Abendmahl. Rede ber der Berlammlung des Pfälglisten Gustap- Porli-Bereins Aruchtbares Andenfen an unfere Rettung aus Lebensgefahren. Nebe zur Einweihung des neuen Tedtenboses.

Auf kirchliche handlungen zwedmäßig vorzubereiten, ober gegebene Fälle im Geifte und Lichte bes Evangeliums aufzusaffen und bie aus bem besonderen Falle abgeleitete (burch ihn auf's neue zum Bewußtsein gebrachte und ber Bestrachtung nabe gelegte) allgemeine Wabrheit zur Lehre, zum Arofte und zur Erweckung auszusprechen, bas ist die Aufgabe der Casualrede. Man wird zusstimmen mussen, daß der Berfasser die Aufgabe in keiner einzigen seiner Gassualreden ungelöst gelassen und daß er sie in den meisten dieser Reden auf ebeste gelöst hat.

Der Berfaffer icorft und reicht bar aus bem ewigen Born, aus welchem bie Rirche Gottes trinkt, und in jeber Rete bort man schmächer ober ftarker bie bekannten Lebensmaffer rauschen; aber er schöpft bas baraus und theilt es fo mit, was und wie bas Beburfniß ber Megenwart es erheischt, und hat für jede bestimmte Stunde, Lage und Stelle das rechte Wort. Bald tritt schon in Tert und Thema tas constatum bes individuellen Kalles bervor; balb gelangt ras Speciale, Stand und Buftand ber Buborer, erft burch bie Anknupfung, Ausführung und Anwendung in ber Rebe zu ihrem Rechte, wabrend Text, Stoff und wesentliche Gebantenentwicklung allgemeinerer Art und Ratur fint. Mit keuscher Mäßigung und weißer Sparsamkeit wird am Besonderen nur bas hervorgehoben und in bie religiofe Betrachtung hineingezogen, was wichtig genug und bedeutsam ift, alles andere aber, in bem sich Die Gebankenarmuth und ber Ungeschmad so gern ergeben, bleibt jur Seite liegen; und wird boch einmal auch etwas bavon aufgenommen, bann geschieht es fo, bag auch bas ldeinbar ober wirklich Aleine Sinn und Bebeutung gewinnt, und daß die Rebe sich niemals zu leeren Sentimentalitäten ober ungeschickten Trivalitäten verirrt, sondern stets mit Salz gewürzt und mit Würde angethan ist. — Ale Jugabe zu ben Borzügen Dieser Reben mag ce angeseben werben, einmal, baß ber Verfasser sie mit richtigem Tacte von aller confessionell = polemischen Scharfe und Saure frei und rein gehalten, und bann, bag er biefe Cafual reben, wozu sie sich ja auch eigneten, noch mehr, als seine anderen Pre-Digten zu Beugen und Zeugniffen von bem Reichthum und ber Gewandtbeit jeines Meistes und von ber Fulle und Warme seines Berzens gemacht bat.

Die Verlagshandlung von Kreidel & Richner.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
| - |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

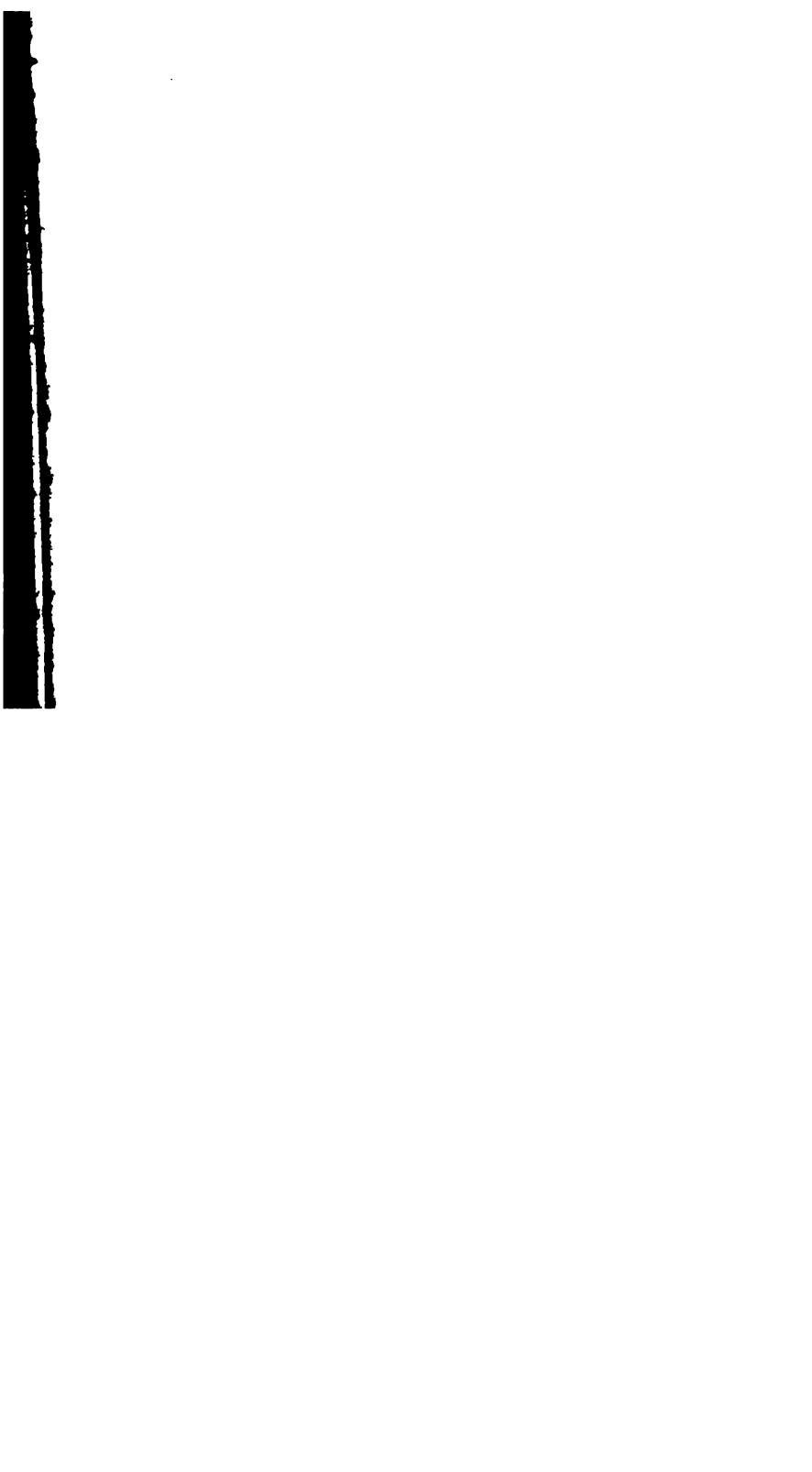

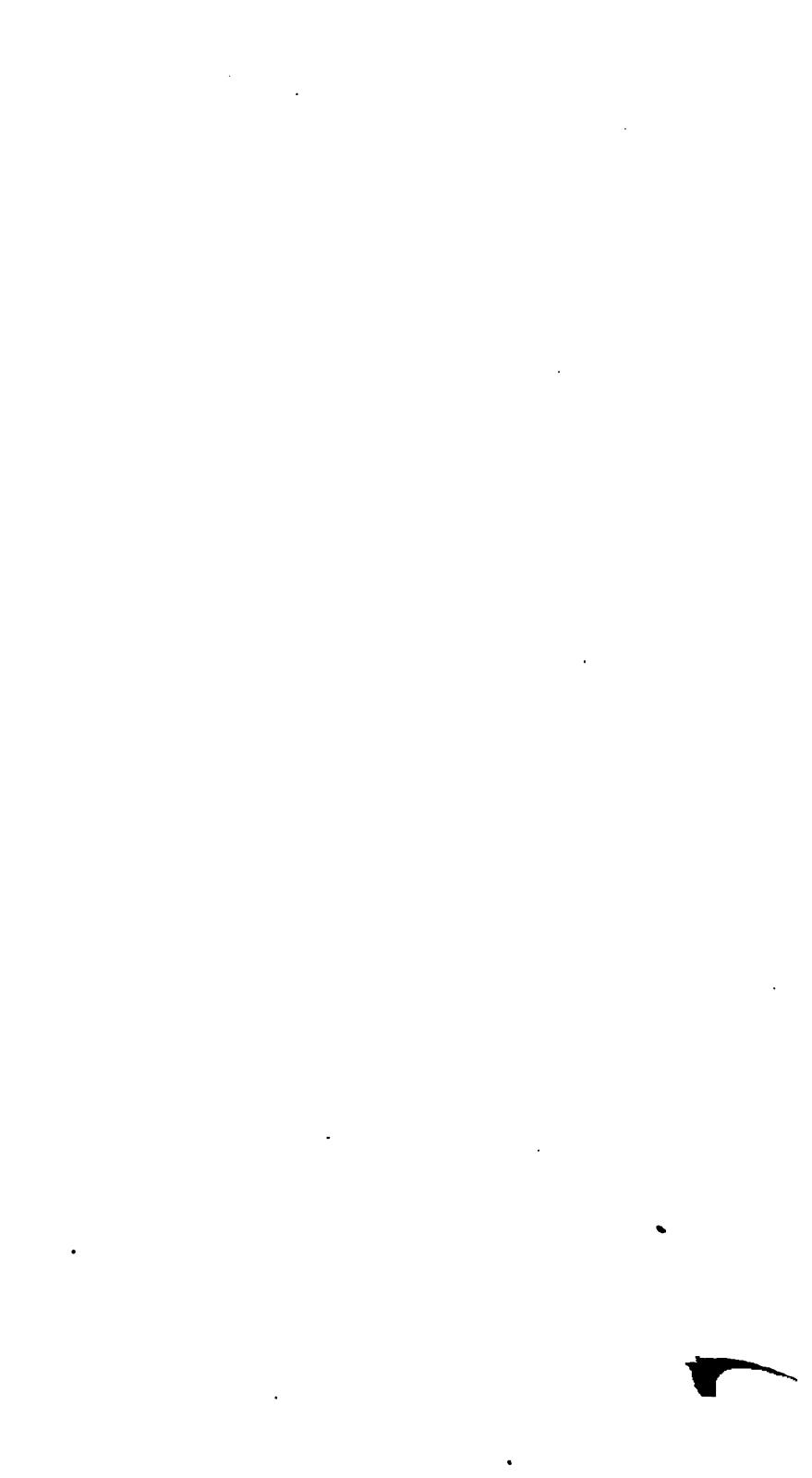

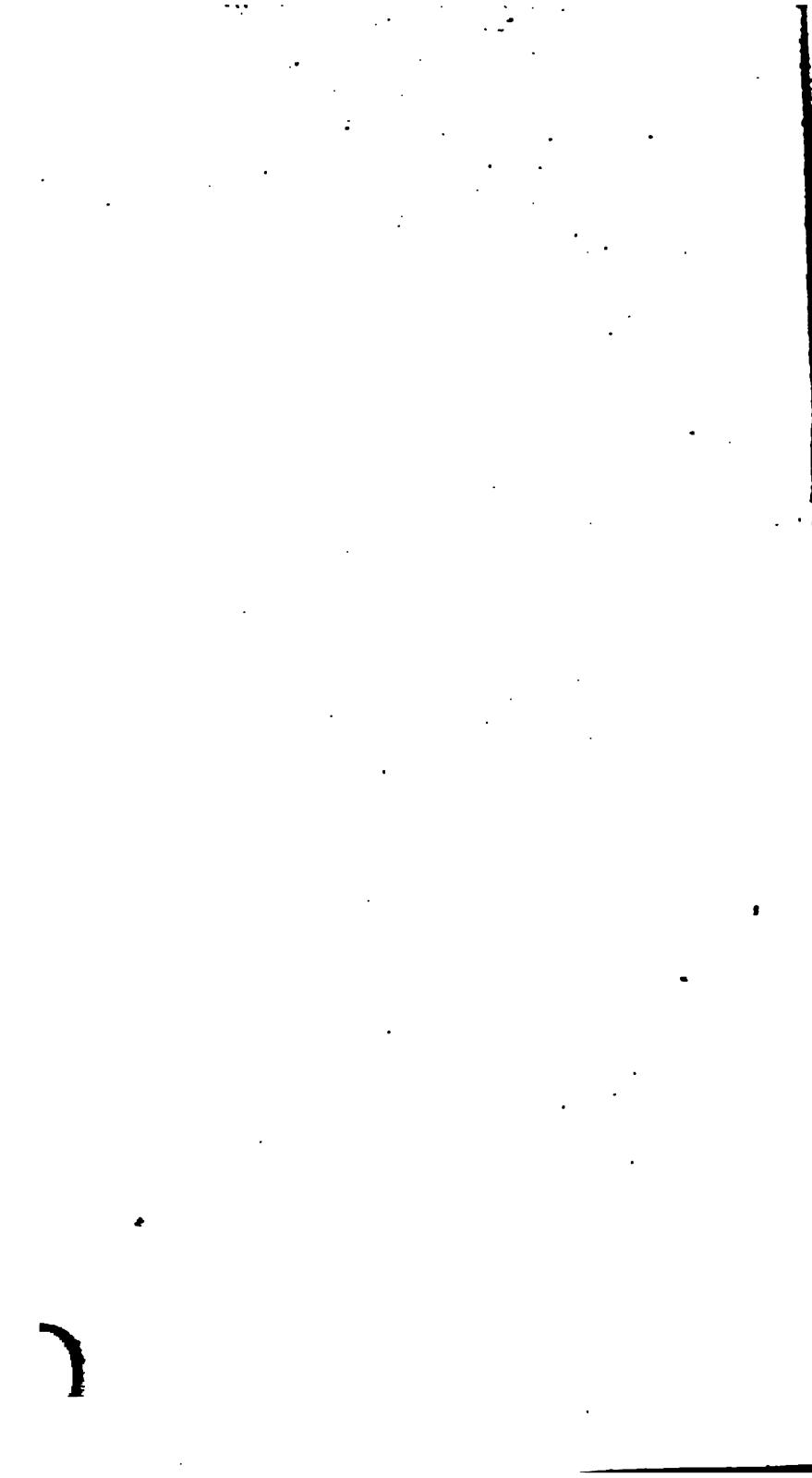

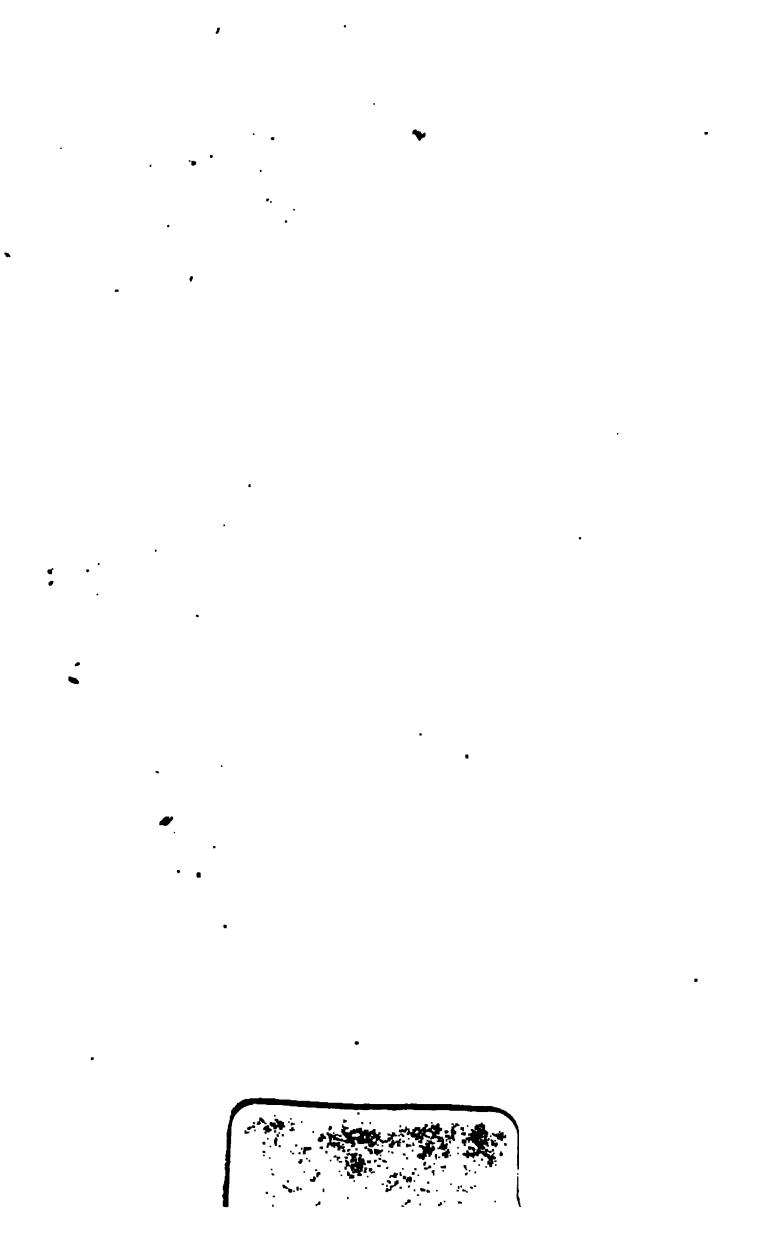

